





## Vergleichendes Wörterbuch

der

# Ind ogermanisch en Sprachen.

Ein sprachgeschichtlicher Versuch

von

August Fick.

Durch sweier Zeugen Mund Wird alle Wahrheit kund.

Erste Abtheilung.

#### Zwelte umgenrbeitete Auflage

des "Wörterbuchs der Indogerman, Grundsprache" Göttingen 1868.

### Göttingen,

Van denhoeck & Ruprecht's Verlag. 1870.



### Den Collegen

# Herrn Heinrich Dietrich Müller

und

### Herrn Carl Hentze

Dr. phil.

Oberlehrer am Gymnasium zu Göltingen zugeeignet.

errorry see to make the

. 1

e in the second second

0)

L

### Wortschatz

der

## Indogermanischen Ursprache

in ihrem Bestande vor der Spaltung des Urvolks in Arier und Europäer.



- a Pronominalstamm a. der ersten Person, enthalten in a-gham, a-sma w. s., b. der dritten Person, enthalten in a-t, a-ta, a-dha w. s.
- ak sehen (eigentlich wohl durchdringen und mit 2 ak identisch).
- und akahı sehen d. i. ak+s; sekr. akabı  $\coloneqq$  zend. akin n. Auge und akır (ba sehen,  $+boson_{ab}$  für  $boson_{ab}$  für  $boson_{ab}$  für  $boson_{ab}$  für  $boson_{ab}$  für  $boson_{ab}$  für  $boson_{ab}$  für ki k+s; se vorsichtig; goth, ab-jau sehen, abuen, denken, ab- an. Sinn, Urstand, ahl. ah- ahr. A. Acht, A. Achtung. Aus artisehem aks und euro-piedem ak sehen ist unbedenklich auf indogermanisches ak sehen zu ektisen.
- ak durchdringen, eindringen; erreichen, eilen.
   skr. s<sub>i</sub> e<sub>1</sub>-noti durchdringen, erreichen, ereilen. + dx-ωx-i f. Schärfe, skute, dx-μχ-μένος geschärft; lat. ac-u-o s. aku; lit. asz-tru-s, asz-tra-s scharf s. akstra; ahd. egg-ju schärfe.
  - ak ank biegen, krümmen, drängen; davon anka, ankas, ankura.
- nkr. ac anc anc-ati biegen, krümmen, drängen, gehen.
- akana Stein, Wetzstein von 2 ak.

  skr. acna m. Stein, Schleuderstein, + dzórn f. Steiu, Wetzstein,
- akant m. Schleuderwaffe von 2 ak. мк. açan m. Schleuderstein vgl. açani m. f. Geschoss. + йхотт- m. Wurfspiess, дхотт-ю-т n. dass.
  - aku m. f. Spitze, Schärfe von 2 ak.
- und aku m. Spitze. + lat. acu-s f. Nadel, acu-ere schärfen.
- akûra nicht stark, aus an und kûra w. s.
  - akkâ f. Mutter, ein Lallwort.
- sikr. akkâ f. Mutter. + Άκκώ n. pr. Amme der Demeter; lat. Acca Larentia die Larcumutter.
  - aktan, aktan acht.
- \*kr. ashtan, ashtau acht. + ôxrei acht; lat. octo; goth. ahtau acht.
  - Fisk, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

aktama der achte, von aktan.

sskr. ashtama der achte. + lit. aszma-s, prenss. asmu-s, acc. asma-n der achte.

aktakanta achthundert, aus aktan und kanta hundert. sskr. ashtáqata, zend. astáqata achthundert. + dorisch ἀπτακάτ-τοι, gr. ἐπτακόσ-τοι achthundert.

aktādakan achtzehn, aus aktan - dakan zehn, sekr. ashtādaçan, zend. astadaçan achtzehn. + lat. octodecim; goth, \*ahtantaihun, ahd. ahtözēhan achtzehn.

aktāpad achtfüssig, aus aktan pad Fuss.

aktra oder akstra, scharf, spitz, als subst. Spitze, Stachel: von 2 ak.

sakr. ashtrā f. Stachel; zend. astra f. Dolch, Stachel. + lit. asztra-s, ge-wöhnlich asztru-s, ksl. ostrā scharf, spitz, ostr-ina f. Spitze, Stachel, ostr-ja schārfe.

akman m. Stein; Himmel, von 2 ak.

sskr. açman m. Stein, zend. açman m. Himmel. + ἄκμον- m. Ambos, ἄκμον- n. pr. Vater des Uranos; lit. akmû gen. akmèn-s m. Stein; goth. himin-s m. Himmel = ksl. kamen-ï gen. -ne m. Stein.

akmara steinern, subst. Steinernes, von akman. sskr. açmara steinern, açmari f. Stein. + an. hamar Stein, Hammer, ahd. hamar m. Hammer.

akra eckig, spitz, subst. n. Spitze.
 sskr. açra n. Ecke, Spitze. + ἄχρο-ς spitz, ἄχρο-ν n. Spitze, lat. acer
 Thema âcri-, dafür altlateinisch acru-s s. Curtius, Grundzüge <sup>2</sup> 122.

2. akra n. Thrāne, vgl. dakru.

sskr. açra n. Thrâne. + lit. aszarà f. Thrâne; das Feminin vertritt wohl älteres Neutrum.

akrāya akrāyati Thrānen vergiessen, weinen, von 2 akra.

sskr. açrâya açrâyate weinen. + lit. aszaroju aszaroti weinen.

akri f. Ecke, Kante, von 2 ak.

sskr. açri f. Ecke, Schneide. + ἄκρι-ς, ὄκρι-ς f. Spitze; lat. ocri-s f. Bergspitze, Spitze, âcri- scharf s. akra.

akva m. akvå f. Ross; Hengst, Stute, von 2 ak eilen.
sskr. açva m. açvå f. Hengst, Stute. + Γππο-ς m. f. dialektisch Γκκο-ς
d. i. Ικρο-ς Ross, Γππη f. nur in Ίππη-μολγό-ς Stutenmelker; lat. equu-s

m. eşua f.; lit. aszvă f. Stute, aszu-ta-s Pferdehaar; altpreuss. V. asw. in-s Pferdemilch; as. ehu m. Pferd, in ehu-skalk m. Pferdeknecht. Mit skr. açvala m. Name eines Priesters, vgl. 'Innulo-; gr. Mannsname, go-blidt wie gavala w. s. von gau.

akvapâla Rosse hütend, pflegend.

sskr. açvapāla m. Stallknecht. + Іппопо́до-с Pferde pflegend.

akvia, akvya auf das Ross bezüglich, von akva.

ssir. açviya, açvya; zend. açpya adj. von açva, açpa. + їллю-ç dass.

akvika adj. von akva Ross. skr. acvika ebenso. + iππικό-ς ebenso.

aksa, aksi m. Achse (auch aksan?).

sskr. aksha m. akshi n. Achse. + ἄξον- m. Achse, auch ἀξο- in ἄμ-αξα f. Wagen; lat. axi-s m. Achse; lit. aszi-s, ksl. osi f. Achse; ahd. ahsa, mhd. ahse f. Achse.

ag agati treiben, führen.

skr. sj sjati treiben, áj-im aj einen Wettlauf anstellen. + άγ- ἄγει führea treiken, άγ-ών m. Wettlauf; ήγεομει denom. von ήγο- in στρετ-ηγώ-ς, ώγ-γώ-ς u. s.; lat. ag, agit führen, treihen; an. ska fahren, ru Schiff, Fird, Wagen.

aga Ziege, von ag, agilis.

skr. aja m. ajā f. Bock, Ziege. + atē f. Ziege, aty- wohl tür dyt-; lit. ci-j-s m. Bock d. i. oz-ja-s. Die europäische Grundform scheint agya; als primäre indogermanische Form darf die in sskr. aja erhaltene aga angenommen werden.

2. aga m. Treiber, Führer von ag.

wit. aja m. Treiber. +  $dy \phi_{-s}$  m. Treiber, Führer; lat. in prod-īgu-s, abig f. u. s. w.

agakâ f. Ziege, eigentlich Zicklein, Deminutiv zu 1 aga.

sskr. ajakā f. kleine Ziege. + lit. ożkā f. Ziege.

agata, angata, aus 1 an + gata, nicht gegangen, nicht betreten.

skr. agata nicht gegangen, nicht betreten. + ἄβατο-ς nicht gegangen, sicht betreten.

agina n. Vliess, Fell.

setz sjina n. Vliess, Fell. + ksl. azno, j-azno, j-azno n. Vliess, Fell. -lst agnu-s m. Lamm und ksl. agne n. Lamm, eigentlich Vliess, dann Vissethier? agnâta, angnâta unbekannt, aus 1 an + gnâta bekannt. sskr. ajńāta unbekannt. + йуголо-; unbekannt, unkundig; lat. ignotu-s nnbekannt.

agni m. Feuer, von ang.

sskr. agni m. Feuer, Fenergott. + lat. igni-s m. Fener; lit. ugni-s f.; ksl. ogni m. Feuer.

agma m. Zug, Bahn, von ag.

sskr. ajma m. Lauf, Zng, Bahn. + ὄγμο-ς m. Lauf, Zng, Bahn.

agman n. Zug, Bahn, von ag. sskr. ajman n. Zug, Bahn. + lat. agmen n. Zug.

agra m. Feld, Acker, eigentlich "Trift" von ag treiben.
sskr. ajra m. Feld, Acker. + dygó-s m. lat. ager, agro- m. Feld, Acker;
goth. akr-a-s, ahd. ahhar m. Acker.

agrâ f. das Treiben, die Jagd, von ag. vgl. sskr. ghäse-ajra zum Essen treibend; zend. azra f. Jagd. + ἄγρα f. Jagd, Fang.

agria agrya das Feld betreffend, von agra.

1. agh sagen.

sskr. ah nur im Perfect sg. 2 áttha 3. áha, du. 2 áhathus, pl. 3 áhus sagen. + gr. nnr im Praes. 1 sg.  $\dot{\eta}$ - $\mu$ i sage ich, impf. sg. 1  $\dot{\eta}$ - $\nu$  3.  $\dot{\eta}$ ; lat. ajo für ah-jo ais ait ajunt sagen. ad-ag-iu-m n. Sprichwort; goth. aik-an ai-aik sagen.

agh, angh, anghati beengen, würgen, ängstigen.
 sskr. angh anghati beengen + dγχ-, äγχ-, ibeengen, würgen; lat. ang, angit dass.; goth. ag-an og sich ångstigen, fürchten; ksl. aż-a az-iti beengen.

3. agh begehren, bedürfen vgl. îgh dass.

zend. \*\*ax verlangen, davon sa-da part, perf. pass. begehrt, verlangt, århdyai dat. inf. zam Begehren, årh-n, årh-m. Dämod der Gier. +  $\dot{\alpha}_c - \dot{\alpha}_r$  begehrend, bedürfend  $\dot{\alpha}_c - p \dot{\alpha}_c$  f. Bedürftigkeit, Armnth; lat. eg-eo begehre, bedarf, eg-énus-bedürftig; lit. sik-sztyti begehren sieht man besser zu igh.

agha ängstigend, bekümmernd von 2 agh.

sskr. agha ängstigend sbst. n. Schmerz, Kummer. + \*dzo- davon dzeter;

ags. ange, onge angstlich.
aghana, anghana Beengung, Strick von 2 agh.

zend. aghana, n. Beengung, Strick.  $+ \dot{a}_{j} \chi \dot{c}_{j} \eta$  f. Strick; ksl. azina f. angustiae zu lat, angina f. (Beengung  $\Longrightarrow$ ) Bräune.

agham ich aus a verstärkendem gha-m s. gha.

sskr. aham ich. + \$\epsilon\_{\text{sym}}\text{f}, lat. ego; lit. asz statt az; kel. azü; goth. ik ich.

aghara, anghra beengend, beschwerlich, schlimm von 2 agh.

ved aghala schlimm; zend. aŭghra, aŭra quâlend, bõse, aŭgra f. Bosheit. + έγγ<sub>2</sub>-ie: λένη dialektisch für άγχει-ie; goth. agla-s- beschwerlich, agla-f. Trübsal; an. angr m. n. Schädigung, Bedrängniss; ags. acol ängdich.

aghas anghas n. Enge, Noth, Angst, Schmerz von 2 agh.

sskr. ainhas aigha n. Bedrängniss, Noth; zend. åzanh n. Enge, Angst, Sünde. + 820; n. Beengung, Schmerz; lat. anges- angus- in angus-tu-s eng, anger für angös m. Augst; goth. agis n. Angst, Furcht, Schrecken.

aghi anghi m. f. Schlange, Natter, von 2 agh umstricken, würgen, constrictor.

sekr. abi; zend. azi m. Drache, Schlange. + šzi-s f.; lat. angvi-s m. f.; lit. angi-s ksl. aži m. ahd. unc, unch, mhd. unc m. Schlange, Natter.

aghu anghu enge, von 2 agh.

sekr. abs eng, schmal in paro-hvî f. für paras-ahvî; amhu enge in amhubheda engspaltig. + goth aggvn-s enge.

- anka m. Bug zwischen Arm und Hüfte, Seite von 3 ak, eigentlich "gebogen".
- nkr. anka m. Bug, Seite, Schooss. + άγκο- άγκη- Bug, wovon άγκα-θεν, άγκά-ς, άγκ-άζομαι, άγκο-ίνη f.
  - anka m. Haken, Klammer von 3 ak, eigentlich "gebogen".

wir. anka m. zend. aka m. Haken, Klammer. + öyzo-; gebogen, m. Haken Klammer; lat. ancu-s qui aduucam brachium habet Paul. p. 19, 15, mos-s gebogen m. Haken, Klammer; aga. anga, onga m. Spitze, Pfeilspitze wie öyzor.

ankas n. Biegung, Krümmung, Wölbung von 3 ak.

1st. aakas n. Biegung, Krümmong. + äyzeç n. Bucht, speciell Thalbucht,

Tal; lat. ancus-n. Krümmong steckt in ungus-tu-s, fustis uncus Vest.

fer ancus-tu-s; Bildung wie in augus-tn-s, augus-tu-s, venus-tu-s u. s. w.

ankura, eigentlich gewölbt, dann aufgeschwollen, von 3 ak.

skr. askura in māmsānknra Fleischauschwellung. + ὅγκιλο-ς aufgeschwollm, stolz, davon ἀγκύλ-λομας; ἀγκύλο-ς gewölbt, gekrümmt.

angar- Auslaut zweifelhaft, Kohle von ang. sekr. augåra m n. Kohle. + lit. angl-i-s f.; ksl. agli m. Kohle.

angas adverb. flink, plötzlich, alsbald, eigentlich subst. n. das Glitschen, Gleiten von ang.

sekr. ańjas n. das Gleiteu, Glitscheu, daher als advb. flink, plótzlich, auch instr. ańjasā stracks, alsbald. + goth. anaks adverb. plötzlich, sogleich. Die Form anaks d. i. anagas erklärt sich aus dem Praesensthema sekr. anak-ti.

anghfar qui angit, von 2 agh. zend. àçtar m. Bedrücker. + dγκτής m. alles was drückt, schuürt; Compresse, Spange.

at, ata dann, dazu, und, von a. eskr. atha dann; zeud. atha, at daun, at -at = lat. et -ct. + lat. at, et; drág aber, d. i.  $dr + \tilde{a}g(a)$ .

atia adverb. vorbei, darüber hinaus.

sskr. ati vorüber, darüber, noch dazu. + ετι darüber, noch dazu, noch

anch im lat. at avu-s, at-nepos, at-neptis.

atka darauf, dazu aus at - ka und.

zend. atca darauf, dazu. + lat. atque.

atta m. attâ f. Väterchen, Mütterchen, Lallwort. sskr. attâ f. Mutter. + ärra m. Vätercheu; goth. atta m. Väter, Vorfahr vgl. an. edda f. Urgrossmutter.

ad, admi, adsi, atti essen; impf. 1 sg. adam ass; imper. 2 sg. addhi iss adta esset; pf. 1 sg. ada ass 1 pl. âdamas wir assen; fut. adsyati wird essen; inf. adtum essen u. s. w. Causale adaya atzen, futtern.

sekr. ad atti essen impf. 1 sg. ádam, adam; imper. 2 sg. addhi 2 pl. attá; pf. áda 2 sg. áditha 1 pl. ádim; fut. atvadi; inf. attum; Cassin-daya essen lasan. + id-a impf. for fut. idzin; ila. ed-o e sc. imper. 2 sg. es 2 pl. este; pf. edi edisti edimus; sup. ésum essen; lit. édmi, és-ti fressen; kel, jami jas-ti essen; goth. 1-an at essen, caus. atjau in fra-atjan, ada zezen, ezzen måd. etten ätzen, fittin-

adaka essend, von ad,

skr. -adaka essend, fressend. + lat. edax gefrässig; lit. edika-s m. Fresser.

adana n. das Essen, Speise von ad.

sskr. sdana n. das Essen, Fritter. + ἐδανό-ν n. das Essen, Speise; goth. itm inf. essen, nhd. essen, das Essen.

adant essend, part. praes. act. von ad.

skr. adant essend.  $+ i \delta \omega r$  orros; lat. edens entis essend; goth. itand-a essend.

adtar m. Esser, von ad.

sár. attar m. Esser. + \*έστης Esser in ωμηστής m. Rohes esseud and in τήστειρα f. zu \*τηστής d. i. τη-εστής nicht essend; lat. esor m. Esser, daaeben f. estrix Esserin Plant.

adti essend, von ad.

skr. atti essend, nach B. R. bloss fingirt zur Erklärung von attri, was dabingestellt sein mag.  $+ r \bar{\eta} \sigma n_{-S}$  gen.  $\omega_S$  nicht essend, fastend.

adman n. das Essen, von ad.

sskr. adman n. das Essen, Speise, Mahl. + ἔδμεν-α dat. inf. zum Essen, m essen; lit. edmen-y-s m. Fresse, Manl setzt \*edmen voraus.

adha, andha da, dort von a.

skr. adha; zend. adha; altpers. adå sodann, dann, da. +  $\tilde{\epsilon} r \theta \alpha$  dann, da; lat. iade? ags. ende, endi; ahd. anti unta sodann, und.

adhama, andhama der unterste, Superlativ zu sskr. adhas unten.

sskr. adhama der nnterste. + lat. infimu-s der unterste. adhara, andhara, Comparativ, der untere.

sskr. adhara der untere. + lat. inferu-s der untere; goth. undar praep.
unter vgl. zend. adhairi unter; goth. undaro darunter vgl. lat. infra.

adhari m. Hachel, Spitze.

nkr. athari m. oder athari f. Spitze, Speerspitze. + ἀθέφ-, ἀνθέφ-» m. Hichel, Granne, Pfeil- Speerspitze. Vgl. lit. ad-yti nähen, steppen, adwā f. Nähnadel; ksl. ąd-a f. ἄγκιστφον, ąd-ica f. ἄγκιστφο.

1. an- negirendes Präfix, un-

skr. a vor Consonanten, an vor Vocalen. + d-,  $d\nu$ - ebenso; lat. in-; goth. un-, ahd. â-, un-.

an, anati athmen, hauchen.

skr. an, an-iti, anati athmen, wehen; schnappen, lechzen. + gr. in  $\check{a}v$ - $\iota_{\mu 0}$ - $\varsigma$  = lat. an-imn-s; goth. anan on hauchen.

ana Praeposition, auf.

zend. ana auf, ana barezis auf dem Teppich. +  $d\nu \dot{a}$  auf; goth. ana auf, sp.

2. ana Pronominalstamm der dritten Person, jener. sskr. ana jener. + lit. an-s f. anà; ksl. onä jener. - lat. ille, alt olle, ollu-s jener. olln-s steht für on-ulu-s, wie ullu-s für ün-ulu-s, Messalla für Messan-la, lenulu-s (ür lenon-ulu-s u. a.

anakva ohne Pferd, äνιππος.

sskr. anacya ohne Pferd. + avinno-ç ohne Pferd.

anarata nicht richtig, aus 1 an + arata.

sskr. anṛta; zend. anarata nicht richtig. + lat. inritu-s, irritu-s nicht richtig, ohne Erfolg.

anâgas schuldlos, rein aus 1 an + âgas. sskr. anâgas schuldlos, rein. + ἀναγής schuldlos Hesych.

anâpta nicht anreichend an, unangemessen, ungeschickt, von 1 an + âpta part. pf. von âp.

sskr. anapta nicht anreichend an, ungeschickt. + lat. ineptu-s.

anudra wasserlos, von 1 an + udra. sskr. anudra wasserlos. + äνυδρο-ς wasserlos.

anta m. Ende.

sskr. anta m. Ende, + goth. and i-s m. Ende, Grenze. anta darf wohl als indogermanische Form augenommen werden.

antama innigst, nächst, Superlativ zu \*ani in, das sich zwar in den arischen Sprachen nicht nachweisen lässt, aber wie die Ableitungen antar, 2. antara, antama zeigen, sicher indogermanisch war.

sskr. antama innigst, nächst, intim. + lat. intimu-s.

antar Praeposition und Verbalpraefix, innen, innerhalb, zwischen.

sskr. antar innen, innerhalb, zwischen. + lat. inter.

 antara anderer, verschiedener, Comparativ zu 2 ana. sekr. antara anderer, antara n. Unterschied. + lit. antra-s f. antra; altpreuss. antar-s, antra; ksl. v-ütory, Stamm vütorü; goth. anthar der andere, zweite.

 antara der innere, im Innern befindlich, Comparativ zn \*ani in.

sskr. antara im Innern befindlich. + lat. \*interu-s wovon inter-ior und intrå, intrò; an. idhr-i der innerc. — sskr. antarà darinnen instr., lat. intrò(d) und intrà(d) abl., ksl. atri adv. drinnen werden adverbial gebraucht.

 antara, antra n. Eingeweide, Gedärme, eigentlich das Innere und mit 2 antara identisch,

sir antra n. Eingeweide, Gedärme. + Ιντιφο-ν n. Eingeweide, auch αντφο-ν n. = lat. antrn-m n. Höhle scheint dasselbe Wort; ksl. jetro n. speciell Leber, aber atro-va f. Eingeweide; an. idhra-r pl. f. Eingeweide.

1. anti gegenüber, gegen, davor.

skr. anti gegenüber, davor, angesichts, nahe. + civrt gegenüber, gegen; kt aste scheint Ablativ und für anted zu stehen vgl. antid-ea; goth. ast Verbalpraefix entgegen, wider, nhd. ant- ent-.

 anti, anati f. ein Wasservogel von 2 an schnappen. sir hif f. ein Wasservogel. + νῆσσε für νητε f. Ente; lat. anati- f. Ebrich, Ente scheint nicht entlehnt. Die Bedeutung "Ente" ist europisch.

andra n. Ei. Hode.

skr. anda n. Ei, Hode (nd für ndr). + ksl. j-ędro n. (Ei?) Hode, jedinojekr-inā μότορχος.

antya am Ende befindlich von anta.

skr. antra am Ende befindlich. + goth. andei-s Thema andja- m. Ende. andha dunkel.

szkr. asdha dunkel, blind, andhas n. Dunkel, Finsterniss, andhaka blind, asdasya blind werden. + lit. j-dda-s dunkel, schwarz, j-ddoka-s schwarzkhi, j-ddoja werde schwarz. & i mi lit. Worte steht für älteres an, ą wie in śas-s m. Barthaar == ksl. v-qsü m. dass.

andhaya andhayati dunkel werden, von andha.

\*\*Ar andhaya blind werden. + lit. j-ådoju werde \*\*chwarz.

andhas n. Kraut, Pflanze.

skr. andhas n. Kraut, Grünes. + ärðos n. Pflanze, Blume.

ansa, ansâ f. Henkel, Handhabe.

skr. amsan dual die beiden Henkel des Alţars, amsa-dhri ein Gefass mit Henkeln. + lat. ansa f. Henkel, Handhabe; lit. 4sà, alt ansa f. Henkel, Ochr. vgl. altprenss. V. ans-i-s Haken.

apa a. Praeposition von -weg, herab von.
 akr. apa. + ἀπό; lat. ap ab; goth. af.

b. Adverb. und Verbalpraefix.

skr. spa. + ἀπο-; lat. ab-; goth. af; nhd. ab-.

apa m. Saft (Wasser) s. 2 api und europ. apala.
 ap f. Wasser, Nebenform apa in an-apa wasserlos und apa-vant

wasserreich. +  $\delta n \delta < m$ . Saft; an. afa f. Saft, Fülle. Lat. op f. Kraft, Mittel = sstr. ap f. (Saft) Wasser. Nimmt man "Saft" als Grundbedeuungs, or experse nich die Bedeutungen, wässers" im Afrischen und "Kraft, Fülle" im Latein und Deutschen sehr einfach. Auch op-imu-s erklärt sich dann leicht ab "saftreich ab "saftreich ab "saftreich san sehr einfach.

apakiti f. aus 1 apa und kiti s. d., Abrechnung, Vergeltung, Strafe.

sskr. apaciti f. Vergeltung, Strafe. + απότισι-ς f. Vergeltung, Strafe.

apatara Comparativ von 1. apa der Fernere, Weitere. altpers. apatara der Fernere, Andere, apatara in ferner. + dramfess ferner, weiter entfernt; goth. aftra weiter, abermals, aftaro advb. hinterwärts, rückwarts.

apad, anpad fusslos aus 1 an und pad Fuss. sskr. apad fusslos. + ἄπους, ἄπου-ος fusslos.

apadhvasta tiefgesunken, verachtet aus 1 apa und dhvasta von dhvas.

sskr. apadhvasta tief gesunken, verachtet. +  $\partial n \delta \theta \epsilon \sigma r \sigma_{\delta}$  verachtet, verworfen Odyss. 17, 296.

apara, Comparativ zu 1 apa der hintere, spätere, sekr. zend. altpers. apara der hintere, spätere, sekr. aparena praep. nach, hinter, sekr. aparam advb. nachher, später. + goth. afar praep. hinter, nach, auch als advb. nachher, wie sekr. aparam; as. abharo, age. eafora m. Nachkomme itt dasselbe Wort.

apavant mit Saft versehen, von 2 apa.

sskr. apavant wasserreich, wässerig. + ἀπόρεντ- ἀπόεις saftreich, Ὁπόεις nralte Hauptstadt der Lokrer.

apas n. Werk, That, Handlung, von ap, âp erreichen soviel als erfassen, απτειν, lat. apere.

sskr. apas n. Werk, That, Handlung. + lat. opus n. dass.; vgl. ags. āf-ian, āf-nan wirken, machen, thun; abd. uob-a f. Feier (uob-jan = ags. āfan), uoban, mbd. āeben thātig sein, üben, uob-o m. Landbauer = goth. ab-a m. Mann, Ehemann (der thātige).

apânk, apâk zurück- weg- abgewandt, aus apa+ ank = 3 ak.

sskr. apánc apák znrück- weg- abgewandt. + as. avuh, avoh, an. ōfug-r, ahd. abah, abuh abgewandt, verkehrt, böse. Vgl. ksl. opako a tergo?

api Verbalpräfix um, Praeposition an, zu, um. sskr. api tritt an Verbalwurzeln Erlangung, Verbindung, Anschliessung bezeichnend; zend. aipi Praeposition um, nach, auf.  $+ \ell \pi \iota -$  tritt an Verbalwurzeln ganz im Sinne des sskr. api-,  $\ell \pi \ell$  Praeposition an, auf, zu; lat op. ob, obi-ter; lit. apë um vgl. zend. aipi um.

2. api f. Wasser.

alpera, api Wasser. + altpreuss. V. ape Fluss; ap-u-s Quelle, Brunnen; ti. upi-s, gen. npês f. Fluss, Bach. Dem lit. Thema upé f. = upis entspécht das sakr. Adjectiv apys f. apys flüssig, wässerig. In der Bedeutus Saft, Kraft. Fülle entsprechen lat. opia in copia und in-opia und pôt. afjo f. Fülle.

apnas n. Ertrag, Besitz, Habe von âp, ap erlangen. »kr. apnas n. Ertrag, Besitz, Habe. + ἄψενος n. dass. davon ἀφνε-ιό-ς κιά; vgl. lat. opes pl.

abha beide. skr. ubha ubhan Dual beide. + ἄμηω; lat. ambo; lit. abù f. abì; goth. bù ntr. ba beide.

abhaya beide, von abha.

skr. ubhaya beide. + lit. abeji abejos pl. m. f.; ksl. oboj beide.

abhi, ambhi gegen, wegen; um, Praeposition.

sit. abli gegen, in Beziehung auf, abbitas gegen, zu beiden Seiten, rügzus; zend, aiwi gegen bedentet auch um — herum in aiwi-niti f. Bewafihrung und aiw-yaorihana Umgürtung. +  $\dot{a}\mu qt$  nm, zu beiden Seiten; lat ambi- amb in ambi-re u. a. um — herum; goth. bi bei, gegen wegen; abd. umbi mhd. abd. um.

abhis, ambhis abhi ambhi.

altpers. abish dabei. + àuqis drum herum, zu beiden Seiten; umbr. ampr, oskisch amfr s. Curtius 2 264.

abhra m. n. Dunst, zerstiebende Flüssigkeit vgl. 1 ambhar.

nkr. abbra n. Wolke, Dunst. + dq qó-s m. Schaum.

abhraya ü ppig, strotzend, vgl. âbhanas.

skr. ahraya üppig, strotzend. + lat. ebriu-s üppig, strotzend., sodann voll, vollgetrunken. Auch άβρό-ς nnd ἥβη f. werden hierher gehören, mit b für bh wie in ὄμβρος, ὄμβριμος u. a.

am, amati befallen, schädigen.

skr. am, amati, am-iti, am-iti befallen, schädigen. + gr. s. äma; lat. m-ere, emit = sskr. amati in der verblassten und verallgemeinerten Bedeutags (packen) nehmen; an ama schädigen, plagen, am-i m. Last, Qual.

amarta, anmarta unsterblich, aus 1 an und marta.

wir. amṛta unsterblich, n. Ambrosia. + ἄμβροτο-ς unsterblich.

amartâti, anmartâti f. Unsterblichkeit von amarta.

zend. ameretát f. Unsterhlichkeit. + åβροστησ- in ἀβροστήσ-to-ς unsterblich. Zam Suffix áti simgleich mit táti vgl. sarvat lat. salút- neben sskr. sarvatáti, lat. salút- f. neben satietát- f. goth. ast-athi- f. fester Grund von sats s. europ. asta u. s

amartya, anmartya unsterblich, aus 1 an und martya. sskr. amartya unsterblich. + ἀμβρόσιο-ς unsterblich.

amâtra maasslos, aus 1 an und mâtra.

sskr. amátra maasslos. + ἄμετρο-ς maasslos.

amuka nicht loslassend, Name eines dämonischen Wesens, aus 1 an und muka von muk.

sskr. amuci f. Name eines weiblichen Unholds, na-mnci m. Name eines Dämonen, na-muca m. Name eines alten Weisen. + "Juvzo-; Name eines Unholds.

ambh tönen.

sskr. ambh, amh<br/>h-ate tönen, nnbelegt.  $\dotplus$   $\dot{o}\mu q - \dot{\eta}$ f. Ton, Laut; lit. amb-<br/>iti schelten, amb-r-iti helfern.

ambha, abbha m. ambhâ, ambhâlâ f. Vater, Mutter, Lallwort.

sskr. ambhà, amhhàlà f. Mutter. + ă $\pi q \alpha$  m. à $\pi q$ -á $\varphi \omega$ -r n. à $\pi q$ - $\acute{e}$ - $\varsigma$  m. Papa; an. embla f. die Ahnmutter des Menschengeschlechts in der nor-dischen Sage = sskr. ambhàlà f. Mutter.

ambhar- Wasser vgl. abhra.

sskr. amhhas n. Wasser, amhhr-na Wasserfass, Kufe von amhhar = amhhas. +  $\delta \mu \rho \rho o$ -s m. Regen; lat. imhri- m. Regen; vgl. auch lit. aibruma-s m. das Wässern im Munde.

2. ambhar- gewaltig, furchtbar, schrecklich.

sskr. amhhas n. Gewalt, Furchtbarkeit, ambhr-na gewaltig, sehr. +  $\check{o}\mu$ - $\beta \varrho$ - $\iota$ - $\mu$ o- $\varsigma$   $\check{o}\beta \varrho$ - $\iota$ - $\mu$ o- $\varsigma$  gewaltig, furchthar; goth abr-a-s stark, sehr, bi-abr-jan sich entsetzen, stannen.

amra, amâra herb, roh von Geschmack, von am, vgl. âma roh.

sskr. amla sauer, m. Säure, Sauerklee, amhla = amla sauer. + amàru-sbitter; ahd. ampher m. Sauerampfer.

amsa m. Schulter.

sskr. amsa m. Schulter. +  $\delta \mu o - \varsigma$  m. Schulter,  $\check{\alpha} \mu \epsilon \sigma o - \varsigma$  m. Schulterhlatt bei Hesych; lat. umeru-s m.; goth. amsa m. Schulter.

amsya zur Schulter gehörend von amsa.

sskr. amsya zur Schulter gehörend. + 17-2040-5 auf der Schulter befind-

lich, ἐπ-ωμέα f. Gegend unter der Schulter, ωμια-λο-ς zur Schulter gebörg.

ayas n. Metall, Erz.

skr. ayas n. Metall, Erz. + aes aer-is n. Erz; goth. aiz aiz-is n. Erz, Geld, ahd. êr n. Erz.

ayasaina ehern, metallen von ayas.

sead ayanhaéna metallen, eisern. + (goth. aizein-a-s), ags. aeren, as. abl. mbd. érin ehern, von Erz; vgl. lat. aénn-s, ahê-nu-s für a-h-es-nn-s stern, aé-neu-s dass.

ayug ungejocht aus 1 an und yug.

skr. ayuj ungejocht. + ἄζυς Thema ἄζυγ- ungejocht; vgl. lat. con-jngmammengejocht, Gatte, Gattin.

ayuga ungejocht aus 1 an und yuga.

skr. ayuga ungejocht. + #ζυνο-ς ungejocht.

1. ar, arnauti, arnutai erheben, treiben, erregen.

nkr. 27. moti sich erheben, treiben, erregen. + ċe-, ŏervūt, ŏervtut erbeben, erregen, med. sich erheben; lat. or-, or-ior sich erheben, aufsteigen: 22. 27-na, -adha, -at gehen, fahren, rennen.

 ar, arnutai erreichen, erlangen, treffen, auch im feindlichen Sinne, eigentlich mit 1 ar identisch.

witz st. noti erreichen, erlangen, treffen, år-ta d. i. å+arta part. pt. pan. hetroffen, versehrt, geschädigt; ar-ta m. Gewinn, Nutzen. + ἀρ-, άρναα erreichen, erlangen, gewinnen, ἀρ-, μεθνο-ς vereinzelt wie sekr. sin, hetroffen, versehrt, ἄρ-ος n. Gewinn, Nutzen; vgl. im feindlichen Nate lat. aborite.

 ar hineinstecken, ein-, anfügen, eigentlich mit 2 ar treffen identisch.

ara treffend, zutreffend, trefflich, bereit, von 2 ar.

wkr. ara bereit in ara-mati f. ara-m advb. zur Hand, bereit; zend. ara, ira trefflich, gut. + ἀρε-lων, ἄρ-ιστος besser, best; vgl. ör-r, as. ar-u fetig, bereit s. arva.

1. arata, arati m. Diener, Gehülfe, von ar.

wkr. arati m. Diener, Gehülfe. +. ὑπ-ηφέτη-ς m. dass. steht zu arati wie bs-πότη-ς zu dam-pati.

2. arata arta richtig, gerade, ordentlich von ar.
sskr. rta richtig; zend. areta vollkommen. + lat. rötu-s dass.; goth.
rath-s. ags. redhe, davon goth. rath-jan, ags. redh-ian berichtigen, rechnen.

aratâ f. Richtigkeit, richtige Beschaffenheit, von ara. zend. erethé f. Rechtlichkeit. + deszá f. Tüchtigkeit.

aratu m. richtiger Gang, Bestimmung, von ar. sekr. rtu m. meist bestimmte Zeit, aber auch Regel, Bestimmung vgl. rtu-thä regelrecht, rtu-ças gehörig, ordentlich. + derv in deriew zurechtmachen: lat. ritu-s m. richtige Weise.

aratnâ f. Ellenbogen, Elle, von ar ausgreifen.

sskr. aratni, ratni f. im Pali ratana Ellenbogen, Elle. +  $\dot{\omega} l \dot{\omega} \eta$  f.; lat. ulns f. Ellenbogen. Elle; goth. aleina, ahd. elina, elna f. Elle. Auf die Form ratanā geht zurūck das lit letenā f. Tatze, in dem ratni auch die geschlossene Faust bedeutet, s. Benfey, Sanskrit English Dictionary u. ratni,

aratra n. Ruder, von ar.

sskr. aritra treibend, m. n. Ruder. + ahd. ruodar n. Ruder, von rüejen rudern. Vgl. auch sskr. aritar m. Ruderer und  $\ell \varrho \ell \eta \eta \gamma m$ . Ruderer.

arama einsam, dünn, arm.

sskr. arma-ka schmal, dünn, shst. Enge; zend. airima Einsamkeit. +  $l \varphi \bar{r}_{-\mu o-\epsilon}$  einsam, öde; goth. arm-a-s, ahd. aram dürftig, arm.

ararâ ein indogermanisches Hurrah, Halloh.

sskr. arare Interjection des hastigen Rufens, vgl. re, are dass. + ಹೆಸಿಡಿಸಿಕೆ Hurrah! ksl. ole, hulgar. olelé Interjection.

aravinda, ein Pflanzenname.

sekr. aravinda n. Lotus. + ℓρεβινθο-5 d. Erbse; ahd. araweiz f. Erbse. Die Bedeutung "Erbse" ist europäisch. Hierher gehört auch ὄροβο-5 m. Kichererhse und lat. ervu-m n. Erbse.

aru rothbraun, lohfarben.

sskr. aru m. Sonne, rothe Pflanze, aru- Basis zu aru-ņa und aru-sha röthlich, rothbraun, ārū lohfarhen. + ahd. ēlo, ēlawēr, mhd. ēl, ēlw-er gelb, lohhraun, fulvas.

ark, arkati brüllen, jauchzen, singen, sprechen.

sskr. arc, arcati brüllen, jauchzen, singen. + ½ix-, ¼-öx∞ für ½x-öx∞, ½-lxx-x tönen, singen, sprechen; lat. loqu-, loquitar- sprechen; lit. rfk-ti schreien; ksl. rcks spreche. Die indogermanische Grundform ist ark, die europäische rak, die gräcoitalische lak.

ark strahlen, flammen.

sskr. arc, arc-ati strahlen, flammen. +  $\eta \lambda \ell x$ - in  $\eta \lambda \ell x$ -resp flammend, strahlend,  $\eta \lambda \ell x$ -resp- n. ein blankes Erz.

3. ark fest machen, schützen, wehren.

siz are mit sam feststellen, rac dasselbe, raksh d. i. rak + s hüten, schitten. + dex6s webre, büte = lat. areco; are-f. Webr. Burg. are-ins-: lit. rak-inti verschliessen; rak-ta-s m. Schlüssel; ags. ealg-ian, alg-in-hiten, schirmen.

arksa m. Bär; das Siebengestirn, von 1 ark?

bir icha m. Bär, pl das Siebengestirn, + \(\tilde{q}\)ero-\(\tilde{q}\). Bär f. Bärin, Siebengestirn; lat. urun-s. m. Bär, rns f. das Siebengestirn. (Lit. loky-s, lit. kai-s Bär heisst im altpreuss. V. clokis, hat also mit arksa gar nichts a schaffen.)

 arg argati recken, strecken, davon argu, argipya. wh. uj. rij.ati, rij.ate, arjate recken, strecken. + δουγ., δοθγνεια, δοθprecken, strecken: lat. reg., regit recken, lenken; lit. raż-an, raż-yti recken; goth, rak-jan recken.

2. arg flammen, licht sein; davon arganta, argas.
skr. arj, rnj-ate rösten, arj-nna licht, hell. + åey-veo-5, åey-njs, åeyve-5 a. s. w.; lat. arg-n-o mache hell; lit. reg-iù, reg-éti sehen.

arganta n. Silber, von 2 arg.

siz. rajata hell, weiss n. Silber; zend. erezata n. Silber. + lat. argenten u, oskisch arageto-m n. Silber.
argantaina silbern, von arganta durch das Secundär-

suffix aina.

sud. erezataena silbern. + lat. Argentinu-s n. pr. Gott des Silbers.

argas n. Glanz, Helle von 2 arg.

zend. arezanh n. der helle Tag. + ἀργεσ- in ἐν-ωργής ες am Tage, dentlich, hell; auch in ἀργεσ-rης hell machend.

argipya hochstrebend sbst. m. Adler.

skr. rjipya aufstrebend, Beiwort hochfliegender Vögel; zend. erezifya bochstrebend, sbst. m. Adler; altpers. ἄφξιμος: ἀετὸς παφὰ Πέφσαις Ηεγιο. + maced. ἀφγιόπους: ἀετὸς Hesych.; lies ἀφγιπποις?

argu sich streckend, gerade, gleich von 1 arg.

wkr. rje sich streckend, gerade; zend. erezu gerade, gleich. + vgl. öpyv
sc f. Klafter formell = søkr. rjûyå f. gerader Weg; lit. lýgu gleich, eben;

abd. g-leich.

argh, arghâyati heftig bewegen, erregen; beben, vgl. ragh.

mkr. rghâyati erregt sein, sich heftig bewegen, heben. + ôgy-, ôgyfer

betlig bewegen, erregen, reizen, ôgyferau sich heftig bewegen, tanzen.

arghant, arghan arg; träg, böse, vom vorigen, eigentlich bebend.

zend. ereghañ! arg. + langobard. arga arg, träg sbst. Feigling, ahd. arc, arg mhd. arc arg, böse, träg.

arghâ f. Lohn, vom Verb sskr. argh werth sein. sskr. arghâ f. Verdienst, Lohn. + lit. algâ f.; preuss. alga f. Lohn.

arta hoch von ar.

zend. areta, ereta hoch. + lat. altu-s hoch.

1. arti f. Gang, Weise, richtige Weise von 1 ar. sskr. rti f. Gang, Art, Weise. + lat. ars, arti-nm f. Gang, Weise, Behandlungsweise; Kunst.

2. arti f. Streit von 2 ar; eigentlich Drang, Andrang. sskr. tii f. Streit, rtiyate sich streiten; zend. ereit f. in paiti-ereit f. Bestürmung, Angriff. + lat. arti- in in-erti- träg bedentet Drang, ὁρμή; kal. reti ratī f. Streit, rešią reitii streiten.

ard, ardati wallen, netzen; erquicken.

sskr. ard, ardati zerstieben, wallen, strömen, rd-n erquicklich, mild, årdra frisch, erfrischend. + ἀφδ-, ἄφδει netzen, ἀλδ. ἄλδειαι erqnicken.

ardh, ardhati erheben, fördern, pflegen; davon ardhva.
sskr. ardh, rdhate gedeihen; fördern, pflegen. + 239-, 21921, 21921 fördern, pflegen, heilen.

ardhva hoch, erhaben, von ardh. zend. eredhwa hoch. + lat. ardnu-s hoch; lit. ardva-s breit, weit.

arna Name eines Baums, von ar? hoch?

sskr. arna m. Teakbaum. + lat. ornn-s f. Esche.

arbha, gering, wenig.

sskr. arbha gering, wenig. + dialektisch ἀρβός· ἀραιός Hesych.

arbhakas gering, wenig Adverb zu arbha.

sskr. arbhaças gering, wenig. + ἀρβάκις· όλιγάκις Hesych.
arma m. Arm, Vorderbug, von ar ausgreifen.

sskr. irma m. Arm, Vorderbug des Thiers; zend. arma m. Arm. + lat. armn-s m. Vorderbug; ksl. ramo m. Arm; goth. arm-i-s m. Arm.

arva behende, schnell, reisig von ar.

send. aurva behende, schnell, reisig vgl. sskr. arvant und arvan m. Renner, Ross und zend. aurvant schnell, stark m. Kriegeross. + ags. earu
schnell, frätig, reisig, as. aru, Stamm arva fertig, bereit, an. ör- zunächst
für aru fertig, bereit. Vgl. ars. Ein entsprechende Thema dege, ö, öpo,o

begt auch dem gr. Denominativ ἀφού-ω errege zu Grunde, vgl. χολούω τω Thema χολ<sub>ε</sub>ο, χολο<sub>ε</sub>ο, s. skarba, skarva.

arsan, arsana männlich, sbst. m. Mann; Männchen von Thieren vom Verb sskr. arsh, arsh-ati netzen.

vgl. sskr. rsha-bha m. Stier; zend. arshan, arshana m. Mann, Mannchen wa Thieren. + ἄφσεν-, ἄφφεν-; ἀφσενο- in Compositis und in ἀφσενό-ω nuche männlich.

arsk, arskati gehen, kommen, eigentlich Inchoativ zu ar, als Präsensthema verwendet.

skr. arch, rechati, archaisch auch archati gehen, kommen +  $\ell e\chi$ -,  $\xi e^{-i\theta a}$  gehen, kommen, für  $\ell e\sigma x$ -.

alpa, alpaka schwach, gering.

skr. spa, abpaka gering, sehwach, klein. + lan-node's sohmichtig, la-inite = lan-node's sohmichtig, la-inite = lan-node's sohmichtig, la-inite = lan-node's sohwich, dilan-node's sohwich, dilan-node's sohwich, dilan-node's sohwich, dilan-node's sohwich ill kap-node's sohwich ill kap-node's

- av, avati sich sättigen, erfreuen, gern haben; beachten, aufmerken; begünstigen, helfen.
- wix u, varti sich sättigen, orfreuen, gern haben; begünstigen, heltend, + skultzen, dav, praav beschten, an af Etwas merken, avi beschtend, +  $\dot{\tau}_i$ ,  $\dot{$ 
  - 2. av gehen zu, eingehen, anziehen.

νσd. av. av-aiti gehen, eingehen, davon ao-thra n. Schuh. + lat. ind-u-o, rt-φ-o av., ausziehen; ilt. an-nu, au-ti die Füsse bekleiden, au-la-s m. Stie-flichaft; ksl. ob-u-ja, ob-u-ti Schuhe anhaben, die Füsse bekleiden, u-smä n. indumentum, usma f. Haut (oder zu vas Γνγνμιτ).

- ava Pronomen der dritten Person, jener.
- ≥nd. altpers. ava jener. + ksl. ovŭ jener.
  - ava Praeposition und Verbalpräfix weg, zurück, ab, herab.

ukr. av weg, zurück, ab, herab. + gr. z. B. in  $ala=a'_{pea}$  f. die Erde, ipeutlich die niedrige, vgl. zend. aoya = avya niedergekehrt und sakr. trani f. Erde von 2 ava; lat. au- in au-fero u. a.; ksl. u- Verbalpräfix wgs, ab- nach Miklosich.

Pick, Indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

avas n. Gunst, Beistand, von 1 av.

sskr. avas n. Gnnst, Beistand. + dos- für desse- in dos-soos, dos-so zum Beistand eilend, eilen, auch in έν-ηής ες (für έν-ή κες) wohlwollend freundlich, mild.

avâta unangefochten, unverletzt, aus 1 an und vâta

part, pf. pass, von van s. d. sskr. avåta unangefochten, unverletzt. + aaaro-ç für a-garo-ç mit Vocalvorschisg vor F, unangetastet, unverletzt,

avi m. f. Schaf, von 2 av.

sskr. avi m. f. Schaf. + 57-5, 554-5 f.; lat. ovi-s f.; lit. avi-s f.; goth avi- Schaf in avi-str Schafstall; ahd, awi, ouwi, mhd, owe f. Schaf, Mutterschaf; vgl. ksl. ov-ica f. Schaf, ov-īnū m. Widder.

avya vom Schaf herrührend von avi. sskr, avaya in çatâvaya hundertschafig, avva vom Schaf herrührend. +

ota f. sc. dopá Schaffell für desa, öa f. dass, für deja. avyaya vom Schaf herrührend von avi.

sskr. avyaya vom Schaf herrührend. + oleo-ç für desejo-ç dass., olen se δορά Schaffell.

as, asmi, assi, asti sein.

sskr. as, asti sein. + la-, lat!; lat. es-, est; lit. es-, esmi bin; gothim, ist.

as werfen, schlendern, schiessen, davon asi. sskr. as, as-vati; zend, anh-aiti schleudern, schiessen, + lat, in ensi-

s. asi und auch wohl im altlat, asa ... lat, ara f. Erhebung. Altar, eigentlich ., Aufwurf".

asan n. Blut, wohl von 1 as.

sskr. asan n. Blut. + lett. assin-s m. gewöhnlich assin-is pl. f. Blut-

asara n. Blut, von 1 as.

sskr. asra n. vgl. asr-j n. Blut. + altlat. assir n. Blut, assar-âtus mit Blut gemischt; elap, fap, böot. lap, dorisch jap n. Blut.

asi (ansi) m. Schwert, von 2 as, sskr. asi m. Schwert. + lat. ensi-s m. Schwert.

asti n. Bein, Knochen,

sskr. asthi, asthan n. Bein, Knochen. + ooreo-v n. Knochen, eigentlich das Knöcherne, osseum womit es identisch; lat. os Thema ossi- für ostin. Knochen, ex-ossi-s knochenlos.

 asma Plural des Pronomens der ersten Person, aus a und sma.

sskr. asma wir. + ήμε-ῖς, āolisch ἄμμε-ς, dorisch ἀμέ-ς wir.

2. asma possess. zu 1 asma, unser.

send shma unser. + άμό-ς unser.
asvapna schlaflos aus 1 an und svapna Schlaf.

asvapna schlaflos aus I an und svapna Schlaf. aiz. asvapna, zend. aqafna schlaflos. + ἄὐπτο-ς schlaflos. vgl. lat. insomni- für insomnu-s.

### Â.

â Interjection.

 $\min_{x}$   $\hat{x} + \hat{\alpha}'$ ,  $\hat{\alpha}'$ ; lat.  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$ , angehängt hilf- $\hat{a}$ , uein- $\hat{a}$ , vorgesetzt hibri, vor- und nachgesetzt  $\hat{a}$ -hei- $\hat{a}$ ; lit.  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$  Interjection.

âkista schnellst, Superlativ zu âku.

skr. içishtha, zend. âçista schnellst. + өхлөгө-с schnellst.

âkîans schneller, Comparativ zu âku.

\*\*ir. syrams; zend. âçyâo, âçyanh schneller. + lat. ocior, ocius schneller. âku schnell, von 2 ak.

sskr. zend. áçu schuell. + ωἰχύ-ς schnell; lat. acu-s in acu-pediu-s schnellfinság.

ågas n. Fehl, Schuld, Sünde, von ang in der Bedeutung beschmieren oder ausgleiten.

skr. ígas n. Fehl, Schuld, Sünde. + äyoş n. (ä) Fehl, Schuld, Sünde; in unsern Lexicis herkömmlich mit äyoş n. Verehrung, Scheu == sskr. Jajas s. yagas vermengt.

âgi f. das Treiben von ag.

gu pl. amb-agi-um , amb-agi-osu-s; ind-age-s f. Mit ind-agon- f. vgl. έρω, ανος für άγων, άγον-ος m. Wettlauf, Rennbahu.

ât, alter Ablativ vom Pronominalstamme a, als Partikel: ferner, dann, aber.

skr. åt; zend. åat, åt ferner, dann, aber. + lat. åt ferner, aber; auch wohl kal. a aber, und: lit. a, o aber, und.

âtman, âtma m. Athem, Hauch, von an.

uk: timan, im letzten Gliede von Zusammensetzungen auch ätma m. huch Sede, Selbst. + ἀσθμα n. schwerer Athem, ἀσθμαίνω = ἀσθματ-jω time schwer, keuche; ἀτμό-ς m. Dampf, Dunst; as. åthom, ags. aedhum, ikd. idum m. Athem, Odem.

ântra n. Eingeweide, vgl. antara dass.

sar. intra n. Eingeweide. + η τρο-ν n. Bauch, Unterleib, η τος u. Herz,

Inneres; lat. uteru-s?; an. aedbr f., ags. aedrc, abd. adara f. Ader, pl. Eingeweide, abd. in-adir-i, mhd. in-adere n. Eingeweide.

âp, ap erreichen, treffen, gewinnen.

sskr. ap, ap-noti, ap-ati; zend. af, af crreichen, treffen, gewinnen. + lat ap-, ap-iscor, ad-ip-iscor, ap-tu-s sum dass. answ und lat apio, deren Bedeutung specialisirt ist, s. unter gr. ital. ap.

âbhanas üppig, geil, vgl. abhrya.

sakr. âhanas schwellend, üppig, geil. + dyarea- in inte-nyare-ort- übermüthig, üppig, geil und in inte-nyare-a f., vgl. ahd. upp-i, uppig üppig, leer; zur letzteren Bedeutung vgl. wiederum sskr. åbh-u leer.

âbhanasya Ueppigkeit, Geilheit von âbhanas.

sskr. âhanasya n. Ueppigkeit, Geilheit. + ἐπερ-ημάνε-ια f. für -ημανεσιο Ueppigkeit, Geilheit.

âma ungekocht, roh, von am.

sskr. ama ungekocht, roh. + auó-s ungekocht, roh.

âyu oder âiv, was dasselbe, m. n. Leben, Lebenszeit, von i.

sskr. âyu m. n. Leben, Lebenszeit, + alş-úr, alón m. Lebenszeit, alş-il alş--ℓ-r immer; lat. acvu-m n. Leben, Lebenszeit; goth. aiv-a-s m. Zeit Ewigkeit. S. europ. aiva.

år preisen (beten).

sskr. år, år-ýati preisen. + åç-å f. Gebet, Flehen, Fluch, davon åçå-oumbete, fluche.

âra m. was draussen ist, das Freie, die Weite, die Ferne, advb. gebraucht, loc. ârai in der Ferne, im Freien.

sskr. åra erhalten im abl. åråt ana der Ferne, von føra, førn, førn hån, førn von c. abl., årakts præpe, førn c. abl., åråtståt adv. aus der Ferne, von førn, loc, åre førn, førn von. + lett. år-se m. das Pranssen, alles was ausser dem Hause ist, åråt draussen, åran usech himaus; lit. óra-s m. das Preio, das Draussen, ore loc. = søkr. åre såd. draussen, im Freien ene. coran abr. hännas. Die Bedeutsung Laft, Wetter im Lit. ist erst aus der primåren: das Draussen, das Freie hervorgegangen. Vgl. hierzu søkr. arnap frend, førn, und lat. åre-sa Raun.

1, âs âstai sitzen.

sskr. as aste sitzen. + ήσ- ή-μαι, ήσται sitzen.

2. âs n. Mund, Gesicht, von an?

sskr. ås n. zend. åonh n. Mund. + lat. ĉs., ĉr-is n. Mund; an. ĉs-s m Flussmündung.

#### ī

i dieser, der, Pronominalstamm der dritten Person, davon itara, itâ, f.

skr. Themaform id., nom. acc. sg. ntr. idam. nom. sg. f. iy-am. + lat. is. e-a, id; idem; goth. i-s er, ita es.

2. i, aiti, imasi gehen.

skr. i, eti, imasi gehen. + l-, εlσε, lμεν; lat. i-, e-o, imus; lit. eimi. ei-ti geben; ksl. i-da ging, ı-ti gehen; goth. i-ddja ging.

ita gegangen, begangen, zugänglich, part pf. pass. von 2 i.

skr. dur-ita, zend. duzh-ita schwer zugänglich. +  $\dot{n}\mu\alpha\xi$ - $i\tau\dot{a}$ - $\xi$  f. sc.  $\dot{o}\dot{o}\dot{o}\xi$ , fir Frachtwagen zugänglich(er Weg); lat. itu-s in circum-itu-s u. a.

itam so s. itâ.

sekr. ittham so. + lat. item so, ebenso. (Sskr. ittham ist id+tam, lat. item i+tam.)

itara Comparativ von 1 r, der andere.

skr itara der andere. + lat. iteru- der andere, nur erhalten im adverbalen acc. ntr. sg. iterum zum andern Male, abermals.

itâ Adverb von 1 i, so, wie.

sskr. itthå so; zend. itha so, wie. + lat. ita so; lit. it wie (goth ith also, aber, wenn?).

idh entzünden, entflammen.

wir. idh. ind-dhe entzünden, entflammen. + 13-airerau Sequairerau Hesych, al3-cs flamme; lat. acs-tu-s s. aidhatn; ags. åd, ahd. cid, eit m. Brand, Scheiterhaufen, mhd. eit-en glühen, brennen.

idhara oder îdhara hell, klar, lauter, von idh.

skr. idhra oder idhra in vidhra d. i. vi+idhra hell, klar, idhriya zur Himmelshelle gehörig cf. α13φεο-ς. + 19αφό-ς hell, klar, α13ής m. α13ςα i. α13φεο-ς; as. idal, ahd. ital pur, lauter, citel.

in inauti ainauti (drängen) bewältigen, in seine Gewalt bekommen, aus 2 i i nu.

wkr. in, i-nâti, inoti, inv-ati drângen, bewâltigen, in der Gewalt haben. + b-, aIrvται nehmen, fassen, αΙτο-ς genommen in Εξ-αιτο-ς; davon αΙτ-εω und δί-αιτα f.

iyar, iar Praesensthema zu 1 ar erheben, treiben. wkr. ar, iyar-ti treiben, bewegen. + lαλ-, lαλλιι für lαλ-jιι treiben, werfen. ir bewältigen, schädigen, zürnen, aus 2 ar. sakr. ir-ya kräftig, ir-in gewalthältig, ir-sa-yati zürnen von einem Thema ir-sa Zorn. + lei-s acc. lei-v f. lat. ir-a f. Zorn, ira-soor zürne; kal. jar-ü heftig, grümn, jar-ostt f. Zorn, jar-ja jar-iti zürnen.

is, iskati suchen, wünschen; vorhaben; fordern, vorschreiben; für gut annehnen, wofür halten, schätzen, sakr. ish, icchat für is-aksi inchen, wünschen, vorhaben, fordern, pass. ish-yate vorgeschrieben sein, für etwas gelten, gehalten werden. + lowollen für iben. in let-zpr. 6. lille, f. pape-p. für. iben. verlangen, auch persönlich Liebesgott, vgl. sakr. ishma m. Liebesgott; lat. sarma-rar eshätzen von einem Nomes "sestlinn-; goth, fir-isan nachforrehen, suchen, sai-tan achten, an. ass-ta fordern; lit. j-tskö-ti suchen = shat, ci-cha heisen, eigestlich Benominativ von iski w. s., welches Nomen uns auf das indogermanische Praesensthema iskati zu schliessen berechtiet.

isanyati und isayati erregen, erquicken, beleben. sakr. ishanyate erregen, beleben, ishanyati, sihayato, satig sein, schwellen, frisch, rege, ristig, krätig sein; erfrischen, stärken, beleben, + lafav für lengis beleben, erquicken, erregen; erwärmen, löossa hellen di. is beleben, erfrischen).

isara frisch, krāftig, rege vgl. isanyati. sskr. ishira krāftig, frisch, blühend. + 1egó-5 āol. 1ngó-5 krāftig, frisch, regn: sodann heilir. Nach Cortins s. v.

rege; sodann heilig. Nach Curtius s. v. iskâ f. Wunsch, Forderung von is, iskati.

sakr. icehā f. Wunsch. + lit. j-ēskò-ti suchen von \*j-ēska; ksl. iska f. petitic; ags. äsce, ahd. eiscā f. Forderung, davon engl. ask fragen, an. aeskja wünschen, ahd. eiscōn, unser heischen, wie wir falsch sprechen für eischen. Die europäische Grundform ist aiskä f.

isva oder isu m. Pfeil. sskr. ishu m. f Pfeil. + 16-5 m. Pfeil für 10-50-.

Î.

î, von 1 i, Verstärkungspartikel, an Pronomina angehängt.

sskr. zend. i z. B. in zend. hyat-i + τ, z. B. in οὐτοσ-i.

îk zu eigen haben, māchtig, Herr sein. sskr. iç, ish-ţe zu eigen haben, māchtig, Herr sein. + goth aig-an, aih, aih-ta haben, hesitzen, aih-t-i-s f. Eigenthum. igh sich bestreben, begehren, vgl. agh.

sak: ih, ih-ate sich bestreben, begehren, ih-à f. Streben, Wunsch. + /χsrèr ἐπιδυμεῖν Hesych; lit. ig-iju, ig-iti etwas erstreben, sich Mühe geben.

- ir sich in Bewegung setzen, erheben, enteilen aus
- 1 ar.

  st. r. ir-te und ir-ate sich erheben, cuteileu. + abd. il-a, mbd. ile f.
  Ele. as. il-jan, abd. il-lan, il-an sich beeifern, eilen; vgl. goth. al-jan Eifer von al = ar.
- îs, aisati gleiten, eilen, von ri.
  săr. ish, ish-ati und esh eshati enteileu, fliehen. + an. eisa eilen, stür
  - îsi (vasi) m. Eis, von îs gleiten.
- zend. içı, huzvar. yah  $\Longrightarrow$  yas, Eis. + an. is-s, ags. ahd. is m. Eis, ahd. is-s f. für is-ja Eiszapfen.

### U.

u, vu schreien, brüllen.

skr. u. avato schreien, brüllen. + av-,  $a\tilde{\epsilon}\epsilon\iota$ ; a- $\epsilon v$  fut. a- $\epsilon c$ - $\epsilon \iota$  rufen, schreien, a- $\epsilon v$ - $\tau p$ ,  $a\tilde{\epsilon}\epsilon v$  f. Schrei, Ruf; lat, ov-are jauchzen; shd. uw-ila f. Eule; ksl. vy-ja vy-ti tōnen, henlen, vy-tije n. Geheul, worin v Vorschlag, also Stamm y = an.

uk gewohnt sein,

- skr. nc, uc-yati, uv-oc-a Gefallen finden au, gern thun, gewohnt sein, ok as n. ok-a m. Haus, Wohnsitz. + lit. j-uuk-stu, j-uuk-ti gewohnt werden, uk-i-s m. Hufe, Landsitz; ksl. v-yk-nati gewohnt sein; goth. bi-nh-t-s gewohnt, bi-uh-ti u. Gewohnheit. — Hierher lat. uxor?
- 1. uks, vaks träufeln, netzen, sprengen, davon uksan.
  sskr. nksh. uksh-ati, va-vaksh-a träufeln, uetzen, sprengen. Auf das
  Stammyerb ug, vag geht vielleicht ey-66-5 feucht zurück.

uksan m. Ochse, von 1 uks.

skr. ukshan m. Stier, Bulle. + goth. auhsa m. Grundform auhsan Ochse, abd. ohso, mhd. ohse m.

ug, vag, -ati, -ayati wachsen machen, stärken, mehren.

say, vajati, vajati, vajayati stärken, mehren, ug-ra mächtig, furchtbar, ojsa
n. Kraft, Glanz. + iy- in 'y-'ef gesund, -ay-'in ady-j-f (Glanz, lat.
angeo mehre; lit. áug-n, áug-ti wachsen, ug-tereti etwas wachsen; gothauk-an mehro, vok-ra-s m. Wucher.

1. ud, und, vad, vand quellen, netzen, baden.

sskr. ud, und, unat-ti quellen, netzen, baden. + In den übrigen Sprachen nur durch Ableitungen vertreten.

2. ud auf hinauf; aus, hinaus.

sskr. ud auf, hinauf; aus, hinaus. + gr. s. udtara; goth. ut Adverb hinaus, heraus; ahd. úz aus.

uda, unda, vada Wasser von 1 ud.

sskr. uda n. Wasser. + lat. unda f. Woge, Wasser; ksl. voda f. Wasser.

udan, vadan n. Wasser von 1 ud.

sskr. udan n. Wasser, Woge. +  $\mathcal{E}$ dar- n. Wasser; lit. vandû gen. vanden-s zemait. undû gen. unden-s m. Wasser; altpreuss. V. wundsn secsg. Wasser; goth. vato Thema vatan- n. Wasser.

udara, vadara m. n. Bauch, von 1 ud schwellen. sskr. ndara n. Bauch; zend. udara m. Bauch. + maced, ὅδερο-ς m. Bauch;

lit. védara-s m. Magen, pl. Eingeweide; altpreuss. V. weder-s Bauch. Magen. udtara der obere, äussere, spätere, Comparativ von

2 ud. sskr. uttars der obere, spätere, uttaram weiter, später. + δσειρο-5 der

spätere, voregor später.
udna benetzt von 1 ud.

sskr. unna für udna dient als part. pf. pass. von ud. + -voro- in Alooiden, iden- benetzen, quellen machen.

1, udra m. Wasserthier, Otter von 1 ud.

sskr. udra m. ein Wasserthier, nach Einigen Krabbe, nach Andern Fischotter; zend. udra m. Otter oder Wasserhund. +  $\ell \delta \rho o_{\ell}$  m.  $\ell \delta \rho a$  f. Wasserschlange; lit. udra f. Otter; altpr. V. odro f. Otter; ksl. vydra f. Otter; ags. oter, ahd. ottir m. Otter.

udra, vadra n. Wasser, von 1 ud.

sskr. udra Wasser, nur in udr-in wasserreich und in an-udra wasserlos = ἔν-υδρο-ς. + ὑδρο- Wasser in Zusammensetzungen, ὕδωρ n. Wasser. ὑδυρό-ς wässerig; as. watar, ahd. wazar n. Wasser.

ndran wasserreich, von 2 udra durch das Secundāraffix -an.

sskr. ndrin wasserreich. + 'YJ pór ŵros m. Wassermonat.

upa Praeposition und Verbalpraefix, herzu, hinauf-zu, unter.

siz upa als Praefix herzu, hinzu; als Praeposition nnter, bei, auf, zu. + izó unter; lat. s-ub; goth, nf als Verbalpraefix anf; als Praeposition unter.

upama der oberste, höchste, Superlativ zu upa.

skr. upama der oberste, höchste. + lat. summu-s für s-npmn-s; ags.

ufema der oberste, höchste.

upara der obere, Comparativ zu upa. skr. npara der obere. + inten f. das obere Tau, Raatau = lat. supara, sppara; lat. s-nperu-s; ags. ufera, ufora der obere.

upari Adverb oben, oben darauf, Praeposition über. skr. npari oben, über. + ἐπείρ (für ἐπερι) ἐπείρ ; lat. s-uper; goth. ufar

ul, ulul heulen.

wkr. nlul-i heulend, Geheul. +  $i\lambda$ - $i\omega$  heule, belle,  $\delta\lambda\delta\lambda$ - $i\gamma\eta$  f. Geheul,  $ii\delta i$ - $i'\zeta\omega$  heule; lat. nlul-a f. Kauz, ulnl-are heulen; lit. nl- $i'\zeta\omega$  heule; lat. nlul-a f. Kauz, ulnl-are heulen; lit. nl- $i'\zeta\omega$  heule.

uluka m. Eule, Käuzchen, von ul.

sskr. ulūka m. Enle, Kauz. + lat. ulucn-s m. Eule, Kauz.

ululu heulend, von ul.

sskr. ululu henlend. + ölolv-ç aufschreiend, heulend.

us, ausati brennen, sengen 2. = vas aufleuchten s. d. skr. ush. oshati brennen, sengen. + ai-, aits, aits aubrennen, anzünden, ai-, sies sengen; lat. us, virt für ourit, ousit, ustum brennen; an. us-li Feuer, ags. ys-le, ahd. us-ilo. mhd. üs-ele f. Sprühasche.

usta gebrannt, part. pf. pass. von us. skr. ushta gebrannt. + lat. ustn-s gebrannt.

Û.

û mangeln, fehlen; vâ d. i. û+â dass.

szod. û, part. med. û-yamna mangelnd, fehlendî; sekr. û-na ermangelnd, sexan etwas fehlt; zend. ûna f. Mangel. +  $\iota \bar{\nu} \cdot \nu + \varepsilon$  ermangelnd, beraubt; gab, va-n-s mangelnd, fehlend, va-n n. Mangel; an. au-dh- $\tau$  öde, goth. sub-ida f. Oede.

ûdhar, ûdhan n. Euter.

skr. údhar, údhan n. Enter. + οὐθατ- nom. οὐθαφ n.; lat. úber n.; ags. úder, ahd. úter n. Euter; lit. udr-óti eutern.

#### Ai.

ai Interjection. sskr. e, ai; zend. ái. + al, alai; lit. ei, ai; nhd. ei!

aika eins; gleich. sskr. eka eins; gleich. + lat. aequu-s gleich.

aidha entzündend, entzündet sbst. Anzünder, Gluth

von idh. sskr. edha anzündend, sbst. m. Anzünder; Brennholz; auch aidh f. oder aidha m. oder aidhā f. Gluth, Flamme. + α196-ς flammend, πύρ-αιθος

m. Fenerzünder, «180 s m. Gluth; ags. âd, ahd. eit m. Gluth, Scheiterhaufen.
aidhas n. Brand, Brennstoff, von idh.

sskr. edhas n. Brennholz. + alsos n. Brand, Gluth.

aidhtu, aidhatu m. Brand, von idh. sskr. edhatu m. Brand, Feuer. + lat. aestu-s für aedtu-s m. Brand.

aima m. Gang, Weg, Bahn, von 2 i. sskr. ema m. eman n. Gang, Weg, Bahn. +  $ol\mu o$ - $\epsilon$  m.  $ol\mu\eta$  f. Gang. Weg, Bahn; vgl. lit. ej-i-ma-s m. Gaug.

airâ f. eine Grasart.

sskr. era-kå f. (aus êrâ) eine Grasart. + alça f. Lolch.

 aiva m. Gang, dann Gebahren, Weise, Sitte, von 2 i sskr. eva m. Gang; Sitte. + as. êu, êo m. Gesetz, afries. êwa, ahd. êwi f. Sitte, Gesetz, Norm.

2. aiva einer, einzig, allein.

altpers. aiva, zend. aéva einer. + olo-s für ol so-s einer, allein.

aisa pronom. demonstr. aus i und sa componirt. sskr. esha ntr. etad, zend. aésha ntr. aétat dieser. + osk. eíso- jener, umbr. eso- jener s. Corssen I <sup>2</sup> 386.

akiså f. Wunsch, Vorschrift, Anschen von is.

skr. eshå f. Wunsch, vgl. zend. selsta m. Wunsch; ein Masse; adj. Wunsch
erlangend. + alm f. Wunsch, Vorschrift, Anweisung; sabin. såso-s felstet,
Bittopfer, umbr. esunu Opfer, vgl. sskr. eshapa das Suchen, s. Corssen B.

375, ahd. efs. f. Achtung, Ehre, vgl. goth. sis-tan achten.

#### AII.

augas n. Kraft; auch Glanz? von ug.

skr. ojas n. Kraft, nach den Lexx. anch Glanz; zend. aojanh n. Kraft. + εὐγισ- Glanz, in ἐρι-αυγής sehr glänzend n. a.; lat. augus- Kraft, Majestät is augus-tu-s machtvoll, erhaben (= lit. auksz-ta-s hoch?).

augman n. Wachsthum, von ug.

skr. ojman n. Kraft. + lat. angmen-tu-m n.; lit. angmû, gen. augmen-s m. Wachsthum.

ausas, ausâs f. Morgenröthe, von us = vas. skr. nahas f. auch ushās f. Morgenröthe. + γίως, att. εως, āol. ατως f.; kt. saròr-a f. für ausòsa Morgenröthe.

austa m. Lippe.

sakt. oshiha m. Oberlippe, Lippe, oshih-ya an den Lippen befindlich. + dipreuss. V. ansto Mund; kal. usta n. pl. Mund (eigentlich wohl "die Lippen"). Die belichte Herleitung von ava + sthi lassen wir billig auf sch beruhen. — Hierher gehört auch lit. osta-e m. osta f. Mündung (eins Flusses) und nicht etwa zu sa, lat. os, or-tin-m.

ausra morgendlich; von us = vas.

ausria morgendlich.

skr. usriyā f. Morgenhelle. + αὄφιο-ν adv. acc. morgen, ήθριο-ς morgendlich steht wohl zunächst für d-groσμο-ς, geht also auf vasria zurück.

### K.

 ka, kva nom. sg. m. kas f. kâ ntr. kad, Pronomen interrogat. wer, welcher.

whr. ka nom. sg. m. kas f. kā utr. kad wer, welcher. + πο-ionisch κο-; lst. quo- in quod, pl. qui, quo-rum: lit. kas m. f. wer, welcher; irgendwer; goth. hvas, hvo, hva.

2. a. ka, kva und.

wkr. zend. ca und. + τε und; lat. -que; goth. -h in ni-h neque.

b. ka, kva auch, macht indefinit.

rend. ca z. B. in cis-ca wer irgend, jeder. + dorisch -xα in  $\delta$ -xα,  $\tau \delta$ -xα,

1. kak lachen.

sskr. kakk, kakk, kakkh ati lachen. + xnyx-ñ; m. Lacher, xnz-dlache; lat. cac(h)-innu-s m. Gelächter, cachinn-ari lachen; ahd. bu mhd. huoch m. Hohn, Spott, ahd. huoh-ön, mhd. huohen verspotten, wholmen, verlachen.

2. kak, kank binden, umgürten.

sskr. kac, kańc, kac-ate binden, gürten, kac-a Band, kińtc-i f. Gürtel. zwz-alo-v n. Ringmaner; lit. kink-au, kink-yti anspannen, gürten (Pferdahd. hag hag-es m. Hag, Einzäunung.

3. kak hinreichen, genügen, im Stande sein.

sakr, çak, çak-noti, çak-yati vermögen, helfen, gehen; zend. çac, çacstark sein, çaus, çac-aya geben. + xvyz-érv, l-xvy-ev vohin gelans erlangen, xx-e-c f. Kraft, Stärke; lit. kank-ù, kak-ai, kik-t i wohin langen, genügen, hinreichen; ags. hig-ian streben? doch vgl. sskr. çigbschnell.

4. kak, kankati hangen und bangen.

sskr. çank, çankate hangen und bangen, çak-una m. Vogel == bang s schwebend. + zwy-4feb heben, schweben machen; lat. conc-târi in d Schwebe sein, zögern; goth. hah-an, hai-hah, hah-ans hängen, schwebe lassen; in Zweifel sein.

kak leiden, Leid zufügen.

szkr. cakk (cikk, cukk) ayati leiden, Leid zufügen, kuik-arra, kisiksechlecht, + zar-d-s cahlecht, yar-de f. schaldigend, schmähred, lat. Cons, Caos; lit. kenk-ii, kénk-ti schaden, man kenk mir fehlt etwas, kask inti quälen, kéik-iu, keik-ti fluchen, kank f. Qual, Leiden, wie zérel z. B. in orone-zára f. Mundleiden.

kaka m. Haupthaar, von 2 kak.

sskr. kaca m. Haupthaar. + ksl. kükü, kykü m. kyka f. Haupthasr. Nach Miklosich.

kakata oder kukuta m. Hahn. sskr. kukkuta m. Hahn. + ksl. kokotū m. Hahn.

> kakala m. Hals, Halswirbel, vom Intensiv von kar skar drehen.

sskr. kâkala m. Halswirbel, Kehlkopf. + lit. kakla-s m. Hals.

kakud Gipfel, Kuppe.

sskr. kakud f. Gipfel, Kuppe. + lat. cacud- in cacú-men für cacud-men s. kakudman.

kakudman gipfelud, sbst. Gipfel von kakud durch das Suffix man(t). : kakudman gipfelnd, hoch, erhaben, kakudmant, kakunmant gipfelnd, . m. Gipfel, Berg. + lat. cacûmen fâr cacudmen n. Gipfel

kakva klein, gering, von kak?

kaçın, kaçva, käçava klein, gering. + κάκκο-ς, κάσκο-ς, lakonisch κο-φ m. der kleine Finger; κίκκαβο-ς m. ganz kleine Münze, κακκάβε Γιάγκατον, οὐθέγ Hesych.

kakså f. Gurt, Abgürtung, Gelenk, von kak binden.

r. kikbia m. kukshá f. Gurt, Achsel (Versteck). + lat. coza f. Gurtpol. llúftgelenk; ahd. halsa, mhd. hahse f. die Hesse, Kniegelenk der erle; vgl. lit. kinka f. die Hesse zu kink-yli görten = kak binden. t. coxim buckend, kauernd gehört zu con-quinisco, con-quexi Stamm ec hocken und hat mit coxa nichte zu schaffen.

kaksta m. n. Holzstück.

kr. kishtha m. n. Holzstück. + xάστο-r ξέλον 'Αθαμάτες, Hesych.; lit. eksta-s m. Holzstück; altpreuss. V. saxsto f. Holzklohen, abgebrochner annstamm; lett. ziksta f. Knüppel.

kagh, kangh umfassen, umgürten, wohl eine Nebenform von kak gleicher Bedeutung.

skr. çikh. çaklı-ati umfassen, umgürten. + lat. cing-o, cing-ulu-m n.; goth. bak-ul, alıd. hachul, mbd. hachel m. Mantel; ags. hag-a, an. hag-i zı Hag, Gehege, oder zu kak?

kanka m. Muschel.

sikr. çankha m. n. Muschel, + κόγχο-ς m. κόγχη f. Muschel.

1. kat weggehen, vergehen, fallen caus, jagen, fällen alz, sid-sa bildet das Gausle zu od s. kad weggehen machen, jagen, blexe, fallen; cater un. Feind. + zör-o- m. Hass, Feindschaft zorf-se, lamits-sigury zärnen; lat. cat-ax fallend, stolpernd, cat-ëns f. Kette; zör habsa, hanth. hunth-ans jagen, eriggen, fangen, sgs. headh-n f. hanf = altgallisch Cater in Eigennamen.

kat verbergen, bergen, verstecken.

skr. cat. cat-ati verbergen, verstecken. + xór-r-lo-5 s. kat-vala; goth. b-th-jon- f. Kammer.

3. kat lärmen, schwatzen, schelten.

rkr. katth. katth-ate viel Lärm machen von, prahlen, rühmen, scheiten. † zur-do-ς geschwätzig, zur-do-λω schwatze; lit. katil-inti plaudern, juppen, an hadh n. Geschwätzigkeit, Schmähung, hadh-ung f. dass.

katara, kvatara welcher von zweien, Comparativ von 1 ka.

wir. katara; zend. katāra welcher von zweien. + ion. κότιφο-ς, griedisch πότιφο-ς; lat. utro- für cuteru-s, qnoteru-s; oskisch puturu-s; lit. katra·s; goth. hvathar, ags. hvädher, ahd. hwedar welcher von zweien. + ε-κάτερο-ς eigentlich nnus utercuuque s. Curtius 2 410.

kati wie viele von 1 ka. sskr. kati wie viele. + lat. quot wie viele.

katvar vier.

sskr. catvar, catur vier. + τέτταφ-ες, τέσσαφ-ες, dial. πίσυφ-ες; lat. quatvor; lit. ketur-i f. -ios; goth. fidvor umgesetzt aus pitvar = πίσυφ-ες vier.

katvarta der vierte.

sekr. caturtha der vierte. + τέταφτο-ς, τέτφατο-ς; lat. quartu-s für quatvortu-s; lit. ketvirta-s f. tà; ksl. četvrūtū- der vierte (in Zusammensetzungen).

katvardakan vierzehn, dvandva aus katvar und dakan. sakr. caturdaçan, zend. \*cathrudaçan zu erschliessen ans zend. cathrudaça = sakr. caturdaça der vierzehnte. + lat. quatvordecim; goth. fidvortaihun vierzehn.

katvala m. Höhlung, Vertiefung von 2 kat. sekr. catvála m. Höhlung. + κότυλο-ς m. Schale, κοτύλη f. jede Höhlung, Lendeuhöhle. Schale: γεl. lat. cat-inu-s. cat-ilin-s.

1. kad gehen, weichen, fallen, caus. kadaya.

sekz, çad, çad-ati gehen, â-çad entgegenkommen, caus. çâd-aya treiben, hetzen; çad Praeseuslehma giyate, caus çâd-aya, part. pf. pas. çan-an feir çad-an gêden, weggehen, failen; zend, çad, çad-ayêtî kommen, gehen; weggehen, abitchen, abitasen von; it. çad-ayêtî kommen, ze-ben; weggehen, abitchen, abitasen von; it. cid-de-er gehen, weichen, câd-ere failen; aga. hent-au treiben, hetzen, jagen, hunt-am. Jäger; gobt hati in. Hass, alb. hajain = sikx, 'çadaya hetzen,' mh. h. nh.b. hetzen.

2. kad auszeichnen, schmücken,

sskr. zend. çad anszeichnen, schmücken s. Both, Nir. Erl. 83. + dorisch xε-κασ-μαι = xε-κασ-μαι zeichne mich aus, κόσ-μο-ς m. für xοσ-μο-ς Schmuck, Ordnung; kretisch Ordner, Magistratauame, Κάσ-μο-ς n. pr.

kadara m. eine Baumart.

sskr. kadara m. eine Mimose, vgl. khadira m. Akazie. + x600-c f. Ceder.

kadâ wann, von 1 ka. sekr. kada wann. + lit. kada wanu, kel. kūda wann; vgl. lat. quaudo waun.

1. kan, kanati tönen, klingen.

sskr. kan, kanati, can, canati, kvan, kvanati tönen, kvan-a m. Ton, Klaug. + καν-αζω rauschen, καν-αχή f. wie στον-αχή von στένω Geräusch, Getön; lat, can, canit, co-ciu-i klimgen, singen; goth, han-an-m. Hahn?

- kan stechen, schneiden, vernichten, Nebenform zu kå stechen.
- skr. can Nebenform zu çå stechen, nur im Desiderativ çi-çàms-ati erhalte; altpers. çan, vi-çan tödten, vernichten, zend. çân-a m. Vernichtung. 4 zürse für zar-400, zar-41r vernichten, tödten, zor-ŋ f. Mord.
  - 3. kan Nebenform zu kam sich mühen.

nkr. çan-ais, çan-ak-ais instr. pl. von \*çan-a, \*çan-aka, mit Mühe, allmākṣ gemach, ni-çān-a neben ni-çān-ana n. das Achtgeben. — bid-zor-oç a. a. Piener, zor-tw mühe mich, zorq-ri-ç: m. Diener, by-zor-tir sich mükæ, später machen, wie neugriechisch zigrw.

kana, kanya klein, jung.

skr. \*kana in kanā f. junges Mādchen', comp. kan-iyarās, superl. kanihtha kleiner, kleinst; \*kanya in kanyā f. junges Mādchen. + xasró; für zmo-; jung, neu.

kant, knat schlagen, stossen, stechen, aus 2 kan.

sir, knath, knath-sti schlagen, çnath, çnath-sti schlagen, apa-çnath wegsassen; zend. çnath schlagen. + xxxx-to, sor. xxx-tox lür. xxxx-tox stossu. tschen. xxxx-tox n. xxxx-tox n. fix xxxx-tox. xxxx-tox; sin. higida, hanadh, hnjodh-it schlagen, stossen; ahd. hand-eg scharf, stochend.

- 1. kanta, kata hundert, aus dakan zehn.
- skr. cata hundert. + -κατο- in ε-κατο-r einhundert: lat. centn-m; lit. κπints-: ksl. süto n.; goth. hund- für hunth hundert. — Mit sskr. citam-üti hundert Hülfen habend, vgl. ε-κατόμ-βη f. hundert Rinder zähkulet Opfer, s. Benfey S. V. Glossar s. çatamüti.
- kanta m. Stange, von kant.
- skr. kunta m. Stange. + κόντο-ς m. Stange, κόντ-αξ, κόνδ-αξ m. dass. 3. kanta, kantara Lappen, Lumpen von kant.
- sk. kanthá ; geflicktes Kleid. + zérrq-av m. Lappenwerk, Flickwerk; lat. cent-ôn- m. dass.; ahd. hadars, mhd. hader m. Lumpen, Lappen, nhd. lader-lumpen.

kanda m. Knoten, Knolle, Gelenkknoten.

nir. kanda m. n. Knolle, Zwichel, Gelenkknoten. + xόσθο-ς m. Würfel-inschen, xοσθ-ίλο-ς m. Knochengelenk der Finger; an. hnüt-r m. Knota, hnüta f. Gelenk, Knöchel, Mit sakr. kandars, knadala, kadala m. n. Name knolliger Pflanzen vgl. xίσαλο-r n. Zwiebel, χοφμνον bei Hesych.

kandhara, kandhâla Korb, Rohrkorb.

- skr. kandara, kandola, kandala m. Rorhrkorb. + xar9-ta f. grosser Korb, xer9-1/2-to-r n. Sattelkorb.
  - kap, kapati fassen, binden, verhaften.

armenisch kapem fessle, binde, kap-eal gebunden, kap-an-kh Bande. +  $x \dot{u} \dot{u} - \eta$ . I landhabe, föriff; lat. cap, capit fassen, fangen, cap-ulu-m n. Griff; goth. hab-an haben, as. haf-t gebunden = lat. captu-s: ahd. hab-a f. Handhabe  $= x \dot{u} \dot{u} - \eta$  f.; lett. kamp-ju, kamp-t fassen, greifen.

kap, kamp vibriren, unduliren, auf- und niedergehen
 vibrirend aussprechen, trillern.

sakr. kamp, kamp, sat p. tittern, eaus. hin und her, auf- und niederbewegen 2. vibrierund aussprechen, tillern, kamps — in tillernde Aussprache. + zájux-t-a biegen, zaux-t-io-z gebogen, vgl. sakr. cipa m. Bogen zoux-t-for tillernde / vausprache-z sakr. kamps nittlernde / vausprache-ygl. lat. caper-are sich kräuseln, runzeln, vom Gericht, und lit. zep-ti-s, zyp--ti-di- dae Gericht fremulified verziehen?

kapa m. Huf.

sskr. capha m. Huf. + an. haf-r, hôf-r m. Huf.

kapati f. ein Maass, etwa 2 Hände voll, von kap fassen.

sskr. kapatī f. ein Maass, 2 Hānde voll. +  $xa\pi \epsilon r_s$ - $\epsilon$  f. ein Getreidemaass, Chōnix, etwa ebenso viel, vielleicht aus dem Orient entlehnt.

kapâla m. Hirnschale, Schädel.

 kam, kamnâti sich mühen, ermüden, ruhen, caus. kamaya hemmen.

sakr. çam, çâm-yate und çamnâti sich mühen, ermūden, ruhen, çam-lī f. Werk, Arbeit, caux çamaya aun çâmaya ruhen machen, hemmen. +  $xa\mu$ -,  $xa\mu$ - $\epsilon$ -a au  $^*xa'\mu$ - $\tau$ 0 sekr. çamnâti,  $\ell$ - $xa\mu$ - $\sigma$ 0 x $\ell$ - $x\mu$ - $\sigma$ 0 sich mühen, wirken,  $x\mu$ - $\phi$ - $\sigma$ 1 sekr. Çamnâti,  $\ell$ - $xa\mu$ - $\sigma$ 0 sich mühen, wirken,  $x\mu$ - $\phi$ - $\sigma$ 1 sekr. Çamaya caus.

kam, kâmayati sich Mühe geben, merken auf, beachten, von 1 kam.

sskr. çam, çámayati beachten, anfmerken, ni-çam achtsam sein. + xoyzoylét beachten, besorgen. 2 kam ist eigentlich Denominativ von einem Nomen "käma beachtend, das erhalten ist im gr. 1π.πο-xόμο-ς Pierdo besorgend u. a. kamar, kmar krumnu sein, sich wölben.

sskr. kmar, kmar-ati krumm sein; davon

kamara gewölbt, -â f. Gewölbe, Gürtel.
 zend. kamara f. Gewölbe, Gürtel. + χαμάρα f. Kammer; ζώνη στρατιωτική Hesych, etwa aus dem Persischen? lat. cameru-s, camaru-s gewölbt, cameru-s

mera f. Kammer; lit. kamara f. Kammer ist entlehnt; as. himil m. Himmel?

- 2. kamara Pflanzenname.
- kamala n. Lotus. + χάμαρο-ς f. Delphinium, χόμαρο-ς f. Erdbeerκάμορο-ς f. Erle; lit. kcmera-s m. Wasserdost (Ness.), czemer-ei m. Enzian, Niesswurz; ahd. hemera f. Niesswurz.
  - kamaradha Wölbung aus 1, kamara.
- id. kameredha n. Schädelwölbung, Kopf. + χμελεθοον n. d. i. zend. weredha+ra Wölbung des Daches, Dach, Decke, identisch mit dem stämmelten μελαθρον n. Dach; vgl. ahd. himilizi Zimmerdecke?
- kampanâ f. oder doch ähnlich, Wurm, Raupe, von 2 kap biegen.
- lir. kapanā f. Wurm, Raupe. + κάμπη f. für κάπτη? Wurm, Raupe; it. kape f. Art Raupen, kapar-s, kapur-s m. Raupe, Krautwurm.
- kar frieren, eigentlich wohl "schneiden" und mit 2 skar schneiden identisch.
- kr. çi-çir-a kalt; zend. çare-ta kalt. +, lit. szal-u, szal-ti frieren, szalf. Reif; an. hèl-a f. Reif. Mit r lit. szar-mà f. Reif, vgl. as. an. hrim engl. rime Reif.
  - 2. kar, kakarti rufen, nennen.
- skr. kar. cakarti rühmen, erwähnen. gedenken. + κικλή-σκω weist anf alkes \*κικλη-σε für κικαλ-σε = cakarti; καλ-έω rufen, erwähnen = altlat. faläre = ahd. halön, holèn, holòn berufen, holen; mhd. hille hal hallen.
  - kar machen, thun = 3 skar w. s.
- 2 4. kar, kal brennen, flammen, vgl. kir, kil; kür, kil. ygl. «kr, çra aaş çar, wie mai ans man, pri aus par u. s. w. koehen; ak-mali das Flammen, "kalmalika davon kal-mal-likin brennend, flam-med: cale-flacio, cal-fre, cal-or; cre-mare von 'eremo = sskr. "kalma fa blamlai; lik kar-ze-ta-s heite."
  - kar, kal, karati 1. gehen, begehen, behandeln, bedienen, pflegen 2. gehen, sich bewegen, schüttern, schwanken.
- nkr, car, carati mit den Bedeutungen unter 1. cans. carayati gehen ilasn. Vieh weiden c. al. calati mit den Bedeutungen unter 2. + xi-x+0-c
  n. Pitd., -zalo-ç weidend in βαί-xolo-ç m. Rinderhirt ygl. sakr. ge-căraka

  K hähirt, zolo-ç în d'er-zolo-ç = sakr. duycara s. dunkara, zōlaz- m.

  Smeichler ygl. sakr. căraka m. Diemer. zōlo-γ, zollo-r n. Bein, Fins,
  Gid ygl. sakr. carana n. Fuss; l.at. col, colit alt quolit durchaus subsched mit sakr. car, caratu begehn, behandela, Pigegen, cali-lă-f. Weg,
  Cil-le m. Diemer; lit. kêl-la-s m. Weg; kel-y-s m. Weg; Knie, keli-antirasa.

#### 1. kara tanb.

sekr. kala stumm, kal-ya, kalla tanbstumm, kanya taub für karnva = zend. karenao taub, zend. kar-apan taub. +  $x \acute{q}e^{-o-\zeta}$ r xespó; Hesych,  $x \acute{e}e^{-o-\zeta}$ m. Betáubung,  $x a \acute{q}\acute{e}-\omega$  betänbe; lit. kur-tu-s, kur-eza-s für kur-tja-s taub; lett. kur-l-a-s taub;

### 2. kara machend von 3 kar.

sekr. kara machend, bewirkend: zend. kara machend am Ende von Zusammensetzungen. + altlat. cēru-s m. Wirker, Schöpfer, davon creâre für cerâre schaffen.

kara n. Haupt = karas.

zend. çara m. çare n. çâra m. Hanpt, Herrscher, Herrschaft. + κάψ. κάψα n. Haupt, κύψα-ἴψα f. Haupt, Spitze.

 kara m. karâ f. karant m. karati f. junger Mann. junge Frau; Diener, Dienerin von kar colere.

sakr. carī I, junge Fran, ygl. edri-kā f. Dienerin; send. carāit f. fūr carāit Mūdchen, junge Fran, + zópe-z, zope-z, zope-z, note-z m. Diener, Jūngling, das Masculin zum zend. carāiti. Ans dem Thema zopera— carāiti erkleiti. sich das Deminuit xopera—pa. Magdlein; zur eigentlichen Bedraut vopera—pa. Magdlein; zur eigentlichen Bedraut geolene vgl. taf-zoopoz m. halfend eigentlich nachgehend, ygl. zend. sipe-zen m. Machleiger; zowo- ist woll aus z-poe zu deuten, ygl. lat. qoslere, und für die Bedentung cal-on- m. Diener.

karadha m. Geflecht, Korb.

sskr. karanda m. Bienenkorb, karanda ka m. Korb, mit nd für ndh. + xdla90-5 m. Korb; vgl. lat. corb-i-s f. Korb, für cordh-i-s.

karamba m. Spitze, Stengel einer Pflanze, vgl. karambhâ

sskr. kadamba, kalamba m. Spitze, Stengel einer Pflanze. + χόρυμβοm. Spitze, Knppe; Dolde, aber auch Stengel einer Pflanze, vgl. χόρυμβοδ χαθλος τοῦ ἀσπαράγου Heaych, vgl. χορυψή, χολοψών.

karambha, karaba m. Mus, Grütze.

sskr. karambha, karamba m. Mns, Grütze. + χάφαβος: ἐδισμα ἐπτημένοτ ἐπ' ἀνθφάκων und χόλυβο-ν σῖτο-ς ἐψημένος Grütze bei Hesych; vgl. auch χφάμβο-ς trocken, gedörrt.

karambhâ f. Geműsepflanze, Kohl = karamba Stengel, wie ja auch Kohl aus caulis Stengel.

sskr. karambhá f. Name zweier Gemüsepflanzen. +  $z \varphi \acute{a} \mu \beta \eta$  att.  $z \varphi \acute{a} \mu \beta \eta$  f. Kohl.

karava hörnern, geliörnt.

zend. çrva (für çarava) hörnern. + κερακός, κεραύ-ς gehörnt, bei Homer

stetes Beiwort des Hirsches; lat. cervu-s m. Hirsch (der gehörnte); vgl. sgs. heoro-t, ahd. hiru-z m. Hirsch und lit. karvé, ksl. krava f. Kuh?

#### 2. karaya Horn.

und. crvá f. Horn, Nagel. + κερατ-, κεραστ- für κερα-εστ- n. Horn, προστ-ιάω das Geweih erheben, κορύ-πτω, κυρη-βό-ς mit den Hörnern stossen, stossend.

karasa, aus karas Haupt.

skr. çiras n. çirsha n. (aus çirasa) Haupt. + κόρση f. Schläfe, in Zusammenetzungen auch Haupt, vgl. 61-κορσο-ς δικέφελος Hesych. Das Dema karasan: = sskr. cirshan darf man vielleicht in lat. cern-uu-s praeceps erkennen; cern-uu-s stände dann für cersu-uu-s.

karasai zu begehen, zu behandeln, zu pflegen Infinitivdativ von 5 kar.

skr. carase zu begehen, zu behandeln, zu pflegen. + lat. colere.

kari m. Wanze, Schabe, von kvar gehen.

skr. cari m. (sich regendes) Thier, câri-kâ f. Wanze, Schabe<br/>. + xó $\wp$ - $\varsigma$ n. Wanze,

karu Waffe von 2 skar.

skr. çaru m. Waffe, Pfeil, Donnerkeil. + goth. hairn-s m. Schwert (nach Bmfey).

karka m. Hahn, Hahnenschrei von krak.

skr. krka-vāku m. Hahn (krka sagend); zend. kahrka-tāç m. Hahn (kahrka machend, tāç von tan, vgl. tāti Maching). + κέρκο-ς m. Hahn Hesych; līt kirka f. Truthnhn; altpreuss. kerko f. (für kerka) Taucher, mergus.

2. karka m. Krebs.

skr. karka m. Krebs. + κάρχα-ι καρχίνοι. Σικέλοί Hesych: ksl. rakū m. Krebs fūr krakū.

- karka, kraka m. Kehlkopf, Hals von krak.
- sakr. kṛka m. Kehlkopf. + ksl. krūkū m. Hals.
- karkara m. ein schreiender Vogel, von krak, oder dem Intensiv von kar rufen.
   nkr. krakara m. Art Rebhuhn. + χόρχορα-ς m. ein Vogel; ags. hragra
- (für hrahra) = ahd. hreigir m. Reiher, letzteres zunächst vom europ. brik schreien = ig. krak schreien.
  - 2. karkara rauh, hart.
- nkr. karkara rauh, hart, vgl. karkaça hart. + χάρχαρο-ς τραχός Hesych = χάρχαρο-ς rauh, hart.
- karkara beweglich, schütternd, vom Intensiv von 5 kar.
   kar. carcara, cańcala beweglich, schütternd. + lat. querqueru-s schütge

telnd, vom Fieberfrost; suf die Intensivbildung sskr. cacalyate sich rasch, emsig bewegen sebeint lat. cacula m. Diener zu geben, vgl. sskr. căraks m. Diener; auf das Intensiv sskr. caicalyate gebt skyzbo-; xykzubo-; m. Bachstelze, vgl. sskr. cara, caraka, carata m. Bachstelze und lit. kēlē f. Bachstelze.

karkarâ f. Kies, Kiesel.

sskr. çarkarû f. Kies, grandiger oder kiesbedeckter Boden. +  $\varkappa \rho o\varkappa \iota' \lambda \eta$  f. Uferkies, kiesiger Boden,  $\varkappa \rho o\varkappa a \lambda \delta - \wp$  kiesig, kieselig.

karkarya, Intensiv zu kar hallen.

sskr. karkari f. hallendes Instrument. +  $\times aq\times ato$  für  $\times aq\times aq - j\omega$  hallen. dröhnen,  $\times aq\times aq - j\omega$  f. das Kollern. Kriegslärm; ksl. klokol-ü m. Glocke. lit. kankal-a-s m. Glocke.

karkin oder karkina m. Krebs, s. 2 karka.

sskr. karki, karkin m. Krebs. + xaqxivo-ç m. Krebs; lat. cancro-für careno-, carcino-?

 kart a. hauen b. beschneiden c. abgeschnitten werden, sich ablösen, abfallen.

a hauen, mit Geräunek: kaṭa-kaṭāya, kiṭa-kiṭāya mit Geräuneka nenimaderschlagen, rasəle, kirnen. + zpór-oz. n. laster Schlag, zport-arasle, zpór-ozlo-r n. Rassel, Klapper, zeoral-Gw klapper; lit. kert-û, kirt-ak, kirst-i hauen, kirt-y-s m. līdeb, kirt-lkas-m. Hauer. b. schneider: szkr. kart, kent-ati schneiden, yaplen, kart-a m. Grube Loch = lit, karsı-kart, n. Grube = sskr. kart, am, yablen, kart-a m. Grube i kent-ak-kar kırı (von krati = lat. curtus- kurz). c. abfallen, sskr. kṛṇt-a-tra n. Abschnitzel, Abfall, ext, caṭs-tai für cart = kart sich ablien, abfallen: lit. krint-ai, krit-ai, kris-ti herabfallen, kris-la-s m. für krit-la-s m. Abfallen; lat. Brückehen, wahrscheinlich für krit-la-s und mit sskr. kṛṇt-a-tra identisch; age, hrydh-ig ruinosus, ao. hriodh-a wegwerfen, abfallen; mit u Vocal.

kart flechten, knüpfen, binden, ballen.

sskr. kart. krpat-ti spinnen, winden, cart, crt-ati knüpfen. heften flechen, kat-a. Tuf karta Geflecht. Matte. + «iog-raio-m. geflechtener Korb. zeor-aior f. Knoten, Authorren. wie sskr. granth-i gl. Bed. von granth flechten; lat. criti-i-s f. Flechtwork, Hürde, vgl. an. hurdh. goth. haurd-s, abd. hurt f. Hürde. Thür; cras-sus-dick, geballt, für crat-to-s. vgl. sskr. kath-ina für kart-ina hart, dick, und lat gros-sus-s = grot-tu-s von granth feelten, sskr. grath-i-ta geflochten, geballt, knotig, knolig.

- karta kalt, part. pf. pass. von 1 kar frieren. zend. çareta kalt. + lit. szalta-s kalt; vgl. ksl. slota f. Winter.
  - karta m. Messer von 2 skar schneiden.

send kareta m. Messer, Sachs. + ht. kalta-s m. Messer, Meissel. Vgl. skr. krti Messer, Dolch.

3. karta Mal von 1 kart schlagen, schneiden, vgl. franz. coup.

skr. krt mal in sa-krt einmal; zend. keret in ha-keret einmal. + lit. ac. kkrtą einmal, ne-kart nicht einmal, karta-s m. Mal; kal. kratu m. Mal. Nach Nesselmann ist kartas eins mit kartà f. Reihe, Lime = ksl. cruta f. dass.; dann von l'kart, schneiden.

kartara Messer, Scheere, von skar oder 1 kart.

skr. kartari f. Messer, Scheere. + lat. cultor, cultro- m. Messer. kartu schneidend, scharf, bitter, vom Geschmack, von

1 kart.
skr. katn beissend, scharf von Geschmack. + lit. kartú-s bitter, streng

von Geschmack.

kartyâ f. das Anthun, Behexen, Beschreien, von 3 kar thun oder 4 kar "berufen".

sú: kryū f. das Anthun, Behexen, Bezaubern, personificiri Hexe, Zanbira, I-lik kerjecos pl. f. von keri'cas für kerytja, das Beschreien, derbies Blick. Das lit. Wort unterscheidet sich vom sekr. nur durch Einstebung des Bindevocals i. + Vgl. lit. ker-eti es Einem anthun, bekenz: kel. čar- im. čar-s f. Zauber, čaror-sti zaubern.

 kard, krad, kurd schwingen, springen, hinken skard, skr. kird, kird-ski springen, khod, khod-ski für skurd binken. + geodniged-efus; ghod-sio, kaid-disos schwingen, sohitethi: lat. claud-ulhan s. kaurdn; goth balkes lahm, an. helt-i, ahd. helz-i f. das Lahmsin. Hinken. Zu zendiso; zaladiso vergleiche noch lit. sklandau, sklandjit schweben, schwanken.

2. kard netzen, ausbrechen = skard w. s.

skr. kard-a m. n. Sumpf, vgl. klid benetzen, neben chard = skard ambrechen, netzen. + gr. s. kardama: abd. harz n. Harz, vgl. anch broz m. Rotz mit χόριζα f. für χορισ-jα Schunyfen? Zu sskr. klid benetzen (für sklid) vergleiche noch lit. sklyd-u, sklys-tn, sklys-ti fliessen.

kard n. Herz, wohl von 1 kard = skard springen.
 skr. hrd n. Herz für khrd und dies für skrd, skard. + lat. cord-n.
 Herz.

kardan n. Herz s. 3 kard.

 ${\it tend.}$ zerezdan n. Herz.  $+\,$ goth. hairto n. Grundform hairtan Herz. Im Zendwort ist z eingeschoben.

kardama (Sumpf), Name von Sumpfpflauzen.

\*kr. kardama m. Sumpf; Name von Sumpfpflanzen, kardam-i f. eine

Sumpfpflanze. + κάρδαμο-ν n. Brunnenkresse, καρδαμ-ίς ίδ-ος f. eine abnliche Pflanze.

kardamala sumpfig, sumpfreich, von kardama.

sskr. kardamila n. Name einer sumpfreichen Gegend. + Καρδαμύλα-ι pl. f. Stadt in sumpfreicher Gegend Messeniens.

sskr. hrdaya n. Herz. + καρδία, κραδία f. Herz. Vgl. altirisch cride n.

Herz.

kardi n. Herz s. 3 kard...

kardaya Herz s. 3 kard.

sskr. hårdi n. Herz. + lat. cordi- in concordi-s n. a.; lit. szirdi-s, gen. szirde-s f. Herz; das Feminin vertritt älteres Nentrum.

kardha Heerde.

sskr. çardha, çardh-as n. Starke, Macht; Schaar, Heerde; zend. çaredha, altpers. thrada m. Art, Gattnng. + x008-v-s f. Erhebung, Haufe; lit, kerdzu-s d. i. kerdju-s m. Hirt; ksl. črěda f. Heerde; goth. hairda f. Heerde; ahd. hirt-i m. Hirte.

karna m. Schüssel, Topf; Schädel, Kopf.

sskr. karaka m. Krug, karan-ka m. Schädel, letzteres für karana-ka. + κέρνο-ς m. Opferschüssel, κράν-ος n. κραν-ίο-ν n. Schädel; lett. kerne f. Gefäss znm Buttern, ksl. o-krinu m. nnd russ. krinka f. Schüssel, Schale; ksl. čara f. und čaruka f. Becher; goth. hvairnei, ahd. hirni n. Schädel, Hirn; an. hver-r m. und hverna f. Topf, Schale.

karpas n. Leib, Körper.

vgl. sskr. krp f. Gestalt; zend. kerefs- in kerefs-qara Leib = Fleisch essend, sonst kehrpa m. Leib. + lat. corpns n. Leib; vgl. ags. hrif, ahd. href n. Leib, Mutterschooss.

karbhata, kakarbhata m. f. Kürbis, Gurke.

sakr. carbhata m. cirbhiti und cirbhità f. Gurke. + lat. cucurbita f. Kürbis.

karmâsa m. Brei, von kar = 4 skar.

sskr. karmasha, kalmasha m. Bodensatz, Brei. + lat. crêmor d. i. crêmôs m. Brei, Brühe, crèmu-m n. dass.

karmi m. Wurm, von kar = skar drehen.

sskr. krmi m. Wurm; vgl. zend, kerema f. Wurm. + lit. kirmi-s m. Wurm, vgl. lett. zêrm-a-s m. Wurm, Spnlwurm, zêrmu sales Wurmkraut, Zitwersaamen.

karsna schwarz.

sskr. krshna schwarz. + altpreuss. V. kirsna-n acc. schwarz; ksl. črúnu schwarz. Sskr. krshnatá f. Schwarze = ksl. črunota f. Schwarze = ig. karenatå f.

kal, kalayati treiben, antreiben; heben, tragen.

sskr. kal, kalayati treiben, antreiben, betreiben; tragen, heben, halten, 4 zi- zélle für zelje treiben, antreiben, zél-ouas, zel-eve antreiben, befehlen; lat. cel-, cello, cul-i, cul-sum treiben, cel-su-s gehoben, hoch; lit. kelin, kel-ti betreiben, zurichten; heben, kil-noti hin und her heben.

kalaka Becher von kar 4 skar.

sskr. kalaça m. Becher. + xvlix- f. Becher; lat. calic- f. Becher.

kalana schwarz, dunkel, von 4 skar bedecken, vgl. kâla schwarz.

sskr. kalana n. Fleck, Schandfleck, kalan-ka m. Fleck, Schwarze + xéimro-c für zeler-to-c schwarz.

kalama m. Halm, von kal erheben.

sskr. kalama m. Art Reis; Schreibrohr, in der letzteren Bedeutung aus dem Griechischen entlehnt. + κάλαμο-ς m. Halm, Schreibrohr, καλάμη f. dass.; lat. culmn-s m.; ksl. slama f. Halm; ahd. halam, halm m. Halm.

kalaya m. Gehäus, Nest, von 5 kar bedecken.

wkr. kuláva m. n. Geflecht, Nest, Gehaus. + καλῖό-ς m., καλῖά f. Hütte, Nest der Vögel; goth. halja f. Gehäus, Hölle, hlija f. Hütte; vgl. auch lat cella f. und kal. kelija f. cella.

kalp, kalpati, kalpayati helfen.

skr. kalp, kalp-ate sich wozu fügen, passen, wozn dienen, helfen; caus, kalpayati wozu verhelfen. + lat. cnlp-a f. (Veranlassung eines Schadens) Schold; lit. szelpiù, szelp-ti helfen; goth. hilpan, halp, hulp-ans helfen, für hilfan, wie das Lit. dentlich zeigt, ahd. hilf-a, hölf-a, hulf-a f. Hilfe.

kalva heil, trefflich.

sskr. kalya heil, gesnnd, wohlauf, kalyana schon, trefflich, heilsam. + záló-c schön, cyprisch atló-c für zatlo-c aus zaljo-c, zalls- schön, zállos n. Schönheit für xalj-os; ksl. celu heil; goth, hail-a-s, ahd, heil, gesund, ganz.

kalva kahl.

sskr. knlva kahl, ati-kulva zu kahl. + lat. calvu-s kahl. Zu skar scheeren? vgl. sskr. khal-ati, khalv-aţa m. Kahlkopf, deren kh auf sk weist, also Grundform skalva (skarva).

kavana braun, blau, von ku, kvi leuchten.

skr. cona braum, lichtfarb, + κύανο-ς m. Blaustahl; blan, dunkel in ziero-yairn-ç dunkelhaarig, zvar-to-ç blan, dunkel; ags. haeven blan, azurn, każ, knas, kasati kratzen, stechen, jucken.

a kas; sskr. kash, kashati, kashate reiben, schaben, kratzen, jucken. + zi-moo-ς m. Nessel, κε-ωρέω = κασ-ωρέω jucke, κάσ-σα f. Hure vgl. kasvara, κασ-άλβη f. Hure, κέσ-κ-ιον n. Werg, Schebe; lat. carere für casere

Wolle kratzen, cos-su-s m. Holzwurm, vgl. sskr. kash-kash-a m. ein schädlicher Wurm; lit. kasu, käs-ti graben, kas-au, kas-vit kratzen, krauen, striegeln, kas-inti kratzen, jucken; ksl. češ-ą, čos-ati kratzen, scheeren, kämmen.

#### b. knas:

sskr. ki-knas-a m. Theil des zerriebenen Korns, Schrot. Gries. + xν-ωρο-ς m. = xε-ωρο-ς Nessel, xνά-ω, xνα-ω schabe, jucke; lit. knisů, knis-ti graben, wühlen, vom Schweine, knas-au, knas-yti dass.

- kas schlagen, stechen, mit 1 kas eigentlich identisch.
   sskr. cas, cas-ati, cish, cesh-ati verletzen, schlagen, stechen. + κεσ-τό-ς gestochen, gestickt, κεσ-τρο-ς m. s. kastra.
- kas, kis essen, zu essen geben, zutheilen.
   sehr. cash, cash-ati, cash-ate essen, geniessen, cash-ata m. Becher; zend. cash, cish, canq-ci zutheilen, geben, ci-cash-ain f. Gennss, Speise. + zugo-tjelo-r n. Becher; altpreuss, V. kios-i Becher, für kjasja = kal. čaš-a, fa-koat.
- 4. kas, kans anzeigen, rühmen, loben. sskr. çañs, çañs-ati, part. pf. pass. ças-ta anzeigen, rühmen. + lat. carmen, ribr cas-men, Cas-mena f. Muse, cens-fer crwähnen; goth. haz-in, abd. har-fn, mhd. har-n rühmen, loben, goth. haz-ein-s f. Lobgesang.

kastra m. n. Stech-, Stosswaffe von 2 kas. sskr. çastra m. Schwert, n. Waffe, f. î Messer. + κέστου-ς m. Art Pfeil, κέστου-γ n. Pfriem, Griffel, κέστου f. Spitzhammer, Pfriem, Streitaxt.

kasdh, kansdh, knasdh Weiterbildung von 1 kas, knas durch dhâ, stechen, jucken.

sskr. kaṇḍ-u m. f. Krātze, aus kansdh-u, davon kaṇḍūya sich kratzen. + xvijō-a für xvaoōu kratzen. jucken machen; lat. card-nn-s m. für casdnu-s m. Kratzdistel, zum Wollkratzen, cârere verwendet; lit. kasd-inti graben, scharren lassen.

Assvara kratzend, juckend, puriens, unkeusch, sakr, oder file la-kausar krätzig, skr, kocchura, entweder für kahran krätzig, unkeusch; zend, koqere-dhu unkeusch; zend, koqere-dhu unkeusch; zende sie Bishlerin. für «Ravarar-dha.» 4 rakope-5, xx/avog-5, xx/avog-6, x

kā schārfen, wetzen, davon kāta, kāna. sskr. cā, ci-cā-ti und c-yati schārfen, wetzen, erregen. + gr. in xe-vo-ç s. kāna, lat. in ca-tu-s. kāta, cō-ti-s f. Wetzstein, cūne-u-s. kāna; engl. ho-ne s. kāna. kâka m. Kraut, Grünes.

kr. cáka m. Kraut, Grünes. + lit, széka-s m. Grünfutter.

kâkâ f. Zweig, Ast.

kr. çākhā f. Zweig, Ast. + lit. szakā f. Zweig, Ast; ksl. sakū m. dass. kānka, kānkana gelb.

kr. kāńcana n. Gold, adj. golden, ·i f. gelbes Pigment, Gelbwurz. + rīxo-; m. Safflor, gelbfarbende Pifanze, κνηκό-; gelblich, κνήκων m. der ahle (Bock); altpreuss. V. cuca-n braun (für canca- in slavischer Weise).

kâta, part. pf. pass. von kâ schärfen, scharf.

kâda m. 1. Koth, Dreck 2. Halm, Stroh.

skr. çâda m. 1. Koth, Dreck 2. Halm. + lit. szuda-s m. Koth, Dreck, zauda-s m. Halm, Stroh.

kâdamba m. ein Vogel.

skr. kådamba m. eine Gansart mit dunkelgrauen Flügela. + κολυμβό-ς m. Taucher; lat. columba, beide mit l für d. vgl. ksl. golabī m. Taube, ags. culufre f. Taube.

kâdya, knadya jückend, pruriens, unzüchtig, von kâd, knad = skâd, skand beissen, vgl. europ. knadyâ f. Nessel.

zend. kayadha, kaidhya d. i. kadya unzüchtig lebend. + xiraufo-ş für xraufo-ş, xradıo-ş unzüchtig.

kâna m. Spitzstein, Wetzstein, von kâ schärfen. skr. çána m. çáni f. Wetzstein, + xŵvo-5 m. Spitzstein, Kegel; engl. hone Wetzstein, ags. haen-an steinigen. Vgl. lat. cün-eu-s m. Keil und ö-ti-s f. Wetzstein.

1. kâra Pfeil, von 2 skar.

sekr. çârî f., çalya ved. çar-ya m. n. Pfeil. + κῆλο-ν n. Pfeil.

2. kâra m. Verderben, von 2 skar.

skr. kára m. Mord, cára m. Verderben + καφό-, m. φθοφ' Hesych, κφα f. Verderben, Κήφ f. Todesgöttin.

3. kâra m. Zeit, rechte Zeit von 2 kar.

wkr. kāla m. Zeit, rechte Zeit. + κάφό-ς καιφό-ς Hesych, gewöhnlich καιφό-ς m. Zeit, rechte Zeit; goth. hveila f. Weile, Zeit, Stunde.

kâru m. Rufer, Barde, von 4 kar.

sskr. kāru m. Sānger, Barde. + zῆρυ-z- m. Herold.

kâla schwarz, dunkel sbst. Schwārze, Fleck, von 4 skar.

sskr. kála blauschwarz, káli f. schwarze Farbe, Schwärze, schwarz aufziehende Wolkenmasse. + xylá-d-yufog ein dunkler Tag, xylá-d-ef; Ziege mit einem Fleck, xylá-d- f. Sturmwolke, xylá-d- f. Fleck, Schmutz; kal, kalú m. Schmutz; ygl. anch lat. cål-igon-f. Finsterniss.

kâs, kâsati husten, mag mit 1 kas kratzen zusammenhängen.

sskr. kâs, kâsate husten, kâs-a m. Husten. + lit. kosu, kos-ti; lett. kâs-èt hnsten; ksl. kaš-īlī m. Husten; ags. hvôs-ta, ahd. huos-to m. Husten.

- 1. ki, kvi, pron. interrogat., auch indefinit gebraucht. sskr. ki Pragepronomen, erhalten in kina, ki+a, ki-y-ant, ki-vant; el-dirgend, Partikel, eigentilich ace. nit. von ci = ki; rend. ci Fragepronomen, cis == skr. kis == lat. quis, send. cisca wer irgend, jeder = lat. quis. que, ntr. cit; verelligemeinernd wis skr. cid. + rf-f-, sf wer, was, in 6-rs-y verallgemeinernd. rs-, sr i rgend wer, was; lat. qui-s, qui-d = zend. cis. cit wer, was, qui welcher.
  - ki, kinauti, kinutai schärfen, erregen, med. sich erregen, bewegen, vgl. 2 kî.

sskr. çi, çi-noti schärfen, ved. erregen, antreiben. + κι-, κίνιται sich erregen, bewegen; aus dem Stamme κινι- ist weitergebildet κινι-κ in κινίσσομαι für κινικ-joμαι, κίνυγ-μα n.; vgl. lit. koj-à = lett. kaja f. Fuss?

3. ki, kayati ehren, verehren, scheuen.

sskr. ci, cáyatí chren, verchren, scheuen, auch ci, ci-ke-ti mit apa chren, achten. + 1e-, 1im für 1sem, 1f-om schätzen, chren, verchren, 1i-µi f. Schätzung, Ehre; ksl. ce-na f. Ehre, cén-ja chre; an. hei-dhr m. Ehre, heidhr-a chren.

4. ki büssen, strafen, rächen.

sskr. ci, cay-ate verabscheuen; strafen, sich rächen an. + τί-νω büsse, τί-νομαι lasse büssen, strafe, τί-νιμαι dass.

kita, part. pf. pass. von 2 ki angefeuert, beschleunigt, schnell.

sskr. çita beschleunigt, schnell; zend. å-çita (å+çita) rasch, schnell, von Justi aus Verschen zu âçu schnell gestellt. + lat. cftu-s beschleunigt, schnell.

kiti f. Busse, Strafe, von 4 ki.

sskr. -citi f. Busse in apa-citi f. s. apakiti; zend. cithi f. Strafe, Busse. +  $\tau tot$ - $\varsigma$  f. Strafe, Busse.

kitra, kaitra hell, glänzend, heiter, vom Verb sskr. cit wahrnehmen.

sskr. citra hell, glänzend. + an. heidhr, as. hédar, ags. hådor hell, heiter. Nnr die an. Form ist streng verschoben. -kid, -kvid verallgemeinert s. 1 ki.

: -cid z. B. in kaç-cid irgend wer; zend. cit irgend. + oskisch umch -pid, z. B., in puturus-pid uterque.

kin gehen, schweben, s. 2 ki und 2 kî.

l cin schweben, cin-at er schwebte, davon çaên-a m. Falk cf. sakr. u m. dass. + xiν-εω bewege, lasse schweben, \*xxνα-3, davon xννα3dass xννα3-σμα oluvur das Schweben der Vögel. Eigentlich mit und 2 ki identisch.

kina, kvina, durch 2 na verstärktes Fragepronomen hi, kvi.

d cina verstärktes ci, acc. cinem. + τιν- ans τινο- bildet Casus zu; acc. τίνα.

kip bohren, schlagen, Metall bearbeiten.

d. cif., cif-aiti bohren, çaép-a m. Metallbereitung, Metallschmelze; alag.  $+ \kappa i\beta - \delta \eta$  f. Metallschlacke,  $\kappa i\beta \delta - \nu \nu$  m. Bergmann,  $\kappa i\beta \delta - \eta \lambda o - \xi$ acht, eigentlich voll Schlacken; goth. haif-st-s f. Streit, Kampf.

kir, kil kochen, brennen s. kar, kal; kûr, kûl.

kr. çi, çri-nâti koehen, alt çir in â-çir Ankoehung, auch wohl in çira ir çira'i) hellgelb. + x(ρρο-ς hellgelb; lit. szil-uma f. Wärme, szil-ta-a ran. szil-dy'i wärmen; ksl. sĕrū gelblich, bläulich, sĕra f. Schwöfel, n f. robigo Brand im Korn vgl. sskr. çüra, çira gelblich, bläulich.

kiska wer irgend, jeder s. 1 ki.

nd cisca wer irgend, jeder. + lat. quisque wer irgend, jeder.

kisdha, kisdhara stachlig, von 2 kas, kis.

nd çizhdara, çîzhdra stachlicht. + x/σ3ο-5, x/σ3αρο-5 m. Ciströschen, ne stachlichte Pflanze, vgl. ahd. heister m. junger Schoss?

1. kî, kaitai, impf, a-kaita liegen,

wir. çi. çete liegen; zend. çi, çaiti, çaêtē, impf. 3 sg. çaêta = zêîro lag. † w., zêîru, xeîro liegen; lat. qui-es f.; ksl. po-či-ti liegen, ruhen, powj m. Rahe; lit. pa-kaj-u-s m. Ruhe, Frieden.

kî, kîati gehen, weggehen.

wir çi çiyate gehen, bildet das Präsensthema zu çad gehen, weggehen, lilin, edelre, cadere. + xio, xiis, i-xior gehen, woggehen, xii-sou weitrephildet durch dhá thuu, dass.; lat. eī-o, ei-eo, ei-re, ei-ère ist Caulair kommen, gehen machen.

kî dörren, brennen.

str. Çi. Çışi-yate gerinnen; brennen, frieren (die Kälte "sengt"), çi-ta bă Çış-a gedörrt. + lat. ci-nes- m. Asche; goth. hai-s gen. haiz-is n. Fatki, mah. hei-e, brenne, hei heiss, ge-hei, ge-hei-e n. Brand, Hitze; bă şiş-ja, sija-ti leuchten.



- ku schreien, heulen, Intensiv kankûya.
- sskr. ku, kau-ti, kn-náti, kav-ate tönen, seufzen. + καί-ακ-, καί-ηκ-, κή-κ-- m. schreieuder Vogel, κωκύ-ω heuleu, wehklagen = sskr. kokúya, Intensiv zu ku; ksl. kujają knjati γογγύζεεν, mnrmurare.
  - 2. ku, kvi brennen, leuchten.

sakr. \*çu. \*çvi Stammwort zu çvit und çvid, wovon ço-ņa fiammend, m. Fener, çve-ta, f. çve-ni hell, weiss und çvas morgen, eigentlich beim Anf-leuchten (= lat. cras?) herkommen, + zutω für xα<sub>f</sub>-tω, zeύ-σω, xε'-xαυ-μια, t-xαὐ-θτρ brennen.

 ku schwellen, hohl sein; stark sein; stärken, fördern, nützen, s, kvi, 1 kvan.

sakr, çav-as n. Kraft, çêr-a m. Starker, Held s. kûra; zond, çu schnell, sakr sein; nitten, eu-panna dem geuütt wird, caux çâv-ay mitten. + zé-aç n. Höhlung, zz-eir Kind trageu, eigentlich schwellen machen, daher c. acc. zéer, yel; sakr, çi-çu m. Kind, Jungeu, zê-çes n. Gewall, Macht, zê-zer- n. Schwall, Woge; lat. cav-ar- hohl, aver-a l. Höhlung, cu-mules m. Haufe, Anschwellung; lit. kiau-ra-s hohl, durehlöchert; goth. hul-s hohl.

kuk schreien, klagen; wohl aus kuku Intensiv zn ku verkürzt.

sskr. kne, kauc-ati einen durchdringenden Ton von sich geben, kok-a m. Wolf, kok-ila m. Kuckuck. + zeuz-alla-z s. kaukala, zeuz-z f. das Prahlen, zeuz-z-auz-z prahle; lit. kauk-iù, kauk-ti, auch szauk-iù, szauk-ti heu-len; vgl. auch ksl. skyé-z, skyc-ati belleu nnd kuč-ika f. Hund.

kuku bildet Thierstimmen, besonders den Kuckucksruf nach.

sskr. knkku-bha m. Fasan, kukku-vác m. Art Antelope = kukku sagend. + κόκκε Kukkuksruf, κόκκεψ- m. Kuckuck, κοκκύ-ζω kuckneken; lat. cucû-lu-s m. Kuckuck; lit. kukû-ti kuckucken; ksl. kukav-ica f. Kuckuck.

kukubha m. Vogelname, von kuku.

sakr, kukkubha m. Fasan. + ποικούφα-ς m. Wiedehopf oder anderer Vo-gel; lat. cucub-åre vom Enlenschrei, setzt ein Wort encubo- Eule vorrans. vgl. Hesych κεκκάρη f. κέπνβο-ς m. Nachteule, κέπκαβο-ς m. Hahn und den Vogelischrei zuzunβαῦ bei Aristophanes.

kug, kung (knug) tönen, winseln, piepen; wohl aus kuk durch Erweichung des Auslauts.

sskr. kůj, kůj-ati tönen, piepen und kuúj, kuúj-ati tönen. + xreζóω knurren, winseln von xreζο = xreγιο; lett. kung-stu, kung-stét stöhnen, schluchzen.

kud lärmen, schmähen, lästern.

. kudh hüten, bergen, hehlen.

. "\*kuh, Nebenform an guh verbergen, in kub-a, kuh-aka m. Hehler, ekuh-aka m. Hehler, kuh-aka m. Hidhung, kub-aka m. Hehler, kub-ak, kuh-aka kuh-aka hud-akbed. + xx9--xx69-av in sich fassen, bergen, xs9-ov m. xs9-srsw vergen, xs9-ov m. m. rinkgefas, xs9-ov m. m. rinkgefas, xs9-ov fs, ftm xs9-srsw versas,; lat cus-tôd- für cud-tod- m. Hüter; ags. hyd-an bergen, engl. to de, rald, händer, and h. hutes f. die fütt.

kun, knû stinken, verwesen.

rr. knú, knû-yate stinken, kup-a m. Wauze, kup-apa m. Leichnam. + p(s)-quo-v zefes Ans., für zeng-p. 201-g-quo-s; zeng-gen skagestank; lat. cun-ire sterem facere, in-quin-are bestinkern, unda. — Sskr. kuth, kuth-yate stinken, werwesen (kutha m. Fäulniss, Verswung) lasst sich vielleicht wiedererkennen in zen-dolge d. i. zeno-unlygfecouses (Heysk).

kup kupyati wallen, aufwallen; schwanken, auf und niedergehen; vgl. kap.

skr. kup., kupyati wallen, aafwallen, zūrnen; in Bewegung gerathen, chwanken, kup-a m. Wagebalken. + zɨπ-rə niederducken, Jūckişgi-ce n. fizr zɨπ-σ- Buckel, Krümnung, Wollmag; lat. eupio walle, beschre: lit. kump-is krumm, kup-s-ta-s m. Hügel, kup-età f. Henhaufe; ett. kump-t. kurum, buckig werden.

1. kumbha, kubha Kopf, Kuppe, Haube,

ukr. ka-kubh, rednplicirt wie ba-bhàva, Kuppe, Gipfol, ka-kubha, kaluba hervorragend, kumba weiblicher Kopfputz: Kopf, dickes Ende eimen Bolzes. + xωqi, xωβi, xωβi, β. Kopf; ahd. hūbā f. Hanbe?

 kumbha m. Topf, Urne. Scheint mit 1 kumbha Kopf identisch, vgl. kapâla Topf und Kopf und karpara Topf und Schädel.

sakr, kumbha m. Topf, Krug; Urne, Aschenkrug; zend. khumbha m. Topf.  $+ \varkappa \dot{\nu} \mu \beta \sigma_{\gamma}$  m. Gefäss, Becher.  $\varkappa \dot{\nu} \mu \beta \eta$  f. dass. auch Kahn,  $\varkappa \dot{\nu} \beta a_{\gamma} \varsigma$  m. Urne, Aschenkrug.

kurka Wulst, Ballen.

sik, kårea m. Bündel, Wulst, Balleu um daranf zu sitzen, Polster. + ht. cule-ita f. Polster, Kissen (lit. kulkà f. Kugel ist wohl aus Kugel målehnt).

kurpâsa Mieder, Frauenjacke.

sskr. kurpása, kúrpása m. Mieder, Franenjacke. + zvnäst-ç, zvnasst-ç f. Mieder, Franenjacke. Entlehnt?

- 1. kûpa m. kûpâ f. Wölbung, concav, Vertiefung von
- sskr. kūpā m. Grube, Höhle, Brunneu, kūpī f. kleiner Brunnen. + κίπη f. Vertiefung = lat. cūpa f. Grabnische.
  - kûpa, kaupa m. Wölbung, convex, Buckel, Berg, von kup.

altpers. kanfa m. Berg, zend. kaofa m. Berg, Buckel. + xēyo-s m. Buckel, xéyo-s Bergname; lit kāpà f. kaupa-s m. Haufen; ksl. kupā m. Haufe, as. hōp m. ahd. būfe mhd. hūfe m. Haufe. Vgl. lit. kup-ra f. Bnckel, Rücken und ahd. hub-el m. Hūgel.

kûr, kûl, kûryati sengen, brennen, s. kar, kal und kir, kil.

sekr. cûr, cûryati brennen, kûl, kûlayati sengen. + lat. cul-ina f. Küche zieht man wohl besser zu calere s. 7 kâr; lit. kuriù, kûr-ti heizen; goth. haur-i n. Kohle, an. býr-a wärmen, vgl. auch ags. hleov-an, an. hly-ja wärmen, warm werden.

kûra stark, mächtig von 3 ku.

sskr. çûra m. Starker, Held; zend. çûra stark, hehr, heilig. + x $\bar{v}\varrho o$ - $\varsigma$  in  $\tilde{a}$ -x $\bar{v}\varrho o$ - $\varsigma$  unkrāftig, ungūltig s. akûra, vgl. x $\acute{v}\varrho$ - $\iota o$ - $\varsigma$ , x $\bar{v}\varrho$ - $\iota o$ s n.

kaita n. Helle, vom Verb sskr. cit wahrnehmen.

sskr. cetas n. Helle, Glanz, auch ceta n. wie erhellt aus cetaya hell machen, Denominativ von ceta. + an. heidh n. Helle, helles Wetter, heidh-a hell werden.

kaitu m. Erscheinung, Gestalt.

sskr. ketn m. Lichterscheinung, Helle, Glanzerscheinung, Bild, Gestalt; Zeichen (Feldzeichen, Banner). + goth. haidu-s m. Art, Weise.

kaisa m. Bestimmung, Ritus; Abschnitt.

zend, Łkacha (d. i. t. = da, de Praefix, welches die Bedeuting der Wöter nicht erkenhar modificiri, lautlich nassern zu enteprechend, zi, da +) kaleha m. Herkommen, Uebung der gesetzlichen Vorschriften adj. dem Herkommen treu m. Abschnitt, Vers, Paragraph. + kal. času m. Zult, Stande (= Zellabschnitt oder = Betnimman), dessen ätzer Form čēnī ist vgl. das entlehnte lit. zeksas s. Leskien Beiträge VI, 162. (Auch lat. caero Ritta in oseri-monia) Vom Verb zend. cich zutheilen

kaisar(a) Haupthaar, Mähne, von 1 kas striegeln, kämmen.

sskr. kesara, keçara m. Haupthaar, Mähne. + lat. caesar-ie-s f. Haupthaar, Mähne. Vgl. sskr. keça, kesa m. Haar; lit. kasà f. Flechte: ksl. kosa f. Haar nnd vielleicht unser Haar.

kaukala m. ein Vogel, von kuk schreien, kuckucken.
sekr. kokila m. der indische Kuckuck. + καυκαλ-ία-ς m. ein Vogel, d. i.
zeuzko-μα-ς
lit. kaukalė d. i. kaukalį f. ein Vogel.

kaurda, karda hinkend von skard.

skr. khoda für khorda hinkend. + lat. claudu-s für cauldu-s binkend; goth. halt-a-s hinkend.

kausa m. Behälter, Gehäuse, Schale, speciell Ei.

air koça, kusha m. n. Behälter, Gehäuse, speciell Fass, Kufe; Eimer, Gifas, Trinkgueshirr, Kasten, Truhe; Vorrath, Vorrathskammer, Sehatz; Kaspe, Schale, Ei. – I at. cüris f. nach Corsen, "Haus"; Iti. kauszas m. Schöfgerfäss, grosser Trinkguesbirr, kinuszas m. jede Schale, Nass, Stäude a. s. w.; Icht kinns m. Narf, Schale, Iti. kinns f. Schädel vgl. un haus- m. Schädel vgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- m. Schädel vgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- f. Schädel vgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- f. Schädel vgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- f. Schädel vgl. un haus- m. Schädel (sgl. un haus- f. Schädel vgl. un haus- f. Schädel (sgl. un haus- f. Schädel vgl. un haus- f.

kausta m. 1. Eingeweide, Unterleib 2. Vorrath, Vorrathskammer, Schatz.

sakr. koshtha m. n. 1. Fingeweide, Unterleib 2. Kammer, Vorrathskammer + ksl. čista f. Unterleib (für kjusta wie štitā Schild für skjutū, skuti = lat. scutum); goth. huzda- m. Schatz, Hort.

knu tonen, aus kvan kan?

skr. knu, knn-náti und knû knû-yate tōnen vgl. ku-kûn-aua gluchzend. + zrό<sub>σ</sub>-ο-ς, xrό-ο-ς m. xrό-η f. das Knarren der Radachse; lit. kniau-ti uisaen, kniau-kà f. Misuerin.

kyâna weisslich? bläulich?

sskr. çyena, f. cyeni weiss, vgl. çyeta f. çyetà nnd cyeni weiss. + ksl. sini blänlich, sin-ina f. blaue Farbe, sin-jati bläulich werden. Die Bedeutung stimmt nicht wie oft bei den Farbenbezeichnungen.

kyâva braun oder grau.

skr. cyáva brann. + lit. szýva-s weisslich, schimmelig; altpreuss. V. sywa-n grau; ksl. sivä grau.

kyûta m. kyûti f. After, weibliche Scham, von kyu = skyu nusfliessen.

skr. osta, côta, cyuta m. After, cuti, côtti, cyuti f. After, auch weibliche Aham. + nxôé-çm. nxyê, vyenszior addôre Hesyeh, \*\*exc-Scham, voron seu-ée geil sein; zée-90-c Scham. Vgl. zend. fra-shu-maka m. After, das ron shu = sskr. cyu und wohl nicht mit Justi von kshu niesen berzuleiten ist.

kyaina m. Falk.

sskr. çyena m. Falk; zend. çaêna m. dass. + 1-x-r-iro-ç m. Falk, Weihe.

l-xriro- $\varsigma$  steht für lxjero- $\varsigma$ , zjero- $\varsigma$ , genan wie l- $\chi$ - $\theta$ - $\epsilon \varsigma$  für l- $\chi j$ e $\varsigma$ , zje $\varsigma$  = 88kr. hyas = ig. ghyas.

1. krak, kark, krakati tönen, lachen, krächzen.

sukr kark, karkati Iachen, krakch d. i. krak+a brausen, tosen. + zeurzefezi krachen. tönen, zefe- f. ein Vogel; zeury-, zelős für zeuryf-zeury-or, zé-zeje-or, zé-zeje-be krichze, zeury-óropas dass; zényzélőse, f-zeury-or schreien, zény-y-ó- f. Ton; Schrei; zeury-, zelőse krichen
zen; zénz-, zénősen für zénz-oren i kat cercia, az az zeleztát, clang-or, clang-or m.; lit. klegu, kleg-éti lachen für kleku; krakkrak-li brausen; von der See; krank-in; kraihit krichzen, rinark-ine
tetwa kráchzen; kel. krak-ati kráchen; goth, hilb-jan hoh lachen = zelxkrak-kra, aga, helseb-for m. Schall, Klaug; Gelöckter; an, hiakk-a schreien,
kráchzen, hark n. Lárm, detős; aga, hring-an, hrang tönen = engl. ring,
rang, rung, dawa an, hranup " Gelős- Lárm.

#### krak abmagern.

sskr. karç. kṛç-yati abmagern, karçaṇa abmagernd, kṛç-a mager. + zol $\epsilon$ -zoʻ $\epsilon$ voʻ $\epsilon$ s lang nnd hager, zolo $\sigma$ oʻ $\epsilon$ c für zolo $\epsilon$ -jo- $\epsilon$ ; lat. cracent- mager, grac-ili-s für crac-ili-s schlank; ags. hlane, engl. lank mager, schlank.

kraga, kranga m. Horn; Bergspitze.

sskr. çriga m. Horn, Bergspitze. + Koáyo-s, 'Arrı-zeáyo-s Bergnamen; oder lykisch? lit. raga-s m. Horn, sicher für kragas; ksl. rogú m. Horn.

kragh, klagh umgeben, umgürten, eine Nebenform zu kak, kagh gleicher Bedeutung.

sakr, çikkb-ati neben çikkb-ati umfasen. +  $z\bar{\omega}_{z}^{2}v$  f. Muschel neben zöyz-q; lat. cling-ere neben cing-ere gürten; bel. kragü m. Ring = ashring m. Ring, kel. o-kraj-ati cingere; ago, hlence f. hlence am. an, hleck-r m. Kette, vgl. sakr, çrikh-ala m. Kette, Gürtel; age, hràgi-l Mantel neben golch hak-al-s m. Mantel; hràgi ist wohl das gallikelen cıracalla f. gall. Mantel. — Besser setzte man wohl krak, krank als Grundform an.

krat Vertrauen, Glauben, präfixartig gebraucht.

sskr. crat mit dha Vertrauen setzen in. + lat, cret mit dare geben. Glauhen schenken, credo für creddo. cret do.

krat-dhâ, kratdhadhâti Glauben setzen in, glauben, aus krat uud dhâ.

sskr. çraddhå, çraddadhûti glauben. + altirisch cretim (t = dd) credo; im lat. credo (für cred-do) ist dhå sctzen dnrch då geben, ersetzt.

krad, krand, kradatı rauschen, tönen.

sskr. krand, krandati und kradate rauschen, wiehern, brüllen, drühnen, schreien u. s. w., kland, klandati dass. + zslað- zsláðts tönen, rauschen; ags. hrút-an rauschen, ahd. rûz-onti rauschend, mhd. ratzen rasseln.

kradas, krandas n. Lärm, von krad durch as. krandas n. Schlachtgeschrei. + \*\*xɛlaðəs n. Lärm, erhalten im hom św-ró-s, dorisch xɛlaðər-ró-s lärmend, für xɛlaðəʊ-vo-s.

.. krap lärmen, jammern, jämmerlich sein.

krp. krp-ate jammern, klagen, krp-aya jämmerlich, elend sein. + s-åi f. für κραπ-αλη f. Katenjannner = lat. crapula; lat. crep-are «n. crep-nlu-», crep-undia f. decrep-itn-»; lit. klap-ata-s lap-ata f. Mühsal = kal. klop-otü m. Lärm; Jammer, Mühsal.

L krap nass sein.

krp-ita n. Wasser. + xlén-ας, xlén-ος n. Nässe, Feuchtigkeit, ψi, Heych; lit. szlap-ia-s nass, szlap-inti nässen; ags. heolf-or n. gemas Blut. Vgl. ksl. črüp-l-ją, črūp-ati, črēp-ati schöpfen, krop-a f. pfen.

kram, kramyati müde werden, erschlaffen, ruhen.

hlam, klam-ati, klämyati und çram çrâmyati müde werden, erschlafnıbın. + xláµ-açor schlaff, schwach, matt Hesych; lat. elément we = skr. çrâmyant, klämyant; alad hirmyu, hirmém, mhd. hirme km, raskm, an. hrum-a schlaff, schwach, matt werden.

1. kravas n. Ruhm, Wort von 1 kru hören.

Φ. Gravas n. Ruhm; zend. çravanh n. Wort, Gebet. + zλέρος, zλέος n. lan: kl. slovo n. Thema sloves Wort. Lat. glör-ia f. nach Corssen für συσία vgl. sakr. çravas-yå f. Ruhmbegier, und εὐ-zλείη f. (für εὐ-ρα-α) guter Ruhm.

kravas n. rohes Fleisch, Aas von 2 kru.

r. kravis u. für kravas , krav-i n. dass. + κρέςας , κρέας n. dass. vgl. - ατοιο-, cruor m. geronnenes Blut; ksl. črėvo Thema črėves n. Leib.

kri eingehen, herzugehen; anlehnen, neigen.

kri (177-184) gehem, eingehem, mit å sich lehnen, neigen, ni-gray-ant lletter ned, cyr, gray-sit ebeme, mit al grimmetid d. kakr, gray-sit eleme, 1870-s. 1841-549, zézál-pen lehnen, zifzen-f. Leiter lat. Inelit eilerse; lit. seléjn, zélelt, lett. alium, sit-t anlehnen, stitzen i agasim hhe-nas, abd. lei-nas uch lehnen, age, hlæ-der, abd. hlei-tars f.

kru hören, Causale kravaya.

kr. (ru gr-noti hören, caus. gravaya rühmen. + xió-ω hören, caus. line für ziz ses rühmen; lat. clú-ère heissen; ksl. slu-ti heissen; gothlin-ma Gehör u. a.

 kru zerstossen; wund, roh, rauh, hart machen oder werden.

and thra verietzen, rauh, roh sein, erhalten im part. praes. khrv-ant Pak istosyen. Wörterbuch. 2. Aus. 4 und part. pf. pass. khrú-ta; khru verletzend m. Gräul. + χρο<sub>F</sub>-atrω, χροatrω stossen, stechen, wogegen κρού-ω für κρουσ-ω stehen wird, vgl. 2. krus; ags. hreov rauh u. s.

kruant, kruanta part. praes. von 2 kru, furchtbar, graulich, roh.

zend. khrvant furchtbar, gränlich, roh. + lst. cruentu-s dass.

kruk schreien, krähen, krächzen, vgl. krak.

sakr. kruç, kroç-ati schreien, kroça m. Schrei, kroçans schreiend n. das Schreien. + zewz-y-ō f. für zewz-y-ō Geschrei, zewz-y-ōroyau schreien; lit. krank-ti krächzen, krunk-teréti etwas krächzen; goth. hruk-s m. das Kriben, hruk-yan kriben, umgesetzt aus krug = kruk.

- kruta, part. pf. pass. von 1 kru gehört, berühmt.
   sskr. cruta gehört; zend. crüta gehört, berühmt. + zkró-ç berühmt; ist. in-clutu-s berühmt; ksl. slutä gehört habend? nach Miklosich a. v.; as. ags. hlöd, ahd. hlüt, mbd. lüt laut, bellfönend, vernehmlich.
  - kruta, krûta part. pf. pass. von 2 kru, rauh, roh, verletzend.

zend. khrûta verletzend, ranh. + ags. hrêdhe für hrôdhe dass. s. Grein. Ags. Glossar s. v.

1. krus hören, horchen, 1 kru+s.

zend. crush hören, horchen, craosh-a m. Gehorsam, vgl. sskr. crush in crush-ti s. krusti. + lit. klaus-aŭ, klaus-yti hören, gehorchen, klaus-à f. Gehorsam; ags. hlos-nian, ahd. hlös-ën hören, oberdeutsch losen hören.

 krus rauh, hart sein; stossen, stechen, 2 kru + s. zend. \*khrush, wovon khruzh-di f. Härte, Bosheit. + zene- in zene-raiw gefriere = werde hart, zene-rail-or m. Elsi: zene- fin zeno-a- stosse, steche, rilare; lat. erus- in crus-ta f. Rinde, Kruste, eigentlich part. pl. pass- von 2 krus; shch. kroor-jar nirbren?

krusti f. Gehör, von 1 krus.

sekr. grushti f.; zend. grushti f. Gehör. + as. an. hlust f., ags. hlýst, Thema hlusti, hlysti, Gehör.

krusdh Weiterbildung von 2 krus durch dh sskr. dhâ thun.

zend. khruzhd-i f. Bosheit, Härte, khruzhd-ra hart. + lat. crûd-u-s hart roh, für crusd-u-s.

krûma gräulich, grausig, von 2 kru.

zend. khrûma grāulich, grausig. + κρῦμό-ς m. Gransen, Kälte,

krûra, kraura roh von 2 kru.

sskr. krůra, zend. khrůra w<br/>und, roh, gräulich. + zeměgo-s zerstossen sprôde, brüchig.

### krau häufen.

crop-ati, çlon-ati aufhäufen, wohl ans \*cro-nāti. + κλό-νο-ς für νο-ς m. Gedränge, Hanfen, davon κλονί-ω; κρώ-μακ-, κλώ-μακ- fasafen; ht. krau-jn, krov-iau, kraú-ti schichten, laden, häufen; ags. h f. Haufe, Schaar.

#### krauta n. Gehör von 1 kru.

çraota n. Gehör. + goth. hlinth, Thema hliutha- n., an. hliodh n. ş, vgl. ahd. hlütâ, lütâ f. Ton, Stimme, Laut.

krautra n. das Hören, Hörenlassen, Ton, von 1 kru. gotra n. Gehör; zend. graothra n. das Hören, Hörenlassen, Sin+aga hleódhor, ahd. hliodor n. das Hören, Hörenlassen, Ton.

## krauni f. Hüfte, Lende, Hinterbacke, von krau.

rroni m. groni f.; zend. graoni f. Hüfte, Lende, Hinterbacke. + -ς für xλοργι-ς f. Steissbein; lat. clüni-s f. Hüfte; lit. szlauni-s f.; euss. V. slauni-s Schenkel, Hüfte; an. hlaun n. pl. Hinterbacken, Συντενιλ membrum virile.

### krauman m. n. Gehör, das Hören, von 1 kru.

d. graoman n. Gehör. + goth. hliuma, Thema hlinman m. Gehör.

krauya, kravya n. rohes Fleisch, Aas; Blut, von 2 kru. kraya n. Fleisch, Aas. + lit. kranja-s m. Blut; altpreuss. krawia, rauje f. Blut; sel. krävi f. Blut; goth. hraiva n. Leiche, doch wohl lavia?; ags. hréaw, hrave n. Aas.

krausa m. Gehorsam, eigentlich das Hören, von 1 krus. l gracha m. Gehorsam. + lit. klausa f. Gehorsam, vgl. ksl. sinchű has Hören, o-slucha f. Ungehorsam.

### klåba verstümmelt, vgl. skarba gl. Bed.

r. klika, kliva verstümmelt, verschnitten. + κλαμβό-ς verstümmelt, ⇒ς dass. s. skarba; lit. klumba-s hinkend, lahm, szluba-s sehr hind gazı lahm, lett. klib-a-s lahm.

# krak, kak passen, geziemen.

d. (sc. cac-aiti geziemen, të cac-aiti es geziemt dir. + lit. szvank-û-s immed, anständig; ahd. (hag-an) part. ke-hag-in, mhd. be-hag-en pasincht sein; an. hag-r passend, ags. hag-ian passend sein.

kvakā f. Hündin, eigentlich Feminin von kvaka adj. hündisch; von 2 kvan.

ad quaka hundsartig; medisch epaka f. Hündin, nach Herodot: σπάκα μπια καίδουσε Μήδοε. + ksl. suka f. Hündin.

bakra m. n. Rad, Kreis, von kvar - skar drehen.

sskr. cakra m. n. Rad, Kreis. + xézko-s m. Rad, Kreis; ags. hveohl, hveogol, hveovol für \*hvehvol n. Rad, engl. wheel.

kvat kochen, sieden, aus ku brennen.

sskr. kvath, kvath-ati kochen, sieden. + lit. sznnt-ù, sznt-aú, szùs-ti schmoren, heiss werden, wenn es nicht trotz der Schreibung mit sz zu ags. seódh-an, ahd. siodan sieden zu ziehen ist; goth. hvath-jan schäumen, sieden, hvath-on-f. Schaum.

kvad, kud autreiben, sputen.

sakr. cud, cod-ati antreiben, anfewern; beeilen, sich spnten, caus. cod-aya antreiben. + an. hvat-s antreiben, cans. goth. ga-hvat-jan anreizen, verlocken = an. hvet-ja anspornen, antreiben; schärfen, wetzen, nhd. wetzen; an. hvat-r rasch, heftig.

 kvan schwellen, wachsen; f\u00f6rdern s. ku, kvi gleicher Bedeutung.

sıkr. çûn-ya aufgeblasen, leer, hohl; zend. çpan, çpan-raiti nützen, çpen-ta helig, çûn-a m. Mangel. + xi-xi-ç für xxxx-to-ç leer = sıkr. çûnya für çyanya; lat. ne-quam für ne-quan, wie decem für decen? nichtsnutzig. unheilig; lit. szven-ta-s heliig, s. 2 kvanta.

2. kvan, gen. kunas m. Hund.

sakr. cvan, nom. cvå, gen. cunas m. Hund. + xεον-, nom. xυών, gen. xυνός m. Hund; lat. can- für quan- im gen. pl. can-um m.; lit. szű', gen. szuns m. Hund; vgl. goth. hnnd-a-s m. Hund.

kvani m. f. Hund s. kvan dass.

sekr. çuni m. Hund; zend. çûni m. f. Hund. + lat. cani-s m. f. Hund; lif. szuni-s gen. szunê-s; altpreuss. V. suni-s m. Hund.

kvanta wie gross, wie viel, von 1 ka.
 zend. evant, acc. evantem wie gross, wie viel. + ion. xόσο-ς, gr. πόσο-ς

wie gross; lat. quantn-s; nmbrisch panta quanta.

2. kvanta heilig, von 1 kvan.

zend. çpenta heilig. + lit. szventa-s; ksl. svetű heilig.

kvanya leer, von 1 kvan schwellen.

sakr. çûnya aufgeblasen, hohl, leer. + κενεό-ς für κρενεjo-ς leer; ksl. suj leer.

kvanyatâ f. Leerheit, von kvanya. sskr. gûnyatâ f. Leerheit. + ksl. sujeta f. Leerheit.

kvap, kap hauchen, duften, rauchen.

vgl. sskr. kap-i, kap-ila m. Räucherwerk. + zuπ-iw athme, zt-zug-yw verhaucht, zuπ-νi-- m. Dampf, Rauch, zön-go-- m. Mist; lat. vap-or zappa; lit. kvep-iû, kvep-id ûntlen, kvap-a- m. Hauch, Athem, kvep-alam. Räucherwerk = sskr. kapila; lett. kvep-et räuchern, kup-ét rauchö kvabhara m. n. Höhle.

çubhra m. Höhle, davon çvabhrāya dnrchbohren. + χέρελο-ν n. κ. κιβάλη f. Höhle, Ohrhöhle, κίψελ-λο-ν n. für κυφελ-jo-ν alles Ohrhöhle, vgl. auch κωβάλη f. Nadel, wovon κωβηλ-άνη f. Näherin μοετ "Gobelin".

kvas schnaufen, seufzen, vgl. kvi schwellen.

cras, cvas-ti schnaufen, senfzen, athmen, cans. cvasaya verschnaufen, hmen machen, trösten. + lat. quer-or, ques-tus sum, queri klagen stlich seufzen); ags. hveosan schnaufen, schwer athmen. (Nach fr.)

kvi, kvayati schwellen, stark sein, können, vgl. 3. ku,

1. kvan.

çıi, çıvaşti schwellen, stark sein; zend. çpi dass auch nützen wie sıv. a. hı at. queo bin stark, kanı = sekr. çıvaştıni, quitz eçvaştıi; sitü f. Nichtanutzişkeit vçl. zand. çpi nützen; jedoch lieses sich sia auch von quis wer shietien und mil lik. nek'şte f. Nichtigkeit federen; nökysté steht für nökytja s. Schleicher, Lik. Hiandbuch I,

kvit glänzen, weiss sein, von 2 ku, kvi.

cyil, çvet-ate weiss sein. + lit. szveiczù, szveis-ti Thema szveit m. gianzend machen, szvint-n, szvis-ti anbrechen vom Tage, hell den a.; ksl. svit-ati glänzen, svét-ü m. Licht.

kvid glänzen, weiss sein s. kvit.

r. cvind, cvind-ati weiss sein. + goth. hveit-a-s weiss, ags. hvit glän-

kvaita licht von kvit.

greta licht, weiss. + ksl. světů m. Licht.

kvaityâ f. Licht, vom vorigen.

retyå f. Licht, Morgenlicht. + ksl. svěšta d. i. světja f. Licht.

ksap Nacht, Dunkel, s. skap.

st. kshap, kshapā f. Nacht, Dunkel; zend. khshap, khshapan f. Nacht. + ψε-ες, zeτε-ες, zeτε-ες, pτος-ος m. Dunkel; mit i (vgl. sskr. kshipā f. šukh, das jedoch verdāchtigt wird] σευϊπα-ίο-ες dunkel, nāchtig, σευϊφος λ bukel, σευϊπό-ες, σευϊφό-ς, ενιπό-ε dunkel, dämmerig, blödsichtig.

ksapara nächtlich, nächtig.

mil hahapara Nacht, -nächtig in Zusammensetzungen. - ψαφαφὰ νεμίν σκοτειτή Hesych, γτόφεφο-ς zunächst für \*πνοφεφο-ς nächtig, dunkel.

ksåra brennend, verbrannt, dürr, vom Verb sskr. kshå sengen.

ter. kıhara brennend, ätzend, vgl. kıha-ma versengt, dürr, mager. +

ξηφό-ς trocken, dürr, mager, in der Form mit sskr. kshára, in der Bedentung mit sskr. ksháma stimmend.

- 1. ksi weilen, wohnen, Urform kså, ksa.
- sskr. kshi, kshe-ti weilen, wohnen, sich niederlassen, kshay-a m. kshå f. Wohnsitz. + πί-ξω, πί-σω, ἔ-πι-μαι besiedeln, bebauen, bewohnen.
  - ksi, ksayati, ksayatai besitzen, beherrschen, Urform kså ksa.

sekr. kshi, kshayati besitzen, beherrschen, verfügen über, ksha-tra n. vom ältern ksha, Herrschaft, Macht, Gewalt. + κτάομαι, κτέομαι, κτή-σομαι, ετή-σομαι, ετή-σομαι, κτή-σομαι, κτή-σομ

ksiti f. Siedlung, Wohnsitz, von ksi.

sskr. kshiti f. Siedlung, Wohnsitz. + \*\*160:-\$ f. Siedlung.

ksu, ksnu, auch sku? schaben, reiben; aus kas?
søkr. kshup, køhpu-ti wetzen, reiben, sv-køhpu serreiben, køh-tareiben, køh-ta = køhnnta gowett. † 65-0, 65-00 schaben, reiben, glåtten, f6-10-r n. Holz, jüngere Nebenform fvs-in fvs-16-r n. Schaft u.s.w.;
xr6-0 for xrs-0 schaben, reiben, kratzen; lit. sku-t-h, sküs-ti schaben,
scheeren.

ksura m. Scheermesser, von ksu.

sskr. kshura m. Scheermesser. + ξύρό-ς m., gewöhnlich ξυρό-ν n. Scheermesser.

ksvaks, ksaks sechs.

ksvakskanta sechshundert, aus ksvaks und kanta hundert.

zend, khshvascata, + lat, sexcenti,

ksvaksta der sechste, von ksvaks.

sskr. shashtha; zend. khstva für khshvsta, khshvasta der sechste. + <code>fxro-ç</code> zunächst für <code>fsro-ç</code>; lat. sextn-s; lit. szészta-s; goth. saihsta der sechste.

ksvaksdakan sechszehn, aus ksvaks und dakan zehn. sakr. shojaçan; zend. \*khshvasdaçan, zu erschliessen aus zend. khshvasdaça der sechszehnte = sskr. shojaça dass. nnd neupers. shänzadah. + lat. sēdscim für sexdeocm; ahd. mhd. sehszèhen sechszehn.

G.

gagarti f. das Wachen, von 3 gar.

skr. jägarti f. das Wachen. + ἔγερσι-ς für γεγερτι-ς f. das Wachen, Wecken, ἐγερσι-μο-ς.

gagara oder gangara m. Gestrüpp, Unterholz.

sir jangala m. dürres Gestrüpp, Buschwald, Unterholz. + lit. zagara-s z därres Gestrüpp, Buschwald, Unterholz; lett. fchagar-s Gestrüpp, pl. de Ruthen, womit die Bauern gestrichen werden, nach Stender.

gagg, gagh schreien, lachen vgl. 1 kak.

sir gj. gaj-sti schreien, unbelegt, gagh, gaggb-sti lachen + yoyy-tionurm doch a. gu, yoyy-1-aŋū-; ydar Heych, zoyy-atōu, xy-tiolebn, kichern könnte man auch zu kali lachen ziehen, zy-tiosti lit gey-ele f. Kuckuck; kal. gag-n-sti murren; ahd. kach-azzan ladu, ndd. kach no. laster Lachen, kach-en laut lachen, 'ndd. kichak da ha f. engl. chongh Kräbe; mhd. gouch, ags. guic m. Gauch, käth stimmt lautich mit sakr. chika m. Enic.

gangana verhöhnend, von gagg lachen.

sitz gafjana verachtend, höhnend, gafja m. Verachtung. + γαγγαν-είω strachten, verhöhnen, Hesych. von \*γαγγανο-; vgl. ksl. gagnaja, gagna-ti

gata, gamta gegangen, geschritten, part. pf. pass. von

skr. gata gegangen. + βατό-ς gegangen; lat. ventu-s für gvemtu-s in circum-ventu-s u. a.

gatara m. Bauch, Magen, Mutterschooss.

uki jaknar m. Banch, Magen, Schooss- + yourig (epc: f. yöurger f. sach, Schooss; lat, venter m. Banch, Mutterschoos für gr-enter; goth, yühr- Banch, Magen in hau-githr-se leven Magens vgl. goth. gith-se - Banch, Magen, Mutterschooss – Mi goth. killhei f. Mutterschoss, uki, juta, jarta m. vulva, das freilich schlecht bezengt ist. sakr. jathanf atrke Banch habend = yörgever m. Dickbauch

gati, gamti f. das Gehen, Kommen, Kunft, von gam.

kir. gati f. Gang, Kunft. + pco-5 f. Gang, Schritt; goth. qumth-is f.

kinfi in gaqumth-is Zusammenkunft; ahd. qyam-f-t f. Kunft mit einge
thobesem Labial.

gad sprechen.

\*kr. gad, gad-ati sprechen. + lit. żad-a-s m. Sprache, Rede, żod-i-s m. Wort.

- gadh, gandh ghad, ghand fassen, festhalten.
   sakr. gadh, gandh fassen, gadh-ya festubalten, zu erbeuten, â-gadh-ya maklammert. + yór-ro für yrr-ro-cer fassen; zu r-yard-ora fassen; lat. pre-bend-ère fassen, prac-de für pra-bed-a f. Bente, bed-era f. Ephen; altprenss. sen-gid-ant empfangen; goth. gut-an, gat fassen, er-langen, end. to de gradient.
- gadh, gandh verderben, vernichten.
   sskr. gandh, gandh-ayate verletzen, gandh-ana n. Vernichtung. + xοθ-ώ f. βιάρη Hesych.; lit. gad-inti vernichten, gend-n, ges-ti verderben untrs., ged-å f. Schande; ksl. gazdi (= gad-ja) gad-iti schimpfen, beschänden.
- gan, gâ zeugen, med. entstehen: gaganti, gagantai; ganyati, ganyatai; gâyati.

gan, gâ erkennen.

sekr. \*jå erkennen, davon Präsensthema jå-náti d. i. \*jå nach der 9 Conjugationselasse; zend. zan, zå erkennen, z-di imper. erkenne. + y/-ywz-a. pf. bin vernehmlich, erkennbar; lit. žin-au, žin-čti wissen; goth. kunn-an, kann kennen, können, kann-jan causale kundthun.

3. gan, gå glänzen, heiter sein.

sekr. gau f. Strahl — lat. gau n. Freude; gau-ra hellgelb; jai-jaṇi-bhavant sehimmernd. + yū-ruyu bin froh, yar-wic sehimmern, yū-bū, yabū freue mich vgl. lat. gaudeo; russ. po-zō-ti sehen, kal. zō-nics f. papilla, zum Intensiv gang, gag kal. žeg-a žeō-ti nerev, żeg-a m. żeg-a f. zaūpi; an. kā-tr froh, abl. kān. n. Schimmel, Kāhm.

ganatar m. Erzeuger, ganataryâ f. von 1 gan. sekr. janitar m. Erzeuger, janitri f. Gebärerin. + γενέτως, γινετής m. Erzeuger, γενέτειςα f., lat. genitor m. Erzeuger.

ganatra n. Geburtstätte, Heimath, von 1 gan. sekr. janitra n. Geburtstätte, Heimath. + γένεθλο-ν n. Geburtstätte, Heimath; auch Sprössling, Abkömmling; mhd. kunder n. Geschöpf.

math; auch Sprössling, Abkömmling; mhd. kunder n. Geschöpf.

ganaman n. Spross, Gezücht von 1 gan.
sskr. janiman n. Spross, Gezücht. + lat. genimen n. dass.

- ganas n. Geschlecht, von 1 gan.
- ir. janas n. Geschlecht. + γένος n. Geschlecht; lat. genns n. Geschlecht.
  - gana f. Weib, von 1 gan.
- kr. gaā f. Götterfran; zend. ghena f. Weih, göttliche Qualität. + γυνή böbisch βανά für γγενα Weib; altpreuss. ganna f. V. auch genno f.; à żena f.; goth. qino f. Weih, qina-kunds weibgeboren, as. quēnā, an. ma. abd. quinā f. Weih.
  - ganu f. Art, Geschlecht, von 1 gan.
- k r.janu janû f. Art, Geschlecht. + lat. genu- nur in genu-înu-s âcht,  $\alpha$ guter Art.
  - 1. ganta, gâta erzeugt, part. pf. pass. von 1 gan.
- ndr. jita erzeugt. + -yero-5 z. B. in Tei-yero-5 m. Bergname, vgl. sskr. mi-jita michtig geartet; goth. kunda- geboren, gezengt, an. kund-7 m. idda, kınd f. Tochter. Vergleiche auch zend. zatha m. Gehurt mit ye-wei f. Geburt.
- ganta erkannt, kund, part. pf. pass, von 2 gan.
   and mita erkannt in paiti-zanta erkannt. + goth. kunth-a-s, an. kudh-r
   bind, bekannt.
- 1. ganti, gâti f. Geschlecht, von 1 gan.
- nk: jái f. Stamm, Art; zend. fra-zaiñtí f. Nachkommenschaft. + yéreás f. dass. auch yrgga- in yrgga- e. gantya; lat. gens, gentí- f. Geréhlecht, náti- für guátí in náti-ön-; goth. knod-i-s f. für knothi- Geréhlecht.
- 2. ganti f. Kunde, von 2 gan.
- wed midi f. in 4-zaitit f. Kunde und in paiti-zaiti f. Kunde. + lit. mids f. in pa-zinti-s f. gen. -tês Erkenntniss, ahd. kunst., chunst, mhd. hld. kunst (i) f. Kunst, das in der ältern Sprache auch Wissen, Kenntin bedeutet. Mit ahd, chundi, mhd. kunde, künde f. goth. kunthja-n. finie vgl. lit. pazinti-s gen. pa-zinczio m. Erkenntniss.
- gantya, von 1 ganti, echt, edel, von guter Art.
  - l. gandha m. Wange, Kinnbacke, von 1 gadh.
- ukr ganda m. Wange, mit nd für ndh, wie oft; vgl. auch joda m. Kinn-+ )7250-5 m. Kinnbacke; lit. żanda-s m. Kinnbacke.
  - gandha m. Knoten, Knolle, Knäul, von 1 gadh.
  - <sup>nlz</sup>. ganda m. Knoten, Knolle, Knäul. + d-γαθ-ts f. Knäul; lat. nodu-s n für gwodu-s Knoten; an. knüt-r, ags. cnotta, ahd. chnodo m. Knoten; ibl. chwad-illa, quad-illa f. Quaddel, pustula.
    - gandhauli f. "Knöterich", Pflanzenname, von 2 gandha.

sskr. (gandali, gandhali und) gandholi, gandholi f. Name verschiedese Pflanzen. + γηθυλλί-ς f. besser γηθυλί-ς Art Lauch. Zu γήθυσ-ν z Lauch vgl. sskr. gandů f. Knoten, Knolle.

ganya erzeugend, erzeugt, von 1 gan.

sskr. janya erzengend, erzeugt. + lat. geniu-s m.; goth. kunja- n. Geschlecht.

gap Nebenform zu gabh schnappen, beissen; klaffen tief sein.

zend. gap in gaf-ya m. Abgrund, Tiefe, jap in jaf-ra klaffend, tief, sai in zaf-an, zaf-ra n. Mund, Rachen. +  $\dot{c}\dot{c}u\dot{\nu}$  f. Thoma  $\dot{c}cn$ -das tiefe Mer. mit  $\dot{\zeta}$  für  $\beta$ , ygl,  $\dot{\rho}\dot{c}n$ - $-\omega$  einsenken, Stamm  $\dot{\rho}av_{\mu}$  = gap; an. kaf n. hols See, Tiefe, aga. ceaf-el s. gapra, mhd. kiff-en, kif-en beissen, kauen.

gapra Kinnbacke, Kiefer, von gap.

zend. zafare, zafra n. Mund, Rachen, vgl. zend. jafra klaffend. + a kafl-òs m. pl. Kiefern, ags. ceafel, ceafl m. Schnabel, Schnauze, pl. Kiefern. Vgl. γαμφηλα-ℓ f. pl. Kiefern, das aber von gabh stammt.

gabh, gumbhati schnappen, beissen; klaffen, tief senseskr.jabh, jambh, ate schnappen, aufleisene, gabbi-rati fejesbel, jaif-jabh-til isteniv, gabb-a m. Spalt, jambh-a m. Bissen, Mundroll n. a. + ģár-a-s Stamm gav-einenekne, cintauchen, doch e. gap; lat-gab-alus-m. Gabel, gingiv-a, besser wohl gingib-a f. Zahnfleisch, van Intensiv gingib- sekr. jaijaibhi; kol. zpba spett izerreisenen, zob-kā zob-til essen; lit. zeb-ju langsam essen; an gap-a gaffen, klaffen, gap a Triefe, Menr.

gam, gamati gehen, Inchoativ gaskati als Präsenthema verwendet.

sskr. gam, gamati, gacchati gehen. + βαίνω für βαν-jω, βαμ-jω gehea, 2 ps. imper. βάσχε gehe, komme = sskr. gaccha; lat. ven-io für gvemio = βαίνω für βανjω, βαμjω; goth. qiman, qam kommen.

gamtar, gatar m. der da geht, kommt, von gam.

skr. gantar m. in abhi-gantar m. und sonst. + \$\beta eri\tilde{e}\$ in \$\ell u\_-\tilde{e} \tilde{e} \tilde{e}

gamtu m. Gang, Kunft, von gam.

sskr. gantn m. Gang, Weg. + lat. ventu-s in ad-ventu-s m. Ankunft und sonst.

gambha m. gambhâ f. Kinnbacke, Gebiss, Zahn.
sskr. jambha m. jambhā f. Gebiss, Kinnbacke. + γόμφο-τ m. Zahn, Pflock.
γωμφή f. Kinnbacke, Gebiss, dialektisch γίμβη bei Hesych.; ksl. τηλα m.
Zahn: vel. lit. gemb-ά d. i. gemb-ia f. Pflock mit γόμμο-ς Pflock.

gambhya m. ergänze dant Zahn, Backenzahn, von gambha.

sakr. jambhya m. Backenzahn. + γομφίο-ς m. Backenzahn; vgl. lit. gembé = gembja f. Pflock, eigentlich Zahn.

 gar, garati schlingen, einschlucken, Intensiv gargar, gargur.

swkr. gar, girati, gilati schlingen, verschlucken, Intensu jegil-yate, avajalqul, njegalgal. + poje-ci f. Fras, ph-pic-soz cose, poje-ir-ci. Speise, dech siche auch gara, zum Intensiv yacyae-f.co gurgle s. gargara, yoyi-q-f. Schlingdoch, Closke', isl. vor-ir efir grovare, zum Intensiv s. gargara; lit. ger-iù, gér-ti tranken, gir-ta-s hetrunken, zum Intensiv gogil-ju, gogil-oit schlingen, hastig fressen; kel. ira, gir-ti-t schlori schlingen, hastig fressen; kel. ira, gir-ti-t schlori schlingen, hastig fressen; kel. ira, gir-ti-t schlori schlingen, hastig fressen; kel.

gar zerbrechlich, morsch, alt machen, werden; Intensiv gargar.

sekr. jar. jar-ati, jîr-yati gebrechlich, morseb, at werden, machen, vom Lutensiy jarjar-a zerfetst, verschrumpft. + p/g-or-z greis, akt. m. Greis = wikr. jar-ant part. prase. alternd. yeqe-s-f-z alt von 'yeqe- Alter = wikr. jars n. Alter, s. l. garan, y/je-ev. Alter; zum Intensiv gehört yeqyf-+p-o- verschrumpft, von reifen Früchten; kal. zré-ja, zré-ti reif werden, zré-lo reif.

3. gar wachen, caus. gagaraya wecken.

skr. gar., já-gar-ti, já-gar-tit, já-gr-ati wachen, caus. jágarayati wecken. + tyte- fūr γεγεε-, εγείεει = sskr. jágarayati wecken, pf. γεή-γοε-α wache: lat. vigil wach gehört wohl zum dentschen wachen.

4. gar, garati rauschen, schnattern; rufen, anrufen; loben, ehren, danken.

sit. jar. jar-ate knistern, rauschen; rufen, anrufen, gar, gradit rufen, martien, preisen, loben, gärd-ag behilligt, angendem vgl. lat, gräd-tur s. grå; Intensiv gargar. + yög-u-r f. Stimme, Ruf, num Intensiv yngyng-tf. Sogerbe Lärm Hesych; lat, grä-tur s. garta, grä-ter, gräd-in agar in um Intensiv ging-rün en. Genchatter der Gänes, ging-rün schnatter: lit, gir-iü, gir-i rühmen, gar-nes m. Stimme; kel. zum Intensiv gipol-ti sagen; an kalla rufen, abd. challer schwatzen, kérr-an, chöran schräden, grunzen, wichern, rauschen, knarren, quöran, chwöran, chröns schräden.

gar herankommen, zusammenkommen.

skr. jar, jar-ati sich nåherv, herbeikommen, grå-ma m. Schaar, Haufe; Veris; Dorf. + d-y-t/ew für d yeq-en bringe zusammen, sammle, d-yeqpic, d-yeq-ud-m. d-yeq-df. Versammlung; lit gra-ta-s, grê-ta-s nahe bi eisander, dicht zusammen; abd. chêr-ran für chêr-jan, anch kêr-an råsten, wenden, kohren; intra. Richtung nehmen auf, gehen, kommen, tæ cor-dhor, abd. chor-tar n. Heerde, Schaar. 1. gara schlingend von 1 gar.

sskr. -gara am Ende von Compositis schlingend, aja-gara (aja Ziege gara verschlingend) m. grosse Schlange, Boa. + - $\beta$ o $\rho$ o-c in  $\delta$  $\eta$  $\mu$ o- $\beta$  $\delta$  $\rho$ o-c Volk verschlingend n. a.; lat. -vorn-s in carni-voru-s Fleisch verschlingend n. a.

2. gara m. Trank, Geschleck, von 1 gar schlingen.

Trank,

gara oder gari oder beides, Berg.
 sskr. giri m. zend. gairi m. d. i. gari Berg. + ksl. gora f. Berg; lit. gira

f. giré d. i. gir-ja f. Wald, Forst, eigentlich saltus.

garant greisend m. Greis, eig. part. praes. von 2 gar.

garant greisend m. Greis, eig. part. praes. von 2 gar. sekr. jarant greisend, alt, jarant-a m. Greis. + Moore- greisend, alt sbet. m. Greis.

 garas n. Alter, von 2 gar, in Zusammensetzung auch garasa.

sskr. jaras n. Alter, acc. sg. auch jarasam, in Zasammensetzung auch jarasa z. B. in å-jarasam zum Alter hin. + γερα-αό-ς alt von γγερις = sskr. jaras Alter; sonst γγερις n. Alter, γερια-ό-ς alt; in Zusammensetzung auch γγερια- d. i. γηρισο-, z. B. in d-γήριο-ς unalternd.

2. garas n. Ehre von 4 gar.

zend, gar n. Ehrwürdigkeit, gara m. Ehrfurchtsbezeigung, garanh n. Ehrerbietung. +  $\gamma \ell \rho a s$  n. Ehre, Ehrengabe.

garâyu alternd sbst. was abwelkt, abstirbt, von 2 gar. sek. jarayn alternd, ved. a-jarayu nicht alternd, jarâyu n. abgestreifte Schlangenhaut, Haut um das Embryo. + yenő-s (für yenőv) yenő; f. altes Weib, Runzelhaut auf der Milch.

garu schwer, von gar = gal abfallen.

sskr. guru, anch garu in a-garu nicht schwer, comp. gar-lyssin, schwer. - βegé-5 schwer; lat. gravis für garu-1-s mit neuem isuffix; goht kaurn-s schwer. Mit sskr. agarn, aguru nicht schwer (zu verdauen) Namen verschiedener Pflanzen vgl. ößnege n. den macedonischen Namen des ögtgaros.

garg schreien, anschreien, drohen, wohl aus gargar, dem Intensiv von 4 gar, verkürzt.

sskr. garj, garj-ati schreien, anschreien, drohen. + "yogy-ó-; drohend, Fogy-ó- f. Schreckgespenst; ksl. groz-a, groz-iti drohen, groz-a f. Schrecken; an. klak-a schreien, klagen.

gargara m. Strudel, Schlund, von 1 gar. sskr. gargara m. Strudel, Schlund. + γεργερο-ς m. Kehle, Schlund, γαργαρ-εών m. Kehlkopf; lat. gurgula f. Gurgel, gurgul-iôn-m. = γαργαρεών; abd. querechela f. Gurgel? Anf 'das verkürzte Intensiv garg gehen zurick lat, gurg-it- m. Schlund nud an. kverk, ahd. querc-å f. Kehle, Schland, sich wohl ahd. chrag-e m. Schlund, Hals, Kragen.

garta part. pf. pass. von 4 gar, gelobt, gebilligt, angenehm.

skr. gårta für garta geloht, gebilligt, willkommen, angenehm, auch dankbar in gårtamanas dankhar gesinnt? + grätu-s für gartn-s willkommen, angenehm, dankhar; lit. girta-s gelobt, gerühmt.

garti f. Beifall, Lob von 4 gar.

skr. gürti f. Beifall, Loh, Schmeichelwort. + lat. grāti- nur im pl. grates f. Dank.

gardh, gardhyati ausgreifen; streben nach, gierig sein, ardh-nu hanir, gardh, grdhyati ausgreifen, streben nach, gierig sein, grdh-nu hanig, gierig', grdh-yà f. Gier. + yil-y-apan begehre, far yil-y-yil-z-awe: lat grad-, gradio-t ausschreiten, grad-a m. Schritt; kel, glad-à l llager, zil-day jild-ati begehren, grd-a, gre-sti schreiten, geben, kumen; goth. grid-is f. Schritt, Stufe, gred-as-m. Gier, Hanger. Die Bestänbung des lat, grad-io- seichnit mir gerechtertigt durch das kel. pris schreite, trotz Corsesus Risapruch, welcher grad-zu ahd. seritan skriten stellt; z. Corsesu Risapruch,

gardha m. geschlossener Raum.

zend, geredha m. Höhle. + γςων9-ύλο-ς m. Höhle Hesych.; ksl. grad-ü m. Mauer, Hürde, Stadt, Haus; goth. gaird-a-s m. doch s. gharta.

garbha m. (der empfangende) Mutterleib, Schooss; (das Empfangene) Leibesfrucht, Embryo, Kind, Junges von garbh, grabh.

skt. gatha m. Mutterielb, Schooss: Embryo, Kind, Junges. +  $f_0e_2$ -oc Embryo durch Asimilition aus yopen; aus  $g_0e_2$ -  $f_0e_2$ -  $f_0e_3$ -  $f_0$ 

garva hochmüthig, Hochmuth, von garu. skr. garva m. Hochmuth, garvara hochmüthig, garvaya Dünkel, Hochmuth zeigen. + γπέξο-ς für γπεχο-ς stolz, γπεχό-ω stolz sein.

gal fallen, wegfallen; träufeln, quellen.

skr. gal. gal-ati herabtraufeln, abfallen, wegfallen, verschwinden, caus. gilayati fallen, fliessem machen; abseihen, jal-a n. Wasser.  $+\beta a\lambda$ -,  $\beta \ell \lambda$ lu für  $\beta a\lambda$ -ju, l- $\beta a\lambda$ -or werfen = fallen machen; lit. gal-a-s m. Ende



vou gal verschwiudeu; ahd. qnell-an quellen, quâl-a f. Qual, qual-m m. Ende, Tod.

gala m. f. Kehle, von 1 gar.
 sskr. gala m. Kehle. + lat. gula f. Kehle: ags. ceole f. and. kelâ. chêlâ

Kehle.
 gala, galda m. Art Fisch, Forelle, von gal.

gala, galda m. Art Fisch, Forelle, von gal.
 sakr. gala, gada, gada-ka m. Art Goldforelle. + γάλο-ς, γάδο-ς m. Fo-

gala, galdha kalt, kühl, von gal gerinnen?
 sakr, jala, jada kalt, starr, stumpf. + lat. gele-facio, gel-dre, gel-u, gel-du-s; an. kal-a, kol kalt sein, ahd. chuol-i, mhd. küel-e kühl; goth. kald-a-s kalt; kel. gol-otá, gol-otí m. Eis, glut-énü von Eis.

galdå oder galdhå f. Abfluss, Ausfluss, von gal.
sskr. galda m. und galdå f. Abfluss, Ansfluss, vgl. galana tränfelnd. +
an kelda f. Onelle, vgl. shd. gnälla f. Onelle.

an. kelda f. Quelle, vgl. ahd. quella f. Quelle.

galp, galpati murmeln, reden (kläffen).

sskr. jalp, jalpati mnrren, reden. + an. klifa singen, schallen, vgl. nhd.

kläffen, Kliff und Klaff. gava Rind, Kuh, Stier, im Anfange einer Composition

fur gau.
sskr. gava- in gava-rājan, gavārthe d. i. gava-arthe n. a. + \$0,50- in

βορο-κλεψ, βοό-κλεψ Kühe stehlend. gavala zum Rinde gehörig, sbst. rindartiges Thier, von gau.

sakr. gavala m. Büffel. + βού-β-αλο-ς m. rindartiges Thier, später Büffel; vgl. lat. bü-b-ulu-s adj. zum Rinde gehörig. βού-β-αλο-ς und bü-b-ulu-s stehen für βου-αλο-ς nud bü-ulu-s, bov-alu-s.

gavan die Leisten am Unterleib, vielleicht von gau in der Bedeutung "Sehne".

sskr. gavin-i, gavin-i f. du. die Leisten, Schamgegend. + βουβών m. die Leisten für βουων- wie βούβαλο-ς für βουαλο-ς.

gavya, gavaya adj. zu 1 gau Rind.

sskr. gavya, Rind betreffend, gavaya sbst. m. Art Rind. + -βοιο-ς d. i. βο<sub>ρίο</sub>- in ἐννεά-βοιο-ς u. a. βόεο-ς, βόειο-ς rindern; letzteres wohl = sskr. gavaya nnd nicht etwa mit sskr. gavyaya rindern zu identificireu.

gas, gasati ausgehen, erschöpft sein, erlöschen.
 a-βa-, patr-vgs löschen; lit gei-tü, gei-ti verföschen; lett. deseche = design, dese-n, dese-t löschen; kal. gaäq = gasja gas-iti auslöschen trs. gas-na gas-nalt erlöschen.

2. gas, gasati gehen, kommen.

zend. jah. jahaiti kommen, janh, janhaiti dass.  $+\beta a\sigma \cdot t \cdot \hat{a}t\omega$  trage, bringe von  $\beta a\sigma \cdot t \cdot o \cdot c =$  lat. gestus gebracht, wovon gestare bringen; lat. gevo, ges-si, ges-tum mit Causalbedeutung kommen, gehen machen, bringen, führen.

gå, gigåti gehen, aor. agåt, vgl. gam.

sskr. gå. jigáti gehen, aor. 3 sg. agát, gát. + βā-, aor. ἔβα, ἔβη, βῆ = sskr. indog. agát, gát, fut. βῆ-σομαι, pf. βέ-βη-πα; vom Thema βιβα = gigi βιβά-ζ schreitend part. praes., βιβά-ω, βιβά-ζω; lett. ga-ju ging praet. zn i-t gehen.

gâni f. Weib, von 1 gan.

skr. -jani f. am Ende von Zusammensetzungen, zend. jéni f. Weib. + goth. qen-i-s f. Weib, as. qnān(i) f. Weib, Eheweib, ags. ovên f. Weib, Eheweib; Königin, engl. queen Königin.

gânu n. Knie, s. gnu.

sskr. jánn n. Knie. + γόνυ n.; lat. gēnn n.; goth. kniu n. Knie.

gâma m. (Geburt) Verwandtschaft, adj. verwandt. sim f. Schwiegerchoter; zend. jima n. Verwandtschaft. +  $y \neq \mu_0 = 0$ . Bochzeit = Verwandtwerden? oder Gebirenmachen?  $y_{\mu\nu} = y_{\mu\nu} = 0$ . zimsyeit bringt zum Gebiren?  $y_{\mu\nu} = y_{\mu\nu} = 0$ . Schwiegerschaft für  $y_{\mu\nu} = y_{\mu\nu} = 1$ . at  $y_{\mu\nu} = 0$ . Schwiegerschaft, lit, gama s. m. Geburt.

gâmi Geburt, Abstammung, adj. leiblich verschwistert; davon gâmiti f. Geburt.

skr. jami n. Geburt, Abstanmang, Verwandstechaft, adj. iehlieb versekwistert; zend. zämi f. Geburt in hu-sämi f. Giehart in hu-sämi f. Giehart, zämzy gebären machen, zämiti f. Geburt in hu-zämiti f. leichtes Gebären. + lat gemi-nna- versekwistert, Zwilling; lit gymis-n. Geburt—sakz, jami-dass, lit, gmit-sgen. gmid-6; Geburt = zend. sämit f. Gass==Lit. gmu-n, gmi-ti ist ein primär gewordnes Denominativ und nrspränglich = zend. zämzya (?).

- 1. gi leben, beleben, Stammverb von gîv leben.
- skr. ji, ji-nv-ati aus "ji-noti beleben, ji-ri lebendig; zend. ji, jay-aiti leben, beleben, ji-li f. Leben, -ji lebend in yavač-ji immer lebend. + lat, vita f. für gvita (oder gvitava ) Leben; lik, gyjü, gy-ti auffeben, genesen, gaj-n-s heilsam, gy-d-au heile, eigentlich belebe.
- gi bewältigen, Stammverb zu 1. giâ w. s. sakr. ji, jay-ati siegen, besiegen; zend. ji, jay-atit bewältigen, erobern; altpers. di, 3 ps. sg. impf. acin-ak wegnehmen. + lat. vi-s (für gvi-s) f. Kraft, vi-ol-entn-s, vi-ol-åre, per-vi-ens, per-vi-esx.

gia m. giâ f. Bogensehne.

sskr. jy<br/>å f.; zend. zya f. Bogensehne. +  $\beta i\acute{o}$ -s m. Bogensehne, Bogen; vgl. lit. gijế für gija f. Faden, Schnur.

 giâ fut. giâsyati bewältigen, bezwingen, d. i. 2 gi+â, gen, - Mit eskr. ji-aa, ji-ta part. von Alter aufgreiben, ji-ji-nakti altera (eigentlich unterdrückt werden) ji-an if. Alterschwäche vgl. + lat. vieseere alt werden, vii-tu-ş alt, welk.

2. giâ f. Gewalt, Bewältigung, von 2 gi.

sskr. jyå f. Gewalt, Bewältigung. +  $\beta l\alpha$ f. Gewalt, Bewältigung.

gingi f. gingini eine Pflanze.

sekr. jingi, jhingi f. jingini, jhingini f. Namen von Pflanzen. + γυγγί-δf. Art Rübe, γυγγί-δ-ιον n. eine Pflanze; lit. żingini-s m. eine Pflanze, Calla palustris.

gîv, gîvati leben, eigentlich Denominativ von gîva und mit diesem von 1 gi.

sskr. jiv, jivati leben; altpers. jiv leben, praes. 2 sg. jivahy vivis. + lat. viv-, vivit, für gviv, leben; lit. gyv-énti leben, ksl. živā ži-ti leben.

giva lebendig, sbst. m. Leben, von 1 gi.

sskr. jīva lebendig, sbst. m. n. das Leben; altpers. jīva das Leben, gen. jīvahya =  $\beta_L \sigma o o$ , +  $\beta_L o - \varepsilon$  für  $\beta_L \sigma o - \varepsilon$  m. Leben; lat. viva-s für gvivu-slebendig; lit. gýva-s; kal. živū; goth. qiu-s, Thema qiva- lebendig. Vgl. europ. givata.

gîvaka lebend, langlebend, lebendig von gîva. sskr. jivaka lebend, lang lebend. + lat. vivax lang lebend, lebhaft; lit. gyvoka-s lebendig, lebhaft.

gîvala voll Lebens, lebendig von gîva.

sskr. jivala lebensvoll, belebend. + lit. gyvola-s was Leben hat, lebendes Wesen, Thier, gyval-oti noch am Leben sein.

gîvasai dat. inf. zum Leben, von gîv.

sskr. jivase zu leben. + lat. vivere für vivese zu leben.

1. gu tönen, schreien.

sskr. gu., gav-ate tônen, schreien, Intensiv gangûya. + γος-ο-ς, γό-ο-ς m. Klage, γοά-εν klage, Intensiv γογγό-ζει = sskr. gangû? doch s. gagg; lit. gau-ju, gau-ti heulen; ksl. gov-orā m. Lārm; ahd. chù-mo m. Klage, gi-kewen nennen, heissen.

2. gu cacare.

sskr. gu, guv-ati cacare, part. pf. pass. gu-na, gu-tha m. n. Excremente. + ksl. gov-Ino n. stercus.

gula Ballen, Rundes, vgl. gaula, von gul = gal quellen?

r. gula m. Ballen, guli f. Kugel, Pille. + gr. vgl. γαὐλο-ς unter gauan kula f. Ballen, Geschwulst.

gus, gausati kiesen, kosten.

r jush, joshati gern haben, kiesen, kosten. + ystes. ystis für ystest, shen; altlat. gra-nere für gus-nere kosten, lat. gus-t-are kosten von guspert. pf. pass. von gus = sekr. jushta; goth. kiusan kiesen, küren. tr. joshtar liebend, hegend = altpers. daustar m. Freund ist lautlich stuch mt. ystevrije der dis kostet in ysterije-av-r. n. Kostebecher.

gusti f. das Erkiesen, Wahl, Vorzug, von gus. kr. jushti f. (das Erkiesen) Liebe, Gunst. Befriedigung. + vgl. yelga-çdas Kosten für yelgül-ç-; goth. kusti-s f. in ga-kusti-s f. das Erkiep. Früfen, as. kust, ahd. kust f. Wahl, Vorzug, Bestes.

gusp winden, flechten, binden.

r. gushp-ita verflochten, verschlungen, gumph aus gunsp, gumphatisepfen. + ags. cysp-an binden, cysp = as. kosp f. Fessel, Band.

gû gunâti treiben, erregen.

akr. jù junāti treiben, erregen. + lit. gunu, gu-ti treiben, altpreuss. K.

gûta getrieben, part. pf. pass. von gû.
wkr. jita getrieben. + lit. guta-s getrieben.

gait, gaitati gehen, kommen.

1883. gaêth kommen, med. praes. 1 sg. pairi-gaêthê ich komme, Nerioissgh: samâgacchâmi. + altlat. bêtêre, bitêre gehen, kommen; lett. gaita t Gang, Verrichtung. Aus gâ (gâya) gehen.

gau m. f. Rind; Stier, Kuh.

whe p on f. Rind; Stier, Kuh. + pace-p, po-pc' m. f. dass; lat. blos, where in f. dass; as, kep l. kel), shd. choop f causar; mhd. kep less, there f. Kuh; im Deutschen st die volle Form kavi = lett. pace-pc' between f. Kuh; im Deutschen gavi f. Kuh, Vgl. kel, gov-pclo n. lind, yair f. Erde lisst man aus  $pa_{gas}$  entstehen und vergleicht sakr. pc' Fede als Kup gedacht; alleid eiseer Gebrauech ist jung.

gaula m. rundes Gefäss, vgl. gula.

dz. gola m. kngelförmiges Gefäss. + γαελό-ς m. rundes Gefäss, Kübel,

"δίο-ς m. rundes Kauffahrzeug; an. kjöl-r m., ahd. kiol, chiol m. Schiff,

kiel.

gnâ<br/> fut. gnâsyatai kennen, aus 2 gan durch â weitergebildet.

<sup>ωkr.</sup> jńā fut. júňsyati, júňsyate kennen. + γνω-, γι-γνώ-σκω, fut. γνώσο-<sup>ω</sup>α. - γνω-ν kennen; lat. nô-sco, co-gnô-vi kennen; ksl. zna-ją, zna-ti kunen; abd. knā-an, chnā-an kennen.

Pick, indogerm, Wörterbuch. 2. Auß.

gnâta bekannt, part. pf. pass. von gnâ. sskr. jnäta bekannt. + γνωτό-ς; lat. nôtu-s, gnôtu-s bekannt.

gnâtar m. Kenner, Bürge, von gnâ.

sskr. júštar m. Kenner, Bürge. + γνωστέρ m. Kenner, Bürge: lat. nötor m. Kenner, Zeuge.

gnâti f. das Erkennen, die Erkenntniss, von gnâ. sekr. jnâti f. das Erkennen, z. B. in pra-jnâti f. das Erkennen (des Weges). + γνώσι-ς f. das Erkennen, die Erkenntniss; ksl. po-znati f. Erkenntniss.

gnâman n. Kennzeichen, Merkmal, Name von gnâ s. nâman.

sekr. nâman n. für júfaman Kennzeichen, Merkmal; Name. + lat. 4men in cognômen n.; skl. name n. Kennzeichen, Merkmal; yl, such yruigser m. In der Bedeutung "Namen" hautete das Wort sehon inde gernanzisch näman w. s., wenn sehe, wie lat. cognomen Beiname anzieduten scheint, selbat in dieser Bedeutung die organische Form gnäman noch daneben bestand.

gnu n. Knie, ans gânn s. d.

sskr. jnu in abhi-jun, pra-juu, ûrdhva-juu and sonst; zend. zhun Knie, pl. acc. zanva, genua. + γν- in γν-πετο-ς in die Knie gefallen, γν in πρό-χν knielings = sskr. pra-juu s. pragnu; goth kniu n. Thems kniv-a Knie.

gratta part. pf. pass. vom Verb sskr. granth knüpfen, geknotet, geballt, dick.

sskr. grathita geknotet, geballt, dick. + lat. grossu-s (für grot-tu-s) geballt, dick.

grabh grabhayati greifen, fassen.

sskr. grabh, grah, grbh-náti, grh-náti greifen; zend. garew, gerew-náti und gerew-yeiti greifen; altpers, garb impf. 3 sg. s-garbhya erpriefen; hli, grebh; greifen; ksl. grab-lja, grab-iti greifen; goth. greip-an (aus ghrab umgesetzt) greifen.

gras grasati verschlingen, essen von 1 gar.

sskr. gras grasati in den Mund nehmen, verschlingen, verzehren, gräs-e

saar, gras gras an den zende hennen, verschingen, verzeuren, gras-s m. Mundvoll, Futter, Vorrath. + γρασ-, γρασ-, γρασ- sikr. grasati essen, nagen; an. kras, kros f. Mahlzeit.

gri sich ausbreiten, ausdehnen.

sskr. jri, jray-ati sich ansdehnen. + lat. gli-scere sich verbreiten. ausdehnen.

grîvâ f. Nacken, Hals; von 1 gar?

skr. grivå f. Nacken, Hals. + ksl. griva f. Nackenhaar, Mühne, griv-ina

f. Halsband. Ganz ähnlich ist unser Mähne = ahd. \*manja mit sskr. manjä f. Nacken, Nackenmuskel identisch.

glau f. Ballen, Kugel.

skr. glau f. Ballen, Kugel. + ahd. clinwa, chlinwa f. mhd. klûwen n. Knanel, Kugel. Vgl. lat. gln-ere zusammenziehen.

gvar, garv glühen.

#### GH.

gha verstärkende Partikel, ursprünglich Casus eines Pronomen der dritten Person.

wir. gaa, ha verstärkt ganz wie  $\gamma \epsilon$ ; auch in a-ha-m ich.  $+ \gamma \epsilon$ , auch in  $l \gamma \psi$  ich; lat. in e-go ich und als Pronomen in hi-c, ho-c, Thema ho-; gub ga- untrennbare verstärkende Partikel.

ghaghâna Schreitgegend, Ort des Ausschreitens, von ghaugh.

str. jaghana m. n. der Hintere. + χοχώνη f. Raum zwischen den Beinea. Vgl. lit. zing-s-ni-s m. Schritt. Oder χοχώνη (für χοχώνη) zu ksl. takini m. Schenkel?

ghangh, ghanghati zappeln, die Beine bewegen, schreiten.

1. ghad scheissen.

mir, had, had-ate scheissen, npu-had-ana n. das Bescheissen; rend. zahlsh a. der Hintere. – γιε γίω γίω το γίω, ετ γιε -α scheissen, γιο -α στοz der Hintere. Vergleicht man hiermit age, seit-an, abd. seiz-an, so som man eine Grundform sghad annehmen, vgl. zend. sgad, fra-zgadhrå fiesen, hervofilessen.

ghad, ghand fassen s. 1 gadh.

ghan, ghnâ schlagen, abschlagen.

nkr. han, han-ti, ji-ghnā-ti schlagen. + lit. gin-ù, gin-ti schlagen, zu

rückschlagen, wehren, gin-kla-s m. Waffe; ksl. zena, gna-ti schlagen, stossen, treiben.

ghanu f. Kinn, Kinnbacke, Wange, wohl von ghâ

sskr.hanu m. f. Kinnbacke, Wange. + yérv-ç f. dasa.; lat. genn- nur in genu-inu-s das Kinn, die Wange betreffend, vgl. gen-a f. Wange; goth. kinnu-s f. Kinn, Wange. Die europäische Grundform lautet ganu.

ghanta m. das Schlagen, Tödten von ghan.

sskr. ghâta m. Schlag, Tödtung, ghâta adj. schlagend, + an. gùdh-r. gunn-r m. ags. gùdh f. pl. gùdha, ahd. gund, cnnd (z. B. in gund-fano Kriegsfahne) Kampf, Schlacht.

ghantyâ f. das Schlagen, Schlacht, Kampf, von ghan. sskr. hatyâ f. dass. + lit. gincza-s m. gincza f. für gintja, Streit, Kampf: an. gùdh-r, gunn-r, ags. gùdh, ahd. gundia f. Schlacht, Kampf.

ghansa m. f. Gans.

sakr. hamsa m. hamsi f. Gans.  $+\chi \eta r$ ,  $\chi \eta r$ - $\phi_c$  m. f. für  $\chi u r \sigma_c$ : lat. suser m. für hans-er; lit.  $\dot{x}_{0}$ si-s f. altpreuss. V. sansy f.; ksl. gast f.; angas, ahd. gans, cans, Thema cansi-f. Gans.

ghamâ, gham f. Erde.

sekr. gem f. nur im Genitiv gruess, auch gmä f. und jam, gen. jmess f.: send. zem f. fich.  $t_{\rm c} \neq z_{\rm put}$ . 10: and  $z_{\rm put}$ . 6x,  $z_{\rm put}$ . 6x, z

ghamainya die Erde betreffend', aus ghama, gham inya d. i. ina ; ya.

zend. zemaénya aus Erde bestehend, irden. + lit. żemini-s Thema zeminja die Erde betreffend, żemyne d. i. zemynja f. die Erdgöttin; ksl. zeminu terrenus.

ghayana winterlich.

vgl. sskr. háyana n. Jahr, eigentlich Winter, wie zend. zima Winter und Jahr bedeutet; zend. zaena m. Winter, zayana m. Winter, adj. winterlich. + χιόν- f. Schnee, Χιόνη f. eine Nymphe, χἴονό-ιις schneeig, χιονόβλητο:

ghar, gharyati begehren, gern haben.

sskr. har, haryati gern haben, lieben. + χαφ-, χαίψει für χαφήει = sskr. haryati, ℓ-χάφ-ην sich freuen an; lit. gër-ëti-s gern haben; goth. geir-angair begehren, ahd. gër-on, kër-on dass., as. ahd. gër-no hegierig, gera

2. ghar altern, greisen, Nebenform zu 2 gar.

skr. jhar. jhir-yati und jhr-pati, auch ghür, ghür-yate altern; zend. zar altern s. gharva. 2 ghars und ghrvana. + gr. s. ghrvana; ahd, grā, crā skecit crā-wèr grau = lat. rāvu-s grau s. curop. ghrāva; lit. zil-a-s grau, ryk, zil-ti grau werden, grauen.

## 3. ghar schmelzen, brennen, leuchten.

stir plar, ji-ghar-ti schnielzen, brennen, lenchten, ghr-na, ghr-qi m. Hite, Ghith, Schein, ghr-ta gechnolisene Butter, ghar-ma warm, vgl. sach jhal-å, jhilli-iká f. Licht, Warme. + zeq-ont-ş funkcilad, zit-qi-qi-ş warm, vgl. sakı: ghar-na; zit-s warm werden, schnielzen, zit-aqi-ş imaz, zit-siw warmen; lit. ze-sii, zi-e-sii gilancen, schnielzen, zi-aqi-ş imaz, zi-siw warmen; lit. ze-sii, zi-e-sii gilancen, schnimmern = kol. z-sit gilancen, as. gil-mo m. Glahwürmechen, engl, gleam, shi gilimmen.

## 4. ghar, ghvar sich biegen, schwanken, stürzen.

# 5. ghar nehmen, fassen, einfassen, s. 2 gharta.

skr. kar, har-ati nehmen, fassen, har-ana n. das Nehmen, die Hand, hiruk sagenommen, ansser. + χτίρ, χτιρ-ός, χτρ-ός f. Hand, τὐ-χτρ-ός leicht m ochmen, zn behandeln, χωρ-ός ausser; altlat. hir n. Hand, her-u-s m. ßer, τgl. zend. ἀ-zλr-a m. Bedrückung.

## 6. ghar gellen.

skr. ghar-ghar-a m. Gelächter, Geknister, ghur-a-ghuriya prasseln, grunzen. + xel-adwr f. = lat. hirundon- f. Schwalbe; an. gal-a singen, rell-a, gall gellen.

## gharâ f. Darm, von 4 ghar.

vel. hirà f. Darm. + χολά-δ- f. auch χαλά-δ- bei Hesych, Darm; lat. Ers, hilla für hir-ula, f. Darm; vgl. lit. żar-nā f., und an. garn-ir pl. 6elärme.

## gharta gharata gelb, sbst. Gold, von 3 ghar.

wir. harita grūn, gelb, hāṭa-ka aus harta-ka golden, m. Gold. + līt. grāns-gelb; ksl. žitut gelb, zlato n. Gold; goth. gultha- n. Gold. Dazu grāo-ς fūr χευτ-jo-ς m. Gold, lat. rut-iln-s fūr hrut-iln-s goldroth s. psecoit. chruto.

## gharma heiss, von 3 ghar.

skr. gharma heiss. + vgl. χλιμ-τρό-ς warm; altpreuss. V. gorm-e f. litte, d. i. gorm-ja setzt \*gorma = gharma vorans. Θτρμό-ς und lat. frmu-s gehören nicht hierher, sondern Θτρμός κα θέρομα, dessen Grundbedeutung "versehren" zu seiu scheint (vgl. Hom. πυρὸς δηίοιο Θέρεσδει und as. derian, ahd. terran schaden, beschädigen' und lat. formu-s (wie fermen-tu-m Bärme) zu fervere. Goth. varms selbstverständlich von var kal. var-tit kochen s. var.

gharman n. Schössling, Keim, eigentlich das Grünen, von 3 ghar.

zend zarema das Grüu in zarema-ya grün, sbst. n. das Grün; armenisch zarm ortus, semen, proles. + lat. germen n. Schosse, Spross (?), vgl. z/µ-vyō-s keimend; lit. żelmű, gen. żelmėn-s m. junges Grün, vgl. lit. żelmonio gen. zu żelmű, Thema zelmenja mit zend. zaremaya.

gharmya n. das Innere, die Tiefe von 4 ghar. sskr. harmya n. Haus; zend. zairimya n. Tiefe, Haus. + grēmiu-nı n. das Innere, Schooss; lit. gelmé d. i. gelmja f. die Tiefe. Zweifelhaft.

gharva greis, grau.

zend. zaurva f. für zarva Greisenalter. + lat. rávu-s für hrávu-s grau; ahd. grá, erá flectirt cráw-ér grau. Europäisch ghráva w. s.

 ghars starren, rauh sein; rauh machen, kratzen, reiben.

sekr. harsh, hrsh-yati in die Höhe starren, gharsh, gharsh-sti reiken, frattem, wund, rauh machen. +  $\chi e g \circ - e$  starr,  $\chi e i \circ e$  riche, stechen für  $\chi i \circ e$ -o,  $\chi e \circ e - i \circ e$ ,  $\chi i \circ e$ -oul,  $\chi i \circ e$ -oul

2. ghars, gharsayati greisen, von 2 ghar durch s. zend zaresh greisen, part. act. zareshyant = greisend. + ahd. grisen. mhd. grisen greisen, zunächst denom. von gris greis.

ghava m. der Ruf, das Rufen von ghu.

sskr. hava m.; zend. zava m. der Ruf, das Rufen. + ksl. zävä m. der

Ruf, das Rufen. ghas, ghans schlagen, stossen, stechen von ghan

durch s.

sskr. hims für hams, hims-ati schlagen, verletzen. + lat. has-ta f. Speer;
hos-tire schlagen; goth. "gais-a-s m., an. geir-r, ahd. ger, ker m. Speer,
Lanze vgl. Geiserich, Genserich N. pr., goth. gaz-d-a-s m. Stachel.

ghasra tausend.

sskr. sa-hasra, zend. ha-zanra eintausend; sskr. sa-, zend. ha- bedeutet eins wie  $\ell$ - in  $\ell$ -zero $\nu$ . + äolisch  $\chi\ell\lambda\lambda\omega$  für  $\chi_{\ell}\sigma\lambda\omega = \chi_{\ell}\sigma\rho\omega\omega =$  ghasra+ia, gewöhnlich  $\chi\ell\lambda\omega$  tausend.

ghâ verlassen, verlieren, ermangeln.
 sskr. hâ, ja-hâ-ti dass., hì-na part. pf. pass. beraubt, ohne, hâ-ni f. Man-

gel. + χή-τι-ς f., χή-τος n. Mangel, χή-çο-ς beraubt, ermangelnd; goth. gel-dra- n. Mangel.

2. ghå, ghi auseinandertreten, klaffen, gähnen.

sic hi, ji-bi-to veggeben, auseinandertreten, vi-ha, vi-hiy-su. (Klaff) Lill; rend. zi. a-za-sid unscinandergeben machen. + zi-sir-f. das Elsfen, zj-zi-vi f. Goth, zdrive für gen-jo, i-grav-or, ri-grav-or, r

ghâyas n. leerer Raum, von ghî 2 ghâ. str. -hàyas in vi-hàyas n. Luftranm, vi-ha in Composition dass.

sir. -hàyas in vi-hàyas n. Luftranm, vi-ha in Composition dass.  $+\chi \pi \sigma \sigma$  lever Raum, später Chaos. Richtiger ghā-as n.

ghiâ Winterkälte, Schuce.

zod zyśo m. acc. zyś-m Winterkälte. + au. gę n. norwegisch gio n. Winterkälte, Schnee.

ghima m. n. Winter, Jahr.

str. kima n. Winter, Schnee, adj. kalt; zend. zim. zima m. Winter, kih. † zguo- m dőz-guo-c; lat. hima-s Winter, Jahr in bimus-s, trises fir bi-himus-s, tri-hima-s swel-, dreijshrig, vgl. zend. thriçatö-zima órshudertjáhrig u. a.; lit. žömà f., ksl. zima f.; altprenss. V. semo f. Winter.

ghil lustig, geil sein, tändeln, vgl. 1 ghar.

skr. hi, hi-ati geil, üppig, Instig sein; tändeln, Possen treiben, hei-à f. blaan m. Lust, Vebermuth. + 2-t-ēgé- beiter = lat, hilaru-si lat. hilzi-s heiter, hil-u-m n. hil Lappalie, Kleinigkeit in ni-hil-u-m, ni-hil; lelso m. Prasser, hel-u-ri prassen; shol. geil; keil lustig, geil, geil-eri a. Instiger Geell; goth, gail-jan erfrueen.

ghu ghavati rufen.

skr. hu, havate rufen; zend. zn, zavaiti rufen, anrufen. + ksl. zova na-ti tönen. goth. gutha- m. Gott ist entweder der Angerufene, oder der dem geopfert wird, sskr. huta, von hn opfern.

ghaiman n. Winter, Unwetter.

ukr. heman n. Winter. + χειμαν- in χειμαίνω für χειμαν-jω, χειμών m. Tuwetter; lat. hiem- f. Winter, hiemo = χειμάω.

ghaimanta n. Winter, Unwetter aus ghaiman durch ta.

skr. hemanta m. n. Winter. + χτίματ n. Winter, Cawetter. Bekantks ist ματ = lat. mentu-m, und wie aus diesem Beispiele erhellt =

skr. manta; manta ist eine Weiterbildung des alten Saffixes man durch

skr beibelbel bei den Graecotsilikern.

ghaura schrecklich, schreckhaft.

sskr. ghora Scheu einflössend, furchtbar. + goth. gaur-a-s betrübt, eigentlich wohl erschrocken.

ghauratâ f. Schreckhaftigkeit, von ghaura. sskr. ghoratâ f. Grausenhaftigkeit. + goth. gauritha f. Bekümmerniss.

ghnagh nagen, aus ghan durch Reduplication. zend ghnij nagen, aiwi-ghnik-ta benagt. + an. gnag-a nagen, vgl. lit. göz-u jucke, kitzele: lett. gnéga nagend, unlustig essend.

ghyas gestern.

sekr. hyas gestern, ved. auch morgen s. Benfey Sama Veda Glossar s. v.  $+ \chi \delta \epsilon \epsilon$  gestern; lat. her-i für hes-i, hes-ternu-s; goth. gis-tra-dagis morgen, engl. yesterday gestern, an. gaer für gaes gestern; auch ahd. égester heisst übermorgen.

sk fransa, ghrans m. Glanz, Gluth, von 3 ghar.

skr. ghrañsa, ghrañs m. Glanz, Gluth. + an. glase-a gliazend machen,
mhd. glins m., glos, glose f. Glanz, Gluth, glos-en glihen, altengl. gliss.
nhd. gliss-en. Füge auch hinzu latdentsch glessu-m, glesu-m n. Bernstein, unser Glas.

ghram grimmen, gredinen, greinsen, aus 6 ghar. send gram grimmen, gradus grimmie,  $t > y_{\rm cut}/\omega_{\rm c}$ brummen, wieben.  $\chi_{\rm cut}/\omega_{\rm c} = t_{\rm cut}$  in der Komödie,  $\chi_{\rm cut}/\omega_{\rm c} = t_{\rm cut}/\omega_{\rm c} = t_{\rm cut}/\omega_{\rm c}$  in Gebrumm, Gewieher,  $\chi_{\rm cut}/\omega_{\rm c} = t_{\rm cut}/\omega_{\rm c}$  in Gebrumm, in grom-in m. Donner =  $\chi_{\rm cut}/\omega_{\rm c} = t_{\rm cut}/\omega_{\rm c}$  in Gebrumm, ingreas. V. gram-in is see, ferner Donner, lit grum-enti leise donnern, grollen; goth, gram-jan gramlich, grimmin gnachen, aug, grünnen at loben, kinrichen, brillen dag gram grimm, grämlich, gram grünnen, deknirsch, harmen grämmen, grämlich, gram grünnen, den das Gähnen ist ein Greinen, Mundverzichen, was wohl die urspreingliche Redeutung des Wortes ist. — Im Deutschen habet urspreingliche Redeutung des Wortes ist. — Im Deutschen habet wei eine gleichbedeutende Form gran in ags. gran-ian, ahd. gram-in, nhd. greinen, grinzen u. a.

ghrâd, ghrad, ghrâdati rauschen, rasseln, tönen, aus 6 ghar durch d.

skr. hrid, hridate tönen, hrad-a m. Teich, hrad-ini f. Fluss, hrid-ani f. Donnerkeil, hrid-uni f. Inwetter. + zi-d-o-c m. Gerüssch; Flusskies fraged-o-p f. Giessbach zi-de-i f. Zi-fed-o-c m. Flussgeröll, zi-deisc fix zaiad-ja f. Hagel; lat. grand-on- f. Hagel; kat. grad-u m. Hagel; goth. gretan, gai-grot, an. grita, grit weinen, klagen, måd. gräz-en schreien toben, an. gelt-s, akt. gelt-on, keilz-ön schreien.

ghru wanken, stürzen, Nebenform zu 4 ghar ghvar von gleicher Bedeutung. skr. hru = hvar in abhi-hru-t beugend, fällend f. Fall, Niederlage, abhi-hru-t f. dass. +  $\chi e \sigma i^{-\alpha}$  schädige, fälle, lat. ru-ore, ru-ins f. für hru: lit. grinv-h, griù-ti stürzen intrs., caus. grian-ju =  $\chi e \sigma i^{\alpha}$ , griaù-ti sastürzen, unwerfen.

ghrvana m. n. Alter, Zeit, von 2 ghar altern.

zend. zrvana, zrvána n. Alter, Zeit. + χεότο-ς m. Zeit; vgl. an. gran-ngrau. Besser vielleicht ghrana, da v im Zend oft phonetisch eingeschoben wird, wie in khehvip == sekr. kship n. a.

ghlap, ghrap sprechen, tonen; aus 6 ghar durch p, altes Causale?

skr. hrap, hlap, -ayati sprechen, tönen. + au. gialf-r m. Schall, Bran-sen. Vgl. lit. zlep-tereti leise reden und sskr. jalp, jalp-ati leise reden, reden.

ghvåtar m. der da ruft von ghu, ghvå.

zed zbåtar m. Lobredner. + kel, zvateli m. der da ruft.

ghvâna m. n. Ton von ghu, ghvâ.

### T.

ta, Pronominalstamm der dritten Person, der, die, das.

sikr. ta. ntr. tad, gen. tasya n. s. w. + ro-, ntr. rō für roß, gen. roßo =

sikr. tasya u. s. w.; lat. -te, -ta, -tad in is-te, is-ta, is-tad, in ta-m so u.

s. w.; lit. ta-s, f. tâ; kel. tâ, f. ta der, die; goth. ntr. that-a das u. s. w.

1. tak, takati laufen, fliessen.

skr. tak, takati nnd tak-ti dahinschiessen, stürzen, eilen; zend. tac laufen, schwimmeu, fliessen. + τάχω, τήχω zerfliesse; lit. teků, tek-éti laufen, fliessen; ksl. teką, teš-ti laufen, fliessen.

tak, tvak ruhig, froh, zufrieden sein, machen.

sir. toç, taç-yati beschwichtigen = tush, tush-yati (falsche Schreibung) sich beruhigen, sich rafrieden geben; sufrieden stellen, ran Gefallen sein, sish-nim für tüç-nim advb. stille, schweigend; zend. tus-na stille. + lat. seco schweige; (lit. tyk-å f. Stille, tyk-a-s stille ist au kal. tichu stille, saft, yal. ti-sit stille sein. Stamm tis, entlehnt); gold. hab-an, an. theg-ja, and, dag-èn schweigen; an thag-a gratia, thaeg-r acceptus, thiggja annehmen.

 tak, tvak hauen, zurechtmachen; wirken, hinwirken auf, zielen; machen, zeugen, s. taks, tvaks.

 tak, tag anfügen, ordnen, speciell anschirren, eigentlich mit 3 tak identisch.

zend, thatīj, thatīj-ayēti sieh antīgen, sieh anschirren, bāndigen, bezien, + ráσσω für raz-jω ordnen, reihen, risten, rēj-d-r, m. Ordner; vgl. lat. tē-môn- fūr te-mon- Deichsel; lit. link-i, tik-ti seh passen, schicken, taugen, cans. taik-yti fügen, richten; vgl. auch age. thxd. ahd. dih-sal. f. Deichsel. Dan europ. tak, tag denken.

taka m. n. Lauf, Weg von 1 tak.

zend. taka laufend, fliessend na Lauf. + lit. taka-s m. Pfad; ksl. teku m. Lauf, toku m. Fluss.

takara zerlaufend, fliessend, von 1 tak. zend takhara zu erschliessen aus takhair-ya d. i. takhara+ya zerlliessend, vgl. tacare n. Lauf, Fluss. + τάπερό-ς zerlaufend, zerlliessend.

takas n. Lauf, Schnelligkeit, von 1 tak. zend. tacanh n. Lauf. + τάχος n. Lauf, Schnelligkeit.

takina laufend, schnell; filessend, von 1 tak.

zend. -tacina in haū-tacina herunlaufend, in vi-tacina auföseud, zerfliesen machend, vgl. auch afs-tacin Wasser filessen lassend. + τάχινο-ς schnell; μεγρίνο-ς m. lakonisch der Hass; lit. tékina-s laufend, schnell; köl. tečini, töchin filessend, filössig.

taku rasch, schnell, von 1 tak. sskr. takn, takva, takvan nach B. R. dahinschiessend, rasch, nach Säyana herbeikommend. + ταχό-ς schnell.

takti f. das Zerfliessen, Schmelzen, von 1 tak. zend. vi-takh-ti f. das Schmelzen. + 1951-5 für 1921-5 f. das Schmelzen. taks, taksati hauen, behauen; machen, wirken, aus 3 tak durch s weitergebildet.

ilir. taksh, takshati behauen, fertigen, machen, tvaksh wirken, stark sin. + lat. tex-, texit, texere machen, veranstalten, meist speciell: wasne, jik. tax-av, taz-yit behauen, zimmera: kal tei-ş, tes-ali bauen, abd döhen apeciell Flachs selwingen und brechen. — Mit akr. takdata m. ein bestimmter Baum ygl. lat. taxn-s f. Taxus, Elbe, kal. tisa f. Taxus, Fichte, tesi m. Brett.

taksan m. Holzarbeiter, Zimmermann, von taks. skr. takshan m. Holzhauer, Zimmermann, + τέκτον- m. Zimmermann, ματαίνομαι zimmere, baue für τέκταν-joμαι.

taksanyâ f. zu taksan.

inkr takshnî (für takshanyâ) f. + τέπταινα (für τεπτανια) f.

- taksta gewirkt, part. pf. pass. von taks.
   taksta für takshta, gefertigt, su-tashta wohl gefertigt = zend. hu-tata budata wohlgehildet + lat textus gefertigt gewirkt meist and
- tasta, hu-tästa wohlgebildet. + lat. textu-s gefertigt, gewirkt, meist spesiell: gewebt.

  2. taksta n. Schale, Geschirr, von taks,
- send. tasta n. Schale, Tasse. + lat. testu-m n. testa f. auch test-n n. Schale, Geschirr, Scherbe; lit. tiszta-s m. ein Gefäss. lat. testo- vielleicht beser mit tosto- gebrannt von torreo zu identificiren.

takstar m. Werkmeister, Fertiger, von taks.

\*\*kr. tashtar, tvashtar m. Werkmeister, speciell Zimmermann, Wagner. +

lat. textor m. Wirker, speciell Weber.

tank, tvank zusammenziehen, zwängen.

\*\*\*skr. tank-ti zusammenziehen, tvank-ti dass. + lit. tank-ü-s

\*\*\*ckli: ags. thving-an, thvang zusammenziehen; ags. thico-e dick; oft.

- l. tata gedehnt, gespannt, part. pf. pass. von 1 tan. mir. tata gedehnt, gespannt.  $+ \tau \breve{\alpha} \tau \acute{\sigma} \varsigma$  gedehnt, gespannt.
- tata m. V\u00e4terchen, Lallwort.
  mir. tata, t\u00e4ta av. V\u00e4terchen: lat. tata m. V\u00e4terchen; lit. teta m. V\u00e4terchen; lit. teta m. V\u00e4terchen; kil. tata m. V\u00e4terchen, lit. tet\u00e4, kal. teta
  \u00e4 Lallwirt ahd, toto m. V\u00e4ter, tot\u00e4 f. Mutter ohne Lautverschiebung wie
  bie du Lallwirtern meistens.

tstara, titara m. hahnartiger Vogel, vgl. tstarva.

str. titira m. Rebhuhu. + r€rages, rartiges m. pan, entlehnt? vgl.

sepen. tsdarew Fasan; reqes-doir m. und r€g-e6 m. f. Auerhahn; lit.

jusa- m. Truthahn, tytaré f. Truthenne, für tytarja = ksl. t€trja f.

bushenne; an thithur- m. Aerhahn.

tatarva m. hahnartiger Vogel, vgl. tatara.

neupers, tadsrew Fasan, weist auf ein baktrisches tatrava oder tataurva zurück. + rergei-ser m. Anerhahn für rerge;ser? lit. teterva-s, teterv-inam. Birkhahn; altpreuss. V. tatarwi-s Birkhahn = ksl. tetrevī m. Fasan. Onomatopoetisch, wie auch tatara, vgl. rergei-je gackern, kakeln.

tatala m. Vāterchen, von 2 tata.

sskr. tåtala m. väterlich gesinnter Mann. + lat. tatula m. Väterchen.

1. tati f. Dehnung, von 1 tan.

sskr. tati f. Dehnung, Reihe. + τάσι-ς f. Dehnung, Spannung.

tati so viele, von ta.

sskr. tati so viele. + lat. tot so viele, toti-dem ebenso viele.

tatra advb. dort, von ta.

sskr. tatra dort. + goth. thathro von da, dann, thathro-ei von wo, an thathra dort.

tan, ta; tanauti, tanutai dehnen.
 sskr. tan, ta, tanoti, tanute; tanvate dehnen, spannen, part. pf. pass. tata

sekr. tan, ta. tanort, tanute; tanvate dennen, spannen. parr. p. pass. tata.

- terv, τĕ-, τάννεα, τενέω = ευν-jέα, τέ-τα, τενέο; s. tata dehnen, spannen; lat. ten-d-ere, ten-ère; goth. than-jan, ags. then-ian, abd. den-jan dehnen, s. curop. tanya.

tan donnern s. stan.

 tan, tanyati tâyati sich ausdehnen, soviel als flüssig werden, aufthauen, eigentlich mit 1 tan identisch.

vgl. sskr. tå, täyate sich ausdehnen; zend. tå-ta part. pf. pass. wegfliesend. + lat. tå-bn-m n. tå-be-s f.; ksl. taja werde flüssig; ags. than fencht, nass, thaen-ian nässen, feuchten.

tana Suffix, welches Adjectiva aus Adverbien der Zeit bildet, vou 1 tan.

sskr. -tana z. B. in divâ-tana täglich. + lat. -tīnn-s z. B. in diu-tinu-s von din lange.

tanas n. Faden, Schnur, eigentlich Gedehntes.

sskr. tanas n. (eigentlich wohl Faden, speciell Geschlechtsfaden und so) Nachkommenschaft. +  $\tau \ell r o \varepsilon$  Band, Sehne; lat. tenus oris n. Band, Sehne.

tanu dünn, schmal, flach, von 1 tan.

sskr. tanu dünn, schmal, flach. + ravi-araço-ç schlankfügelig (oder flüg geldehnend?), ravai-rad- schlankfüssig, rava-j-ç-i-ravai-ç gelohni, lang, schlank; lat. tenu-i-s dünn, schmal, flach, tenu-ire; lett. tiw-a-s dünn aus tinwa-s rava-j-ç-i yel. an. thum-r, ags. thun, thin, abd. dunni (für dunnis) dünn. S. curop. tanva. tans, tansati ziehen, zerren, schütteln, aus 1 tan durch s.

air, tañs, tañsasi schütteln, hiu nud herziehen, isa-ara m. Waberschift, i tu-oiden für row-ar-zie schütchen; lat. rom-chitten; lat. tencera Wurfel — geschüttelt yd. sekr. tas-ara, Waberschiff, die Albeitung des lat ein isa hen Worte tessens vom griechischen fraueges die it ein Muster des chemaligen Etymologisierus; lat. tone-a f. Ruder (das man hiu nud her zieht); lit. te-si, te-sti ichen, recken, ta-ara, tans ni in und her zieht); lit. te-si, te-sti ichen, recken, ta-ara, tada die serrera, recken; goth. thinsan, thans ziehen, hessisch noch heute dime, dans für ziehen ganz gewöhnlich.

tap drücken; brennen, scheinen.

nkt. tap. tap-ati seheinen, wärmen, gilhen; drücken, quallen, peinjentispa ausrännedfrieden, samt aben pa nammendfrieken; zend. Laft-ki (ent-branst und se) jähzornig; neupers. thä-f-ten 1. seheinen, gilhen 2. ben-gru, uselerdrücken. + rde-pei f. Asche für rara-pe, nan-arive; niederge-drückt; tépi-facio, tep-iere; kol. top-fii wärmen; age. thaf-ian leiden, au-phen, the-fian withen, airmen, pyl. zend. faf-ka.

tapas n. Wärme, Gluth, von tap.

sir. tapas n. Wärme, Hitze, Gluth. + lat. tepor m. Wärme, meist milde, las Wärme, aber auch von der Fiebergluth. Aelteres tepus n. ist vor-

tam sticken, betäubt sein; stocken; dunkel sein.

skt. ian, tām-yati, tam-sti erstickon, betāmīt, beklemnt ohmislatītju svrdan, vergelom, ausser sich sien istocken, hart, starr sēnī; tam-sa n. Finternīss, + lat. tēm-tu-m n. betābelmē Getrānk, abschēmiņa sich bernuschender Getrānke enhaltend, teru-lientus betābli, tim-sēn beklēmt sein, fārchten, vgl. sakt. tām-s hengstlichkeit; lett. tum-st, tam-sk-klemnt sein, fārchten, vgl. sakt. tām-s hengstlichkeit; lett. tum-st, tam-sk-dankel; kal. tem-lya tom-sti quallen, missen pilom-nit fantigatus, tim-s f. Dunkeliet, tām-sk-dankel; kal. tem-lya tom-sti quallen, zwängen, tom-nā fatīgatus, tim-s f. Dunkel; ags. tāmm dunkel.

tamara dunkel, von tam.

anszusetzen.

skt. tamra verdunkelid, itmira für tamara dunkel, finster. + lat. temerar im advb. temere blindlings. temeri-tate f. Verhlendung, Unbesonnen-beit; abd. dēmar m. dēmere f. dēmer-unga f. Dāmmerung, vgl. as. thimm-dunkel; lit. tam-s-ra-s dunkel, bleifarbig = sskr. tamisra n. Dunkel f. dunkel Nacht aus tamis = tamas-t-ra-s.

tamasa finster aus tamas n. Finsterniss,

skr. tamasa dunkelfarbig n. Finsterniss; zend. temanha finster. + lit. tamsà f. Finsterniss.

tamarikâ f. ein dunkler Baum, von tamara. skr. tamālaka m. tamālikā f. Baum mit dunkler Rinde, von tamāla m.



welches denselben Baum bezeichnet. + lat. tamarice f. auch tamaric- f. nnd tamariscu-s m. Tamariske.

tamtra dunkel, düster, von tam.

zend. täthra dunkel, düster. + lat. têter, Thema tetro- finster, düster, hässlich, tetr-icu-s finster, ernst; ags. theostor düster, ahd. dinstar, duster düster, mit eingeschobenem s, wie so oft im Deutschen.

 tar durchdringen, eindringen; übersetzen, ans Ziel kommen.

sskr. tar, tar-ati, tir-ati, tir-ati ührenten, überechreiten, au Ziel, Ende kommen, durchmachen: zend. tad durchdringen, eindringen, ti-tar-at er drang ein. + I-top-or, top-tir durchbolren, tep-a-top-n. Bohrer, tepn-dör. Bohrvum, tep-or-c. m. Bohreisen; tep-a-fe-or-kourchbolrt, tepn. Loch, tr-tegatro-durchbolren, tri-or. Ziel s. taras; lat. ter-e-bran n. ter-e-bra. Bohrer, tar-mic. Bohrvum, ter-mos- ta tarans; sar, thirl n. Loch. Vgl. sskr. tirtha m. n. Zugang. Furth mit jit. tilta-s m. Britche?

- 2. tar über Etwas hinfahren, reiben, mit 1 tar identisch, sekr. tar, tar-sti sich auf der Oberfäsche von Etwas hinbewegen, entlang streichen. + lat. ter-o, tri-vi, tri-um reiben, tri-tas geütt, tir-ön m. der sich übt, Anfänger; lett. tri-un, tri-t reiben, schleffen, lit. tys-ila tri-ti mit per arhären; gobt. hirob-jan üben vom part. pf. pass. trit-ur geütt, vielleicht identisch mit lit. tru-t-jiu tro-t-it qualen. Die eigentliche similehe Bedeutung, reiben "indica sich im Arischen kaum.
  - tar, tur ans Ziel kommen, gelangen zu, in den Besitz kommen, mit 1 und 2 tar identisch.

sskr. tar potential tur-yât Herr werden, bomeistern, in den Besitz gelangen; zend. thu-thru-yê er erhielt. + 116-4179-5 m. Gewalthaber, Herr, vgl. sskr. tur-van n. das Ueberwinden, tur-vaṇi bewāltigend; lit. tur-éti haben. besitzen.

4. tar, tarv, turv, tru bewältigeu, peinigen, verwunden, sakt turv, türvat bewältigen, tura wund, beschädigt; zend taurv für tarv überwinden, peinigen, part præs, taurvayañt, tura, tura un Schidiger, Felnd, suivabbra un nantirmend, bewältigend, + ratge-spectual ratge-spectual peinigen peinigen, part præs surgier ratge-spectual peinigen pei

tarana zart, weich von tar.

sskr. taruna zart, jung. + τέφην, τέφεινα, τέφει weich, zart, vgl. auch τεφίνης schlaff, erschöpft; lit. tarnas m. Diener (eigentlich Junge, Bursch?). Mit sskr. tar-na m. Kalb vgl. kal. tele n. Kalb.

tarans adv. und praep, durch, quer, hinüber,

skr. tiras durch, quer; zend. tarô, taraç-ca durch, über, gegenüber. + lat tras quer, durch, gegenüber. tarans ist acc. pl. eines nomen tara sla Durchsetzen, Kreuzen von tar, vgl. sskr. tara übersetzend m. das febersetzen.

taras n. das Gelangen zum Ziel, von tar.

skr. taras n. das ans Ziel kommen. + τελος n. Ziel.

tärkuta m. Spindel von tark, tarkv drehen, das sonst nur in europäischen Sprachen nachzuweisen ist. skr. tarku f. tarkuta m. Spindel. + #-100270-5 m. Spindel.

targ drohen; erschrecken.

skr. tarj tarj-ati drohen, schmishen; erschrecken, in Anget setzen. + isj-se n. Anget, Scheu, ragsf-se erschrecke; an. thjark-a schelten, ags. funcian, threaci-in fürchten, agst sein; as. möd-tirak-a f. ags. mod-tirak-a f. ags. mod-tirak-a f. Herzenskummer: vgl. goth. thlahs-jan schrecken tra. erweitert darch s.

targh zerschmettern, zermalmen, reissen.

skr. tarh, trňh-sti zerschmettern, zermalmen, zerquetschen. + 9çccow d. 19çcsz/se für ręcz/se breche, 9çcc-µ-6-; m. das Zerbrechen; ksl. tric, triz-ati zerreissen, trúz-sią trūz-sti zupfen, zerren, reissen, trūgsp trūg-nąti ziehen, reissen; such wohl lat. trsh-ere ziehen, reissen.

tarda m. ein Vogel; Drossel.

siz. tarda m. ein bestimmter Vogel. + lat. turdu-s m. turd-ela f. Drossel: lit. strizda-s m. strazià f. Drossel; altprouss. V. treste Drossel; an. thrist-r m. schwed. sång-drast m. Drossel; indl. strote Drossel. Engl. throstle mhd. drostel f. entspricht lat. turdela.

tardula n. eine Gemüsepflanze.

skr. tandula m. n. Fruchtkorn; Reis; Gemüsepflanze', nd = rnd. +  $\tau \delta \phi \theta c \lambda o - r$  n. eine Doldenpflanze.

skr. tarp tarpati sättigen, nähren; erfreuen, erquicken.
skr. tarp turpati, tarpati sieh sättigen, satt sein: sättigen, laben, erfresen, trp-ta satt, dick, stark; zend. träf-siih n. Nahrung.+ gr. agr-q-refug. spöps. xf-qoy-a- sharen, füttern b. repa-, refug. spöps. xf-qoy-a- sharen, füttern b. repa-, refug. spöns. xf-qoy-a-sharen, fütern b. repa-, refug. spöns. xf-qoy-a-sharen, fütern berggende hrin-spian trötent, harste-siin- £ Trast-siin- st. Trastgende hrin-spian trötent, harste-siin- £ Trast-siin- st. Trastgende hrin-spian trötent, harste-siin- £ Trast-siin- £ Trastgende hrin-spian trötent, harste-siin- £ Trastgende hrin-spian trötent, harste-siin- £ Trastgende hrin-spian t

tarpana sättigend, erfreuend von tarp.

skr. tarpana sättigend, erfreuend. + 110/21/6-6 erfreuend.

tarpas n. Nahrung von tarp.

zead. thrāfanh n. Nahrung; die Nasalirung erklärt sich wohl aus dem skr. Praesensthema tṛmpati. + -τρεφες in ζα-τρεφής. Λιστρεφής u. a.

tarpta wohlgenährt, stark von tarp.

sskr. trpta dick, stark in trptámcu = trpta + amcu satte d. i. dicke, starke Schossen habend. + Θρεπτό-ς genährt, ευ-θρεπτο-ς wohlgenährt; lit. trepta-s robust, untersetzt.

tarpti f. Sättigung, Befriedigung, Behagen.

sskr. trpti f. Sättigung, Befriedigung, Behagen. + réqui-s f. für requir-Behagen, 30644-c für 1964-14-c f. Sättigung, Nährung.

tarpya Mantel, Gewand.

sskr. tårpya Mantel, Gewand. + lat. trabea f. Mantel, Prachtkleid; vgl. lett. terp-ju, terp-t kleiden.

tarman m. n. Ende, Spitze, besonders von Balken, von tar.

sskr. tarman Spitze, Ende des Opferpfostens. + τέρμων m. τέρμα-τ- n. τέρμι-ς f. Ziel, Grenze; lat. termou- m. termen- n. termi-nu-s m. Ziel. Grenze; an, thröm-r m. Ende, Mastende, Raa, mhd. dram-i-, drame-n m. Balken, mhd. drem-el dass. drum-en beenden; dagegen gehört nhd. Trumm, Trümmer, zer-trümmern wohl zn ags. trym, trem n. Trumm und damit zu dar spalten, brechen.

tarva durchdringend, durchbohrend, hart, von tar. sskr. tîvra nach B. R. für tîrva, tarva stechend, scharf, heftig, grässlich: zend, thaurva (für tharva) heftig, stark, hart. + lat. torvu-s durchlohrend, scharf, heftig, grässlich, pro-tervu-s vordringend, frech.

tars tarsyati dürsten, dürr sein.

sskr. tarsh trshyati dürsten, lechzen. + ταρσ-ό-ς m. ταρσ-ῖά, τερσ-ιά, τρασ-ιά f. Darre, τερσ-αίνω dörre, trockne, wische ab; lat. torre-facio, torreo, torr-i-s m. Brand, terr-a f. (für tersa) "das Trockue" Erde, Land; lit. tróksz-tu, trósz-k-an, troksz-ti dürsten, gemehrt um k; goth. gathairs-an, ga-thars verdorren, thaursjan dürsten, ahd, darr-a, mbd. darr-e f. Darre, abd. (darrian) derran, mhd. derren dörren,

tarsu lechzend, durstig von tars.

sskr. tṛshu gierig, lechzend. + goth. thanrsu-s dnrstig, lechzend.

tal tul aufheben, wägen, vergleichen.

sskr. tul tol-ati, tol-ayati aufheben, wägen, vergleichen, gleichen, tol-a sich wiegend, schwankend sbst. bestimmtes Gewicht. + rák-arro-r n. bestimmtes Gewicht, ral-arr- tragend, duldend, wagend, a-ral-arro-c vergleichbar, τόλ-μα f. Muth, τλή-ναι dulden, τλη-τό-ς getragen, zu tragen; altlat. tul-o te-tnl-i, lat. tollo hebe anf, tul-i hob, trug, tol-er-are dulden, lâ-tu-s für tlâtu-s = τλητός getragen; ksl. tol-ja tol-iti placare, goth. thul-an tragen, dulden, thul-ain-s f. Geduld.

tala m. n. Fläche; Hand-, Fussfläche; Boden, Grund. sskr. tala m. n. Fläche, Boden; pani-tala Handfläche, pada-tala Fussfläche. + gr. τηλ-ία f. s. europ. tâliâ; lat. sub-tell n. Fussfläche, tell-ûs årdfläche, Erdboden; ksl. tlo n. Grund, Boden; ags. thell, thelu, thil ad. dil. dilo m. Fläche, Diele.

tasmat adverb. von da, Ablativ von ta.

r. tasmåt daher, desshalb, causal. + τῆμος da, zeitlich. Trotz der schiedenen Verwendung ist an der Identität beider Wörter nicht wohl zweifeln; Correlat ist yasmat w. s.

tât, adverb. Ablativ von ta, so.

ir. tát so. + ruic so.

tâti f. das Machen, die Machung von 1 tan, dient sodann als Affix.

r. táti f. in arishta-táti f. Unversehrtheit, deva-táti f. Gottesdienst u. a.; a. tát f. das Machen, noch als selbständiges Nomen gebräuchlich. + r-f. in rré-rŋr- f. Jungheit, Jugend; lat. -tât-, táti- f. in novi-táti-, a-táti- f. u. a.

tâtya, tatya väterlich, von 2 tata.

r. tatya våterlich. + lat. Titus Tatiu-s der väterliche Titus d. i. Titus, it Vater. Ahn der Tities: altpreuss. V. theti-s altvater, lit. téti-s m. hema tetja- Väterchen.

tana m. Faden, Schnur; gedehnter Ton von 1 tan.

m. Faden, Faser; gedehnter Ton. + róro-; m. Faden, Schnur; gemeter Ton. Ans róro-s entlehnt lat. tonu-s Ton: vgl. lat. tên-orm.

Menter Ton. eigentlich identisch mit tenus n. = ríro; n. Faden, Band.

târa durchdringend, hoch, laut tönend von tar.

år. tāra (hinüberdringend) hoch, laut, laut tönend, gellend. + rοφό-ς

sat, hell, deutlich, vernehmlich.

tâvat so lange, Correlat yâvat.

mkr. tàvat so lange. + τῆος τίως so lange. Organisch wäre tavat aus fa+rat.

tita Tag, Glanz, Gluth.

skr. titha m. Feuer, Gluth; tithi m. Innarer Tag. + τέτώ f. Tag, Τετ-άν m. Sonnengott; vgl. lat. tit-iôn- m. Fenerbrand; hierher wohl auch τέτsro-ς m. Kalk (als brennbar) and lit. tit-na-ka-s m. Feuerstein.

tip, stip träufeln, netzen.

üp tep-ati träufeln, netzen = stip step-ati dass. + τῖφ-ος n, Sumpf, Teich, τίφ-ιο-ς sumpfig, τίφ-η f. (anch τίλφη?) Wasserspinne; lat. tip-ûla f. Wasserspinne; lit. tep-û, têp-ti schmieren, Stamm tap.

1. tu Macht haben.

whr. ta, tav-iti und tan-ti Macht. Geltung haben, tuv-i stark, mächtig. + reis, reē-ς für reg-v-ς stark. mächtig, reΰ-ν-ω mache stark; goth. thiv-Pak, indogera. Wörterbach. 2. Auß. an übermögen, bewältigen, dienstbar machen, thev-is n. Knecht, thiv-i f. Magd; ags. thu-ma m. Daumen, eigentlich der starke = zend. tüma stark.

tu, tîv schwellen, stark, fett werden, mit 1 tu wohl ursprünglich identisch.

sakr. to-ya. n. Wasser, Regem, tav-inha m. Meer. Flaus, tunnus strutzen, akrifigi, tit, tich-aff et sareha. + t-\vec{i}-to-m. ri-t-\vec{i}-t. Anachevellum, tun-dire schwellen, tun-dire Anachevellum, Erchhaufer; lit, tv-ana-a m. Fluth, tv-ini schwellen, ty-anoli eft uverlen von tyv-lais- fetti, kit, vana-a m. pia tyv-ini fetti werden; ags. thiv-an, ahd, daw-jan thauen; verdauer; in der letterm Bedeutung triti der Sim von 1 ta, hewiligen, wieder here der letterm Bedeutung triti der Sim von 1 ta, hewiligen, wieder here der

 tu Pronominalstamm des Singulars der 2. Person: du. sskr. tvam d. i. tu+am du. + τύ, σύ; lat. tu; goth, thu du.

tumala tumula lärmend.

sskr. tnmala, tnmnla lärmend, n. Lärm, verworrenes Geräusch. + lat. tumul- in tnmul-tn-s m. Lärm, Tumnlt.

#### tus husten.

zend. tuç husten 3 ps. pl. impf. tuç-en sie husteten. + lat. tus-si-s f. für tus-ti-s Husten, tuss-ire husten. Vgl. sskr. tus tos-ati tönen und an. thaus-n Getös?

tuska, tvaska leer, vou tus = zend. tush, taosh-ayêiti schädigen, scheeren.

sskr. tucchn für tuska leer. + lat. tesqua n. pl. leere Oerter, Leere, Oede; kal. täätt leer, für tuskin (cf. voština Bienenkorb von voskü Wachs) daraus entlehnt lit. tuszcza-s (d. i. tusztja-s) tuszt-inti leeren, tucz-ka f. das dickere Ende des Eise, weil es leer, hohl ist.

trak trakati ziehen, laufen.

sskr. trańk, trańkh, trakh, trańg, -ati gehen, sich hewegen; zend. thrak ziehen, marschieren, thrakh-ta marschierend, ziehend. + τρέχω laufe; goth. thrag-jan laufen, nsl. trò-ati lanfen s. Miklosich unter trak.

traksta, trakstaka rauh, widerlich.

sskr. trshta (für trkshta?) ranh, kratzend, holperig, trshtaka rauh, schäbig, widerlich. + lat. tristi-s ranh, schähig, widerlich, trübe, trist-åre: lit. tirszta-s trübe, tirszkoka-s izemlich trübe, sa-tirsz-ti trübe werden; vgl. ags. threostru f. Finsterniss. Besser wohl tarsta, trasta anzusetzen.

rap trapati wenden; sich abwenden = sich schämen, siekz, trap trapati wich abwenden, verlegen werden, sich sehämen, trp-ra, trp-ala hastig, unruhig. 4- rega- refins, t-rean-oo drehen, wenden, to-refinsto hechämen; siltat. trepit. veriti Festen, trepitates unruhig, hastig, tarpi-schändlich, eigentlich schämenschip, hattig, tarpi-schändlich, eigentlich schämenschip, kalt. trep-ati zucken, zittern. Ist nicht mit europ, tark drehen zu confundiren.

trapara sich hin und her drehend, unruhig, hastig, von trap.

siz trpra, trpala hastig, unruhig. + τράπελο-ς sich rasch, oft drehend, drom τραπει-ζω, auch \*τροπαλο-ς, davon τροπαλ-ζω; ksl. treper-ja tre-per-ji zucken, zittern, trepidare.

traya dreifach, von tri.

skr. traya dreifach, dreigetheilt, dreierlei; zend. thraya dreifach in thrayō-lipsi (sus thraya und dyai Infinitiv von dhā) verdreifachen. + lit treji a. trejos f. drei, zu dreien; ksl. troj. Thema trojū, drei.

trayasdakan dreizehn, aus trayas, nom. pl. von tri und dakan zehn.

sir. trayodaçan für trayasdaçan dreizehn. + lat. trêdecim, alt trêsdecim; vgl. τρίσ-και-θέκα mit Einschiebung von και, wobei jedoch die alte fam τρίσθεκα unversehrt blieb, vgl. auch τεσσαρες-και-θέκα.

tras trasati zagen, zittern, fliehen.

who tras trasati erzittern, beben, erschrecken vor, pra-tras fliehen; altpea ter; fürchten prases 3 ag. tarçatiy, impf. 1 ag. (a)-tarçam, 3 ag. arua + 7 qez - 2 agen, zittern, fliehen refer refer, 'pcf-oue, 'f-qu'-oue,' lat. brideas, terr-or m., caus. terr-ère schrecken; kel. trça-a erschüttere, 'me s zittere.

trasara zitternd, furchtsam, von tras.

siz trasara (eigentlich zitternd) m. Weberschiff, trasura furchtsam. + 1986-; für 1940-00, daraus erweitert 1949-ων furchtsam, flüchtig, scheu. Nach Leskien.

trasta erschrocken, part. pf. von tras.

wkr. trasta feig, a-trasta nnerschrocken. + α-τριστο-ς unerschrocken. tri drei, nom. m. trayas.

skr. tri nom. m. travas drei. + ros- nom. m. f. rosic drei; lat. tri- nom.

ser, in nom. m. trayas are. + τρι- nom. m. 1. τρεες arei; iat tri- nom. a. f. très; goth. thri nom. m. threis drei.

trita n. pr. Name eines Gottes.

nkr. trita m. eine Vedengottheit. + Τρίτο- in Τριτο-γένεια nnd Τριτοπίσοες, Τριτη f. in Αμιμι-τρίτη f. Meeresgöttin.

tritya der dritte, von tri.

nkr. trtiya, zend. thritya der dritte. + lat. tertiu-s; lit. trecza-s d. i.
trtja-s; ksl. tretü; goth. thridja der dritte. reero-c hat allein das prinire trita der dritte erhalten. Grundform tartya?

tridant dreizāhnig aus tri drei und dant Zahn.

№z. tridant dreizähnig. + том-б-Логт- dreizähnig, lat. trident- m. Dreinek. - tripad, tripada dreifūssig, aus tri drei und pad pada

Fuss.

sakr. tripad, tripad, tripada dreifūssig. + τρίπους, τριποδ- m. Dreifūss.

τοιπόδη-ς dreifūssig.

tripari f. Dreistadt aus tri drei und pari f. Stadt.

sskr. tripuri f. n. pr. einer Stadt. + Τοιπολι-ς f. Name vieler Städte, τοι-πολι-ς f. Dreistadt adj. dreistädtig.

tris advb. dreimal, von tri.

sskr. tris; zend. thris dreimal. + refs dreimal.

trup zerschlagen, zerbrechen, zerbröckeln.

sakt. trup trop-ati, truph troph-ati, trump, trumph, -ati verletzen, beschädigen, turph-ari, turph-aritu rasch schlagend. + 3pén-ra-bir regar-w lockere, brickele, rega-d f. Lockerheit, rega-es Brocken; lit. trup-it, trup-eti brickeln, trup-a-s locker, trup-in/s m. Brocken; trump-a-s kurz, trump-inti kirtzen.

traitana m. n. pr. eines dāmonisch heroischen Wesens, von trita.

sskr. traitana m. Name cines göttlichen Wesens, verwandt mit trita; zend. thraétaona m. Nationalheld, später Feridun. + Teirow m. ein Dämon.

tva tava dein, von tu.

sskr. tva; zend. thwa dein. + τεό-ς für τερο-ς, σό-ς für σρο-ς; lat. tuu-s. tua, tuu-m; lit. tavas, tava f. dein.

tvak netzen, waschen, vgl. 1 tak fliessen.

sskr, tuç toç-ate tröpfeln, spritzen. + vgl.  $\tau \ell \gamma \gamma - \omega =$  lat. tingo, tingvo netzen, mit erweichtem Auslaut; goth. thvah-an waschen, thvah-l n. Bad, Taufe.

tvis erregt, bestürzt sein.

sskr. tvish tvesh-ati aufgeregt sein, sowohl leidenschaftlich erregt wie bestürzt sein. + rr-r-quas bin bestürzt, betrübt. Vgl. auch zend. thwaseh-a m. Furcht, Schrecken, und thwy-a f. Furcht, thwy-ant erschreckend von einem mit tvis gleichbedeutendem Verb tvi.

#### D.

da Pronominalstamm der dritten Person, der.
 zend. da der. er acc. sg. m. dem. + -δε in δ-δε u. a.: lat. -dam, -dem erstarrte Accusative in qui-dam, i-dem.

 da zu - hin, von 1 da, auch enclitisch an den Accusativ gehängt.

sad da  $\pi$ u. hin, enclitisch beim Accusativ z. B. vacquencela rum Hause h + der  $\pi$ u. hin, z. B. in  $\partial x^{2}e^{-i\theta}$ et mu Hause hin; lat. -do, -du in eist. indn = Irdo-r, alte Erweiterung von in; lett. da praepos. c. dat. is is hin, anch Praefix z. B. in da-it hingehen; kal. do praepo is  $\pi$ u. g. 16. ald.  $\pi$ u. g. a.  $\pi$ u. hou kendleche Praefix da-, dé-, [fis de-ib-thya = da+|bitya = driftya = driftya der zweite, da-ib-the prinigen = 4+b-the = drift hassen, de-biz = de-|biz vermehren, de-maina = de +haisa Wohnung, †-kavish m. Herkommen = †+kachda = kal. časa in lett. bid. so, nuer zu, modificit jedoch die Bedeutung der angeführten Zendwitter in kann erkennbarer Weise.

 dak zeigen, Ichren, ältere Form von dik gleicher Bedeutung.

and dakhsh d. i. dak + s zeigen, lehren', dakhsh-dra f. Zeichen. + iound dfas werde zeigen von dεε- neben gewöhnlichem defe von dεεthé-sus lehre für d-dεε-des, d-deg-', il. Lehre für ddess', lak doore
lehs seben di-sco für di-sco di-dic-i lerene; as. tέg-ian, mhd. zougen
w legen stellen, zeigen, erzeigen, beweisen ist vielleicht componirt.

#### 2 dak beissen.

skr. dame, dae, dae-ati beissen. + δακ- δάκ-τω, ἐ-δακ-ον, δέ-δηχ-α bissen; goth. tah-jan reissen, zerschütteln, aholld. tangh-er, ahd. zang-ar bissend, scharf; mit sskr. daeana m. Zahn vgl. ksl. des-na f. Gebiss.

3. dak, dak, dakati gewähren.

skr. dáç dáç-ati gewähren, verleihen; huldigen, dienen. + δέχομαι, δέζομαι (gewähre mir) nehme an; ksl. deš-a des-iti finden. erhalten; ags. tg-dh, ti-dh, ty-dh f. Gewährung, tig-dha compos, tig-dh-ian gewähren.

dakan zehn.

nkr. daçan, in Zusammensetzungen daça- zehn. +  $\delta \ell \varkappa a$ ; lat. decem, nmbrisch deçen; goth. taihun, as. tehan zehn.

dakanti f. Zehnzahl, von dakan.

nkr. daçat, daçati f. Zehnzahl, Dekade. + vgl. dexád- f.; lit. deszinti-s, ktt. desmit zehn, lett. desmit, desmit-i m. f. Dekade; ksl. deseti zehn; yuh. -taihund -zig, zehn.

dakama der zehnte, von dakan.

skr. daçama der zehnte. + lat. decimn-s, decumu-s der zehnte.

dakas n. das Gefällige, Passliche, von 3 dak.

skr. daças in daças-ya gefällig sein, daças-ya f. im gleichlautenden Instrumental: zn Gefällen. + lat. decus, öris n. was gefällt, Zier.

dakman, dankman n. Biss, von 2 dak.

sskr. damçman n. Biss. +  $\delta \acute{a} \gamma \mu a \tau$ -,  $\delta \acute{\eta} \gamma \mu a \tau$ - n. Biss. vgl.  $\delta \alpha \gamma \mu \acute{a}$ - $\varsigma$  und  $\delta \eta \gamma \mu \acute{a}$ - $\varsigma$  m. Biss.

daksina rechts, von 1 oder 3 dak.

sskr. dakshina rechts. + ksl. desīnā rechts, vgl. lit. deszin-ē fūr deszinja f. die Rechte. — Dazu δεξ-ιό-ε rechts, δεξίτεφο-ε = lat. dextero-, ksl. des-tū dexter, nnd goth. taihs-v-a-s rechts, ahd. zēsawa f. die Rechte.

1. dagh daghati brennen.

sskr. dah dahati hremen, dag-dha (für dagh-ta) verbrannt. + lit. degå, deg-tia, deg-ti hremen, dag-fa f. heiser Eest, Erndtzesit. Erndtze ill. gedeg-tiad, deg-ti hremen, dag-fa f. heiser Eest, Erndtzesit. Erndtze ill. peress. V. dag-t-s Sommer, dag-ga-gydi Sommerwisere, dags-ongis Sommerkatte, efnijshriger Schössling; auch goth. dag-t-s m. Tag-wird hierbregheren, man misste dann wohl dagh als Grundform ansetzen. — Sskr. daha m. Brand. dahaka brennend vgl. lit. daga-s m. Fennerbrand, uz-daga-s m. Brand. Euthdonge, degitab-s m. Brenner.

dagh reichen an, berühren, fassen.

sakr. dagh dagh-yati reichen bis an, antasten, dagh-na reichend an. + 39-2 mit Umetrung der Aspiration, 39-3-48-9, 1-39-3-9 neuthren; gold-tickan, tai-tok mit nicht gan regierrecher Lanterechiehung, berühren, ndd. anticken, ahd. zie m. Tick, zikk-en leise herühren, as. bi-tespi nahe an etwas befündlich, herührend. dagh ist die ältere Form von dhigh bestreichen, schmieren.

daghta gebrannt, verbrannt, part pf. pass. von 1 dagh. sskr. dagdha (für daghta) gehrannt, verbrannt. + lit. degta-s, nu-degta-s verbrannt.

daghma schief, schräg.

sskr. jihma schief, schräg (für dihma, dahma wie jihvä Zunge für dihva. dahva und jynt glänzen für dyut).  $+ \delta o\chi \mu \dot{o}_{\gamma}$  schief, schräg.

daghvâ, danghvâ f. Zunge.

sskr. jihvá (für dilva) juhů f. Zange; zend. hizu m. hizva f. hizvash n. Zange (das h. ist hlosser Vorschlag; Grandform irva vei im) allperizvas Zange. + attat. dingua, lat. lingua f. Zange mit Anklang an lierge lecken; lik leinvi-s m. Zange, via von ligh lecken; altpresss. V. inauvi-s md kel. jezy-ka m. Zange, mit Einbusse des Ankuts wei im Altpersischen; andichi gobt uego-n. as tunge, abd. zanká f. Zange, worin nichst dem altlat. die Grundform des Worts am reinsten erhalten ist.

datka m. Zahn, von dant.

sskr. datka in a-datka zahnlos. + afries. tusk m. pl. tuskar, ags. tusc, tnx pl. tuscas, engl. tusc Zahn, Fangzahn; anch wohl im lit. ne-detka f. Löwenzahn, eine Pflanze (worin ne gleichsam bedeutet?).

dant m. Zahn, von 2 dâ,

wat daut m. Zahn. + dośc gen. d-dośr-ce m. Zahn: lat. dens dent-is - Zahn, vgl. goth. tunth-u-s m. Zahn u. s. europ. danti-s m. Zahn. - lu Thema da Zahn im sskr. panna-da, iapsu-da, sho-da secharahnig darf nau wohl wiedererkennen in vadó-ç à ddörraç oże Zaw Heaych, offen-ber fir ny-t-o-dz-. Lit. gen. pl. dant-d www Stamme dant.

dansas n. Weisheit, Rath, von 1 das. skr. damsas n. zend. danhanh n. Weisheit, Rath. + δηνος n. Rath, Rathschluse. List.

- 1. dam, dan errichten, aufrichten, bauen.
- skr. dan sich aufrichten, gerade sein, di-däm-s gerade sein, dan n. Haus is stir dan = dam-pati Hausherr. +  $\delta \ell \mu$ -a errichte, baue  $\delta \ell \mu$ -as n. statit; goth. tim-an, tam (richtig sein und so) ziemen, tim-r-jan bauen, zumern, tim-ja m. Zimmermann.
- 2 dam zahm sein; zāhmen, bāndigen vgl. dā, da binden, wit dan dimyat zahm, sant sein; zāhmen, bindigen, berwingen. + wite dan dimyat jahm, sant sein, zāhmen, bindigen, berwingen. + wite jahmen, jahmen, dan zāhmen, jahmen, jakmen jakmen, zahmen, jakmen jakmen, jakmen jakmen, jakmen jakmen
- dam damati tönen, dröhnen.
   skr. dam, damati tönen (vom Laut der Trommel), dam-ara Schlägerei,
   lænsit, dam-aru m. Art Trommel, damaru-ka n. dass. + lett. demu,
   din-t dröhnen; dim-d-ét dröhnen machen.
- 4. dam n. Gebiet, Haus, von 1 und 2 dam.
- is pair dan mit dampati gleichbedeutend. + δε- in δεσ-πότη-ς m. Hansberr, Herr, δετ Haus für δομ.
- dama ni. Gebiet, Gewaltbezirk, Haus, von 2 dam.
   nkr. dama m. n. Gebiet, Haus. + δόμο-ς m. δομή f. Haus; lat. domu-s
   kil. domā m. Haus.
- dama bezwingend, am Ende von Zusammensetzungen von 2 dam, sbst. m. Zähmung.
- skr. dama bezwingend z. B. in arin-dama Feindbezwingend, m. Bezähnang, Selbstbezwingung. + -δάμο-ς z. B. in *lππο-δάμο-*ς Pferde beringend; ags. tam-a- m. Zahmheit, ahd. zam zahm.

damatar m. Bezwinger, Bewältiger, von 2 dam.

nkr. damitar m. Bezwinger, Bewältiger. + παν-δαμάτως m. Allbezwinger, δμη-τής m. Bezwinger; lat. domitor m. Bezwinger.

damatu m. Bezwingung, von dam. sskr. damathu m. Selbstbezwingung. + lat. demitu-s m. Zähmung.

damana bezwingend m. Bezwinger.

sskr. damana bezähmend, bezwingend am Ende von Zusammensetzungen, m. Bezwinger (der Pferde, Wagenlenker) n. das Bezwingen; von damana auch das denom. daman-ya bezwingen. + lat. dominu-s m. Herr, Gewalthaber.

damâya bezwingen, zähmen von 2 dama.

sskr. damáya nnd damanya hezwingen, záhmen. + lat. domáre; goth. tamjan, ahd. zamjan, zamôn záhmen.

dampati m. Gebietsherr, Hausherr, aus 3 dam und pati.

sskr. dampati m. auch mit Umstellung patir dan Gebietsherr, Haasherr.

† denafisys. m. Herr; das ein fie-a-rénys-, ist wohl altes Genitivzeischen; das Eintreten des auf das Grischische und Lateinische (cf. hospita) beschränkten Themas pata für das indogermanische pati darf für spätere Aenderung gelten.

1. dar zerbersten, zerreissen, sich ablösen; abziehen. sekr. dar, dr-näti zerbersten, zerreissen, pari-dar sich ablösen, von der Haut; caus. daraya bersten machen. + de-es ziehe die Haut ab, dates für der-jus dass; kel. der-a dra-ti sehinden, dir-a f. Riss, Spalt vgl. sekr. dar-a m. Riss. Spalt; jit dirie sehinde; göht alira-an, tar spalten, reissen,

2. dar, drâ schlafen.

sskr. drá drá-ti schlafen. + δαρ-θάνω, ἐ-δαρ-θονί, ἔ-δηα-θον schlafen, weitergebildet durch dhá thun.

3. dar dvar thun, machen.

as. tëran, ahd. zëran auflösen, zerstören.

(vgl. sskr. drav-as-ya geschäftig sein?) altpers. duvar thun, machen.  $+ \delta \rho \partial - \nu a \iota$  thun; lit. dar-au, dar-yti thun, machen.

dar abzielen auf, blicken, berücksichtigen.
 sskr. dar, dri-yate nhr mt å berücksichtigen. + ἐναό-δρα; δεν-δίλ-λω für δεν-δίλ-jω sehe mich nm; lit. dýr-au, dyr-oti gaffen, lanern; ags. til-ian, abd. zil-jan sein Absehen richten, sorgen.

dark sehen, pf. dadarka, von 4 dar.

sskr. darç pf. dadarça sehen. +  $\delta \xi \rho x - \rho \mu \alpha \epsilon$  pf.  $\delta \xi \delta \phi \rho \alpha \alpha$ , acr.  $\xi - \delta \phi \alpha x - \rho \alpha \epsilon$  sehen; goth. tarh-jan caus. (sehen lassen nnd so) auszeichnen.

darkta geschen, sichtbar, von dark.
 sskr. drahta geschen. + \*δροχισ- in δροχι-die sehe mich um Hesych., 
α-δερχισ-ς nicht sehend; as. toroht, torht, ahd. zoraht hell, klar, deutlich.

2. darkta m. einer, welcher sieht, von dark.

und darsta m. Seher, einer welcher sieht. + δέρχης m. in μονοδέρχης, μονο-δέρχηας der mit einem (Auge) sieht.

darkti f. das Sehen, von dark.

skr. drshti f. das Sehen. + δέρξι-ς f. für δερχτι-ς das Sehen.

dargh, darghati, darghyati, darghyatai fest machen,

sir darh, drhaii, drhyaif featmachen, befedigen, med. fest sein, caus. fotnachen, med. festhalten; zend. drash drashuti ergreifen, festhalten, + / ep\_-, - / deciens für / ep\_-y / ep, / deciens für / ep\_-y / ep, / ep,

dargha lang, von dharg ziehen.

skr. dirgha; zend. daregha lang. +  $\delta \delta \lambda \chi o_{-s}$  lang; ksl. dlugu; lit. ilgass fæ dilgass lang.

darghatâ f. Länge, von dargha.

siz dirghată f. Länge. + ksl. dlügota f. Länge.

dargha m. darghâ f. Fessel, Band, von dargh.

20d. dereza f. Fessel, Band. + δάρια-ς f. pl. δέσμαι Hesych., dialektisch

für δυρχες; lit. dirža-s m. Riemen; ags. tole Band.

darghta fest, tüchtig, part. pf. pass. von dargh.

»kr. dejha für kirb-ta, dargh-ta fest, tüchtig + altlat. foreta-s aus
därita = darghta fest, tüchtig, später torit-s. Vgl. send. derez-ina,
drez-i fest, tüchtig, ksl. drüz-ü kühn, muthig, und altpreuss. druktafest.

darta ptc. pf. pass. von 1 dar, gespalten, geschunden.

183d. dereta gespalten. + δαφτό-ς, δφατό-ς geschunden; lit. dirta-s geschunden.

darti f. das Spalten, Abziehen, von 1 dar.
 skr. drti f. (das Abgesogene) Balg, Schlauch. + δάφοι-ς f. das Abhāu-ten; goth. ga-taurth-i-s das Zerstören, Zerreissen.

darti f, das Aufthun der Hand, von 1 dar spalten.
 dartyå Verbalabstract, mit ofiner Hand. + θάρεσι-ς, arkadischerquie f, geoffnete Hand, Spanne, vgl. δάρει-ς f. und δάρο-ν π. Spanne; ik. del-na-s m. del-nå f. offne Hand, kel. dla-ni f. dass. altirisch dearna Band. s. europ. darna.

dardru, dardu, dadru m. Art Hautausschlag, vom Intensiv von 1 dar bersten.

sskr. dardru, dardu, dadru m. dadru-ka m. Art Hautausschlag, eine Form des Aussatzes. + lat derbi- für derdvi- in derbi-osu-s krätzig; lit. dederv-iné f. Hantflechte, vgl. ahd. zitaroch m. flechtenartiger Ansschlag mit sskr. dadruka m. dass.

darp beleuchten, sehen.

sskr. darp darp-ati anzünden, darp-ana n. Ange. + δρωπ-άζειν, δρώπr-ser sehen Hesych.; ahd. zorf-t helle, klar, zorfti f. Helligkeit, Klarheit-

darbh Ringe bilden, winden, drehen, verknüpfen. sskr. darbh, drbh-ati zu Ringen, Ketten, Büscheln bilden, winden, flechten, verknippfen, darbh-a m. Grasbüschel, Buschgras, drb-dhi f. das Win-

den, Flechten, Aneinanderreihen. + lit. drab zusammenhängen, haften: herabhängen, drab-ti-s sich an Jemand hängen, drab-nn-s sich anhängend; herabhängend = feist, dick, drimb-n, drib-ti an einander hängen, hängen bleiben; zusammenhängend herabfallen, drob-è f. Leinwand; ahd. zarb-jan, zerb-en sich drehen, mhd. zirb-en wirbeln', zirbelwint Wirbelwind.

darsad f. Grat, Felsstück, von dar.

sskr. drshad f. Felsstück, Stein, + δειφάδ- f. Felsgrat, Grat, Nacken. Vgl. δειρά f. Nacken und lat. dorsn-m n. Rückgrat, Rücken, dorsu-m ist aus dorosu-m contrahirt, denn ursprüngliches dorsn- müsste dorru- geworden sein.

- 1. das dans lehren, anordnen, davon dansas w. s. zend. danh lehren, di-danh-ê ich werde belehrt. + 86-80-6, 8-80-6 er lehrte für dedage? doch s. 4. då; goth. tas-s für tas-ta-s geordnet, geregelt in un-ga-tass ungeregelt, unordentlich, ahd. zes-em m. ununterbrochene Linie oder Reihe, davon gi-zesem-en eine Reihe, Linie einhalten. Mit sekr. dasra weise zend, dangra weise liesse sich δάεισα (für δασεσια) f. Beiwort der Persephone identificiren; mit sskr. dasmant, dasma weise. wunderwirkend gr. δαίμων (für δασ-ι-μων?) m. Dämon, vgl. auch sskr. das-yu m. Dāmon.
- das, dasati, dasyati ausgehen, mangeln, ermatten. sskr. das, dasati, dasyati Mangel, Noth haben, ansgehen. + 66w mangle, habe Noth, δέει = sskr. dasati, ἔδεον = sskr. adasam, δέοντ- = sskr. dasant, δεόμενο-ς = sskr. dasamāna; ags. teorian aufhören, ausgehen, ermatten, anch trs. - δεύω ist ein anderes Wort, wozu sich stellt an. tôm-r, ags. tôm leer.
- dâ, da, dadâti geben, fut. dâsyati, part. aor. dant, inf. dâtum, inf. dat. dâvanai, dâmanai, pf. 1 pl. dadamas. sskr. då dadåti, fut. dåsyati, inf. dåtum, inf. dat. dåvane, dåmane, geben;

ul di dadaiti geben, daŭi gebend. + θω-, δω- geben, δθθωσι, δώσει, π., δοΐνει, δθμενεις jat. do, dare geben, dedimus = sakr. dadimu, st: lett. dad er giebt, dadam wir geben, dadait hr gebt, dadate ge sid = δίθοντ-ς. διδοίς: jat. da-mt, da-ti geben, preuss da-twei inf. ben. — Sind die Bildungen sakr. deshan n. Gabe, das Geben, deshpu jæbig nnd lit. dasni-s. f. Gabe, døsna-s, døsna-s freigebig, milde, gui-'yon einander zu tremnen?

2. dâ, da, di theilen, zertheilen, zutheilen, speisen.

z. di, di-ti, d-yati part, pf. pasa dita, dita abachaciden, abtremon, ben, day dayacte theilen, zu theilen; hteilhaben; Antheil nehmen = theilg sein; zeratören, verzehren. + a. de theilen, vertheilen, davon - sf. Theil, s. dahan und de-t-e- setuleilen, denom, von \*dron= sekr. b. dita getheilt part, pf. pasa. b. du-= sekr. day, day-ate in du-b tellel aus, spoise, bewirke, dud-tuyau schumane, vgl. sekr. disa m. utbellen von Spoise, bekinke, dud-tuyau schumane, vgl. sekr. disa m. utbellen von Spoise, bekinke, dud-tuya, dud-tuy, dud-tu-f. dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-dud-tuy-d

3. dâ, da, dayati binden.

sekt di dâyati, dyati binden. +  $\delta \epsilon$ -,  $\delta \ell \epsilon s$ ,  $\delta \hat{\eta}$ - $\sigma \omega$ ,  $\delta \ell$ - $\delta \epsilon$ - $\times \alpha$ , auch  $\delta \ell$ - $\delta \eta$ se binden,  $\delta \epsilon$ - $\tau \hat{\eta}$  f. Fackel (Bündel).

4. dâ, da wissen.

wad. då wissen, part. aor. dant a wissend, då o weise, f. Weisheit. +  $\delta \dot{\gamma}$ -u werle finden,  $\dot{\xi}$ - $\delta \dot{\alpha}$ - $\eta \nu$  wusste,  $\delta \dot{\epsilon}$ - $\delta \dot{\alpha}$ - $\delta \dot{c}$  kundig,  $\delta \dot{\alpha}$ - $\dot{\eta} \mu \omega \nu$  kundig;  $\dot{\delta} \dot{\epsilon}$  lehrte zogen wir oben zu 1 das, was freilich seine Bedenken hat.

dåkvas von 3 dåk gefällig, hold.

súr. dàçvañs gefällig, huldigend; gewährend, fromm. + δευχής von den frammatikern durch ἐοιχώς passend erklärt, in ἀ-δευχής nnholdig, Πολυδέτης n. pr. vielhuldig, ἐν-δυχέως colenter.

I. dåta, data gegeben, part. pf. pass. von 1 då, da. sir. data in tva-data von dir gegeben, nach vocalisch anslautenden Pristra 4ta d. i. das, data z. B. å-tta genommen von å-då; zend. dåta gerben, + -doró--- gegeben; lat. dåtu-s; slipreuss. dåta-a-- gegeben; lit. dåtu-s; slipreuss. dåta-a--- gegeben; lit. dåta-specken, data skiller pristra data skiller pristra

 dâta, data gebunden part. pf. pass. von 3 dâ, da.
 nh. dita gebunden. + δετό-ς gebunden, δετή f. Fackel (die zusammenrbundene).

dâtar m. dâtaryâ f. Geber, Geberin, von 1 dâ, da.

nir. ditar m. dâtrî f. Geber, Geberin. + δουτήρ, δοτήρ m. δότειρα f. Geber, Geberin; lat. dator m.; ksl. datel-i m. Geber, Thema datel-ja nach

Schleicher vgl. Gramm. I, 298 aus datar+ya, veranlasst durch das Fennin datarya.

dâtavai inf. dat. von dâ, da geben.

sskr. dåtave inf. dat. zn geben. + altpreuss. inf. datwei zu geben.

dâti, dati f. Gabe, von 1 dâ, da.

zend. daiti für dati f Gabe. + δόσι-ς f. Gabe, δοτι-ς f. Mitgift bei l sych. = lat. döti- f. Mitgift; lit. düti-s f. Gabe; ksl. datī f. Gabe.

1. dâna n. Gabe, Geschenk von 1 dâ, da.

sakr. zend. dåns n. Gabe. + dönn-m. Gabe, davon dön-are begskeyl. kel. dan-ské m. donnm. tributam. — däns ist wöhl nichte als sakes part. pf. pass. und so gehört anch zu dieser Bildung lit. dönse pa-dänses m. Untergebener == pa-dätas überantwortet, unterthan v pa-dätü überantworten, pa-i-dätü iber nicht sich ergeben.

dâna Theil, Antheil von 2 dâ, da.

sskr. dána m. Theil, Antheil. + δανά f. μερίς: Καρύστιοι Hesych.

dâp, caus. zu 2 dâ, theilen, zutheilen, gl. Bed.
sekr. dâpsya caus. zu 1. md 2 dâ. + dén-t-ω zerreises, zertheile, δεκένη f. Aufwan, δάt-ανο-ς versehwenderisch, δρυλμές freigebig, δέs-«
n. Becher, δέπνο-ν für δεπ-πο-ν n. Mahlzeit; lat. dap-s f. Geriði,
Mahl, dap-inare suftischen; ags. tif-r tibr, ahd. zeb-ar n. Ziefer, Οη/κ
thier, an. taf-n Opferthier, Speise, an. tap-a zerreissen, verzehron.

dâman n. Gabe, von 1 dâ.
 sskr. dâman n. Gabe. + δόμα n. Gabe.

dâman n. Band, von 3 dâ.
 sskr. dâman f. n. Band. + δημα in διά-δημα n. δέσμα n. vgl. δεσμές
 δέσμη f. Band; vgl. auch δέμνο-ν in χρή-δέμνον Κορβιδιάα and is δέμν-ίο-ν n. Bett von dà binden wie goth. badi n. Bett von bandh binden.

dâmanai inf. dat von 1 dâ, da zu geben.

sskr. dámane zu geben. + δόμεναι zu geben.

dâru n. Holzstück, Lanze von 1 dar.

sskr. dårn m. n. Holzstück; zend. dauru n. Holzstück, Lanze. + δόφυ n. Holz, Balken; Lanze.

dâlaya, dâlayati, dâlayatai zerstören, altes Causale zu 1 dar.

sskr. dálayati, dálayate er zerstört.  $\div$   $\delta\eta\lambda\ell\epsilon\tau\alpha\iota$  = sskr. dálayate er zerstört; lat. délét = sskr. dálayati er zerstört. Vgl. lit. dyl-ù, dil-ü schwinden.

di pron. demonstr. der, er, acc. sg. m. dim ihn, acc. pl. dims sie, vgl. 1 da.

zend. di der, er acc. sg. ntr. dit es, acc. sg. m. dim ihn, acc. pl. dis sie. + attoreuss. di. dei man, acc. sg. din ihn, acc. pl. dins sie.

- ski, fut. dalksysti zeigen, heissen, weisen, aus 1 dak.
  ski k., diedehri, fut. debshyri migen, brienen, brien, + die rege.
  fős sigen, lat. die-ere weisen, asgen, jö-die- m. Rechtweiser, in-die-sen
  sagen; gött. behan, tish siegen = abd. siban relichen, zeig-on, seig-jan
  sigen. Sakr. deabtar m. Zeiger, Weiser deckt sich lantlich mit d'average
  in dererie-se-e.
- 2. dik f. = 1 dik Vorschrift, Weisung, Art und Weise, skr. dig f. Vorschrift, Ordnung, Art und Weise. + lat. die in dteis assa der Ordnung, Form wegen. vgl. diz-ŋ f. Weisung, Weise, Recht = skr. dig f. Weisung (= Himmelsgegend) und ähnlich abd. zeigå f. Weise.

dina m. Tag, von dî scheinen.

skr. dina m. n. Tag. + lat. nûn-dina-e f. pl. für novem-dina-e der neuste Tag, nûn-dinu-s neuntägig; lit. dênà f. altprenss. acc. sg. deina-n Tag: vgl. ksl. dinī m. Tag.

- 1. div, dyu losfahren auf, jagen s. 2 du.
- ski. dyu, dyau-ti losfahren auf, jagen, simhas mṛgadyu-t der Löwe, Antelepen jagend. + διρ, δί-ω laufen, flichen, δί-ομαι jage, cile. — Enttucken aus dn s. 2 dn, wie siv nähen aus sû, miv movere aus mû n. s. w.
  - 2. div leuchten, scheinen, sehen.

skr. div divyati strahlen, lenchten = zend. div 3 pl. å-divyeinté sie benerken. + böhm. div-adlo Stargor, lit. dyv-a-s m. Wunder, kal. div-esa. Wander, div-iti se sich wandern. Vgl. 3. div, diva, divas, divya, dava.

 div, dyu, dyau m. Himmel; Tag, auch Name eines Gottes s. dyau patar, von df, div scheinen.

witz dir, dyn, dyo nom dynash m. f. limmel, Tag: der Gott Dyna in glassbelpitar. \* 2 - 25-6; . dr.-6; de n. lat. Jonpiter, Jovis im; ags. Tifr, gen. līte-s, abd. Ziu, gen. Ziw-se Nane eines Gottes = an. Tjr. . - Sakr. Mond. dynash = 2xfe; = Jon in Joupiter, sakr. gen. dynash = 2xfe; = Jon in Joupiter, sakr. gen. dynash = int. Jovis, sakr. dat. dynas = lat. Jovis, Jovi; sakr. gen. divnas = dr.-6; = ags. Tives = sabd. Zises, sakr. ace. divnam = dj.se. Das Themsely dient nur Ableitung von Zeitlänge bezeichnenden Wörtern wie im Sakrit wim lat. din lang.

diva Himmel, Tag, Nebenform von div, besonders in Zusammensetzung.

 auch Airo- in Zusammensetzungen; lat. bi-dun-m, tri-dun-m n. Zeitraum von zwei, drei Tagen.

#### divas n. Tag.

Aus suft divasa m. n. Himmel, Tag ilt mit Sicherbeit and ein älteres mit Sicherbeit and ein älteres n. E. nu avatam p. Jahr (aus vatasa) auf vatas n. Jahr  $g_{ij}$  sur  $g_{i$ 

divya himmlisch, am Tage, von 2 div.

sskr. divya himmlisch, am Tage. + δῖο-ς für δίριο-ς himmlisch, göttlich; lat. sub die unter freiem Himmel, dius für divius.

## 1. dî scheinen; blicken.

sskr. di, di-dy-ate scheimen, gut scheimen, di-day-at, di-day-ata es schiem gut, däuchte; zond. doi-thra n. Auge, neupers, di-deu sehen. + δέστο es schieu gut, däuchte, δί-ελο-ς, δηλος deutlich, klar, δί-ζη-μαι für δι-δήμαι sehe aus nach etwas, suche; aga týt-en funkeln, leuchten stimmt nicht im Yocal.

## 2. dî dîyatai sich schwingen, eilen.

sakr, di djysta schweben, fliegen, auch von den durch die Loft sich schwispenden Göttern, intens. delijva ellen, di djysta glapat fliegen, dina n. Flug. +  $du_{\mu\nu}$  eile, lanke, von  $du_{\mu\nu}$  ingen, verfolgen = sakr.  $dy_1$  = dir jagen za trennen,  $di \sim \eta$ . f. Wirbel,  $dir \sim tein$  schwingen, wirbeln, sich im Tanze dreben,  $di \sim tein$ . Rundtanz; lett. delijn, delijn,  $dirt tanzen. — Das ein <math>du_{\mu\nu}$  vielleicht durch assimilirende Wirkung des j in einstigen dijunz; dirt zur = zskr. dijvar = zskr. dijva

## dîp glänzen, scheinen von dî.

sakr. dip, dip-yato flammen, strahlen, glinnen. +  $\delta t_q - \delta \omega$  (seben nadu se) suchen. Bedenken wir, lass das Stammourv von dip, nahnich di im Sanskrit scheinen, im griechischen  $\delta U_{\rm QMM}$  suchen bedeutet, so kann nas nicht befremden, dass das Derivat dip im Sanskrit scheinend, dagen im Griechischen suchen bodoutet. Die vermittende Bedeutang sehen ist rufällig nicht zu belegen.  $\delta U_{\rm PM}$  i. Durst heisst wohl eigentlich, "Brennen, Brand".

## 1. du brennen; quälen.

sskr. du intrans. du-noti, dù-yate vor Gluth vergehen; trans. du-noti brennen; hart mitnehmen, quâlen, dù-na hart mitgenommen, gequāl. + δα-ω für δα-μω, δί-δη-α, δι-δαν-μένο; brennen, anzūnden, lakonisch δαβ-λέδες = δαλό-ς m. Braud; δί-η f. Qual, Noth, δυά-ω quālc; lit. dovyti quâlen = ksl. dav-iti würgen; ags. tý-nan schādigen, quâlen, as. tiom, ags. teó-na m. teó-ne f. Schādigung.

du gehen, fortgehen (eingehen).

six duvas, duv-asana hinasstrebend, dicta m. Bota, duva fera, conpariquis, aparel davishia fera.  $+\delta i \cdot s_0 \cdot \delta i \cdot v_0$  hineingeben; also dese, so so sich eilig vorsvärts bewegen, ziehen, zaw-in, mhd. zouw-en von Sutten gehen, gelingen, refl. sich beeilen, eilen; goth, tau-jan (eigentlich "fiedern") thun, machen = shd zawjan, zowjan, mhd. zouwen machen bestehen, verfahren.  $\delta i \cdot v_0$ e managle heists vohl eigentlich, hin fern vor "gl. sakr. dav-iyanha. Ob  $\delta o_x e v_s \cdot \delta o i v_s \cdot \delta f v_s$  lange und kal. davi dim hierber gehören?

3. du geben, aus 1 dâ.

rgi skr. da-ra spendend; zend. du geben, inf. da-du-yê, dav-bi gieb. + kûkt da-m, da-int, fut al-du-se, imper. du-itor; lit. dav-ian gah, dav-ians das Geben, dov-anh f. Gaber, kel. dav-aja, dav-ati geben. — Diese Néesdrom zn 1 då darf wohl schon der indogermanischen Ursprache zu-geskrieben werden.

1. dus dvas schlecht, böse, zornig sein.

nk duh, dunh-yati venderben, schlecht, böse sein, dvih, dveh-ti has m. † da-d'u-o-ordon, da-d'u-o-ordon: Vicuodu, onagairreodu Henych, Iscairbildung; d-d-o-, ddv-o-ofgero; d-d-u-ofgery, dd-d-d-o-au böse mi riren, hassen. Lett dus-ma f. Zorn zieht man besser zum slavischk dus (aus dhu-g) athmen, schnaufen.

2. dus- Praefix, miss-, übel-, vom vorigen.

skr. dush-, dur- übel-, miss-. +  $\delta \nu \sigma$ -; goth. tuz-, an. tor-, ahd. zur- übel-, miss-.

duskara schwer zu begehen, zu üben, zu behandeln, aus 2 dus und kar, colere.

skr. daçcara schwer zu begehen, zu ühen, zu hehandeln. + δύσκολο-ς

duskravas nom. m. duskravâs von schlechtem Rufe, aus 2 dus und kravas.

und déusgravanh nom déusgravão von schlechtem Rufe. + δυσκλερες, nom m. δυσκλερής von schlechtem Rufe.

duspâra schwer zu passiren, zu durchschiffen, aus 2 dus und pâra.

nkr. dushpära schwer zu passiren, zu durchschiffen. +  $\delta'\sigma\pi o \rho o \cdot \varsigma$  schwer n passiren, zu durchschiffen.

dusmanas, nom. m. dusmanâs übelgesinnt, missgemuth von 2 dus und manas.

sakr. dnrmanas, nom. m. dnrmanas missmuthig; zend. dusmananh schlechtdenkend. +  $\delta \nu \sigma \mu \epsilon \nu \eta \epsilon$ ,  $\epsilon \epsilon$  übelgesinnt, feindlich.

dainâ f. Gesetz von dî gut scheinen. doxer.

zend. daena f. Gesetz. + lit. daina f. Volksgesang, Lied "Gesetz". Nach Joh. Schmidt, doch könnte daina anch wohl vom lett. di-t tanzen abgeleitet sein, wie mhd. leich Lied = goth. laik-a-s Tanz von goth. laikan tanzen.

daiva göttlich m. Gott von dî oder 2 div.

sskr. deva göttlich m. Gott. + lat. divu-s göttlich, deus m. Gott; lit. déva-s m. altpreuss. deiwa-s, deiw-s m. Gott; an. tiva-r m. pl. die Götter; gallisch deivo-s, altirisch dia m. Gott.

daivar m. Mannsbruder, Schwager, von 2 dâ dayatai Antheil nehmen,

sskr. devar, devara, devala; devan m. Schwager. + δινής έρος m. lêvir m. lit. dêver-is gen. dêver-a m. Schwager, pl. nom. dêver-s, gen. dêver-u s. Schleicher lit. Gramm. 188; ags. tácor ahd. zeihhur m. Schwager ist entstellt wie ags. naca ahd, nacho Nachen aus náva n. a.

daivara m. Schwager.

sakr. devara m. Schwager. + lat. lêvir Stamm leviro- m.; ags. tâcor ahd. zeibhur m. Schwager. Möglicherweise eine jüngere Bildung.

dyau patar m. Benennung des Gottes div dyu s. 1 div, Vater Himmel, Vater Tag.

sskr. nom. voc. dyansh pitar m. +  $Ze\bar{\nu}$   $\pi i \dot{a} e \bar{\nu}$  voc.; lat. Joupiter, Jüpiter m. nom. voc. auch Diespiter vom Thema divas w. s.

dragh draghati qualen, peinigen, eigentlich wohl zerren, ziehen und = dhrag.

sakr. drágh dříghate ermiden, qulken, peinigen; zend. dreg-vněj schlecht, † goth. trigon. f. Traurigkeit, as tregan ledi seni, betriben, aga. trag an treger böse, trig, aga. tragen f. Qual, Vebel, aga. trega. an. treger im Qual, Selmera, aga. tirtege am. Qual, eine Intensivform. — Auch zend drágh-n arm. Bettler und \*trg-n-vr-n \*n\*s\*ps. \*Lrip bel lesych wird hierber gehören, doch vgl. un letterem ksl. trêz-ati se sich zerreissen = tramern, klagen, s. targh.

drap, drap altes Causale zu dra laufen.

sskr. drapaya zum Laufen bringen, aber a-di-drap-at er lief, ohne Causalbedeutung. + δράπ-ων, δραπ-ετης m. Ansreisser.

dram laufen, vergleiche drâ.

sskr. dram, dram-ati laufen. + έ-δραμ-ον, δέ-δρομ-α laufen, δρόμ-ο-ς m. Lauf.

dravaina, druaina hölzern von dru.

and drvaéna hölzern, von Holz. + deušvó-5 von Holz, von Eichenholz; altpreuss. drawine Bütte, eigentlich hölzern(es Geräth); ksl. drévīnű und drésinű von Holz; goth. trivein-a-s hölzern, von Holz.

drâ laufen, aus 1 dar zerplatzen, auseinanderstieben. wir. drā, drā-ti laufen, eilen. + δι-δρά-σχω, δρά-νω laufen.

drapan (Suffix unsicher) Gewand.

siz drapi m. Mantel, Gewand; danehen "drapan, wie asthan neben sich und sonst? + lit. drap-ana f. Kleid, Gewand. Sicher hängt hier-mit zend. drafsha m. Banner zusammen.

dru n. Holz, Baum, von 1 dar, vgl. dâru.

sir dru m. n. Holz, Holzgerāth m. Baum. + δρῦς f. Baum, Eiche, ἐξετόμος Holzhauer; ksi. drū-kolŭ m. fustis (drū+kolŭ Pfahl); goth. tṁ n. Baum, Holz.

druma m. Holz, Baum, von dru.

sir druma m. Banm. + δρυμό-ς m. Holz, Wald, pl. τα δρυμά.

dva zwei, in Zusammensetzung dva und dvi.

wk. ėta, in Zusammensetzung dvā und dvi.  $+\delta i o$ , in Zusammensetzung lus- md  $\delta_i = \delta_F i$ ; lat. duo, in Zusammensetzung duō und hi = dvi; gvh. trai, ntr. tva in Zusammensetzung tva.

dragh zwicken, stossen, Weiterbildung von I div, du. ud drach treiben. + (vgl. duisse jage, verfolge Weiterhildung von ör derch k, wie auch lat. dico. gedh. iuhan). lit. dauzi-in, dauz-it some, eshagen. kil. drig-nati, drii-tii, driz-ati treiben. bewegen: ags. tosian, trice-ian swicken, rupfen, abd. zuch-ian, abd. zwie m. Schlag. Nosi, Schmiss; auch abd. zwang-ian stossen, rupfen, zwang-ön anstathis, antreiben.

dvaya doppelt, zweifach von dva.

skr. dvsya doppelt, zweifach; zend. dvsya, vaya zweifach, zwei s. Justi uter dva. + δοιό-5 für δ-500-5 doppelt, zweifach; lit. dveji, f. dvéjos red. zu zwei; ksl. dvoj, Thema dvojú zwei, zu zwei.

dvayâ f. doppeltes Wesen, Zweifel.

nkr. dvsyå f. doppeltes Wesen, Falschheit. + dosý f. Zweifel; an. týja i. Zweifel.

dvådakan zwölf, aus dva und dakan.

wk. dvádaçan; zend. dvadaçan zwölf. + δυώδεκα; lat. duôdecim: lit. dvýka, goth. tvalif; die lit.goth. Grundform scheint dvalika.

dvi fürchten, scheuen.

and dri fürchten, nur erhalten in dvaô-tha f. Furcht und in dem Ei-[unamen daêvô-t-bi (die Daevas schreckend? t-bi = da+bi = dvi). + h-or fürchtete. δεί-δω., δεί-δω-κα., δεί-δω., δ-δδει-σα für ℓ-δρει-σα.

Fick, indigerm. Würterbuch. S. Anfl.

dε-oc n. Furcht, α-θδεής furchtlos für α-δ<sub>ε</sub>είης. — Das Stammverb du scheuen, ehren liegt im sskr. duv-as n. Verchrung, und im lat. du-önn-s — bonus ehrsam, gut, be-are beehren.

dvikarsa zweiköpfig ans dvi und karsa Kopf, sskr. dviçirsha zweiköpfig. + δίχορσο-ς· δικέφαλος Hesych. Gewöhnlich heisst χόρση Schläfe.

dvitya der zweite von dvi.

sskr. dvitiya, zend. bitya der zweite. + nmbr. duti advb. acc. sg. Stamm dutio- für dutim wie tertim = lat. tertinm.

dvidant zweizähnig, aus dvå, dvi und dant. sskr. dvidant zweizähnig (als Bezeichnung des Alters). + lat. bidens, tis.

sskr. avidant zwerzannig (als Dezerennung des Arters). + iat. maens, tis. alt duidens.

dvipad zweifüssig m. Zweifüssler, Mensch (dvi · pad).

sskr. dvipad, dvipada zweifüssig m. Zweifüssier, Mensch. + δίπους- ποδος zweifüssig; lat. biped- zweifüssig m. Zweifüsslers, Mensch.

dvimâtar zwei Mütter habend (dvi+mâtar), sskr. dvimâtar zwei Mütter habend. + διμήτως (ος), lat. bimater zwei Mütter habend.

#### DH.

dhadh Reduplicationsthema ans dhâ saugen.
sskr. dadh-an, dadh-i n. Milch. + 113-619 f. Amme, 1113-6-7 m. Zitze:
altpreuss. V. dada-n Milch; ksl. dăzdi m. Regen; ahd. tuto, tutto m.
Zitze, Brust.

dhadha Milch von dhadh.

sskr. dadhan, dadhi n. Milch. + altpreuss. dada-n acc. Milch.

dhan, dhu, wohl = 1 dhâ und dessen Nebenform dhu,

sich legen = sterben.
sakr. daan in ni-dhan-a m. das Aufhören, Sichlegen, Tod. + 3nr-, t-2nror, 9ri-oxw, rt-9rn-xn sterben; an. dåna-r gen. des Todes s. dhana:
goth. div-an, dau sterben, dau-thu-s m. Tod, dau-th-a-s todt.

dhana m. Tod, von dhan.

sskr. ni-dhana m. Aufhören, Tod. + maced. δάνο-ς für θάνο-ς m. Tod, vgl. gr. θάν-ατο-ς m. Tod; an. dâna-r vereinzelter Genitiv des Todes. dânar akr Todesfeld.

dhanu, dhanvâ f. Hügel, Düne, Strand. sskr. dhanu f. Hügel, Sandbank, Gestade; dhanvan m. Düne, Wüste, Strand. + 3f·s., 3ir-6c f. für 3ir.s., 3ir.s = sskr. dhanu, Hügel, Sandhūgel, Dūne, Strand. Wüste; ags. dun f. Hūgel, ahd. dûna (für danva) Dūne. vgl. celtisch -dnnn-m in vielen Städtenamen. Anch Θημας?

dham, dhamati blasen.

skr. dham, dhamati blasen, fut. dhmâ-syati, pf. da-dhmâ-n. + ksl. dūmą da-ti blasen. Seltsamerweise sonst nicht nachzuweisen.

a. dhar halten, tragen, befestigen; auch halten = im Solde haben; dingen.

b. dhar dharati worauf halten, gerichtet sein = wollen. st. dhar dharati worauf halten, dhr-ta fest entschlossen, dhar-i-man n. Willen, loc. dharimani nach dem Willen. + 962w, I-962w will, I-912-4-100 entschlossen, willig, 362-4100 n. Wille.

e. dhar anhalten lassen nämlich den Ton, tönen, hallen. »kr. dhar vom Tone: anhalten lassen, dhira tief, dumpf. + 9e-6-λο-ς m. Geräusch, Genarr, vom Intensiv τον-3οe-ζω, τον-3οe-ζω, τον-3οe-ζω, τον-3ρ-ζω murren, murmeln, vgl. dhran, dhrå tönen.

dharumna oder dharuna stützend n. Stütze, Grund, Grundlage, Tiefe von dhar.

skr. dharuṇa stützend, n. Stütze, Grundlage, Grund, Tiefe. + 912vµro-r n. Grundlage, Grund, Tiefe.

dharg, dhargati, dhragati ziehen, streichen.

nkr. dhraj dhrajati hingleiten. atreichen, ziehen. + 3Ωγω entlang streichen, streicheln, bezaubern, θελγ-ῦν, Τελχ-ῦν n. pr. von Zanberern; lit. θτα-τοί streichen, dryż-a-s streifig; ags. dragan, an. draga, engl. drag tehen.

dharma Vertrag, Festsetzung, von dhar. \*kr. dharma n. Vertrag, Satzung. + vgl. lat. firmu-s fest, festgesetzt; lit. dermé d. i. derm-ja f. Vertrag.

dhars dharsati muthig sein, wagen.

sakr. dharsh dharshati mnthig sein, wagen. + Θάφσ-ος n. Muth, Θαφσ-ίω

muthig, verwegen sein; lit. dris-t-u, dris-aú, dris-ti sich erkühnen, dreist sein; goth. ga-dars, ga-daursau, ahd. tar, turran, ki-turran den Muth hsben, wagen, dürfen.

dharsu kühn, muthig, frech von dhars.

sskr. dhṛṣhu, gewöhnlich dhṛṣh-ṇu kūhn, muthig, frech. + 3οκσύ-ς kūhn, muthig, frech; lit. dṛṣṣù-s kūhn, muthig, dreist.

dharsti f. Kühnheit, von dhars,

sakr. dhrshţi kühn f. Kühnheit. + mhd. tarst-i f. Kühnheit, Verwegenheit, ahd. ga-turst-i f. Kühnheit, ags. ge-dyrst f. dass, ge-dyrst-ig-sahd. ga-turst-ig', mhd. turst-ie, titanic kühn, verwegen. — Sakr. dajraţir m. heisst auch die Feuerzange als die verwegene, die muthig ins Feuer geht.

dhav dhavati rennen, rinnen, strömen.

sskr.dhav dhavati, dhāv dhāvati renuen; rinnen, strömen, dhau-ti f. Quelle. +  $\mathcal{S}_{\ell,r}$   $\mathcal{S}_{\ell,r+1}$ ,  $\mathcal{S}_{\ell t}$  = sskr. dhavati, fut.  $\mathcal{S}_{\ell t}$   $\mathcal{S}_{\ell t}$  ernnen. laufen,  $\mathcal{S}_{\ell r-2-\epsilon_r}$ ,  $\mathcal{S}_{\ell -2-\epsilon_r}$  sch-de-s chaneli; ags. deśw m. ahd. ton, touw-es n. Thau, tow-en, tow-on thauen, au. dögg pl. döggv-ar f. Than.

- dhâ dhadhâti setzen, stellen, legen; thun, machen, schaffen, praes. 3 pl. dhadhanti, part. dhadhant, impf. 3 sg. adhadhât, aor. 3 du. adhâtâm, potent. (optat.)
- 1 sg. dhâyâm, fut. dhàsyati u. s. w.

  1 sg. dhâyâm, stellen, leggir thum, machen, schaffen, pracs. 3 sg. de
  dhâi 8 pl. dadhanit; impf. 3 sg. adalhāt, part. pracs. dadhat; nor. 3 du
  adalhātam; piemte. 1 sg. dheỳm; fut. 3 sg. dhàsyati, + pr. 9 pr. 10;
  11 sg. drayati, 11 sg. drayati, 11 sg. sg. dhayati, + pr. 9 pr. 10;
  11 sg. drayati, 11 sg. instr. Stamm 11 sfr-1; 11 sfr-1; 11 sg. drayati, frigir instr. Stamm 11 sfr-1; 11 sg. drayati, fif-1; kul decide staten, sg. sg. dchi, nf. dfri; kul decide decije, de-ti dams; as du-an, di-n, ags. dù-n, cugl. to do, ahd. tu-an.
  tsom thum.
- 2. dhá dhayati saugen, isáugen; aufziehen, sáttigen, sark dhá dhayati saugen, trinken, sich albren, sor adhaan aog = 19pen singte, dhá cri f. Anmei; dhá dhí soit (sua dhá) sittigen. + 3e-siagen, aibren, 19pen siaget, mo 8-8-6e suagen, aibren, 19pen siaget, mo 8-8-6e suagen, aibren, 19pen siaget, mo 8-8-6e suagen, aibren, 19pen siaget, mo abraña siaget, 3-6e-sua sittigen, a 1-6e siaget; 3-6e-sua hábí fa-ti- sa sittigeng in ad-fattigen jau Genglia, siaget von fiai-figure; kil doja siage; goth daddjan, aschwed. döggja, ahd. táan, tilan siaget.

dhâkâ f. Behälter, von 1 dhâ.

sskr. dháka m. dhákâ f. Behälter. +  $9\eta z\eta$  f. Behälter.

 dhâta part, pf. pass, von 1 dhâ, gesetzt, sakr, alt dhita, spâter hita gesetzt; altpers, zend, dâta gesetzt, abst. u. Gesetz. + 3eró-; gesetzt; lit. dêta-s gesetzt in prê-dêta-s beladeu, su-dêta-s zusammengesetzt, uz-dêta-s argrelegt. 2. dhâta m. Setzer, Macher.

zend. dáta m. Setzer, Macher. + 3ετή-ς m. Setzer, Macher, θεσμο-θέτης m.

dhâtar m. Setzer, Macher von 1 dhâ.

skr. dhátar, zend. dátar m. Setzer, Schöpfer. + θετής m. Setzer; ksl. détel-i m. Tháter, operator.

dhâti f. Setzung, Machung, That von 1 dhâ.

sskr. hiti f. z. B. in å-hiti f. von å-dhå Auflegung, Aufgelegtes; zend. dåiti für dåti f. Machung. + 3601-5 f. Setzung; ksl. déti f. That; an. dadb-i, goth. ded-i-s, ahd. tåt-i f. That.

dhâna n. Lage, Stand.

uir. dhàna n. Lage, Stand, Sitz; zend. dàna n. 1. das Machen 2. Ort, vo etwas liegt. + -9ηνο- in εὐ-9ηνο-ς in gutem Stande, 'εὐ-θήνε-ια f. guter Stand, εὐ-θηνέ-ω bin in gutem Stande.

dhâmakas nach Haufen, Reihen, adv. von dhâman.

nkr. dhàmaças nach den Ordnungen, Schaaren. + 3aµáxı; nach Schaaren. schaarenweis, häufig.

dhâman m. n. 1. Sitz, Heimath, Reich, Haus 2. Geschlecht, Menge, Schaar 3. Satzung Urtheil, Gericht, Ordnug 4. Satzung = Wirkung, Energie, Macht, Maiestät, Würde, Herrlichkeit von 1 dhâ.

sk dhinan n. in allen angegebenen Bedeutungen. + 3μασ· in sides be sei ingster Ordnung haltend a khäman Ordnung, 5μεσ· in 3μάσιο, be vitte von dhäman Wirkung; besonders entwickelt ist im Griechischen she bester in der Scharft Magnet and Scharft Magneting Satze - 3ησο- Hausten in 3μα-1σγέα sammle anf einen Haufen: 3μα-6- und gebt äuf öhlman Hausschelichelt zurück vgl. neutrisch däm in church, home, people: 3μα-6 m. 3μα-6 m.

dhâmanai zu setzen, legen, thun, Infinitivdativ von 1 dhâ.

skr. dhàmane zn setzen, legen, thnn. + θέμεναι, θέμεν zn setzen, legen, thun.

dhâmi f. 1. Satzung 2. persönlich, Setzer, Setzerin, steht zu dhâman wie z. B. sskr. bhûmi zu sskr. bhûman u. a.

zend. 1. dàmi f. (Setzung) Schöpfung 2. dàmi m. (Setzer) Schöpfer. + 1. 3/μ-ς f. gen. ion. 3/μ-ος Satzung 2. Θέμι-ς f. acc. Θέμι-ν Satzung setzende Göttin.

dhâra m. Tiefe von dhar vgl. dharumna Tiefe, sskr. dhara m. Tiefe + \$\phi\_0\clos\_7\$ m. Tiefbau, Grube, Kammer; ksl. dolu m. Grube, Tiefe, dolu adv. unten; goth. dal-a- n. Thal, Grube, Tiefe, dalath abwärts, zu thal, s. europ. dhala-

dhârâ f. Guss, Strahl; Tropfen, Same. sskr. dhârâ f. Guss, Strahl; auch Same açvasya dhârâ Pferdes Same. +

ορό-ς m. οορή f. Samenflüssigkeit.

dhâraka m. Behâlter, von dhar. søkr. dhâraka m. Behâlter. + → ωίραξ, → ωίρηξ m. (Behâlter, Kasten, speciell) Brustkasten und Panzerkasten.

dhâru saugend, säugend von 2 dhâ.

sskr. dhàru saugend. +  $3\eta\lambda\dot{v}$ - $\varsigma$  säugend, nāhrend,  $3\eta\lambda\dot{v}$ - $\varsigma$   $\mathcal{U}\varrho\sigma\eta$  säugender, nāhrender Thau, sodann weiblich.

dhigh bestreichen, verkitten, salben, schmieren, bilden skr. dih, deg-din bestreichen, verkitten, salben, deba m. Körper, debi-I. Aufwurf, Deich, Damus; altpera did-a f. (Aufwurf) Festung, + lat. fing-ere kitten, bilden, fig-dra f. Gestalt, fig-alba m. Töpfer, fie-for m. dass, auch qui sapillas linit et ungit; goth. deigen, daig, digna kenen, aus Thon bilden, dig-aus khörer, daige m. Tegi; ga-dikis n. Gebilde, Werk von dik, ungesetzt aus dhig, ndd. dik m. Deich, an. dig-al-i m. Topf, Tiged, 1

dhighta bestrichen u. s. w. part. pf. pass. von dhiâh. sskr. digdha bestrichen, beschmiert u. s. w. + lat. fictn-s.

dhî, dhyâ scheinen, schauen, andächtig sein.

sakr. dhi di-dhysate seheinen; wahruchanen, beachton, demken, dhi f. Einsicht, Andacht, Ochet; diyk d. i. dhi+d., dhyk-yati, dhyk-ii nachdenken; auch sehen vgl. ni-dhyk-na n. das Schauen, Sehen, Blöck, + 3-6-a für, 9/1-a, 6r. 3-6ia - f. Schan, Blöck, davon 3-6i-apa, ion. 3-9-i-apa, dor. 3-6i-apa, nod. dorisch 3-2i-apa, worin 3-2i - sakr. dhyà ist. Von Digamma ist in dem Worte keine Spar, Hesyebs corruptes 3-nezaquor von M. Schnidtl berezequed in 3-aris; \*repur (Schaugerick) emedirt. Work Digodh. dei-rei s. u. dhya. — Mit sakr. dhiyasina andachtig stimmt 3-fisor-5- m. Gemeinde eines Gottes woll nur im Warretthell. dhughatar f. Tochter vom Verb sskr. dugh milchen, melken.

sskr. duhitar, zend. dughdhar f. Tochter. + 3vyarfig f.; lit. duktë gen. daitërs f. altpreuss. V. dukre in po-dukre f. Stieflochter, preuss. K. dakti f. Tochter; ksl. dašti gen. duštere f.; goth. dauhtar f. Tochter.

dhur f. Thur.

sskr. dur f. Thür. + 3οφ Thür im arkadischen 3-όφ-δα foras; lit. dür-u gen. pl. zu dur-y-s pl. t. Thür, wie von dur s. Schleicher, lit. Gramm. 188.

dhurâ f. Thür vgl. dhvâra,

sskr. dur f. Thür, dura in çata-dura hundertthürig. + Θέρα f. Thür; goth daur-a- n., as. dura, ahd. turâ f. Thür.

dhû sinnen; tönen.

md. du sinnen; sprechen, 3 pl. impf. med. a-dau-nta sie sannen, berioten sich, part. præse, med. dao-mas sinnend, næchdenkend, fra-du überione. + ⊅a-θ-μα n. Bedenken, Verwunderung; δυ-μ-σ-ς m. Sinn = lit. ἐἐ-må f. Sinn; ঠ-w-σ-σω rufo, schrefe. In der Bedeutung tönen ist dhủ ab Sammyer⊅ zu dhyan tônen w. s.

 dhû, dhûnâti a. anfachen, fächeln, hauchen b. heftig bewegen, schütteln, stürmen, vgl. dhav,

dhûpa m. Rauch, von 2 dhû.

skr. dhòpa m. Rauch, Räucherwerk, Daft, davon dhùpaya, dhòpaya riudern, dampfen machen. + rōyo-s m. (für söxnəs) Rauch, Qualm, röyir, röy-is m. Wirbelwind; ndd. duff dunkel, nhd. Daft m. Duft. — 119-se, t-röy-ny dampfen, qualmen ist ein primär formirtes urspringliks Denominativ von röyo-s

dhûma m. Rauch von 2 dhû.

skr. dhùma m. Rauch. + lat. fümu-s m.; lit. duma-s m. ksl. dymu m. Sasch; ahd. tuom m. Dampf, Dunst, Duft. Mit sskr. dhūmaka Rauch in -dhūmaka rauchlos, ss-dhūmaka mit Rauch, dhūmikā f. Rauch vgl. lett. @maka-s f. pl. Rauchwolken.

dhûmara rauchfarbig (grau, düster, braunroth) von dhûma.

sekr. dhümra rauchfarbig grau, trübe, düster, auch braunroth d. i. von der Farbe des erlenchteten Rauches, dhümr-iman m. dunkle Farbe, Düsterkeit, dhümala ranchfarbig. + lett. dümal-s ranchig, dunkelfarbig, dunkelbraun, sehwarzbraun.

dhûmâya, dhûmâyati rauchen von dhûma.

sekr. dhûmâya, dhûmâyati rauchen. + lat. fumo, fumat, fumare rauchen; ahd. (toumjan) touman mhd. tonmen dampfen, dnften; ksl. dym-l-ja dym-iti se rauchen, dampfen.

dhûmyâ f. Rauch, Rauchwolke von dhûma.

sekr. dhûmyâ f. Ranch, Ranchwolke. +  $3\bar{\nu}\mu \mu$ a in  $d\nu\alpha$ - $9\bar{\nu}\mu \mu$ a f. aufsteigender Dampf (bei Passow ohne Beleg) und in  $3\bar{\nu}\mu \mu\dot{\alpha}$ - $\omega$  beränchern, wovon  $3\bar{\nu}\mu \mu a$ - $\mu$ a u. a.

dhûli f. Stanb von 2 dhû.

sskr. dhûli, dhûlî f. Stanb, dhûlîkâ f. Nebel. + vgl. lat. ful-igin- f. Russ; lit. dul-ke-s f. pl. t. Stanb.

skh: dehi f. Erdaufwurf, Damm. Wall ff. m deha m. Körper, als Bewurf. Umwull, Umkulling. Deich von dhigh. Schweif, Chumm. Wall ff. m deha m. Körper, als Bewurf. Umwurf, Umbilung der Soele), deh-all f. Aufwurf vor einem Hause. Schweile, Terrasse: zend. pairi-daéza m. Umhisfung, Chwailung (Par-Pardier); altepra. dida Feitung, + röyze-f. m. Mauer; and. did. fit. m. Deich = nhd. Toich m. wie lat. agger Damm zu kal. j-ezero Teich.

dhainâ f. 1. milchende Kuh 2. Trank, Labung, Nahrung, von 2 dhâ.

sskr. 1. dhená f. milchende Kuh. pl. Milchtrank. + lit. déna f. tráchtig. von Küben. - 2. sskr. dhená f. Trank, Labung, Nahrung. + 306sn f. Schmans.

dhyas, dhis Weiterbildung von dhî, dhya durch s, einsichtig, andachtig sein, beten.

sakr. dish f. das Aufmerken, die Andacht, dhish-anya aufmerksam, andächtig sein, beten. + 360-amoyas inf. aor. hitten, noló360-10-5 viel erfielt, 360-m-c, 360-m-c, 360-amor- mit Andacht zeumend, zu mennen: lat. fest-tra- festlich, Bettag mach Curtius; goth. deis-ei f. Einsicht, Kunde in filu-deis-ei Vielvissen, Schalusheit.

dhyâ, dhyâti sehen, aus dhî durch â.

sskr. dhyā, dhyā-yati, dhyāti nachdenken, anch sehen vgl. ni-dhyā-na n. das Schanen, Schen, Blick: + dorisch θέμαι sehe, lakonisch ξ-σάμεν wir schauten.

dhyâma flimmernd, dunkel, von dhî, dhyâ scheinen.

188- an dimm-r finster, an dimma f. Finsterniss, and timm-er dunkel, finmer-i f. Dunkelheit (auch timber entstellt).

dhran (dhrâ) tönen, Intensiv dhandhran; aus c. dhar den Ton anhalten.

six diras dhraŋ-ati tōnen, dròhnen, latensiv dan-dhran-mi. + 969°-o-c, as Whitige, 96°-o-c 2 rapip Drohne lakonieni; 99°-o-gas lasse relative phi-s-s m. Gerünsch; von Intensiv kommt rur-969°-a und rur-969°-des f. Rat Bisse oder Wesper; goth. dram-jes m. Schall, ndd. dröme, dah dröhen, agg. dran, ahd. tren-o m. ndd. dröm-e f. daher nhd. Droh-se Besemmannden in the second production of the second production of the second production of the second production.

dhrugh trügen, schädigen von dhvar, dhru.

skr. druh druh-yati schädigen, zend. druj drnzh-aiti lügen, trügen. +

sk driog-an, abd. triug-an, triuk-an trügen, an. drang-r m. Gespenst.

 dhvan tönen, rauschen, aus 1 dhû in der Bedeutung tönen.

wkr. dhvan, dhvan-ati tönen, dhun-i tönend, rauschend, dhun-aya rauwhon. + lit. dun-d-éti tönen, rufen; an dyn-ja tönen, ags. dyn-ian donlen, dy-dh-harnor tönender Hammer.

 dhvan dhvanati sich verhüllen, schliessen, erlöschen, aufhören.

nkr. dhvan, impf. 3 sg. a-dhvan-it sich verhüllen, schliessen, erlöschen, drinista part. pass. verhüllt, dunkel n. Dunkel. + lit. dum-ju, dum-ti bedreken, überziehen; ags. dvinan, dvan schwinden, erlöschen, dun schwarbrann, dunkel.

dhvar stürzen, hervorlaufen, springen; fällen, beugen, brechen; stören, verwirren, betrügen.

dhvas zerstieben, spritzen, stäuben; zu Grunde gehen.

sskr. dhvañs, dhvañs-ati zerstieben, zerstiaben, zu Grunde gehen, dhvann n. Nerdnuthung, Befleckung, dhûs-ara staubfarbig. +  $\dot{a}r\delta \sim b \cdot sers v$ s. apadhvasti; lat fus-cu-s dunkel? ags. dus-t m. engl. dus-t Staub, ags. dýs-ig, ndd. dós-ig besinnnngdos, ndd. Dus-el, dus-eln, ags. dvaes, gewase fatus, dvis-can extinguere, mhd. ver-doesn verderben u. s. w.

dhvâra n. m. Thor, Thür, s. dhurâ, dhur.

sekr. dvára n. dvár f. dur f. Thür; zend. dvára n. Thor, Pforte, Hof. + ýege f. Thür; lat. fora-s draussen, foru-m n. (Hof) Vorbó, Masktplatz, fore-s f. pl. Thema fori- Thür; lit. dvára-s m. Hof, durý-s pl. Thür, alpreuss. V. dauri-s grosses Thor; kel. dvoru m. Hof, Haus, dviri f. Thür; goth. daur-s n. Thor, Thür, as dura, shd. tur is f. Thür.

dhvârya adj. zur Thür gehörig von dhvâra. sskr. dvârya zur Thür gehörig, dvâryā sthūṇā Thürpfosten. + Θαιρό-ς für Θ<sub>ε</sub>αο<sub>-</sub>ιό-ς m. Thürstein.

#### N.

 na nicht, auch in Zusammensetzung na-; damit nicht, auf dass nicht.

sekr, na nicht, na-cira nicht lang, na damit nicht, auf dass nicht mit dem potential. + vg. in vj.-norov-g straßon. u.s.; lat. ne nicht, in Zesammemetzung ne-quam, ne-fas n. u.; ne damit nicht, auf dass nicht; lit. në nicht, na- in na-bages- ohne flabe, das sekr. na-bhage-s lanten wirde; goth. ni, as. ni, në, ahd. ni, në, ne nicht; ahd. ni dass nicht, damit nicht. Mit sekr. na gleichsam, wie vgl. lit. ne als. als ob, ne-da als ob, ne-y gleichsam, als ob.

na Pronominalstamm der dritten Person dient zur Verstärkung anderer Pronomina.

sekr.—na in o-na; zend. na excitizeho Partikel in kém nă, quem nam, na in ci-na wer, daé-na f. das Selbat (?).  $+\nu i_1$ ,  $\nu a'$  traun, versichernd,  $-\nu j$  in  $i_2i_3-\nu j$ ,  $i_3-\nu j$ ;  $-\nu i$  in  $\delta i_1-\nu a$  derseblige (= zend. daéna selbat?),  $-\nu$ - in  $t_1-\nu \delta -i_2$ ,  $t_1-\nu \delta i$ ;  $t_1-\nu \delta i$ ; lat.  $n\delta_i$ , nae traun, versichernd, na-m in qui-in-am wer doch, -n- in nuc-n s. w. godh. -n- in hun, ain-hun.

 nak verschwinden, verderben, zu Grunde gehen, part. pf. pass. nakta.

sskr. nng naq-ati vernelwinden, verderben, zu Grunde gehen, nashta zu Grunde geganen. + zez-eje-toldt, zéz-e-ej a aku, záz-ez o Ohnmacht, Todesschlaf; lat. nec-f. Untergang, Tod, nec-are tödten, nectu-s in e-nectu-s sskr. nashta = ig. nakta; noc-ëre verderben, schädigen, noxa f. Schaden; lit. nyks-ta, nyks-ta vergeben (?).

2. nak erreichen, erlangen, treffen auf; caus. herbringen

ski: naç naçati erreichen, orlangen, treffen auf, caus naç-ayati einterfen auf fen nachen, britagen, t + tray-arch bringen in Simme des Causales ausseisors, nac-tus sum erreichen, orlangen; lett. näken, näk-n, näk-n, näk-n, näk-d, näk-n, näk-d, näk-n, näk-d, näk-n, näk-d, nac, neut bringen, trayen, nach t fatt an. nä nancisci, potiri; pose, licere  $\equiv$  goltn nuuhan in ga-nau-haa prantigen, harvicchen, gemügen, ga-nau-hab  $\pi$ ; Gonigen.

3. nak f. Nacht, von 1 nak.

sit: nak oder nac, nic, nică f. Nacht. + vzz- in viy-ze adv. Nacht nyvi-ze- nachtlin, vzz-vie übermachte. In lit nak-voju übernachte nag da t bloss abgestossen sein. — Müglicher Weise auch in lat. nig-ro seburz (demnach eigentlich nachtig). Anch sekr. nakula ad). Bereichnac geiner Farbe, neben babbru braun genantr, m. Enhemenno. Me indische Ableitung na+kula ohne Haus stehr unwahrecheinlich.

naku m. Leiche, Leichnam von 1 nak.

and naçu m. f. Leiche, Leichnam. + rexu-s m. Leiche, Leichnam. Vgl. slavodeutsch navi.

nakta n. f. Nacht von 1 nak.

wh. mkta n. f. Nacht. + rexr- in Zusammensetzungen rexro- Nacht; gub saht-s f. in Zusammensetzungen nahta- Nacht.

nakti f. Nacht, von 1 nak.

nkr. nakti f. Nacht. + νεντ- f. in Zusammensetzungen νεντι- Nacht; ht nex nocti-um f. Nacht; lit. nakti-s f. Nacht; ksl. noštī f. Nacht; gth. naht-s f. Thema nahti-, nhd. Nacht, pl. Nachte.

naks herbei-, herzukommen, sich einfinden bei, aus 2 nak + s.

sir. naksh, naksh-ati herzukommen, sich einfinden bei. + goth. niuhsna besuchen, heimsuchen, ags. nios-an nios-jan dass. goth. niuhs-ciu-s f. Eimsuchung, mit u Vocal.

nagna nackend, von nag - nig blank machen.

ukr. nagna nackend. + lit. nûga-s = ksl. nagü nackt, nûg-ala-s m. Bisse; goth. naq-ath-a-s, an. nükkv-idh-r, auch nak-in-n, afries. nakad, naken, nhd. nack-t, nacken-d.

1. nagh stechen, kratzen, bohren.

str.nagha in nagha-mira, nagh-frisha, Name einer Krankheit, "Kritze"
≡lt neiza m. Kritze; vgl. skr. nileh, nikeb-ati behren, stechen d. i.
ψl= nagh+a. + vyz- vices, virire für vzy2,» vices, t-vice stechen,
šdeba, behren, vizzen n. Stich, rezg-deng vices (Heyek), lit. nözt,
šeid uppers stechen, jucken, nözes Kritze = skr. nagha; kl. nizz,
šeid urpers stechen, jucken, nözes Kritze = skr. nagha; kl. nizz,
šeid urpers stechen, jucken, nözes Kritze = skr. nagha; kl. nizz,
šeid urpers stechen, jucken, nözes Kritze = skl. noz-i m. Schwert; abd.
spæn nagen.

nagh binden, knüpfen, inf. naghtum, part. pf. pass. naghta, vgl. agh angh schnüren.

sekr. nah, nah-yati binden, knipfen, inf. nadhaun, part. pf. pas. nadhau nesend, nas: pas hi nas-she (vendunde =) nahe, yet, sekr. nababa ne nach B. R. Nachbar. + lat. nee-to, nexum, nexu-s binden, knipfen. Im nach B. R. Nachbar. + lat. nee-to, nexum, nexu-s binden, knipfen. Im naghen Zusananenhauge mit agh, angh schnirer. Die Behandlung de Asalants h im sekr. nat-yati, naddha beweist nichts für nerprünglichen Asalant dh, um so weniger als nach Ausweist des zond, nas-da schon die arische Grundform nah kuttete, denn sus ursprünglichen madh-ta wir mit Zend nicht nachs kondern wie aus ball; bat hagt nag-ta geworden. \*föw spinne ist eine speciell griechische Weiterbildung vom europ. ni schniffen, winder

nagha m. Nagel, Kralle, von nagh kratzen.

sskr. nakha für uagha m. n. Nagel, Kralle. + ὅνυξ, ὅ-νυχ-ος m.; lat. ungv-i-s f. Nagel; lit. naga-s m. Nagel, Kralle; ksl. noga f. Fnss, eigentlich Kralle, Fussnagel; altpreuss. nag-nti-s = ksl. nogūtī f. Nagel.

naghara m. â f. Nagel, Kralle, von nagha.

sskr. nakhara krallenförmig sbst. m. n. á f. Kralle. + lat. ungula f. Klaue, Huf; lett. nagla f. eiserner Nagel mag entlehnt sein; goth. nagl-a-s m. Nagel.

nad sich erfreuen an, geniessen.

sekr. nand, nand-ati vergnügt, befriedigt sein, soch erfrenen an, geniesen. + njel-seve, erfredulich, hom. Beiwort des Schlafes (6:4-5-pp. för 6:4-5-pp. unitze, 5-sp.-se-für 6-sp.-se-für 6-sp.-se-für

# nad strömen, fliessen.

sekr. nod., ati-nedati überschäumen, überdiessen, nud.a m. nud.i f. Flust kaum von mad brühen). + Nd-e f. Nd-we m. Flussamen; goth natenass, nut-jan netzen. Auch goth. nat-ja-n. Netz? = schwimmendes? nud lat. nas-sa für nud-a f. Reuse? = Sekr. ned steht zum primater und vic yesh zu yas, jeb schungen zu jub dass, und andere. — Gelt man von der Bedeutung des sakr. nad schwingen, vibriren, caus. nadyas schwingen, üttern machen, intentiv näund heftig schwingen, vibriren alder primären aus. so ergiebt sich vermittelt durch "schwirzen" leicht die Bedeutung sekr. mad susane. brüllen, schreien. Aus nad hrüllen fliest weiter her zend. nad schmähen, eigentlich anbrüllen, anschreien; aus nad schmähen ist endlich das ig. mid schmähen durch blosse Vocalschwächung entstanden. Ebenso leicht kommt man von dem primären Bergriff and vibrren auf die zitterde, schwakende Bewogung des Wassers, die in 2 nad ansgesprochen ist; sakr. nada, nadi Fluss schu gleich, als der sam vermittelnd da, der Fluss wird voll nicht sussekhisgleich, als der Briller beseichnet sondern zugleich als vibrirender, schwankender, schwippader. Leider ist nur his jetzt nad vibriren noch nicht als indogermausch nachgewiesen.

nadhra, nadhraka m. Schilf, Rohr.

sir. nada, nala (für nadhra) m. n. Schilf, Schilfrohr. nadaka m. Rohr, Böhr. + rάθραξ bei Hesych aufbewahrte Nebenform zu rάρθηξ m. Rohr, ht Rohr, ferula; lit. nendr-é d. i. nendr-ja f. Rohr, Schilf.

nana m. nan<sup>a</sup> f. lallende Aurede der Kinder an ältere Angehörige.

skr. sanà f. Mütterchen, Mama. + rárra-ç, rérro-ç m. Oheim, Grossvater, rárra, rérrap, rérrap f. Tante, Grossmatter; lat. nonm-s m. nonna f. Erisber, Muhme, Amme, später Mönch, Nonne.

napan, napa m. Nachkomme, Enkel.

und lec pl. naf-shn-ca, nom. sg. napô (= napa-s) nnd napâo m. Nachkomme Enkel. + ags. nefa Neffe, Enkel, ahd. nefo, nevo m. Neffe.

napåt m. (Abkömmling) Enkel.

nk. upát, zend. napat, nom. sg. napát m. Abkömmling, Sohn, Enkel. + lit asse, Thema nepôt- m. Eukel.

naptar m. f. Abkömmling.

nt: aspiar m. Abkömmling, Enkel; nach Ujiyal, heisst napiar als f. mä Ekkelin, in der spiateren Sprache napiri f. Enkelin; zend. acc. sg. spiaten, gen. nafedhrö, ahl. nafedhrat m. Abkömmling. Eukel. + böhm. mi f. Samm meter- für nepter Nichte.

napti f. Tochter, Enkelin.

mir. napti f. Tochter, Enkelin; den nom. napti-s vom Thema napti habes wir in A. V. 9, 1, 3 marutām ngrā naptih == lat. neptis. + lat. napti-s f. Enkelin; an. nift, nipt f. Tochter, ahd. nift f. Nichte; böhm.

naptya m. f. Abkömmling.

skr sapti d. i. naptya f. Tochter, Enkelin; vgl. zend. naptya n, Famib. + α-νεψού-ς m. Vetter; ksl. netij m. Neffe; goth. nithji-s m. Vetter, Verwandter. Vgl. enrop. naptya Vetter.

nabhas n. Nebel, Dunst, Gewölk; Dunstkreis, Luft, Himmel.

nipau caligare praet. nāp, ge-nip n. Dunkel, Wolke; auf ein Verb nap (von snā?) nass sein weisen zend. nap-ta nass, feucht (daher das Naphtha, neupers. uiț) sekr. nāp-ita m. Bader und nep-a m. Wasser; auch  $var-\eta$  f. Waldschlucht und lat. nimb-u-s und Nept-ūnu-s?

nam namati beugen; zubiegen, zukommen lassen, zukommen, zutheilwerden.

sakr, nam ananati bougen, upe-nam zukommen, ratheliwerden; zeud, namani ha Schuld, mena, namata, nimata na Grena, Weide, \*ry--, \*rfun aniah na Schuld, mena, namata, nimata na Grena, tenata, namana namarawa na Zala, nama-awa Minae, wa \*rfu--rfun; liti nim-na na Genamarawa na Zala, nama-awa Minae, wa \*rfu--rfun; liti nim-na na Genamarawa na Lala, nama-awa Minae, wa \*rfu--rfun; godh, niman, nam nek na dinama - Ranh, Nahama, nama - Kina; godh, ziman, nam nek na dinama - Ranh, Nahama, altiraish, nima - Weide = zeud, nimata wa zeud, zimata z

. nar, nara m. Mann, Mensch.

sekr, nar pl. nom. naras, gen. ved. narim m. Mann, Mensch, auch narm. dass. + d-rip pl. nom. ä-rrege u. s. w., sonst d-r-d-pôr, d-r-dpr. u. s. w.; in Zusammesustrang drifeo = nara; umbrisch ner acc. pl. neef. Mann, Held, sabinisch Neron = 'trofper, ner-ien-f. Mannheit; irisch near-t, wälsch ne-ti-h Mannheit

narya männlich, adj. von nar.

sskr. narya männlich m. Mann. +  $dv \delta \rho e i o$ -c-c-männlich,  $\dot{\eta}$ - $ro \rho e \eta$  f. Mannheit = sabinisch neria f. dass.; vgl. lat. Neriu-s Name einer Gens.

nava neu, frisch, jung, comp. navatara.

sskr. zend. nava neu, frisch, jung, zend. naotara comp. sehr neu, jung.+ rεςο-ς, rέο-ς dass. comp. rεώτερο-ς; lat. novu-s; ksl. novű neu. Vgl. sskr. nútana, nútna neu, frisch. jüngst geschehen mit lit. navatna-s Neuling.

navan neun.

sskr. navan, nava neun. +  $\ell r r \ell a$  für  $\ell - r_{\ell} \epsilon a$ ,  $\ell - r \epsilon_{\sigma} \epsilon$ ; lat. novem; lit. devyn-i; goth. ahd. niun neun.

navanti, navati f. Neunheit, Neunzahl von navan. zeud. navaiti f. Neunheit (sonst heisst zend. navaiti = sskr. navati f. neunzig, Neunheit von Zehnern). + ksl. devett neun.

navîna neu, von nava.

sskr. navîna neu. + ksl. novina f. Neuland, Brache, novale.

navya neu, von nava.

sskr. navya neu, frisch, jung. + 1816-c für 18510-c Neuland, Brache; lat-

Noviu-s Name einer Gena; lit. nauja-s neu; goth. niuji-s Thema ninja-sea.

 nas nasatai herzugehen, zusammenkommen, wohnen, hausen.

skr na maste zusammenbausen, wohnen mit, sam nas mastmenkomme, nich vereinigen. — vere - ropum, virtus für vrorten :: sake, nasste brugehen, kommen, heimkehren, vioroques für ver-jouar dass, vior vo-za Heimkehr; vurv, ver-lar für vro-sa, 1-van-da, 1-vain-dpv wohnen, hause, sielells: bewohnt, gelegen eisen, nie-try-c m. Bewohner, Hor-störze-a, pl. Vorbewohner; goth, nisan nas geneen (= heim, zurerhikommen), as, nean etwas glücklich überstehen, heil aus etwas hervogrehen, goth, us-jun casa, heilen, retten (= heimführen); as, abd. nar-a f. Nahrung, nig sa, sest abd. nist, nest vietes, viationn. An der Zusammengebörskrit aller dieser Wortes sehr originell entwickleb.

nas bildet Casus des Plurals des persönl. Pronomens
 Person.

nkz aas enclit. acc. dat. gen. des persönl. Pronomens 1. Person im Plunl + lat. nos nom. acc. altlat. nis dat. nos-ter unser. Vgl. zend. na si pron. mser und των, τω wir heide.

nasi f. Nase.

skr. nas, naså f. Nase, auch nasi in kumbhî-nasi topfnasig. + lat. nări-s f Nasenloch, pl. Nase; lit. nósi-s f. Nase.

nåt sich anlehnen, stützen, stemmen; Hülfe suchen, von nam.

skr. náth Stütze suchen, náth-ita húlfabedürftig, in Noth, náth-ita n. stütze, Hülfe, Zaflucht m. Schützer, Herr. † lat. nilvor, nissos für nit-sos, nit-i sich stützen, stemmen, streben, sch müber; goth, nith-an, nath stützen, unterstützen, age, náth-a f ahd, fessás f. finnát.

nâbha Nabe, Nabel.

sic nabhí í, am Ende von Compositis -náhha Nabe, Nabel, sgl, nabhrs, Mittelstück des Rades, Nabe. + lett. nabha í, Nabel; ahd. naha, napa í sg. nafa í, Nabe. Im altpreuss. nabi-s Nabe, Nabel ist das í wohl sur Schwichnag aus álterm a und nicht dem í im sskr. nábhi gleichmottem.

nâbhala m. Nabel, von nâbha.

\*kr. nåbhila n. Schamgegend, Nabel, nåbhila adj. zu nåbhi Nabel. + i\*sys20-5 m. Nabel; lat. umbil-icu-s m. Nabel: ags. nafela, an. naffi, åbd. nabalo, napalo m. Nabel. nâman n. Name, eigentlich Kennzeichen von gnâ, s.

sskr. náman n. Keunzeichen, Merkmal; Name. + 5-roµa-r- n. und 5-roµar- Name in oroµatwo für oroµar-jw nenne; lat. nomen n. vgl. co-gnomen; goth. namo n. Stamm naman-; ksl. ime n. Name.

nâra fliessend, sbst. Wasser, von snâ.

sskr. níra n. nach den Lexicogr. auch nára Wasser. + νάφό-ς flüssig, neugriech. νεφό Wasser; vgl. auch Νηφ-εύ-ς.

nâva Schiff, vgl. nau, nâvi.

sskr. návä f. Schiff. + -τρο z. B. in Ευ-τηρος, Ευ-τηρος n. pr. "mit gutem Schiff", der Sohn des Argoführers Isaon; aga. naca, as. nako, ahd. nacho m. Nachni der Guttarni dis jüngerse Einschiehaeh, vie im aga. tácor, ahd. seihhur = sskr. devara Schwager. — Mhd. nau m. náwe. nauwe f. ist wohl am ist. navis entlehnt.

nâvi f. Schiff.

altpers, nåvi f. Schiff. + lat. navi-s f. Schiff.

nâvya zum Schiff gehörig, von nau.

sskr. návya schiffbar, návyá f. Fluss. + νηςιο-ς, νήϊο-ς, dor. νάϊο-ς zum Schiff gehörig; lat. návia f. Boot, Kahn.

nås, nåså f. Nase.

sskr. nás, násá, nás-iká f. Nase; altpers. náha; zend. náonha f. Nase. + lat. násu-s m. násu-m n. Nase, auch nas in nas-torcium (Nasenquüler) Brunnenkresse; ksl. nosú m.; ahd. násá f. Nase.

nig waschen, spülen.

askr. nij, ne-nek-te, ne-nik-te ahwascheu, reinigen, abspülen. + νώω für νιγ-γω wasche, mit β für γ, χέρ-νιβ- f. Handwasser, νίψω, ξ-νιψα wascheu, νίπ-τερ-ν n. Waschwasser; vgl. ags. nic-or, ahd. nich-us, an. nick-r m. der Nix, Wassergeist.

nitara der niedere, compar. von sskr. ni.

sskr. nur im adverh. acc. sg. f. nitaråm niederwärts. + as. nithar, nidhar, ahd. nidar adverh. nieder, ahd. nidar-i der niedere.

nid verachten, schmähen.

sakr. nid., nind-sti verachten, verspotten, schmäßen, schelten, nid f. Spott, Schmähung. – å svind-füg schmäßen, 5-srid-os n. Schmähung. Schmäßen, Schmäßen, Schmäßen, Schmäßen, Schmäßen, Sistera, nist-ein-s f. Lästerung; eltt nis-st, nid-ét-hasen, nid-a-s. m. Hans, Feindsenfaft. — Aeltereng; eller nis-st, nid-ét-hasen, nid-a-s. m. Hans, feindsenfaft. — Aelteren, hen, verschmäßen, part, act, pess, nad-ent verschmäßend, nids/pain für nid-yain n. Verschtung. Daw Wort heist demnach eigentlich anhrillien ausschrien und so schmäßen, wie goth. Isian sehminen = lett, laja belle.

nisda m. n. Nest, von 1 nas.

skr. nida, nila m. n. (für nisda) Lager, Ruheplatz, Nest. + lat. nidu-s n Nest; lit. lizda-s m. Nest, mit l für n; ags. nest, ahd. nest n. Nest,

nu schreien; jubeln, preisen.

skr. nu, nau-ti, nav-ati schreien; jubeln, preisen. + lett. nau-ju, naw-n, mu-t schreien; ahd. nin-mo m. Jubel, Preis, davon nium-on jubeln, jauchsen, preisen.

nu, navati wenden, neigen.

skr. nn, navate wenden, kehren. + νεύ-ω, νεύ-ομαι wende, wende mich; senken, neigen, nicken; lat. nuo, nñ-tu-s, nû-men, nût-are.

3. nu. nû nun.

sir nu, nû ann, also. + vv nun; lat, nú-diu-s; goth, nu, ahd, nu nun,

nûna nun, d. i. 3 nu, nû verstarkendem 2 na. skr. núna-m jetzt, nun, also. + vův, vův-4; lat. nun-e; ksl. nyně; ahd. and nun. (Mit dem dentschen nur vgl. sskr. navaram adv. nur?)

nau f. Schiff, von snå oder snu schwimmen.

ukr nau f. Schiff. + rav-s f. Schiff; lat. nan- in nau-fragu-s schiffbrüchir: an. nan- in nan-st Schiffstation, sskr. navaja m. (Schifftreibend) Schiffer ans nava und aja; vav-ayó-s Schifflenkend aus vav- und ayo-s fibred, lat. "nav-igo- schifftreibend (aus nau und ago-, davon navig-iu-m 1 Fabrzeug, navig-are schiffen) sind nicht identisch, doch erhellt daraus ig. Redensart nåvam ag navigare.

## Ρ.

1. pak, pakati, fut, paksyati, inf. paktum kochen, reifen, skr. pac, pacati', pacate, fut. pakshyati, inf. paktum kochen, verdauen, reifen, -pac-a, -kochend = lat. cognu-s m. Koch. + πέσσω (für πεκ-jω) πέου kochen, verkochen, πόπ-ανο-ν Gebäck, πέπ-ων reif; lat. coquo, up coctum kochen (für poquo durch eine Art Assimilation, wie quinque fir pinque s. pankan) coqu-u-s m. Koch, prae-coc- frühreif; ksl. peka jeiti kochen, pek-u m. Brand. - Mit sskr. pakva gekocht, reif; reif = dem Tode nahe, verfallen könnte man lat. coquo- reif in prae-coqun-s teben prac-coc- und prac-coqui-s) frühreif identificiren, wenn nur das Terbalthema nicht im lat. coqv- lautete; πέπ-ον- f. πέπ-ειρα reif, mild, lish, an. feig-r, as. fèg-i, ahd. feig-i dem Tode nahe, verfallen erinnern n ihren Bedeutungen an pakva.

pak, pakati fahen, fangen, binden.

and paç, paçaiti binden, fesseln; sskr. påç-a m. Band, Fessel, davon pic-sya binden, fesseln. + lat. pac- f. Vertrag, Frieden, pac-iscor, pac-

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

tus sum binde, vertrage mich; goth. fahan fai-fah, fah-ans fahen, fangu fesseln.

paku n. Vieh, von 2 pak.

sskr. zend. paçu n. Vieh. + lat. pecu n. dat. pecu-i, alt neben per pecor-is n. Vieh, adj. pecu-inu-s; lit. peku-s m. Vieh; goth. faihu sh fihu n. Vieh.

paktar m. paktaryâ f. Koch, Köchin von 1 pak. sskr. paktar m. \*paktri f. Koch, Köchin. + πεπεφία f. Köchin; lat.cod m. der da kocht, spät.

pakti f. das Kochen von 1 pak.

sekr. pakti f. das Kochen, Reifen, Verdanen. + πέψι-ς für πεχιι-ς f. & Kochen.

pankakas adv. von pankan, zu Fünfen, fünfmal. sskr. pańcaças zu Fünfen. + πεντάκες fünfmal.

pankata, pankta der fünfte von pankan.

sskr. pancatha der fünfte, soll vedisch sein; zend. pukhdha der fünfte πέμπτο-ς, lat. quinctn-s, quintu-s; lit. penkta-s; goth. fimfta der fünfte

pankadakan fünfzehn (pankan - dakan).
sskr. pańcadacan; zend. pańcadacan fünfzehn. + lat. quindecim; gwi

sskr. pancadaçan; zend. pancadaçan tunizenn. + lat. quindecim; ş fimftaihun, ahd. vinizehen fünfzehn.

pankan fünf.

sskr. pańcan fünf. + πέντα, πέντε, äol. πέμπε fünf; lat. quinque: <sup>[6]</sup> penki; goth. fimf.

pankâkanta fünfzig (für panka - dakanta fünf Zehnet sakr. pańcâçat, zend. pańcâçata fünfzig. + πεττήκοττα, lat. quinquigui fünfzig.

pankti f. Fünfzahl, Fünfheit von pankan. sskr. pankti f. Fünfheit. + ksl. peti fünf. Vgl. sskr. pancat f. Fünfzahl

mit πεντάδ-, κol. πεμπάδ- f. Fönfzahl?

1. pat, patati, impf. apatat fallen; fliegen; treffen auf,

 pat, patati, impf. apatat fallen; fliegen; treffen a finden.

sakr pat, patati, apatat pf. pa-pik-a fallen; fliegen; fallen auf = trefefinden; einfallen = sich ereignen, caux påt-aya fallen, pat-åkå f. Fåre (= fliegend); zend, pat paţatit, patat fallen; fliegen. + mæ-, nie-refallen, nor. færer dor. færet = sskr. inpf. apatat = zend, impf. pata (h., mæ-r/b falle, nör-µo-y m. Zufall, Geschick, næ-, nöropa flegenler-r-åppr flog; næ- fallen, fliegen, nf-ara-xa bin gefallen, f-myr- flog caux, næ-te-te-ningt ur Fall vyg. skr. påt-ayati, lat, þet, -pet ratafski im-pet-u-y m. Anfall; kol. påt-a. pit-åka f. Voge!; goth, finth-an, fælt stossen auf, finden; abd. fet-ah m. Fittich. pat patyati anfüllen, beschütten, füttern,

path. pathyaiti an-, ausfüllen; voll sein, path-ma m. Speicher. + πάσσει, πάττει für πατ-jet = zend. pathyaiti beschütten, bestreuen; 'eues, πασ-σάμενος, πέ-πασ-μαι sich nähren; goth, fad-an, fod nähfüttern, fod-jan nähren = ksl. pit-aja, pit-ati nähren, aufziehen. pi pascere.

pat ausbreiten, weit machen.

path-ana weit, breit. + πίτ-νημι, πετ-άν-υμι ausbreiten, πέτ-ηλο-ς, uo-ς ansgebreitet = lat. pat-ulu-s ansgebreitet, πόντ-ο-ς m. (die reitung) das Meer; lat. pat-ère offen stehen, pandère (für pantdere) reiten; ags. fath-m m. Ausbreitung der Arme, Faden (das Maass). rschemlich von spå, span dehnen, spannen.

. pat patyatai theilhaft werden, sich bemächtigen,

pat, patyate theilhaftig, mächtig sein, werden, innehaben. + lat. -r potiri sich bemächtigen. Scheint denom, von pati Herr.

patar m. Vater, von 1 på. : ptar; zend. patar, pitar m. Vater. + πατήρ, St. πατέρ; lat. pater; a fadar, ahd. fater n. Vater; altirisch athir m. Vater.

patara n. Flügel, Feder, von 1 pat.

: patra fliegend, flüchtig, patra n. Fittich, Feder, Flügel (Blatt), it pattra zu schreiben, wie schon das zend, patere-ta lehrt; auch ist +tra sskr. pat-a-tra n. Flügel; zend. patara in patere-ta beflügelt. + ю-т п. (für петеро-т) Flügel; ags. fidher n. fidhru pl. Flügel, fedher 1. Sthara, and, fedara f. Feder, Fittich. Mit dem in Zusammening erscheinenden sskr. -patraka, f. -patrika Feder (Blatt) vgl. ahd. mh, mhd. vêdrach, md. vêderich m. n. Feder, Fittich. Mit sskr. n a Blatt ist néralo-v n. Blatt nicht zu identificiren, vielmehr ist i das Neutrum zu πέταλος = lat. patulus ausgebreitet.

pataraya befiedern, mit Flügeln versehen, denom, von patara.

t patraya befiedern, patrita gefiedert; zend. patereta befiedert, beflüt + πιοόω befiedern, πιερωπό-ς gefiedert; ags. ge-fidhrian befiedern.

patarya väterlich, von patar.

V. ptrya vaterlich. + nergeo-c, auch патерею-c in ev-патерева f.; lat, trae vaterlich.

patasa m. Vogel von 1 pat.

k. palaca m. Vogel (Heuschrecke, Mond). + ksl. patachu m. Vogel.

patrara Flug, von 1 pat.

str patean m. n. Flug; fliegend, f. pateari. + ntrolo-s m. (für nat-

 $_{Folo-5}$ ) das Fliegen, Schlagen mit Flügeln, Armeu, Rudern. Das Thema patvara =  $_{\pi\pi\tau_Folo}$  ergieht sich aus dem sskr. fem. patvari = patvar-yi.

1. pati m. f. Herr, Gatte, von 4 pat.

sakr. pati m. f. Herr, Gatte; Herrin, Gattin. + πόσι-ς m. Gatte; lat potis māchtig, potis-um, pos-sum; lit. pati-s m. f. Gatte, Mānnchen; Gattin. auch Herr in vēss-pati-s s. vikpati; goth. fath-i-s m. Herr, bruth-fath-i-s m. Brāutigam (Brautgatte).

pati, patya mit 1 pati identisch, wurde schon indegermanisch pronominal gebraucht, für "selbst".

zend. paitya (für patya) selbst in qā-paitya (= \*svā-patya) von sich selbst = altpers. uvāi-pasiya, vgl. lat. sua-pte. + lat. -pote, -pte. -pse in utpote, sna-pte, i-pse; lit. pat-i-s selbst, s. Schleicher lit. Gramm. p. 199, lett. i-psach eigeuthāmlich = i-pati und pat-s selbst, Thema patya.

patnyâ f. Herrin, Gattin, fem. zu 1 pati. sskr. patnî für patnyâ f. Herrin, Gattin. + ποτνία f. Frau, Herrin.

 pad padati inf. padtum fallen, stürzen; gerathen in, fassen; gehen, kommen.

sakr, pad padyste, mit ava auch padati, inf. pattum fallen, unkkommenfillen auf, gerathen in, abhi-pad fassen; gehe, kommen. + lat. pessum = sakr. pattum zu Falle, zu Grunde, pos-ti-s f. Verderben, Peat; kol. pada pas-ti fallen, an-spati f. der Fall, Zafall; ags. fet-ian kommen lassen, holen, bringen. In der Beleutung "fassen" gebören bierber moch nfå-n f. Fessel, lµ-nfå-or feat, lat. op-pad-um n. Feste, ags. fet-er f. fet-d, an. fet-il; add. fet-il m. Gurt, Fessel, ndd. fåten fassen und kol. po-pada po-pasti fassen.

2. pad m. Fuss, von 1 pad.

sskr. pad, påd m., zend. pad m. im acc. pl. padhô  $\pi \delta \delta a$ ; Fuss. +  $\pi \delta \delta \sigma \delta c$ ; m. lat. pes, ped-is m. Fuss.

 pada m. Fuss; Tritt, Schritt, Fussstapfe, Fussspur; n. Standort, Boden, Land.

sskr. pada m. Fuss; Schritt, Tritt; Fussspur; n. Standort, Ort, Stelle: vgl. påda m. Fuss; zend. pådha m. Fuss, påda n. Land. +  $\pi t do - \pi$  n. Boden, Ort; lat. peda f. Fussspur; lit. pada-s m. Fusssohle, pedà f. Fussspur.

 pada , pad m. = 1 pada , 2 pad heisst auch "Fuss", soviel als metrische Einheit, gebundene Rede.

sskr. pada m. metrische Einheit, Viertelvers; zend. padha, pad m. Wort, Gesang. + πούς m. Versfuss, metrische Einheit; ags. fit f. Gesang, Lied.

padi m. laufendes Gethier von 1 pad.

padi m. laufendes Gethier. + lat. pedi-s m. pedi-culu-s Ungeziefer, ell Laus.

padtana n. Feste von 1 pad.

pattana n. Feste, Stadt. + ags. fästen n. Feste, Stadt. - vgl. lat. d-um n. Feste und die Städtenamen Ped-n-m und Πήθ-ασο-ος.

padti f. das Fallen u. s. w. von pad.

i-patti f. Eintreten, Unfall. + lat. posti-s f. Post (= das Fallen = g Sterben); ksl. pasti f. in na-pasti f. Fall, und sonst.

padya auf den Fuss bezüglich, den Fuss betreffend, von 2 pad, 1 pada.

padya jauf den Fuss bezüglich, den Fuss betreffend.  $+\pi k \xi \acute{o} =$  =  $\pi$  ru Fuss, -füssig: lat. -pediu-s in acu-pediu-s schuellfüssig; lit. ja-s z. B. in lengva-pedy-s leisefüssig.

padyâ f. Fuss, von 2 pad.

padyā f. Fussspur; zend. paidhya f. Fuss. +  $\pi \xi \bar{\chi} a$  (für  $\pi \epsilon \delta j a$ ) Fuss; padzā f. (Fnss, soviel als) Stūtze.

1. pan nähren, Nebenform zu på hüten, weiden.

z. vp. pa-ta feist, pan-asa m. Brotfruchtbanm, n. Brotfrucht. + gr. d πσ-tα f. Fülle, πάν-ιο-ς voll; lat. pân-i-s m. Brot, pen-us n. Nah-y. Vorsath; lit. pen-ù, pen-éti nähren, mästen.

2 pan, på besingen, preisen.

z pan, pan-ayati preisen. + πα-ι-άν m. Preislied; ksl. po-ją, pē-ti gm, Stamm pi aus pa.

panta m. Pfad, Weg, von 3 pat.

z panthan, pantha, pathi, path m. Pfad, Weg. + πάτο-ς m. Weg, it.

panti m. Pfad, Weg, von 3 pat.

hr. pathi m. vgl. panthan, pantha, path m. Pfad, Weg. + lat. pons, stiam m. Brücke; altpreuss. V. pinti-s Weg, Strasse; ksl. pati m. Weg.

pansu, pansuka m. Sand, Staub, von pas = pis zermalmen, zerstampfen.

sk: pássu, pássu, passuka m. Šand, Staub. + vgl. πάσχο-ς· πηλό-ς bei Hoph, das man auch zu sskr. panka m. Schlamm, Lehm stellen könnte; à pêska f., kal. pêsükü m. Sand.

1. papa, papala m. Brustwarze, Zitze, von pamp schwellen.

uk: şişpala m. Beere, pippal-aka n. Brustwarze, pipln m. Blatter, Mal. † kt. papla f. Bläschen, Blatter, papilla f. Brustwarze; lit. papa-s m. Brustwarze, Zitze; lett. papa f. Blatter vgl. mit lat. papula Bläschen, Butter. papa, pâpa Schützer, Vater, l'apa von 1 pâ. zend. pâpa schützend, sskr. papu m. Beschützer. +  $n\acute{a}na$ - $\epsilon$  m. Vater,  $n\acute{a}nno$ - $\epsilon$  m. Grossvater; lat. pâpa m. Papa, später Bischof; nhd. Papa.

pamp, pap aufblasen, aufdinsen.

sakr. pipp-ala s. 1 papa, pupph-ula m. Blähung. + πομφ-ό-ς m. πέμφ--ς πομφ-όλος f. Blase; lat. pamp-inu-s m. Weinlaub, pap-nla Bläschen; lit. pamp-ti aufdinsen, dick werden, pamp-ala-s aufgedunseu, dick.

1. par, parnâti eintauschen, umtauschen, handeln.

sekr pay, papati, panate (aus par, par-nāti cintauschen, kutūra, wettar pana (fūr parna) m. Wette, Einsatz, Lohn, paṇa-stri f. Hure, wörtlich: Lohnweib, paŋ-ya kindlich, paṇya-stri Hure. + περ-πέργησε verhandeln. verkaufen, πέρ-νο-ε, πέρ-νη m. f. Hurer, Hure, eigeutlich kindlich; lät pre-tiu-m. n. Preii, Lohn; lit. pel-na-e m. Verdienst. Lohn = sekr. pata

par, paparti füllen; aufziehen, spenden; part. pf. pass.
 parta gefüllt.

sekr. par pyrakti, par-ti, piparti fullen; ushren, aufzischen; spendaschenkn; caan beechsten, pitra gedült. + natzun für arandas = sekr. piparti fullen, a. pri; 1-noç-or spendete, schenkte, nat-nço-ras ist (von Schicksale) zugedheilt, verkängt; lat, par-io, par-tre becken, gebären pur-per-a; lit, pe-iu = lat, pario becke, brite, plit, pyl-iun, pitt fillen, eingiessen, ansschütten, pilta-s gefüllt; goth. full-a-s voll für fulus-s s. parna.

par durchdringen, hinübergelangen, durchfahren, fahren.

sakr. par, pi-par-ti hindurch, hindur bringen; erecten, förderf. + πίξε für πξε-jar, παξ-ώ, ℓ-παξ-οr, πℓ-παξ-μαι durchdringen, durchbohrea. πδξ-ο-τ m. Furth, Fahrt a. pira; kal. perq. pra-ti fahren, dahie fahren: goth. far-an för fahren, far-jan hindber fahren, ahd, far, mhd, var n. Uebergangspunkt, Laudeplatz, var f. Fahrt, Zug, Weg.

para weiterhin-, ferner gelegen, jenseitig von 3 par. sskr. para weiterhin-, ferner gelegen, jenseitig. + πέρᾶ adv. drüber hinaus, πέρᾶ-ν adv. jenseits, πέρᾶ-ω driuge ans audere Eude hindurch.

paraku m. Axt zum Holzhauen, Streitaxt.

sekr. paraçu m. Axt des Holzarbeiters, Streitaxt, paraçva-dha m. Axt. Bell, parçu m. dass. + mêxev-ş m. Holzaxt, Streitaxt, mêxezo-ş für nêlarşo-v n. Axtgriff, nelezz-dw bebane, nelvê m. nelvz- für nelve- Axt. Beil (spät).

paras, praepos. und adverb., vor, voran, vorher.
sakr. pnras praep. nnd advb. vor, voran, vorher. + πάφος praep. vor.
voran, advb. vorher.

parâ, praep. und advb. weg, ab, fort, hin.

skr. pará- weg, ab, fort nur in Composition; zend. pará praep. vor, ausse, weg, von. + περά; lat. per- in per-eo = sskr. pará-i, per-do = skr. pará-is; poth- fra. phd. ver., al. pará-is goth. fra.

parâsa m. n. Dunst, Staub, von par schütten.

1. pari, praep. und advb. um, herum.

pari, zend. pairi um, herum. + περί um, herum.
 pari f. Wehr, Burg, Stadt von 3 par.

skr. pura n. pnr. puri, puri f. fester Platz, Burg, feste Stadt, Stadt. + τόμ-ς f. Burg, Stadt; lit. pili-s f. Burg, Schloss.

paru viel, von 2 par.

skr. paru. puln viel; zend. pouru, paru, altpers. paru viel. + πολύ-ς
nel: soth. film viel: altirisch il viel.

, parut voriges Jahr aus para und ut = vat Jahr.

»kr. parut im vorigen Jahr, parut-tna vorjährig. + πέρυσ-ε, dor. πέρυπε loc. im vorigen Jahre, πέρυσ-ενό-ς vorjährig.

parunar und parunara viele Manner habend, aus paru und nar, nara.

≥esd. pourunar und pourunara viele M\u00e4nner habend. + πολυ\u00e4τωρ (o) und 3\u00e4\u00e4τωρθρο-ς viele M\u00e4nner habend.

parupaika vielgestaltig (paru paika).

\*\*kr. purupeca vielgestaltig. + goth. filnfaiha- vielgestaltig.

parai ferner, weiter loc. von para.

skr. pare fernerhin, weiter. + παροι- in πάροι-θε vor, παροι-τερο-ς der vordere; lat. prae vor (lit. pre bei, an, zu?).

parkat bunt, Buntwild s. parkna.

\*kr. prshant getöpfelt, hunt, prshant m. die gespeckte Gazelle, prshati f. de Schecke, prshata gesprenkelt, m. die gesprenkelte Gazelle. + προκάδ- l buntes Wild, πρόξ f. Hirsch- oder Gazellenart.

parkana m. Regen-, Donnergott.

skr. parjan-ya m. Regenwolke, Regengott, aus parcana erweicht und darch ya erweitert. + lit. Perkuna's m. Donnergott, perkunija f. Gewitter altpreuss. V. percuni-s Donner. parkna (parka) fleckig, bunt, getüpfelt, dunkel.

parkane parkan

parkni f. Art dunkler Früchte parkna bunt, fleckig.
sskr. preni m. preni f. preni kå f. eine Frucht, pistia stratiotes Linn. +
ngorn'-5 f. eine Art Feigen.

partâ f. Falte.

sskr. puţa m. n. puţă, puţi f. Falte (für parta). + lit. plot-ijn falte; goth-falth-an, fai-falth, ahd. faldan, mhd. valdeu, valten falten; an. falda f. Falte, Kopftuch, cugl. fold Falte, mhd. valde, valte f. Falte, Einschlagetach, Verschluss.

partu m. Furth, von 3 par.

zeud. peretu f. Brücke, hu-peretn mit guter Fnrth versehen, peshn m. (= peretu) Furth. + lat. portu-s m. Hafen (von wo uud wohin man übersetzt), Gelegenheit wie  $\pi \delta \varrho \sigma s$  in op-portù-nu-s.

pard, pardati, pardatai furzen.

sekr. pard, pardate furzen, pard-ana n. das Furzen. + πίσδω, πίσδομα dass., lat. pēdo dass., pēd-ex m. der Hintere; lit. perd-zu (für perd-ju). pers-ti, töhm prdu, nsl. prd-ēti dass.; an. frēta, frat, engl. fart, abdfirzau, farz, furzen.

parda m. pardâ f. Furz von, pard.

sskr. parda m. Furz. +  $\pi o \varrho \delta \dot{\eta}$  f. lit. pirdà f., an. fret-r, dân. fjärt, abd. mbd. firz m. Furz.

pardana n. das Furzen, von pard.

sskr. pardana n. das Furzen. + ahd. firzan, an. frēta inf. furzen.

pardh, prâdh d. i. par prâ : dhâ fullen, fördern. en drádh fridh fördern.  $+\pi\lambda\hat{\eta}\phi\omega$  fulle; lit. isz-pildau fulle aus; vgl. auch kel. plod-û m. Same eigentlich Füllung, wie kel. plemen n. Same  $=\pi\lambda\hat{\eta}\mu$ a Füllung. Same.

1. parna part. pf. pass. von 2 par voll, angefüllt.

full-a-s voll für fuln-a-s wie vulla Wolle für vulna s. varnå.
2. parna m. Lohn von 1 par.

sskr. paņa m. (Einsatz, Wotte) ausbedungener Lohn. + lit. pelna-s m. Lohn, Verdienst; liesse sieh anch von par füllen (oder wohl vielmehr von 3 par spenden) ableiten, vgl. sskr. parta gefüllt n. Lohn, Verdienst, parti f. Füllung; Lohn, Verdienst. parnatâ f. das Vollsein, die Fülle von 1 parna.

kr. pårnatå f. das Vollsein, die Fülle. + ksl. plünota f. die Fülle; ahd. läda, mhd. vullede f. Fülle, Vollständigkeit.

paryâ f. Burg, Stadt s. pari.

kr. puri (d. i. puryā) f. Burg, Stadt. + πολια- Burg, Stadt in πολιάσ-ς burg-, stadtwaltend, πολιή-της neben πολίτης Bürger und sonst.

parva, parvya der vordere, erste, zu pra.

ar. parva der vordere; vorherige, alte, parvya der vordere, erste; zeud. nœrra, altpers. paruva der vordere, frühere, zeud. paourya der erste. |- bl. prava, pravuj der erste, pravoje advrb. zuerst. Vgl. goth. frauja |a lierr?

parsna f. Ferse.

sit pirtuil f.; zend. pahna m. Forse. + nr(qve f. Ferse; auch Schine, in der Batrachom . Hr(qve r-)dyo-c Schinkennager, . Hr(qve -qdyo-c Schinkenseer, Mäusenamen; lat. perna f. Haftbein, Schinken, com-pernie nit zesammenzogenen Beinen, pern-ix gut zu Beinen, schnell; kal. þens. f. Ferse; goth fairzna, adh. fisran, f. Fersen.

pala m. Stroh, Spreu, wohl von 2 par beschütten.

sitz pala, pal-āla m. Stroh, vgl. pal-āva m. Spreu. + vgl. lat. pal-ea f.

Spreu, sher frz. paille f. Stroh; lit. pola-s, nur im pl. pola-i gebräuchlib, n. Spreu.

palava Sprosse, Schössling.

sikr. pallava m. n. Spross, Schössling, pallava-dru m. der Açokabaum. + vgl. πείλει f. Ulme? ahd. felawâ f. Weide, salix.

palâva m. Spreu vgl. pala.

ndr. palava m. Spreu. + lit. pelu-s m. Spreu; lett. pelawa-s m. Flexionsflema auch pelu m. Spreu; altpreuss. V. pelwo f. Spreu; ksl. plèva f. Spreu.

palavaka m. f. eigentlich Bursch, Mädchen, sodann liederlicher Mensch.

sir. pillavaka auch pallavika m. Mādchenjāger, Wollūstling. + nallaki m. fir nal.jazo-5 lūhliknahe, nallari, nalla-t-5; nāllāt f. Kebmb = lat pelles f. welches woll entlehnt ist; lit palevikas fra. mbseriidar Mensch. — Zunāchst von 1 palava, indem skr. palava auch
Vālistling bedaustet eigentlich heisst das Wort Sprose, Schössling; sotan Jisgling, Bursche, vgl. engl. fellow und hat nicht von vorn herein

häimas Kinn; nāllaē m. f. soll nach den Alten auch Jūngling, Māddas bedaut hahen, vgl. die nougriech. Pallikaru,

palita grau, von 2 par bestreuen.

sir. palita, f. paliknī grau. + πελετ-νό-ς spāter πελιδ-νό-ς grau, blau ma skr. f. paliknī vielleicht πελλαιχρός ἢ πελλαιχνός· πυθός bei Hesych.)  $\pi \epsilon \lambda - \epsilon - \epsilon$ ,  $\pi o \lambda - \epsilon - \epsilon$  grau;  $\pi \epsilon \lambda - \delta - \epsilon$  gran = lat. pullu-s = lit. palva-s falb, grau = ksl. plavů falh = ahd. falo, falaw-èr falb.

palva m. Sumpf, Teich von 2 par beschütten.

Schlamm, Lehm für παλ<sub>F</sub>ο- und lit. pürva-s m. Koth?

1. pavana das Reinigen, Sühnen, Abtragen einer Schuld

von 2 pû. sskr. pâvana u. Sühue, Busse,  $+\pi o \nu \gamma$  f. = lat. poena f. Sühne, Busse,

sskr. påvana u. Sühue. Busse. +  $\pi o i r \dot{\eta}$  f. = lat. poena f. Sühne, Busse Strafe, påu-ire büssen, strafen.

 pavana m. Feuer, von 2 p\u00fa reinigen, erhellen, vgl. europ. p\u00e4ra Feuer.

sskr. pavana m. Feuer. + goth. fou n. funa m. Fener. (Oder fou zu altpreuss. panuo f. Feuer, gr.  $\pi\bar{a}r\dot{c}$ -, Braud?)

### pasas n. männliches Glied.

sekr. pasas n. mianliches Glied. + π60 flit π600 n. mianl. Glied. - Vel. askr. pas Schauegeond in qubhai; pasam yavatim; lat. pê-in- sem. fir ps-in-li-; lit. pis-à, pys-ó flir pys-js f. weibliche Scham; aga flae-d, flas-la-shd. fas-el n. proloco, suboles, mhd. va-sel m. mianliches Zachthitre. deririt n. Zachtstier: ags. flas-elt, mbd. vis-el m. mianlı Glied. Lit. pis-ti-heist orire cum femina und ist woll das Stammord.

paska der hintere, aus \*pas hinten.

sakr. pagen der histore, davon pagek instr. adv. historber, hernach und pageta thal. adv. von histen, hernach; altpers, pagés mach-her, hernach. + lat. post = sakr. paged? Rit. paskei salvb. nachher, piskui prasp. nach, pasku-lini-a historer, letster. Sakr. pagen ist gebildet wie neen (aus ud-es), nien (aus ni end es), das einfache pas scheint in örlö-su n. w. lat. pos und lit. pas zu, hei, an erhalten zu sein. Ist dagegen lat. pos., pos ilberall uns post horvorgegangen, so darf man auch nicht zend, pagué prasp. c. acc. hinter mit lat. pöne adv. histen, prasp. c. acc. hinter dietnificien.

pâ, pipati trinken, inf. pâtum, fut. pâsyatai.

sskr. pā, pibati, daneben erscheinen Forneu wie pipatu er trinke, pipate 3 ag. med., trinken, inf. pātum, fut. pāsyati, pāsyate. + ni-və šol. nāvə trinke, fut. ni-o-o-a, pi A-ni-o-au trinken; lat. hhilt = sskr. pibati = ig. pipati, sup. pōtum = sskr. pātum; ksl. pi-jā pi-ti trinken.

2. på hüten, schützen, wahren, weiden.

sekr, på, på-ti hitten, schitzen, wahren, weiden, på-yn m. Hitter, Hirt. + πά-ομαι, πά-πα-μαι wahren, besitzen, πά-ü n. Hieerde, πα-ώ, πα-ώ f. Gras cf. zend, pa-ya m. Weide, πα-μήν m. Hirt; βά-σze = lat. pa-sco, på-vi, pas-tum für pase-tum weiden, füttern, på-hulem n. Futter; lit. pē-må (zm. pē-må-m s. Hirt. Hirtenjungs e. scurp, paiman. påta getrunken, getrunken habend, part, pf. pass. von 1 på; sbst. m. n. das Trinken, Gelag.

skr. pita getrunken, getrunken habend, pitha m. das Trinken. + ποτό-ς getrunken, πότο-ς m. das Trinken, Gelag, ποτό-ν n. Trank; lat. pötu-s getrunken, getrunken habend; lit. potå f. Trinkgelag.

pâtar m. Trinker, der da trinkt, von 1 pâ trinken.
 skr. pâtar m. Trinker. + οΙνο-ποτής m. Weintrinker (ποτής m. Trinker.
 geliss); lat. pôtor m. Trinker.

pâtar m. Wahrer, Hüter von 2 pâ.
 skr. zend. pâtar m. Wahrer, Hüter, Schützer. + τάτως πτήτως Besitzer,
 Photius; anch βοτής, βωτής, βώτως m. Hirto (βόσκω = pasco).

pâti f. das Trinken, Trank, von 1 pâ.
 nɨz piti f. das Trinken, Trank. + πόσι-ς f. das Trinken, Trank. auch

-τωι-ς in ἄμ-πωτι-ς f. Auftrinkung, Ebbe.

2. pâti f. Wahrung, Hütung von 2 pâ.

π. piti f. Schutz in nr-piti f. Schutz der Männer; zend. paiti f. Hütung,

Schutz. + πάσι-ς f. Erwerb, Besitz, βόσι-ς f. das Hüten, Weiden. påtra n. Gefäss von på hüten.

skr. patra n. Gefass. + goth. fodra- n. Scheide, Futteral. Die Ableilung des sekr. Worts von på trinken ist unrichtig; påtra heisst ganz allgenein Behälter, Gefäss.

pâdu m. Gang (Fuss?) Schuh, von 2 pad.

sir. pâdn m. nach B. R. Gang, Bahn, pâdû f. Schuh. + lat. pedû-le f.
Soble von \*pedu, wie tribû-lis von tribu-s; goth. fotu-s m. Fuss.

pāpara m. ein Baumname, von pamp schwellen.

wir. pippala m. Paradiesfeigenbaum, pipar-i m. ein Banm. + lat. pôpu
h-i f. Pappel; vgl. lit. pupulé dicke Knospe, Weidenzweig, auch pumpu
n-i m. Knospe.

pâya pâyati tränken, Causale zu 1 pâ trinken.

\*\*kr. pâya, pâyati tränken. + ksl. poja poi-ti tränken, poi-lo n. Tränke.

pâra m. n. das Uebersetzen, Fahrt; das andre Ufer, Ziel; Seite, von 3 par.

wit piar m. das Ueberselten, Uebersehiffen, Hinübergelangen in dushis a duspiars, n. das jenseitige Ufer, Ende, Zielt; zend, piar m. Ufer, Yele, Ende. + πέρος m. das Uebersetzen, Furth, Fahrt, Weg, dier-regular a. duspiars; goth. fers f. Seite, Gegend; ahd. far, mhd. var n. Uebergupppnikt, Landeplatz, var f. Fahrt, Zag, Weg.

pâla m. Hûter, Hirt von 2 pâ.

skr. påla m. Hüter, Hirt, go-påla m. Kuhhirt, açva-påla m. Pferdeknecht.

+ -πόλο-ς in αl-πόλο-ς m. für αly-πολο-ς Ziegenhirt, Ιππο-πόλο-ς a akvapāla; vgl. lat. pil-ion- m. Hirt in u-pilion- m. Schafhirt, aus \*ovipila = sskr.avipāla m. Schafhirt.

pâlavi, pâlvi f. Becken, Geschirr, von 3 par füllen. sekr. pâlavî f. Art Geschirr.  $+ \pi \epsilon \lambda L t$ -5 f. für  $\pi \epsilon \lambda_F \epsilon$ -5,  $\pi \ell \lambda \lambda a$  f. für  $\pi \epsilon \lambda_F \epsilon$ -Becken, Gelte; lat. pelvi-s f. Becken.

pik schneiden, ausschneiden; bilden, schmücken, putzen, sticken.

sekr pic, pinic-ati ausschneiden, zurechtschneiden; hilden, putzen, schnichen; zurüten, bereiten, peg-san Gestala, Bildung; altpera ni-pis sis schneiden = schreiben. +  $\pi our \cdot do - t$  hunt s. paikala,  $\pi ux \cdot qo - c$  blüs heisst vielleicht ursprünglich "schneidend"; kal. piss (= pis-ja) pissal ciuritzen, schreiben, pis-tri m. bunt, pis-mp. n. Schrift; godh, faihes Gestalt in filu-faiha-s, ahd. féh bunt, féh-jan bunt machen (auch als filu-la f. Feile ?).

pig pingti färben, malen.

sskr. pińj, pińkte malen, pińg-a hraun, pińj-ara goldfarhen. + πιγγ-ό-ς γλαεκός s. pinga; lat. pingo, pic-tum malen; ksl. pēg-ū bunt.

pinga farbig, braun sbst. Thierjunges.

sskr. pinga hraun, röthlich n. Thierjunges bälaka, pinjara goldfarbig, pingala hraun shst. Name verschiedener brauner Thiere. + "ntypes-vedouv. Angeles, ylauzie, ntypalo-; m. Eideches; vgl. kal. phg.a. bust. nnd deutsch Fink. Auf ein älteres gleichbedeutendes "pag acheint n weisen sskr. påj-ss n. Helle, Schimmer, Glanz; helle Farhe, vielleicht auch abd. vanch-o m. Funke, nhd. innk-eln.

pitu m. Mittag, eigentlich Essen, Essenszeit. sekr. pitu m. Nahrung, Essen; zend. arem-pitu m. Mittag, aus arem = sekr. aram bereit und pitu Essen: Zeit, wo das Essen fertig ist; daram zend. ra-pithwa Mittag. + lit. pētu-s m. Mittag, pèr-pētē f. Mittagszeit.

pinaka Holzstück, Latte.

sskr. pinâka m. n. Stock, Stab, Keule. + πίναξ, g. πίνᾶχ-ος f. Sparre, Balken z. B. des Schiffes; Brett, Tafel; vgl. ksl. pīn-ī m. truncus.

is pinsti zerqueteschen, zerstampfen, mahlen, malmen, sikr, pish, pinsabi zerrelban, eratampfen, mahlen, zermalmen, fin poslum, posh-tar m. Zerstampfer; zend. pish reiben, schliegen, pis-tra. Zerstampfeng, das Mahlen, Quetechung, Wunde. + πτα-σε für πτα-ρίν, πτα-σε, i-πτα-ρεα zerstampfen, schroten, enthälsen, lat, pis- pinsit, pistum, pist- or m. vgl. sekr. pesh-tx, pist-rin f.; kal pis-en on. žilgren = πτα-σ-ν-ρ. piša (= pis-ja) pich-pia pich-sti schlagen, stossen, stampferi lit, pis-tå f. eil Stampfe pis-til die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil Stampfe pis-til die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tå f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tä f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tä f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tä f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tä f. eil die Gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tä f. eil die gerste enthälsen: an fi. na hafferi lit. pis-tä f. eil die gerste enthälsen. An fi. eil die gerste enthälsen.

mhd. vés-e f. Hülse des Getreides, Rispe, Spreu; Getreide in der Hülse, bildlich etwas ganz Geringes, zur Verstärkning der Negation.

bildlich etwas ganz Geringes, zur Verstärkning der Negation.

pisd, pisad quetschen, drücken, drängen aus pis durch

d weitergebildet; caus. pisadaya.

skr. pid für pisd, pid-ate gepresst sein, caus. pidaya drücken, pressen, drüngen. + πιάζω, πιέζω (für πισσό-jω) drücken, pressen, drängen.

pista zerstampft, part. pf. pass. von pis.

skr. pishta zerstampft. + pistu-s dass.

pî, pi strotzen, schwellen.

uk: pi, pi, pay-ate schwellen, strotzen, überfliessen, pay-as n. Milch, pi r. pivan, pi-raw, pivas a. dai, py di d. pi-pi-pi, pyhyate, piny (d. i. pi-tn) piuv-ate schwellen, strotzen, überfliessen; zend. pi-vah s. pivas pi-ra, pi-ra, pi-van, pi-vas, pi-var; ni-pi-val, f- fett; lit, pi-ra-in-su. Mich liesse sich wie auch zend. paë-man n. Milch der Weiber auch auf pi triden zurichführen.

2. pî, pîyati höhnen, hassen, anfeinden.

str. ply, piyati höhnen, schmähen. + lat. pe-jor comp. böser; goth. faian tweln, anfeinden, feian fai feind sein, fijan hassen, fijand-s m. Feind, eisetlich part. praes. = sskr. piyant hassend, fija-thva f. Feindschaft. — att älteres på gleicher Bedentung geht sskr. på-pa böse zurück.

pîtu f. Fichte, von 1 pî strotzen, strömen, wegen des Harzreichthums.

skr. pitn-dàru (pùtn-dàru, pita-dàru) Fichtenbaum, Devadàrufichte. + - 4tr-5 f. Fichte; vgl. lat. pitn-ita f. Schleim, auch der Schleim (Harz), der aus den Bänmen fliesst.

pîp piepen, pfeifen, vielleicht im Zusammenhang mit pamp pap aufblasen, oder onomatopoetisch.

wkr, pipp-akâ f. pipp-ika m. pipp-aka m. Namen von Vogeln. + nīx-o-c. aiza-o-c m. junger Vogel, nīx-o-c. f., nīq-o-c, nīq-o-c, nīq-o-c, nīq-o-c. nid-o-c. ni

pîva fett shst. Fett von 1 pî.

skr. piva m. Fett. + πεςο- in πιό-της f. Fettheit, πιό-τεφο-ς, πιότατο-ς fitter, fettest (lit. pyva-s m. ksl. pivo n. Trank, Bier gehören zu på trinken).

pîvan fett, strotzend, von 1 pî.

ukr. pivan, pivams nom. pivân fett, strotzend. + πιςον-, πίων, πῖον fett, strotzend, πιςαν- in πιαίνω für πιςαν-jω mache fett.

pîvara, f. pîvaryâ fett, strotzend, von 1 pî.

sskr. pivara, f. pivari fett, strotzend. + πίςκαρο-ς, πιαρό-ς , πιαρό-ς f. πίειρα für πιρερια fett, strotzend. Auch der Name der Πιρερ-ες, Πιέρ-ες deren Landschaft Πιαρία heisst, gehört hierher.

pîvas fett, sbst. n. Fett, von 1 pî.

sskr. pivas u. zeud. pivanh u. Fett. + nios u. Fett, nigss- in nics-1800-5, nics-1810-5 fetter, fettest.

pîvasvant fettreich, strotzend aus pîvas und Suffix vant.

sskr. pivasvaut fettreich, strotzend. + πίημε Stamm πιρηρεττ- für πιρεσρεττ- fettreich, strotzend (köunte nach griechischen Lautgesetzen auch πιρο+ρεττ- sein).

pulaka m. Ungeziefer (Floh?).

sakr. pulaka m. Art Ungeriefer (Floh'), + lat, púlez, Stamm púlec-m. Píbb.; ags. fiehb, ags. fiehb, d. fib. Stamm fibli, jindh. vide-m. Píbb. Vgl. ψώ-λε f.? Yom Verb sakr. plu springers! Lit. blusa, kal. blucha f. Floh stellt sich zu sakr. plushi m. cin schadliches Insect, nuch Enigen Termite. blusa = kal. blucha wird demnach für plusa stehen. Abzuleiten vom Verb plush = prush = ig. prus brennen, das im lat. prür-io auch jucken bedeutet.

- pû schlagen, hauen.
- sekr. pavi m. Beschlag, Radachieue, pavira m. Lanze, paviru Donnerkeil. +  $\pi atos$  für  $\pi a \varepsilon sos$ ,  $\pi at-os$  schlage = lat pavio schlage, pavimentu-m. Estrich, geschlageuer Boden; lit. piauju = pavio =  $\pi a \varepsilon sos$   $\pi atos$ , pioviau, piauti schneiden. mähen, schlachten.
  - pû a. reinigen, sichten, besonders Getreide b. geistig sichten, schaffen, dichten c. aufklären, die Einsicht aufhellen d. wehen.

3. pû pûyati stinken, faul werden.
sskr. pû pûyati, pûyate: zend. pû puyêjti stinken, faul werden. + Jus-

nies, ni-σes, l'-ni-σα und l'-nĕ-σα stinken, faul werden; nio; n. Eiter = lat. pås, pūris n. Eiter, put-ére s. 2 pūta; lit. puv-u, puv-au, pū-ti falea, pul-e f. Eiter; goth. ful-a-s faul vgl. lit. pjaula-s m. faules Holz, s. fisi Faulniss s. pūys.

4. pû Nebenform zu pâ trinken.

skr. pû in agre-pû voran, zuerst trinkend vgl. agre-pâ dass. + lat. imba-o, bu-a Trank, vini-bu-a Weintrinkerin, ex-bu-res, ex-bu-rae quae ebiberunt, quasi epotae; b für p wie in bibit = sskr. pipati, pibati.

- pûta gereinigt, rein, part. pf. pass. von 2 pû.
   pûta gereinigt, rein. + lat. pâtu-s gereinigt, rein.
- pûta gefault, faul part. pf. von 3 pû.
   puta faul. + lat. \*puto- wovon put-ére faul sein, put-idu-s faul

and, puts faul. + fat. "puto- wovon put-ere faul sein, put-idu-s faul stinkend.

pûya n. Eiter, Fäulniss, von 3 pû.

skr. pāya n. Eiter. Fāulniss. +  $n\bar{v}o$ -v n. Eiter, davon  $n\bar{v}\ell$ - $\omega$  eitere; an. fii Fāulniss.

pûrana n. Kuchen, vielleicht mit europ. pûra Weizen in Verbindung.

skr pára m. púrika m. púlikâ, polikâ, paulikâ f. pauli m. púraņa n. Art feblek. Kuchen. + πέφτο-r n. Weizenbrod, Kuchen.

paika Gestalt von pik.

skr. peça in puru-peça vielgestaltig, su-peça wohlgestalt; zend. paeça m. 6stalt. + goth. faiha in filu-faiha vielgestaltig, mannigfaltig s. parupuka.

paikala künstlich verziert, bunt, von pik.

skr. peçala künstlich verziert, bunt. + nozilo-ç künstlich, verziert, bunt. Vgl. ahd. feh bunt.

pauta in. Junges, Thierjunges.

str. pota m. Thierjunges. + lit. pauta-s m. Ei, jetzt nur Hode: vgl. lat.

pra vor (eigentlich wohl para, vgl. prama) Praeposition und Praefix.

nkt. pra; zend. fra, fra (auch frat- in frat-apa das Wasser fördernd == kt. prod- in prod-esse u.s. w.?). + πρό; lat. pro, umbrisch pru; ksl. pra-, po- vor; lit. pra- vor, goth. faur. faura vor.

prak, parkskati fragen, fordern; bieten, handeln; bitten, werben.

wkr. prac-na Frage. pracch (d. i. prask) prechati fragen. fordern; zeud. μετες, parecaiti fragen, fordern, pareck-a f. Preis. + πράσσω für πρακ-jω fordern, eintreilsen; handeln; die Erweichung in neg-y-en und sonst ist speedell griechisch; lat. proc- f. Forderung, Bitte, proc-na m. Freier, Werber, poscere für perseurer, poscil = sakr. precbati = ig, parakati fontern; lit. prasa-sa, prasa-yft verlangen, fordern, hitten, perseu, pirsa- i Jemandem ni freien, piras-lyèm. Preiwerber, perk-ū pirk-ti kaufen (eigentlich hieten) pirk-likas m. Küsfer; kal. prošą pros-tif fordern; goth. frah-nan, frah fragen, abd. foros-ch f. Frage s. praski.

pragnu vorgebeugten Kniees (von pra und gnu - gânu Knie).

sskr. prajnu adj. mit vorstehenden Knieen; zend. frashnu vorgeheugtes Knie. +  $\pi \rho \delta \chi r v$  advb. mit vorgebeugten Knieen.

1. prat ausbreiten, davon pratas, pratu.

sekr. prath, prath-ste ausbreiten, prath-â f. das Ausbreiten, prath-ana n.
das Ausbreiten, an den Tag Legen, Zeigen m. Name einer Pfanze. +
nler-6-; s. prath, nlâr-o- s. praths, nlâr-n f. alles Breite, nlâr-or-c- f.
Platne; lat. plant-a f. Fusssohle; lit. plant-ù, plas-ti sich ausbreiten,
breiter werden.

 prat entfalten, an den Tag legen, deuten, eigentlich mit 1 prat identisch, vgl. z. B. sskr. prath-ana n. das Ausbreiten, Entfalten, an den Tag legen, Deuten.

sskr. path (für parth, prath) path-at idente, lesen, jash-n geschickt, pand-af. Weisheit. + lat. pret- in inter-prêt- m. Deuter, Ansleger, inter-pret-air anslegen; lit. prot-as- m. Verstand, pro-tingas- verständig; goth. frath-jan verstehen, erkennen, frath-i n. Verstand, us-frat-v-jan klug machen.

prat, part nass werden, faulen.

pratara der vordere, Comparativ von pra.

sskr. pratara-m adv. weiter, ferner, künftig (wogegen πρότερο-ν früher heisst); zend. fratara der vordere, höhere. + πρότερο-ς der vordere.

pratas n. Breite von 1 prat.

sakr. prathas n. zend. frathanh n. Breite. + nlaroc n. Breite.

prati entgegen, hin, zu Praeposition und Praefix.

c. prati, zend. paiti entgegen, hin, zu. + προτί, ποτί, πρός dass.; ksl.

prativaika benachbart m. Nachbar, aus prati und vaika Haus.

r. prativeça benachbart m. Nachbar. + πφόςοιχο-ς (würde urgriechisch τοιχο-ς lauten) benachbart m. Nachbar.

1. pratu breit, von 1 prat.

kr. prthu auch prathu; zend. perethu breit. + πλατύ-ς breit; lit. plais breit.

 pratu oder partu scharf, stechend von Geschmack, wohl von 3 par durchdringen.

kr. patu (für partu) scharf, stechend von Geschmack, patu n. Salz. + kri $\varepsilon$  scharf, salzig, bei Herodot  $\pi \lambda a \tau \dot{\nu} \delta \delta \omega \rho$  salziges Wasser, in unsern exicis mit  $\pi \lambda a \tau \dot{\nu}_{\delta}$  breit zusammengeworfen.

pratuka breit, von 1 pratu.

akr. prhuka m. breitgedrücktes Korn. + πλατυχό-ς breit.

prama, parama der vorderste, erste, superl. von pra (para).

skr. parama der höchste. + πρόμο-ς der vorderste; lat. iprimu-s der swe; lit. pirma-s der erste; goth. fruma, ags. forma der erste.

pravana, von pra, nach vorn geneigt, abschüssig, pronus; sbst. Abhang, Halde.

\*\*\* \*\*\* skr. pravat f. Bergabhang, Höhe, pravana geneigt, abschüssig, pra-

ma a Abhang, Halde. + dorisch πράνό-ς für πραμανο-ς, sonst πράνής,
«γικ abschüssig pronus; πρηών, πρεών, πρών m. aus πραμον Höhe,
lade; lat. prònu-s; vgl. ksl. pravü εὐθύς, rectus.

praskâ, parskâ f. Frage, von parsk = prak fragen.

kr. prechi f. Frage; zend. pereçka f. (Forderung und so) Preis. + ahd.

krei f. Frage, daher forse-on, mhd. vorschen forschen.

prå füllen, aus 2 par füllen.

ukr. pri füllen, vedische Nebenform zu par füllen. + πλή-σω, ἔ-πλη-σα füllen; lat. ple-o, im-pleo, plê-vi, plêre füllen.

prâista meist, superl. zu paru viel.

and fraêsta der meiste. + πλείστο-ς der meiste; an flêst-r der meiste.

prâta gefüllt, part. pf. pass. von prâ.

prâti f. Füllung, von prâ.

Pick, indogerm, Wörterbuch. 2. Aufl.

sekr. pråti f. Füllung. + πλήσες f. Füllung; lat. plêti- in com-plêti-onf. n. a.

prâna voll, part. pf. von prâ.

sskr. prāṇa voli, part. von prā; vgl. zeud. fréna n. Menge, Fülle. + lat. plēnu-s voll; altirisch lán voll.

prâyans, prâyas mehr, compar. zu paru viel.

zend. fråyåo mehr, sehr viel.  $+\pi\lambda t\ell \omega v$ ,  $\pi\lambda t \omega v$ ,  $\pi\lambda \ell \omega v$  mehr; altat. ac. pl. pleor-is im carmen arvale, lat. plüs, plür-is mehr; an. fleir-imehr; altirisch lia  $=\pi\lambda t \ell i \omega v$ , plus.

prî lieben, erfreuen.

sskr. pri, pri-nāti, pri-nīte erfreuen, bold, gnādīg stimmen; sich erfreuen an, gem haben, lieben, pro-man n. Liebe. + πρα-ό-ς, πρξι-ο-ς gnādīg, mild (nach Cartins); lit. pri-el-iu-s m. Freund; goth. frij-on lieben, küssen, gern thun, fri-athva f. Liebe, frij-ond-s m. Liebender, Freund.

prîa lieb, von prî.

sskr. priya lieb (= pri+a). + goth. frei-s Thema frija- frei (= beliebend) lieb noch in frijathva f. Liebe s. pristva und in frij-on, an. fria lieb haben = ksl. prijają prija-ti lieb haben, sorgen für.

prîatva Liebe, von prîa lieb.

sskr. priyatva n. das Liebsein, Liebhaben. + goth. frijathva, friathva f. Liebe.

praitar m. Liebhaber, Freund von prî.

sakr. pretar m. Liebbaber, Freund. + Plactor-iu-s Rôm. Familienname, nach Corsen; lit. pritel-iu-s m. Freund; n. fridil-l m. Geliebter; wogegen kd. prijatel-i m. Freund nnd abd. friadd, mbd. vriedel m. Freund, Bahle erst vom Denominativ \*priyāya = ksl. prijają = goth. frijón herstammen.

prus beträufeln, von plu = pru durch s weitergebildet.
 resk, prush, prush-pati spriteen, träufeln, prush-va m. Regen,
 Tropfen, Reif. + lat. plör-are "fliesen machen" (Thräuen) daher weinen,
 ex-plor-are "herassfliesen machen" daher "heraubringen,
 erkundem" Corsen P. 361; lit. praus-di, präus-di wachen.

2. prus brennen.

sskr. plnsh, plosh-ati brennen. + lat. prû-na f. glühende Kohle für prusna; prür-io jucken (== brennen); goth. frius-a n. Frost, ahd. freosan, mhd. vriesen frieren, ahd. fros-t m. Frost (urit frigus).

plu, plavati schwimmen, schwemmen.

sskr. plu, plavate schwimmen, schwemmen, spülen, waschen, plu-ti f. das Ueberschwemmen, Fluth. + πλυ- πλύ-σ-ω, πλυ-ω, λ-πλύ-σμν spülen, waschen, πλύ-σι-ς f. das Spülen, πλύ-με n.; πλες- πλεςει, πλέει, πλείν μαι schwimmen, πλώς-ω dass.; πλός-ω-ς m. das Schwimmen = sskr. plava m. das Schwimmen u. s. w.; altlat. per-plovēre durchträufeln, lat. plasī es regnet, pluv-in-s u. s. w.; lit. plaŭ-ju, plov-iau, plau-ti schwimmen: ags. flov-an fliessen; ahd. flaw-jau, flaw-én, mhd. vlouw-en, vlouwen spulen, waschen.

pluta begossen, gespült, von plu part. pf. pass. skr. pluta gebadet, begossen. + πλότό-ε gespült, gewaschen.

pluti f. das Schwemmen von plu.

skr. pluti f. das Ueberschwemmen, Fluth. + πλύσι-ς f. das Schwemmen, Waschen.

#### В.

1. badh bhad graben.

sir, bafih, davon ava-bidha ansgegraben, ni-bidha vergraben; zend.
bish n. Tiefe s. badhas, bish-nu m. Tiefe, Schlucht. + pfs-0.5, pisvs. Tiefe s. badhas, piso-i-s. a Badhu, piso-po-5, pfo-vs-ore, nitisk-io, fossu-s = sakr. bidha, graben, fos-sa f. (für fod-ta) Graben;
iik bisi oj, fossu-s = sakr. bidha, graben, fos-sa f. (für fod-ta) Graben;
iik bisi ojh grabe, bad-su ich steche; ksl. bod-ş bos-ti stechen. Die
piok Wörter geben auf badh, die lat. auf bhad; forundform bhadh;

2 badh, bhad fördern, mehren.

siz kafih, bafih-ate mehren, stärken, festigen, bah-ala, bah-ula dicht, id; seal bäz mehren, fördern, helfen. + goth. bat-an fördern, nützen, delza, bat-ist- besser, best, bot-a f. Nutzen. ndd. bät-e f. Hülfe. — Die frankform mag bhadh sein.

badhas n. Tiefe (Grösse, Stärke) von 1 und 2 badh.

red. băzańh n. Grösse, Stärke, Tiefe. + βένθος, βάθος n. Tiefe, vgl.

γος (für βηθ-jα) f. Schlucht.

badhu tief; gross, viel, von 1 und 2 badh.

niz. bahu; zend. bazu viel, gross. + βαθύ-ς tief; auch gross, viel? vgl. κδις πλούτος grosser Reichthum bei Aeschylos, Βάθ-ιππο-ς n. pr. mit grossen oder vielen Rossen?

baba, bamb wird von unarticulirten Tönen gebraucht. sit. habab vom Prasseln des Feuers. + \$p.6+di.o., \$p.6+di.o.,

bargh oder bhargh schreien, tönen.

sıkr. barh, brüh-ati, barh-ati schreien, vom Elephanten, harh-ita n. Elephantengeschrei, barrius.  $+\beta \varrho v_{Z'}$ ,  $I-\beta \varrho v_{Z'}$  wırabır,  $\rho v_{Z'}$  wırabır,  $\rho v_{Z'}$  wırabır, bern, vom Pferde,  $\beta R_{Z'}$ ,  $I-\beta \varrho v_{Z'}$ ,  $I-\beta \varrho v_{Z'}$  wırabır,  $\rho v_{Z'}$  yırabır,  $\rho v_{Z'}$  yırabır, brah-tım m. Geschrei, Lârm, engl. to bark bellen; ags. bâl-an, ndd. bölk-en schreien, nhd. bibk-en, eigentlich di. Form; lit brüg-eti bibken, blag-eti dönnen; yıl kılı brûş-dati.

bargh reissen, brechen, ursprünglich wohl vom europ. bhrag brechen kaum verschieden.

sskr. barh, bṛh-ati ausreissen, zerreissen, reissen, zerren.  $+\beta\rho\alpha\chi^{-}\psi^{-}\varsigma$  kurz = lat. brev-i-s fūr brehu-i-s; Curtius vergleicht mit  $\beta\rho\alpha\chi^{}\psi^{}\varsigma$  ksl. brūz-ū schnell, eigentlich reissend? ahd. pfinkk-ën, ndd. plügg-en pflücken.

3. bargh (fördern, mehren, erheben) andrücken.

sekr. barh, brhati fördern, mehren, erheben, upa-barbrh heftig, oft an sich drücken s. bargha, barghana. + In der Bedeutung drücken entspricht goth. praggan, ahd. pfrengen drücken, drängen; in der Bedeutung fördern goth. bairgan, unser Berg geht auf bhargh heben.

bargha, barghana Kissen (das man drückt). sekr. upa-barha m. Kissen, upa-barhana n. npa-barhani f. Decke, Polater. + altpreuss. po-balso f. Pfühl (was unter dem Kissen ist), balsnis Kissen, balgnas m. Sattel (= Reitkissen).

barbar, barb stammeln, undeutlich reden. sekr. balbalá-kar Baba machen, stammelnd anssprechen. + βάρβαφ-ο-ς m. rauh redend, Barbar; lat. balb-u-s stammelnd, balb-ût-îre stammeln; lit.

barb-oziu-s Sumser, birb-éti sumsen, birb-ýnė f. Schnarre, bleb-enti plappern, bleb-eri-s m. Plapperer; nhd. plapp-ern. Das sskr. barbara, varvara m. Barbar ist höchst wahrscheinlich aus βάφβαφο-ς entlehnt.

bimba, bimbikâ f. Scheibe, Kugel.

sskr. himba m. n. Scheibe; Kngel, Halbkugel, bimbikâ f. dass. +  $\beta \ell \mu - \beta \iota \xi$  f. g.  $\beta \epsilon \mu \beta i \varkappa - o \varepsilon$  Kreisel (für  $\beta \iota \mu \beta \iota \varkappa$ ?).

buk pfauchen.

sakr. buk-kāra m. (Bakmachen) Löwengebrüll, bukk, bukkati bellen, bukk-ana n. das Bellen des Hundes. + βάκ-ης ἄντμος bei Homer, hender, schnaubender Wind, βκκ-άνγι Ι. Trompete, nachgeblidet den lat. bue-innm n. Kriegshorn, bucc-a f. Blase, Backe; kel. buξ-a buč-ati brüjlen, byk-im Siesr; ndd. pochen, puchen lärmen, rissonairen nach Pauli, pock m. pogge f. Frosch, ahd. pfüch-ön pfauchen, schnanben.

buli f. der Hintere,

sskr. buli f. weibliche Scham, After. + lit. bnli-s f. Hinterbacke.

bradhna falb.

sskr. bradhna falb, röthlichgelb. + ksl. bronŭ (für brodnŭ) falb, weisslich,

schfarb. Zu der Bedeutung "Spitze" in çata-bradbna vom Pfeil gesagt, gl. ksl. brûdo n. Hügel, nsl. brd-ati acuere und ags. brant hoch, βλωθ-- a. a.

### BH.

- bhag, bhagati sich wohin begeben, eilen, fliehen.
- am hai, bajati sich wohin begeben, eilen, flieben, bbejire diçah sie hien nach allen Richtungen, causale bhāj-says hinfieben lassen, jagen. ‡ φ/θμασ fliebe, φόβ-ο-ς m. Flucht; Furcht; lit. hégu, hég-ti laufen, αş-κά hin und herlaufen, lott. hégu, hég-t lichen; kal. héz-a héz-athæn, hég-ti m- Flucht, hég-at-i flüchten.
- bhag a. zutheilen, zugetheilt erhalten, besonders Speise (essen) b. sich Jemand zuwenden, ergeben, angehören.
   Im Sanskrit mit 1 bhag noch identisch.
- - bhag, bhang leuchten; rösten; sprechen.
- sür basij, bhānj-ayati leuchten; sprechen. + 4/5γ-∞ leuchte, 4/5γ-∞ le Stali; ψώγ-∞ röste, ψώγ-στο-ν n. Rost; ψθ/γγ-ομει spreche; γθ/γγ-⇒ a. φθογγ-ή f. Klang, Ton; αga. bao-an, abd. pach-an backen; as. bāg ‰ das Ribmen, Brūsten, abd. bāc m. Stroit, Zank, ahd. bāg-an, pāg-an suites, streiten, hadern.
  - 4. bhag, bhang brechen s. bhanga.
  - nkr. bhanj, bhanak-ti, pass. bhaj-yate breeben, zerbreeben. + altirisch keg breeben, mit con-, com-, confringere 3 sg. com-boing; vgl. lit. bangà f Breeber) Welle s. bhanga.
    - bhaga m. (eigentlich Zutheiler, Brotherr) Herr, Gott, von 2 bhag, zutheilen.
  - uiz. błaga m. Brotherr, Herr; Götterbeiwort, auch n. pr. einer Vedengetheit; alters. baga, zend. bagba m. Gott. + ksl. bogu m. Gott, bogomis Gottlieb; vgl. Phrygisch Zeis Bayaïos.
    - bhaga m. Wohlstand, Glück, von 2 bhag zutheil erhalten.
  - skt. błaga m. Wohlstand, Glück. + lit. baga-s in na-baga-s unbegütert, am, kil. boga in n-boga arm; in lit. bag-óta-s = lett. bagg-át-s = ksl. bag-ata begütert, reicb.

bhagta ergeben, part. von 2 bhag.

sskr. bhakta zugethan, ergeben. + goth. baht-a-s in and-baht-a-s m. (Ergebener) Diener, davon and-baht-ja-n. Dienst, Amt, nhd. Amt.

bhanga m. f. "Brecher", Welle von 4 bhag. sakr. bhanga m. Bruch, Welle, auch bhanj-i f. Welle, + lit. banga f.

Welle, Woge, bang-pnty-s m. Wellenbläser (der Meergott).

bhadha, bhandha m. Fass, Tonne; Rumpf, von bhandh
binden.

sekr. bandha m. Behälter, ku-bandha m. grosses Fass, Rnmpf. + πtθο-ς m. Fass, πtθ-άπτη, att. qtd-άπτη f. Bottich; vgl. lat. 6d-élia f. Fässchen: guel. bodh-aig Rumpf; agz. bod-ig, ahd. pot-ah, engl. bod-y Rumpf, Lubi; an. bkt., ahd. böt n. Boot; ahd, pot-ach f. Bottich.

bhan, bhâ ertönen, schallen, sprechen.

sakr. bhan, bhan-ski schallen, rufen, bha m. Biene, + qp-ut, I-qp-r, qué-saw sagem, qui-re f. Kunde, qui-nj, f. la kt. fi-ma f. Roft, que-vi-f. Skimme; lat. fi-ri, fi-ma, fi-bola; fi-n-m n. Hellighham "Bam"; lot. ba-ja ba-jaki fabulari; agr. bannan, bornfen, entbieten, gebieten bannen; abd. pih, bid. f. Biene, yel. lit. bit-si-f. Biene, kd. bi-cela f. fir bü-tj-cla cf. lit. bit-si-f. gebieten.

bhandh, bhadh binden.

sakr. bandh, badh-naki binden, verbinden, fügen, bandh-n m. Genossechaft, Gemeinschaft; Verwandtschaft. + π/το<sup>2</sup>-qe-τ m. Verwandtsch Schwäher, π/τίσ-μα für π/το<sup>2</sup>-μα n. Tan, Band; lat foed-us n. Burd. Bündniss; lit. bind-α-s gemeinsam = π/το<sup>2</sup>τογα-ε; golh. bind-an, band. bund-ans binden, bad-ja- n. Ret, ahd. bast, hd. Bast m.

bhandha Band, Fessel.

sskr. bandha m. das Binden; Band, Fessel. + as. band n. Band', Reif, abd. pant, band n. (a-Stamm) Band, Fessel, Verband, vgl. goth. ga-binds f. σὐνδισμος, abd. pintā, bintā, mhd. binde f. Binde.

bhansa, bhâsa ein Raubvogel.

sskr. bhása m. ein bestimmter Raubvogel, Falk oder Geier. + φήτη f. eine Adlerart, bei Homer. φήτη verbält sich zu sskr. bhása, wie z. B. μήτη, μητ-ς Monat zu sskr. más, gen. más-as Monat, μήτη f. Mond zu sskr. mása n. a.

skr. babbru mu. Biber, eigentlich "braun" von bhur. skr. babbru brun m. grosses lehneumen; zend. bawri m. Biber. + latfiber Stamm fibro- m. Biber; lik bebru-s m. kal. bebrū, bobrū m. Biber. bibrov-ina f. Biberfleieb; altpreuss. V. bebru-Biber; an. bifr und bior, sag. beofor, shd. bibar, pipar m. Biber. — Wegen zend. bawra im gen-

to the glo

pl. bawra-nām., lat. fibro-, ksl. bebrū liesse sich eine indogermanische Nebenform bhabhra aufstellen.

bhabhraina und bhabhrainya vom Biber, fibrinus.

sed bawraini vom Biber. + lat. fibrinu-s; lit. bebrini-s; ahd. bibirin,

piprin vom Biber.

I. bhar, bharati, bharati; ibharati tragen, führen, fahren, sich bar, bharati, bharati, bharati, bharati; phorati tragen, fihren, fahren, leigen, med. wie ferri sich schnell wohin bewogen; halten, hegen, pfle-gai Kind tragen, gebären; bhar-isha ranb-, beutelnstig; allpers. bargen, praes. 3 pl. baratitje = gelgeon, ferant; impf. 1 sg. sharam = ique, 3 sg. abara = ique, med. impf abaratitie = iqueoro. + que-que, uferant ingfulf, qui que. Dibe; lat. fer-re, que in = sixr. bharti, für m. Dieb; kal. beraş bar-tib bringen, sü-beraş sü-barasımamenbringen; goth. barant bragen, ihd. ge-baren.

#### 2. bhar schneiden, bohren.

skr blavej f. Scherer; zend. bar, bar-naiti schneiden, bohren, barsikim a das Holzbanen + yégé-ey f. Bak Merkesen, Pflüger; skim a das Holzbanen + yégé-ey f. Schlicht, yégé-ny f. Schlicht, yégé-ny

### bhar schlagen, kämpfen..

sie blass m. Kampf, Schlacht. + lat. feri-io, fer-ire schlagen; kal. bor-orbi, best ismpfen = lit. bar-io, ber-if schalten, bestris sich anken, bettis sich anken, beseis f. Streid, Hader = kel. brs-in f. das Bingen, Kämpfen, Stmitten; et seis sich bestris, berjan, mbd. berjan, sh. berjan, berjan, mbd. berna schlagen, klampfen, bette; ketten, formen of lat. for-ma? Violleicht zu 1 oder 2 blas zu nicht.

# bhara tragend von 1 bhar.

sk blars tragend; altjers, bara, zu gewinnen aus Hesych persischer öme nagenfeiger "viefoorjoor, wirde altjernisch opfarbara, zend, cpånhen oder cpärobara lasten und ist zusammengesetzt aus zend, cpåra skilled med bara = sskr. bhara tragend; vjefoor nannten die Griechen im Ferenchild. – popo-t tragend in onzer-opio-e schildtragend n. a., imn sped-us trage; lat. fer für fern-s, fera, fera-m in leti-fer u. a.; v.-bers, as. -born, ald. -poro tragend, davon as. burian = popole.

bharant tragend, part. praes. act. von 1 bhar.

| bharant tragend; zend. barant tragend. + qéçeur, qéçeur-; lat. fe| ferent-; goth. bairand-s tragend.

bharamâna part. med. von 1 bhar, getragen, dahin fahrend, reitend.

sskr. bharamâna getragen, schnell dahinfahrend, zend. baremna reitend. +  $\psi s e \phi \mu e v o - s$  getragen, dahinfahrend, reitend.

bharas n. das Tragen, dat. inf. bharasai zum Tragen, von 1 bhar.

sskr. bharas n. das Tragen, dat. inf. bharase zum Tragen. + lat. ferre dat. inf. zum Tragen, für fer-e-se; vgl. προς-φερής u. a. bharista Superlativ zu bharant, am meisten bringend,

bharista Superlativ zu bharant, am meisten bringend, nämlich Hülfe, hülfreichst, best. zend. bairista bringend, nämlich Hülfe, hülfreichst. + qefororo-s best.

dazu compar. φέρ-τερο-ς besser.

bharga m. Birke. sskr. bhūrja m. Art Birke. + lit. bērža-s m. kal. brēza f. altpreuss. V. berse Birke; an. biörk, ditmars. bark, ahd. pircha f. Birke; vgl. lat. fra-

xinn-s f. Esche.
bhargas n. leuchtender Glanz, von bharg = bhrâg

w. 5.
sskr. bhargas n. strahlender Glanz, bhargas-vant hell, bhrájas n. strahlender Glanz. + φλέγος n. Glanz bei Hesych., ζα-φλεγής ες sehr flammend, lat. fulgus, fulgur n. Glanz, Blitz.

bhartar m. der da trägt, bringt.

sskr. bhartar m. Träger, Erhalter, pra-bhartar m. Darbringer. + lat. fertor m. fertor-iu-s, nmbr. ar-fertnr Darbringer.

bharti f. das Tragen, von 1 bhar.

sekr. bhrti f. zond. bereti f. das Tragen. + goth. ga-baurth-i-s f. Geburt, as. burd-i f. das Tragen in kuni-burd f. Herkunft nad as. mund-burd, ahd. mundi-burd f. Schntzherrschaft, Schntz, ahd mhd. burt f. i-Stamm, Geburt.

bhartra n. die Trage, das Tragen, von 1 bhar.

bharthra n. das Tragen; ygl. sskr. bhrtra m. die Darbringung. +

gegerge-v. gegrege-v n. Trage, Bahre, gugefrem f. Köcher; ags. beordhor

n. das Tragen, Gebären in hyse-beordhor n. Sohnesgeburt.

bharna m. Kind, Knabe, eigentlich Getragener, Geborener von 1 bhar.

sskr. bhruna m. Embryo, Kind, Knabe, wohl für bhur-na und dies für bhar-na. + lit. berna-s m. Knabe (poetisch) Knecht, lett. berna-s m. Kind; goth. barna- n. Kind, barnisk-a-s kindisch == lit. berniska-s knechtisch.

bharb, bharbati essen, essen lassen, nähren.

sskr. bharb, bharv, bharbati kanen, verzehren; zend. brav-ara nagend, baourv-a m. Speise. + φερβιι er futtert, weidet, φορβ-ή f. Weide, Speise; altlat. forb-ea f. Nahrung, Speise, vielleicht auch herb-a f.

bharman n. Getragenes, das Tragen, von 1 bhar.

kr. bharman n. Erbaltung (= Tragung), Last = Getragenes; Lohn, barman n. das Tragen, Erhalten m. Haushalt, Familie (= Erhaltenes). - 469µa n. Getragenes, Leihesfrucht; ksl. brēme Last, Bürde.

bharsta, bharsti Zacke, Spitze, Kante, Ecke.

är bärbtji f. Zacke, Spitze, Kante, Ecke, bhribti-mant zachig, i-räsisare-p. n.ds Schiffshinterfulle mit einen Zirratben, Knanif; lat. heim n. (für farst-fgiren); an. hredder nn. sagitta, prima et extransm, par reit, ags. brord n. stimulus, caughis, ags. breval, breard n. latimulus, n. abd. prort, brord, prart (a-Stamm) Vorderta); breard n. hiftig, Rande is blügen, margo, labium, corven. Za dem ash hrabit is. w. zu er-aktissenden in der Bedeutung mit ghars identischen \*hhars starren ge-liebt usch lat. Erre-rum (für ferze-rum (für ferze-rum

bhal hell sein, sehen, aus bhâ s. 1 bhâla.

skr. bhal, bhal-ate, ni-hhàlayatí wahrnehmen, hhál-a n. Glanz. + qαλξ- qαλ-ώ-ς, qαλ-αςό-ς hell, weiss, παμ-qαλ-άω sche mich um, intensiv m bhal: lit. bal-ù, bāl-aù, bāl-ti weiss werden, bal-ta-s weiss; ksl. bēl-ū wiss.

bhavant, bhavat eigentlich part. praes. von bhû, dann "edler Mann".

mir. bhavant, voc. hhos in der Anrede "edler Mann", vgl. auch sekr. bhiva m. kluger Mann, im Drama. + ψώς, ψωτ-ός m. Mann, Held (ψωτfür garer-).

bhavaya, das Causale von bhû, hat auch die eigenthamliche Bedeutung: fördern, zum Wohlsein, nicht bloss zum Sein verhelfen.

skr. bhivaya fördern, pflegen, hegen, hhavay-u hegend, pflegend, bhavaykz m. fautor Pfleger, Heger, Förderer. + lat. faveo fördere, heginstige, hater, alt fav-i-tor m. Gönner, fav-or m. Gunst, faus-tu-s günstig von "bar, "faves n. Nebenform zu favor, wie decus nehen decor.

bhas kauen, zermalmen.

wir. bhas, ba-hhas-ti, bha-ps-ati kauen, essen, Stammverb zu pså. + τω- ψ- Stammverh zu ψά-ω s. bhså. Davon hhasana, bbasman.

bhasana m. Art Biene, von bhas.

mir. bhasana m. Art Biene. + ψήν ψην-ός m. Gallwespe für φεσανο-.

bhasman m. n. Staub, Asche, von bhas.

sit bhaman n. Asche, hhasmasi-kar zu Asche machen, bhas-ita Asche. † νέμμος, ψέμα-90-ς m. Sand, Stath, ψέμο- steht für ψέαμο-, vgl. π<sup>6</sup>-ελο-ς m. Sprühasche für φε-φεσ-πλο-ς. Cyprisch hedeutete ψάμμη må Mell, δίμγας; Hesyche ψάμμη τόλεμτε scheint richtig, φέμμη sit = q ασμη = bhasma-n. Vgl. sabinisch fas-ėna, lat. har-ėna f. Sand s Corssen I<sup>2</sup> 102.

#### bhâ scheinen.

sskr. bhā, bhā-ti scheinen, erscheinen, leuchten, bha scheinend, m. Psnet, Stern. + qa., qafvu fūr qa-anv = qa-ar-ju, t-qa-ar-sr, t-qvescheinen machen, med. scheinen, erscheinen, qá-os n. quis, qu-ris i Licht n. a.

bhâghu m. Arm.

sskr. båhn m. f.; zend. båzu m. f. Arm. + σπῆχυ-ς m. Arm, Elle.

1. bhâdh bedrängen, quälen.

sekr. bådh, bådh-ste drängen, qnälen', belästigen, peinigen. + πά-η für παθ-σκω, ε-παθ-σν, πέ-πουθ-σε leiden, πάθ-σς n. Leid, πένθ-σς l Kummer, πῆ-μα-τ- für παθ-ματ n. Leiden; lit. bed-à f. kel. béda f. kel. Elend, Leid.

 bhâdh belästigen = Ekel erregen, eigentlich mit i bhâdh identisch.

sekr. bådh, bådh-ate belästigen, desid. bi-bhat-s-yate Ekel empfindes. † lat. fas-tu-s m. für fad-tu-s Stolz, fas-tidin-m n. Ekel, foed-ns ekelbal (wis foed-as Bidndinis von hhandh, bhadh binden); lit. bod-z-u-s für bei j-n-s, bos-ti-s sich scheuen, sich ekeln, bos-tn-s ekelhaft.

bhâdha m. Bedrängniss, Qual; Drang, von 1 bhâdh. sskr. bâdha m. Bedrängniss, Qual; Drang. + πόθο-ς m. Drang, Sehr sncht; lit. bada-s m. Hnnger, bèdà f. = ksl. bêda f. Noth, Bedrängniss

bhâna m. n. das Scheinen, der Schein, von bhâ. sehr. bhâna n. das Scheinen. + φανό-ς m. Schein, Licht, Leuchte, φανό-ς adj. licht, lenchtend.

bhâp für bhîap, bhâpayati Causale zu bhî fürchten. sskr. bhâpaya fürchten machen, Causale zu bhî. + ags. beofian und bifan. as. bibhôn, ahd. bibên, streng ahd. pibên beben.

bhâra, bhara m. Burde von bhar.

sskr. bhara m. das Tragen, Tracht, Bürde; bhàra m. Tracht, Bürde. + \$\phi\text{oper-5}\$ in. \$\phi\text{oper}\$ if. Tracht, Bürde; goth ga-baur-a- m. \$\tilde{e}\_{e}\text{oper-5}\$, ga-baur-\$\text{oper-5}\$, n. das Zusammenbringen, Stener; as. b\text{dra}, ahd. p\text{dra} f. Bahre; vgl. latfer-\text{dis-6}\$?

 bhâla glänzend, weiss sbst. Glanz, von bhal, oder direct von 1 bhâ. skr. bhála n. Glanz. +  $\varphi \vec{a} \hat{L} \vec{b} - \xi$  licht, hell, weiss; ksl. hélű weiss, lett. bil-s-s bleich, blass, falb; an. bál, ags. hael n. Flamme, Brand.

2. bhâla m. n. Stirn, Platte, wohl auch von bhâ.

sir bhila n. Stirn. + φαλό-ς m. Stirnstück am Helm, φάλ-αφα n. Stirn-, ßackenstücke; ags. bell, bael erklärt Dieterich als Stirne s. Grein Ags. Glosar s. v.

bhâs leuchten, durch s aus bhâ weitergebildet.

wir. bhis, hhās-ati lenchten, bhās-u m. Soune, hhās-ura lenchtend, hhās a f Glaz, Licht; zend. haāh n. Licht. + lit. bas-a-s = ksl. bosā barlus = as. bar klar, deutlich, offenbar; nackt; ags. bas-u purpurn eigentbā leuchtend.

bhasa, bhansa m. Kuhstall.

skr. bhása m. Kuhatall, Knhhūrde, goshtha. + an. bás, dän. baas, ditnar. boos, mhd. banse Kuhatall, vgl. goth. bans-ti m. Scheuer, Scheune. Vielleicht von bhás als "offnes" Gebände.

bhid, bhindti, bhaidati spalten.

wir. bhid, bhinatti, bhinatte; ved. bhedati spalten, inf. hhettum. + lat. maa fid-i, fiasum find-ere spalten; goth. heitan, bait, bit-ans, ahd. piran, bits beissen, goth. baitr-a-s bitter.

bhî, bhayati fürchten.

sir. bhg bhayate sich fürchten. + ksl. boja boj-ati se; lit. bij-au, bijit, bij-ti-a, lett. bi-ti-s sich fürchten.

bhîma furchtbar von bhî.

\*ir. bhima furchtbar, schrecklich. + lit. baime (d. i. baim-ja aus \*bima = skr. bhima durch das Soffix -ja gebildet) f. Furcht.

bhîru furchtsam, von bhî.

sir. bhiru, bhilu furchtsam. + lit. bailu-s furchtsam.

 bhug, bhugh biegen, zur Seite drängen, vgl. 1 bhag. str. hinj, bhuj-sli biegen, zur Seite drängen. + quê-yu. t-quy-or biege w. flithe, quy-qi. Flucht. = 1at. figa. f. Flucht. fiqa-freihein; legst-u. bog-ti erschrecken, sich entsetzen, bang-inti erschrecken, acheuten, baug-in- furchtbar, furchtsam; goth. bing-an, baug, bug-ans biena, beugen.

bhug, bhungti, bhungati geniessen, aus 2 bhag.
 htz. bhuj, bhunakti, bhunkte; bhunjati geniessen. + lat. fungo-r, functer num, fung-i geniessen.

3. bhug, bhugh reinigen (fegen) mit 1 bhug zusammenhängend?

sud buj, buñj-aiti weglegen, abthun, reinigen, bûj-a m. Reinigung, bith-ti f. Reinheit, baokh-tar m. Reiniger. + goth. haug-jan fegen.

bhuga, bhugha m. Bug; Arm, Brust, von 1 bhug. sskr. bhuja m. Arm, Brust. + ags. bog, ahd. buoc, puac m. Bug.

bhudh, bhaudati erwachen; merken, wahrnehmen.
sekr. budh, bodh-ati erwachen; merken, gewahr werden; zend. bud,
baodhaiti erwache, caus. erwecken, baod-ain b. Berusatsein. + πενθσύρεισ, πείθορει, 1-ατθ- Δρεγ. πί-πα--μα- erkunden, merken, wahren
men; lib. bud-di wache, bid-init wecken, bud-riv wachsan jik.l. büddit wachen, bud-iti wecken; goth. biudan (wissen lassen) in ana-biudan
enthisten. fuu-bindan verbisten.

bhudhti f. Wahrnehmung, Kunde, von bhudh. sskr. buddhi (für budh-ti) f. Einsicht, Wahrnehmung, vgl. zend. paitibuçti f. das Bemerkeu. +  $\pi \acute{v}\sigma \imath \iota - \varsigma$  f. (für  $\pi v \vartheta \tau \iota - \varsigma$ ) Nachforschung, Kunde.

bhudhta part. pf. von bhudh, erkannt, erkennend.
skr. buddha (erwacht) erkannt, erkenneud, a-buddha unhemerkt, unerkannt. + πεστο-ς in ά-πεστο-ς = skr. abuddha, unerkanut, unbemerkt;
nicht erkennend, unkundig.

bhudhna m. Boden, Grund im engsten Zusammenhange mit 2 badh.

sskr. budhna m. u. Boden, Gruud. + au. botn m. Boden. Vgl. πυθμήν ένος m. Grand, βυθμό-ς m. dass. und βύσσος (für βυθ-jό-ς) m. Abgrund; lat. fundu-s m. Grund, profund-u-s tief; age. botm, as. bodom m. Grund, Boden.

bhur, bhurati sich heftig bewegen, zucken, wallen, toben, Intensiv bharbhur.

saker, bhur, bhurati zappela, zucken, pari-thur umberzocken, bhur-anyati umruhig senie; umruhige senie; battenier nogelege-lee, katete, rähner um, menge, latenier nogelege-saker, jachbur er bewegt sich umruhig; senier thur um; lat. furrer furrit saker, bhurati er toki, Furris formull se lat. burja, runs. burja f. Sturm, Aufruhr, ygl. an. byr-r, md. bur f. Wind, zum Intensiv fur-fur a. Sturm, Aufruhr, ygl. an. byr-r, md. bur f. Wind, zum Intensiv fur-fur a. Kinie (Genenge). — Auf ein alleres bahr bhary gleicher Bedeutung gehen zurück lat. ferr-fere, for-mm-s, fer-men-tum s. europ. bharman; saker. bhalla m. Biz, qrie m. Unthier, lat. fer-a-ewid [Qr. saker, bhirriq wild] fer-a f. wildes Thier, golth biar-i u. Thier, ahd, pêr-o m. Biz, ags. beornan, golth. brime-an.

bhû aor. abhût werden, sein; wohnen, bauen.

sskr. bhû, bhav-ati werden, seiu, aor. 3 sg. abhût; bhav-aua u. Wohnung, Haus. + ψ<sup>i</sup>-ω āol. ψu'ω lasse werden caus., aor. έψυ = sskr. abhût wurde, war, πℓ-ψν-xe; lat. fu-o, fu-i, fu-tru-u-s, fo-re pass. 5o, fav-u-w Wabe = Bau, vgl. συ-ψε'-ς für συ-ψε'ρο-ς m. Schweine-bau, Schweinekoben; lit. fut. bu-siu, inf. bu-ti ergänzt esmi bin wie lat. fu-; aga. beó-n, bió-n sein, werden, goth. ban-an, ags. bú-an wobnen, bauen, goth. bauai-n-i-s f. Wohnung.

bhûka Loch, Oeffnung.

skr. bhùka m. n. Loch, Oeffnung. + vgl. fauc-', fauci-um f. Loch, Oeffnang, Schlund.

bhûga m. Bock.

zezd. bûza m. Bock, buz-ya adj. bockig, ziegig; vgl. sskr. bukka m. bukkâ i Bock, Ziege (für bhng-ka?). + ags. bucca ahd. poch m. Bock.

bhûta part. pf. pass. von bhû, geworden, gewesen, n. Wesen.

mir. bbûta geworden, gewesen, auch soviel als vergangen, bhûta n. Wesen: auch das Gewesensein, Vergangenbeit. + q+ró-ç geworden, q+ró-p a Wesen; lit. bûta n. das Gewesensein, nach Schleicher lit. Glossar s. v.

bhûti f. das Werden, Wesen, Dasein, von bhû.

nkr. bhûti f. Entstehung, Dasein. + qύσι-ς das Werden, Wesen; lit. huit-s f. Existenz, Leben; ksl. byti f. in za-byti, po-byti f. nnd andern Compositis; altirisch buith f. qύσις.

bhûman n. Wesen, Gewächs, von bhû.

sir. bhùman n. Wesen; Daseiendes, Welt n. s. w.  $+q\bar{v}\mu\alpha$  n. Gewordse, fewichs; sa. bōm, ahd. poum m. Baum, eigentlich Gewächs; im poh. bagm-a-s m. Baum vertritt g altes v; vgl. auch lit. bumen-é f. das Seinde.

bhauga m. Windung, Biegung, Ring, von 1 bhug, skr. bhoga m. Windung, Biegung, Ring. + an. baug-r, ahd. pouc m. pouc f. Ring. Ksl. bngü m. Spange ist vielleicht aus dem Deutschen eutlehat.

bhaudhas n. das Erkennen, von bhudh.

tend. baodhaith n. das Bewusstsein. +  $\pi \epsilon \nu \theta o \varepsilon$  in  $d - \pi \epsilon \nu \theta \eta \varepsilon$  unerkannt; ukundig.

bhaudhtar m. einer, welcher erkennt, erkundet, von bhudh. \*\*\*Ir. boddhar m. der etwas kennt, merkt. + πευστηρ in πευστήρ-ιο-ς er-

undend, erforschend.

1 bbrag bbragati rösten dörren eigentlich mit 1 bbrag.

 bhrag bhragati rösten, dörren, eigentlich mit 1 bhrag leuchten identisch.

skr. bbrajj, bhrjjati, bharjate rösten, braten, bhrjj-ana, bhrajj-ana, bharjwa n. das Rösten, Röstpfanne, bhrash-tra m. n. Röstpfanne. + γούγν sütet, dörre mit e durch Einflass des Labialanlants, γούγ-στο-ν n. Rei-ˈˈˈg, γούγ-α-τρο-ν n. Röstgefäss: lat. frig-ere, frie-tu-m rösten.  bhrag verlangen, eigentlich wohl "entbrannt sein" und mit 1 bhrâg identisch.

zend. berej-a m. Sehnsucht, Verlangen, berej-aya wünschen, berekh-dha lustsam, erwünscht. + lat. flag-it-are wünschen, verlangen; ksl. blag-ü erwünscht, gut.

bhragu m. nom. propr. eines mythischen Wesens, wohl von 1 bhrâg.

sskr. bhrgu m. mythisches Wesen, gesellt dem Manu, Ahnherr der bhårgava. + \$\Phi Lyv-\(\text{c}\), gewöhnlich \$\Phi Ly\(\text{c}\)-\(\text{c}\)-\(\text{c}\) mythisches Wesen, gesellt dem Mivv-\(\text{s}\), Mnvi-a-\(\text{c}\), Ahnherr der Phlegyer.

bhargta geröstet, part. pf. pass. von 1 bhrag.

bhrâk blinken, fiimmern, leuchten, vgl. 1 bhrâg.

skr. bhrâç, bhrâç-ate, bhlâç, bhlâç-ate fiimmern, blinken. + φορα-ά-α
weiss, leuchtend; goth brah-an das Blinken, brahv augins Augenblick; ski blisk-a m. Glanz, lit. brêk-st-a es tagt, blak-st-ena f. Augenwimper.

 bhrâg, bhrag, bhragati leuchten, s. bhargas und vgl. 1 bhrag.

sakr. bhráj, bhrájáti; zend. baráz, barázati leuchten. + φ1έγω leuchte. brenne, φ4ογ-μό-ς m. ψ4ογ-φο-ς; lat. fiam-ma für flag-ma f. Flamme gy, q4ογ-μό-ς m. βαρ-γάν con flagro = φ1ογ-μό-ς; lit. blizgvi, blizge-ti giānzen; goth. bairh-t-a- hell, mhd. brèhen leuchten, giānzen, şaz. blican giānzen, scheinen, ass. blik, ags. blico, ahd. pleih giānzend, ticht: bliech; as. blik-a-mo m. Blitz.

bhråg, bhrag f. Glanz, Schimmer, von 1 bhråg.
 sskr. bhråj f. Glanz, Schimmer. + φλόξ, g. φλογ-ός f. vgl. ahd. plich m. Glanz, Blitz, Blick.

bhrâtar m. Bruder, von bhrâ = 1 bhar tragen, erhalten.

sskr. bhrátar; zend. brátar m. Bruder. + φοᾶτής m. Genosse einer Brüderschaft; lat. fráter m. Bruder; lit. broter-éli-s m. Brüderchen; goth. brothar m. Bruder; ksl. bratrů; altirisch bráthir m. Bruder.

bhråtra Bruderschaft, von bhråtar durch das Secundärsuffix -a.
sskr. bhråtra n. Bruderschaft, + φρήτρη, φράτρα f. Bruderschaft, Phrs-

trie.
bhrâtryâ f. Brûderschaft von bhrâtar.

sakr. bhrátrya n. Brüderschaft. + qqarqta f.; kel. bratrija f. Brüderschaft.

bhrû f. Braue, von bhur zucken.

skr. bhrú f. Braue. + ό-φρύ-ς f. Braue; lit. bruvi-s m. kal. o-hráví f. Braue; ags. brú, breav, ahd. práwa f. Braue; askr. -bhruva Braue am Eade eines adjectiv. Compositums. + όφρυο- in Composition überhaupt.

bhrûat f. Braue.

zend, hrvat f. Braue. + maced. ἀ-βφοῦτ-ες· ἀφοῦς Heaych. Vgl. lat. front- Stirn?

bhså essen, kauen, von bhas durch å.

skr. pså, pså-ti essen', kauen, zerbeissen, pså f. Speise. + ψά-ω', ψα-fω zemalme, zerreibe, ψω-μό-ς m. Bissen.

#### M.

 ma Stamm des pron. pers. 1 ps. sg., acc. mâm, mâ, dat. mabhi, mai.

 ma pron. possess. 1 ps. sg. mein, nom. m. mas, f. mâ, gen. masya.

253d. nom. sg. m. mé für mas, f. mâ, gen. mahyâ für masya.  $+ t - \mu \dot{o} \cdot s$ ,  $\dot{t} \mu \dot{t}$ ,  $t - \mu \dot{o} \cdot r$  mein, gen.  $t - \mu o \ddot{o} o$ ,  $t \mu t \ddot{v} = masya$ ; vgl. lat. me-u-s, lit. mana-

mak blöken, quäken, meckern.

uk: nak-aka blikend, maks-makiya quaken, vom Frosch, meka m bick + μπε-αγ. μέγμγε, με μετα-εν bliken, quaken, cherieni, μηςd-f. meckernd, μης-d-f. Geblük, davon μησά-quas blöke: lit, mekenti tamedin, meckern, mak-ny- m. Stammier. Mit sakr. makska wird kal. σάκta m. medka f. = lit. meska f. Bir (= Brummer) identisch sein.

mak zermalmen, kneten.

wir mer, mac-ate wird erklärt durch kalkans zu Teig (kalka) machen dei cinjkarans zu Mehl, Stadu machen; als Beispiel wird gegeben:
meste tagdalam gild der Stein zermalmt das Reiskorn; die Existenz des üben zerdrücken, aber auch abgesenkt zu μεγ- in μέστασ- unze /pu, μεγken, zerdrücken, aber auch abgesenkt zu μεγ- in μέστασ- m. Koch,
γενί- τ. Bisker, μέξε = μεγ- jef. Teig; lat misc-α-råse zereriben,
üben machen, måsen-in f. Lehmwand (gehorteit); lit. mink-au, mank-stüber, misc-kat a weich; kel. migke f. Mehl, mick-kåt weich,

mak vermögen, leisten, können, vgl. magh.

zend, mag māchtig, gross, hocht, magent, in Grissen, mag-tig gross, hocht, allappers, matter dailppers, matterien, gross, hocht, magent, in  $(-+\mu \omega e^{-\phi c_1} \ln n_0)$ , matter, matterien,  $(-+\mu \omega e^{-\phi c_2} \ln n_0)$ , matter, matterien,  $(-+\mu \omega e^{-\phi c_2} \ln n_0)$ , matterien, m

makas, måkas n. Grösse, von 3 mak.

zend. maçarılı n. Grösse. +  $\mu\eta xo \epsilon$  n. Grösse, Länge, Höhe.

makians grösser, compar, zu 3 mak,

zend. maçyão grösser. + μάσσων, μάσσον für μαχίων grösser, stärker.

makista der grösste, höchste, superlat. zu 3 mak. altpers. mathista mit th für sskr. zend. ς, würde im Zend maçista lauten, vgl. zend. maçyåo. + μάχιστο-ς, μήχιστο-ς der längste, höchste, grösste.

magh mangh trs. begaben, fördern, wozu helfen, intrs.

begabt, gefördert, fähig sein, mögen. søkr. mañh, mañh-ate hingeben, schenken, magh-a n. Gabe, mah, mahati erregen, fördern, ehren, zurichten, mah-at gross, herrlich, mah-ita verherrlicht, geehrt; zend. maz, maz-añ gross, mag-a n. maz-a m. Grösse,

maghat und maghâ gross; erwachsen.

sskr. mahat, f. mahat-i, ntr. mahat gross; auch gross, soviel als erwachsen, in Compos. mahā- gross. + μέγα-τ, μέγα gross; goth. magath-i-s f. erwachsenes Mādchen, Magd, Maid. Vgl. curop. mag und magala.

maghana m. Macht, Grösse, von magh. zend. mazéna m. Grösse. + as. megin, ahd. magan, Thema magana, Kraft, Macht, Menge; vgl. lat. magnu-s gross.

maghians, maghias mächtiger, grösser, mehr.

sekr. mahiyanîs grisser. + lat. májor, mājus für mahjos, davon mājostitit. f. Majesit. maģis adv. zumichet für magisi, davon majos-tro- m., mage in ma-vult für mage-vult; goth. mais zumächet für magis mit dem im Goth. sebon histīgen Ausfall von g, wie auch in mavi Mādehen für mag-vi; vgl. μεζων für μεγρών mit γ s. europ. mag.

maghila üppig, geil von magh.

sekr. mahilû f. üppiges Weib. +  $\mu\acute{a}\chi\lambda_0$ -s üppig, geil von Weibern. Vgl. lit. mang-a f. Hnre, meg-u-s wollüstig, von még-ti Gefallen haben.

maghista der grösste, superl. zu magh. sakr mahist|ba = zend marista der grösste, + µtyroro-; der grösste, mit y.a. curop. mag; goth. maist-a-s (für magist-a-s) der grösste, vorsehmete, maist adv. aufs meiste, höchstens.

maghya eine Kornart. Gerste? von magh.

skr. maghi f. (für maghyā) eine bestimmte Kornart. + lit. mêžei pl. Gerste. mēžy's m. Gerstenkorn, altpreuss. V. moasi-s Gerste (da altpreuss. a = 2 ist, muss lit. ē aus ālterm ē = â entstanden sein).

manghsu, maghsu adj. bereit, adv. alsbald, bald, von magh.

siz mankshu, makshn adj. bereit, adv. alsbald, bald. + lat. mox alsbald. bald.; goth. manvu-s adj. bereit (mit Ausfall von g, wie in mais, maist-s, mavi n. a. und von s, wie in mena Mond vgl. sakr. māsa).

mat, mantati ruhren, drehen, quirlen.  $\omega$ rent, matati ruhren, drehen, quirlen; zausen, quilen,  $\omega$ rent, mantati, math-sui' ruhren, drehen, quirlen; zausen, quilen,  $\omega$ th w. Quirl. +  $\mu d\phi \rightarrow \varphi$  m. Schhechtgewihl,  $\mu d\phi \rightarrow \exp e$ . Drehholt gaze,  $\mu d\phi \rightarrow \varphi \rightarrow \omega$ ,  $\mu h \phi \neq 0$ , Quirlikrant, Minze; Iti. ment-set  $\hat{e}$ . Glaufel, lest sent-a  $\hat{e}$ . Schaufel, ment-dt init der Schaufel rühren; kal. mp4-e. Drehholt, mp4-ci  $\hat{e}$  Gettimmel, mot-ti se gatzein, mp4 mp4-ti zegérras; an.

med-u-l Drehholz. — vgl. enrop. mat werfen, eigentlich torquere.

1. mata, manta part. pf. pass. von 1 man gedacht.

str. zend. mata gedacht. + -paero-; in eirő-paero-; selbstgedacht, freivillig; lat. com-mentu-s. com-mentu-m z. Nzammengedachtes, Lüge.

2. mata praepos, mit.

wed. mat mit, sammt, nebst. + µera; goth. mith mit.

mad mand wallen, aufwallen, übertragen: schwelgen, sich berauschen, froh, brünstig sein.

wix mad, mad-sti, mand-sti, mand-sto vallen, von Wasser (Grundbeunge); froh sein, schwelgen, nat-ta beranacht, britatig, mad-am. Russt. Same, mad-am. N'ollust, mad-am if. eine Pflanze.  $+ \mu a d \cdot \dot{a}_c$  wiftend,  $\mu a d \cdot \dot{a}_c$  sertiesse = lat. mad-so triefe), bit truthen, voll. at the structure of the properties of the properties

madta berauscht, part. pf. pass. von mad.

wir. matta berauscht, brünstig. + lat. mattu-s berauscht vgl. μεστό-ς

vol und ahd. mast gemästet. fett?

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

madh klug sein, lernen; heilen, ärztlich behandeln. aus 1 man durch dhâ weitergebildet.

zend. madh mit vi ärztlich behandeln, madh-a m. Heilkunde, Weiaheit. madh-aya lehren: im zend. mä-z-då beherzigen, mäzdra vervlindig triti de Zusammenetzung — aus 1 man und dhä — noch deutlicher hervor. + µvvs-iqo: qeorris [Haych., µvvs-irvs, i-µus-or lernen, µis-o-; n. Lehre: lat. med-oer heile, med-ilen f. med-icens.

madhama der mittelste, alter Superlativ zu madhya.
vgl. skr. madhyama der mittelste: zend. madhema der mittelste. + goth.
miduma f. die Mitte, shd. metemo der mittelste, in mittamen in mitten.
madhu n. Honig, Meth.

sskr. madhu süss, lieblich n. süsse Speise, Meth. Honig. +  $\mu\ell\vartheta\nu$  n. berauschendes Geträuk, Wein; lit. medüs m. Honig. midüs m. Meth., alt-preuss. V. meddo Meth; ksl. medü m. (u Thema) Honig, Wein: as. medu. ald. metu m. Meth.

madhya der mittlere.

sskr. madhya, zend. maidhya der mittlere. +  $\mu \ell \sigma \sigma \sigma c_s$  für  $\mu \iota \vartheta j \sigma c_s$ , später  $\mu \ell \sigma \sigma c_s$ ; lat. mediu-s, di-midin-s; goth. midi-s, Thema midja-der mittlere; ksl. medda f. (für medja) die Mitte.

madhyâna der mittlere n. die Mitte, von madhya. zend. maidhyâna n. die Mitte. + lat. mediānu- der mittlere, mediānun. die Mitte; vgl. Μεσούνε, Μεσοίγη f. Messenien (das Mittelland): ksl. mezdīnā medius. mezdinā f. intervallum.

1. man, mâ, manyati denken, meinen.

sskr. a. man, manyste denken, meinen, matryn m. Kummer, Zoru, b. m. mi mit-ti is m. matt. Einn a. matt. zend. man, mainyētē denken, meinen. + a. μαστ., μάτ-τι-ς m. Weiser. Seber, μάγ-τ-ς i Zorn, füröll, Μέν-τωρ a. μτ. s. mattur, μέ-μον ag meinen, μα-του begehre, μα-σ-συγ. I Begehr b. μπ., μέ-μα-τ tracile. μά-μα, μα-t-ομα, Intensiv με-μά-ω, μέτ-ι s. mäti; lat. a. me-nimi-gedenke, μασ-t-is. s. mati, omn-mi-siore denke mir zusammen, lige. com-men-t-u-m n. Läge, men-t-iri lägen s. europ. matatys b. mē-t-us n. s-belenke, με-με-lit, lit. minių, min-fija min-fi-ti meinen; goth ga-mun-an, man, mun-um gederken, abd. mini s. Minne, lisein s.

 man manayati erwarten, bleiben, eigentlich mit 1 man gedenken identisch.

zend. man bleißen, caus. mánaya bleißen machea, altpers. man bleißen impf. 3 sg. a-mánaya er blieb.  $+\mu\epsilon r\cdot o$ ,  $\mu \ell \cdot \mu r\cdot a$  erwarte, bleiße, bestehe  $\mu\epsilon r\cdot \epsilon r\cdot \delta c$  bleißend: lat. maneo bleiße. manét = altpers. mánayatiy =  $i\epsilon$  manayati.

manas n. Muth, Sinn von 1 man.

skr. manas n.; zend. manaih n. Muth, Sinn. + μένος n. Muth, Sinn; lat. mener- in Mener-va f. vgl. sskr. manas-vant sinnbegabt, Götterbeiwort.

mani, manya am Halse getragenes Kleinod, Amulet, Halsband.

sk: mani m. f. am Leibe getragenes Kleinol, Juwel, Perle, auch sakr. saws, manyākā f. Nacken, Nackenmuschel gebören hierber. + µdryses, sierse-fa prayies, µser-sêrys m. Goldhand um den Hals; lat. moni-te n. Båbband un melle-m n. milliss m. Hundelshand; kal. moni-te n. Båbband, sas. moni. ags. mene, abd. menni n. Perlichner, Halsbard; sas. basch abd. man-a f. Mahne (für manja' vgl. abd. Mahne) gehört härberder, ub. "Halsschmuck", oder zu sskr. manyā Nacken, wie kel. grīva Māhne n. sekr. grīvā Nacken.

manu m. nom. propr. Urahn der indogermanischen Völker, von 1 man (eigentlich Mensch).

sår nann m. i. Mensch; 2. Mensch im augsgesichneten Sinne. Urmensch, Ver der Menschen, Mann, gesellt dem blyrgu; zend, msnus-eithrs m. ch field. + Mirre-c, Miri-e-c, gesellt dem 44/pv-c, -42/pv-c-c, auch 40s-c; ist dass. Wort; Mannus der Urahn der Deutschen bei Tacitas, abl. mennor; vyl. den Urahn der Phyrge Mirry-c. Der Name bedeuut. wie goth. manns m. Mann, Mensch. "Deuker, Sinner" von 1 man, vil. hry imanis vordenkend, klug, «th-eneb» eingelenk.

mantar m. Denker, von 1 man.

skr. mantar m. Erdenker. + Mérræe m. n. propr., lat. com-mentor m. Erdenker, Erfinder.

manti f. das Denken, der Sinn, von 1 man s. måti.
»kr. mati f. Sinn, auch manti f. das Denkee wird angeführt. + lat.
mens, menti f. Sinn; lit. minti- f. in ins-minti- f. Verstand; kel. pamett f. Gedenken; goth. ga-mund-i-s f. das Andenken. ana-mind-i-s f.
Vermuthung.

mantra n. Mahnung, Rede, Spruch von 1 man.

mkr. mautra m. Rath, Spruch; zend. måthra m. Wort. + vgl. lat. monstrum n. Mahnung, Wahrzeichen, mit Einschub von s wie im zend. math-den. f. Meinung; goth. måthl-a- n. Rede(platz), mathl-jan reden, mathl-din-i-s f. Rede, Spruche, ags. måthle in. Rede, Gericht.

mantraya reden, rathen, mahnen, Denominativ von mantra.

skr. mautraya feden. rathen. + goth. mathljan, ags. madhelian sprechen. reden; vgl. lat. monstråre weisen, bedeuten. zeigen. mand, mad zögern, still stehen, trs. hemmen, von 2 man durch d weitergebildet.

sekr. mand, mad, mid-ati zögern, warten, still stehen, mit przepos, m. bemmen, mand-a langsam, frigt yemig, gering, dürftig, + µeird-slein, (Hemmiss) Rügel, µeird-ges, s. mandari; lat. mend-us-m. n. mend-ss. Fehler s. manda, mend-leus-sdürftig, Bettler; lat. mud-tit zögern, mela langsam s. manda; goth mot-jan aufhalten, begegnen, engl. to meet; mid möten begegnen, sufhatten, mid ein halt ih nauf?

 manda m. Schmuck von mand schmücken mund a mund.

sakr. manda m. Schmuck. + lat. mundu-s m. Schmuck. mundu-s ad rein, sauber, fein.

2. manda langsam, trāg.

sekr. manda laugsam, trāg. + ksl. mudū, mud-īnū, mud-lū laugsas trāg; mndū fūr madū.

mandarâ f. Stall, Hürde, von mand weilen.

sskr. mandira n. Haus, mandurā f. Stall, Hürde. + μάνδρα f. Stall.

manda f. Fehler, Gebrechen, von mand.

sskr. mindå f. Fehler, Gebrechen. + lat. mendu-m n. menda f. Fehler. Gebrechen.

mandhra verständig, von madh.

zend. māzdra verstāndig (mit Einschub von s). + ksl. madrū verstāndi

manman m. n. Sinn, von 1 man.

sskr. manman n. Sinn. + altirisch menme m. mens, Stamm men-mat nach Schleicher, Nachträge zu der JG. Chrestomathie S. 357.

- 1. mar, maruti; maryati, maryatai sterben, verderben-sakr. mar, ved. maruti; mriyate sterben, mar-ana n. Tod, Δ-mar-ika-mar, Δ-mur-i m. Verderber; zend. mar, mairytii sterben, mereta β-storben + μαρ-αίτον für κατά; lat. miri-ta sterbe, mor-taive rop, martiva, mora f. s. marti; lit. miri-tau, miriai, mirit isterben: lal. mrs (⊆ ved. marim) miriti isterben; lad. mar-thr n. Mord, maur-thr n. Mord, ma
  - mar, marnâti zermalmen, zerschlagen, aufreiben, mit 1 mar identisch.

sskr. mar mṛṇāti zermalmen, zerschlagen, mūr-ņa zermalmt, zerbrochen vgl. np mal-idan zerreiben, mahlen. + μάφναται, μάφνα-σθαι kāmplen eigentlich "einander aufreiben"; hierzu s. europ. mal mahlen, malmen

1. mara m. Tod. Verderben, von 1 mar.

skr. mara m. Tod, a-mara unsterblich, dnr-mara schwer sterbend; zend. sars, māra m. Tod, Verderben. + lit. mara-s, ksl. morā m. Sterben. Fet; such μέρο-ς m. Tod, falls es νομ μέρο-ς Geschick zu trennen ist.

2. mara, mala weich, zart.

skr. ko-mala sehr (ko) zart, kn-māra m. Kind, Jüngling, kn-mālaya παιkur. + α-μαλό-ς weich, zart, μαλ-ακό-ς dass. vgl. lat. mollis?

marala (eigentlich weich, sanft) m. Name eines Vogels. str. marila weich, sanft m. Flamingo-, Gans- oder Entenart, auch marala m. eine Entenart. + lat. mērūln-s m. merula f. Amsel lässt sich sit shd. amsals f. Amsel wohl nicht identificiren.

 mark versehren, verkümmern, aus 1 oder 2 mar durch 3 ak, ank.

siz marc, marc-ayati gefahrden, versehren, beeintrischtigen, a-mṛk-tasternelict, unverkümmert; zend. marenc, mereic-aiti verderben, tödten, zeneloya m. das Tödten, merekhti f. das Sterben, mahrka m. Töd. + zist-de: zanois [zw. special] kide von Kätle, verfriere [zhiĉ; zhaz-cjckidi, fixip, zhaz-cj-c-d-zhaz-go-c-ahvahrd) lat. marc-der solhali, with zwien, verkümmern, marc-or m. marc-idu-s; goth, ga-maurg-jan vertimmern, vekizimsern.

mark fassen, packen.

sk: mary mrçati part. pl. pass. mrsh-la berühren, streichen; fassen, pecka, auch mit dem geistigen Organe erfassen, betrachten, prifen, unterschen, març-ans n. des Berühren, Anfassen; das Prüfen, Untersuchen, +βείμει σελιβαϊκ Hesynh. on βουσε = μερα-, βουσε- μένα μερα-, μερα- περα- μερα- μερ- μερα- μερα-

marg margati wischen, streichen, streifen.

wk. maj., marjati, mārsh-ji wischen, streichen, streic

Rand, vgl. goth. mark-a f. Rand, Marke, lit. melżu, milsz-ti streichele (nnd melken). Vgl. europ. malg, malgati melken, welches dasselbe Wort.

marta sterblich m. Sterblicher, Mensch, von 1 mar. sekr. marta m. Sterblicher, a-marta, a-mṛta nasterblich; zend. marta sterblich m. Sterblicher, Mensch. + gr. (dial. μορτός) βροτό-ς sterblich m. Sterblicher, Mensch.

martâti f. Sterblichkeit, von marta.

zend. meretät f. Sterblichkeit in ameretät f. Unsterblichkeit. +  $\rho_{\phi \circ v i}$  in  $\rho_{\phi \circ v i \sigma - \iota o - \varsigma}$  sterblich.

marti f. das Sterben, Tod, von 1 mar.

sskr. mrti f. das Sterben, Tod. + lat. mors, morti- f. Tod; lit. mırtı- f. Tod, s-merti-s f. Tod = ksl. sü-mrüti f. Tod.

martya sterblich, von 1 mar.

sskr. martya sterblich, a-martya unsterblich; altpers. martiya m. Meneb + βροσιο-ς sterblich in ἀ-μβρόσιο-ς unsterblich.

mard, mardati zerreiben, erweichen aus 2 mar reiben, sakt. mard, mrd-niati, mrad, mradate reiben, zerreiben. + d-μeid-eie erweiche, sebwäche, μεβού erweiche, sebmeize: goth, malt-jan außesags. meiltan schmeizen, an. malt-r faul, abd. malz hinschmeizend. hesebwindend.

mardâ f. Erde, Staub, von mard.

sekr. mrd, mrdå f. Erde, Staub. + goth. mnlda f. Erde, Stanb konsts bei der nahen Berührung von mard nnd mardh auch von dem letztera hergeleitet werden.

mardh weich, schlaff, überdrüssig werden.

sskr. marth, mrdh-sti, mrdh-stö überdrüssig, lässig werden, im Südesen, mrdh-san. Öleichgültigkeit, mrdh-ra m. Verächter, s-mardh-sta-mrdh-ra nicht nachlassend, unermüdlich. +  $\mu \dot{u} \lambda \theta - \eta$  f. weiches Walsh  $\mu \dot{u} \lambda \theta - \eta$  f. weiches Walsh in un-mild-s mmild, mild-th-f. Milde.

marmara m. n. Gemurmel.

sekr. marmara m. Gemurmel, marmara m. knisterndes Feuer, Hölsenfere marmara f. n. pr. eines Flasses. + µoguéç-s marmeln, rauschen; bimarmar n. Gemarmel, marman-àre marmeln; lit. marm-à, mars-ètmarm-éti marmeln; ahd. marmer, marmel m. Gemarmel, marmas-ètmarmeln.

marva, marvaka Pflanzennanie.

sekr. maruva, maruvaka m. Pfianzenname. + μάλβακ-α acc. sg. oder pl. gewöhnlich μαλαχή f. für μαλ<sub>ε</sub>ακη Malve; lat. malva f. Malve, mal<sup>τω</sup> eu-s von der Malve. Vgl. europ. marva weich. mars vergessen, geduldig ertragen.

skr. marsh. mrsh-yati vergessen, gednidig ertragen, marsh-a m. geduldes Etragen, mrsh-à adv. umsonst, vergebens; irrig, unwahr. + lit. unveta, mirz-ti vergessen, marsz-a-s m. das Vergessen (goth. marz-jan sgrm?).

#### marska thöricht, übermüthig.

siz mürkha thöricht für \*marska, vom Verb sskr. mürch starr werden, lachestiv zu mar? + vgl. lat. murcu-s. murc-idu-s trag, feig; goth. malsk-s-s thöricht. as. malsk stolz, übermüthig; lett. mulk-i-s Dummkopf.

### mal sudeln; schwärzen.

malana dunkel, von mal.

wir malina dunkel, schwarz. + μέλως, μέλως f. μέλως schwarz. dunω: Μει μέλως δίδως; lit. mélyna-s blau, lett. meln-a-s schwarz, mellinn schwarzen; altpreuss. V. melne blauer Striemen, μώλ-ωψ.

masg, masgati tauchen intrs., caus. masgayati eintauchen trs.

sk: maj, auch masj. majjati untertauchen intr., caus. majjayat einnschen trs. uda-majja m. (ins Wasser tauchend) n. pr. eines Mannes. + låt mergo, mergit = sskr. majjat, mergeret tauchen, merg-u-s m. der Tacher (Vogel); lit. maggjiu = lett. maggjiu (= sskr. majjayāmi = māge, maggyamj) cit tauche ein, wasche: kal. maģga f. Saft.

### masga Mark, von masg.

wir. majjan, majjas n. majjä f. Mark; zend. mazga f. Mark. + ksl. waga m. Mark; as. marg, an. merg-r, ahd. marag, marg, marac, marc a das Mark.

## mâ nicht, dass nicht, prohibitiv.

κir. altpers. zend. má nicht, dass nicht, probibitiv. + μή nicht, dass nicht.

## mâ mamâ blöken, brüllen.

wh. må, mimå-ti, mimì-te brüllen, blöken.  $+\mu \mu \mu - t \zeta \omega$ ,  $\mu \iota \mu - t \zeta \omega$  wiehern;  $\pi$  kal. müm-l-ja müm-ati stammeln? a europ. mű brüllen.

### 3. må man messen, bilden; abmessen, vergleichen.

wir. må, må-ti, mi-mi-te, mi-ma-te messen; abmessen gegen, vergleichen, pp-må med. vergleichen; zend. må messen, schaffen, Thema man in måtar neben søkr. må-tar m. Bildner, Schöpfer.  $+\mu\ell$ -reo-r n. Maass,  $\mu i \mu$ -o- $\epsilon$  m. Nachshmer, davon  $\mu i \mu \ell$ -ous ahme nach,  $\mu i \mu$ - $\delta$  f. Affe; lat. mètior messe, Thema man in men-su-s, mensa f.; kel. mé-ra f. Maass s. mátra. Vgl. enrop måd, mad.

4. må f. Mama, Lallwort, aus måtar Mutter.

eskr. må f. M<br/>ntter. +  $\mu \bar{\alpha}$ ,  $\mu \alpha - i \alpha$  f. Mütterchen, Amme. 8. europ. måmå f.

mâkis nequis, aus 1 mâ und ki.

sekr. ved. mákis nequis (dann anch advb. ne). + μήτις nequis.

måtar m. Bildner, Schaffer, Wirker von 3 må.
 sakr. måtar m. zend. måtar m. Bildner, Wirker, Schöpfer. + lat. materia materies f. μήσως dagegen ist von μήδομαι abzuleiten.

2. mâtar f. (Wirkerin) Mutter = 1 mâtar.

sakr. zend. måtar f. Mutter. + μέτρφ dor. μάτρφ f.; lat. mater f. Mutter; lit. moté gen. motèr-s f. Weib, Fran; kal. flati gen. mater-e, altprousmote Mutter, po-matre Stiefmutter; sa. mödar, abd. mnoter f. Mutter.

1. mâti f. Maass von 3 mâ.

sekr. mâti f. und miti z. B. in npa-miti f.; zend. miti f. Maass. + ags. maedh f. Maass.

mâti f. der Sinn, das Denken, von 1 man, mâ.
 mâti in abbi-mâti f. Nachstellung und upa-mâti f. Ansinnen, Ansuchen. + μῆτι-ς f. Sinn.

mâtra n. mâtrâ f. Maass, von 3 mâ.

sekr. mátra f. Manss, später auch mátra n. +  $\mu\ell$ rço- $\nu$  n. Manss,  $\mu$ erçe $\ell$ - $\omega$  messo; lit. méra f. ksl. méra f. Manss, ksl. mérja mér-iti messon.

mâdhas n. Bedenken, Sorge von madh.

zend. mådhanh n. in vi-mådhanh n. aco. vimådhaç-cit årztliche Behandlung. + μηθος in προ-μηθής ες vorbedacht, vorsorglich, ἐπι-μηθής sorglich, nachbedacht; vgl. μάθος n. das Lernen.

mâna Bau, Gebäude, von 3 mâ.

sekr. måna m. Ban, Gebände. + lit. prē-mena f. Vorhaus, Nebengebäude. mâmsa. mamsa n. Fleisch.

sskr. måffisa n. Fleisch. + altpreuss. mense, mense f. lit. mesa f. kel. mese n. Fleisch; goth. mimz Thema mimza n. Fleisch.

mara m. Meer, Moor, Sumpf wohl von 1 mar "tod-

sskr. mira m. Ocean. + ἀ-μάρα, ἀ-μαρ-ία f. Grabbn, Kloake; altfries. mar m. Graben, an. ags. môr m. ahd. mnor m. Moor. Vgl. europ. mari, marya Meer. mås, mans m. Moud, Mouat von 3 må man messen. mås, read. måonh m. Mond, Monat +  $\mu i \nu$ ,  $\mu i \epsilon g$ ,  $\mu r \nu i \epsilon$  m. Mont at lat mens-um gen. pl. von mens-is- Monat, ausschliesslich bei Cicero:  $\mathbb{R}$  ménd, Thema menes m. Mond. Die arische Form ist mås, die euro-jache mans.

mâsa, mansa m. Mond, Monat s. mâs, mans.

skr. mása m. zend. máonha m. Mond, Monat. + μήνη f. Mond; goth. mena m. Mond.

1. mi aus mâ, mayati tauschen, wechseln.

ntz. mi mayate tauschen, absol. omi-tya und omiya, apa-mi abwochseln, ni-mi vertauschen gegen. + lat. mi-nus n. com-mio-ni-s; lit. mai-na-s m. ult mè-na f. Tausch, Wechsel, davon lit. main-au tausche, wochsle; lett. min. mi-t tauschen; goth. ga-mai-na-s gemein vgl. communis.

2. mi aus må in den Boden einsenken, errichten.

sak mi, minoti (im sor. minoti, fut. måtå tritt das urspringiche Thensi sa bech hervo) i dem Boden einsenken, befestigen; gränden, aufrichten, sinchten, hauen, mit f. sufgestellter Pfosten, Sinle, ups-mit f. Subspferlet, Stöttalken, garta-mit in eine Grube (garta) versenkt, prö-mit f. Stötze, mit if. da Einsenken, Aufrichten, metar m. der ein Saule) aufrichtet, met-hi m. Pfeiler, Pfosten. + lat. meta f. alles digrenthetes, Scholer, Haufe, Dieme, sodaun speicell die Säule am Ende for Rennbahn, daraus übertragen Wendepunkt, Endpunkt, Zielpunkt, Zielpunkt, Zielpunkt, der in die Sohlen der Schiltten gehen, vielleicht metmet des Gtützen, so in die Sohlen der Schiltten gehen, vielleicht med ma-ja f. Heimsth, Wohrung Behausung.

3. mi, mi, minăti, minauti mindern, aufheben, vereiteln. siz mi, mi . minăti und minăti, minite, minoti, pass. mi-yate mindern, werkben; verfeloe, verfeloe, veriandern med, pass. sich mindern, vershan. + μυτέ-θε mindere, μυτε-θρο-ς kurzeitig, μυτε-φρ-ς simigere, para-θρο-ς kurzeitig, μυτε-φρ-ς seringer comp. s. sevo, minyans; kel. miniti minus; goth, mins sdv. minus, minnit-a klei-wir speni pass.

4. mi minâti treten, gehen; führen.

skr. may may-ste gehen, unbelegt; zend. mi, minâiti führen. + lat. meire gehen, min-âre treiben, führen, daher frz. mener, mhd. menen treibu; lit. minu, ksl. mina treten, zertreten.

mik mischen.

wk mişra, miçla vernsischt, davon miçraya mischen, mitch, mi-mikchdi mischen, zusammenrühren, schmackhaft zubereiten, med. sich mischen der gemischt werden. + µ(y-xyµ, t-µ(y-xy), p(xy) für µxx-xxx mische: la misco; lit. misz-ti sich mischen, maisz-aŭ, maisz-ti mischen trs. da miskan, miskan mischen. Ygl. europ. mikka, miskaya. f. Nehel, Gewölk.

migh maighati harnen, beträufeln.

sekr. mih, mehati harnen, heträufeln; migh nur im part. ni-megh-amiaa Nass (auch Samen) entlassend; zend. miz, mačzašti dass. + δ-μα/-κδ ἐμιζα harnen - δ-μα/-μα n. Urin vgl. rend. maċy-man n. Urin, auch μοιχ-ό-γ? lat. ming-řen. mėj-jere für meh-jere; lit. meżd, myż-aù, mýż-di harnen; ndd. miegen.

mighta geharnt part. pf. pass. von migh. sskr. midha (für mihta) geharnt.  $+ \hat{\sigma} - \mu \omega x \hat{\sigma} - \varphi$ ; lat. mietu-s geharnt.

mighara Nebel, Gewölk, von migh beträufeln. sskr. mihira m. Wolke, vgl. sskr. mih f. Nebel, Dunst, megha = zend. maégha m. Wolke. +  $\delta$ - $\mu$ ( $\chi$ ) $\eta$  f. Nebel, Gewölk: lit. migla f. ksl. migla

mit, maitati verkehren, wohnen mit; wechseln, tauschen, vgl. må mi wechseln.

skr. mith meth-ai und mith-ati sich zu Jemand gesellen; wechselreden zanken, altereari, mith-as advl. seammen, wechselweise, mith-elegiculieh verwechselt) falsch, verkehrt, mith-mas gepaart n. Paarung, Begatlieh verwechselt) falsch, verkehrt, mith-mas gepaart n. Paarung, Begatung, zed, mit, nith-niti verhinden aben, wohnen, weilen, mithwan, mith-wars n. Verbindung, Paar, maeth-a n. Wohnung: Paar
mith-wan, mith-wars n. Verbindung, Paar, maeth-a n. Wohnung: Paar
mith-wan paarweise, wechselnd, ygl. seen dith-wan Paar, mit-do- m.
mitanliches filied, mit-ie- fireunlich, ngl. skr. mit-ra- m. Freund; lit
mit-ti, mit-ai, mit-ai d, mit-i fiveunlich, ngl. skr. mit-ra- m. Freund; lit
mit-ti, mit-ai, mit-ai d, mit-i fwohnen, sich nähren vgl. zend. maeth-a m. Wohnen,
mit-mae m. Untershalt, lett, mitu, mit-t whohen, lehen, sich nähmedi-tem n. Kloined, Gesebank, m. dan math-m-s-s, as. meth-om, abd
maeth-man Begatung; lett. mitt-ti oft tauschen, mitt-et vreletzung, as. medial- verletzun, macht-br- Verletzung, as. han,
abd, mitha meden, goth. maid-a-s veränderlich, maid-jan verändern. verführbern.

mitas abwechselnd, gegenseitig; (verwechselt =) verkehrt.

sakr, mithas zusammen, gegenseitig, wechselwens, altwechselud, mithaty's adv. abwechselud, wetteiferad, mitha (eigentlich erwechsell) falsich, verkehrt, mithus advb. dass. + kel. mité advh. abwechselud, wechselweis, mitma dass.; goh. misso adv. einander, wechselsentig, misso-ded-a Misselhat, nhd. miss-

mitra m. Vertrag, von mit.

sskr. mitra m. Freund; zend. mithra m. Freund; Vertrag. + ksl. mira m. lett. mér-s m. Friede, eigentlich Vertrag, wie lat. pax.

min näselnde Töne machen (onomatopoetisch?).

skr. min-min-a. min-min-a undentlich durch die Nase sprechend, min-min-ts a. das undeutliche Sprechen. + µir-ĕpd- winselnd. µir-ĕp-oµer wasle für µir-wej-oµer = lat. minimio zwitschern, girren, min-tire, min-tire pfeifen von der [Maus. - Die ältere Form ist man, erhalten im sir. namnan m. vertrauliches Flüstern.

mil verkehren, gesellt sein (lieben).

set zill mil-ati sich vereinigen, gesellen, begegnen, mel-a m. Verkebreimåds m. dass, part-mil-an an Berthrung, 4 mil-a-or n. Lieberben suit-20-c freundlich, füril-a-c m. conventus, d-mil-de f. Verkehr,
kleberreiter, d-mil-de verkehre, denom von füsigs; d- sitz = seit,
mil-t m. (Gesell) Kriegegesell; lit. myl-in liebe, meil-ü-s liebkle mille für mell-is f. Liebe.

mivt, mû (vgl. siv, sû nähen) netzen, beflecken, versehren.

siz mar, mitv-sti netzeu, unbelegt, miv, miv-sti fett worden unbelegt, inwar Andern Leidz zufigend, mit-tra n. Uria; zend, miv fett sowiernengram unversehrt, mit-tif. inder 1. Samen schädlicher Geister. Hwap parten, per einer benetze, farbe, besendle, par-gode-, pareje-, zendten verter benetze, farbe, besendle, par-gode-, pareje-, zendten verter benetze, farbe, besendle, par-gode-, pareje-, zendten verter benetze, farbe, besendle, par-gode-, pareje-, zendset, sell. It mark f. Sumpf; godh a famarith-ae ermidet, as mi-thi-dk so-di surgegriffen, mide, shd. mno-jan, mo-jan, mhd. mile-jen quala, beschweren, milhon.

misdha m. n. Lohn. Miethe.

zezi mizdha n. Lohn. + μισθό-ς m., ksl. mìzda f., goth. mizdo f., as. neda, ahd, miata f. Lohn, Miethe.

mîv, mû schieben, streifen, rücken.

wir. miv, miv-ati schieben, streifen, rücken, part. pf. pass. mù-ta motus. + ἐ-μι(βομαι, ἀ-μεὐ-ομαι; lat. mov-eo bewege, mo-tu-s bewegt; lit. manμ. maa-ti streifen, schieben.

1. muk, mug schreien, brüllen vgl. 1 mak.

nkr. muj, mnj-ati schreien, brüllen. + ἔ-μἔχ-ον brüllte, μέχ-η f. Gebrüll, daton μεχά-ομαι brülle; lat. müg-ire brüllen: e-mug-ento, convocanto; abd. mucc-azz-an mncken, mncksen.

 muk, munkati loslassen, auslassen, auswerfen, besonders die leiblichen Absonderungen.

siz muc, nonfecti loslassen, auslassen, mûtram muc Urin lassen; auch septien. + ἀπο-μέσου für μια-μέσ schnaube, schneuze aus, μέσ-ος πι awart, Schleim = lat műc-us πι, μεσ-τέρο, π. Nasenloch, μεμε με βελικαιben, μέμε f. Schleim, μές-ων π. der Fisch, welcher lat. Meil heisst; lat musere schneuzen, muntil = sskr. musicati, mug-til schleissen.

m. Schneuzfisch; lett. múk-u, můk-t sich ablösen, maŭz-n, mauk-t caus abstreifen.

mugh verwirren, bethören, betrügen.

sekr. mnh, mnh-yati bethört, verwirrt, betäubt werden, mogh-a eitel, nichtig, moh-ana bethörend. + lat. müg-er m. falscher Spieler, müg-inåri tändeln. Thorheiten treiben (ahd. mnhh-ön meucheln, ranben?).

mud frisch, froh, geweckt, "munter" sein.

sekr. mud, mod-ate frisch, frob, manter sein; zend. maodh-ana n. Last. Lästernheit. + lat. ma-tu-s für mud-tu-s frisch, nen, mustu-m n. frischer Wein, Most; lit. mud-rü-s, mund-rü-s, münd-n-a munter, flink, beherzt; jett. mås-tu, mid-n, mäs-t erwachen, munter werden, caus. mäföle — måd-ju erwecke, ermuntere; shd. munt-ar munter, wach, elfrig.

mudra, mundra munter, von mud.

sskr. mudra lustig, fröhlich. + lit mund-ra-s flink, beherzt; ahd. mnntar munter.

mund aus mand schmücken, s. 1. manda.

sskr. mund mund-ati rein, blank, sauber sein. + lat. mnnd-n-s rein, sauber, fein, mund-åre, mund-itia; ahd. mnzz-an, mhd. mntz-en schmäcken, pntzen.

mus rauben, stehlen.

sskr. mush, mnsh-nāti, mosh-ati rauben, bestehlen. In den verwandten Sprachen nur in der Ableitung müs Mans erhalten; nnser "mausen" = stehlen ist erst wieder Denominativ von Maus.

muska m. Hode, weibliche Scham, eigentlich Mäuschen, von müs.

sekr. mnshka m. Hode, du. weibliche Scham. + μέσχο-ς· ἀνδιείον πεὶ γυταικίτον μόριον Hesych.; μόσχο-ς· m. Moschus, Bibergeil, wie der deutsche Name sagt, aus den Hoden des Thiers gewonnen, ist dasselbe Wort, aber aus dem persischen mnshk Moschus entlehnt.

mû a. binden, festigen, schliessen b. den Mund, die Augen schliessen.

mûra, maura stumpfsinnig, dumm.

ved. můra stumpfsinnig. + μεθρο-s (fűr μα-ρο-s?) stumpfsinnig, dumm; lat. môru-s scheint entlehnt. Das ved. můra dräugend, stürmisch von iv mû = lat. moveo findet sich vielleicht im homer.  $\ell_{\gamma\chi \ell\sigma\ell-\mu\omega\rho\sigma-\varsigma}$  mit peren andringend.

mûs m. Maus; vom Vb. sskr. mush rauben, stehlen. ἐr mɨsh, mūsha m. mūshā, mūshī f. Maus. + μῦς, μῦ-ός (für μῦσ-ος) k Mus. lat. mūs, mūr-is. mūri-um m. f. Maus; kal. myšī f. shd. mūs, bena mūsī f. Maus.

maisa m. Vliess, Fell, Schlauch (eigentlich Widder?), ½: meha m. Widder; in der ältern Sprache auch Vlies, Fell und was ḥma gemacht ist; zend. maēsla m. f. Widder, Schaf. + lit. maisza-s ½: groser Sack: lett. maisza-s m. Sack, ādas maisza-s Schlauch; kat, ḥmais m. Fell, Schlauch, Sack; a. meis m. Futterforb, hald. meisa, mhd. nie f. Tragkorb, Traggestell. — Aus dem Slavischen ngr. µzetes Schafli, vgl. zend. maëshini vom Schafe kommend.

mauri m. f. Ameise.

md. maoiri m. (d. i. mauri) Ameise. + ksl. mravij f. Ameise; an. maur, sld. miere f. Ameise, vgl. μύρ-μο-ς, μύρμ-ηκ- m. dass.

mnâ fut. mnâsyati meinen, gedenken, aus 1 man durch  $\hat{a}$ .

iskr. mai fut. mnásyati, pass. á-mnáyate gedenken. + μι-μνή-σχω gedenke fut. μνήσω; μνά-ομαι minne, werbe, μνη-σ-τής m. Werber, Freier.

mratana, mratana n. Name einer Pflanze.

sikr. mrātana n. eine Pfianze, cyperus rotundus. + d-βρότονο-ν n. eine Pfianze, Stabwurz, Eberraute.

mradu, mradians, mradista weich, weichlich, von mard reiben, zerreiben.

ia: urda, mradiyams, mradishtha weich, zart, geschmeidig. + βραδύ-ς, [relias, βράδιστος (weichlich =:) träg, langsam; kal. mladū zart, russ. zeložy: Jöngling; auch wohl goth. mild-a-s mild.

# Y.

1. ya, nom. yas, ya, yad welcher, pronom. relat. wis, ya, ya, yad welcher; sand, ya, nom, ya, yaeca, ya, yat welwis, ya, ya, yad welcher; sand, ya, nom, ya, yaeca, ya, yat welwis, ya, ya welcher, ib. isa welcher, ja-ka, aka qualis; goth. Se ip-bai wenn, -ei enclit. Relativpartikel in ik-ei ich welcher, that-ei (das) welches u. s. w. — Lit, jok-s. ½ jak qualis ist nicht mit sakr, yaka, demin. von ya zu identificiren, weng welch kok-s, kal. takt talis mit dem demin. sakr. taka.

<sup>2</sup> ya, nom. yas, yâ, yad dieser, der, pronom. demonstrat. = 1 ya, vgl. i is. zend. ya, nom. yô, yaç-ca, yâ, yat wird auch demonstrativ gebraudă Justi s. v. ya Seite 239. + ōç dieser, er; lit. ji-s Thema ju- derselbs s ksl. i Thema jū is. Vgl. goth. jaina- jener.

yakan und yakart n. Leber.

sekr. "yakan n. Nebenthena an yakrt, wovon gen, yaknas, instr. jakpata h. Leher yamabathes, loo yakrii, selj. yakri-ka. + fane fareep, faree  $\gamma$ . I. John tat, joo yakri-ka, jakri-ka, + fane fareep, faree  $\gamma$ . I. John tat, joo-ka gid as also Thomas yakar, joean-callare meballi, gan, jechnoris geht and das also Thomas yakar, joean-fareep meballi, gan, jechnoris geht and das also Thomas yakar, joean-fareep kan halan, falara, daha, falara, f

yag verehren, einen Gott.

sakr, yaj, yaj-ati einen Gott verchren, huldigen, auch mit Gebet Opfer, daher weihen, opfern, yaj-ana n. Gottesdienst, das Opfern. van Opfer, yaj-as n. Verehrung, heilige Scheu, +  $\delta G_{OPE}$  für  $\delta \gamma \gamma$  chre, scheue (die Götter),  $\delta \gamma \sim 0$  n. heilige Scheu s. yagas,  $\delta \gamma \sim 0$  chrongswürdige heilig yel, sekr, yajya part, fut. pass,  $\delta \gamma \sim 0$  s heilig sker, yajúa das Weihen, Opfern.

yagas n. Verehrung, von yag.

sskr. yagas n. Verehrung (der Götter). + άγος n. Verehrung, heis Schen, παν-αγής ες von Allen verehrt, gescheut, zu verehren, zn schen yat caus. yâtaya worauf halten, zustreben, streb

nach, von yam.

sakr. yat. yat.ati, yat.ate verhinden, med. sieh verbinden, med. sieh ben, streben nach, sieh bemühen um, einem Gegenstande sieh gamz geben, yat.an m. Anstrengung, Eifer, caux, yataya verbinden; vergelyat.an n. das Vergelten, Rächen, yatana f. Rache, Strate, Quai; myat sieh bestreben, caux, yataya dass, + ½pries = zend, yatayati i bestreben, suchen, örr-gö-r m. Henker, grap-rö-r m. Strafort für Skindoch ygl. auch sakr. yantra n. Zwängung, Zwangmittel, sodann Maschii überhaupt von yam; an. ida, idaha f. Eifer, Streben.

yantar f. verschwägerte Frau, von yam.

sskr. yátar des Mannes Bruders Fran. + siráreg-es lat. janitr-ic-es pl. kel. jetr-y f. Mannes Bruders Fran.

yabh, yabhati futuere.

sskr. yabh, yabhati futuere. + oʻlyss futuere, oʻly-oʻly-c geil, Koʻpodʻs-c n. pr. Wäre freilich Digamma für oʻlyss nachzuweisen, so müsste es mi zend. vip, vacpaiti futuere zusammengestellt werden.

yam, yamati halten, überhalten, heben, zusammenhalten, zügeln.

sir, yan, yanati, ya-cahti = ya-kati, yt. pf pass, ya-ta halten, fastlabba, tragen: erheben, sekwingen: über Jennand ein Obdach erheben, labba mit çerma, chadis, varitham; zusammenhalten, colabere, handiga, zigeln, yama Zügel; darreichen. + Çu-le f. Strafe, β-viz f. Zügel, one reinen Stamme ya, ya yu, shar, ya-ta, ya-cebati, ya-ti: lat. eno, on-tum, emere nehmen. doch bleibt Einbusse von anlustendem j beflemlich; lit. timi, emiza, intti = kal. ima, je-ti Stamm jam, nehmen, hore. In der speciellem Bedeutang ein Dach überhalten entspricht lett, janz jan-t Dach decken, jumt-2-s nn. Dach.

yama, yamya, yamala doppelt vorhanden, verzwillingt von yam zusammenhalten.

sic yana adj. geminus, von Gebart doppelt, gepaart un. Zeilling, ub., ramya, yannala verewillingt. + lat. im ona jamo wie ico, obicse jecio, davon im-igo f. Abhild (tiegenstäck) im-it-iri nachahmen,
smelub- nach Gleichheit strehend, aemual-iri; lett. jumis = jumjas
= six, yanya un. Doppelfrucht, als eine doppelte Nuss, eine swiches
kleie: im ABC der Doppellauter oder Diphthongus (nach Stender). Davidsaend er Bedeutung geminus zu "gleich" in ino ist ächt italisch,
su systere vorblasst aus pat fallen und flegen, tenère aus tan deh-

yava m. Getreide, Korn.

wiz yax m. urrprünglich wohl fetreide, Korn überhaupt, später Gere, anch Gerstenkorn; zend. yaxa m. Feldfrucht überhaupt. + \( \rho i \) für
\( \rangle \) if \( \rangle \) spelt, anch Feldfrucht \( \rangle \) benedat; \( \rangle \) it, jaxa- in mar im pl. jaxa-i gehr\( \alpha \) gebr\( \alpha \) element.
\( \rangle \) definedat, \( \rangle \) it, jaxa- in the pl. jaxa-i gehr\( \alpha \) children, \( \rangle \) it, \( \rangle \) seen.
\( \rangle \) in \( \rangle \rangle \) in \( \rangle \)

yavan, yuvan jung m. Jüngling.

ode; prvan, f. yaveti von dem einmal vorkommenden Thema yavant nud 
jed jung, m. Jüngling f. Madehen; zend yavan gen auch ydnas am 
jed jung, m. Jüngling f. Madehen; zend yavan gen auch ydnas am 
jediging + lat f. kreen-ie gen pl. juven-un jung, jugendlich m. Jüngler junger Mann f. Middehen; junge Fran, juvenets, juven-lati-, juvenler fenger Mann f. Middehen; junge Fran, juven-ts, juven-lati-, juvenler fenger Mann f. Middehen; junger Fran, juven-lati-, jungjunger Mann, junger fran, junger fran junger fran 
junger Mann, junger fran 
junge

yas yasati und yasyati wallen, kochen, gähren; sich's heiss werden lassen, sich anstrengen.



sekr, yas, yasati and yasyati aprudeln, von siedender Flüseigkeit, Schas auswerfen; siehs heise werden lassen, sich austrengen, nir-yasa m. Auskochung, Ausschwitzung der Bäume, ausgekochter Saft, auch yesh, yas di wallen, synudeln; zend, yash hervorbrechen, wallen, yêshyatî; = ske yasyati = teorr wallend vom Wasser. + teo., teu = yasati; tiu- yasyati, teo-an, tie-ae wallen gibren, gibhen, (teo-pa. tie-pa. tie-ae köng für too-i-a-pa. tie-ae wallen; sighten, tie-ae wallen; sighten, tie-ae wallen; abd. jes-ae, tie-ae sighten, tie-ae sighten, diaster; abd. jés-a; gésan, mhd. jés-t m. Gest, Gischt, jér-we, gére f. Hefe.

yasta part. pf. von yas gegohren, gährend.
sakr. yasta in å-yasta angefacht, angestrengt, pra-yasta iber-wallend, saf
(gut gekocht und so) schmackhaft zuberietet. + ζεστό-ς wallend, gå
rend, gegohren. Vgl. måd, jest m. Gest, Gischt

yasmat adverb. ablat. von ya.

sskr. yasmāt advb. abl. woher, wesshalb, causal; zend. yahmat abl. ya. + ημος als, da, zeitlich. Correlat tasmat w. s.

yā gehen, fahren, aus i gehen durch â weitergebülde sakr. yā, yā-ii, fay'teum, yā-kav, yā-kavā fahren (im weitesten Sami gehen, siehen, mərschiren, reisen, fortgehen, + lit, jó-u, jói= iliğu, já; reiten; kol, jad fahren (av Pferd, Schiff, Wagen), ahfahren, forgehen, jarda = jad-ja jad-iti reiten. lit, jódau, jódyti, lett. jadit dasend reiten, hin und her reiten.

yâra n. Jahr, Zeit.

zend, yåre n. Jahr, yåir-ya jährlich; altpers, yåra in dus-iyåra Uebeljåt Misswachs, + ‰e-; m. Jahr, ‰e f. Jahreszeit (nach Curtius); ksl. jät m. jara f. Frühling; goth, jera- n. ahd, jär n. Jahr. Yon yå. vgl. sår yå vergehen, verstreichen von der Zeit, yåta vergangen, yåtu m. Zeit.

yavat wahrend, so lange als, von ya.

sskr. yavat während, so lange als, bis. +  $\mathring{\eta}$ os (eios),  $\widetilde{\epsilon}$ os während, so lange als, bis. Organisch wäre yavat (ya+vat) wie im zend. yavat so lange als.

yâs gürten, anlegen.

zend. yâonh, yâh anlegen, gürten; bereit machen, yâonh-a m. Kleid. + ζωσ-, ζών-νυμ., ε-ζωσ-μαι gürten; lit. jú's-mi, jú's-ti gürten, jú's-ta f. <sup>Gür</sup>tel, Schärpe; ksl. po-jas-n m. Gürtel, pojas-ati gürten denom.

yasa m. Umgürtung, von yas.

zend. yaonha m. Umgürtung, Kleid. + ksl. po-jasú m. Gürtel, davon pojasati gürten.

yāsana Gürtel von yās.

zend. aiw- (= sskr. abhi) yaonhana n. Gürtel. + ζώνη f. für ζωσ-νη Gürtel.

yasta gegűrtet, part. pf. pass. von yas. 200d. yaçta gegürtet; bereit. + ζωστό-ς gegürtet: lit. jú'sta-s, ap-jú'sta-s

gegürtet: ht. jûsta-s, ap-jûsta-s

 yu Stamm des persönlichen Pronomens 2 ps. pl. nnd du. Pluralthema yu-sma.

skr. pl. yûyam ihr, Thema der ührigen Casus yushma, du. Thema yuva. + iol. igusts, gr. iguris ihr. igu-rupo-s euer; lit. pl. jü-s ihr, acc. jü-s ech, du, jü-da, f. jü-dvi ihr sexei (ju-d-tus); goth. pl. nom. ju-s ihr. du. nom. (ju-t) ihr beide. S. Schleicher, vgl. Grammatik 650 fl.

2. yu wehren, wahren.

skr. yu. yu-yo-ti fernhalten von, bewahren vor, verwehren, abwehren; und, yu in yaona abwehrend, schützend, harenin-yaona seine Last luskitzend. - Hat, ju-der, ji-tum helfen, fordern: erfrenen. Die Bedeulusgshifteren zwischen sekr. yu und lat. juvare ist nicht viel grösser als strachen lat. arceo schliesse aus, halte fern und egorio helfen, wehren, dwehren.

3. yu verbinden, mischen.

sk. js. yan-tí, yu-nátí aszichem, anspanace, anbinden; verbinden, vermegra, prayu muráthem, mengeu, útya-d f. Rethe, Genam, Jochhire, i-jursan, n. Ribrioffel, yi-sha m. n. Brûbe s, jêns; lit. jan-ti-s m. Ochse (= Pec kum zu ker-; lat. jôs n. Brûbe s, jêns; lit. jan-ti-s m. Ochse (= Zeptier); lett. jid-ti-s f. Gelenk s, ykiti: lit. panj., jor-tan, jan-ti-drwitan sup, infundere, jetzt verschollen == lett. jan-ju, jiw-n, jan-t Trig, yepe einrithren.

yug, yungti verbinden, jochen, aus 3 yu.

suk, pij, yamakti schirros, anpannen; zurüsten, verrichten; verhinden, uschen, abbi-yaj angreifen, yuk-tif, Lechung; zend, yuj, yaj-yiti un jo uschen, abbi-yaj angreifen, yuk-tif, Lechung; zhod, yuj-yiti un jo usc, tit-i-y-ve verbinden, berben, tid-i-y-verus, ziliga, z-b-y-y-ve verbinden, jos-den, ziliga zili

 yug = 1 yug verbunden, gejocht, am Ende von Zusammensetzungen.

air, ruj în catur-yuj mit Vieren hespannt, a-yuj ungejocht, unverbunbu. + ζεγ- in α-ζες ungejocht, unvermāhlt; lat. jug in con-jug- (znsamnegespannt) m. f. Gatte. Gattin.

yuga m. n. Joch, von yug.

nir yuga m. n. Joch. Paar. + 5076-c. 5076-r m. n. Joch: lat. jugu-m lie, indogerm. Wörterbook. 2. Aust. 11 n. Joch; ksl. igo für jngo n. gen. iga Joch; goth. juk-a, ahd. jnh, joh n. Joch, vgl. lit. junga-s m. Joch. Sskrt yugya (eigentlich ζύγιος von yuga) n. Wagen, Jochthier vgl. mit ζύγιο-ς zum Joch gehörig.

### yudh kāmpfen.

sekr. yudh, yudh-yati kämpfen, yudh-ma streitbar, Kämpfer. + νσ-μίτς. dat. νσ-μίτς-ε f. Kampf, Schlacht; irisch iod-na Waffen (nach Bopp).

yûti f. Verbindung, von yu.

sskr. yûtî f. Verhindung, Mischung, vgl. zend. yaoîtî f. Verbindung. + lett. jût îs f. Gelenk.

yûsa, yûs n. Brühe, von yu.

sakr, yahba m. n. in den sehwachen Casus auch yahan, der einmal im Veda vorkommende nom yis wird von den Sebolisaten auf "yi m. ze-rückgeführt, Fleischbrühe, Brühe üherhaupt. + lat. jüs, jür-in n. Brühe. jüs-cule-m; kal. jucha f. Brühe, Suppe, altpreuss. V. juse Fleischbrühe (lat. jukk f. Bhutuppe ist aus dem Slavischen entlehnt.)

yaugtar m. der da jocht, verbindet von yug. sekr. yoktar, pra-yoktar, ni-yoktar m. der da jocht, verbindet, anachirrt. gel. zend. yūkhtar m. Anschirrer. + ζενχτής m. ζεύχτειρα f. Jocher, Verbinder.

yaus n. etwa "Fug", von yu verbinden.

sakr. yoo indeel. in der Verbindung cum yos und cum ca yos ca Helt. Wohl, stew signettich, "Rug"; sand yas gut, yoo indeel. rein, yaosh-di-reinigen, etwa eigentlich, sturecht, richtig"; + lat. jún n. Fug, Resht join-tas, jör-far, jör-gire, jör-gir-ji-m. An der Identitát von jon mel jis it nicht wohl zu zweifeln, aber die Grandbedeutung achwer zu recostruiren.

### R.

 ra (verweilen) gern bleiben, sich behagen, erfreuen an, lieben.

sakr. ran, ran, ran-sti sich gätlich than, sich behagen lassen, sich verguigen, ergötzen an, caus, rangav dass. ran,ya, ran-ve ergötzlich, erfreilich; ram, ram-sti, ramate act. zum Stillstehen bringen, festmachen: Peir manden verweiten = ergötzen med stillstehen, rahen, hölnben; gene heibe bei, sich behagen, gefallen lassen bei, sich ergötzen, part, pf. past-rat (gefort) ethenno wohl zu ran sich ergötzen, gerfreuend an; liebend, geheht n. Liebeslust, Liebesgust, Beischlaf, ra-than Behagen, Ergötzen. Lust in manor-stab Herzensbegehr = Wunneh und ratha-jit Zuneigung gewinnend, liebrie zund, ± je-zu-u liebe, f-zu-t-S geileit, lieblich a. rata, f-ze-c- m. Liebe

s. 2 rs. | ee-τει-νό-ς für | feeτεσ-νό-ς lieblich von einem Nomen \* feeτος n. das nas wiedererkennen kann im sskr. rathas-pati, falls dieser Name eines Geniss zu denten ist als Herr pati des Behagens, der Lust rathas n. = ratha m. Vgl. ram, das mit ra identisch ist.

2. ra m. Begehr, Liebe = 1 ra.

sikr, ra m. Begehr, Liebe, love, desirie; speed nach Wilson.  $+ \tilde{t}_{60^{-5}}$  m. Begehr, Liebe. Das sikr. Wort ist allerdings schlecht bezeugt, aber ta-dellos gebildet wie iha von bià (bha), da von dà (da) u. a.,  $\tilde{t}_{60^{-5}}$  ist formirt wie  $T_{6}\tilde{t}^{1}$ - $q_{10^{-5}}$ ,  $\tilde{t}^{1}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{3}$  $\tilde{t}^{2}$  $\tilde{t}^{3}$  $\tilde{t}^$ 

rak zusammenthun, anordnen.

sić ne, necysti, raci-dilysti verfertigen, bilden, bereiten, bewirken; ubringen, anthun an, rac-ita angebracht, versehen mit: gerichtet auf, ncita-dhi dessen Gedanken gerichtet sind; rac-ana n. das Orinen, Anschen, Emrichten, Betreiben, rac-ana f. dass. + lit. renk-a, rinket, sammen, lesen, rank-å f. = kol. ryak f. Hand. lit. rak-a m. = kd. reki m. bestimmte Zeit, Ziel, racq, rac'-iti wollen, goth. rah-n-jan rechser reb-n-i. F. Bestimmung.

raks, raksati hüten, schirmen, wahren vgl. ark. str. raksh, rakshati hüten, schirmen, bewahren, rakshi-tar m. (Hüter, rabhi hütend. + d-les, dlesse hüten, schirmen, wahren, wilesyrije m. liter, dless-zeno-y vor Uebel schirmend.

rag, ragyati färben - arg.

ragas n. Dust, Dunst, Trübe, Dunkelheit, von rag = arg.

sir, rajas n. Dust, Nebel, Düsterkeit, Dunkel: Dunst, Luftkreis; Dunst, Sush, stanbiges Land. bebantes Feld, rajass trübe, dunkel; vgl. raj-sani, M. Sziht, + f-epés n. nuterweitlicher Dust, Finsterniss, fepit-or-is- für fepis-or-is dunkel, finster; goth. ripis, gen. ripis-is n. Dunkel, ripis-jan sek verfinstern, na. rökr., rök. nenebrae, rökkav nur in 3 prass, rökkr coolum nigreeid nubibas. Mit sakr. rajas in der Bedeutung "staves, gen. Luft für der Bedeutung "staves, gen. Sister mit d. ragentu-m. na. que von "staves, gen. Luft für der Juffer der Juffer

ragta gerade, recht, von rag arg.

stepers, raçta gerade, recht, richtig. + lat. rectu-s recht; goth. raihts-11\* recht. Dagegen in δ-φεκτό-ς, lat. por-rectu-s, goth. raht-on darreichnn heisst ragta gereckt.

ragh, ranghati rennen, eilen, springen; überspringen. beleidigen = argh.

sakr. raigh, raighate eilen, reunen, raubh, raübati rinnen, reunen maschen, raübate reunen, rinnen, intene, part, frair-das eilig, laigh, laighati springen auf, springen über, überschreiten, hinüb rychen über e. secübertetenen zuwierhanden, sich über Jemand wegetenen = beleidgent, verletzen, laigh-aka m. Beleidiger, raigh-as, raüb-as, rab-as, Schnelligkeit, Elle, + i-i-y-z-e- s. raghn, i-i-y-y- sehmähen, überhüben, I-i-y-y- en. Schmach; lad. lig-akta s. raghn, anch wohl lira f. Nutzer and abd. ling-is ods Gelüngen, prosperitas, mbd. ling-en, lang vorwirtgeben, lingen läzen sich beeilen, age. lung-re rasch, leicht; altirisch ling-in salio.

raghu, raghfans, raghista (rennend, springend =) leicht, von ragh.

sakr. raghu rennend, dahinechiessend m. Renner; leicht, wanddlar, comp. raghtyniae — laghu, comp. laghtynas, speel, laghuitha rasch, schnell: leicht (nicht selwer); leicht = winzig, geringfügig, wenig, klein; laghuyel-erichtern. lincht selwer); leicht = winzig, comp. Lidower für Leighur = laghuyelLüfgurero-Peicht; gering, wenig; lat. levi-se für lege-is, levior leicht |
Leighures-Peichternel; lit. lengues bleicht, paelingvilut erichternel; lit. lengues bleicht, paelingvilut erichternel; lit. lengues bleicht, paelingvilut erichternel; lit. lengues bleicht paelingvilut erichternel; lengues bleicht paelingvilut erichternel; lit. lengues bleicht paelingvilut erichternel; lit.

1. rata m. Rad, Wagen.

sskr. rata m. Wagen, zweirädriger Kriegswagen. + lat. rota f. Rad. rot-undu-s, rot-åre; lit. rata-s m. Rad, rata-i pl. Wagen; ahd. rad, mhd. rat, rad-es n. Rad.

rata behaglich, geliebt part. pf. pass. von ra.
 sskr. rata sich behagend, erfreuend; liebend, geliebt. + t-part-s lieblich.

rad, radati kratzen, ritzen, scharren, hacken.

sekr. rad, radati krateen, ritzen, hacken, nagen, rada m. Zalin. + Ist.
ndi, radit, radere scharren, sebaben, rad-ula f. ndi rali-um für radlum n. Pfluguchaar, ri-mu- m. für rad-mu- Zweig, ri-mentum für radmentum Spitter, ras-ter m. ras-trum n. Hacke, röd-, rödere nagen, rötru-m für röd-tru- n. Schnabel. Vgl. ahd. rär-i scharf, ätzend, oder zu
goth, vri-tan ritzen.

radh verlassen.

sskr. rah, rahati und rah-ayati verlassen, aufgehen, -rahita verlassen. -los, rah-as n. Einsamkeit, Geheimniss, randh-ra n. Oeffnung, Höhlung, Spalte: Fehler, Mangel, Blösse. +  $\lambda n\vartheta$ -,  $\lambda n\vartheta$ -- $\alpha r\omega$ , t- $\lambda n\vartheta$ - $\alpha r$  (verlassen) verborgen sein,  $\lambda n\vartheta$ - $\varrho \alpha$ - $\ell$ -r  $\mu r \gamma \ell \gamma r$  (lesych,  $\lambda n\vartheta$ - $\varrho \alpha$  adv. heimlich,  $\lambda n\vartheta$   $\varrho \alpha$ - $\ell$ - $\ell$ -r  $\ell$ -r das Vergessen (= Aufgeben); lat. lateo nach Corssen für lad-teo.

## radhas n. das Verborgensein, von radh.

skr. rahas = zend razaih n. Verborgenheit, Einsamkeit, Geheimniss. + låθος n. das Vergessen, ἀ-λάθης, ἀληθης ες ohne Verbergung = unverbohlen = wahr.

### rana m. Behagen, Lust von ra.

sıkr. rana m. Behagen, Eggötzlichkeit, Lust, + i-eero-c m. Festmahl, Freudenmahl; Beitrag dazu. Achnlich seht tilantın für t-plan-tın Festmahl zu lat. volup, volupe, volup-tas. Von feeroe Beitrag ausgehend kime man auf sıkr. ra, rati spenden, das aher im Griech, sonst nicht sachruseien ili.

### 1. rap gehen, kriechen.

zend rap gehen, rap-ta gegangen + lat. rep-ente plötzlich, rép-ere kriechen; lit. rép-lóti kriechen; lett. rap-at kriechen.

## 2. rap tönen, klagen, jammern.

sık, np., rap-ati selwatzen, filatern = lap, lap-ati selwatzen, filatern, prolap herrorselwatzen, janmern, vi-lap klagen, janmern, inteus, klapsi jappern: wehklagen, janmern, lap-ata selwatze, iderede, vi-lapita s. Janmern, lap-ata n, Mund, läp-in sprechend, verkündend; janmernde seklagend, + John-ex-m Jo

## rapata Getön.

sskr. lapita n. Geschwätz, Rede, vi-lapita Klage. + ksl. rūpūtū m. Genarr.

# rab, ramb niederhangen, gleiten, fallen.

wir. ramb, ramb-ate schlaft herabhangen = lamb, lambate niederhanre, gleiten, fallen. + lat. labor, lap-sus sum, läbi, lahe-facio, lab-åre, läbes f. Fall, Schandfleck vgl. λώβ-η f. Schande; lit. ramb-ù-a träge, falt ramb-oka-a schwerfallig, träge; sgs. limp-an zufallen. Mit lat. limbs-en. Saum vgl. lit. rumb-s- m. Saum.

# 1. rabh ertönen, schallen, vgl. rap.

wir. rambh, rambb-ate, auch ramb wird augeführt, brüllen, ups-rambh
ut Lirm erfüllen, erfönen lassen, rambb- hrüllend, rambh- f. Gehrüll,
+eq#-o-m Gerassel, davon d-eq#/-s- rasseln, "eq#-at = d-eq#-at
Lirmer, Tanzer, davon def#/-s- tanzen, aufstumpfen. Mit sekr.

abh, lambb-ate tonen = rambh, rambhate darf man vielleicht goth.
bals- n. Lamm (= blökend) zusammenstellen. — Vgl. sekr. ribh, robsharren, knisten; nurmeln; plaudern, schwaten; last reden, jasharren, knisten; nurmeln; plaudern, schwaten; last reden, ja-

beln, bejauchzen mit lett. rib-ét drohnen, poltern; mit riph, riph-ati knurren, schnarren vgl. lat. lip-ire krächzen, vom Geier.

 rabh, rambh fassen, packen, nehmen, gewinnen; fassen = unternehmen, beginnen; erfasst werden = aufgeregt, wüthend werden.

sskr. rabh, rabh-ate fassen, umfassen, à-rabh anfassen, sich festhalten an; Fuss fassen, erreichen, anfassen = sich an Etwas machen, beginnen, sam-rabh anpacken, habhaft werden, med. pass. erfasst werden = in Aufregung gerathen, sam-rab-dha aufgeregt, zornig, wüthend, rabh-as n. Ungestüm, Gcwalt, rabh-asa wild, ungestüm, gewaltig; von lebhafter Farbe, stechend m. l'ngestüm, Gewalt, rabh-iyams, rabh-ishtha überaus ungestüm, rbh-u anstellig, geschickt; labh, labhate = rabh, rabhate erwischen, fassen, antreffen, finden; erhalten, bekommen; besitzen, haben, lambh-a m. das Finden, Wiederfinden; Erlangung, Wiedererlangung, lambh-ana n. dass. labh-a m. das Finden, Antreffen; Bekommen, Kriegen, Erlangung; Gewinn, Vortheil. + láq-voo-r n. Gewinn, Beute, lauß-árm. λήψομαι, ξ-λαβ-ον, εξ-ληφ-α nehmen, λαβ-ή f. Griff, Handhabe, λάβ-ρο-ςhoftig, ungestüm; lat. rabo, rabere wüthen, rasen, rab-ulu-s, rab-ula m., rabi-du-s, rab-ic-s f. rabi-ôsu-s; rôb-ur, rôb-us n. Harte, Starke: Eiche doch vgl. ksl. chrob-rū fortis (chrob = srab) robus-tu-s; lab-or m. Arbeit. Mühe; lit. lab-a-s gut sbst. Gut, lob-i-s m. Besitz, Habe. Die ältere Grundform von rabh ist zweifellos arbh, auf diese weisen sskr. rbh-u. alφ-uivo einbringen, gewinnen, δλβο-ς m. Besitz, Habe, goth. arb-ai-thi-, ags. earfodh f. Arbeit, Abstract von einem Verb \*arbai-, vielleicht auch ksl. rabú m. Diener, wovon rabo-ta f. Knechtsdienst, Dienst. - Mit sskr. rabhasa von lebhafter Farbe, stechend, grell vgl. lat. albus weiss s. gr. ital. alfo.

ram, ramati verweilen, rasten, ruhen 1 ra.

sakr, ram, ramati anhalten, still stehen machen; ramate verweilen, rasten, ruhen. Die weiter Begriffentwickleng siehe unter I ra. + γ-ρεμε ruhig. ½-ρεμ-ίσ-1ερ-ς, ras-λεμές unablässig; lit. rimů, rim-ti ruhen, ram-ù-sruhig, ren-ù, rim-ti stütten = ruhen machen. eigentlich Causale zu ram; godh. rim-is n. Ruhe.

ravas n. die Weite, das Freie.

zend. ravanh weit, frei, ravaç-cavaği weit asuschreitend, ravan m. Ebere, Thal. + lat. ris fir rovon n. das freis Feld, land im Gegensatzo zur Stadt. Vgł. kel. rav-fuu eben und goth, ru-ma- geräsmig, m. Razm. Numut nass übrigens ris als entendanen aus rovos, so kunn man auch eine Grundform rogvos statuiren, welche sich mit søkr. rajas n. in der Bedeutung: bebautes Land, Feld identificiere liesse.

ras tönen.

sskr. ras, rasati brüllen, wiehern, heulen, schreien, dröhnen, ertönen, rasita n. Gebrüll, Geschrei, Getön, ras-ana n. das Brüllen, Schreien, Dröh-

sen, rås, rås-ate henlen, schreien, rås-abha m. Esel, Eselhengst. + goth.
rar-da f. Sprache, Mundart = ahd. rar-ta dass., ahd. rër-ën bloken,
brillen, engl. to roar brüllen, ndd. rör-en heulen, weinen.

## rasa m. f. Saft, Flüssigkeit; Name von Pflanzen.

sir rasa n. Saft, Saft und Kraft, Flüssigkeit überhaupt, Brühe, Decoct, sei f. Fenchtigkeit; Name eines mythischen Stromes zend r. raiha; Name verschiedener Fflanzen. Die Bedeutung "Geschmack" ist nachtveisch. + lat. rös. rör-is m. Thau, rös maris, rös marinus (Meerthau, vgl. siedzyr, Name einer Pflanze) Romarin, rosa f. die Roee; lit. rasa f. = bl. rosa f. Thau, roiq = ros-ja, ros-iti thanen, lit. rasa-li f. Lake, Fisch-list.

### rå, råyati bellen, Grundform ra tönen.

szer i, styati bellen, anbellen, abhir-k anbellen, ran, ran, ran-si kingu, tioen, ran-tio kingend, tioened, n. Geklinge, Getön, Gesumme. + ita letrire bellen, gebildet wie feorzefe von fodiu, zederefes von nedles Sama szkar-. It ambetereit kunneren von ambety oder krank-teriosus krichen von krak; lit. bijn. 16-ti = lett. hijn, 18-t bellen, echimpei: kel lajgi, lajsi-t bellen, echimpfen; goth. lain, hai-to-echima. behälen. Mit r lit rein, r-t-ti schelten, kal ra-r\u00e4 m. sontius. Zu sakr. n-\u00e41 Name einen Vogels stelle ma 1\u00e4-g-o-g- m. Move.

### råga, råg m. König, Herrscher.

skrájan m. König, rágrí i Í. Königin; in Zasammensetung asubatuedi, siu sel ráj, i – la trèg, rék m. König; rágria f. Königin, reg-nem, espésie; goth reik-se m. König, Herrscher, Vorsteher, Fürst, reik-se skjönkidkig, vorenhem, reikinön berrschen. Vom Verb skr. ráj, ráj, sákhig, vorenhem, reikinön berrschen. Vom Verb skr. ráj, ráj, váles, herrschen je hervedeutden, prangen, glänzen, das aus rag = arg meks und glänzen hervorgeangen scheint.

## rågya königlich n. Herrschaft, Reich.

skr. rájya zur Herrschaft berufen, königlich n. Königthom, Herrschaft, Beich. + lat. régin-s königlich; as. riki, ahd. rihhi machtig, gewaltig, roth. reiki Stamm reikja n. Reich.

rådh, rådhati gerathen; berathen, günstig sein; günstig stimmen, gewinnen.

sår. råld, vädhati, råld-noti (rådh-yate nur in intraus. Simol gerathen, präsgm, fertig werden, zu Stande kommen, sich passend fügen, auch prötell, womit gerathen == (telingen, (blick haben) berathen, finsorgen, fratig sen, tra günstig stimmen, gewinnen, part. Jr. pass. råddha gerä-len, zu Stande gekommen, fertig, glücklich, råld-ya part. fut pass-durchardibren; zu gewinnen, zu befriedigen, rådh-sa n. (günstig stimmend) wähthat, Lickespale, Geschenk überhaupt; Wohlthatigkeit, Freigebigkeit; und. råd, rådhatid bereiten, gewinnen, rådhanh == søkr. rådhas Spende, des speks uberhaupt; Wohlthatigkeit, Freigebigkeit; und. råd, rådhatid bereiten, gewinnen, rådhanh == søkr. rådhas Spende, des geknelikespen, Denken, + lit rod-sa willig jetat

nur adv. node willig, germ — kel, nade willig, rå dg — rad-jå prad-tilsorgen, flurrongen, berathen, dagegen rod in "nu pattur, srati crossen, berathen, dagegen rod in "nu pattur, srati crossen, at sich befreisigen, var-dens urtelien, bestimmen, as, rådan rathen, pleis sich befreisigen, ur-redens urtelien, bestimmen, as, rådan rathen, pleis in to Werk setzen, sorgen, råd n. Rath, bläffe, Gewinn. — rådh ist durch ein bringfer vestellung ra- gar ans arah gedelene, gerathen erwachen.

râdhi praepos, wegen, eigentlich loc von râdh sbst. = râdh. altrers râd das Denken, Beschliessen, Berathen, loc, sg. râdiy wegen in

althers. råd das Denken, Beschliessen, Berathen, loc. sg. rådiy wegen i avahya-rådiy wegen jenes. + ksl. radi praepos. wegen, χάριν, gratia.

râma dunkel.

sskr. rāma dunķelfarbig, schwarz, rāma n. das Dunkel, rāmi und rāmyš f. Dunkel, Nacht. + ahd. rām-ac furvus, mhd. rām-ec, rām-ig schmutzig, russig, mhd. rām(i) m. Schmutz, Russ.

 rik, rinkti, raikati, fut. raiksyati rannen, leeren; frei lassen, überlassen, preisgeben; hinterlassen: hingeben, feil haben.

sskr. ric, rijakti, rinkte, recati fut. rekskyati rimmen. leeren; ferliassen berlassen, preiegieben; hinterbasen; hingeben, feihaben part, rikta ad, leer, rvkeu leer, öde, rekuss u. eersther Besit; Egenthum, Habe; Werh gegenstand = med, raichmain l. das. + 12x-14m, 14/19x, 1-12x-oclassen, 10xx-6-5 übrig; lat. linquo, lic-tum lassen; lic-ère fell sein, licet es ist fell, staht frei, lic-èri bieten auf. heeun frei, lichtun gestattet, cralut, lici-ti-ri bieten suf. its: an Marketender (== feinbiend) nuch woll lic-tor m. (evalgator); lit. leiki, lik-an, lici-ti lassen, verlassen, laik-a-s ni-Zti, Frist, lyk-o-m. Rest. (Verlevshus; leka-s hirggelöben; lak-la-it flic-til nuntiare, evulgare = preisgeben; goth. leihvan, laihv leihen = überlassen. S. europ, lik.

2. rik ausgiessen, fliessen lassen, spülen.

zend. ric. eaus. raécaya bespülen, á-rikh-ti f. Besprengung. + lat. é-lic-Abzugsgraben, é-liquâre herausfliessen lassen, é-liquiu-m Ausfluss, liqu-or, liqu-ére, liqu-idu-s.

3. rik, raikati ritzen, aufreissen.

ved. rikh, Dhp. rekhati, ś-rikh-a ritze au, reisse auf = sakr. likh, likh at ritzen, sufreissen. Inrichat, kratten: cintricum = zeichnen, malen. schreiben, ved. rekh-á f. (geritter) Streifen. Linie = sakr. lekhi Riss. Strich, Linie, Streifen. Farche, Reshc, lekh-a m. Schreibeu. Brief. + Letien, Lej-qe-y-au zerreissen, zerbrechen, zerspalten, 5-qeavoz z-göri se zeszehnüten die Erde (mit dem Pflügg), schroten, malmen (Hilsenfelds) auf. "pa-zer- barst: lit. Tick-ia, "fekt ischeniden (Brot) eine Acker zum ersten Male pflügen: abd. riban part. gi-rigan; mbd. riben, rich, rigen erstehen, aurerhen, auferbae, stechen, austecken, anapjesses

rgl. έρεικόμενος περὶ δουρέ Homer, dazu ahd. rig-il m. Riegel (eingesteckt). S. raikā.

rikta geräumt, gelassen u. s. w. part. pf. pass. von 1 rik.

skr. rikta adj. leer = geraumt, ud-rikta, vi-rikta. + lat. -lictu-s, relictu-s; lit. likta-s gelassen.

rig raigati hüpfen, beben.

righ lecken.

chreck: Erdbeben.

vol rih, rih-ati und rolbi = reb-ti lecken, belecken, liebkowen, inten crinia und rerbiya wiederbott belecken, kissen, sakr. lih kissen, sakr. li kissen, sakr. li kissen, sakr. li kissen, sakr. li kissen, li kiss

in, rimpati fut. raipsyati schmieren, salben, kleben, inf. pschmieren, kiben; anechmieren soviel als beträgen, api-rippa withet soviel als orblindet, rip f. Betrag, Kniff, rip-u beträglich met Steriger, apiter Feind, rep-as a. Schmutz, Fleck, sart in, limpati, fat. ispasi beschmieren, bestreichen; besudelt, verurerinigen, part. lipta mir pala beschmiert, besudelt, als de zide, sag de zide, de de zide, sag de zide, de zide, sag zide, sag

 ri, Intensiv rairaya schwanken, zittern.
 str. li nur im Intensiv leläya, leliya schwanken, schaukeln, zittern, lehajā inur im gleichlautenden Instrumental, schwank, in unruhiger Bewegung. + goth. reiran, Stamm reirai- zittern, beben, reir-ou-f. Zittern.

 rf, rinâti, rîyati loslassen, laufen, fliessen lassen, gjessen; loswerden; sich auflösen, fliessen.

rd ri. ri. riyati, rinâti. riyate frei machen, laufen lassen, apas die Was-≋: losmachen, losen, abtrennen, med. sich auflösen, in Stücke gehen, ≅ Fliessen gerathen, part. pf. ri-na in Fluss gerathen, fliessend, sam-



rina zusammengespült, ri-ti f. Strom; Lauf, Strich, Linie; Art, Weise cf. lat. ritu-s. re-nu m. Staub, Staubkorn (von ri sich auflösen), re-tas n. Guss, Strom; Samenerguss, Same', re-tra n. dass. ray-a m. Stromung, Strom; jüngere Form von ri ist li, lināti, layati, liyate (nur diess zn belegen) sich (angiessen =) anschmiegen, andrücken; stecken bleiben, stocken; sich anheften = sich setzen, kauern, hocken; schlüpfen in, verschwinden, vi-li zergehen, sich auflösen, schmelzen, part. lina = rina, lay-a m. das sich Anheften, Ankleben, sich Ducken, Eingehen in; Untergang, lay-ana n. Rast, Ruhe, lây-aka m. nom. agentis von li; vgl. zend. ri, iri beschmutzen. + lat. ri-tn-s doch s. artn., ri-vu-s m. Bach., lino. li-vi, lê-vi, li-tn-m, linere und linio, linire beschmieren, tünchen (= übergiessen), li-tera, li-mu-s m. li-tus n. Gestade, lantlich = sskr. retas, letn-m n. Auflösung, Tod; lit. lejn, le-ti giessen, giessend bilden, formen. lē-ta-s gegossen von Metallen, lējika-s m. Giesser (z. B. Gelbgiesser), laistau, lai-stýti oft giessen, begiessen; bewerfen, betünchen, eine Wand (vgl. lat. linere), le-mu, gen. lemen-s m. Wnchs, Statur, eigentlich "Guss", lyja, lyna, ly-ti regnen, ly-tn-s, lē-tu-s m. Regen; ksl. lėją, lija-ti gicssen; goth, lei-thu-s m. Obstwein s. raitu Vgl. europ. li, linăti, livati.

### 1. ru, ravati brüllen, schreien, summen.

sakr. ra., nau-ti, ved. ruwati brüllen, heulen, haut schreien, toben, quaken summen, dröhen, nr. at durchkönt, ruta n. Gebrüll, Geschrist, Gesang (der Vigel), intens. roru, rortya heftig brüllen u. s. w. rax-a m. Gebrüll, Gedrin, Geschrist, Gesumme, Gesang; Laut, Tom überhaupt, rax-atha n. dess ravaşa brüllend, bṛhad-rawa laut tönend, rāv-a m. Gebrüll u. s. w. + d-ψ-ệ-a brüllen, heulen, dφ-dör mit töhrüll; lat. r-home, rāv-i-a f. raz-ca-s; kl. reva, rja-di krüllen; gag. r-yan, ry-n tömen, brüllen, rḍ-Gebrüll; goth. ro-an f. das Ramen, Gebeinmis = altirisch rün f. s-Stamt-Gebrünnis; ett. runas f. pl. life dei two bila auch Deutschen enterlebn.

# ru ravati zerschmettern, zerschlagen, reissen.

ved. va. ravate zu belegen nut ru-dhi and part, pf. past, ru-ta sezen-bile gen, ezendmetern, intens, rovusti, zu n. dae Zerrehoriden, Tronnen (Lexica), a-ruta-hann dresen Kinnbacke nicht zereshlagen ist. + lat, ruo, ru-tun, rutere intzu, brechen, stürzen, ru-ina f. Einsturz, Trünmer, ri-na f. Art Waffe, di-rutere sanstinanderreissens, zersforzen, é-rutere hervanzerissen, hernangzaben, ob-ruter vergraben, verschütten, rut-tro-m Werkzung zum Graben "Stürzen", Schandel, rutt-bulu-m Scharzer, Offengabel, Rühriford wie von Tratfare denom, von ruto in é-ruto, ob-ruto, di-ruto; dé-que her auszieben, hernareissen (nibertagene retten, schimen), é-que n. dae Zieben, Zogreil, Riemen, é-q-e-m. Zaghotz. Deichnel, é-r-qen Zieben, zegrein; litt. razi-js, rau-ti auszeinen, assgikent jaltpreuss. V. raw-ya-Graben; kel. rov-ä m. Graben, Grube, ruva, ruva-ti und ryje ryti ei; litt. razinjs, rauti auszeiben, auszeissen, zy-bon. ry-jeh m. Werkzung zum Graben, Hencke, Schaefel = ist. rutru-m. Ween auf europäischem Gebiete mdr die Bedeuteng reissen, auszeisen practen ervortitt, so lioet das

wohl nur in der mangelhaften Kunde, die wir von dem arischen ru haben. — Hiernach ist der Artikel ghru zu berichtigen.

### ruk zürnen.

skr. ng und rash, ruyati, rosh-ati und rosh-yati unwirenh sein, giromen ible aufnehmen, misfallen, part. rash-ta und rash-ta grimmig, aronen, rash f. Ingrumm, Zorn, Wuth, rosh-s m. Zorn, Wuth, rosh-san, rosh-tar sorig, jishzoriig. + kiese für kez-je f. Wuth; lit rus-tiv- (für rurs); grimmig, böse, rust-auti im Grimme, Zorne handeln; goth. rash-tjan

#### 2. ruk, raukati leuchten.

sukr. ne., rucate act. schninen, leuchten lassen; mod. scheinen, leuchten lassen; ruga gedienen, gedienen, der scheinen gefällen nachvedisch lrukena m. Goldschmuck n. Gold, rue, ruei f. Helle, Licht, Glanz, rue-ira hell, glüszend, prüchtig, schön; gefällend, angenehm, rocean licht, roci in Licht Glanz. + 1½-no-r. m. Leuchte, 1½-do-r. m. weisser Marmon, 1½-d-f. Weisser, lat. lue-erun f. lue-secre, licht Glanz, bei hon für lue-na, lue-, alt lone- Licht, lüci-fer, lüci-des, läcere, lücu-bru-m, lücub-räre, lücu-leutu-s; golt. lüha-thia- n. Lückt, scheir; an. lio-t, aga. leicht, add. licht, mid. licht licht, davon gelt linh-jan leuchten, as. lio-mo n. Licht, Glanz = lümen, golt. lash-siz il leuchten; kil. lu-na f. Mond = lat. lina, luc'i m. Licht, luc'a = lok-ja f. Strahl, Mond. S. europ. lik

ruks leuchten aus 2 ruk durch s weitergebildet.

ruksha glänzend, strahlend; zend. rackhab-na glänzend m. Glanz,
nokhab-ni glänzend, rackhab-na m. Glanz. + lat. in-lua-trie- für in-luxtrie; altpreuss. V. lauxnos pl. f. Gestirne; ags. lioxan, liéxan, lixan
leukten.

rug, rugati brechen, zerbrechen; brechen körperlich und geistig hart mitnehmen, Schmerzen bereiten.

sir. nij rujati erbreshen, zerbrechen, zertrümmert, part. ruga, zerbroden, zerschmettert; Jemand (soc.) Schmerzen bereiten, (zoka-rugan vor Mehrer gebrochen, ruj. ruja zerbrochend, zerschmetterd, ruj.; ruja z. Breit, Breit, Schmerz, Krankhett, rog-a m. Gebrechen, Krankhett, + Lép-çel abegrane Ruthe, kp-qel-z, lar-qd-s-z; lat. lighere, lacti-us gene, buzi-is gen iom. Breuch z. B. Steinbruch, la-tu-a zerbrechhich, laz-a und lauz-au. lauz-it und lauz-jti tra. brechen, lauz-ims m. dar Greechen, lauz-is gen iom. Breuch zeuch, laz-is gen iom. Breuch zeuch, lauz-is und mehren beziehen, lauz-is und hauz-au. lauz-it und lauz-jti tra. brechen, lauz-ims m. dar Greechen, lauz-ims m. dar general gen iom. Breuch zeuch, lauz-insum Brechinstrument; lauz-s m. abgebrochener Ast, dürrer Zweig pl. Reiser; auch wohl lug-ma geschmedig, biegeann.

ruta zerschmettert, gerissen u. s. w. part. pf. pass. von ru. sskr. ruta zerschmettert. zerbrochen, a-ruta-hanu mit unzerbrochner Kinnbacke. + lat. rutu-s in di-rutu-s, é-rutu-s, ob-rutu-s.

rud, rudati, randti und raudati heulen, jammern, weinen.

sskr. rud, ved. rudatij, roditi mil Bindevocal für ätteres rod-ti? impfarodit und arodat jammern, heulen, weinen; bejammern, heweinen, rudita n. das Jammern, Heulen, Weinen, -rud jammernd, heulend, weinend, rod-a m. Klegeton, das Wineide n. rudas, rod-aan n. das Weinen. + rudo. rüdo, rud-tium, rudere brüllen, rud-or m. rud-tu-s m. Gebrüll; litrud-is armselig, bejammernswerth, rud-uli-a armee Schelm, alt radd-mil pott rud-dija, rud-d-ti wehklagen, jammern, weinen = kal. rydaja yydati weinen, eigentlich denom. von raud-å f. Klage; age. rodian, abd. riozan, ruman mbd. riesen. weinen, beweinen = sakr. rodan n. das Weinen.

 rudh, raudhati, fut. raudhsyati, aor. arudhat steigen, steigend kommen zu; aufsteigen, wachsen.

sakr. ruh, robati, fut. rokahyati, aor. aruhat steigen, erteigen, steigend kommen zu; saftseigen, wachsen, rob-a saftseigeni an. Dieke Erbebung; Arfsteigeni zuch end radulkait särtseigen in mit wachsen, raoda an. Wuchs, Amehn. Gericht. + Lise (steigent, vgl. artigter bei Homes allgemeines Verb der Bewegung gehen, kommen. Lisiopus, jaki-oso: (±j-ki-os-tro) n. (tafttieg) Seelenort, Ēitos-t-, Ēitos-t-; goth. itu-dan, lauth, ludans, ası lodan, hold, abi danio ina rel-botan wachsen, goth lud-ja f. Angesicht, lauths- m. Wuchs, Ameshn in jugga-lauths- m. Jüngi, br-leuths- wei gross, sams- altaths- gleichopes, gleich, wa-hauths- ag gross, as. lud crescentia, vigor, abd. lota in sumar-lots, mbd. entstellt samar-late f. Sommerscheisning. Dana slavodeuthel hadsha w. s.

2. rudh roth sein.

sskr. rudh-ira roth. blutig m. der blutrothe Planet, Mars, n. Blut. rodhra = lodhra m. symplocos racemosa, ein Baum, aus dessen Rinde ein rothes Pulver bereitet wird, gesteigert aus \*rudhra = rudhira, rohit roth f. rothe Stute, rohid-acva mit rothen Rossen fahrend, rohita f. rohita und rohini = lohita f. lohità und lohini roth, röthlich, rohini ved. eine röthliche Kuh, loha röthlich m. n. röthliches Metall, Kupfer, später Eisen und Metall überhaupt. + tovo-po-s s. rudhara, tovo-airw rothen, tovoη-ματ- n. Röthe, έρυσί-τελατ- n. Hautrothe, έρυσίβη f. Mehlthau für έρυθ-σιο, έρεύθ-ω röthen, έρευθ-ής roth = έρευθος n. Röthe, έρευθέδανο-ν n. Farberröthe, Krapp, έρευθ-άλιο-ς roth; lat. rub-ro s. rudhara, rub-ère roth sein, rub-eu-s roth, rub-ia f. Farberröthe, Krapp, rubi-du-s. rub-or m. Rôthe, rus-su-s für rud-tu-s roth, russ-eu-s dass. rôb-n-s == ruf-u-s röthlich, röb-igo f. Rost, Brand im Korn, ruf-u-s röthlich, rufulu-s, rùf-âre röthlich machen; lit. rùd-a-s f. dà braunfuchsig, rud-ù' und ruden-ý-s m. gen. rudèn-s und ruden-io Herbst (von der braunrothen Farbe des welken Laubes), rudi-s f. Rost, Eisenrost, raud-à f. rothe Farbe,

madermen m. die Röthe, raud-ömes roth; kel, rüd-ri roth s. rudhars, rüda = rüd, råd-dit sig errüben, rüda = rüd, ja = lit, rudis 1, Rost, rüd 1 Metall s. randha, daraus lit, rüds f. Metall wohl entichet, ryidi = rjä; roth; an. rudha (randh, rudhum, rodhim) röthen, lüttig farben, alle otn. Rott, rud-ig rottig, as. ahd, mld. rust (filt rudt vgl. lat. mass fär rudit-i) m. Röth, abd. rot-amo m. Röthe, abd. rosamo mld. mem (fär rot-dum, Röthe, abd. rosamo mld. noile, mld. rot-ten ruhiere, roth werden, goth, ga-rind-as schamlaft, ghr. rudt-ig goth, rud-ex, an. randhr. s. rüd, abd. mld. röt röth, davon abd. röten röth verrien und abd. (rötjan) röten, mld. roten rühen, roth werden und abd. (rötjan) röten, mld. roten röthe, noth machen.

rudhara roth, von 2 rudh.

wiz. radhira adj. roth, hlutig m. der blutrothe Planet, Mars n. Blut:

10 radhra = rudhira durch Steigerang rodhra = lodhra m. ein Baum,

10 sie desen Rinde ein rothes Palver bereitet wird. + ι-ρυθρό-ς roth; lat.

10 radra roth.

runk raufen, rupfen, ausraufen.

sk lag. Imfe-ati, lurfei-tvá und Inci-tvá raufen, auersufen, rupfen, heprike auersiesen, ahreisene, enthiblen Infe-akan Raufer, Zamer, Imfena z das Ausranfen. + lat. runc-åre gåten, ausgåten; gjaltt rupfen ræde in. Reuthacke, Gifthacke, runci-tor m. Ausgåter, runci-tión- f. ås tiden, Anagåten, runc-ina f. der Hobel (daraus spätgricchisch (exzira nicht). Se growth for der Hobel (daraus spätgricchisch (exzira nicht). Se growth for der Hobel (daraus spätgricchisch (exzira nicht). Se growth for der Hobel (daraus spätgricchisch (exzira

rup rumpati brechen, reissen, rauben, raufen.

skr. rsp, rup-yati Reissen (im Leibe) haben, cans. ropaya, rūrupa Reissen reursachen; abbrechen, ropa n. Loch, Höhle, rop-ana (von ropaya) Leibschreiden verursachend, rop-i f. nnd rop-ushi f. reissender Schmerz; lup. unpati part. Inp-ta zerhrechen; herfallen über, rauben, plündern; vermehten, anfheben, beseitigen; storen, unterbrechen, intens. lolupya Jeand verwirren, davon lolupa gierig (eigentlich "verwirrt", nicht von bb), spa-lnp ansraufen, abtrennen, lop-a m. Abfall, Schwund, Verlust, Embusse; das Entwenden, lop-tar m. Unterdrücker, Beeinträchtiger, lopm s. Ranh, Bente. + lat. rup, rumpit, rup-tum, rumpere hrechen, zerbrehen; verletzen; aufheben, vernichten; unterhrechen, stören u. s. w. mpi- f. Fels, rup-ina Felskinft, rup-ec, rupic-ôn- m. Tôlpel, rup-tor m. Brecher, Verletzer, Vernichter; lit. rup-a-s ranh, raup-a-s m. Maser, Pocke, mi lup-ti schälen, die Hant abziehen, schinden, lup-ika-s m. Schinder: is lup-l-ja lup-iti Hant abziehen, schälen, lup-ezt m. Ranh; ags. reof-an = an. rjûfa, rauf hrechen, an. rauf f. fissura, foramen, ags. reáf, as. rôf, ild mhd. roup m. Ranb, Bente, Erndte, goth. hi-raub-on, ahd. roubon, and rouben rauben, plundern, berauben, goth ranp-jan, and roufan abl. roufen ranfen, rupfen.

rupta zerbrochen u. s. w. part. pf. von rup.

sskr. lupta zerbrochen n. s. w. + lat. ruptus zerbrochen, gebrochen n. s. w.

rai, râi f. Besitz, Habe, Gut.

sakr, ray'i m. selten f. Habe, Besit; auch wohl Werthgegenstand. Kleind, vig ist eingescholen, die Grundform ist re = rat-j, we erhelt is aus revant besitzend, wohlhabend, reich; durch Steigerung rai (= rā-j) nom rā-ks m. selten f. Besitz, Habe, Gut. + lat. rā-s f. Besitz, Habe

raikâ f. (geritzter) Streifen, Linie, Reihe.

ved. rekhå f. (geritzter) Streifen, Linie = sskr. lekhå Riss, Strich, Linie. Streifen, Furche, Reihe. + ahd. rigå f. Linie, Reihe. Von 3 rik.

raitu m. Flüssigkeit, von rî, rinâti.

zend. račtu Flüssigkeit, davon das denom. račthw mischen. + gotb. leithu-s m. Obstwein, vgl. lit. lytu-s, lčtu-s m. Regen.

raipa Schmier, Salbe, von rip.

sskr. lepa m. das Bestreichen; Schmier, Salbe, Teig. + d-λοιφή f. Salbe. rauka leuchtend von ruk.

sekr. roka m. Licht, Helle, roca leuchtend. +  $\lambda \epsilon \nu \pi \acute{o} - \varsigma$  leuchtend, hell. weiss; lit. lanka-s blässig.

rauda das Winseln, Weinen von rud.

sskr. roda m. Klageton, das Winseln, Weinen. + lit. raudá f. die Webklage, Jammer, davon raudóju, raudóti wehklagen == ksl. rydaja rydsti weinen; shd. rôz m. das Klagen, Winseln, Weinen.

raudha roth sbst. (Rotherz =) Kupfer, dann Erz, Metall überhaupt.

sekr. Joha (für rodin) adl. röthlich, m. n. das rothe Erz, Kupfer, später Eisen und Metall überhanpt. + lat. röhns- = röften- roth, rothhanfig: lit. raudå die rothe Farbe, raud-öna-s roth; kel. ruda f. Metall == sekr. loha dass. daraus ist lit. ruda f. Metall wohl nur entlehnt; goth. rauda-s, na. rauda-s, abd. mid. röt roth.

rauman das Wiederkäuen.

sskr. roman-tha m. das Wiederkäuen. + lat. rümin-äre wiederkäuen. Wie das Wort mit lat. rümen-, rümi- Brust. Halspartie und lit. rausen. gen. raumèn-s m. das Muskelfeisch, nach Einigen auch Euter, zussmenhängt, ist nicht klar.

L.

lala malt das Lallen.

skr. lalalla onomatop. vom Lante eines Lallenden. + λάλ-ο-ς lallend, κhwatzend, λαλ-εω schwatzen, λάλλα-ε pl. f. mnrmelnde Bachkiesel; lat. lall-n-s m. lallu-m n. das Lallen; lit. lal-óti lallen, nhd. lallen.

las lasati, intens. lalas begehren, verlangen.

lubh (mit ungeregeltem Affect) begehren.

sir lubh lubh-ati, lubh-yati irre werden', in Unordnung gerathen, aus der Rahe kommen soviel als: heftiges Verlangen empfinden; locken, an sich mehen, part. lub-dha Verlangen empfindeud, gierig; caus. lobhaya in Unordning bringen: Jemandes Verlangen erregen, locken, anlocken, m sich ziehen, intens. lolubhya ein heftiges Verlaugen haben nach (loc.), lobh-a m. Gier, Habsucht, Verlangen. Kommt nur einmal in der Form sam lobhaya im Veda vor und bedeutet verwischen, padâni die Spuren. + lat. lub-et, lub-ens, lub-ido; ksl. ljubū lieb, ljub-l-ja, ljub-iti lieb, gern haben (daraus ist lit. liúbyju, liúbyti zu thun pflegen, gerne haben, gerne essen wohl nur entlehnt); goth. liub-a-s = ksl. ljubū, as. liof, ags. leóf, and liop, mhd. liep, lieb-er lieb, as. lof, and mhd. lop', lob-es n. Lob, goth ga-lanb-a-s kostbar, werthvoll, laub-jau, ga-laubjan glauben. lubh berührt sich in der Bedeutung "verwirrt sein" jedenfalls die primäre, eng uit lup = rup, lolupa heisst gierig eigentlich verwirrt vgl. lolupya Jemand verwirren; Entstellung von lolupa aus lolubha ist jedoch gewiss sicht snzunehmen.

lû abtrennen, abschneiden.

ski, li, In-nāti, Ju-nāti, Ju-nāti, nh-noti schneiden, alsehneiden; zerhauen, zerreisen, gerreisen, gerkli-na algeschnisten, Jain-ri, das Schneiden, Iva-na, mā das Schneiden (von löm), Schur, Wolfe, Haar, Abschnitt, Stück, Bischen, In-vaka der das chneided, lick schneidend (des Korns), Werkzeug, zum Schneiden, Iva-lur, In-la-njanka m. Werkzeug zum Schneiden, Sichel, sira schneidend, pflückend, zerhauend, lii-vaka m. Abschneider, Mäher, "Iva-Ju-na, Iva-Ju-na, Iva-Ju-na,

Laegeld,  $\lambda^i - a_{rr}$ ,  $\lambda - i_{rr}$ ,  $\lambda^i - i_{rr}$   $\lambda^i - i_{rr}$  dor.  $\lambda a_{rr}$ ,  $\lambda^i - i_{rr}$  harfeld. Grundform  $\lambda a_{rr}$  or eigentlich das zu Schneidende vgl. skr. lavya und larya was geschnitten werden muss, mit  $\lambda a_{rr}$  Schel (bei Ap. Rhod) vgl. skr. lavi, lavitra, lavinaka Sichel; lat. solvo, so-li-tum, so-litus Isoca lik lin-liv, lin-litu afanfören vgl.  $\lambda^i$  kerr beedigen 1.8 in  $\lambda a_{rr}$  is  $\lambda a_{rr}$  hendigend; goth. In-na. n. Lösegeld,  $\lambda^i x_{rr}$  vgl. europ, lu erbeuten gewinnen ( $\alpha a_{rr}$ ) enheiden, entenden of Horbar ist lu urspringlich identisch mit ru zurere, vgl. z. B. sakr. ro-man mit Io-man Haar von ru  $\alpha a_{rr}$  lu abschneiden.

#### lauk sehen, schauen.

sakr. lok, lok-sto erblicken, gewahr werden, anschauen, caus. Jokaya dass., ole, loc-ate caus. Locaya, dastrachten (im Geiste), be-ann erhellend, er-leuchtend, n. Auge. + Lurz-, Luicaus = Luca-jus seben, schauen; lett. Hik-dis sehen, schauen, likts- m. das Korn an der Filmte; lit lak-kit, likturti und klak-lu, haik-ti, warten, harren (= anssehen nach). Offenhar aus ruk entstanden.

## lauka m. freier Raum.

ved. loka m. freier Raum, das Freie, Raum überhaupt; Ort, Platz, Stelle lokam kar Raum. Luft schuffen; sodam der grosse Raum = Welt; mach vedisch heiset loka Welt dann auch soviel als "Leute", Welthauf = "all-tagliches Leben"; die ved. Nebenform u loka ist zu beurtheilen wie inakha aus nakha, laya ruche aus il und nach Annakoje von Zenderme wie urupsyn = rup, urupi neben reopi, uruth wacheen neben ruch, uruth weinen neben ruch, uruth weinen neben ruch, uruth weinen neben ruch = "Leiterfalls darf loka nicht als Verstümmelung von uloka gefusst werden. + lit. lauka-s m. das Feld, der Acker, das Freie im Gegenstate des Hauses. Lautlich entspricht auch lat. läenstat loseo-s m. Hain, das jedoch noch näher sich berührt mit ahd, die halbe den köhen. Nieden in siedrige lolle, Gebäsch. Dieses -loh. -loe erscheint in sehr vielen deutschen Ortsamen z. B. Eicke-loh, Water-Oo, Oldesloe, Verboo u. n. wie auch lit. -lauks in J. z. B. in vanag-lauksi-Habichtefdem (vanagues, lauks-s). Die Herleitung von ruk, lauk seheint unbedraktlich. Aushilick, lächtung", demmach löues in liecende.

# V.

# vak, aor. avavakat sprechen.

sakr, va, valcii, vivakcii sprechem, sor. avozam ans avavacam sprach, part, ulcta geoprochem, vakvam m. Singer, vakctar m. Sprecher, rakctar n. Mund. + tinor d. i.  $p_1p+nor$ , ttnor d. i.  $tp_2p+nor$  = sakr, avocam = ig, avvankam sprach, pola-, ola- f. Stimmer: lat vice, vox f. a, vakcoare: altpress, en-wackedmai wir rufen an, wacki-is Geschrei; ahd, wahan, wuog nur in ga-wahan erwähnen, ga-wah-t m. Erwähnung, mbd. caas. wügege erwähnen macken.

2. vak wünschen, wollen.

sskr. vaç, vaeh-ți, nç-masi wünschen, lieben, vaç-a m. n. Gewalt, Wnnsch, part praea. nç-at; zend. an-nçanți widerwillig. + ɛɛɛʊr- təzəʊ willig, təcoʊ- təcə-ç sir təcər-təc-ş willig, tə-ŋ-ı-d durch den Willen, tə-ŋ-ho-ç d. i. -ɛɛru-ŋ-c, Hom. etz-ŋ-ho-ç willig, rubig, sanft.

3. vak f. Wort, Rede - 1 vak.

zzd. vaca m. Wort, Rede, Gehet, instr. vaca, pl. nom. vaca, acc. vacaç-ca, vaco, gen. vacam, sonst vác m. = sakr. vác f. + ροπ-, δπ- f. Stimme, Rede.

vakant wollend, willig, part. praes. von 2 vak.

skr. uçat wollend, willig; zend. an-uçañţ widerwillig. + ρεκοντ-, ἐκών

willig, ἀ-ρεκοντ-, ἀεκών = zend. annçañţ == ig. anvakant widerwillig.

vakas n. Wort, Rede, von 1 vak.

sakr. vacas n. == zend. vacasih n. Rede, Wort. +  $_{\it f}$   $\ell nos$ ,  $\ell nos$  n. Rede, Wort.

vakâ, vâkâ f. Kuh.

sskr. vaça f. Kuh. + lat. vacca f. für våca Kuh.

vag, vangati krumm gehen, wanken; betrügen, meiden = vank.

skr. nag., vańgati geben, hinken, unbelegt; send. vacja für wawaja besfernd, beligen, mithrh-vacja den Mitras betrigend. + ρεγ., έγγνμε briamo, breche, ρεγ-∮ i. Bruch; lat. vag.-u- unstet, vag.-dri; lit. vag.-k. fruche = ρεγ-∮ Bruch, vag.-b. vagis m. krummer Nagel, Keil = skl weggi, wekki m. Keil, lit. vinge f. = ving-js Krümmung, Biegung elob. wench) md. venke f. Krümmung, Biegung, lit. vag.-b m. Dich, raja, vog-ti steblen, veng-in, veng-ti meiden; ahd. winchan, wane mba, vinken, sich seitwiste hewegen, winken, nicken, wanken, as. wankol, skl wanch-al schwankend, wanchilin wackelnd, ahd. wank-jan wanken bu add. wiwaken, händig bel Fritz Rester, scheint eine Intensivibildung, vag. vang tit eine, vielleicht auf die europäischen Sprachen heschränkte Mesfentrum zu wat, vank w. s.

vagh, vaghati, inf. vaghtum vehere.

\*\*kr. vah, vahati, inf. vodhum (für vah-tum) vehere. + gr. in Ahleitungu öχέ-ομαι von öχο-ς s. vägha, öχεί-ω von öχεί- u. s. w.; lat. veh, väti = sakr. v. hati; sup. vectum, vec-ti-s. Helel; lit. vech, vez-st ifahra, vaż-ma f. Fuhre; ksl. vez-ş, ves-ti vehere; goth. vigan vag bewegen.

vaghta vectus part. pf. pass. von vagh,

sir ûdha für uhta, vahta vectus. + lat. vectu-s, davon vect-âre, \*vexu-s davon vexâre; lit. vezta-s, veszta-s, at-veszta-s gefahren.

vaghtar m. einer der zieht, fährt, vector.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

sekr. vodhar m. (für vahtar) der da zieht, fährt, Zugthier; pra-vodhar mit sich fortführend m. Entführer; zend. vastar m. Zugthier. + lst. vector m. ad-vector, in-vector.

vank, vak wanken, wackeln, krumm, schief gehen; ausweichen; betrügen.

sskr. vanc vanc-ati wanken, wackeln, krumm, schief gehen, pass. sich drehen, schaukeln, rollen, sich tummeln caus, vanc-ava ausweichen, entgehen, entrinnen; täuschen, hintergehen, betrügen, intens. vani-vanc-iti, vanî-vac-yati sich drehen, sich tummeln, vak rollen, volvi, vak-ra gebogen, krumm, schief, n. Krümmung eines Flusses, vak-van, vak-va sich drehend, rollend, tummelnd, vank-a, vank-ara m. Biegung eines Flusses. vank-u sich tummelnd, vank-ya biegsam, vank-ri f. m. Rippe, Dachrippe, vac-as, vac-asa schwankend, taumeind, vom Causale vanc-aka, vauc-atha m. Betrüger, vanc-ana n. das Betrügen. + lat. vac-illåre wanken, schwarken, wackeln, va-ru-s für vac-ru-s krumm, schief == sskr. vakra dass. vac-erra f. (krummer?) Pfahl; Tölpel, väg-us s. vag; goth. un-vah-a-s untadelhaft, eigentlich ohne Krümme, Verkehrtheit, wie erhellt aus as. wah. ags. vôh, vô n. Verkehrtheit, ags. vôh, vô krumm, gebogen; goth. vagga-s m. (Paradies), ags. vang, as. wang m. Aue, Feld (eigentlich "Mulde, Thal"), as. ahd. wanga, mhd. wauge f. Wange, davon goth. vagg-ari n. ahd. wang-ari, mhd. wang-er m. Kissen, worauf die Wange ruht. Im Uebrigen s. vag, vaug, das nichts als eine Nebenform zu vak, vank ist.

1. vat kennen, bekannt sein; merken, verstehen.

send. vat, vat-aiti kennen, verstehen, apa-vataiti er versteht; sakr. vat verstehen nur mit api. + lat. vat-e-s gen. pl. vat-um m. der Weise; lä j-unt-ù, j-ut-aŭ, j-is-ti fühlen, merken, gewahr werden, j-aut-u- gefülvoll, pa-j-auta f. der Sinn, j-auesiu, j-aus-ti empfinden, merken, wahrnehmen.

### 2. vat Jahr.

sakr. vat n. in sam-vat n. Jahr, ut in par-ut s. parut. + per in sectivaries in euro-Jahr, über Jahr au svo-pere, ve- in nde-vat, nde-vat s. de-vat s. de-va

# vatas n. Jahr, adj. bejahrt.

sskr. vatsa m. Jahr, Erweiterung eines alten Thema vatas, wie divass aus divas, jarasa Alter aus jaras, tamasa Finsterniss aus tamas u. a. +

stros, fros n. Jahr; lat. vetus- Jahr in vetus-tn-s bejahrt, alt, vetus adj. alt; ksl. vetāchū bejahrt, alt == sskr. vat-a-sa Jahr.

2. vatas, vatasa Kalb, Rind, eigentlich "Jährling" und = 1 vatas.

nk. ratsa (für vatasa) und vatasla m. Kalb, eigentlich Jahrling, + lat. vites- oder veteren in veter-inns- zum Zugvich gehörig, veter-lan f. Zug-vish (eigentlich das mindestens ein Jahr alto). Vergleicht man die Tosch zu und vatasla, heide bereit und geremanisch, lat. vit-ellu- som diskr. rüt-sla Kalb, so darf man vatala und vatasala als indogermanische Be-Berichnungen für das einjähring Kalb ansetzen.

vatasara m. Jahr, von vatas.

skr. vatsara (für vatas-ara) m. Jahr vgl. vatsala Jährling, Kalb. + εστηφο für εστο-φο in δι-ετηφο-ς zweijährig, πεντα-ετηφο-ς fünfjährig, δεκα-ετηφο-ς zehnjährig u. s. w.

vad, vadati sprechen, rufen, singen.

skt. nd, vadati sprechen, rufen, singen, nd-ya in brahmodya (brahmatshy) das Recitiren des Veda, vand, vand-ste grüssen, preisen, verehem,
+ ide, id-den nennen, besingen, id-q-f. Gesang, id-q-g-m. Dichter;
eid-f. Stimme, eiddieus; eidpl-ein, laktonisch deptden also de-ppd-ein.
Scheighli; gede singen für ged- in eiddu | knoisch deptden, doofdfür d-pod-d-g- m. Sänger n. s. w.; lit. vad-inti rufen, vad-ika-s Lockrogil; ide, fat-wähar verwänschen.

1. vadh, vadhati führen; heimführen, heirathen.

sad, vad führen in vad-emnő der Heimführende, Þristigám, cana vádbvítis er fihrt heim, vadh-rya nubilis, vgl. sakr. vadhu, vadhů, vadhut! Ú jmge Frau, Schwiegertochter. + lit. vodů, vodzia, ves-ti führen; heimfabra, heimthen; Kinder zichen, vad-s-a m. Führer, vadis = vad-je. f. Fähring, ved-y-s = ved-je-s m. Freier, Bristiqua vgl. jížo-d- d. i. jr-90-s-m. heirsthafähiger Jüngling, Junggesell; kal. vedą ves-ti fühme, ziehen.

vadh, vadhati binden, winden, kleiden, aus vâ, û winden, weben weitergebildet.

12nd. vadh sich kleiden, fra. vadh-emna fem. part. praes. med. bekleidet. + 63-679 f. Leinewand (?); lit. ánd-zn, áus-ti, Stamm aud, weben; goth. vidan, vath, ahd. wêtan binden, winden, as. wâd, ahd. wât f. Gewand, läutung.

vadh schlagen, stossen.

vadhri verschnitten, m. Castrat von vadh. sekr. vadhri verschnitten. + 1θρι-ς, 1θρι-ς m. (für εέθρι-ς) hei Hesych. σπάδων. τομίας, εὐνοῦχος. Nach Bonfey.

- 1. van vanati lieben, schützen, hüten.
- sakr. van, vanati, va-noti lichem, wünschen, gewinnen, van-am Verschung, van-im Wunsch, van-t-ia gelicht; send. van, vänatii lichen, schleten, van-ta m. Gritte, a. Freundschaft, van-t-iv greundlich, va-t-lwa z. Reerde, väth-v-ya m. Hirt; lat. von-ia, veng-rari, venna-tu-a, Venn z. ansa; kal. nn-j-a, un-t-it wollen, wünschen, un-i-j comp. besser; goth. vun-an sich freuen, goth. ven-i- £ ahd. wän(a) m. Wahan, Meinnag Wunsch, ven-j-a ahd. wän;ah hoffen, wähnen, goth. vin-j-a f. el abd. wänna f. Weide, Futter, sa. ahd. win-i-m Freund, Gatte, ahd. win-j-a f. Gattin; as winnan gewinnen.
- 2. van, vå streiten, schlagen, siegen, gewinnen sakt, van, vende, van-yat ichlagen, tötlen, van-van Erieger; zend van, van-stil schlagen, siegen, fra-van-stil tödten, van-stil schlagen, kvan-til schlagen, gewinnen, godt, vinn-s f. Eckharpfen, leiden; erlangen, gewinnen, godt, vinn-s f. Eckharpfen, leiden, van-den, godt, vinn-s f. Eckharpfen, leiden; erlangen, gewinnen, godt, vinn-s f. Eckharpfen, leiden, van-den, godt, vinn-s f. Eckharpfen, Janes f. Gewinnen, godt, vinn-s f. Eckharpfen, john f. Gewinnen, gewinnen in gewinn

vanas n. Reiz, Wonne, von 1 van. ved. vanas n. Reiz, Wonne. + lat. Venus f. der personificirte Liebreis, renns-tu-s reizend; in vener-åri verehren bedeutet venus-Verschrung wie søkr. vana m.

vanma, vâma schön von 1 van.
sskr. vâma schön. + as. wanum, wanom glänzend, lenchtend, schön,
wanamo adv. auf glänzende Weise, wanami f. Glanz.

vansk wünschen, eigentlich wohl Inchoativ zu 1 van. sakr. vänksh-ati, vänch-ati wünschen, vänch-à f. Wunsch. + ahd. wunsch. Wunsch, Wunschkraft, wunsk-jan, wunsk-an wünschen.

wap, vapati weben, eigentlich "werfen" den Faden.
sakr vap vapate weben; säen, zeugen, pas: up-yate, caus. vip-ya; zend
vap nf-yait weben (dichten), ub-da gewebt = sakr. np-ta, ub-da-sina am
Gewebtem bestehend. + f-g-c; n. 6y-f f. Gewebe, ig-da, ig-atou glass
vip-6y-engen (am sor x-zer); gag, vefin, abd. weban weben, agz,
vefi, abd. wev-al f. Faden, abd. wab-å f. Wabe, Bienenzelle, mbd. wif-t
m feiner Faden.

vapta part. pf. pass. von vap, gewebt, sbst. Gewebtes.

hend. + mhd. wift m. feiner Faden, davon abd. wift-jan, wift-an weben. wift-unga f. das Weben.

vam, vamati erbrechen, ausspeien.

sir van, 'vanati, caux vanayati erbrechen, ausspien; send vaniti. In suivvaliti Auspiening. + ½ μ-d-a-ε L ¼-α-d-e L na-to-e m dae Erbrechen, ide, di-μα-σα, Stamm μ-μα-σα erbrechen, spien; lat. vom vomit = six ramati erbrechen; lit. vem-ju, 'vam-ti spien, erbrechen, vem-im-a-n das Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din die Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s m. das Ausgebrochen; an. vom-a Seekrank-din de Erbrechen, vem-da-s de Erbrechen,

vama erbrechend, ausspeiend.

skr. rama erbrechend, ausspeiend. + lat. vomu-s z. B. in igni-vomu-s feerspeiend.

vamatu m. das Erbrechen, von vam.

skr. vamathu m. das Erbrechen. + lat. vomitn-s m. das Erbrechen. 1. var wählen, wollen.

sik: ra; ry-goti, vr-gati wālhen, vorziehen, var-a m. Wahl, Wunsch. + jā-şea, pāliopus, pēciāpus wāhle, will, pēsk-j-f.; lat. vol-o, vel-ie wojin, wl-mit); has f. Wille; lt. vol-ia f. Wille, vel-j-ti wollen, vorziehen; la wl-ja f. Wille, vol-ja vol-iti wollen: goth. vil-ja m. Wille, Wohlgedin, val-jan walhen, vil-jan wollen.

2. var glauben = 1 var wählen, annehmen.

med rs., vere-nv-aité glauben, var-ena m. Wunneh, Wahl, Glaube, dushuwas m. schlechter Glaube. + lat. vér-n-s glaubhaft, wahr; lit. vér-à f-Glaube, vér-yit glauben; kal. vér-a f. Glaube, vér-inni wahrhaft = lit. vér-n-s treu; goth. ver-jan glauben in tuz-verjan fibel glauben, zweifeln, se zit, abh. wär, wär-i währ:

3. var sammeln, aus 1 var wählen.

ukr. vrš f. vár-a m. Haufen, Menge. + εάλ-ες adv. in Menge, ἀ-ρολλής gebiuft, gesammt, εαλ-εαία f. Versammlung; lit. val-ýti zusammenbringu, erndten, su-val-yti sammeln, su-si-valyti sich versammeln.

4. var bedecken, schliessen, wahren, wehren.

sir. rar, vy-poti, vy-pāti bodecken, umachliessen, wahren, var-ditha m. chata, Wahr, var-man m. Paneer; zend. arz bedecken, besebütten, abden, var-atta m. Schutzwehr, vair-i (fitr var-i) I. Harnisch. + pôg-ma, iệ perora sie wahren, poge-z, olge-z m. Wahrer, Wakster, rupd-ye-z, george-z für ngo-zeer, de-ge-z forge, lith, jó-de-i fit pog-zie prahre, sebe; lat ver-our wahre, hitie mich, schene; kal vy-q vy-ki-dissen; lit at-ver-ti öffnen, pri, sur-teri umachen; altprenss. et-vie-dm öffnest; goth. var-se (= poge-z) behutsam, var-jan wahran, iskern, abd. wär-s f. Acht, Sorge = siq-s f. dass. Mit ñog (für d-pog). 1 bihwet vgl. abd. warī f. Wehre in der Bedeutung: Waffe. Mit I var weitisch.

#### 5. var, ur warm sein, wallen.

sakr. ul-kā f. Metor, Fenerbrand, ul-muka m. Brand. + net.-fe, attāckā sakr. ul-kā f. Metor, Fenerbrand, ul-muka m. Brand. + net.-fe, soneneware, l-n. lakonbeh ptd.-e f. fasa. Vul-cham. ptd.-e f. Soneneware, l-n. lakonbeh ptd.-e f. fasa. Vul-cham. transit, vil-tik lovel-n, ur-, und filters, i, el., ve-r, ul-kā, ilit. vér-d-u, vir-iadi, vir-tik lovel-n, ur-, und filters, i, el., ve-r, um Hitze v-rj-ia, ve-rt-iadi, vir-tik valen, kogodh. \*var-ma-s-t in varm-jan wārmen, hāh mhd. whit warm, goth. val-sa wallen, heise sein, hah mhd. valen. heise sein, hah mhd. valen. heise sein, hah mhd. valen. heise sein.

# vara Wolle, von var bedecken.

sskr. ura- Wolle in ura-bhra m. (Wollträger) Schafbock. + μερο- Wolle in κόλ-ερο-ς kurzwollig, vgl. μερ-έα f. μέρ-έο-ν n. Wolle.

- varana m. Name eines Himmelsgottes, von var bedecken.
- sskr. varuņa m. Varuna, ursprünglich Himmelsgott, später Gott der Gewässer. + Οὐφανό-ς n. pr. Himmelsgott, οὐφανό-ς m. Himmel.
- varana m. Widder, Lamm, von var bedecken.
   eskr. urana m. Widder. + μαρήν, αἰρήν, g. μαρν-ός m. Widder, Lamm, auch wohl βήν für μρην m. πολύ-ρρην.

### varu weit, breit.

sakr. uru comp. variyams weit, breit; zend. uru, auch vouru für vauru varu weit, breit.  $+ \epsilon \hat{v} \hat{v} \hat{v} - \epsilon$  weit, breit.

varutra n. Hülle, Bedeckung von 4 var = 1 val. sskr. varutra n. Obergewand. + ξλυτρο-ν, εέλυτρο-ν n. Hülle. Nach Pott.

vark, vrak, vrask zerbrechen, zerreissen, verwunden gefährden, befehden.

sakr. vrace, vrocati zerreissen, gefährden, a-vrka harmlon n. Röhe Frieden; rend. vrac mit fra vermuden. + peur- in pgér-e, isal. feér- er, sonst féir-or, n. Fetzen, fipur-dan vengrit rónoi Henych, peur-da l. Brandung; abgesenkt peur- in pgér-veux breche, reisse, dop-uir l. Brandung; abgesenkt peur- in pgér- veux breche reisse, dop-uir l. Brandung; destade; mit lat. frança bat féyrevu intolta zu schaffen; kl. vraske f. Riss, Ronzel a vrasken velke europ, valk reissen, schleppen, siehen, welches aus vark entstanden ist.

### varka m. Wolf, von vark zerreissen.

sskr. vṛka m. zend. vehrka m. Wolf. +  $\lambda i \times o$ -; m. Wolf; lat. lupu-s m. Wolf, also graecoitalische Grundform vluko-; lit. vilka-s m., ksl. vlākā m. goth. vulf-a-s m. Wolf.

1. varg, vargyati wirken, thun, arbeiten.

zend. verez, verezyéiti wirken, thun, machen, varez-a m. das Wirken. varez-aua Machung. + &{{{\ell}\_{0}}, {{{e}\_{2}},{{e}\_{3}}} = {{{f}\_{2}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}}} + {{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}}} + {{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}}} + {{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}}} + {{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}\_{3}},{{e}

2. varg drängen, drehen, verdrängen, ausschliessen.

ast. raj., tryak-tê d'rângen, verdrângen, ausschliessen, caus. vaj-jaya benaben, vraj-a m. Kubstall (Einschlus), vrj-apa krumm, gebogen. +dp-spu. dpp-s schliesse aus, cin, halte ab, dp-p-ic-m. dpa-st f. Einschless, Gefingenis: lat. verg-ère neigen, wenden, valg-u-krumm; likurg-li belringer sein, vărg-a-s m. Bedrângins, Efuchi goth. vrite, vrakbelränge, verfolge, vrak-a-s m. Verfolger = kal. vragă m. Feind, goth. vraj-a-s krumm

varga das Wirken, Werk, von 1 varg.
 zed. vareza m. das Wirken. + ρέργο-ν, δργο-ν n. Werk; ahd. werah n. Werk.

 varga strotzend, schwellend, eigentlich drängend, von 2 varg drängen.

skr. årja strotzend, årjå f. das Strotzende, Nahrung, Speise. + ὀργά-δf. adj. schwellend, sbst. üppiges Land, Aue, ὀργή f. Trieb, Drang; vgl. lit ralg-i-s Nahrung, valg-ýti essen.

vargaya, Denominativ von 2 varga, schwellen, schwellen machen.

skr. trjaya schwellen machen. + ὀργάω schwelle, lat. urgeo dränge.

vargta gethan, gewirkt, part. pf. von 1 varg.

med varsta gethan, gemacht part. pf. pass. von varez. + ¢esró-s, dékeró-s part. pf. pass. von ééés; goth. vaurht-a-s in fra-vaurht-a-s
ésdig.

vargti f. das Thun, die That, von 1 varg.

red. varsti f. That, Handlung, an-varsti für anu-varsti f. gemässes Hansth. + goth. vaurht.i-s in fra-vaurht.i-s f. Sünde, us-vaurht.i-s f. Gerechtigkeit, as. gi-wurht, ags. ge-vyrht, and. ga-wurht (i) f. That, Handline.

vargtva n. That, Werk, von 1 varg.

≥nd varstva n. That, Handlung. + goth. vaurstv, Thema vaurstva n. för vaurk-s-tva mit der im Deutschen so häufigen Einschiebung von s ™ den t-Suffixen) That, Werk.

vart, vartati, vartatai wenden, drehen, sich wenden, versari.

ski. rat., rartate sich wenden, wo aufhalten, womit beschäftigen, verer, var-is n. Haus. + lat. verto, vertit, vertitur wenden, drehen, verter n. Wirbel, Scheitel, vers-iri vom part. pf. pass. verwa = sakr. vytta;
pr. um in der-dry, doc. pf. ord-dry, dol.), feer-drue f. vgl. Henyel: pfeer-drue
erber, Willion, die Kelle, vgl. kul. verteuen on die Spindel; lit. vire-tu,
votas, vir-di umfallen = sich umkehren, verous (vert.) vir-ti unkehm, wenden, var-toi imt howenden, var-toi umt Ethes umgeben; kal.

vrūš-ta für vrūt-ja, vrūt-ēti drehen, vraš-ta vrat-iti dass. vrat-ù m. Hais; goth. vairthan, varth werden, eigentlich sich wenden, wie engl. to turn wenden und werden.

varta, vrata heiliges Werk von 1. 2 var.

sskr. vrata n. heiliges Werk. + ἐορτή für ἐ-ρορτη f. Fest, ἑορτι-ς für ἐ-ρορτι-ς, āol. ἐροτι-ς für ἐ-ρορτι-ς f. dass. — Diese tadellose Zusammenstellnng rührt bereits von Bopp her.

vartaka m. Wachtel, von vart.

sekr. vartaka m. vartikā f. Wachtel. + ὄφτυξ m. Wachtel für ροφτυξ vgl. Hesychs γόφτυξ d. i. ροφτυξ, gen. ὄφτυκ-ος und ὄφτυγ-ος.

vartta part. pf. pass. von vart, als subst. Befinden, Lage, Zustand.

sekr. vṛtta part. pf. pass. von vart; vṛtta n. Befinden , Benehmen , Lage, Znstand. + lat. versn-s part. pf. pass. von vertere; kel. vrūsta f. Lage, Zustand; Alter.

vartti f. Befinden, Zustand, Lage von vart.

sekr. vṛtti f. Befinden, Zustand, Lage, evam-vṛtti adj. in solcher Lage, so gestellt. + ksl. vrūsti f. Befinden, Zustand, Lage; Alter.

vardhva aufwärts gerichtet, hoch, vom Verb sskr. vardh erheben.

sskr. űrdhva anfwärtsgerichtet, hoch. + ἀρθό-ς, dialektisch βορθό-ς d. i. ρορθρο-ς aufwärtsgerichtet, gerade, hoch.

varna Riss, Wunde.

sskr. vrana n. Riss, Bruch, Wunde, Schwäre. + oùlý f. für folvy dass; lat. vuln-ns n. Wnnde.

varnā f. Wolle, von var bedecken, s. vara. sskr. ūrņa n. ūrņā f. Wolle. + lat. villu-s m. Flocke, Zotte für vilnu-s; lit. vilna f. ksl. viŭna f. goth. vulla (für vulna) f. Wolle.

vars beträufeln, netzen.

sekr. varsh, varsh-ati regnen, netzen. + ἔρσ-η s. varsa; lat. verr-o-s s. varsi.

varsa Geträufel, Benetzung, von vars.

sekr. varsha m. Regen. + ἔρση, hom. ἔέρση, kret. ἄέρσα f. (für μέρση) Thau.

2. varsa m. Haar.

zend. vareça m. Haar. + lit. vareà f. Flocke; ksl. vlasŭ m. Haar, Locke. Vgl. 145-40-5 für 5145-40-5 zottig?

varsi m. mannliches Thier, Stier von vars. sekr. vreh-a, vreh-an, vreh-abha m. Stier, vreh-ala m. Henget, vreh-ni m. Stier, Widder, vrsh-ana m. Hode. + lat. verr-e-s für verse-s m. Eber; lk. versi-s m. Kalb; altpreuss. V. werstian Kalb, contrahirt aus wersistis-e s. Nesselmann im altpreuss. Vocabular; lett. wersi-s m. Rind, Ochs, Ster, wers-en-5 junges Rind.

 val, valati umringen, ringeln, drehen, wälzen, aus 4 var umschliessen.

six ni, valate bedeeken, umbillen, umringen, ringeln, hin und her begen, salann in da Winden, Wenden, valaty was umringt, vall-inlik, vall-arī f. Schlingpflanne; ul-ù-ta m. Boa Constrictor ist vielleicht = lat volitena. + Ra-ba, Rh-pa, Rh-p

2. val stark sein = var wahren, wehren.

uir. bel-a n. Kraft, Stärke. 

lat. val-eo, val-or m. val-idu-s, val-de; 

la vlå f. Macht, Gewalt, val-idti zwingen, vgl. lett. war-ét können, versigu noch mit dem ältern r. — valere könnte man auch mit lit. galih, 
påti können, vermögen, gesund sein zusammenstellen.

wt alva Hülle, Eihaut, Gebärmutter von var vorhüllen.

in Genesier Hülle um den Embryo, Eihaut, auch Gebärmutter,
in Gespositis Hülle überhaupt z. B. avakolba (avakal-ulba) yon Avakāplause umbüllt. + lat. volva, vulva f. Hülle, Eihaut, Gebärmutter,
velval demin.

# 1. vas kleiden, anziehen.

ukt. raş, vas-te sich kleiden, anziehen, và-sa n. Kleid. + ie-, ptes, β-se, i-yan, ie-yan, i-yan, ii-yan, ii-

2. vas, vasati wohnen, hausen, wesen.

skr. vas vasati; zend. vanh vanhaiti wohnen, bleiben. + gr. nur in έσνε, ρεσ-τεα f. Heerd, Heim, Hestia vgl. sskr. vas-tya n. Haus; lat. nur in Yes-ta f. und ves-ti-bulu-m; goth. visan, vas weilen, bleiben, sein.

3. vas aufleuchten, tagen s. us.

wir. vas ucch-ati für us-sk-ati aufleuchten, tagen, vas-ara m. Tag. + † \*περ, η-ματ-ος n. Tag für κτο-μαρ verhält sich zu sekr. neh-man Brand, heisse Jahreszeit, wie goth. dag-a-s m. Tag zu lit. daga-s m. heisse Jah0

reszeit, Herbst, Erndtezeit; lit. unpers. aúsz-ta, aúsz-o, aúsz-ti tagez, brechen.

vasana m. Anzug, Kleid, von 1 vas.

sskr. vasana m. n. zend. vanhana n. Anzug, Kleid. + έστό-ς m. für σστο-ς Anzug, Kleid.

vasara m. n. Frühling, von 3 vas aufleuchten, lichte Jahreszeit.

zend. \*vaninra m. neupers. bihar Frühling s. Justi unter vanihra; vgl. s
våsara m. Tag, vas-anta m. Frühling. + £ee n. für ¸ecae; lat. vir
für verer, veser Frühling; lit. vasarà f. Sommer, vgl. kal. ves-na f. R
ling.

vasu gut, eigentlich wesentlich, von 2 vas.

sekr. vasu m. n. das Gut adj. gut; zend. vanhu adj. gut. + τρι-ς, εν- gut; τρις stoht für κισυ, α-κεσυ, α-κευ, α-κευ, α-κευ θα f. in ε΄ ενγ gen. pl. entspricht dem sekr. vasā f. Mark (der Kern, das b

vasukravas guten Ruhm habend (aus vasu und kravas).

sskr. vasuçravas guten Ruhm habend. + lüxleşiş, lüxleşiş hom p Ruhm habend.

vasupatar f. vasupataryā guten Vater habend, adistend. vaihuledhri f. nom. propr. (guten Vater habend). + εὐπατίψα Beiwort der Helena bei Homer, εὐπάτως guten Vater habend, εἰπατίψης m. Enpatride, attischer Adliger.

vask vansk vaskati waschen, wischen. sakr. un'ch, un'chati (unch = unsk = vansk) wischen, zusammeste pra-un'ch verwischen. + ahd. waskan waschen, wischen, mhd. wischen, ahd. wisc, mhd. wisch m. der Wisch.

1. vasti f. Kleidung, Kleid, von 1 vas.
sekr. vasti f. Kleidung, Kleid. + δεσε· στολή. Πάφεοι Hesych, ὶεσ- =
εσσι, εσσι-, ενστι-; lat. vesti-s f. Kleidung, Kleid.

vasti f. das Wohnen, Wesen, von 2 vas.
 sskr. vasti f. das Weilen, Wohnen, Wesen. + goth. vist-i-s f. das Wesen
 ahd. mhd. wist f. Aufenthalt, Wohnung, Wesen.

vastya Heimwesen, von 2 vas. sskr. vastya n. Haus, Heim. + ἐστία, Ἑστία f. vgl. lat. Vesta.

vastra n. Kleidung, Kleid.

sakr. vastra n. Kleid. + γέστρα· στολή Hesych, γέστρα = ρέστρα; sad z. B. in dμφι-ρέστρ-ίδ- f. Mäntelchen, demin. zu èμφι-ρέστρο-ν; mbb wester f. Taufkleid, Westerhemd. vasna m. n. Kaufpreis, von 2 vas, Wesen soviel als Werth eines Dings.

1. vâ mangeln s. û.

2. vâ, vâti, vâyati wehen.

hr. vā, vāti, vāyati wehen; zend. vā, vāiti wehen, part. praes. vānīt, f. išii wehend. + ἄημι, ἄησι fūr ἀ-γητι = sakr. ig. vāti, þart. praes. ἐἐξε, ḥγπ- = zend. vānīt wehend, 3 sg. impf. ᾶη fūr ἀ-γη-τ = sakr. zend. g. vāt; kal. vēja = sakr. vāyāmi, vēja-ti wehen; goth. vaian wehen.

3. vå oder, vå - vå entweder - oder.

t. altpers. zend. vå oder, sskr. vå-vå entweder, oder. + hom. ήὲ d. i.

μ. με = lat. ve, ή ist Vorschlag, später ἥ, ἥ-ἥ entweder, oder; lat.

με oder, -ve - ve entweder, oder.

1. vak f. Rede, Wort, Stimme, von 1 vak.

t. vic f. Rede, Wort, Stimme. + ŏπ- f. für μοπ- Stimme; lat. vox,

2. vak vakvati schallen, schreien, heulen, jammer, vgl.

1 vak. - ric, vacyate schallen, schreien, henlen, klagen, nd-vac bejammern. - είχ- mit Aspirirung des Anslants, 'εηχ-ή, ηχ-ή, dor. ἀχ-ά f. ηχ-ώ,

\* ρέχ mit Aspirirung des Anslants, 'ρηχ-ή, ηλ-ή, dor. άχ-ώ f. ηχ-ώ, δεν. έχ-ώ f. ηχ-ος n. (vgl. lat. vågor m.) Schall, Hall, Klang: lat. våg må Erweichung des Auslauts in vågio, |vågire schreien, wimmern, våg-n.

vâkya n. Gerede von 1 vâk.

skr. vákya n. Rede. + lat. -vôciu-m in con-vicin-m n. Gerede, Getön.

vågha m. Vehikel, Wagen, von vagh.

uk. váha m. Vehikel, Wagen. + özo-s m. Wagen; ksl. vozů m. Wagen.

våghana m. n. Vehikel, Wagen, von vagh.

1. vâta m. Wind, von vâ.

| war. zend. vata m. Wind. + α-εητη-ς, αήτη-ς m. Wind, Windhauch; lit.
was Wind in dem denom. vetau, vet-yti windigen, worfeln. Vgl. enrop.
was m. Wind.

2. váta, vanta geschädigt, wund, von 2 van, vá schlagen.

ut. vita geschädigt, a-váta ungeschädigt. + ééu schädige für é-çé-u,

face geschädigt = sekr. váta, d-éero-c ungeschädigt, unversent
kir. t-vita, érn, äol. adváry d. i. d-jero f. Schkäligung, Ate, odré-u ver-

wunde, & - está f. Wunde, vgl. Hesychs farátes fáiltes und yartestá; oùtá, welche Digamma beweisen; lit. vot-i-s f. Wunde, Schware = lett. wát-i-s f. Wunde; goth. vund-a-s wund (von van = vá).

vâtaya vâtayati Wind machen, von 1 vâta.

sakr. vitaya fisheh... + dryteras fir d-yrtyras = sakr. vitayate er macht Wind (mit den Fligeln), fliegt; lit. vétan, vejy-ti, lett. wét-it Gorteide, windigen<sup>4</sup>, in Winde siehten, wis goth - tnithjas windigen-worfeln von vinda- Wind. Lat. vanna-a Getreideschwinge steht für vat-nu-and entstammt diesem Worte wie kal vejis-lo n. Getreideschwinge von véjsit when, windigen, lit. vétylé f. S. Schwinge von vétyti.

vâtara m. vâtarâ f. Wind, Wetter, von 2 vâ. sekr. vâtara, vâtala windig m. f. Wind. + lit. vétra f. Wind, Wetter; altpreuss. wetro f. Wind; kel. vêtră m. Wind.

vâti f. das Wehen, der Wind, von 2 vâ.
sekr. vâti m. zend. vâiti f. Wehen, Wind. + ἄησι-ς f. für ἀ-ρησι-ς, ἀρητι-ς Wehen, Wind.

vâtura windig, leicht.

sekr. vátula windig, leicht sbet. Wind. + åήσυρο-ς für å- $_{r}$ ησυρο-ς, å- $_{s}$ ητυρο-ς windig, leicht.

vådhaya stossen, zurückschlagen, s. vadh. zend. vådha m. Schlag, vådhaya zurückschlagen. +  $\omega 9\ell \omega$ ,  $\omega 9\ell \omega =$  zend. vådhayaiti stossen, aor.  $\ell$ - $\omega \sigma$  für  $\ell$ - $\mu \omega 9-\sigma a$ .

vâna, ûna mangelnd, von 1 vâ = û.

sskr. ûna mangelnd, zend. ûna f. Mangel. + goth. van-a-s mangelnd, az van, von n. Mangel. Lat. vânu-s leer, nichtig gehört zn vac-uus, vac-are. vâya m. Luft, Wind, von 2 vâ.

zend. vsya m. Wind, Luft. + lit. véja-s m. Wind.

1. vâra m. vârâ f. Schweif, Wedel, von 2 vâ.

ved. våra m. Schweif, sskr. båla m. bålå f. Schweif. + jobør f. Schweif; lat. -ûlo- Schweif in ad-ûlor, wenn es wirklich anwedeln heisst; lit. valam. Schweifhaar des Pferdes; ahd. wålå f. Wedel, Fächer.

2. våra m. n. vårya Wasser, See.

sakr. vit., visi n. Wasser; sand. vita m. Begen, vairi n. See, vairya n. Kanal. + olço-r n. Urin, olço-fr. f. ein Wasseroppi; lat. dr. ina. Kanida Bedeutung, Wasser' noch in ūria-iri unters Wasser tauchen; lit. jarēs pl. f. Meer, Thema jarē = srjā; altprenas V. wars Teich; aştvir n. Meer, alta. ver n. vier. Alter, alta.

 qiquer Erwünschtes darbringen Homer. Die Redensart våram bhar χῆρα qiquer darf für indogermanisch gelten.

våstu n. Wohnstatt, von 2 vas.

skr. våstu m. n. Wohnstatt, Haus. + čorv, pástu n. Stadt.

vâstavya zur Wohnstatt gehörig, von vâstu.

skr. vástavya zum Hause gehörig. + doreio-s für paorepio-s städtisch.

vi, avi m. f. Vogel, von u, av der Basis von vå wehen?

skr. zend. vi m. Vogel, sskr. vi f. vay-as n. Vogel. + vgl. ol-ωνό-ς m. für όχε-ωνο-ς grosser Vogel und αlετό-ς, dialektisch αlβετό-ς d. i. ἀχεπό-ς m. Adler; lat. avi-s f. Vogel.

1. vik kommen, erreichen, eintreten.

skr. riç, viç ati kommen, eintreten; zend. viç, viç aiti kommen, erreicke, treffen. + olx-o-ç s. vaika; lat. vic-n-s s. vaika. Mit sakr. nis v; m Gaste sein, geniessen, essen und pari-veçaya (causale) bewirthen vi lit. vēsz-čti zu Gaste sein, vēsz-ni, vēsz-nō f. Gastin.

2. vik umfassen.

sskr. vyac, vicati nmfassen. + lat. vinc-io, vinc-tum, vinc-uln-m.

vika all, ganz.

altpers. viça all, vgl. səkr. viçva, zend. viçpa all. + lit. visa-s: ksl. vīsī all, ganz.

vikpati m. Clanherr, Stammfürst von vik im Sinne von vaika und pati Herr.

skr. viçpati m. im Epos viçam pati; zend. vîçpaiti m. Leuteherr. + lit. vêszpat-s gen. vêszpatës m. Herr, nur von Gott und dem Könige; altpruss. waispatti-n acc. f. Hausherrin, Hausfrau.

vit, vyat schwanken, zittern; leiden, welken.

skr. rysth. 'vysth-sto sittern, schranken; leiden, welken, vysth-st. f. vith-urs sitternd, serbrechlich. + lat. vit-ru-m n. Glas = skr. 'dburn, das Zerbrechliche', vgl. Heych. åriveov 'čažov, doch wohl d-srepe-; lit. vjs-tu, vjs-tu verwelken; goth. vith-on schittelin, esglisch to wither welken.

vid, vaidmi, vaidti, pf. vaida sehen, wissen.

ukt vid, vetti pf. veda merken, erkennen, wissen, vid. § f. veda m. veda n. Konntins, + ildor = 1-pedo- uk, ll-d-iv sehen, olde für polde = uktr. veda = goth. vait weiss, ld-de l. ld-ord-c, ld-pu f. ld-ord-sha-pr. jt. tvi-dre sehen; llt veidant, veida die sehen sell, veid-uktre vida. Wide-shen, llt veid-se veida gloth vait, vitam wissen, vitan beatten = lat. vide-veidare, vieda no Gesetz.

vidmanai zum Wissen, zu wissen, dat. inf. von vid. sakr. vidmane dat. inf. zum Wissen, zn wissen. + ρίδμεται, ίδμεται zum Wissen, zn wissen.

vidyâ f. das Wissen, die Einsicht, von vid.

sskr. vidyå f. das Wissen, die Einsicht. + ahd. wiz<br/>1 wizzi, mhd. witze f. das Wissen, die Einsicht. Vgl.  $\digamma d - \ell \alpha$  f.

vidh trennen, spalten.

sskr. vyadh, vidh-yati durchbohren. + lat. di-vido theilen; lit. vid-u-s m. die Mitte, das Inwendige.

vidhavâ f. Wittwe, von vidh.

sskr. vidhavá f. Wittwe. + lat. vidna f. Wittwe, viduu-s verwittwet, m. Wittwer; ksl. vidova f. Wittwe; goth. viduvo f. as. widnwå, ahd. witawå, wituwå f. Wittwe.

vip, vaipati zittern, schwanken.

sakr, vep vepate zittern, vep-athu m. vep-ana n. vep-an n. das Zittern, + Lat. vih-race rittern, schwanken, schwingen: an vefis vihrace, agitare, agz. väf-ian schwanken; zögern, stutten, staunen, ahd. weih-ön schweben. schwanken. Zu lat. vihrare vergleiche noch speciell lit. vyhur-ti, vyhur-ti schwingen, herumdrehen; um Jemand herumschwänzeln, schmeicheln.

vis netzen, flüssig machen; zerfliessen.

sakr. br. d. p. d.

visa m. n. Saft, Gift, von vis.

sskr. visha m. n. Saft, Gift. + tó-s für seso-s m. Saft, Gift, Rost; lat. viru-s n. Saft, Gift.

visavant mit visa versehen.

zend. vishavar't giftig. + tôsse für 54005err-6 hom. Beiwort des Eisens, dem Roste ausgesetzt, leicht rostend. Bloss lantlich identisch.

visva gleich.

sakr. viahn advh. gleich, viahuva n. Tag und Nachtgleiche. + loo-ς gleich für χαίρο-ς, γgl. βίως looς. Δάκωνες und γίαγον d. 1. χαίρον loov Hespel. Hiermit hangt woll zusammen goth. vis-a n. Meeresstille, γgl. loog-ς γαλήνη hei Hesych.

vî, vayati flechten, knüpfen, weben, aus vâ = û weben + â.

sakr. vâ, vayati wehen, part. pf. pass. u-ta geweht, û-ti f. das Weben,

veņi, veņi f. Gewebe, Flechte, venu m. vetasa m. vetra m. Rohr, ve nam m. n. venam m. Webestahl, p-fr d. j. rf-f. jags bil Heyeb, pnam m. n. venam m. Webestahl, p-fr d. j. rf-f. jags bil Heyeb, ptie tiek Weide s. vaiti, jod-ve-n. pot-mp f. Ranke, Rebe, jod-ve-p-fi kin, viģr - rj-f p-juntoo una deiv p-fi vijal ki vrja- gewunden, geschlängelt; lat vi-fre weben, vi-ti- flvyl, lit, ivrja- gewunden, geschlängelt; lat vi-fre weben, vi-ti- flvyl, lit, ivrja- gewunden, geschlängelt; lat vi-fre weben, vi-ti- flpen n. vi-nim s. lit v-fin, vi-jun vi-ti- dreben (emes Strick), p-y-fiasn. Hopfan, vi-nika- m. Kranz, vy-nifeti wickeln, vejā f. Rasen = altpense, va-uyoo p-fi. D-liesen; klo, vija vi-ti- dreben, flechten, winden

2. vî, vayati gehen; führen, treiben, jagen.

3. vî lieben, davon vîta.

skr. vi, ve-ti lieben. + lat. in-vi-tu-s s. vita.

vîkanti zwanzig, aus dvi zwei und (da)kanti Zehner.

\*\*kr. vimeati; zend. vîçaiti zwanzig. + lakonisch βείκατι, böotisch είκατι,

ion. δείκοσι (= ℓ-εεικοσι), griechisch είκοσι zwanzig; lat. viginti zwanzig.

vîkantitama der zwanzigste, von vîkanti.

sskr. vimçatitama; zend. vîçaçtema der zwanzigste. + lat. vicesimn-s, vîesasimus (aus vîcenstimus, vîcenttimns, vîcentitimus) der zwanzigste.

vîta geliebt, liebend (= gern) part. pf. pass. und med. von 3 vî.

skr. vita geliebt, a-vita nicht liebend, unwillig (nach Benfey); zend. vita geliebt, e-vita ungeliebt, schlecht. + lat. in-vitu-s nnliebend, nngern, unwillig.

vîra m. Mann, Held.

skr. vîra m. Mann, Held. + lat. vir, Stamm viro- m. Mann; lit. výra-s m. Mann; goth. vair-a-s m. Mann.

vaika m. Haus, Wohnstatt von vik.

nkr. veça m.; zend. vaéça m. Haus. + olzo-ç, "coixo-ç m. Haus; lat. ven-s m. Dorf, Stadtquartier; vgl. ksl. vist m. Dorf; goth. veihs-a n. Facten. As. wik ist aus vicus entlehnt.

vaiti, vîti f. Ranke, Zweig, Strick aus Zweigen, von 1 vî.

zend. vacti f. Weide. + lat. viti-s f. Ranke, Rebe; lit. výti-s f. Weidenruthe, Tonnenband; ksi. viti f. Gedrehtes, Weidenstrick, στρόφος; ahd. wid, sieht.

mhd. wit f. (Thema widi-, witi-) Strick aus gedrehten Reisern, Geflecht aus Ruthen, Reiserflechte. Vgl. ahd. widā f. Weide und europ. vitya und vitvā Weide.

vaidtar, vidtar m. der da kennt, weiss, sieht.

vraska Riss von vark, vrask. sskr. pra-vraska m. Schnitt. + ksl. vraska f. Riss, Runzel.

### S.

1. sa, sâ, tad pron. demonstr. der, dieser (vgl. ta). sakr. sa, sâ, 'tad der, dieser. +  $\delta$   $\dot{\eta}$   $r\delta(\delta)$  der, die, das; goth. sa, so, that-a der, die, das.

sa- bedeutet als vorderes Glied in Zusammensetzungen a. mit, zugleich b. eins (vgl. sam-).

sak, sakati, sakatai folgen, nachgehen.

sskr. sac, sacate, si-shak-ti folgen, vedisch auch saçe. + επω, επομει folge aor. 2 έσπ-όμην für σε-σεπ-ομην; lat. sequor, sequi; sec-tor, sec-ε: lit. sekh, sèk-ti folgen, nachgehen.

saka m. Sohle, wohl von sak.

zend. hakha m. Sohle. + lat. soccu-s m. Sohle, vgl. σύχχο-ς m. Art phrygischer Schnhe bei Hesych.

sakya m. Freund, Genosse, eigentlich Nachfolger, von sak.

sekr. sakhi m. = zend. hakhi m. Freund, sekr. sakhā f. Freundin, sakbys n. Frenndschaft. + lat. sociu-s m. Genosse; vgl. lit. seki-s, Thema sekjsder nachgeht, folgt in ped-seki-s m. (der Spur folgend) Spürhnnd.

sakz, sangati hāngen, abhāngen; anhāngen, haften.

sakz, saij, saij-ate, haften, auch zögen, saij-ā f. KielRūstung; das Thema saij ist wohl = saij, sasg wie maij = masg. +
ofy-n f. Rūstung; lat. seg-ni-s trāge, sag-u-m n. Kriegrock; kal. yo
sag-d m. compagen, implise, po-cepş po-sel-ti angere; lit. seg-ni-selschnallen, um-, anbinden; an. serk-r, age. serce f. Rūstung wie saksaijā. Gebört anda yod, siguan, sags sinken Ç = abhāngen) hierber?

sagti f. Verbindung, Verknüpfung, von sag.

skr. sakti f. Verbindung. + lit. sakti-s, lett. sagt-i-s f. Verknüpfung,

sakt. sakti 1. Verbindung. + lit. sakti-s, lett. sagt-i-s f. Verknüpfu Hafte, Schnalle.

sagh, saghati, saghatai halten, hemmen, widerstehen, bewältigen.

sskr. sah, sahate halten, hemmen, widerstehen, bewältigen, sah-uri gewaltig. + έχω, έχομαι, έ-σχ-ον, έχ-εφό-ς; σχήσω, σχέ-σι-ς f.; έ-σχ-ω für ει-σιχ-ω; goth. sig-is s. saghas.

sughas, saghasa n. Gewalt, Bewältigung (Sieg).

sikr. sahasa n. == zend. hazaih n. sskr. sáhasa n. Gewalt, Vergewaltigung.

+ goth. sigis-a n. Sieg, sigis-laun n. Sieglohn, an. sigr, gen. sigr-a m.

Sieg, ags. sigor m. Sieg.

saghta part. pf. pass. von sah.

skr. sådha z. B. in a-shådha unüberwindlich. + txró-ç z. B. in dv-txró-ç

sperträglich, nicht auszuhalten. sskr. sådha für sah-ta.

satya wirklich, wahrhaft, von sant seiend.

skr. satya, zend. haithya wirklich, wahrhaft. + tre6-ç wirklich, wahrhaft

satyakravas m. Eigenname (aus satya wahrhaft und 1 kravas Ruhm).

skr. satyaçravas m. Name eines Vedendichters. + Ersozlês, Thema Ersozless m. alter Heroenname.

1. sad, sadti, sidati sitzen, caus, sadaya setzen, saine, adari, sati, meta sidati sitzen, sinken, cana sädaya setzen; zend. had, hidaiti sitzen + td-, sies für t-ard-an setzet, caus. Fones für ordijous setze mich, td caus. Topus setze mich, td-q-i-s siedle si sadarı; lat. sidit = sikr. siditi, sidere sich setzen, niedersinken, sed-re sitzen; lit. sédimi = ved. sadmi, sed-éti sitzen, sich setzen; kıl. sed-si ilizen, sada-til caus. setzen, so-rid als planzen; goth. sitzen, sat, ahd. sizzan sitzen, caus. goth. satjan, shat sezzan setzen.

2. sad gehen.

sskr. sad, sad-ati mit â herzugehen. + ὀδ-ό-ς f. Weg; kal. chod-ŭ m. Gang; chod-iti ὀδεύεεν gehen.

sadas n. Sitz, von 1 sad.

sskr. sadas n. Sitz; vgl. zend. hadhis n. Sitz. + &Jos n. Sitz,

sadta part. pf. von sad gesessen; sbst. m. Sitz.

\*\*\*wkr. satta ved. part. von sad; zend. hagta gesessen in ni-shagta nieder\*\*tread. + lat. sessu-s in ob-sessu-s und sonst; lit. s'sta-s gesessen, ap\*\*Pisk, indegerm. Wörterbeck. 2. And.

13

sesta-s besessen und sonst; zend. haçta m. Sitz in paçn-shaçta m. Vieb-(sitz)hürde. + lat. sub-sessa f. Hinterhalt; lit. sosta-s m. sosta f. Sitz, altoreuss. V. sosto f. Bank.

sadtar m. einer, welcher sitzt, von 1 sad.

sskr. sattar m. der Sitzende; zend. aiwi-shaçtar m. einer, welcher sitzt. + lat. ad-sessor, ob-sessor, pos-sessor m. auch wohl  $\bar{t}ar\omega\rho$  m. Pflock (der sitzt).

sadru, sîdru von 1 sad, sîdati sitzend, weilend. sskr. sadru weilend, ruhend. + Ιδρν- wovon Ιδρύ-ω setze, siedle.

san, sa, sanati gewähren, würdigen; gewährt werden, würdig sein.

sakr. san, sanati, sa-noti, sa-nute chrea, gewähren; erhalten; zend. han hanatit wärdig sein, verdiemen (an 5 Stellen bei Justi av.) wärdig finden, gewähren, spenden, geruhen (an 6 Stellen s. Justi). + lat. sinit = zend. hanatit er gewährt, gerüht (läsat zn), si-tum, sinere, pō-no (= posino) po-situm; ski-san-ü m. Wörde, Würdigsen.

sana alt, wohl von san.

ved. sana alt, swig, sakr. sanad, sanā, sanāt immer; zend. hana alt, \*Fro- in Fry arā vie s. ūµiçed der alte nud nene Tag (des Monats); ist. san-ax, gen. pl. san-um m. Greis, Alter; lit. san-a alt, san-galvis All-haupt; goth. superl. sin-ista m. der Aelteste, sin-sig-as alt, sin-leino alt. immer, alleseit; altirisch sen alt sen-pheccad n. alte Sünde.

# sanu m.

sskr. sånn, s<br/>nn m. n. abl. sann-tas Ende, Spitze, Fläche. + lat. sin<br/>u-s m. Bausch.

sant, part. praes. von as sein, seiend, existirend, wirklich, wahrhaft.

eskr. sant f. sati (= satyā) wirklich, wahrhaft, gut; zend. hañt dass. + örr seiend (fr- in fr-döw prüfe); lat. sent in ab-sent-, prae-sent-u. s. w. sa. ags. söth-s-s, an. sann-r wahrhaft, auch goth. sun-s-s wahrhaft, sunja f. Wahrheit; kel. se, se, sy seiend.

saptata der siebente, von saptan.

sskr. saptatha; zend. haptatha der siebente. + lett. septitá is m. septitá f. der siebente; ags. seofodha, as. sivondo, ahd. sibunto, mhd. sibente der siebente.

saptan sieben.

sskr. saptan, zend. haptan sieben. +  $\ell m r \alpha$ ; lat. septem; lit. septyn-i: goth. sibun sieben.

saptama der siebente, von saptan.

sskr. saptama der siebente. +  $\bar{\epsilon}\beta\delta\sigma\mu\sigma$ :; lat. septimu-s; altprenss. sept-ma-s, lit. entstellt sekma-s der siebente.

sam praepos. mit; sam- praefix mit-, zusammen- vgl. 2 sa.

ved. sam praepos. mit; sskr. sam- praefix mit-, zusammen-; zend. ham sdrb. vereint mit, zusammen; ham- praefix mit-, zusammen-. + lit. su praepos. c. instrum. mit; ssp. su- praefix mit-, zusammen-; ksl. sū praepos. c. instr. mit; ssp. su-, sū- praefix mit-, zusammen-.

sama der selbe, der gleiche, der ganze, eigentlich superlativ von 1. 2 sa.

skr. sama, zend. hama der selbe, der gleiche, der ganze. + ὁμό-ς; ksl. sams. goth. sama der selbe, der gleiche, der ganze. Vgl. europ. sama.

samapatar gleichen Vater habend, aus sama der selbe und patar Vater.

alters. hamapitar gleichen Vater habend. + ὁμοπάτως, οςος gleichen Vater habend.

sabhya gesellt, eigentlich zu einer Gesellschaft, Gemeinschaft gehörig und adj. von \*sabhâ sskr. sabhâ f. Gemeinschaft.

suk: nabhá f. Gemeinschaft, Gesellschaft, Versammlung, sabhya ze ciner Vrammlung, Gesellschaft gehörend, dan passend, gestiett, fein. + goth. nibi- in un-sibji- ungesetzlich, gottlos, übelthäterisch (eigentlich ungesellig, wie erhelt ann) abd. sibbi, sippi, mbd. sippe verbündet, sersells, wie erhelt ann) abd. sibbi, sippi, mbd. sippe verbündet, sersellsturerwandt; friedlich, gesetzlich; abd. sibbo, sippo, mbd. sippe - Bilturerwandter, Verwandter, goth. sibja. f. Verwandtschaft, denkaft, as. sibbja, abd. sippja, sippa, mbd. sippe f. Sippe, Verwandtschaft, Bilturer zekl. sebrü m. Bauer (Theilhaber an der gemeinsamen Feldmat).

1. sar, sarati gehen, eilen, strömen.

nkt. ar, sarati, si-shar-ti gehen, fliessen, sar-ma m. das Gehen, sr-ti f. Gug; sal, salati gehen, sal-ila n. Wasser. + óç-µú f. Elle, Andrang, őçpr-m. Rhede, Ankerplatz (= Eingang und Ausgang); ű-l-ópes tri dijoses pringe, ű-ve n. Sprung; lat. sal-io springe, sal-t-åre tanzen; lit. ski, ál-ti kirchelen.

2. sar schützen, hüten, nähren.

und, har beschützen, part. pf. hareta genührt, haretar m. Ernährer, Bechützer, hära m. Beschützer, Herr, haurva beschützend. + lat. servaz Änzeht (Schützling), servo-bitend (s. 2 arra) in serv-are hüten, erlätten; kal, ehrana f. cibus, Janéra, chran-ją chraniti custodire, chram B. Huss. sara m. n. Salz von sar, eigentlich Wasser, dann Salzwasser, Lake, sodann Salz.

sskr. sara m. Salz, sara n. Wasser, Teich. + ἄλ-ς f. Salz, Meer, άλι-τύ-ς m. Seemann, άλι-πλαγατος; lat. sal m. sale n. Salz; ksl. soli f. lett. salis f. Salz. Vgl. goth. sal-t-a n. Salz u. s. europ. sali.

saras n. Wasser, wasserreicher Ort, Aue, von sar.

sekr. saras n. Wasser, Teich. + Zoo n. Teich, Sumpf, Bruch. Aehnich

ist aus goth. ahva = lst. aqua Wasser ahd. ouwa, mhd. ouwe unser

"Aue" (bewässertes Laud, Wiese etc.) geworden.

sark werfen, schlagen.

zend. harec, caus. harec-aya werfen, schleuderu. + goth. slah-an, sloh schlagen.

sakr. sarp sarpati kriechen, gleifen, gehen, von sar.

sakr. sarp, sarpati kriechen, glein, gehen, sari-pra m. (rom Intensitud sarp, sarpati kriechen, gleiden, gehen, sari-pra m. Sond (der da gleitet, wandelt), sarpati sar

sarva h\u00fctend, sch\u00fctzend von 2 sar.
 send, haurva h\u00fctend, sch\u00fctzend. B. in pagu-shaurva Vieh besch\u00fctzend. + lat. servo- h\u00e4tend bewahren; goth. sarva- n. R\u00fc-stung. Schutzwaffen. Lat. servo- Knecht = Sch\u00fctzing.

2. sarva all, heil, ganz von 2 sar schützen.

sskr. sarva, zend. haurva all, jeder, ganz. + δλο-ς, οὐλο-ς für όλ-εο-ς all, ganz, heil; lat. sollu-s ganz, gediegen, salvu-s heil.

sarvat f. Ganzheit, Heil, von 1 sarva.

zend. haurvat f. Ganzheit, Heil. + lat. salút- f. Heil. - sakr. sarvatát, zend. haurvatát f. Unversehrtheit, Heil stimmen mit dem gr. όλότητ, όλότης f. Allheit, Ganzheit bloss lautlich.

 sava, sva eigen, Reflexivpossessiv für alle Personen, von 1 sa.

sskr. sva selbst, eigen, n. Eigenthum; zend. hava (= sava) eigen, hva sein, ihr; selbst, qa (= sva) sein, eigen. +  $\ell\delta$ - $\epsilon$  eigen =  $\sigma\epsilon_{F}$ 0- $\epsilon$  und  $\delta$ - $\epsilon$  sein =  $\sigma_{F}$ 0- $\epsilon$ ; altlat. sovo-s, lat. snu-s; lit. sáva-s, sava sein, ihr; eigen.

sava m. n. Saft, von sû.
 sakr. sava m. n. Saft. + lit. sýva-s m. Saft; ahd. sou, gen. sow-es n.
 Saft.

savara, svara, svar m. Sonne.

sskr. svar m. Himmel, vedisch Sonne; auch sskr. sûra, sura m. (für svars) Sonne; zend. hvare m. Sonne. + lat. sôl m. Sonne; goth. sauil n. Stamm sauila, ags. sôl, an. sôl f. Sonne.

savari, svari m. Sonne.

sskr. sūrī m. Sonne (= svarī). +  $\Sigma \iota \ell \varrho$  m. Sonne für  $\Sigma_{\varepsilon \ell \varrho \iota}$ ; von  $\Sigma \iota \ell \varrho$  dann erst  $\Sigma \iota \ell \varrho \iota \iota \iota \iota \varsigma$  m. Sirius,  $\sigma \iota \ell \varrho \iota \iota \iota \iota \varsigma$  sommerlich, eigentlich sonnig.

savarya, svarya m. Sonne.

wir sirya m. Sonne, Sonnengott.  $+ \frac{1}{2} \frac{1}{16 m^2}$ ,  $\frac{1}{7} \frac{1}{16 m^2}$ , dalektikeh  $\frac{1}{2} \frac{1}{16 m^2}$  m. Sonne, Sonnengott jit sauli fire small  $\frac{1}{2} \frac{1}{16 m^2}$  sonne, sonnengott jit sauli fire small  $\frac{1}{2} \frac{1}{16 m^2}$  soulce-hier, wie swiechelm, wie swiechelm, wie swiechelm, wie swiechelm, wie swiechen helbe durch sûrya und lit saule indogermanisches savarya gedekt.

savya oder skavya link.

skr. savya link; zend havya, hâvaya, hâvôya link; der acc. hôydm erklirt sich aus einem Thema haéva (= saiva). + σκαιό-ς für σκαικο-ς link; lat. scaevu-s link; ksl. šuj, šuja link (aus s-j-auja oder sk-j-auja).

sådra, såndra dicht, dick, voll, derb.

skr. såndra dicht, dick, voll, derb. + άδεδ-ς dicht, dick, voll, derb. Herkunft dunkel.

sâmi- adverb. halb-, nur als erstes Glied von Zusammensetzungen.

+\*kr. sámi- halb-. +  $\dot{\eta}\mu$ -- halb; lat. sémi- halb; ags. sám-, ahd. sámihalb.

sâmigîva halb lebendig, aus sâmi und gîva.

skr. samijiva halb lebendig. + lat. sémivivu-s halb lebendig; ahd. samiquèk, as. samquik halb lebendig.

sâra m. n. Saft, geronneue Milch, Molken, von sar, wir, ar, m. sára m. n. Saft, geronnene Milch, Molken, frische Butter. + lat. seru-m. n. Saft, Molken; lett. sér-a-m. Käse, vgl. kel. syrů m. Klae (y ans å, wie in sytt satt, syti f. Sattigung), ôpô-f m. Molken hierbrrastellen hat Bedenken wegen der Nebenform ôpeō-f.

si, sinâti binden.

skr. si, sinâtî, si-notî binden. + lett. sinu, seju, si-t binden. S. europ.

1. sik trocknen.

vgl. sekr. sik-atā f. Sand, Kies; zend. hic. caus. haēc-aya trooknen, hik-u, lik-vao trooken. haēc-anh n. Trookenheit, hisk-u trooken. + lσχ-νό-ε trooken. | lσχ-νό-ε

2. sik benetzen, befeuchten, ausgiessen.

### siv syu sû, sivyati nähen.

sekr. siv, sivyati nihen, sé-tī f. das Nihen, sè-tīn n. Faden. + lat. tse seuce, sê-tum blahe, di-der m. jit. ti sivit, siri-ti hahen, siè-la-s m. Fades. sini-d f. Naht; bal. šiji (aus sju-ja) ši-ti nihen; goth. siu-ja, ahd. siva-s siw-an, mhd. siw-le f. subnila Ahle, Nadel, Pfriem, mhd. siu-t, sè-t m. Naht.

su, siv (svâ, svan) glänzen.

sakr. savi-tar m. Sonnengott, syù-na m. Lichtstrahl, Sonne, syù-na m. Licht, syo-na schön m. Strahl, Sonne; zend. qan, qa-nv-aiti leuchten. qéng n. Sonne, qà-thra m. Glanz. + goth. siu-ni-f. Schein, Schkraft, sunn-an-m. sunn-on-f. Sonne.

2. su zeugen; auspressen, davon sûnu.

sskr. su, sû, sau-ti, sû-yati zeugen; auspressen (den Somasaft). + î-e regnen, v-fó-; m. Sohn; lit. syr-as Saft s. sava, sunu-s Sohn s. sûnu goth. sunu-s s. sûnu, ahd. sou m. Saft s. sava.

su- advb. als erstes Glied von Zusammensetzungen: gut-, wohl-.

sskr. su-, zend. hu-, altpers. u- gut-, wohl-, + altgallisch, altirisch su-wohl-, gut- (nach Ebel).

sumna m. n. Hymnus.

sekr. sumna n. Hymnus. + υμνο-ς m. Hymnus. Zweifelhaft.

sus trocknen.

sekr. cush, cush-yati trocknen, cush-ka trocken; cush für sush, wie rehellt aus send, hush trocknen, hosoh-muna trocknend, hus-ka = altperus-ka trocken. + σσι-σ-σφί-ς, σσι-σύ-ς trocken; lit. saus-a-s = kisuchü trocken, dür; lit. sus-a, sus-ti trocken, dürr werden; age. seir dürr, seir-jan ald- sör-ën verdorren. 1. st m. f. Eber, Sau.

(vgl. sskr. sû-kara, çû-kara m. Eber?) zend. hu m. Eber, Sau. + σῦ-ς, b̄-ς m. f. Eber, Sau; lat. su-s, sû-bus dat. m. f. Eber, Sau, anch su-i und gen. su-er-is; ags. sû, engl. sow, nhd. Sau f. (i-Stamm).

2. sû treiben, erregen.

sskr. sû, suv-ati treiben, erregen. + έ-σσυ-μαι stürme, σεύ-ω treibe, jage.

sûnu m. Sohn, von 2 su. sskr. sûnn m. zend. hunu m. Sohn. + lit. sunù-s m. ksl. synu m. (u-Stamm) Sohn; goth. sunu-s m. Sohn.

 skak, skvak abgesenkt skag, skagati hin und herbewegen, rühren, quirlen.

skak, skakati springen; hervorspringen, hervorbrechen, hervortreten.

# skag, skangati hinken.

sekr. khanij khanijati hinken, khanija f. ein Metrum, Skazont, khanijana m. Bachstelze. + σκείσε für σκογ-jen hinke (fut. σκείσε ist Missbildung), σκείσεν hinkend m. Hinkevers, Skazont; an. skakk-r hinkend, ahd. hinkan, hinchan, mhd. hinke, hanc, hanken hinken.

# skaga m. Bock, skaga f. Ziege.

skr. chága, chága m. Bock, chágá, chágí f. Ziege, chága vom Bock, von der Ziege stammend. + lett. kafa, ksl. koza f. Ziege; vgl. ags. hec-en junge Ziege. kal. koza f. Hant, Fell scheint sich zu koza Ziege zu verhalten wie aly-15 zu alž. sekr. aj-ina Fell zu aja Ziege. — Wohl von skag hinken, wegen des steifen Ganges dieses Thiers.

skagala m. Bock, Ziegenbock, von skaga. sekr. chagala m. Bock, chagali f. Ziege, chágala vom Bock stammend. + kel. kozítű m. Bock, Ziegenbock, kozít-ina f. Ziegenfell.

skanga hinkend, von skag.

sskr. khanja hinkend, khanja-tā f. das Hinken. + an. skakk-r. skak-r hinkend.

 skad, skid pf. skaskåda ziehen, reissen, zerren; bekummern, betruben, bedrucken, beängstigen.

sakr. khid, khid-ati, khind-ati, pf. cikheda und cakhida vom åltern Them khad = skad bekümmen, bedricken, med. khid-yate sich bedricket, gequlit fibilen; ved. mit praepose, reisen, gieben, wohl die Grundbeder ung. + zijd-a-bekümmere, bedricket, thue weh, quile, zfezig = sakr. cakhida = ig. skaskida, zijd-open kümmere mich, sorge, zid-ori- sorge sikr. khid, khind in der Bedoutung reisen, zichen; lit. skand, skand-füsehmerzen, welthun, skand-u- schmerzlich.

skad bedecken, betrügen.

sakr. chad, chád-ayati bedecken, verbillen, behlen, chad-man n. Decke, Betrug, Hinterlint; zend, coad betrügen in ava-çcaç-ta (für çoad-tek) betrügend. + ozad-sér f. Zelle, Wabe der Bienen, vgl. sakr. chad-ana n. Decke, Rülle, ozad-d-elo- n. Falle, Fallstrick, zdd-upo-z chalan, vere-chmitat, ebst. n. zdd-upo-z, zdd-upo-z Fachs, vgl. sakr. chid-ara schlau, vere-chmitat von chid = chad; lat. etwa sepit-ma Schup-per für spad-ma vgl. mlm. schlat, sehtsen schlathen.

skad spalten, brechen, sprengen, zerstreuen, aus 1 skâ, vgl. skid.

skan, ska tödten, verletzen.

- skand, skandati springen; aufspringen, steigen, aufsteigen; herabspringen, sinken, fallen; ausfliessen.
- sakr. akand, akandati pringen, anfapringen, herabapringen, sinken skanan (= lada-n) part. f. genfallen, geamhen, kekand anapringen, angrelen, pra-akand vorspringen, herabapringen, caus, akand-aya immittere seman. + gejün (gyad-ja) 1-gyan-on caus, sinken, fallen michen, ostroc, ozar-3-c, untertanchend, eininkend (gazz)-aus gyad/3 oztr3-goi Inzarionaus; vurois dispodutar ireza Hayach; lat. scando, scanditsakr. kandati singen, de-sonderte herabatelgen, sol-h für scandi-la f.
  Stürs; lit. akşa-tu. skend-an, skça-ti sinken, skend-dily-a ertrinkend, skandtir versenken, ertrinken.
  - 2. skand, skåd, -ati beissen, kauen, fressen, essen.
- sskr. khad, khadati beissen, kanen, fressen, essen, khad-a fressend m. das Kauen, khad-ana m. Zahn, n. das Kauen, Essen; Futter, khad-uka hissig. boshaft, khâd-ya kanbar, essbar. + xrad-álla beisse, jucke, schabe, zreid-αζ m. Zapfen (= einbeissend), zreid-αλο-ν n. bissiges Thier, zreidorr- m. Zahn von Eisen am Sauspiess vgl. sskr. khåd-ana m. Zahn, xiradsi-s m. bissiges Thier, anch bissiger, boshafter Mensch vgl. sskr. khåduka bissig, boshaft und s. europ. kandyu bissig, \*\*/50 = \*\*\*/6-jo kneife, beisse, kratze, schabe aus xrad-jes, vgl. xrlla f. Nessel = xrad-ja mit abd. hnazza für hnazja f. Nessel, s. enrop. knadyå; lat. cê-na f. Mahlzeit, Grundform: scedna, wie erhellt aus altlat. caes-na-s, umbrisch çes-na, cers-na, sabinisch sces-na-s nach Corssen I 2 327 vgl. sskr. khåd-ana n. das Essen, Futter; lit. kándu, kand-au, kas-ti beissen, kand-ala-s m. Kern; lett. küfchu (aus kand-ju), kūd-u, kūf-t beissen; ags. hnyt, ahd. hnnz f. Nuss. ahd. hnazza f. Nessel s. europ. knadya. Ansser in ces-na (das aber such aus cens-na cendna entstanden sein könnte) zeigen die enropäischen Sprachen das Verb durchweg nasalirt; der alte vollere Anlant sk wird durch sskr. kh, welches im Anlaut durchweg = sk ist, und durch das sabinische sces-na erwiesen.
  - 3. skand, skandati glühen, rösten, brennen.
- suk. oand, candati ienchten zu belegen mer im Intensiv cani-çeaud schimmen, cand-ra schimmerod, m. Mond, cand-ana m. Sandelbols, ale Bikeberverk verwandt, kand-n m. Pfanne, Rost, khad-ikâ f. (für skadlb) geröstetes Korn. + zerid-geo-; m. Kohle (vgl. sskr. cand-ra), zdf-ouf greiotete Gerste, zod-dup f. Gerstenroisterin, zard-du-or n. das Weisse; la in-emodo, cendit, cendere, cand-dre, cand-dla f., vom Intensiv ci-cind de I. Leuchtkäter; kal. kazid, get. kad-ja] kad-tir ziuchern, kad-ilo n. Rüscherwerk; goth. heit-on- f. Fisber, an. het-r, ahd. heis heiss, auch wish ind. hatte-l. I. Hutzel, gedörres Obst. — Der alte Anlaut sk erskrist nur im Sanskrit; in der europäischen Periode lantete das Verbürder kand.
  - 1. skap hauen, quetschen, schneiden, vernichten.

sakr. cap. cap-syati zerreben vgl. zórzev zerquetesben, cap, cap-ti ber urhigen, vgl. zórzev erműden (hede sakr. Verta umbelegy); zord per urhigen, vgl. zórzev erműden (hede sakr. Verta umbelegy); zord per paticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapaticapati

 skap, skvap (skip, skvip) werfen, schleudern; mit Wucht niedersetzen, aufstemmen.

sskr. kshap, kshap-ayati werfen, kshap-anî f. Schleuder, Ruder = kshepani f. dass. kship, kship-ati, kship-ate schleudern, schnellen; mit Wucht niedersetzen, niederwerfen, ausgiessen; zend. khshvaw-ra von khshvap = sakr. kshap n. Geläufigkeit, khshviw-ra n. dass. vgl. sakr. kship-ra rasch, zend. khshvip schleudern, niederwerfeu, khshvaew-i schwingend, gleitend, rasch. + σκαπ-, σκήπ-ι-ω, -ψω, έ-σκηφ-α werfen, schleudern; mit Wucht niederwerfen, aufstemmen, sich aufstützen, stützen auf, σκηπ-τό-ς m. Windstoss, σκήπ-τρο-ν n. Stah (Stützmittel); σκιπ-, σκίμπr-∞ med. mit Wucht niedersetzen, aufstemmen, pass. sich werfen, stürzen auf, σκίμπ-ων, σκίπ-ων m. Stab; lat. \*scap- stützen, stemmen in scap-ula f. Schulterblatt, scam-nu-m m. Schemel für scap-nu-m, wie erhellt aus altlat. scap-illu-m neben scab-illu-m, scab-ellu-m s. Corssen I 3 128, scip-ion- m. Stah, scap-u-s m. Schaft vgl. σκάπ-ο-ς· κλάδος Zweig bei Hesych. und lit. szap-a-s m. kleiner Ast, Halm; goth. skiuban, sksuf, skub-ans, ags. scuf-an, an. skuf-a schieben, vgl. z. B. die Wendung "Schuld schiehen auf" mit sskr. kship Petersb. Lex. unter 5 "Schuld schieben suf4; mhd. schüf-t m. Galopp, schüf-t-en, schiuf-t-en galoppiren, vgl. sskr. kship-ra rasch, zend. khshvaew-a dahinschiessend. Deutsches skuf ist umgesetzt aus skvap (skup).

 skap, skvap verhöhnen, beschimpfen = 2 skap bewerfen.

sakr. kahap-anya m. Beledigung, Verböhnung, kabip, kabip-ati schmahen, schimpfen, anch mit abhi, ava, a, nga und prati hai kabip diese Bedeutung, + σzain-t-a, l-σzaupe, l-σzaig-эγr spotten, höhnen, an. akop-verböhnen, akop, akaup m. Verböhnung, abd. zeimph, mbd. schimpf m. Scherz, Spass, Spott, abd. sceimph-an. mbd. schimpfen scherzen, versjotten. — Die deutschen Wörter zeigen das auslautende p unverschoben, wie so oft.

skapa Schabe, Insect, von skap schaben. sskr. kip-ya, cip-ya m. Wurm, Insect. + xrίψ, σχrίψ, σχίψ m. Ameise, Holswurm: mbd. schabe f. schabendes Insect, Schabe.

skabh, skambh lärmen, tönen.
 sskr. çibh-ate und cibh-ate lärmen, prahlen, aus çcibh çeâbh, çab-d-a m.

Larm, Ton mit då == sskr. då geben weitergehildet. + σπομβ-ρέσειγογγέσει Hesyoh, πομ-ήν m. Drobne, Hummel; lit. skamb-å, skamb-åtitiosen, schallen, klingen, lauten, sznab-i-du, sznabzd-őti rascheln (mit då weitergebildet, wie sskr. cabdaya?). Etwa auch μόσμ-ος?

2. skabh, skambhati stützen, heften, haften.

sskr. skabh, skambhate, skabh-nàti, skabh-noti stützen, heften. + ksl. skob-a f. fibnla, Haftel; lit. kab-ù, kab-éti haften, hangen, pri-kimbu anhaften, su-kimbn zusammenhangen. Vgl. 2 skap.

skayâ f. Schatten, von ski scheinen.

sekr. châyâ f. Schatten, châya (durch a abgeleitet) schattenverleihend. + σεκέ f. Schatten, σεκού-ς schattig.

skayavant schattig, schattengebend, von skaya.

skr. chayavant schattig, schattengebend. + σχισχεντ-, σχισιις schattig, schattengebend.

 skar springen, hin und her bewegen; wanken, straucheln; rasch wenden, drehen, runden.

nkr. aktal, akhal-ati springen, wanken, strancheln, skhal-ana n. und sibal-tia n. das Strancheln, Feblittit, Sünde; zend, chas vegringen, dreben, ränden in çkirayst-ratha n. pr. (den Wagen springen machend), çtar-ena rund, çtai-rya m. Wairplatz der Pferde. + onstigen, d-onstigen one-prise springen, one-prise splingen, one-prise, pringend" nunben, bickering, raub, schlef, onel-or. Schenkel, onel-or-straum, rasid-are, Marm ("sich krimmend"); lata scole us. Fehlitti, Sünde, wohl nicht nu gelh, skal sollen zu zichen. Auf kar, kvar dreben weisen neben rie-sandern Worten noe-proise, gelogen (vgl. zend, clare-ena rund), zep-ris gekrümmt, zich-lor-of ans. lat. cur-ru-s, lit. kreiva-s, kal. krivà, kal. lolo m. Rad, an. hvel Rad.

skar scheeren, schneiden, spalten, scharren; vernichten.

sir, kar, kr-poti, kr-pūti verletzen, töllen; çar, çr-pāti niedermacien, vernichten; send kar, ker-pōtil'e sakr, kr-pāti schneiden, vernichten, k-pati schneiden, vernichten, k-pati scheren, vernichten; szdź-k-pati-js scheren; cahrera; lit, kara-i f. Feten; skeli-ia, skeli-i, skeli-ia, skeli-ia,

 skar machen, eigentlich wie tak, tvak schneiden, hauen, zurechthauen und mit 2 skar identisch.

sekr. kar, kar-oti = zend. kar, kero-naciti = arisch kar, karnauti thun, machen; Stamm skar z. B. im sskr. safi-skrta vollendet und im zend. garemo-çkarana Feuergeräthschaften. + ze-αίνω für ze-αν-/ω und zeαιaive für χρα-αν-je imp. 201. χρή-ηνον, 201. pess. έ-χρα-άνθην thun, 22 führen; altlat. cer-n-s Schöpfer, davon creare für cer-are (wie grav-i-s fügarn-i-s, gra-tu-se für gar-tn-s u. s. w.) schaffen; lit. kur-iù, kur-ti baue kei kra-čt = krā-tja-m. faber. Die Emropäer sprachen kar.

 skar, skarati ausschütten; zerstreuen, sichten; überdecken, beschütten; erfüllen.

decken, beschutten; erfullen.

skr. kar, kraid ausschütten, werfen; zerstreuen; bedecken, erfüllen, sim noch in npa-skirati er spaltet und prati-skar verletzen n. a. Mit 2 sim spalten eigentlich identisch vyl. z. B. upa-skrati spalten. - Auf euro päischem Boden hat sich dies Verb in drei gespalten: 1. skar, skarschieden in qefe-sw. qu-r-f-s, gel-yen n. lat. cerno, cer-tns, crō-tu-s, crō-tu-s,

skara m. Dorn, von 2 skar, eigentlich stechend. sskr. khara hart, rauh, stechend, scharf, m. Art Dorn + σκόλο-ς m. Art Dorn, vgl. anch σκόλο-ς m. Dorn, Pfahl und lit. ktla-s, kal. kolā m. Pflock, Pfahl.

skark, skarkati, abgesenkt skarg, skargati kratzen, heiser machen, kreischen.

sskr. kharj, kharjaki knarem (vom Wagen), kharj-a f. das Jucken, Riesen, Kratzen, kharji-kå (n. Burat, Kratzen im Halse erregender Imbias, kharj-alā f. ein kreischender Vogel. + x0gz- x4gxss trocken, rauh, heiser machen, x2gz-x426-a rauh, heiser x6gz-va, x0gz-vaj-c f. Thurmfaller, la freng-i-de f. Schwalber kal, skrivik- prasseln n. s. w. s. Mikloich in kreig-ci-de f. Schwalber kal, skrivik- prasseln n. s. w. s. Mikloich skrivi- krivi- frendere, skrivi- krivi- frendere, skrivi- krivi- frendere, skrivi- krivi- krivi- krivi- frendere, skrivi- krivi- kriv

skard glänzen.

sskr. chard, chard-ati, chṛṇat-ti, chṛṇt-te anzūnden, glānzen. + as-skarta glānzen. Vielleicht auch lat. splend-ere und lit. splend-zu leschte, sicher σκαφδ-αμισσω für σκαφδ-αμικ-jω blinzeln.

skard brechen, spalten, aus 2 skar.

sskr. khad khad-ate brechen (khad = skard) khand-a lückig, angebrechen, zerstückelt m. Stück, Abschnitt. + κλάδ-αρο-ς zerbrechlich, serbrechen, κλάδ-ο-ς m. Abgebrechues; lat. clâd-e-s f. Niederlage; geth

skreit-sn, skrait reissen, spalten, mhd. schranz f. Riss, Bruch; lit. skraud-à f. ein slter abgeschabter Pelz.

- skard brechen, ausbrechen, vomiren = 2 skard vgl. "brechen".
- sikr, chard, chryak-ti ausschütten, ausbrechen, chard-ann m. und chardlik f. Namen Brechen erregender Pfinanen, chard i f. Uebellekti, Erbrechen. + oxogd-reisöwn sich üblig fühlen, thun als wire mm übel, exigle-ser, oxogd-oven i. Knoblauch (übel machen); kell akard-alchaft ("num Brechen") skarqd-ovati sich ekeln vor, verabscheuen; abd. hrvs löte s. kard-
  - 4. skard, skardati springen; aus 1 skar s. kard.

skr. kúrd, kúrdate springen, khod, khodati hinken. + mhd. schérzen, schirzen, lustig springen, scherzen, schërz m. Acusserung frohlicher Laune, Hops, Scherz; vgl. κόςδ-αξ, σκόςδ-αξ f. ein lustiger Tanz (und sskr. khaḍaka m. Art Tanz?).

skarp zerschneiden, zertrennen.

sik kalp, kalp-ayati, nur im Präkrit zu belegen, zerechneiden, kalp-ant f. Schere, krp-åns m. Schwerk, krp-åns f. Schere, Dolch, Mosser; zend. hänf-q-tra schädliches Gowürn. + σοφα-f-@ zertremen, zeratræen, σαφα-f-c- m. Skorpion; zedän-r-u behaus; lat. scalp-ere, sculp-ere; lät. krp-å, krp-ak, krp-å; k

skarba und skarva verstümmelt, schadhaft, krüppelhaft, vgl. klâba.

sir. kharba und kharva verstümmelt, schadhaft, krīppelhaft, + κόλοβ-ς verstümmelt = sskr. kharba, κόλο-ς für κολρο-ς verstümmelt = sir. kharva. κολού-ω für κολρο-jω verstümmle, verschneide, κόλου-φοtertümmelt = κολρο-φο-ς; kal. štrübü mancus, štrüb-ina f. fragmentum siraba steht mach bekammen Lautwandel für skiptob, skarba.

skarbh, skarp, skarbhati tönen, vgl. skabh.

nkr. çalbh, çalbh-ate finen, prablen, carbb-atf. Frendengeschrei, Grundfren çarbh. + σsf@-olo-s schmikhend, σsf@-os-m. Geschrei, Geschingl, gefp-elo-r. R. Rased, genpf-ello-fell, laut; lat. crab-rôn-m. Beniase, crep-are, crep-itu-s, crep-und-in; lit. kalb-û, lab-ûfi redn. labb-ûf. Reda, skelb-ju, skelb-ti angelen, bertchten, ein Gerücht ausfrägen, ap-akelb-ti anschwärzen; kal-skrip-aja, skrip-ati strepere, skrod-dn. ntrepfilm; an skrapa-ranschen, knarzen, skrap n. Geschwätz, skraf n. Rede, ags. harp-e, abd. harf-a f. Harfe, goth. hrop-jan schreien, rufe.

skarbhata Geschrei, Lärm.

sskr. carbhat-î f. Freudengeschrei. + ksl. skrobotů m. Lärm; ähnlich ahd.

hrôft-a, hruoft mhd. ruoft m. Ruf, Freuden-, Klageruf, Ruhm (zu goth. hropjan).

skâ, skan, skâyati schneiden, ritzen; graben.

sakr. châ, chyati schneiden, tremnen, cha-vi f. Haut, Fell, khâ, khiyati khan, khan-ati graben, antiverfen, antichtiten; send sås, kiyati schniden, tremnen, mit vi entscheiden, tremen, antivi entscheiden, tremen, scholatis, syr-e-Schlucht in zyri-e-se schlucht in zyri-e-se schlucht in zyri-e-se schlucht send; skata m. Schlucht; lat. can-lit- m. Graben, Kanal; cuni-culu-s m. Stollen, Mine; Kanichse (grabender Thiel); scat-fre beroverpredele könnte man at a Denominativ vom sekr. kháta n. Grube, Brunnen, zend. ciệ Brunn, Quedl, câts quelle (yel, anch sekr. khát f. Quelle) audfassen, besser jedoch stellt man evi wol zam lit. skas-tu, skat-tu, skat-tu- pringen, hipfen; kd. skat-tu, s

1. ski skinauti sammeln, schichten.

sekr. ci cinoti sammeln, schichten, cay-a, cay-ana n. aufgeschichtetes Holz, Haufe, ava-caya m. das Abpflücken; auch ol heisst belesen, bepflücken s. B. R. im Nachtrag. + xi-av m. f. Säule, ursprünglich aus Holz geschichtet; lit. skinų, skyn-iau, skin-ti pflücken.

2. ski scheinen, schimmern; sehen, wahrnehmen, forschen skir, klyå d.; ski+å (sigentilis skithar sein, scheinen) gas. berühmt sein, caas. melden (= seben lassen) mit præposs, sehen, chlyå f. Schaten s. skayå; c.ic, skir-che (waht uaar skayå f. schaten s. skayå; c.ic, skir-che (waht uaar skayå); e.g., skir-che (waht uaar skayå); skir-grieche, skayå; skir-år, skayå; skir-år, s

skikara, skaikara zahm.

sskr. cheka, chekila, chekâls zahm. + lat. cicur zahm. Vgl. x11-lo-c zahm.

skit scheinen; wahrnehmen, beachten.

sakr. ci., cet-ati, ci-ket-ti wahrnehmen, beachten; beabsichtigen, trachten, wollen; crachenn, sich zeigen, gelten, bekannt sein, cans, citaya und cetaya anfmerken machen, erinnern, begreifen machen, lehren; beachten, benerken, begreifen, denken; errechienen, scheinen, glänzen, dirt-m kell, klar, cit-ti f. das Denken. + lat. etwa scint-illa f. Funken; lit. skaitas, sakiti-tii shieln; lesen, skait-jes m. Zahl, Rechung; lett. sekkita. sekkita, sekkis-t meinen; kal. čitą čis-ti zhilen, lesen, čis-to, čis-upa. Zahl, čis-ti f. (kultibe = sekr. citti) Verchrung, Ehre, či-nā m. rábt. ordo, ch-nō f. rupā, pretium; vgl. an. heidh-r Ehra. Offenbar aus 2 ski waitergebildet.

skid, skindti spalten, vgl. 3 skad.

akz. chid, chinat-ti spalkeu, sprengen, brechen; zend. ccid, ccind-ayèiti spalken, sprengen, brechen. + ogt@= ogtd-ju. ogt@-ou spalken, ogtd-Ersten, ogt@- fur ogtd-ju. f. Schelt; eindo, oci-oci-di (vgl. sakr. pf. ci-och-d-a, ci-och-d-a, ci-och-d-a, ci-och-d-a, ci-och-d-a, ci-och-d-a, schelt w. Schelt; cif.)

skidti f. das Spalten, von skid.

sskr. chitti f. das Spalten. + σχίσι-ς f. (für σχισσι-ς, σχιδ-τι-ς) das Spalten.

skidra, skidara undieht, löcherig, locker, von skid. skr. chidra durchlöchert, n. Spalt, Loch.  $+ \sigma \kappa \partial n \rho \sigma \cdot c^* d \rho \omega d c^*$  undieht, löcker; litt. sködra f. Spahn (= Abgespaltenes), mhd. schitere dünn, löckig, undicht.

skidvan, skindvan bedrohlich, bedrückend, gefährlich, von 1 skad, skid.

sskr. khidvan drängend. + xírður, xírðuro-ç m. Gefahr, vgl. an. haetta f. Gefahr, haetta der Gefahr aussetzeu.

skira m. Fuchs, eigentlich Späher, der Kluge, von ski sehen. \*\*kr. khini-khira m. Fuchs, vgl. auch khi-khi m. Fuchs (ni-cira von ni-ci

beisst aufachtend, aufmerkend). + xiqu f. xiqu-qos m. Fuchs. skiyara. skuara m. n. Abfall. Splitter. Fetzen. von

skyu, sku sich ablösen.

skr. civara n. Fetzen, Lumpen. + σκύβαλο-ν für σκυ-ρ-αλο-ν n. Abfall,

Splitter; lit. szévul-y-s m. Splitter, Fetzen, vgl. auch lit. skiv-yta-s m. Fetzen; mhd. schiel, nhd. oberdeutsch schiel, schielen m. Fetzen.

sku schauen, scheuen, beabsichtigen.

sit. ki mit A besbeichtigen, årkur-ste er besbeichtigt, årkår in. årkårl. A beicht, kav: n. årkårl. A beicht, kav: n. ßeher, Weiser, Dichter, ande vie kav; n. Norfalr, Mase; khav; khau-nāti erscheizen, spuken, von Gespenstern, kh wie imse = ak; zend. Akvan, kav: in Weiser, König. + πορ-few wies, kenne, merke, eigentlich Denominativ von zog-σ-; kennend in βνεθε-σορ-geber komend, νον-few für zog-zew kenne, zo-σ-de-m p.]. die Masen γξ, skr., kavi, kavya dass., zod-σ-γ, χαλ-σ-γ, χαλ-σ-ν, πιλ-σ-ν π. Phad, χουσ-ćo, χαλ-σ-μ, καλ-σ-γ, καλ-σ-ν, καλ-σ-ν,

scaw-on schauen ( $= xo_F \epsilon \omega$ ), an. sky-n n Sinn, Eiusicht. Ohne die gothischen Formeu würde man ku als Grundform ansetzen. Vgl. europ. skava und skavaya.

 sku a. bedecken, umgeben, umringen b. bedecken = dunkel machen, blind machen.

- 3. sku, ku genau sein, knauserm; necken, peinigen. seite kare, kavatan, kav-åri gana, geitigt, kukerig; send, chu-tara neckisch, peinigend, apa-kava sänkinch. + mi-eg, ndja-fi fir nr.-ndneckisch, behinnich, zer-çey böne, schlecht; lat. cav-lit S. Neuer-Stichele; ags. hneav, nhd. ge-ma karg, geizig mit inserirtem Nasal, an. hv-ia necken, beleidigen.
- skud, skund vorspringen aus 1 skand.
   skund-ati vorspringen. + an. skut-a vorspringen, sknt-i m. vorspringender Fels, goth. skut-as m. Vorstoss, Franse am Kleid; Schooss, womit man lat. caud-a f. Schweif zusammenstellt, lat. caud-ex m. Klotz, Stamm.
- skud pene percutere, eigentlich = 1 skud vorstossen.
   skr. khud (= skud) khud-ati, Intensiv cani-khud p. p. + σκέζα für σκυδ-jα f. Brunst, Geilheit, davon σκυζά-su brünstig, geil sein.

skur ritzen, Haut abziehen, wohl aus skar. sskr. khur, khur-ati zerschneiden, chur, chur-ati ritzeu, einritzen, eingra-

sskr. Antr, kuur-aat zereenmeene, enur, enur-aa inteeu, enurtzen, engraben. + σκύλ-λω für σκυλ-jω, l-σκύλ-α kratzen, zerreissen, Haut abziehen; lat, scor-tu-m n. Haut, Fell (zu skar); lit. skur-à f. Haut, Fell, Leder = ksl. skora f. Rinde (zn skar).

skura m. f. Mörtel von skur.

sskr. churâ f. Kalk, Mörtel. + σκύφο-ς, σκύφο-ς m. Gyps, Mörtel.

skaupa, skupa m. Busch, Büschel, Garbe, von skap, skvap w. s.

sskr. kshupa m. auch kshumpa nnd chupa (letzteres = skupa) m. Stasde, Busch. + lat. scopa-e f. pl. Zweige, Büschel, Besen. davon scop-are besemen, fegen; ags. sceaf, ahd. schoub m. Büschel, Garbe. skyu, sku sich regen, gehen; schwanken, schüttern; ausfliessen, abfliegen, entfliegen, abfallen, vergehen; ins Werk setzen, fördern.

szir, cyru, cyu, cyu-rate in allen angeführten Bedeutungen; zend. shu, nist-cité gehen; förderen, wirken, akpu-than en Irat, Handlung schreiten, schreiten an Luternehmung, Vernantalung, + σασί-σς n. σασί-σς f. Werken, cyatata a. Luternehmung, Vernantalung, + σασί-σς n. σασί-σς f. Werken, Gerith, oxer-defre bewirken, jim Werk esteten; int. civ-dre warende, lik samj-jin ször-ian, szau-ti eshieseen, szur-i-s Schuns, szau-d-j-ti schieseen, szy-ti skyta-ti schieseen, szur-i-s Schuns, szau-d-j-ti schieseen, szy-ti skyta-ti schieseen (7).

szy goth. skev-jan gehen, an skeva-c ellen, wandeln, dahimchieseen, szu-ti-sus-schieseen (7).

szur-i-schieseen (7).

sziz-schieseen (7).

skyut, skut abträufeln, abfliessen, abfallen, schüttern, aus skyu durch t weitergebildet.

sakr. çeyul. çcut, çyot-ste abtrăufelin, abfilessen, abfallen. + xéσ-τ, xicτ-f. Harablase; lat. quat-io, con-ent-io schüttelin u. s. w., cut-urnium u. ras, quo vinnm fundebant, gewöhnlich gutt-arnium, und so denn auch gutte-s m. Tropfgeffass, gutta f. Tropfen und guttur-n. Gurgel; as. skuddjan schütten, abd. seut-ian, scutta as schütten, achütten.

stak starr sein, stocken, widerstehen, von stå stehen, wis tak, stakar sich stemmen, widerstehen; send, cakh-n stehf, fest. + nfg-2-m Pfahl, Ziel, nfg-2-s, f-3-ng-4-s m Halm, Achre; lat. tag-mm n. stockendes Waser, stag-mm, stann-n-m n. mi Metall, Ziek; lit. stok-a-s m. Pfahl, steng-di tark sein, lett. sting-d erstarren, lit. stok-a-s m. Pfahl, steng-di tark sein, lett. sting-d erstarren, stoken-sen. Stock, engl. stake-e Pfahl, shd. stah-al, mhd. stach-el m. Stahl, shd. steng-di; sting-li m. Stengel.

## stag, stagati decken.

sikr. sthag, sthagati bedecken. + στεγ., στεγιε bedecken, hüten, schützen, στεγ.σ, τεγ.σς n. Dach; lat. teg, tegit decken, tog.a f. Decke; lit. stegu, steg-ti dachdecken; ksl. o-steg-ü m. Kleid, toga, na-steg-ny Sandale; an. thek-ja, ahd. decch-jan decken.

stag, stangati anstossen, anrühren, anfassen.

sakt tijst plôtslich, eigentlich "stossend, ruckend", part. acc. ntr. von "sig tot, intiglist anstossen, schalgen, chenleller, sudricken, hinauschaeller, ausspritzen, arum-tuj eine Wunde hart anfassend. + rr-rey-zivsakssend, vereinsanten part. sor. von "avy = lat. tag; rady-f. Toutriy-qe, vgl. an. stöckra sudpergere, conspergere; lat. tag, tango, te-tig-f, tectum surfbren, schlagen, otsoenen, anden netzen, bespritzen; godt negan, stags stossen, anstossen, vgl. age. thace-ian sauft berühren, streisbehn. S. europ. stag.

Fich, indogerm. Wörterbuch. 2. Auff.

stagana bedeckend, sbst. Bedeckung von 1 stag. sakr. sthagana n. Bedeckung. + στεγωνό-ς deckend, bedeckt, στεγώνη f. Bedeckung; vgl. στεγ-νό-ς deckend, bedeckt; wasserdicht; ags. thecen f. tegmen.

1. stan, stanati stöhnen, seufzen.

sekr. stan, stanati stöhnen, seufzen. + στεν-, στένω, στένει stöhnen, στόνο-ς m. Gestöhn, στεν-άχ-ω stöhne, στον-αχ-ή f. Gestöhn; lit. sten-eti, ksl. sten-ja, sten-ati stöhnen; an. styn-ja, nhd. stöhnen.

stan, stanayati donnern, hallen, mit 1 stan eigentlich identisch.

sakr. stan, stansysti und tan, tanysti donnern, stan-ay-itmu, tan-yate m. das Dröhnen, der Donner. + lat. ton-, tonat donnern, ton-itru n. Donner; ags. thunjan donnern, ags. thun-or, shd. don-ar m. Donner; ags. stunian tönen. — tan neben stan donnern ist wohl schon indogermanisch.

stan, stâ verbergen, stehlen.

sakr. stk.yu. tâ-yu. m. Dieb, ste-ma m. Dieb, ste-ya n. Diebstahl; zend. is-wegführen, pari-ha dasa ta-ya beninich, vetorogen, ta-vi m. Dieb. is-yu. m. = sakr. stâ-yu. Dueb; zend. tâ-ya m. Diebstahl = sakr. ste-ya Diebstahl + ri-ya f. Berubung, Mangel, ry-ri-w, rz-ri-w berunde, pastahl + ri-ya f. Berubung, Mangel, ry-ri-w, rz-ri-w berunde, pastahl + ri-ya ta-ya terbungen, ta-ti m. Dieb, taj adv. verborgen: agz. thin-an, thyn-an verschwinden, verschwinden machen. S. earoptan, tâ.

stana Brust, Brustwarze, oder sptana?

sakr. stana m. Brust. + στήσ-α-σ n. Brust, Hesych. στή-9ος n. Brust. Ob und wie zend. fståns m. Warze, Brustwarze mit lit. spen-ý-s m. Zite. ags. "ubers. spana", abd. spunnei f. spunni n. Brust, mhd. spünne-värhelin n. Spanferkel zu combiniren sei, bleibe dahingestellt.

stanga m. Anstoss.

sskr. tuńja m. Ruck, Anstoss, Anlauf. + goth. stugqa- m. Anstoss.

stabh 1. stützen, stemmen, hemmen 2. starren, staunen, staunen machen.

 lit. stamb-à-s grob, stab-a-s, stèb-as s. stambha 2. lit. steb-ju-s staune, steb-inu setze in Erstaunen, steb-ukla-s m. Wunder.

staman m. n. Mund, Maul, von stan tonen.

zend. ctaman m. Maul, armen. ctom. + στόμα-τ- n. Mund, Maul, āol. στόμα, στομό-ω schnauze vor. schārfe, στωμ-ύλο-ς geschwätzig.

stambha m. Pfeiler, Pfosten; Hemmung, Betäubung, Schlagfluss; Erstaunen, von stabh.

skr. stambha m. Pfeiler. Pfosten; Hemnung, Beläubung, Schlagfüns; Erstunen. + vgl. 3ἀμβο-ς m. das Erstaunen; lit. stamba-s m. Strunk, dicker Stengel, steba-s m. Pfeiler, Mast, staba-s m. Lahmung, Schlagfünss. 'γξl. sach sakr. stamba m. Pfosten, Berg, Grashaufen mit στιβ-ά-ς Blättenhafe und sahinisch teba f. lügel.

- star, starnuti, starnûti breiten, streuen, niederstrecken. sak. utar, atrooti, straûti breiten, streuen, niederstrecken, part. pf. straa. starna; sendu. u. A. cţiai-ra. n. Lager. + froq. ordeprus breite aus; lat. ster, sterno; kal. str-q, strê-ti sternere. Vgl. europ. stră. stal, stlă, stra.
  - 2. star m. Stern, von 1 star streuen.

skr. star m. tárá f. (für stárá) Stern; zend. çtare m. Stern. + d-στής, ἐστίς-ος m. ἀ-στος-ν n. Stern; lat. stel·la f. (für ster-u-la) Stern; goth. stair-non- f. ahd. sterro m. Stern. Engl. star ist zufällig auf die alte Grundform zurückgekehrt.

- 1, stara m. Lager, Bett, eigentlich "Streu", von 1 star.

  \*\*kr. stara m. Lager, Bett. + lat. torn-s m. für storu-s nach Corssen,
  der stor-ea f. Decke, Matte vergleicht.
- 2. stara starr, fest, wohl von stå.

skr. sthira fest. + στερ-εό-ς, στερέρο-ς für στερ-είρ-ς, στερ-jo-ς starr; lit. str-in werde starr, stora-s dick, stark, schwer, grob, mhd. star starr, ag. star-ian anstarren. — ksl. starü alt wird eigentlich "starr, alterstarr" bedouten, vgl. sskr. sthavira fest und alt.

starna ausgebreitet, sbst. Fläche, von 1 star.

skr. stirga (für starna) ausgebreitet, part. pf. pass. von star. + στέρνο-ν a Fläche, Brust, εὐφό-στερνο-ς breitflächig; ahd. stirna f. Fläche, Stirn; id. strana f. Gegend, Seite; Land, Yolk, pro-strana ausgebreitet, breit.

staryâ f. unfruchtbar, sbst. unfruchtbare Kuh, fem. zu stara starr.

skr. starį f. (fūr staryā) unfruchtbare Kuh. + σεείρω d. i. στερω f. unfuchtbare Kuh, σεβει-φο-ς starr, unfruchtbar; vgl. lat. ster-ili-s unfruchtbar; goth. stair-on- f. die Unfruchtbare, wozu ahd. stēro, mbd. stēr m. Widder das Masculin ist. stal fest stehen, caus. stalya stellen, eigentlich Denominativ von stala w. s.

sakr. sthal, sthal-ati fest stehen. + στέλ-λω für στελ-ρω, ε-στάλ-ην stellen, bestellen; abd. stall-jan stellen; lit. stel-åti stellen, bestellen, mag eutlehnt sein.

stala Ort, Stelle (eigentlich = stara fest).

sskr. shala n. sthalā, sthalī f. Ort, Stelle, Festland. + στάλη ταμείον πτηνιών Hesych. στάλ-ιξ, ίχ-ος m. Stellholz; lat. stlo-cu-s, lo-cn-s m. Ort; ags. stal, stael m. Stelle, ahd. stal, stall-es (i-Stamm) m. Stall, Stelle.

stâ, stitâti, pf. stastâ, inf. stâtum stehen.

sakr. sthā, tishṭhāti, pf. tasthau, inf. sthātum steheu; rend. çtā, histaiti stehen. + or $\sigma$ -, for $\gamma$ ou stellen, t-or $\tau$ - $\tau$ - stand; lat. sta-, steti, statum stehen, sisti stells, stath; lit. sto-ju, sto-ii stellen = lett. štā-, stā-ii stellen, stehen; ksl. sta-n-q, sta-ti steheu; ahd. sta-m stehe

stâta stehend, gestellt, part. pf. von stâ.

sskr. sthita; zend. çtâta stehend, gestellt. + στατό-ς stehend; lat. statu-s.

-stitu-s; lit. stata-s stehend; vgl. ags. stîdh fest, starr, streng?

stâtar m. der da steht, von stâ.

sskr. sthåtar m. Steher. +  $\langle \sigma r \alpha r \eta \rho \rangle$  m. hat specialisirte Bedeutung; lat. Jupiter Ståtor; ståtor m.

stâti f. das Stehen, Stand, Statt, von stâ,

sskr. sthiti f. zend. çtâiti f. das Stehen, Stand. + στάσι-ς f. lat. stati-ûnf. stati-m; kel. po-stati f. Bestimmung; goth. stath-i-s m. Stelle, Statt: ahd. stati f. Statt, Stadt vgl. an. stôdh, pl. stêdh-r f. Stânder, Stûtze.

stâtva stehend, von stâta,

zend. ctáitya stehend, zustehend. + Zeic Zriguo-c, \$za-gráguo-c; Statin-s n. pr.; lit. stacza-s d. i. statja-s stehend; auch wohl ahd. státi mhd. statet stát.

stâna m. n. Stand, Ort, von stâ.

sskr. sthåna n. Ort, Stand; zend. çtåna nı. Ort, Stall. + Δύστηνος un-glücklich, schlechtgestellt für δυσ-στηνος (auch ἄ-στηνος?), lat. de-stina f. Stütze, de-stin-are fest stellen; lit. stona-s m. ksl. stanü m. Stand.

stâpaya, stapaya stehen machen, stellen, stiften, caus.

sakr. sthápaya stelleu, grīuden, fest machen, stitzen, stap-ati m. Erbauer, Gründer, stháp-aku m. dass. stháp-aum. M: Stellung, Grīudung, + lat. stip-se m. Stamm, Klotz, stip-als f. Halm stimmt nicht ru abd, stupb-ila f. Stoppel und kal. stub- lo. dass; kal. stap- m. Saba, stop-a f. Tritt, Spur (srṛṣbor?), stap-ati schreiten; ago. staff, goth. stab-i m. Stab, shod, stab-sho staff, starr worden, ago. stif, engl. stiff, indl. stiff, shod atd. (für stib) steif, starr, stattlich, ags. stef-n, stemn, nhd. Stamm, stipes; lit. stimp-u, stip-ti erstarren, stip-rù-s stark, fest erinnert an στιφ-ρό-ς?

stâman m. n. das Stehen, Stand, Bestand, von stâ. sekr. sthâman n. Kraft. + στάμιν-αι dat. inf. znm Stehen; lit. stâmâ, gen. stâmên-s m. Statur; goth. stoma-n m. Bestandtheil, Element, Stoff.

stâvara, staura fest, sbst. Stütze, von stâ.

skr sthávara fest, vgl. sthúra, sthúla dass. + σταυρό-ς m. Stab, Pfahl; lst. stauro- wovon in-, re-staur-åre; ahd. stinra f. Stab, Stütze, goth. stur-jan feststellen.

stig stechen, stecken, sticken aus stag.

stigh steigen, schreiten.

skr. stigh. stigh-noti steigen, schreiten. + στιχ-, στιζ-ω, t-στιχ-ον steigen, schreiten; lit staig-n-s hastig, jah, staig-à jählings; kel. stiz-ą stiz-sti und stig-ną stig-nąti eilen, schreiten; ags. stigan, ahd. steigan, nhd. steigen, steig, gestiegen.

stî sich drängen.

site, praestitas, perastitus gedringt, gehänft, styls d. i. stil-ja, stylystik, gedringt, gedringt, gedringt, endernate sein, part, pf. pass. stylena dicks, stark, gedringt, n. Dicke, + osterofe, ort-ofe, gedringt, enge, orf-of. Stein; an. stirm, Dicke, + osterofe, dan. stimen Tunult, and stirm bunte Menge, Gedringe, Mille, dan. stirmen Tunult, and stirm bunte Menge, Gedringer, gedringt, stark-ne-s m. Stein vgl. ksl. stô-na f. Wand, Fela, nsl. stôna, crast stina. f. Fela.

stu Nebenform zu stâ stehen, wie du zu dâ geben, dhu zu dhâ setzen u. a.

skr. sthupā f. Pfeiler, sthäv-sra fest, sthü-ra a staura + στύ-s stehe steif, σττῦ-το stellte sich an, stand da, στῦ-λο-ς m. Sāule, vgl. στῆ-λο f. Sāule, στο-d fūr στορ-α f. Saulenhalle; lat. a stāvara; lit stova f. Stelle = sga. stöv f. Stelle, davon lit. stoviu, stov-eti sich stellen = lett. taw-dt stehen, mbd. stöuw-en hemmen.

stud stossen.

sekr. tud, tud-ati stossen, stacheln. + Τυδ-εύ-ς, Τυνδ-άφεο-ς n. pr. nach Curtins; lat. tund-o, tu-tud-i (vgl. sekr. tutoda, tutudima) stossen; gothstaut-an, ahd. stöz-an stossen.

stup stossen, verstümmeln.

skr. sinp, stump-ati stossen, gau: pra-stumpati die Kuh stösst, auch tup, top-ati, tuph, toph-ati, tump und tumph werden angeführt, tup-ara gestutst, ungehörnt. + στύμ-ελο-ς, στυψ ελ-εζω stosse, τύπ-τ-ω schlage,

ℓ-τυπ-ον, τέμπ-ενο-ν n.; lat. stup-ru-m, stupr-are; abd. stumb-al-ön verstimmeln, stob-ar-ön erstaunen vgl. lat. stup-ère. Vgl. übrigens auch
sskr. tubh, tobh-ate, tubh-näti durch einen Schlag verletzen, tödten. —
Ksl. tepa teti für tep-ti schlagen weist auf tap schlagen.

staura m. Grossvieh, eigentlich adj. stark, vgl. ståvara,

ved sthūrs stark = sakr. sthöla dick, grob, vgl. sthävara fest; sakr. starken m. Maan (Siker?) sthör: m. Lastkiber, starar n. Last free; m. Stier; starar n. kake (Last m. Stier; all starar n. kake). Stier, star starar n. kake (Last m. Stier; all starar n. kake). Stier, ant. hijór-r m. Stier. Die Bedeutung "Stier" ist euro-päisch, wie sach de Nebenform tarar = starar.

snå waschen, baden, schwimmen.

sskr. snå, snå-ti sich waschen, baden.  $+\nu\hat{\alpha}$ - $\mu\alpha$  n. Nass,  $\nu\alpha$ - $\rho\delta$ - $\varsigma$  fliessend, s. nåra,  $\nu\hat{\gamma}$ - $\sigma\sigma$ - $\varsigma$  f. Insel,  $\nu\hat{\gamma}$ - $\chi$ - $\omega$  schwimme; lat. nå-re, na-t-åre schwimmen.

snâta part. pf. pass. von snâ.

sekr. snåta gewaschen, gebadet. + lat. nato- in nat-åre schwimmen.

sknāva m. f. Schne, aus sināva von sī, sinā-ti binden.
skr. māva m. Schne, Muskel, verkūrzt snāvņ (fūr snā-u) m. und snu- in
smn-tas von der Schne; zend. cna Schne, çnāv-ya aus Schnen bestehend.
adj. von 'vnāva == sskr. māva + ags. sinu f. engl. sinew, ahd. senwa
seinawa f. Schne. Sikr. snasā f. Schne mit sahd. saura f. Schne, Schnar
zu identificiren wird bedenklich durch sndre deutsche Wörter, welche
man sche bei Curtius, Grundzige unter reigen anter veigen.

snavara n. Sehne, von snava.

zend. çnávare n. Schne. + νεῦξο-ν n. Schne. Lat. nervu-s m. für nevru-s? Vielleicht ganz zu trennen; nervu-s etwa für nergvu-s und = ahd. snarha f. Schnnr vom starken Verb snërh-an zusammenziehen?

snigh, snaighati schneien.

zend. çnigh schneien, çnaëzhatit es schneit. + νίσνε (für νειχρει) es schneit; lat. niv-it, ning-it, ning-it es schneit, nix f. niv-is (für nihv-is) Schnee, acc. niv-em = νίσα acc. f.; lit. snig-ti, sning-ti schneien; ahd. sniw-it es schneit.

snu fliessen, schwimmen, Nebenform zu snâ.

sskr. snn, snauti fliessen, snn-ta tröpfelnd. + νέω, ἔ-ννεο-ν für ἔ-σνε<sub>-</sub>-ον schwimme, νά-ω, āol. ναύ-ω fliesse; goth. sniv-an, snan eilen, gehen (?).

snuså f. Schwiegertochter, Schnur.

sakr. snushā f. Schnur. + ννό-ς für σνυσο-ς f. == lat. nnru-s f. Schnur; kal. snücha f.; ahd. snurā, snörā f. nhd. Schnur. — Wohl von sūnu Sohn, also "die Söhnerin" wie oberdeutsch die Schwiegertochter heisst. 1. spak drücken, drängen, würgen, schnüren.

skt. spac, spac, at binden, knūpfen; zend. gpag drūcken, unterdrūcken, opag-a m. Grausamkeit, cpakhsh d. i. spac, s drūcken. + atyly-a, sta-oudrūcke, binde, wūrge, schnūre, dialektisch yūr-a = atyly-a, sta-oušec = 24/5y-uo- čece (bei Theben) beweist für ältere Thema auss. sech nify-se glebrich tielseris, sag. spange. 6. Spange.

2. spak, spakyati spähen, sehen

skr. pac, pacyati bildet die Specialtempora zu darç ashen, spaç m. Spaher, spah-ta a. spakta; zend. cpaç, çapçeşiti sehern, bawachen. 4 ozfarossa spihe, ozor-6-c m. Ziel, ozor-6; f. Warte, ozaiç, m. Geberde beim bildeferneschen, ozaiç m. Ezle, Kaur ("Gluper"); lat. spec., specio, conrpicio, spec-ulu, apc-ulu-m; kal. pas-a pas-ti lakten, weiden; ahl. apëli-du

spaka m. Späher, von 2 spak.

sekr. spaç m. spaça m. Spāher. +  $\sigma xo \pi \dot{o}$ -c m. Spāher; lat. au-spex, haru-spex m. vesti-spīca f. ksl. pīsū m. Hund ( $\Longrightarrow$  Wächter).

spakan m. Späher von spak.

zend. cpacan m. Wächter. + ahd. speho m. Spion, in fast alle europäischen Sprachen übergegangen s. Schade Altdeutsches Wörterbuch s. v.

spakta gesehen, sichtbar, part. pf. pass. von 2 spak.

\*\*kr. spashta sichtbar, deutlich. + lat. spectu-s in con-, ad-spectu-s und

sonst.

spaktar m. Späher, der da sieht.

zend. çpaçtar m. Späher, Wächter. + lat. -spector in in-spector u. s. w. spad, spand zittern, zappeln, schwingen, vibriren.

ssir, paud., spand-ate zittern, zappeln, vibriren, spand-ans zitternd, neskend. + spand-die zittern, der zitternd, neskend. + spand-die zueden, zittern zappels; hehtig sich bewegne zitternd, spand-neskend zu spand-die zitternden, spand-neskend zitternd

spar sich sperren; mit den Füssen treten, zucken, zappeln.

wir. sphur, sphur-ati zucken, zappeln; zend. cpar, cpar-aiti mit den Füese treten, sich sträuben. + σπορ. σπαίφε für σπορ/με, denπαίφε zucken, ngpeln; lat. sper-enre verachien (== zurückstosen) lit. spir-ti, spir-ti mit den Füssen ausschlagen, troten, spar-a-s m. Sparren; deutsch sich spermes. Sparren, Sporra.

1. sparg, spargati tönen, rauschen, prasseln.

\*kr. sphurj, sphurjati donnern, rauschen. + σφάραγο-ς m. Geräusch, σφαραγό-ω rausche; lit. spragu prassle; lett. språg-t bersten, platzen,

knallen; aufbrechen, hervorkeimen, sprêg-t Risse bekommen, fein zerplatzen s. 2 sparg, sprêg-ât prasseln wie Tannenholz, sprêgat-is knallen, wie wenn etwas reisset oder platzet; as sprëcan, ahd. sprêhhan sprechen, as. språc-a, ahd. språhha f. Sprache.

2. sparg schwellen, strotzen, sprossen.

sakr sphurj, sphurj-ati strotzen, schwellen. + σπαςγ-ή f. das Strotzen, der Trib, σπαςγ-ί», σιςθή-κα strotze; lit. sprog-t-tu, sprog-t-d susschlagen, sprosen, grin worden, lett. spirzt-friehwerden, zu Kräten kommen, spirzt-ka- frisch mid gesund, spirzt-ka- frisch, munter. Die Grund-bedentung von 1. und 2 sparz, welche identich sind, ist., platzen."

sparga m. Sprosse, Schoss, von 2 sparg.

send. cparegha m. Sprosse, Zinke am Pfeli, fra-cparegha m. zarter Schössling, + d-ent-depty-en s. Sprosse, Sprarej l. its querges = m. Sprosse, Knoten (bei Pflanzen), sprogs f. Schöstling. — Darn wohl auch sahr, parèga m. Biltichentatuh, Studu druss dinl. perga f. Biltichentatuh, prégs f. neuer Körneransatz des Weizens, préz-ina f. Körneransatz; Stanb, Sand.

spargh, sparghati streben, eifern.

sekr. sparh, sprh-ayati; zend. cparez impf. 3 sg. a cperezata streben. + σπέρχω, σπέρχομαι, ἐ-σπέρχειο = zend. a cperezata drangen, streben, eifern.

sparna m. Flügel, von spar.

sakr, parpa m. Flügel; zend. parena m. n. Feder, Flügel. + lit. spàrma-s m. Flügel, sparmota-s gefügelt = kel. perin-stä, perin-stä, gefügelt, worsus kel. \*perünä = lit. sparma-s erhellt; vgl. ags. fearn m. Farm, Federkraut, das gr. nrægé heisst. Eine kürzere Bildung ist kel. pero n. Flügel (oder pero = patra?).

spal, spalati, caus. spalaya stürzen, wanken, fallen, caus. fällen.

sskr. sphal, sphul, sphalati wanken, caus. sphålaya zn Fall bringen.  $+ \sigma q \phi \hat{t} - \lambda b \epsilon$  für  $\sigma q \sigma \hat{t} - \gamma b \epsilon$  caus. bringe zu Fall; nach Corssen = lat. fallo; lit. půlu, půl-ti fallen; as. fallan, fëll, ahd. fallan fallen, caus. felljan fillen.

spå spåyati sich ausdehnen, spannen, ziehen; Raum, Erfolg haben.

sekr. 19hå, sphåysti sich ausdehnen, schwellen, gedelhen, sphå-ta nugedehnt, stark, grom, sphå-ta gong-geförder, erforjerden, sphå-ti (K. Wachbunn, Förderung, Glück = shd. 19not, as. spåd (S-Stamm) f. das von Statten Geben, Gelinge, Erfolg; send. opg cpayfeit mit apa ausziehen, apa-oppsyl vajetio er nog die Kluider aus. + one-ziehen in one-ziew ziehen = we-ziew cybirw vom part. pf. pass. "onero-i gybi-we. L-qyb-z-Erfolg haben, sich spatten; orache ziehe, t-amor-dyspy vom jünger Erfolg haben, sich spatten; orache ziehe, t-amor-dyspy vom jünger

Thems arms-; lat. spatissom. R. Raum, apped. f. alt spaces arweitert wie virtes aus vi- Kraft; pro-specus s. spåra; lit. spåja spå-ti Musse, Raum haben, abkommen können, spå-ta-s, at-spåtas Musse; lett. spåja, spå-t vermögen, können, gelken, stark sein, at-spåt Musse haben, abkommen können, spå-kas, m. Macht, Kraft, Gewalt; kat. spåje spå-ti Erfolg haben; sgs. spövan (= goth. \*spåna wie ags. sövan = goth. sain) Erfolg habe, abt. spå-ti Gewalt, skat. spå-ti Erfolg haben; sgs. spåvan (= goth. \*spåna wie ags. sövan = goth. sain) Erfolg habe, abt. spåvel, för Erfolg = såks: spåbit f. dass. Vgl. europ. span.

spāra, spara ausgedehnt, reichlich, von spā. sskr. sphāra ausgebreitet, gross, sphīra (cp. spheyams, superl. sphe-shṭha

sect. spinara ausgeoreites, gross, spini's (ep. spineyams, superi. spine-sinita direct von spòl gross, reichlich, viel. + lat. pro-spero- gedeihend; ksl. sporă reichlich, s. Miklosich s. v.

spika m. ein Vogel (Specht).

sekr. pika m. der indische Knkuk. + lat. pica f. Elster, picu-s m. Specht; ahd. spëh, spëh-t m. Specht. Lit. spaka-s m. Staar gehört wohl nicht bierher.

spaina Schaum, von spå schwellen.

skr. phena m. Schaum, phenáya schäumen. + altprenss. V. sposyno f. (d. i. späina, oa = ā) Gischt, Schaum, kel. pēna f. Schaum, pēnja pēni-ti schäumen. Vgl. europ. spaima Schaum, spina Schmutz.

splaghan m. Milz.

sekr. plihan , plihan m. Milz. + σπλήν m. Milz, σπλάγχνο-ν n. Eingeweide; lat. lien für splihen m. Milz; ksl. slezena f. (für splezena) Milz.

smar, smarati gedenken.

sit. mar, marxii gedenken, wünschen, am-tif. Gedüchtnis, Tradition, mar-ta m. Liebes : send. mar gedenken, erwihnen, kennen, mer-ti-u m. das Denken, lautlich = µdgru-s m. Zenge, µdg-tre- m. dass, µdg-µuse- forge, µdg-tre- denkwürdig, µdg-µuse- fi sorge, µdg-tre- gedenkt mir, liegt am Herzen, µdz-las [udenke zu =) bin im Begriffe (bin bedenklich =) zögere, zaudere; lat. menor, me-mor- is I mor- at Verrug (eigentlich, "Bedenken"); gedb. mer-se in valls-mera- si böblich, was guten Namen macht, davon mer-jan kund thun, meri-tha f. Gericht, Ruf = adh. märda f., as. mär-ij, abd. mär, mbd. maers bekannt, berühmt, beschtenswerth, theuer, lieb (vgl. six- marx Liebe nat  $\mu$ 44a).

smard beissen, kränken.

skr. mared beissen in a-hmars-ta part. pf. pass. nngebissen, nicht zu benagend. + lat. mord-eo, mord-ére beissen, kränken; vgl. σμερδ-πό-ς, μερδ-πλέο-ς schrecklich und ahd. smērs-an schmerzen.

smardta part. pf. pass. von smard gebissen.

zend. marsta in a hmars-ia (nngebissen) nicht zu benagend (wie z. B. lat. in-rictu-s nnbesiegt und nicht zu besiegend). + lat. morsu-s (für mord-ta-s) gebissen.

### smi, smayati lachen, lächeln, erstaunen.

sskr. smi, smayate lächeln, smaya m. Ueberrssehung, Erstannen, r-smita erstannt.  $+\mu \vec{a} - \delta c$ , n.  $\mu t \partial_{\mu} \mu \nu \nu \delta \hat{c}_{\mu}$  für  $\mu t \partial_{\nu} \mu \nu \nu \delta \hat{c}_{\mu}$  kindelnen,  $\mu \nu t \delta - \delta \hat{c}_{\mu}$  put  $\delta - \delta \hat{c}_{\mu}$  kindelnen,  $\mu \nu t \delta - \delta \hat{c}_{\mu}$  put  $\delta - \delta \hat{c}_{\mu}$  kindelnen, samira, mirari; lett sméijn, smiju, smit lachen, smai-di lächeln vgl.  $\mu \nu t \delta \hat{c}_{\mu}$  sakl smier-en, smie-len, engl. smil lächeln.

#### smaira lächelnd, erstaunend, von smi,

sakr. mers lächelnå. + lat mira-e erstannlich; shd. mier-en, muislen, engl, smile lächeln. De ig. mil sovobl lächen als erstanne (vg. vis. mays das Erstannen) bedeutet, so därfen wir den ig. Derivat main mobelenklich die heiden Bedeutengen lächelnd und erstannen beliegen, und können uns nicht wundern, dass der Reflez des Wortes in einigen Sprachen (Sanskrit und Deutsch) lächelnd, nie eine andern (lat. mira-) erstannend bedeutet. Von den intra-erstannend zum canselne erstannen machend ist ein leichter, von den alten Sprachen tansendfich gemachte Schritt, vgl. z. B. sukr. dihtur ausgend = 94/4-c säugend, sukr. adhbam (2 dhá) sog = 45-98e säugen u. s. w.

## sya f. syâ pron. demonstr.

sekr. sya, syā, die übrigen Casss werden von tya gebildet, jener, besonders jener bekannte, nur vediseb; zend. hyst ntr. ist relativ und simgleich mit yat. + goth. nom. s. f. si sie, ahd. f. sg. nom. sin, acc. sis sie, nom. acc. pl. sié, siö, sio.

## srava m. srava f. das Strömen, Fliessen, von sru.

søkr. sava, sråva m. das Strömen, Fliessen, giri-sravå f. ein Bergstrom. + βόο-ς für σροχο-ς m. βόη f. das Strömen, Fliessen; lit. sravå f. das Strömen, Fliessen. Mit dem søkr. Pflansennamen sravå f. Sassevieralanica mag man βοῦ-ς m. Sumach und βο-se f. Granatapfel vergleichen.

## sridh verletzen.

sakr. sridh verletzen, a-sridh, a-sredh-ant nicht schadend, fromm, friedlich. + lat. laedere verletzen, goth. sleith-ja-s (wie lauth-a-s von lindas = ig. rudh), ahd. slithi, slidi schädlich, gefährlich, grimmig, goth. sleith-a f. Schaden.

## sru, sravati fliessen.

sakr. srv. arvanti fliesem. + ἡe- für σqu- ἡtɨs für σqu-t, ἡtɨ-σa, t-ḍɨŋ- fliesem; lɨt karu-ju, sra-t-tɨ fliesem; sakr. pai-teranti miliest =
περιφέι; kal. stru = sru, o-strova f. Insel, gleichsam ἀμιμ-qeḍn, stru-ja
f. = lit. srové = srovja Strömung, an. stru-m-r, abd. strò-m m. Strom.
Wohl ans sar gehen, fliesem:

sruta fliessend, ergossen, part. pf. pass. von sru. sskr. sruta fliessend, ergossen, pari-sruta umflossen. + ψιτό-ς fliessend, crgossen, περί-φέιτο-ς nmflossen. Vgl. lit. sru-tà f. Jauche.

sruti f. das Fliessen, von sru.
sskr. sruti f. das Fliessen. + δέσι-ς f. das Fliessen.

sva 1. selbst pron. demonstr. 2. = sava eigen w. s. sir. sva selbst in sva-tas von selbst, abl. und in Compositis wie sva-gatam für sich u. a.; zend. hva selbst, qa-t $\hat{0}$  = skr. sva-tas von selbst,  $\hat{0}$ + of, of,  $\rho$ -of,  $\hat{b}$ ,  $\rho$ -t, it sibi, se; kel. sebé sibi, se acc. sich; goth. si-k. be griechischen Formen gehen sicher auf  $\sigma_{\rho}$ -= = wa zurück

svakura m. Schwäher, Schwiegervater.

sekr, cyaqura m. Schwisher, durch Assimilation für avaçura, wie erhelt!

ss send, qaçurs (d. i. svaçura) m. Schwisher. + £esgé-; m. Schwisher,
singé f. Schwisger; lat. socer, Stamm socero-m. lit. sessura-s m.; kal.
wars m. Schwisher; goth. svaihran-, ahd. swéhur, mhd. swéher m.
Schwisher, goth svaihron-f. Schwisger.

svakrû f. Schwieger, Schwiegermutter, f. zu svakura.

skr. çvaçrû f. Schwieger. + lat. socru-s f., ksl. svekry f. Schwieger;

sach ahd. swigar f. mag ein alter u-Stamm sein.

svad, svådatai, caus. svådaya schmecken, gut schmecken, gefallen.

sik. rvad, svad-ati kostem, svad-ate, svådate gut schmecken, caus, svådyr, svåd-ana n. das Gutschmecken, Kosten. + ård-års, ī-ad-or, ī-ād-ar fallen, födosse habo Gefallen, freue mich, fö-or n. id-ovi f. äd-serofrædig, gern; lat. suåd-n-s beredend (gefallen machend), suådère gefallen machen; lit. deutsch s. svåden.

svadhâ, svadh zu eigen machen, aus sva = sava und und dhâ setzen, thun.

skr. svadhá f. Selbständigkeit, Willkür. + ήθ-ος n. gewohnter Aufenthalt, Sitte, ήθε-ῖο-ς vertraut, ήθ-αλέο-ς gewohnt, gewöhnt, zahm, ἐθ-ω bin gewohnt, pflege, ἔθ-ος n. Sitte; goth. sid-u-s m. Sitte.

svan, svanati tönen.

skr. svan, svanati tönen. + altlat. sonit, sonëre tönen, lat. son-are; altirisch son m. Wort s. svana. Ags. svin-s-ian, svyns-ian tönen ist mit s weitergebildet.

svana m. Ton, Klang, von svan.

\*kr. svana, svåna m. Ton. + lat. sonu-s m. Ton, soni-ped- klangfüssig; altirisch son (a-Stamm) m. Wort.

svap schlafen, caus. svåpaya einschläfern.

»kr. svap, svap-iti schlafen, sterben, caus. svapaya einschläfern, tödten. † lat. sop-or m. Schlaf, söpio schläfere ein, caus.; kel. süp-ja süp-ati ethlafen, neuslav. za-sipiti einschläfern; an. svefia, ahd. ant-awebjan, mhd. ent-weben einschläfern; an. sef, svaf, sofa schlafen; sterben. svapna m. Schlaf, Traum, von svap.

sskr. svapna m. Schlaf, Traum; zend. qafna m. Schlaf. + ῦπνος m. Schlaf; lat. somnu-s m. Schlaf; lit. sapna-s m. Traum; ksl. sanu m. Schlaf, Traum; au. svefa m. Schlaf.

- 1. svaya selbst, eigen, von sava, sva.
- sekr. svaya-m erstarrter acc. von \*svaya selbet. + ksl. svoj, Stamm svojů, suus.
  - svaya, zu eigen, verwandt werden, machen, Denominativ von sva eigen.

zend. \*qaê in qaê-ta angehörig, qaê-tâţ f. Selbstheit, qaê-tî f. das Selbst qaê-tu f. Angehörigkeit; Yerwanduchaft m. Verwandter, qaê-tva-daths m. f. Verwandter. + lat. uo-aco, suê-vî, suê-tu-a gewohnt, con-sende f.; kal. svoją svoi-ti vertraut, verwandt werden, swa-tâ m. Verwandter.

- svar tönen, schwirren; loben.
- sskr. svar. svar-sati tönen, loben, svar-a m. Ton, svar-ya preisileh. + Jit. sum Intensis vas-mir[p-as murehad, flästerad, as-mur[p-are m. davon us-surr-are; lit. sun-mit Priefis [al. svir-ati priefism, chvar-liti preisen; aga, svar-ian, sverieva, and-svarian, negl. as-wer antworten. σiç-uyê f. Priefie wird bedenklich durch dorisch reg-defu pfiefis.
- svar, svarati leuchten, glühen, s. savar, savari, savarya.
   sakr. snr, surati leuchten, glühen, sur-a m. Sonne; send qare-tha n. qar-nanh n. Glanz. + stl-ep n. Glanz. stl-dry = 11-dry f. Fackel, 224-dry
   f. Mond; lett. swel-u, swel-t sengen; ags. svēlan glühen, svöl Hitze, abd. svil-is-dn schwein. hdd. schweil.
  - 3. svar, svarati qualen, beschweren.

sskr. rvar, varati qalken, svar, svr-qali verletzen; zend. qar-a m. Wunde (Schwäre), qdir-i f. Tadel. + ahd. swêran schmerzen, schwären, swêrme Schmerz, Schwäre, swir, swiri-lastend, schwer, schmerzlich, swâr-i f. Schwere, Schmerz. Wie mit swâr schwer lit. swer-it wägen, svara-sm. Pfind, Gowich zusammenshage ist nicht ganz klar. Vielfeicht mit 2 swar glüben ursprünglich eins, vgl. tap glüben und drücken, quälen, 1 da brennen nud quälen.

svaraga, svarga m. Glanz, von 2 svar. sskr. svarga m. Glanz, Himmel. + \*σελαγο-, wovon σελαγε-ω bestrahlen; ksl. svarogü m. ein altsiavischer Gott, Hephästos nach Miklosich.

svasar f. Schwester, von sva.

sskr. svasar f.; zend. qanhar f. Schwester. + lat. soror f.; lit. sesú', gen. sesèr-s f. altpreuss. swestro f. = ksl. sestra f.; goth. svistar f. Schwester. Die Einschiehung des t findet sich nur in einem Theile der nord-

europäischen Sprachen und kann daher auf keinen Fall \*svastar als indogermanische Grundform angesetzt werden.

svådu, comp. svådians, superl. svådista süss, angenehm, von svad, svådatai.

sakr. sváda, svádlynňa, svádashha sias, angenehm. + jál-c, jálon, jál-cros sias. angenehm; lat. sukvi-i für sudávi-i; goth. sut-as sias. Im lit. saldu-s sias nimut man Einschub von I an, vielleicht darf joloch an das freilich unbelegte sakr. avard, svardate erinnert werden, dem die Bedutung von avad gegeben wird, zu diesem wardt schmecken würde nicht übel passen lat. ab-sprd-u-a abgeschmackt und sard-are sapere d. i. klug, vernürfung sein.

svid, svidyati schwitzen 2. schweissen, Metall schmelzen.

sukr. svid, svidyati sobwitzen, sved-ann n. das Schwitzen. 2. svid-ita pechmolzen, sved-ann f. eiserne Platte, Pfanne. + 18-1ss sehwitze, 18-o; n. Schweiss 2. of6-ngo-r. m. Eisen; lat. süd-or, süd-are; lett. swi-ista, swid-u, swis-t sobwitzen; ahd. swizjan schwitzen 2. sweiz-jan schweissen, Metall schmeitzen.

svaita, svâta zu eigen gemacht, angehörig, part. pf. von 2 svaya.

zend. quêta angehörig. + lat. suêtu-s gewohnt; lit. svota-s m. der Hochzeitsvater, svota-i m. pl. die Verwandten, Angehörigen auf der Hochzeit; ksl. svatú m. der Verwandte.

svaida m. Schweiss, von svid.

sskr. sveda m. Schweiss. + ahd. sweiz m. (a-Stamm) Schweiss.

# Nachtrag.

akna gebogen, part. pf. pass. von ak biegen. sakr. akna in akna = å-t-akna, vy-akna, sam-akna gebogen. + lat. ånufür acnu-s m. Kreis, Ring; Fassachelle (ein Ring), dann wie daxibles der Afterring, After, ån-alu-s m. Ring, After.

tama Finsterniss.

sskr. tama m. n. Finsterniss, Dunkel, tama f. Nacht. + ksl. tima f. Finsterniss; ags. thimm finster. Zu tam, tamas.

tuskya leer.

sakr. tnochya für tnakya leer, nichtig, öde. + kel. tääti leer, unbedenklich als aus tuskya entstanden anzusehen: lit. tuszcza-s leer ist aus dem slavischen Worte (Thema tüštja) entlehnt. Vgl. tuska leer.

nigta gewaschen, part. pf. pass. von nig.

sskr. nikta gewaschen, gereinigt part. pf. pass. von nij. + νιπτό-ς gewaschen part. pf. pass. von νίζω Stamm νιγ, z. B. in el-νιπτό-ποδ- mit ungewaschenem Fuss, Homer.

bagha(s) advb. aussen, ausserhalb.

sskr. bahis draussen, von aussen, ausserhalb c. abl. bâh-ya draussen befindlich. + ksl. bezü ohne, praep. c. gen.

yât adv. abl. von ya wie, correl, tât so,

sskr. yát advb. conj. in soweit als, so viel als (temporal: so lange als, seit). + ως wie, mit Nachwirkung des einstigen Anlauts in Formeln wie θεὸς ως, πελέκες ως, κακὸν ως s. Windisch in Curtius Studien II, 2.

Zn bharti füge lat. fors Stamm forti- f. Geschick; die Abstammung von ferre lag noch im Volksbewnsstsein, wie die Formel fors fert, fors tulit zeigt.

Zu rådh füge hinzu: neupers. rai Rath, ra aus rai abgekürzt praepos. wegen.

11.

Zum Wortschatz

der

gemeinsam-arischen Periode.

a- vor Vocalen an- negirende Partikel, mit Nomen znsammengesetzt = ig. an.

sskr. a- vor Vocalen an-. + altpers, a- z. B. in a-nāmaka w. s. an- z. B. in an-abata Genius des Wassers = zend. an-āhita wörtlich die nicht anbeschmutzte ahata = sskr. asita schwarz; zend. a- vor Vocalen an-.

aka (a + ka Freude) nnerfreulich, unlieb, schlecht n. Schlechtes, Böses.

sskr. aka n. Schmerz, Sünde. +zend. aka schlecht, n. das Böse, Schlimme, Schaden.

\*aku Spitze, von ig. ak. zend. aku m. Spitze. + lat. acu-s f. Nadel.

zend. aku m. Spitze. + lat. acu-s f. Nadel.

akrûra (a + krûra) eigentlich nicht grausam, nicht rauh, dann nom. propr.
sskr. akrûra nicht grausam, nicht rauh; nom. propr. eines Mannes. +

zend. åkhrūra m. nom. propr.
aksata (a + ksata part. pf. von ksan) unverletzt.
sskr. akshata unverletzt. + altpers. akhsatā fem. zu akhsata unverletzt,
noverletzitis.

aksi n. Auge, von arisch aks = sskr. îksh sehen.

agra (adj. der erste?) n. Spitze, Vorderstes, Front, von ag = arisch aj führen.

sskr. agra adj. der erste (?) nach Einigen s. B. R. agra n. Spitze, Vorderstes, Front, agre-gå voran gehend. + zend. aghra der erste, aghraëratha den Wagen an der Spitze (des Heeres) habend, nom. propr.

agru unverheirathet.

sskr. agru unverheirathet. + zend. aghru unverheirathet.

agrya an der Spitze stehend, vorzüglich von agra.

35kr. agrya, agriya an der Spitze stehend, vorzüglich. + zend. aghrya
Kopf betreffend, vorzüglich.

Pick. indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl

agha böse, schlimm n. Uebel, von angh. sskr. agha schlimm n. Uebel, Sünde. + zend. agha böse n. das Böse, Uebel.

\*aghana, anghana Beengung, Strick, von angh. zend, aghana n. Beengung, Strick. + dyzóry f. Beengung, Strick.

aghavant mit Bösem versehen von agha.

sskr. aghavant mit Schuld beladen. + zend. aghavant böse, übel.

anka m. Klammer, Haken, von ac. sskr. anka m. Haken, Klammer. + zend. aka m. Klammer.

anku Gekrümmtes; Haken.

von \*ankuy, einem Denominativ von \*anku Krümmung. + zend. anku Haken in anku-paçmana mit Haken befestigt.

angusta m. Zche.

sskr. angushtha m. Daumen, grosse Zehe. + zend. angusta m. Zehe.

angh, \*anghati beengen, ἄγχειν.
sskr. anh, anhate beengen. + Im Zend nicht als Verb erhalten; gr.
άγχω.

ac biegen, krümmen = ig. ak, ank.

sskr. ac, ac-ati biegen, krümmen. + Im Eran. nicht als Verh erhalten. aj, ajati führen, treiben = ig. ag, agati.

sskr. aj, ajati führen, treiben. + zend. az, azaiti führen, treiben.

ajâta noch nicht geboren, a+jâta.

sskr. ajāta noch nicht geboren. + zend. azāta noch nicht geboren. ajīna n. Fell.

sskr. ajina n. Fell. + zend. azina-vant nach Justi "der mit Fell bekleidete", vgl. ksl. azno, j-azno n. Fell.

ajrâ f. die Jagd, eigentlich das Trefben von aj. vgl. sskr. ghâse-ajra zum Essen, ghâsa, treibend. + zend. azra f. Jagd = űypæ f. Jagd, Fang.

anj, \*anjati salben, schmieren = ig. ag, angati.
sskr. anj, anjati, anak-ti salben. + armen. ods-anel, zend. akh-ti f. Unreinheit; ygl. lat unguo, unguere.

at dann, atca atque.

zend. at dann, at — at sowohl — als auch, atca atque. + lat. at. et. et — et. atque.

ati adv. und praefix, über-weg, über-hinaus.

sskr. ati ebenso. + zend. aiti ebenso, altpers. atiy. atka m. Hülle. Kleid.

sskr. atka m. Hülle, Kleid. + zend. adhka m. Hülle, Kleid.

atra dort, pronom. a+tra.

-41- -1- 1---

atha adv. dann.

sskr. atha dann. + zend. atha dann.

athar Feuer.

sskr. athar- in atharvan Fener<br/>priester s. atharvan. + zend. âtar m. Fener.

atharvan m. Feuerpriester von athar.

sskr. atharvan m. Feuerpriester. + zend. âtharvan m. Feuerpriester, vgl. âthravan't mit Feuer versehen.

ad, atti essen = ig. ad, adti.

sskr. ad, atti essen. + zend. ad essen.

adman n. das Essen von ad.

sskr. adman n. das Essen, Speise, Mahl. + tδμεν αι dat. inf. zum Essen. adruh nicht trügend. a. druh.

sskr. adruh nicht trügend. + zend. adruj dass.

advaisa ungeplagt, a dvaisa.

skr. advesha freundlich, adveshas adv. friedlich, unangefochten. + zend.

atbaesha ungeplagt und advacsha ohne Peinigung.

adha dann, ferner

skr. adha dann, ferner. + zend. adha dann, ferner, altpers. adâ dann.

adhama der unterste.

skr. sdhama. + lat. infimn-s.

adhara der untere.

sskr. adhara der untere. + zend. adhara der untere.

adhvan m. Weg.

sskr. adhvan m. Weg. + zend. adhwan m. Weg.

an, anati hauchen, athmen ig. an, anati.

sekr. an, anati hauchen, athmen. + zend. an nicht als Verb erhalten. ana bildet Casus zu ayam dieser, s. ig. ana.

ana praepos. auf.

zend. ana praep. c. acc. auf. + eve; goth. ana auf.

anarata unrecht an-arata.

sskr. anrta unrecht. + zend. anarata unrecht wandelnd. 15\* anartha unnutz, aus an und artha.

sskr. anartha unnütz, m. Unnützes, Unheil, Nachtheil. + zend. anaretha uurecht.

anâmaka, eigentlich "namenlos", dann Monatsname, Schaltmonat.

sskr. anâmaka namenlos m. Schaltmonat. + altpers. anâmaka Name eines altpers. Monats, sicherlich des Schaltmonats.

anârva unarisch, au +ârva.

sskr. anarya unehrenhaft, unarisch. + zend. anairya ungesetzlich. unarisch.

anîka m. Angesicht, von an athmen.

sakr. anika m. Angesicht, Front. + zend. ainika m. Angesicht, Front. anu Praeposition und Verbalpraefix, längs, nach, gemäss.

sskr. anu ebenso. + zend. anu, altpers. anuv ebenso.

anumati f. gemässes Denken von anu+man.
sskr. anumati f. Einwilligung; Zuneigung, Gunst, Gnade. + zend. anumalti f. gemässes Denken.

anûkti f. Nachsprechen, gemässes Sprechen, von anu yvac.

sskr. anûkti f. Nachsprechen, wiederholte Erwähnung. + zend. anukhti f. gemässes Sprechen.

anta m. Ende = ig. anta.

sskr. anta m. Ende. + zend. \*anta Ende, als Basis von antama,

antama der letzte, äusserste, von anta Ende. sskr. antama, antima der letzte. + zend. antema der äusserste.

antar Praeposition unter, zwischen ig. antar.
sskr. antar unter, zwischen. + altpers. antar, zend. antare dass.

antara der innere = ig, antara,

sskr. antara der innere. + zend. antara der innere.

antarsta im Innern befindlich, von antar und stå. sskr. antalstha im Innern befindlich. + zend. aftaresta zwischen etwas stehend. nicht mit sskr. natara-sthe innerlich zu identificitve.

anti Praepos, und Praefix gegen. sskr. anti. + dert s. ig. anti.

andha, andhas dunkel, blind = ig. andha.

anva ein anderer.

sekr. anya ein anderer. + altpers. aniya, zend. anya ein anderer.

anyathâ anderswie von anya.

sskr. anyathá anderswie. + zend. anyatha ausserdem (?) vgl. \*anyadha anderswie, wovon anyaidhya anderwärtig.

anhas n. Enge, Angst, Sünde = ig. anghas.

škr. anhas n. Enge, Angst, Sünde. + zend. azanh n. Enge, Angst,
Sinde.

 ap, âp, apati erreichen, zum Ziel kommen = ig. ap. skr. áp, âpati. âpnoti erreichen, zum Ziel kommen. + zend. ap, apâtit erreichen, zum Ziel kommen.

ap f. Wasser s. ig. apa.
 skr. ap f. Wasser. + zend. ap f. Wasser.

apa Praeposition und Praefix von, weg, ab ig. apa.

apama der letzte, superl. von apa.

sekr. apama. + zend. apema.

apara der hintere, spätere, comp. zu apa. »kr. apara. + zend. altpers. apara.

apas n. Werk, von 1 ap = ig. apas.
sskr. apas n. Werk. + lat. opus n.

apânc rūckwärts = ig. apânk.

\*\*kr. apáne, apák. + zend. apáç adv. rückwärts.

apâm 'napât, apâm naptar m. Sohn der Wasser, Name einer arischen Gottheit.

eskr. apām napāt, apām naptar  $m. \ \ \div \ \$ zend. apām napāt, apām naptar m.nom. apām napāo.

api Praepos. und Adverb. zu; selbst, grade = ig.api.

aputra kinderlos von a- und putra.

\*\*kr. apatra kinderlos. + zend. aputhra 1. kinderlos 2. das Kind noch nicht habend, daher eins tragend, schwanger, trächtig.

apnas n. Ertrag, Habe von 1 ap = ig. apnas.

skr. apnas n. Ertrag, Habe. + ăgeros n. Ob auch im zend. afnanhaft? s. Justi s. v.

aprya unfreund, a + priya.

sekr. apriya unlieb m. Feind. + zend. afrya unfreundlich.

aps messen.

sskr. in aps-as Gestalt. + zend. afç messen.

abhi Adverb, Praeposition und Verbalpraefix = ig. abhi, europ. ambhi.

sskr. abhi adv. herzu, oben praepos. c. acc. zu-hin, zu-her, gegen, wegen, in Bezug. + zend. aibi, aiwi adv. herzu, oben praepos. über, wegen, in Bezug auf; altpers. abiy.

abhitara der nähere, comp. zu abhi.

sskr. in abhitarām adv. nāher hinzu. + zend. aiwitara der nāchste, der andere.

abhitas zu beiden Seiten, ringsum, von abhi.

abhisâc folgend, anhänglich, abhi - sac.

sskr. abhishac folgend, anhänglich, zugethan. + zend. aiwishac sich anfügend.

1. abhisti m. Beistand. Schützer von abhi und as sein.

sskr. abhisti m. Gener, Beistand. + zend. siwisti m. Schützer. Lehrer.

2. abhisti f. Gunst, Beistand von abhi und as.

2. aoinstí f. Vortheil, Förderung, Gunst, Beistand. + zend. aiwisti f. Beschützung, Belehrung.

abhîti f. das Angehen, aus abhi + i. sskr. abhiti f. Anlauf. + zend. aiwiti f. Nahe.

abhra n. Wolke = igh, abhra.

sskr. abhra n. Wolke. + zend. awra f. n. Wolke. Justi vergleicht auch altpers.  $\mathcal{A}\beta\rho\alpha$ - $\delta\dot{m}\alpha$ -c.

am packen, fassen = ig. am.

sskr. am, amati dass. + Im Zend nur in Ableitungeu s. ama, amavant.

ama m. Andrang, Wucht, Ungestüm von am. sskr. ama m. Andrang, Wucht, Ungestüm. + zend. ama stark m. Andrang, Wucht, Stärke.

amavant ungestüm, kräftig von ama. sskr. amavant ungestüm, schrecklich, kräftig, tüchtig. + zend. amavast. eimavañt stark.

amn Pronominalstamm, jener.

sskr. amu bildet Casus zu adas jener, auch in amu-ka der und der, N.N. amu-tas adv. abl. von dort, amu-tra dort, amu-thá auf jene Weiss, so amu-yà dass., amn-rhi dann, amu-vat wie der und der. + altpers. ams-

tha von dort, entspricht lantlich dem sskr. amuthå so; sonst kommt amu im Eranischen nicht vor.

ayajnya nicht opferwürdig, von a- und yajnya.

sekr. ayajnya nicht zum Opfer tauglich, unwürdig, unfromm. + zend.
ayacnya nicht opferwärdig.

ayana Gang, von i gehen.

sskr. ayana n. das Gehen, Gang. + zend. ayana f. Gang. ayam pron. demonstr. dieser.

sskr. ayam. + zend. aėm.

ayas n. Metall, Eisen = ig. ayas n.

sskr. ayas n. Metall, Eisen. + zcnd. ayanh n. Metall, Eisen. ayasa Erz, Eisen von ayas.

sskr. ayasa ehern, eisern n. Erz, Eisen. + zend. ayanha m. Eisen. Vgl. goth. aiz-a-.

ayasagra eisenspitzig, aus ayas und agra.

\*\*kr. ayo'gra m. Mörserkeule. + zeud. ayösghra m. eiserner Pfeil.

ayâşya (unermudlich) nom. propr.

sskr. ayásya unermüdlich; Beiwort Indras; nom. propr. eines Angiras. + zend. ayéhyé m. Name eines bösen Wesens.

ar, arnauti sich erheben, gehen s. ig. ar. \*kr. ar, rnoti erheben, gehen. + zend. ar praes. 3 pl. med. orenvanté.

aratni m. f. Elle, Ellenbogen vgl. ig. aratna.

sekr. aratni, ratni m. f. Elle, Ellenbogen. + zend aratni oder rathni in fráráthni Namo eines Maasses, das Doppelte eines Vitaçti, Spanne.

aramati f. hoher Sinn n. propr. einer Genie. sekr. aramati f. n. propr. einer Genie der Andacht. + zend. armatit f. hoher Sinn, Weisheit, nom. propr. die personificirte Weisheit, Schirmherrin der Erde.

arâti f. Kargheit, personif. Unholdin a+râti von râ geben.

sskr. arâti f. Kargheit, Missgunst pers. Unholdin. + zend. arâiti f. Kargheit, Geiz n. propr. des Daeva des Geizes.

arātivans abgünstig, karg vom vor.

\*\*kr. arātivan abgünstig, abbold, auch Bezeichnung von Dämonen. +

zend arātivao karg, geizig.

ariçta unversehrt, a- riçta.

sskr. arishta unversehrt. + zend. airista (a+irista) unversehrt.

aruna wild?

sskr. aruņa. vyākula. + zend. auruna wild. Vgl. sskr. araņa fremd.

arusa glänzend.

sskr. arusha röthlich. + zend. aurusha glänzend, weiss.

arksa m. Bär = ig. arksa.

sskr. rksha m. Bär. + ἄρχτος m. lat. ursu-s m. Bär. Vgl. sskr. rksha (kahl?) durchbohrt (?) m. Verletzer mit zend. ereksha nach Justi: verwundend.

1. argh zittern - ig. argh.

sskr. rghåya beben. + zend. areg nur im part. praes. ereghant arg.

argh verdienen, werth sein.

sskr. arh, arhati verdienen, werth sein, arghå f. Verdienst. + neupers. arzidan dass.

arj, arjati gewinnen.
 sskr. arj, arjati gewinnen. + zend. nur im part. praes. arejait gewin-

nend.

arj recken ig. arg.

sskr. arj, rejati recken. + zend. nur in Ableitungen, s. arju.

3. arj glühen - ig. arg.

sskr. arj glühen. + zend. nur m Ableitungen, s. arjata, arjra. arjata (weisslich) n. Silber = ig. arga(n)ta,

sskr. rajata weisslich, degris, n. Silber. + zend. erezata n. Silber.

arjas n. Helle von 3 arj = ig. argas. zend. arezanh u. der helle Tag. + tp-novic & hell. am Tage.

arjipya sich streckend, ausgreifend, von grossen Vö-

geln, von 2 arj.

sskr. rjipya dass. besonders vom Falken çyena. + ἄςξιφος ἀετὸς παςὰ
Πέρσαες, armen. ardsiu Adler; zend. crezifya 1. Gebirgsname ("sich

streckend") 2. Falke in erezifyo-parena mit Falkenfedern geschmückt.

arju sich streckend, gerade, recht von 2 arj.

sskr. rju gerade, richtig, redlich. + zend. erezu gerade, recht, wahr.

arjra roth, braunroth von 2 arj.
sskr. rjra roth, braunroth. + zend. erezra in erezracpa s. arjracva.

arjrāçva rothe Rosse habend, nom propr. aus arjra und acva.

ved. rjrāçva n. propr. eines Mannes. + zend. erezrāçpa n. propr. des Sohnes des nçpāçnu.

1. arta richtig, vollkommen.

sskr. rta richtig, vollkommen. + zend. areta dass.

2. arta hoch, erhaben von ar.

send. ereta, areta hoch. + lat. altn-s hoch.

arti f. Angriff, Kampf, Streit von ar adorior = ig. arti f.

skr. rti f. Angriff, Streit. + zend. ereti f. in paiti-ereti f. Bestürmung, Angriff.

artha m. n. Nutzen.

skr. artha m. n. Ziel, Zweck, Behuf, Nutzen. + zend. aretha n. Nutzen; Gesetz.

ardh fördern - ig. ardh.

skr. ardh, rdhyati, rdh<br/>noti fördern. + zend. impf. 3 sg. aredat, part cedat fördernd.

ardha m. Seite, Theil.

skr. ardha m. Seite, Theil. + zend. aredha m. Seite.

ardhva hoch, erhaben von ardh.

send. eredhwa hoch; altpers. arda<sup>0</sup>. + lat. arduu-s.

\*ardhvan erhebend von ardh.

ænd. eredhwan m. Erheber, Förderer. + öpo9iv-w.

arnavan(t) verpflichtet, schuldig, von arna = sskr.

skr. mavan und mavant Verschuldung, Verpflichtung (ma n.) habend. + 2md. erenava verpflichtet, schuldig.

arma m. Arm = ig. arma.

skr. irma m. Arm, Vorderschenkel eines Thiers, armus. + zeud. arema n. Arm (Hand?) neupers. arm Arm, osset. arm Hand.

arya treu, ergeben, zugethan; arisch, m. Arier.

skr. aya treu, ergeben, zugethan m. Arier arya arisch, Arier. + zend. uya altpers. ariya arisch, Arier.

aryaman ergeben, treu von arya.

skr. aryaman m. Frennd, Genosse n. propr. eines Gottes. + zend. airyanan folgsam m. Gehorsam.

arvant rasch, behend m. Renner, Ross.

ekr. arvant nnd arvan m. Renner, Ross. + zend. aurvant schnell, stark n. Kriegeross, aurva behende, schnell, reisig.

arç stechen, stossen (oder ars?).

sskr. arsh, rshati stossen, steehen, arc a n. Verletzung. + zend aresh part, praes, areshyant steehen, stossen.

arçc arçcati kommen, gehen = ig. arsk. sakr. arech, rechati, arechati gehen, kommen. + altpers. raç kommen, gelangen, impf. 1 sg. araçam. Vgl. *iqxopua*.

arsan m. Mann = ig. arsan.

zend. arshan, auch Thema arshana m. Mann, Männehen. + ἄρσην, ενος. Vgl. sskr. rsha-bha m. Stier.

arsti (arçti?) f. Speer, von arç.

sskr. rshti, rishti f. Speer. + altpers. arsti-s; zend. arsti m. f. Speer.

sskr. av, avati dass. + zend. s. avas. Vgl. ig. av.

 ava Adverb, Praefix und Praeposition, von -weg, herab, s. ig. ava.

sskr. ava dass. + zend. ava dass.

2. ava pron. demonstr. jener.
sltpers. ava, zend. ava jener. + ksl. ova jener.

avara der untere, comp. zu 1 ava.

sskr. avara der untere. + zend. aora adv. ahwärts.

avas n. Schutz von av.

sskr. avas n. Schutz, Gunst, Förderung. + avaih n. Schutz; altpors. verb. denom. \*patiy-avah davon (nach Spiegel) impf. 1 sg. patiy-avahaiy ich flehte um Schutz.

avidvans nicht wissend, a vidvans. sskr. avidvans nicht wissend. + zend. evidhvåo nicht kennend, unweise.

aç, açnauti vordringen, gelangen, s. ig. ak. sskr. aç, açnoti dass. + zend. aç, ashnaoiti dass.

açan m. Schleuderstein, Stein.

sskr. agan m. Schleuderstein. Stein, Fels. + zend. agan m. Schleuderstein, auch im altpers. agan-bara nach Spiegel "Schleudersteinträger".

açûra nicht stark a+çûra.

zend. açûra nicht stark. + axooo-ç nicht stark, ungültig.

actan acht ig. aktan.

sskr. ashtan acht. + zend. astan acht.

actama der achte, von actan = ig. aktama. sekr. ashtama der achte. + zend. astema. actâti achtzig. açîti achtzig. + zend. astâiti achtzig. actâdaça der achtzehnte, von actâdaçan.

ashtadaça der achtzehnte. + zend. astadaça der achtzehnte.

açtâdaçan achtzehn = ig. aktâdakan.

ashtadacan achtzehn. + zend. astadacan achtzehn. actâmâsya achtmonatig, von actan und mâsa.

astamahya achtmonatig. + όκτω-μηνικ-ῖο-ς. actâcata achthundert, actan + cata.

ashtāçata achthundert. + zend. astacata achthundert.

actra f. Stachel, Dolch von ac s. ig. aktra. ashtrå f. Stachel. + zend. astra f. Stachel, Dolch.

açman m. Stein; Himmel s. ig. akman.

acman m. Stein; Himmel. + altpers. acman m. Himmel; zend. n m. Stein, Himmel, açmana steinern.

acru n. Thrane.

açru n. Thrane. + zend. açru n. Thrane. Vgl. ig. akra Thrane. acva m. acvâ f. Pferd; Hengst, Stute - ig. akva. açva m. açvâ f. + zend. açpa m. f. altpers. açpa in uw-açpa sü-

acvastâna m. Pferdestall, acva stâna. acvasthana m. Pferdestall. + zend. acpôctana m. Pferdestall. acvya auf das Pferd bezüglich, von açva, = ig. akvya. . açvya dass. + zend. açpya dass.

anca m. Theil, Antheil, von ac erlangen.

amça m. Theil, Antheil. + zend. āça m. Theil, Antheil, Gut. ancu, ancus Stengel, Schosse (der Somapflanze).

amcu m. Faser, Schosse, Stengel (der Somapflanze). + zend. açus tengel der Haomapflanze. . as, asmi, asti sein - ig. as, asti.

s. as. asmi, asti sein. + altpers. ah, am'iy, açtiy sein; zend. ah, ahmi, sein.

as werfen.

r. as, asyati werfen. + zend. anh, impf. 3 sg. anhat werfen.

asi m. (Geschoss) Schwert von 2 as.

r. asi m. Schwert, Messer. + altpers. ahi in ahi-frasta Bestrafung ch das Schwert. Vgl. lat. ensi-s m.

asata unrein? von as bewerfen. sekr. asita schwarz. + zend. âhita schmutzig in an-âhita rein, àhiti ! Schmutz; altpers. an-ahata Genius des Wassers.

asu m. von 1 as.

sskr. asu m. Leben pl. Lebensgeister. + zend. anhu m. Herr; Welt; Ort. Vgl. anhva f. Seele, Selbst.

asuta nicht ausgepresst, a + suta.

sskr. asuta uugeläutert. + zend. ahuta ungepresst.

asura m. Herr, aus asu Leben und rå gebend? sskr. asura m. Herr; Gott. + altpers. aura in aura mazdå; zend. abura m. Herr.

1. asta n. Heimath von 1 as.

sskr. asta n. Heimwesen, Heimath. + zend. asta n. Heimwesen, Ort Raum.

2. asta Geschoss, von 2 as.

sskr. astå f. Geschoss. + zend. asta n. Geschoss.

asti, astan n. Bein, Knochen = ig. asti. sskr. asthi, asthan n. Knochen. + zend. açti, açta m. Knochen. Dus Neutrum erhellt als arisch aus lat. ossi- n.

asma pron. Stamm der 1 ps. pl. = ig. asma. sskr. asma pron. Stamm der 1 ps. pl. + zend. ahma unser.

asmāka unser, von asma.

sskr. asmåka der unserige. + zend. ahmåka der unserige, unser

asvapna schlaflos, a + svapna.

sskr. asvapna schlaflos, wachsam. + zend. aqafna den Schlaf nicht bedürfend.

ah, ahati fügen, rüsten.

sskr. ah, ahati fügen, rüsten. + zend. az mit ni, med. impf. 3 sg. ny. azata gürtete sich.

2. ah verlangen s. ig. agh.

sekr. ih verlangen, begehren. aus ah. + zend. az als Basis von Nomen. und im Inf. azh-dyai.

3. ah sprechen, sagen s. ig. agh.

ahan m. Tag. sskr. ahan m. Tag. + zend. azan m. Tag.

aham ich = ig. agham = europ. agâ.

sskr. aham ich. + altpers. adam; zend. azem ich.

ahi m. Drache, Schlange = ig. aghi.

sekr. ahi m. Drache, Schlange. + zend. azhi m. Drache, Schlange. ahî f. Kuh.

sskr. ahi f. eine Kuh. + zend. azi f. acc. azi-m, eine Kuh, welche ziehen kasn. nach der Trad. eine dreijährige Kuh. Wohl von 1 ab anschirren.

ahnya auf den Tag bezüglich, von ahan,

skr. ahnya sm Ende von Cpp. z. B. rathàbnya, devarathàbnya n. Wa-gestagefahrt, Götterwagentagefahrt. + zend. açnya auf den Tag bezüg-lich.

# Â.

â an, bis zu Praeposition und Verbalpräfix.

sskr. å. + zend. å an, bis zu; altpers. å0.

åkarti f. Machung, Gestaltung von å-kar.

sskr. åkrti f. Bestandtheil; Form, Gestalt, Art. + zend. åkereti f. Vollendung. Gestaltung.

ât hierauf, dann, Abl. von a.

sskr. at. + zend, aat dass.

ânusak nachfolgend von anu-sac.

sskr. ånushak adv. in stetiger Folge, unausgesetzt: nsch B. R. von snusań. + zend. ånushac adj. festbaltend.

âp, âpati erreichen — ap. sskr. âp, âpati, âpnoti erreichen. + zend. âf med. praes. 3 pl. âfeuté erreichen.

âpa das Erreichen, von âp.

sskr. ápa in dur-ápa s. dusápa. + zend. ápa in duzh-ápa.

âpana n. das Erreichen, Erlangen von âp.

skr. ipana n. das Erreichen, Erlangen, dur-âpana. + zend. âpana n.
Erreichung.

âptya m.(Wasserbewohner, von ap) Name einer myth. Familie.

skr. áptya Bezeichnung einer Götterordnung, besonders des Trita. + 200d. áthwya Name eines myth. Geschlechts; des áthwya Sohn ist Thraetaona.

âprî Gewinnung, Versöhnung von â - prî.

vkr. âprî f. Gunstgewinnung, dann bestimmte Sprüche zu solchem Zweck.

+ zend. âfrî Segen, z. B. in afri-vacanh Segensworte führend.

âyu n. Leben, Lebenszeit, von i, vgl. europ. aiva. sskr. âyu m. n. Leben, Lebenszeit vgl. âyu lebendig m. lebendes Wesen. Mensch, Menschheit. + zend. âyu n. Leben, Lebenszeit.

âvis adv. offenbar, von av merken.

sskr. åvis adv. offenbar. + zend. åvis offenbar, åvish-ya adj. offenbar. Vgl. ksl. j-avé offenbar. Die Ableitung von å+vid scheint mir falsch.

âçu, açîyans, âçista schnell = ig. âku. sskr. âçu, âçiyanîs, âçishtha schnell. + zend. âçu, âcyâo, âçista, açista schnell.

âçuaçva rasche Rosse habend, aus âçu und açva.

sskr. ved. âçvaçva rasche Rosse habend (von den Marut). + zend. âçuaçna rasche Rosse habend.

âçuaçvya Besitz rascher Rosse, vom vor. sekr. âçvaçvya n. Besitz rascher Rosse, + zend. âçuaçpi f. acc. âçuaçpi m Besitz rascher Rosse.

1. âs, âstai sitzen = ig. âs, âstai. sskr. âs, âste, âsate sitzen. + zend. âh, 3 sg. âçtê sitzt, ist 3 pl. âoi.hanîti sie sitzen.

2. âs Mund, von an, = ig. âs.
sskr. âs, abl. âsas, instr. âsâ Mund. + zend. âonh m. Mund.

âsana m. n. das Sitzen, von 1 âs.

âonhana hoch liegend.

âhuti f. Opferspende von â-hu.

sakr. âhuti f. Opferspende. + zend. āzūti f. Opferspende. Fettigkeit.

Ι.

 i Pronominalstamm der 3 ps. dieser = ig. i. sekr. i. + zend. i.

2. i, aiti gehen - ig. i, aiti.

sskr. i, eti gehen. + altpers. i aïsa (aor.) zend. i, aĉiti gehen.

it, id adv. eben, gerade von 1 i. sskr. id eben, gerade. + zend. it eben, gerade.

1. iti f. Gang, Wandel von 2 i.

sakr, iti f. Gang, Wandel. + zend. iti f. dass. in vaçé-iti von vaçanh+iti freies Umhergehen.

2. iti, îti f. Plage von in.

sekr. iti f. Plage, Noth. + zend. å-ithi f. Verderben, Schrecken.

itha adv. so, i tha = ig. ita.

skr. itthå (id+thå) so. + zend. itha so, wie.

idh brennen, flammen ig. idh.

skr. idh, iddhe dass. + zend. nur in aëçma s. idhma.

idha adv. hier von 1 i.

sskr. iha hier. + altpers. idå; zend. idha hier.

idhma m. Brennholz von idh.

wkr. idhma m. Brennholz. + zend. séçma m. Brennholz.

in, inauti drängen, bedrängen, treiben. zwängen aus 2 i i-nu.

sskr. in, inoti dass. + zend. in, inaciti dass.

inaks, desid. von naç, zu erlangen suchen.

skr. inaksh zu erlangen suchen. erstreben. + zend. énakhsh erlangen.

indra m. Name eines Gottes, von in?

sskr. indra m. Indra. + zend. iñdra m. n. propr. eines Daeva Hss. auch iódra. hzv. andar, also Grundform andra?

ima Pronominalstamm dieser.

\*kr. ima, + zend, ima; altpers, ima dieser.

iyant ein solcher, von i.

skr. iyant so gross. + zend. iyant ein solcher.

ir, îr aufgehen, sich erheben aus ar.

skr. ir, irte. îrate sich erheben, eilen. + zend. ir aufgehen. Vgl. îr.

ira Labung, Wohlbehagen,
nkr. irā f. Labung, Behagen vgl. id, idā f. dass. + zend. îra n. Glück.

iç, îç vermögen, Herr sein = ig. îk.

skr. iç. ishte vermögen, Herr sein. + zend. iç vermögen.

içâ, îçâ f. Deichsel.

skr. içâ, ishâ f. Deichsel. + zend. iça f. Deichsel in ham-iça (ham+iça) f. disselbe Deichsel.

içâna, îçâna vermögend part. praes. von iç.

skr. içâna vermögend m. Herrscher. + zend. içâna māchtig, herrschend.

1. is, isyati entsenden, werfen, aus as.

ukr. ish. ishyati dass. + altpers. is 1 ps. sg. impf. frå-isayam misi; zend. sh werfen, entsenden, mit fra praes. 3 sg. fraèshyèiti er vertreibt.

2. is, iscati wünschen, suchen.

sskr. ish, icchati wünschen, suchen. + zend. iç (= sskr. icch) içi wünschen, suchen.

is w\u00e4nschend f. Wunsch = 2 is.

søkr, ish strehend f. Wunsch. + zend. ish m. der Wünschende f. Wunsissa Saft und Kraft, Gedeihen.

sskr. ish f. dass. auch isha in isha-vant kräftig und isha-stut f. Lob Gedeihens. + zend. izha n. f. Fülle, Speise, Segen.

isu m. Pfeil von 1 is.

sskr. ishu m. Pfeil. + altpers. içu Pfeil; zend, ishu m. Pfeil.

isudh das Anflehen, von is.

sskr. s. isudhya. + zend. ishud f. Schuldbekenntniss.

isudhya, denom. von isudh.

sakr. ishudhyati anflehen, erbitten. + zend. ishudhy sich als Schald bekennen.

ista gesucht, erwünscht part. pf. pass. von is. sekr. ishta gesucht, gewünscht. + zend. ista gewünscht.

isti f. Wunsch von is.

sskr. ishti f. Wunsch. + zend. isti oder îsti f. Wunsch.

ih îh verlangen = ig. igh; aus ah. sskr. îh, îhate verlangen. + zend. iz, izyêiti verlangen.

î.

î Verstârkungspartikel, angehângt an Pronomina w Partikeln = ig. î.

ved. î wird als Verkürzung des eben so gebrauchten im gefasst. + 2es î in hyaț î das, yathâ î damit.

îm Verstärkungspartikel wie î. ved. îm wie î. + zend. îm in nû îm nun u. s. w.

ir frati in Bewegung setzen, erheben, treiben; si in Bewegung setzen, sich erheben = ir aus ar.

sskr. îr, irte, îrate dass. + zend. îr in Bewegung setzen , imper. 3 ț îratû er stürze, werfe hin.

sskr. upta gewoben. + zend. nbda in nbd-aêna aus Gewobenem, Gewebe bestehend.

ubj niederhalten.

sskr. nbj ubjati niederhalten. + zend. ubj niederhalten, vertilgen, nur an einer Stelle.

ubha beide ig. abha.

uru breit s. varu = ig. varu.

sskr. uru breit. + zend. uru breit in urv-apa, nruy-apa breitfluthig.

urvarâ f. Pflanzenmenge, eigentlich Wulst von var. skr. urvarâ f. Saatfeld, Ackerland 2. dichter Wulst, urvarî f. Werg. + send. urvara f. Pflanze collect. pl. Pflanzen.

uçij strebend von uç = vaç.

sekr. nçij strebend, willig. + zend. uçij n. propr. Art Dämonen.

us ausati brennen, leuchten = ig. us, ausati.

skr. ush, oshati brennen, part. ushta gebrannt, ustus. + zend. ush, part.

pf. pass. nsta gebraten.

usas f. Frühlicht, Morgenröthe = ig. usas, ausas.
\*\*kr. ushas f. dass. + zend. ushanh f. dass.

usâ f. Aurora.

sskr. ushå f. + zend. nsha f.

ustra (uçtra?) m. Kamel oder Buckelochs?

ved. nshtra m. Büffel, Stier mit dem Höcker; Kamel erst nachvedisch. +

zeed. nstra m. Kamel.

ustrastâna Kamelstall, ustra + stâna.

sskr. ushtrasthána n., Kamelstall. + zend. ustrôctána m. Kamelstall.

Û.

û mangeln s. ig. û und vgl. ig. vâ.

skr. â mangeln in ûna mangelhaft nnd in vâ (û+â). + send. û mangeln, n-yamna das Mangelnde.

\*ûdhan, ûdhar n. Euter = ig. ûdhar.

\*kr. ûdhan, ûdhar n. Euter. + οὐθαρ n. lat. ûber n. ahd. ûter n. Enter. ûna mangelnd von û.

\*kr. ûna mangelhaft. + zend. ûna mangelnd f. Verminderung.

## AL.

ai Interjection = ig. ai.

sskr. e, ai. + zend. åi.

ainas n. Unheil von in, inauti. sskr. enas n. Frevel; Flnch, Unglück; Sünde. + zend. aénanh n. Strafe, Rache m. Bösewicht.

aiva so, advb.
 sskr. eva so. + zend. aèva so.

2. \*aiva einer = ig. aiva.

altpers. aiva; zend. aêva einer. + olo-s, ol so-s

1. aisa dieser = ig. aisa.

2. aisa suchend, wünschend m. Wunsch, von is. sskr. esha suchend m. Wunsch. + zend. aésha wünschend m. Wunsch.

sskr. esha, etad. + zend. aésha ntr. aétat; altpers. ntr. aita.

### AU.

aujas n. Kraft, von vaj. sekr. ojas n. Kraft. + zend. sojařh n. Kraft.

aujman n. Wachsthum (Kraft) von vaj = ig. augman. sekr. ojman n. Kraft. + lat. augmen-tu-m n. lit. augmā' gen. augmēnm. Wachsthum.

#### K.

ka pron. interrog. wer, welcher nom. sg. m. kas f. kâ n. kad.

sekr. ka wer, welcher, kas, kā, kad. + zend. ka wer, welcher nom. sg m. kô, kaç-cit f. kā n. kat; altpers. ka nom. sg. kas-ciy ntr. kas-ciy s. Spiegel, Keilinschriften n. ka.

- kaksa m. Achselgrube s. ig. kaksa.
   kaksa m. Achselgrube. + zend. kasha m. Achsel.
- kaksa m. (Gürtel, Saum) Ufer = 1 kaksa.
- sskr. kakshā f. Gürtel, kaksha m. f. Gewandssum, kaccha m. n. Saum, Ufer. + zend. kasha Ufer in vonru-kasha (weitnferig) nom. propr. des Kaspischen Sees.

u Pronominalstamm der 3 Person.

sskr. u als Partikel verwendet und, nun. + zend. u als Basis zu u-iti so, uta nnd s. uta; altpers. in ntå nnd.

ukta geredet, gesprochen, part. pf. pass. von vac. skr. ukta gesprochen n. Wort, Ausdruck. + zend. ukhta in duzh-ûkhta Bedegeredet, hûkhta (hu-+ukhta) wohlgeredet, nkhdha gesprochen n. Rede, Gebet.

ukti f. das Sprechen, Reden von vac.

sakr. ukti f. Ausspruch, Rede. + zend. ukhti in antare-ukhti f. das Aussprechen, anukhti (ann+ukhti) f. gemässes Reden.

uks besprengen, beträufeln = ig. uks.
 uksh, ukshati besprengen, beträufeln. + zend nur in ukhahan s.

uksan. + zend. nur in ukhshan

2. uks wachsen s. vaks,

sskr. uksh, ukshati, va-vaksha wachsen. + zeud. part. praes. act. ukhshyasi wachsend, davon ukhshyāç-tāṭ f. Wachsthum.

uksan m. Stier, Ochse von 1 uks = ig. uksan. skr. ukshan m. Ochs, Stier. + zend. ukhshan m. dass.

ugra gewaltig, stark (von vaj).

sekr. ugra gewaltig, stark, gransig. + zend. ughra gewaltig, stark.

uta und, auch part. von u. skr. uta und, anch. + zend. uta, altpers. utâ und.

uttama der äusserste superl. zu ud.

sakr. uttama der änsserste. + zend. nçtema der äusserste.

uttâna ausgestreckt, ausgebreitet von ud - tan, skr. uttâna ausgestreckt, ausgebreitet. + zend. uçtâna ausgestreckt, ausgebreitet.

uttânahasta die Hände ausstreckend (zum Beten) uttâna + hasta.

skr. uttánahasta dass. + zend. nctánazacta dass.

utka, utca emporgerichtet, hoch von ud.

nkr. utka (eigentlich emporgereckt, dann) aufgeregt, sich sehnend, ucca
hoch, + zend. ncka hoch, ucca nach oben.

1. ud, vad fliessen = ig. ud, vad.

skr. ud, unatti fliessen, schwellen. + zend. in ndars, udra w. s.

 ud heraus, ans Praefix = ig. ud. sskr. ud. + zend. uç, vor hellen Lauten nz.

udara Bauch von ud schwellen.

sekr. udara n. Banch. + zend. udara Bauch in udarö-thräça auf den Banche kriecbend. Wird von ud-ar sbgeleitet, allein dann müsste es in Zend uz-ara heissen.

udbåhu die Arme erhebend ud ; båhu. sskr. udbåhu die Arme erhebend, ausstreckend. + zend. uzházu mit er hobenen Armen.

udra m. Otter oder ähnliches Wasserthier von 1 ud. sakr. udra m. Otter. + zend. udra m. Otter oder Wasserhund.

upa Praefix und Praeposition unter = ig. upa. sskr. npa. + zend. upa; altpers. npå.

upama der oberste, höchste von upa = ig. upama. sekr. upama dass. + zend. upama dass.

npamâna m. Gleichniss von upa-man.

sekr. upamāna m. Vergleich, Gleichniss. + zend. upamana n. Gleichniss. npayata subactus part. pf. pass. von npa-yam.

sskr. upayata dass. + zend. upayata dass.

upara der obere, untere von npa comp. = ig. upara.
sskr. upara der untere. + zend. npara der weitere, obere.

upari über, Praefix und Praeposition = ig. upari. sskr. npari. + zend. upsiri, altpers. npariy.

upasta Schooss, Geschlechtstheile, upa + stå.

sekr. upastha m. Schooss, m. n. Geschlechtstheile. + zend. upaçta in
upaçtā-bara nach Justi: die Geschlechtstheile darbietend.

upastarana n. (das Hinstreuen) Decke von upa-star. sekr. upastarana n. das Hinstreuen, Decke. + zend. upaştarena n. Decke upastuti f. Lobpreisnng von upa-stu.

sekr. upastuti f. Lobpreisung. + zend. upactüiti f Lobpreisung. upâyana das Herbeikommen, in die Lehre Treten von upa-i.

sskr. upāyana n. dass. + zend. upayana f. Lehre, Studium. upāsti f. Verehrung von upa-ās.

sskr. upåsti f. Dienst, Verehrung. + zend. upåçti f. Darbringung. upta gewoben, part. pf. pass. von vap. sskr. krçáçva' m. Name verschiedener Männer im Epos. + zend. kereçiçpa m. Name eines Helden.

kars, karsati ziehen, reissen, schleppen; Furchen ziehen, pflügen.

skr. karsh, karshati ziehen, reissen, schleppen, karsh, krshati (dasselbe Wort) Furchen ziehen, pflügen. + zend. karseh praes. 3 pl. ava-karsheriti ziehen, reissen, schleppen; Furchen ziehen, bebauen, dané-karsha Körner schleppend von der Ameise, maoiri.

karsta gepflügt, angebaut part. pf. pass. von kars. skr. krebta dass. + zend. karsta dass.

karsti f. das Pflügen, Ackerbau, von kars.

mkr. krahţi f. (eigentlich Ackerban, dann ager cultus, dann Niederlassung und so) Menachenst\u00e4me, Volk, Lente. + zend. karsti f. das Pf\u00e4igen, krahi-vala m. Ackerbauer mit zend. karnba m. Kreis, Furche, karahi f. Kreis und karshi-van\u00e4 Ackerbauer.

kavandha m. (Tonne) n. pr. eines Dämonen.

skr. kavandha m. Tonne, n. pr. eines Dāmon. + zend. kavanda, kunda m. ein Dāmon.

kavi kundig m. Weiser (von ku = ig. sku schauen). skr. kavi weise m. Weiser der Vorzeit; Dichter. + zend. kavan, kavi, kavya m. König einer bestimmten Dynastie, para-kavi das Zakünftige visend nach Justi.

kavya = kavi.

sekr. kavya m. Weiser. + zend. kavya m. = kavi.

kaç, kåç, kaçati erschauen, erscheinen.

skr. kāc, kāçato, kāçati sichtbar sein, scheinen, intens cākaçya hell kuchten, hell sehen, ā-kāç erschauen. + zend. kaç mit ā bemerken, impf. 3 sg. ākaçat.

kaçyapa m. Schildkröte.

skr. kaçyapa, kacchapa m. Schildkröte. + zend. kaçyapa m. Schildkröte pers. kashaf.

kas kratzen, stechen, jucken = ig. kas.

sskr. kash<br/>, kashati, kashate reiben, schaben, kratzen, jucken. + zend. <br/>in kaqeredha s. kasvara.

kasvara kratzend, juckend, unkeusch von kas. \*\*kr. kacchura dass. + zend. kaqere-dha Beiwort der Buhlerin, vgl. ze-\*\*seige f. Hure.

kå wünschen kan, kam.

sskr. ká Nebenform von kan im part. káyamána begehrend, liebend. zend. ká lieben, begehren. — Dazu wohl kel. čają čajati hoffen, erwark

kâma m. Wunsch von kam.

sskr. káma m. Wnnsch. + altpers. káma, zend. káma m. Wunsch.

kâmya Begehr von kâma.

sakr. kámyá f. das Begehren. + zend. khshathró-kámya. Begierde na Herrschaft.

kåra machend, thätig m. That, Handlung.

sskr. kåra machend, fertigend, m. That, Handlung. + altpers. kårs : Heer (der "thätige" Theil des Volks), zend. kåra in kåra-vant reich : Thätigkeit.

kâvya adj. von kavi.

sskr. kávya ebenso. + zend. kávaya kavianisch.

ku pron. interrog.

sskr. ku<sup>0</sup> in ku-putra was für ein (== schlechter) Sohn u. s. w. in ku-m s. ku-tra u. s. w. + zend. ku z. B. in ku-nâiri f. was für ein Weib = schlechtes Weib, Concubine, in kn-thra s. kutra.

2. ku = 1 ku, wo?

sskr. kn, kû wo? kû-cid wo immer. + zend. ku, kû wo?

kuksi m. Bauch, Höhlung.

sskr. kukshi m. Bauch, Höhlung. + zend. kushi m. Banch, Höhlung. kutra wo? von ku.

sskr. kutra wo? + zend. kuthra wohin. wo?

kudha wo?

skr. kuha wo? + zend. kndå, kudo wann? eher = \*kudå wie kadå.

kup wallen, vibriren = ig. kup. sskr. kup, knpyati wallen. + zend. altpers. s. kaupa.

kr. kup, knpyati walien. + zend. aitpers. s. kauj

kumbha m. Topf = ig. kumbha.

sskr. knmbha m. Topf, Krug. + zend. khnmba m. Topf, irden Geriss

kus zerreissen, tödten.

sskr. knsh, knshnâti reiseen, zerreiseen. + zend. kush, kushaiti zerreisen, tödten, npers. kushtan tödten.

kaita, kîta m. Wurm, Insect.

sskr. kîța m. Wurm, Insect. + zend. kaêta m. Wurm, npers. kit Biene

\*kaupa m. Berg, Buckel = ig. kaupa.

altpers. kanfa m. Berg; zend. kaofa m. Berg, Bnckel. + xèyo-s Bnckel. Kûyo-s Bergname; lit. kaupa-s m. kûpà f. Haufen.

katara welcher von beiden von ka, = ig. katara.
sskr. katara welcher von zweien. + zend. katāra dass.

kati wie viele = ig. kati von ka.

sskr. kati wie viele. + zend. caiti wie viele, von ca == ka.

katha wie? von ka.

sskr. kathā wie. + zend. katha wie, wo, wann.

kadha wo, wie von ka.

sskr. kadha<sup>©</sup> in kadhaprî, kadha-priya wo liebend, wo freundlich? + send. kadha wie? wann? (oder = sskr. kadā wann?) vgl. xόθεν, πόθεν?

kan lieben, begehren = kam.

sekr. kan, kanati, aor. akanisham befriedigt sein, sich belieben lassen, intens. cakan, pf. cäkana sich erfreuen an; beliebt sein; lieben, begehren. + zend. kan begehren, bitten pf. (intens?) 3 sg. cakana, part. fnt. pass. kaitys.

kanyâ f. Mädchen, vgl. ig. kanya.

sskr. kanyā f. Mādchen. + zend. kanya f. Mādchen, Tochter. Mit zend. kainin f. Mādchen vgl. sskr. kanina jung nnd kanyanā f. Mādchen.

kapha m. Schleim, Schaum.

sskr. kapha m. Schleim, Schanm. + zend. kafa m. Schleim, Schaum np. kaf.

kam lieben, wünschen.

skr. kam pf. cakame wünschen, lieben. + altpers. kam-ana treu; zend. kima Wunsch s. kāma.

kamana liebend von kam.

sekr. kamana begierig, lüstern; lieblich. + altpers. kamana liebend, treu. Vgl. sskr. kāmana wollüstig, geil. Die Bedentungen differiren.

kamar, kmar krumm, gewölbt sein = ig. kmar. skr. kmar, kmarati krumm sein. + zend. kamara f. Gürtel, kamere-dha Schädel.

\*kamarâ f. Gürtel; Gewölbe von kamar = ig. kamarâ.
200d. kamara f. Gürtel, kamere-dha Schādelwölbung. + καμάρα f. Wölbung, καμάρα ζωτή στρατιωτική Hesych. lat. camera, camuru-s.

kar, karnauti machen (= 2 kar), s. ig. skar.
 kr. kar, karoti (für karnoti) machen. + altpers. kar machen impf. 3 sg. akusaus; zend. kar, kerenzoiti machen.

2. kar, karnauti, karnâti schneiden, theilen = ig. skar. \*kr. kar, kṛṇōti, kṛṇâti verletzen. + zend. kar, \*kerenaoiti nnd \*kereniti schneiden, theilen. Vgl. zt/ęw. Ans skar. 3. kar, \*cakarti rufen, erwähnen, nennen — ig. kar. sekr. kar, cakarti dass. + zend. kar gedenken, anfmerken.

kara machend von 1 kar = ig. kara.

sekr. kara thuend, machend, am Ende von Compositis. + zend. kara
thuend, machend, am Ende von Compositis.

karana machend, von 1 kar.

sskr. karana machend. + zend. garemō-çkarana Wārme machend. karkana m. (eigentlich Rebhuhn, dann) nom. propr.

sakr. kṛkaṇa m. Rebbuhn, dann Eigenname. + zend. kabrkana m. Eigenname.

kart, karntati schneiden ig. kart. sekr. kart, krntati schneiden. + zend. karet praes. 3 sg. aipi-kerentaiti schneiden.

karta gemacht part. pf. pass. von 1 kar n. Werk. sekr. krta gemacht n. Werk. + altpers. karta gemacht n. Werk; zend. kersta gemacht n. Werk in dus-kereta s. duskarta.

kartar m. der thut, macht, von 1 kar. sekr. kartar m. Thäter. + zend. keretar m. Thäter.

karti f. Machung, Vollziehung von 1 kar. sekr. kṛti f. dass. + zond. kereti f. dass.

kartvan bewirkend von 1 kar.

sekr. kṛtvan hervorbringend, bewirkend. + zend. kerethwan m. Bewirker. karna m. Ohr (eigentlich Spalt von 2 kar spalten).
sekr. karna m. Ohr. + zend. karna m. Ohr.

karp f. Körper, Gestalt.

sskr. krp f. Schönheit (eigentlich Gestalt?). + zend. kehrp f. Körper, Fleisch. Vgl. lat. corp-ns.

karmi m. Wurm = ig. karmi.

sskr kṛmi m. Wurm. + zend. vgl. kerema f. Wurm; lit. kirmi-s m. Wurm.

karç schlank, mager sein = ig. kark. sekr. karç, kṛçyati abmagern. + zend. in kereça s. karça.

karça schlank, mager, von karç.

sekr. krça sohlank, mager. + zend. kereça in kereçaokhshan (magere Stiere habend) nom. propr. und kereçaçpa s. karçaçva.

karçâçva eigentlich magere karça Rosse açva habend, dann nom. propr. ksudra n. Same.

sskr. kshudra n. Same. + zend. khshudra n. Same.

ksudh hungern.

sekr. kshudh, kshudhyati hungern. + zend. s. ksudha. ksudha Hunger.

sskr. kshudh, kshudhå f. Hunger. + zend. shudha m. Hunger.

ksaitra n. Feld, Gegend, Land von 1 ksi.

skr. kshetra n. Feld, Gegend, Land. + zend. shôithra n. Wohnort,
Land.

ksaitrapati m. Herr eines Feldes, Landes, ksaitra +pati.

skr. kehetrapati m. Herr eines Feldes. + zend. shôithrapaiti m. Herr eines Landstrichs.

ksaitrya zum Ort gehörig von ksaitra. skr. kshetriva zum Ort gehörig. + zend. shöithrya zur Landschaft ge-

sair, kehetriya zum Ort genorig. + zend. shoithrya zur Landschaft g hörig.

ksnuta geschärft, gewetzt part. pf. pass. vom Verb sskr. kshnu.

skr. kshņu, kahņauti wetzen, kshņuta geschārft, gewetzt. + ,zend. tizhishnūta spitz zugeschārft, hu-khshnuta wohl geschārft.

ksaudas n. Schwall, Brandung, von ksud.

ksvaks oder ksaks sechs = ig. ksvaks.

skr. shash sechs. + zend. khshvas sechs.

ksvaksta der sechste = ig. ksvaksta.

ksvaksti sechszig.

ksvaksdaça der sechszehnte.

\*\*kr. shodaça der sechszehnte. + zend. khshvasdaça der sechszehnte. ksvaksdacan sechszehn = ig. ksvaksdakan.

sir. shodaqan sechszehn. + zend. khshvasdaqan sechszehn zu erschliesen aus khshvasdaça; npers. shänzadah sechszehn.

G

gata gegangen part. pf. von gam = ig. gata. sskr. gata gegangen. + zend. gata gegangen.

gada m. Krankheit.

sskr. gada m. Krankheit. + zend. gadha m. eine Krankheit.

gadâ m. Keule.

sskr. gadā f. Keule. + zend. gada f. Keule; Mörder.

ganâ f. Weib von jan.

sskr. gnå f. Götterfrau, göttliche Qualität. + zend. ghena f. Weib, Weib des Ormazd = Qualität desselben.

gandharva m. Gandharva, myth. Wesen. sskr. gandharva m. + zend. gandarewa m.

gam, gamati gehen = ig. gam.

sskr. gam, gamati, ganti gehen. + zend. gam, impf. 3 sg. å-gemat; alpers. gam.

gaya m. Leben, Unterhalt von gi.

sskr. gaya m. Wohnung, Hauswesen. + zend. gaya m. Leben (?).

1. gar, \*garati verschlingen = ig. gar, garati.
sskr. gar, girati verschlingen, gala m. Kehle. + zend. gar in garanh z.

Kehle, gara s. gara.

2. gar tönen, singen, preisen = ig. gar.
sskr. gar, grnäti tönen, singen, preisen. + zend. gar singen, lobpreisen.

praes. 3 pl. med. garente sie preisen. 3. gar wachen.

sskr. gar, jågarti wachen. + zend. gar, part. pf. fra-ghråta aufgewacht.

gara Trank, Gifttrank, Gift von 1 gar.

sskr. gara m. Trank, Gift. + zend. gara in gare-mant giftig.

\*garas n. Ehre von 2 gar.

zend. gar n. Ehrwürdigkeit, gara m. Ehrfurchtsbezeigung, garanu n. Ehrerbietung. + 1/600 n.

gari m. Berg = 1g. gari. sskr. giri m. Berg. + zend. gairi m. Berg.

\*garu schwer = ig. garu.

"garu schwer = 1g. garu. sskr. guru, gariyafis. + βαρύ-ς Auch zend. gouru widerwärtig? kausa n. pr.

. kosha m. n. pr. eines Priestergeschlechts. + zend. kaosha n. pr.

kratu m. Rath, Einsicht, Verstand.

. kratu m. Rathschluss, Einsicht, Verstand. + zend. khratu m. Verd, Weisheit.

kratumant einsichtig, weise von kratu.

: kratumant einsichtig, klug, weise. + zend. khratumant verständig.

kru zerstossen.

: kru in krav-is, krav-ya, krû-ra. + zend. khru part. praes. khrvañţ mtus, part. med. khrû-ta verletzend.

krudh aufgeregt sein.

r. krudh, krudhyati aufgeregt sein, zürneu. + zend. khrud, khraodaiti ern, in Augst sein.

kruç, krauçati rufen, schreien = ig. kruk.

r. kruç, kroçati rufen, schreien. + zend. khruç, \*khraoçaiti rufen, lära sakr. apa-kroça m. vgl. zend. apa-khraoçaka m. Schreier.

krus furchtbar sein, verletzen s. ig. 1 krus.

krûma greulich, grausig s. ig. krûma.

d. khruma greulich. + κοῦμό-ς m. das Grausen; Eiskälte.

krûra verwundend, schrecklich, cruentus = ig. krûra.

r. kva wo?

z. kva wo? + zend. kva wo?

ksatra n. Reich, Herrschaft von ksa = ksi.

sr. kshatra n. Reich, Herrschaft. + altpers. khsatra n. Reich, Herrschaft, zend. khshathra n. Reich, Herrschaft.

ksatrya herrschaftlich, herrschend von ksatra.

kr. kshatriya herrschaftlich, herrschend. + zend. khehathrya königlich.

ksan, ksanauti verletzen = ig. skan. kr. kabap, kshanoti verletzen. + zend. erweicht ghzhan part. praes.

Schlassy vanna in aghzhaonvamna nnvergänglich.

ksap f. Nacht s. ig. ksap.

dr. kskap f. Nacht. + altpers. khsapa Nacht; zend. khshap, khshapan . Nacht.

ksapara Nacht.

wad khahapara in thri-, nava-, bi-khahapara 3, 9, 2nāchtig. + ψεφαφό-ς, πομεφό-ς, δτοφεφό-ς.

ksam sich gedulden, ertragen, vergönnen. sskr. ksam, kshamate geduldig sein. + zengl. s. ksamå.

ksamå f. Erdboden, Erde (die geduldige von ksam). sekr. ksham, kshamå, kshamå f. Erde. + zend. shama in maidhyò-shema Name eines Jahresfestes (nach Justi).

ksaya m. Wohnung von 1 ksi.

ksayana m. Wohnung von 1 ksi.

sekr. kshayana wohnlich m. n. Wohnung. + zend. shayana m. Wohnung. ksar strömen, fliessen.

sskr. kehar, keharati fliessen, strömen. + zend. mit Erweichung ghrharüberströmen, kochen.

ksi, ksaiti wohnen = ig. ksi, aus ksa.
 sekr. kshi, ksheti wohnen. + zend. khshi, shaëti wohnen.

2. ksi, ksayati herrschen, aus ksa. sskr. kshi, kshayati herrschen. + zend. khshi herrschen.

3. ksi verderben, schwinden = ig. ski.
sskr. kshi, kshi-nati vernichten, verderben pass. zu Grunde gehen. +

zend. khshi im part. khshaena s. ksina.

ksiti f. das Siedeln, Siedlung, von 1 ksi.
sskr. kshiti f. Siedlung. + zend. shiti f. das Wohnen, Wohnung.

ksip werfen.

sskr. kship, kshipati werfen. + zend. khshvip in khshviwra s. ksipra u. a.

ksipra rasch, schnell von ksip.

sekr. kshipra rasch, schnoll. + zend. khshōiwra schnell, khshviwra n-Geläufigkeit.

ksîna (ksaina) mager, abgezehrt part. pass. von 3 ksi. sekr. kshipa abgezehrt, vermiudert, erschöpft. + zeud. khshaêua in akhshaêna nicht mager, nicht erschöpft.

ksîra n. Milch von ksar.

sskr. kshira n. Milch. + zend. khshira in spa-khshira milchlos, neupersshir Milch.

ksud zerstossen, zerstampfen. sekr. kehud, kehodati dass. + zend. im lpart. pf. pass. khehuçta zerstampft, weich; neupers. shuctan.

# GH.

gha enclitische, hervorhebende Partikel = ig. gha.

ghan tödten s. han.

ghar brennen, leuchten.

sskr. ghar, jigharti brennen, leuchten. + zend. in garema warm s. gharma.

gharma warm, heiss, sbst. Wärme von ghar.

sskr. gharma m. Wärme, Gluth, warmer Trank. + zend. garema Wärme, warm, heiss; altpers. wohl in garma-pada Monatsname, vgl. sskr. gharma heisse Jahreszeit.

ghas, ghasati essen.

sskr. ghas, ghasati essen. + zend. ganh praes. 3 pl. ganhenti essen. ghus tönen; hören.

skr. ghnsh, ghoshati tönen. + zend. gush hören med. impf. 3 sg. güshatā. Achnlich bedeutet kāç scheinen und schauen.

ghausa m. Getön; Gehör von ghus.

skr. ghosha m. Lärm, Getön. + altpers. gausa Ohr; zend. gaosha m. Ohr.

ghna schlagend, tödtend von ghan = han.

skr. ghna am Ende von Compositis tödtend. + zend. ghna schlagend, tödtend.

ghram grimmen s. ig. ghram.

zend, gram part. pf. pass. grafita ergrimmt. +  $\chi e^{\mu}$ - $l \zeta \omega$ ,  $\chi e^{\phi} \mu$ - $a \delta o$ -s, goth, gram-jan u. s. w.

# C.

ca enklitische Partikel, und = ig. ka.

⇒kr. ca. + altpers. câ; zend. ca nnd.

cakra n. Rad; Rad der Herrschaft; Name einer Gegend = ig. kakra.

skr. cakra m. n. Rad, Rad der Herrschaft, m. Name eines Gebirgs, pl. Name eines Volks. + zend. cakhra n. Rad, Rad der Herrschaft, cakhra m. Name eines Landes.

caks sehen.

skr. cakeh, cashte sehen. + zend. in cashman n. Auge

caturdaça der vierzehnte vom folgenden.

sskr. caturdaça der vierzehnte. + zend. cathrudaça der vierzehnte.

caturdaçan vierzehen, catvar + daçan = ig. katvardakan.

sekr. caturdaçan vierzehn. + zend. \*cathrudaçan vierzehn zu erschliessen aus cathrudaça der vierzehnte; np. cahârdah vierzehn.

catvar, nom. catvâras vier = ig. katvar. sskr. catvar, catvâras vier. + zend. cathware nom. cathwârô, cathwâraçca, vier.

catvaraçva (vier Rosse habend) n. pr.

sskr. caturaçva m. nom. propr. eines Fürsten. + zend. cathwaraçpa m. nom. propr.

cap aus skap vernichten = ig. skap. sskr. cap, cap-ayati zerreiben. + zend. in paiti-çcap-ti f. Zerschlagung, Vernichtung.

car, carati gehen, begehen = ig. kar. sskr. car, carati gehen, begehen. + zend. car, carati gehen.

carman n. Fell.

sekr. carman n. Fell. + zend. careman npers. carm Fell.

cas essen = ig. kas.

sskr. cash, cashati essen, cash-aka Becher. + zend. \*cash in cī-cashāna f. Genuss, npers. cashīdan.

ci, cinauti schichten, sammeln = ig. ki, ski.
 sakr. ci, cinoti schichten, sammeln. + zend. ci part. praes. cinvant s.
 Justi s. v.

2. ci büssen, strafen, rächen = ig. ki.

sskr. ci, cayate büssen. + zend. ci, \*cikaéti, impf. 8 pl. cikaén büssen. cit, caitati wahrnehmen, beachten.

sskr. cit, cetati, ciketti wahrnehmen, beachten. + zend. cit, cinaçti, praes. 3 sg. med. contaire denken, lehren, verkündigen.

citi f. Strafe, Busse von 2 ci = ig. kiti. sskr. citi in apa-citi f. dπότισις. + zend. cithi f. Strafe, Busse.

citta das Denken von cit.

sskr. citta n. das Denken, Gedanke. + zend. ciçta f. Weisheit.

citti f. das Denken, Einsicht von cit.
sskr. citti f. das Denken, Einsicht. + zend. cicti f. Weisheit.

citra augenfallig, offenbar, hell von cit.

garj, garjati schreien, klagen = ig. garg. sskr. garj, garjati schreien. + zend. garez, gerezaiti klagen, vgl. an. klaka klagen.

garja f. das Schreien, Heulen.

sskr. garjā f. Gebrüll. + zend. gereza f. das Weinen.

garbh, garbhnâti greifen = ig. garbh. sskr. grabh, grbhnâti greifen. + altpers. garb; zend. garew, gerewnâti greifen.

garbha m. Mutterleib, Fötus von garbh = ig. garbha. sakr. garbha m. Mutterleib, Fötus. + zend. garewa m. Mutterleib, Fötus.

gavya auf Rinder bezüglich von gau = ig. gavya.

sskr. gavya auf Rinder bezüglich, vom Rinde kommend. + zend. gavya
dass. gåvya von der Kuh stammend.

gavyûti, gauyauti f. Weideland.

sskr. gavyūti, goyūti f. Weideland. + zend. gaoyaoiti f. Weide, Trift.

gâ aor. agât gehen = ig. gâ gigâti, agât.
 sakr. gâ, jigâti, agât gehen. + zend. gâ aor. gât gehen.

gâ singen.

sakr. gå, gåyati singen. + send. gå part. fut. pass. gåthwya.

gâtu m. (Gang) Ort, Raum von 1 gâ.
sir. gâtu m. Gang; Ort, Raum. + altpers. gâthu m. Ort, Thron; zend.
gâtu m. Ort, Raum, Haus, Thron.

gâthâ f. Gesang, Hymnus von 2 gâ.

skr. gàtha f. Gesang, Lied. + zend. gàtha f. Gesang, heiliges Lied.

gâya n. Schritt, als Maass von 1 gâ. skr.gâya in uru-gâya weitschrittig. + zend. gâya n. Schritt in thri-gâya drei Schritte n. s. w.

gi leben = ig. gi.
skr. gaya s. gaya nnd vgl. ji. + zend. gi leben in gaya.

1. gu cacare = ig. gu.

skr. gu, gavati cacare. + zend. in gûtha w. s.

gu tönen, brüllen = ig. gu.
 skr. gu, gavati brüllen. + zend. in gao Kuh s. gan.

guna m. (Faden, Schnur) Art, Eigenschaft.

Mr. guna m. Faden, Schnur; Mal; Art, Eigenschaft. + zend. gaona m.

Art, Farbe; Vermehrung (vom Vb zend. gu, günaoiti vermehren).

guh, gauhati verbergen, bewahren.

sakr. guh, gûhati verbergen. + zend. guz, gaozaiti verbergen, bewahren. altpers. gud verbergen, apa-gaudayâhy conj. praes. 2 ps. apa-gaudaya impf. 2 ps.

gûtha m. n. Schmutz von 1 gu.

sskr. gütha m. n. Excremente, karna-gütha m. Ohrenschmalz. + zend. gütha in mat-gütha mit Schmutz, schmutzig und in güthô-vareta im Schmutze wandelnd.

\*gait, gaitati gehen, kommen aus gå.

zend. gaëth 1 sg. praes. gaëthë gehen, kommen.  $\dotplus$  altlat. bëtere, bitere gehen, kommen.

gau m. f. Rind; Stier, Kuh = ig. gau. sskr. go m. f. + zend. gåo m. f.

gaukarna (Kuh gau ohr karna) Name einer Pflanze. sakr. gokarna kuhohrig m. Kuhohr gokarni f. Name einer Pflanze, Sanseviera zeylanica. + zend. gaokerena m. n. pr. einer Pflanze, des weissen Haoma.

gautama n. propr.

sskr. gotama n. propr. eines Rshi. + zend. gaotema n. propr.

gaudhana n. Rinderbesitz, gau+dhana.

sskr. godhana n. Rinderbesitz. + zend. gaodhana n. Reichthum an Vieh.

gaumant mit Kühen, oder dem, was von Kühen kommt, versehen, von gau. sskr. gomant mit Kühen; mit Milch u. s. w. versehen. + zend. gaomani,

mit (Kuh) Fleisch versehen; auch n. pr.
gâuri m. n. propr.

sskr. gauri m. n. propr. vgl. gaura weisslich, gelblich, röthlich. + zend.

gauri m. n. pr. gaustâna n. Rinderstall.

sekr. gosthana n. Kuhstall. + zend. gavoçtana m. Kuhstall. gauhan Rinder tödtend, gau+han.

sskr. gohan Rinder tödtend. + zend. gaojan Vieh tödtend.

grîva Nacken = ig. grîva.

sskr. grîvâ f. Nacken. + zend. grîva m. Nacken.

-gva als zweites Glied bei Familiennamen (von gau?). sekr. daga-gva, nava-gva m. Familiennamen. + zend. hvô-gva n. pr. einer Familie, auch altpers. thata-gu-sh die Sattagyden (= zend. çata-gu?) werden hierher gehören. skr. citra augenfallig, sichthar, hell (bunt n. Helles). + zend. cithra offenbar, hell n. Offenbares (= Kennzeichen, Gesicht; Same), altpers. cithra.

cid enklitische Partikel, verallgemeinert, = ig. kid. skr. cid ebenso. + zend. cit ebenso vgl. altpers. ciy in kas-ciy wer urend.

caitar m. Strafer, Rächer von 2 ci.

skr. cetar m. Rächer. + zend. a-caétar m. Bestrafer.

caid Partikel, auch, nämlich aus ca und id. skr. ced anch, nämlich, wenn. + zend. côit nämlich.

#### J.

jagarvans part. pf. act. von gar wachen.

wir. jägrvams dass. + zend. acc. sg. m. jaghäurväonhem den wachenden. jaghanvas part. pf. act. von han, geschlagen, getödtet habend

skr. jaghanvas, jaghnivas getödtet habend. + zend. jaghnväo schlagend.

jangh zappeln, sich sperren = ig. ghangh.

skr. jamh, jamhati zappeln, sich sperren, janghå f. Bein, Fuss. + zend.

in zafga s. jangha.

jangha Fuss, von jangh.

sskr. jaighā f. Bein, Fuss. + zend. zanga m. der obere Fuss.

jan, jajanti med. jäyatai erzeugen, gebären = ig. gan.
skr. jan, jajanti, jäyate dass. + zend. zan präes. 3 pl. zizanar'ti, med.
3 sg. uçzayêtiê.

jani f. Weib von jan.

skr. jani f. Weib. + zend. jéni f. Weib.

\*janti f. Erzeugung = jåti = ig. ganti.

und in fra-zainti f. Nachkommenschaft. + lat. gens, genti-um f.

jantu m. Geschlecht von jan.

\*kr. jantu m. Geschöpf, Gezücht; Angehöriger pl. Leute. + zend. zantu n. Genosenschaft.

jam f. Erde = gam = ig. gham. \*\*kr. jam f. Erde. + zend. zem f. Erde, Land.

\*jamaina, jamainya irden, Erde betreffend.

und zemaena, zemaenya irden. + lit. zemyna, zemyne f. Erdgöttin, zeminis Erde hetreffend.

Fick, indogerm. Wörterbueb 2. Auf.

jaya m. Sieg, Gewinn von ji.

sskr jaya m. Sieg, Gewinn. + zend. jaya m. Gewinn, Eroberung.

iar rauschen, rufen = ig. gar.

sskr. jar, jarate knistern rauschen, rufen u. s. w. + zend. als Basis in jarezya klagend, von \*jarez klagen == an. klaka klagen.

jas ausgehen, erlöschen = ig. gas.

sskr. jas, jasate ausgehen, erschöft sein. + zend. zah pot. 3 sg. fra-zahit, zaq-ya auszulöschen, zakhsh-athra n. das Erlöschen.

jûta geboren part. pf. pass. von jan. sskr. jûta geboren. + zend. zûta geboren.

jâti f. Geschlecht, Familie, von jan.

sskr. játí f. Geburt, Familie, Stamm. + zend. jaití f. Familie, Hans.

jâmâtar m. Schwiegersohn (aus jâ Stamm und mâtar Begründer?).

sskr. jāmātar m. Schwiegersohn. + zend. zāmātar m. Schwiegersohn.

jâmi Geburt.

sskr. jámi verschwistert, verwandt, jámi n. Verwandtschaft, Abstammung. + zend. zámi Geburt in hu-zámi leichte Geburt habend, hu-zámi-ti dass. ji, jayati erobern, gewinnen; abgewinnen, wegnehmen.

ji, jayati erobern, gewinnen, abgewinnen, wegnehmen. sakr. ji, jayati gewinnen, siegen; abgewinnen, wegnehmen. + altpers. di wegnehmen; zend. ji part. praes. jayanit besiegend.

jit bewältigend von ji.

sskr. jit gewinnend am Ende von Cp. z. B. in açva-jit u. a. + zend. jit dass. als acc. ntr. adverbial gebraucht s. Justi,

jihu oder dihu f. Zunge.

sskr. juhů f. Zunge. + zend. hizu f. Zunge, vgl. hizvanh n. und hizums m. Zunge.

jihvå oder dihvå = ig. daghvå f. Zunge.

sskr. jihvá f. Zunge. + zend. hizva f. altpers. izáva Zunge. jíra eifrig, lebhaft von gi.

skr. jîra rasch, lebhaft, cifrig. + zend. jîra cifrig, jîra in daêma-jîra mît lebhaften Augen (daêman).

jîv, jîvati leben = ig. gîv.

sskr. jiv, jivati leben. + zend. in jivya w. s. altpers. jiv praes. 2 sg. jivahy leben.

jîva m. das Leben 🚃 ig. gîva.

sskr. jiva lebendig, m. n. lebendes Wesen m. n. Leben. + altpers. jiva

das Leben, vgl. zend. jiwya von lebenden Wesen kommend, lautlich = skr. jiwya n. Leben, Lebensnterhalt.

jîvâtu f. Leben von jîv.

skr. jirátu f. Leben = zend. jyátu f. Leben; dazu jyáiti f. Leben, das in 7 Compositis den Schlusstheil bildet für "jiráti; zend. jiti f. das Leben steht vielleicht für "jirti und ist dann identisch mit ksl. żiti (für iirti) f. Leben von ziva żi-ti leben.

ju, javati treiben, eilen = ig. gu.

skr. jú, junáti, javati treiben, eilen. + zend. zu eilen imper. 2 sg. zava. ius. \*iausati kiesen. lieben = ig. gus.

skr. jush, jushate, joshati kiesen, lieben. + zend. nur im part. pf. zusta s. justa; altpers. dus in daustar s. janstar.

justa geliebt = ig. gusta, part. pf. von gus. skr. jushta dass. + zend. zusta in ashō-zusta Reinheit liebend, daċvōzasta den Daċva ergeben.

msta den Daéva ergeben. jausa m. Billigung, Belieben, von jus.

sskr. josha m. Billigung , Belieben , Genüge. + zend. zaosha m. Wille, Wunsch.

jaustar m. der da liebt, hegt, pflegt, von jus.

skr. joshtar liebend, hegend, pflegend. + altpers. daustar m. Freund,

np. dost.

jnå erkennen = ig. gnå.

skr. jna pt. pf. jnåta erkennen. + zend. in zhnô-ista superl. am meisten kennend, zhnå-tar-s. jnåtar.

jnåtar m. Kenner von jnå = ig. gnåtar. \*\*kr. jnåtar m. Kenner. + send. shnåtar m. Kenner.

jnu n. Knie aus janu = ig. gnu. skr. jnu n. Knie. + zend. zhnu n. Knie.

 jyå altern, verkommen = ig. gyå bewältigen aus ji durch å.

sskr. jyā jināti altern, verkommen. + send. jya im part. praes. med. frajyama gealtert. vorkommen.

jyá f. Bogensehne von ji = ig. gya.
 skr. jyá f. Bogensehne. + send. jya f. Bogensehne.

jrayas n. Ausdehnung, Fläche von jri. skr. jrayas n. Fläche, Strecke, Raum. + zend. zrayanh n. (Fläche) See, Meer; altpers. daraya See, Meer.

jri sich ausdehnen, ausbreiten = ig. gri. 
»kr. jri, jrayati sich ausdehnen. + zend. nur in zrayanh s. jrayas.

### T.

ta pron. demonstr. dieser, der nom. sg. m. sa, f. sâ, n. tad = ig. ta.

sskr. sa. så, tad dieser, der. + zend. ha, hå, tat dieser, der.

tak, takati eilen, laufen, fliessen = ig. tak.

sskr, tak, takati eilen, laufen. + zend. tac, fra-tacaiti laufen, eilea, fliessen, vgl. lit. teku, tek-ti lanfen, fliessen.

\*taka m. n. Lauf, von tak = ig. taka.

send. taka laufend, fliessend n. Lauf. + lit. taka-s m. Pfad, ksl. teku m. Lauf, toku m. Fluss.

takant laufend von tak part. praes.

sskr. takant laufend. + zend. tacañt laufend, fliessend in tacat-ap fliessendes Wasser, tacat-vohnni Blut fliessen lassend.

\*takara flüssig von tak = ig. takara.

zend. tacare n. Lauf, takhairya flüssig aus \*takhara. + razzeo-ç flüssig.

\*takas n. Lauf = ig. takas. send. tacanh n. Lanf. + ráyos n. Schnelligkeit.

\*taku laufend, schnell = ig. taku.

sskr. taku dass. + razú-ç schnell.

taks, taksati pf. tataksa behauen, zimmern, schaffen,

machen = ig. taks, taksati.

ser. taksh, takshati pf. tataksha dass. + send. tash impf. 3 sg. tashat,
pf. 3 sg. tatahah dass.; altpers. takha behnuen, surechtrichten, ham-takha
med. sich bemühen, mitwirken, helfen, arbeiten impf. 1 sg. ham-atakhaiy.
3 sg. und pl. ham-atakhati,

taksan m. Bildner, Schöpfer, Zimmermann τέπτων = ig. taksan.

sekr. takshan m. dass. + zend. tashan m. dass.

taksta part. pf. pass. von taks, gemacht = ig. taksta. sakr. tashta gemacht. + zend. tasta gemacht, anch tåsta in mainju-tåsta von den Himmlischen (mainju) gewirkt, hu-tåsta wohl geschaffen.

tadå dann, von ta.

sskr. tadâ dann. + zend. tadâ dann.

tan, tananti, tanvati dehnen = ig. tan.
sskr. tan, tanoti, tanvate dehnen, spannen. + send. tan praes. 1 sg.
tanva, praes. 3 pl. fraç-tanvariti dass.

tanu f. Leib; das Selbst von tan.

sskr. tann, tann f. Leib, das Selbst. + send. tanu f. Leib, tanu-druj leibhafte Druksb.

tanus n. Körper, Leib von tan.

salus II. Korper, Leib von tan.

skr. tanus n. Körper, Leib. + zend. tanus n. loc. tanushi-ca Körper
Leib.

\*tantra finster, düster von tam = ig. tamtra.

zend. täthra finster n. Finsternizs. + lat. têter, têtr-icu-z; ahd. dinstar
düster.

tanva leiblich, von tanu durch Suffix a.

sskr. tánva sur eignen Person gehörig, leiblich. + zend. tanva leiblich.

tanvara, tåvara n. Bogensehne von tan, tå spannen. sskr. tåvara n. Bogensehne. + zend. thanvara f. thanvare n. Bogen, vgl. ssch thanvana m. und thanvare-ti f. Bogen.

tap caus. tâpayati brennen, leuchten = ig. tap drücken; brennen.

sekr. tap, tapati hrennen caus. tāpayati. + send. tap brennen caus. tāpayēti.

tapta erhitzt part. pf. pass. von tap.

ukr. tapta erhitzt, heiss. + send. tafta (entbrannt, hitzig soviel als) jäbzornig.

skr. tam, tāmyati dass. + zend. in temanh s. tamas.

tamas n. Finsterniss von tam.

\*\*kr. tamas n. Finsterniss. + zend. temanh n. Finsterniss.

tam vergehen, sticken, stocken = ig. tam.

tamasvant finster, dunkel, tamas+vant.

skr. tamasvant, tamovant finster, dnnkel. + zend. temor hvant finster,

tar übergehen, eindringen = ig. tar.

skr. tar, tarati dass. + zend tar übergehen, eindringen intens. 3-sg.

mar. tar, tarati tass. — zend. tar unergenen, einuringen intens. 3-sg impf. titarat drang ein; altpers. tar, viya-tar-ayam ich überschritt. tara überwindend von tar.

skr. tara überwindend, târa rettend. + zend. tara in thaéshô-tara Peinigung, Anfeindnng überwindend.

taras praepos, und praefix durch hin, über von tar = ig. tara(n)s.

\*kr. tiras dnrch bin, "hber. + zend. tarô taraç-ca durchbin, "über. Vgl. lat. trans. Grundform tarans acc. pl.

taruna zart, jung = ig. tarana. sskr. taruna zart, jung. + zend. tauruna zart, jung.

tarp sättigen = ig. tarp, tarpati.

sskr. (tarph, trphati, trmphati) tarp, tarpati, trmpati sich sättigen. + zend. in thräf-anh n. Nahrung, thräf-edha f. Sättigung nnd thräf-edhanh n. Nahrung.

tary überwinden = tar.

sskr. turv, türvati dass. + zend. taurv caus. taurvaya überwinden, psaigen, hzv. tarvinitan, parsi tarvinidan; zend. part. praes. taurvant überwindend in tbacsho-taurvant die Peinigungen besiegend.

tarva durchdringend, hart von tarv = ig. tarva.
sskr. tivra nach B. R. für tarva stechend, hart, grässlich, + zend. theurva
heftig, stark, hart, Vgl. lat. torva-s?

tarvan n. das Ueberwinden.

sskr. turvan <br/>n. das Ueberwinden, turvani überwindend, bewältigend. +zend. <br/>in viçpa-taurvan alles überwältigend.

tars dürsten = ig. tars.

sskr. tarsh, tṛshyati dürsten, lechzen. + zend. s. tarsna.

tars, tarsati zittern, sich fürchten = ig. tars, tras.
 sskr. tras, trasati zittern, sich fürchten. + zend. tareç praes. 3 pl. tereçenti sittern, sich fürchten; altpers. tarç.

tarsta erschrocken part. pf. pass. von 2 tars = ig. tarsta, trasta.

sskr. trasta erschrocken. + zend. tarsta erschrocken.

tarsna Durst von 1 tars.

sskr. trshnå f. Durst. + send. tarshna m. Durst.

tavisi f. Kraft, Stärke, von tu.

sskr. tavishi f. Kraft, Stärke. + zend. tevishi f. Kraft, Zunehmen.

tâti f. das Machen, dient als Affix = ig. tâti. sskr. tâti in arishta-tâti f. Unverschrtheit, deva-tâti f. u. a. + zend. taf f. das Machen, zu Stande bringen dat. yava-ca tâtit für das Ewigmschen, für alle Ewigkeit; als Affix in a-mere-tat p. a.

tig, tij schärfen, scharf sein. sskr. tij, tejati schärfen, scharf sein. + zend. tij in tigh-ra scharf, spitz. tigh-ri Pfeil, tizh-in spitz, scharf, taëzh-a m. Axt.

1. tu auffordernde Partikel.

sskr. tn doch, nun. + zend. tu nun.

2. tu vermögen, können,

sskr. tu, taviti, tautı vermögen, gelten, können. + zend. tu, fra-tavat vermögen, können.

tuam du = ig. tu.

skr. tvam, ved. oft zu lesen tuam du. + zend. tům, altpers. tuvm du. turya, aus caturya, der vierte.

skr. turva, turiva der vierte. + zend. tûirva der vierte.

tuç sich beruhigen, zufrieden sein, schweigen = ig.

skr. tash, tashyati sich beruhigen. + zend. tush in tüsna still, zufrieden, womit wohl altpreuss. tusna-n acc. stille identisch ist.

tûçna stille, zufrieden.

sskr. tüshnim advb. stille, zufrieden. + zend. tüsna stille, zufrieden.

taukman n. Sprosse, Schoss von tuk = ig. tvak.

sskr. tokman n. tokma m. junger Spross, junger grüner Halm. + zend. tsokhman n. Keim, Same; Verwandtschaft, Verwandter; altpers. taumá Familie, npers. tukhm, tokhm, tukmah Familie.

tya nom. sg. m. syas, f. syâ ntr. tyad pronom.

sike, tya, nom. sg. m. syas, f. syā, ntr. tyad, die übrigen Formen von 19s. juner, besonders juner bekannte, nur vedisch. + altpers, tya pron, relati welcher, welche, welches, nom. sg. m. hya, f. hyā, ntr. tya, die slirigen Casas von tya. Im Zend nur hyat nom. sg. ntr. welches — yad, bu tya, yay wold hone Zweifel aus dem demonstr. ta, sa und dem relativen ya rusammengesetzi tist, kann os nicht befremden, wenn im Sanskrit der demonstrative, im Altpersischen der relative Sim rovenblägt; den strait ist hya jedoch auch im altpers. hydpara = hya + apara, see. hyáparan adv. nach diesem.

trak ziehen, laufen,

skr. trank, trankati, trakh, trakhati ziehen. + zend. part. pf. med. thrakhta ziehend. Vgl. τρέχω und goth. thragjan laufen.

trap, trapyati wenden = ig. trap.

ekr. trap, trpyati wenden, sich abwenden (schämen). + zend. tarep, 'terefyeiti, impf. conj. 3 sg. terefyat zuwenden, einem zukommen lassen, tribuere.

traya dreifach, dreigetheilt, dreierlei = ig. traya. »kr. traya dreifach, dreigetheilt, dreierlei. + zend. thräya dreifach in thräyö-idyai (aus thräya und dyai inf. von dhá) verdreifachen.

trå, tråyati schützen, erhalten.

skr. trå, tràyati schützen. + zend. thrå praes. 3 pl. thråyèinti schützen, såhren.



trâtar m. Beschirmer, Hüter, von trå.

sekr. trätar m. Beschirmer, Behüter. + zend. thråtar m. thrätri f. Beschützer. Ernährer.

trâtra n. Schutz von trâ.

sekr. trâtra n. Schutz, Schirm. + zend. thrâthra n. Schutz. Erhaltung.

trâsava erschrecken caus, von tars,

sakr. trásaya erschrecken, caus. von tras. + zend. praes. 3 sg. thráonbayéiti erschrecken; lat. terrére.

tri pl. nom. m. trayas f. tisaras drei = ig. tri. sskr. tri nom. m. trayas f. tisras drei. + zend. thri nom. m. thrayo und thrac-ca f. tisharo drei.

trita m. Name einer alten Gottheit = ig, trita.
sekr. trita m. eine Vedengottheit. + zend. thrita m. Name zweier Helden, nach Justi nur laullich mit trita identüsch, doch vgl. traitana; zend.
thrit f. Name einer Tochter Zarathustras.

tritya der dritte von tri = ig. tritya. sskr. tritya der dritte. + altpers. tritiya, zend. thritya der dritte.

triyaksti f. drei Zweige, Dreizweig, tri+yaksti.
sskr. triyashti f. Dreizweig, eine bestimmte Pflanze. + zend. thryakhsti f. drei Zweige.

1. triçata dreissig = ig. trikanta.

sekr. trim̃çat dreissig. + zend. thriçāta, thriçāç dreissig. Vgl. lat. triginta = τριάκοττα.

2. tricata dreihundert, tri+cata.

sskr. triçata dreihunder<br/>t. + send. thriçata dreihundert in thriçatô-zims dreihundert Winter, Jahre.

tris dreimal = ig. tris.
sskr. tris dreimal. + zend. thris dreimal.

traitana m. mythisches Wesen, von trita.

sskr. traitana m. + zend. thraêtaons m. Frédûn.

tva dein von tu(am) du.

sekr. tva dein. + zend. thwa dein.

tvaks, tvaksati schaffen, wirken, eifrig sein vgl. taks. sskr. tvaksh, tvakshati schaffen, wirken. + zend. thwakhsh praes. 3 pl. med. thwakhshenté sie eilen hervor, part. med. praes. thwakhshenné.

tvaksas n. Wirksamkeit, Thätigkeit von tvaks.

skr. tvakshas n. Wirksamkeit, Thatkraft, Rüstigkeit. + send. thwakhshaih n. Thätigkeit.

tvaksiyans, tvaksista sehr rüstig, comp. und superl. zu zend. thwakhsha rüstig, eifrig.

sskr. compar. tvakshiyams sehr rüstig. + zend. superl. thwakhshista sehr rüstig.

tvåvant dir gleich, deines Gleichen von tuam.

skr. tvåvant dir gleich, deines Gleichen. + zend. thwåvant dir gleich, deines Gleichen.

tvi erregen, erschrecken.

wix. tv: ale Basis ru trish (tv:j=0) treshati errogen, errogt, bestürt wis + zend. twi im part, prass, sc. they-sa'll erethreckend, furchlus, twys a f. Forcht, Schrecken und thwayañ-añ; schrecklich, letaters eigenlich part, press. act. von 'thwayañ, einem Denominativ ron 'thway-añ s. Schrecken. Aus der Verkürung dieses thway-añ = "sakr. tvapus tris endprang das sakr. Thema tvish.

1. tvis funkeln.

skr. tvish, tveshati funkeln. + zend. Basis in tis-trya m. Sirins (vgl. skr. tish-ya ein Stern) und in thwiç-ra glänzend.

2. tvis erregen, erschrecken aus 1 tvi durch s.

sskr. tvish, tveshati erregt, bestürst sein, machen. + zend. in thwaésha m. Farcht, Schrecken.

tvaisa furchterregend sbst. Furcht.

sskr. tvesha nngestüm, hehr, furchterregend, tveshas n. Erregung, Trieb. + send. thwaésha m. Furcht, Schreckniss.

## D.

\*da Pronominalstamm der dritten Person, der.
 zend, da der, er acc. sg. m. dem. + 5-δε u. s. w. s. ig. da.

2. \*da enklitisch zu - hin = ig. da.

zend da in vacçmen-da zum Hanse hin. + οΙκον-δε, οΙκα-δε n. s. w. s. ig. da.

daks es recht machen; tüchtig sein.

skr. daksh., dakshati es recht machen; med. taugen, tüchtig sein. +

daksina dexter = ig. daksina von daks.

\*\*kr. dakshina dass. + zend. dashina dass.

datra n. Gabe, Spende von dâ.

\*kr. datra n. Gabe, Spende. + zend. dathra n. das Geben.

der weiseste.

dant gebend part. aor. von dâ = ig. dant. sskr.dant gebend. + zend, dant gebend.

\*dant m. Zahn von då zertheilen = ig. dant. sskr. dant m. Zahn. + vgl. żend. dantan m. Zahn. ¿dois, lat. dent m. u. s. w.

dançtra m. Hauzahn, Spitzzahn, von daç beissen.
sekr. damshtra m. damshtra f. Hauzahn. + zend. in tizhi-daçtra mit
spitzem Hausahn.

dans, das lehren = ig. das.

sskr. in damsas s. dansas. + zend. danh pass. praes. sg. 1 didanhè werde belehrt.

dansas n. Weisheit, Geschicklichkeit = ig. dansas. sskr. damsas n. Weisheit. + zend. danhanh in hizvo-danhanh n. Zungengeschicklichkeit.

dansista superl. sehr weise zu dans.
sskr. dansishtha B. R. sehr wunderkräftig, besser wohl sehr weise, sehr weisewirkend (von den Ayvins). + zend. danhista, dähista sehr weise,

dabh, dabhnauti schädigen, trügen.

sskr. dahh, dabhnoti schädigen, trügen. + zend dab impf. 3 sg. med debenaota betrügen.

dabhta geschädigt, betrogen part. pf. pass. von dabh. sekr. dabdha geschädigt, betrogen. + zend. dapta betrogen.

dabhya zu betrügen, part. fut. pass. von dabh.

\*\*kr. dabhya einer den man schädigen, betrügen kann. + zend. daoya in

a-daoya nicht zu trügen.

dabhra geringfügig von dabh.

sskr. dabhra geringfügig. + zend. dawra in dawra-maéshi n. pr. s. maisa.

day theilen, zutheilen = ig. day.
sskr. day, dayate zutheilen, ertheilen. + zend. å-day zurückgeben, antworten.

dar spalten, trennen = ig. dar.

sskr. dar drnåti spalten, trennen. + zend. dar spalten, trennen, npers. daridan dass.

dargha lang = ig, dargha, sskr. dirgha lang, + zend, daregha lang; vgl. altpers, dranga lang.

darghabâhu m. langer Arm adj. langarmig (dargha+bâhu):

sskr. dirghabáhu langarmig. + zend. dareghóbásu m. langer Arm, adj. langarmig.

darghåyu langes Leben adj. langlebig. sskr. dirghåyu langlebig. + zend. daregåyu n. langes Leben.

darta berücksichtigt, geehrt.

sskr. á-drta berücksichtigt, geehrt. + zend. dereta geehrt.

darbh knüpfen, flechten = ig. darbh. skr. darbh, drbhati knüpfen, winden, flechten. + zend. in derew-da m. Flechten.

 darç pf. dadarça sehen, erblicken = ig. dark, dadarka.

sekr. darç, pf. dadarça sehen, erblicken. + send. dareç, pf. dadareça sehen, erblicken.

2. darç adj. der sieht, schaut.

\*\* skr. drç dass. sûrya-drç die Sonne sehend. + zend. dareç dass. nom. dareç-ca.

darça m. das Sehen, von darç.

skr. drça m. das Sehen. Aussehen am Ende von Compositis. + zend. dareça m. das Sehen.

darçti f. das Sehen, von darç.

sskr. drshti f. das Sehen. + zend. darsti f. das Sehen.

darçya zu sehen part. fut. pass. von darç. skr. drçya zu sehen. + zend. hvare-dareçya von der Sonne zu sehen, der Sonne auszesetzt.

darevan sehend, von dare.

sskr. drçvan der gesehen hat, vertraut mit, am Ende von Compositis. + send. dreçvan sebend in parô-dreçvan voraussehend.

darh fest machen, fest halten, med. fest sein s. ig. dhargh. hr. darh, drmh-ati fest machen, befestigen, med. fest sein, part. pf.delha fest, caus. drmh-ays festmachen, fest halten. + zend. darez fest machen, fest halten, part, praes. med. deresiana stark, caus. darezays fest machen, fest halten, drs, drawksiti ergeréfen, festhalten.

daç beissen = ig. dak.

sskr. damç, daçati beissen. + zend. in dăçtra s. dançtra.

daçan zehn = ig. dakan,

sskr. daçan zehn. + send. daçan zehn.

daçama der zehnte = ig. dakama.

sskr. daçama der sehnte. + send. daçema der sehnte.

daçamâsya zehnmonatig, daça — mâs.

sskr. daçamâsya sehnmonatig. + zend. daçamâhya sehnmonatig.

dasma "fromm" von Göttern und Menschen, von dans, das.

sskr. dasma von den Göttern "fromm" wirksam, wunderkräftig. + send. dahma fromm, von den Menschen f. wirksames Gebet.

dasra weise, weise wirkend von dans, das.

dah, dahati brennen, verbrennen = ig. dagh.

sskr. dah, dahati brennen, verbrennen. + zend. daz, dashaiti brennen, verbrennen.

dâ, dadâti geben = ig. dâ, dadâti.
 sskr. dâ, dadâti geben. + send. dâ, dadhâiti geben.

\*2. dâ wissen = ig. dâ.

zend. då part. praes. dañta wissen, altpers. då wissen, kennen, impf. 3 sg. a-dânâ wusste. +  $\delta a$ - $\hat{\gamma} r a u$ . s. w. s. ig. då.

då theilen.
 sskr. då, dåti theilen. + gr. s. ig. då.

dågha m. Brand, von dagh = dah.
sskr. dåha m. Brand. + rend. dagha m. Brandmal, neupers. dågh, dagh

data gegeben, part. pf. pass. von 1 då.

sskr. dåta in två-dåta von dir gegeben. + send. dåta gegeben, s. ig. dåta

dâtar m. Geber, von 1 dâ = ig. dâtar.

\*dåtar m. Geber. + \*end. dåtar m. Geber.
\*dåti f. Gabe, von 1 då = ig. dåti.

send. dåiti f. Gabe. + 8600-5 f. s. ig. dåti. dåtra n. Gabe von 1 då.

sekr. dåtra n. Gabe. + send. dåthra n. Gabe.

\*dåna n. das Geben, Gabe von 1 då = ig. dåna. sskr. dåna n. das Geben. + lat. dönu-m n.

dânu n. Nass, Flüssigkeit,

sekr. dánu n. Tropfen, Thau, Nass. + send. dánu Fluss in dánu-drájach Länge eines Flusses, karu-dánu schwach fliessend, as-dánu stark fliessend.

dårana Spalt, Riss.
sekr. dårana spaltend n. das Bersten, Spalten. + send. darena f. Spalt,
Riss.

dåru n. Holz, Lanze = ig. dåru.

sakr. dáru n. Holz, Stück Holz. + zend. dáuru n. Holžstück, Lanze vgl.  $\delta \phi_{\theta}$ .

- 1. dåsa wissend, weise, von dans.
- sskr. dåsa m. Weiser, Kenner. + zend. dåoniha weise, duzh-dåoniha schlechtes wissend, dåhista superl. sehr weise.
  - 2. dàsa m. (von sskr. dås anfeinden) Feind; Dämon,
- Unarier. sakr. dåsa m. Dämon; Sclave, Knecht. + zend. dåha m. skythiacher

Stamm, Acios, Acios, Dahae.
\*di, Pronominalstamm der 3 ps. der, er vgl. da.

end di acc. dim. ntr. dit, pl. acc. dls immer an zweiter Stelle, oder eaklitisch; altpera dim, dis enklitisch. + altpreuss. di acc. sg. dim., acc. pl. dis enklitisch, der, er.

dighda, dighta bestrichen, beworfen part. pf. pass. von dih.

\*kr. digdha bestrichen, heworfen. + zend. uz-dista aufgeworfen.

div dîvyati leuchten, scheinen (sehen) s. ig. div.

skr. div, divyati (werfen) strahlen, lenohten. + zend. div 3 pl. praes.
i-divyéinti sie bemerken.

diç zeigen, lehren = ig. dik.

sskr. diç, dideshti zeigen, lehren. + zend. diç zeigen, lehren; strafen. skr. pra-diç anweisen == zend. fra-diç anweisen, sskr. sam-diç zuweisen, saweisen == zend. han-diç zuweisen, anweisen.

diçti f. Weisung von diç.

sskr. dishti f. Weisung. + zend. å-disti f. Anweisung, Lehre.

- dih bestreichen, bewerfen, aufwerfen.
- 18kr. dih', degdhi bestreichen, bewerfen. + altpers. dida Festung; zend. di bewerfen; sekr. ud-dih aufwerfen = zend. uz-diz aufwerfen.
  - dî, dîdî erscheinen (sehen) ig. dî.

\*\*kr. di didyati 3 pl. scheinen, leuchten. + zend. di part. daidhyant sehen, daé-man n. Gesicht, dôi-thra n. Auge.

dîti f. das Scheinen (Blicken) von dî.

skr. diti f. Schein, Glanz in su-dîti schönglânzend. + zend. paiti-dîti f.

das Hinblicken.

- dughtar f. Tochter = ig. dhugh-a-tar.

  wkr. duhitar f. Tochter. + zend. dughdar f. neupers. dukhtar Tochter.
  - 1. dus verderben, schlecht werden = ig. dus.

sskr. dush, dushvati verderben, schlecht werden, sündigen, + zend dush in dush s. 2 dus and dushiti s. dusti.

2. dns schlimm, übel, miss, nur als vorderes Glied in Zusammensetzungen = ig. dus.

sskr. dush. + zend. dush.

dusâpa schwer zu erlangen, 2 dus+âpa Erlangung. sskr. durápa schwer zu erlangen. + zend. duzhápa schwer zu erlangen.

dusukta schlecht geredet n. schlechte Rede, dus ukta, part. pf. pass. von vac.

sskr. durukta schlecht geredet n. schlechte Rede. + zend. duzhûkhts n. schlechte Rede adi, schlechte Rede führend,

duskarta übel gethan n. Uebelthat, 2. dus und karta part. pf. pass, von kar. sakr. dushkṛta (schlecht gethan) n. Uebelthat. + zend. duskereta n. übel

Gethanes. dusti f. Verderben, von 1 dus.

sakr. dushti f. Verderben, Verderhniss. + zend, dus iti f. Elend, neupers. dusht.

dusmanas übelgesinnt, missgemuth, 2 dus+manas = ig. dusmanas. sskr. durmanas missmuthig. + zend. dusmanaih schlechtdenkend,

δυσμενής. dusvacas schlechte Rede führend, 2 dus+vacas.

sskr. durvacas n. schlechte Rede adj. schlechte Rede führend. + zend. dnzhvacanh schlecht redend.

dusçansa übelredend, 2 dus+çansa. sekr. du: eaffisa drohend, übelwollend, + zend, duscanha Uebeles sprechend

\*duscravas von schlechtem Rufe dus+ cravas. zend. déuscravanh von schlechtem Rufe, + δυσκλεής.

dûta m. Bote.

sskr. dûta m. Bote. + zend, dûta m. Bote.

dûra fern, adv. abl. dûrât von fern, loc. dûrai in derin die Ferne.

sskr. dûra fern, adv. abl. dûrât von ferne, loc dûre in der, in die Ferne. + zend, dûra fern, adv. abl, dûrât von ferne, loc. dûirê, dûraê-ca in der. in die Ferne; altpers. loc. dûraiy fernhin.

dûrapâra, dûraipâra, dessen Gegenufer ferne ist, also breit, von Flüssen, dûra+pâra.

sskr. důrapára ebenso. + zend. důraépára ebenso.

dûraidarç fernhin sehend, sichtbar, dûrai loc. + darç. skr. düredrç fernhin sichtbar, m. (fernhin sehend und so) Geier. + zend. dürsédareç fernhin sehend.

dûraiçruta weithin berühmt loc. durai + çruta.

skr. dûreçruta als nom. propr. + zend. dûraiçrûta weithin berühmt.

daiva m. Gott, von div = ig. daiva.

sskr. deva m. Gott. + zend. daéva m. bőser Gott, bőser Geist.

daivajusta den Göttern lieb, daiva + justa.

sekr. devajushta den Göttern angenehm. + zend. daêvazusta den Daêva befrenndet.

daivadhåta von den Göttern geordnet, geschaffen, daiva —dhåta.

skr. devahita von den Göttern geordnet, bestimmt. + zend. daévôdáta von den Daèva geschaffen. daivayajna Götterverehrung adj. Götterverehrend, daiva

quivayajna Gotterverenrung aqj. Gotterverenrena, quiva

sskr. devayajna n. Götterverchrung, Götteropfer n. pr. m. (Götterverchrend). + zend. daëvayaçna m. Verchrer der Daeva.

daivavant mit Göttern versehen.

skr. devavant, devávant mit Göttern versehen. + zend. daévavañt den Dews ergeben.

daiçaya, daiçayati zeigen, weisen, Caus. mit der Bedentung des Stammverbs.

\*\*kr. deçaya, deçayati ebenso. + zend. daêçaya ebenso. Vgl. ahd. zeigön zeigen.

dausas n. Dunkel, Abend, von dus.

sskr. doshas n. dosha f. Dnnkei, Abend. + zend. daoshanh n. Abend in daoshaç-tara, daosha-tara hzv. dôshaç-tar abendlich, westlich, vgl. np. dôsh Abend.

drapsa fluthend, wallend?

skr. drapsa m. Tropfen, Funken. + zend. drafsha m. Banner. Vgl. sskr. drapi m. Mantel, Gewand.

drå laufen = ig. drå.

skr. drå, dråti laufen. + zend. part. praes. med. dramna durchstreift?

dråghista sehr lang superl, zu dargha.

sekr. dråghishtha sehr lang, längst. + zend, dråzista sehr lang.

dru, dravati laufen, caus. drâvaya.

sakr. dru, dravati laufen, dravant laufend, druta eilend, rasch, caus. dravayati laufen machen. + zend. dru laufen, stürzen, drvant laufend. stürzend, druta eilend, caus. dravaya laufen machen.

2. dru n. Holz = ig. dru.

sskr. dru n. Holz. + zend. dru n. Holz, Speer.

druta part. pf. med. von 1 dru, eilend. sskr. druta eilend, rasch. + zeffd. druta eilend, rasch.

druh druhyati trügen, schädigen wollen.

sskr. druh, druhyati schädigen, zu schädigen suchen. + zend. druj, druhaiti lügen, belügen; altpers. duruj impf. 3 sg. a-durujiya log, drauj-ans m. Lügner; sskr. abhi-druh Leid anthun = zend. aswi-druj belügen.

druh m. f. Unhold, Unholdin, von 1 druh.
 sekr, druh m. f. Unhold, Unholdin. + zend. druj f. Unholdin. - Vgl. an. draug-r m. Gespenst, as. gi-drög, ahd. ka-troc, mhd. ge-troc Trug, dämonisches Blendwerk, Gespenst.

druhvant trügend, schädigend.

sekr. druhyant schädigend. + zend. druzhyant in parô-druzhyant.

draugha schädigend, trügend m. Trug, von drugh = druh.
sakr. drogha m. Schädigung, Trug, Arglist, adj. in Compositis wie droghamitra schädigend, arglistig. + rend. draogha lügnerisch m. Lüge, Trug;
altpert. drauga Lüge, neuper. darögh.

draughavâc trügende Rede.

sekr. droghavacas droghavac kränkende, arglistige Reden führend. + zend. draoghövac m. lügnerische Rede.

dva zwei = ig. dva.

sekr. dva. + zend. dva.

dvaya zwei, zu zwei = ig. dvaya. sskr. dvaya. + zend. dvaya, vaya zwei s. Justi unter dva.

dvådaça der zwölfte von dvådaçan.

sekr. dvådaça der zwölfte. + zend. dvadaça der swölfte.

dvådaçan zwölf = ig. dvådakan. sskr. dvådaçan zwölf. + zend. dvadaçan zwölf.

dvara n. Thor, Thur = ig. dhvara.

sekr. dvår, dvåra n. Thor, Thür. + zend. dvåra n. Thor, Thür; Pforte, Hof, Palast; altpers. duvara Thüre, Hof, loc. duvarayā, duvar-thi Thorweg. dvi fürchten.

ığl. sıkr. duv-as u. Schen; zend. dva<br/>é-tha f. Schrecken. daévô-ț-bi die bêra schreckend. gr. <br/>  $\delta_{F^g}$  fürchten.

dvitya der zweite, von dva, = ig. dvitya.

skr. dvitiya der zweite. + zend. bitya der zweite; altpers. duvitiya der

dvimâsya zweimonatig dvi + mâs.

wkr. dvimásya zweimonatig. + zend. bimáhya zweimonatig.

1. dvis hassen, anfeinden (aus dvi).

skr. dvish, dveshti hassen, anfeinden. + zend. daihish hassen, anfeinden 3 pl. praes. daibishenti, part. praes. daihishyant, tbish dass. Das Präfix da in da-i-bish ist identisch mit nhd. "zu" s. ig. da.

2. dvis zweimal = ig. dvis.

tskr. dvis zweimal. + zend. bis zweimal.

dvaisa m. Anfeindung.

thisha vant peinigend.

dvaisas n. Anfeindung, Peinigung von 1 dvis.

avaisas n. Ameimaung, Pennigung von 1 dvis.

skr. dveshas n. Widerwille, Hass, Anfeindung. + zend. dvaéshanh und

véshanh n. da-baéshanh n. Anfeindung, Peinigung.

### DH.

dhana n. (Einsatz) Gut, Habe von dhâ.

skr. dhana n. Einsatz, Kampfpreis, Bente, Gut, Habe. + zend. dana n.

Bentu in gao-dhana n. Rinder-, Viehbesitz s. gaudhana.

dham blasen, hauchen ig. dham.

skr. dham, dhamati hlasen, hauchen, athmen. + neupers. dam-idan.

dhar pf. dadhåra halten = ig. dhar.

ssir. dhar, dharati pf. dádhára, dadhára halten. + zend. dar pf. dídhára halten, erhalten.

dharta gehalten part. pf. pass, von dhar. \*\*ir. dhrta. + zend. dereta.

dhartar m. Halter von dhar.

skr. dhartar m. Träger, Stützer; Erhalter, Bewahrer. + zend. daretar n. Halter.

dhartra n. das Haites. Festhalten von dhar.

Pick. indogerm. Wörterbuch 2 Auf

sskr. dhartra n. Stütze, Halt. + zend. darethra n. das Festhalten, Emprägung.

dhars, dharsnauti wagen = ig. dhars.

sskr. dharsh, dharshati, dhrshnoti wagen. + zend. daresh praes. 3 pl. upa-darezhnvañti wagen; altpers. dars impf. 3 sg. a-dars-nau-s wagen. dars-am adv. heftig, sehr.

dhav dhavati reinigen.

sskr. dhâv dhâvati reinigen, blank machen. + zend. dav impf. 3 sg. med fra-dhavata er reinige sich.

dhâ dadhâti setzen, machen, schaffen = ig. dhâ.
 sskr. dhâ, dadhâti setzen, machen, schaffen. + zend. dâ dadhâti setzen.
 machen, schaffen.

2. dhá saugen = ig. dhá.

sskr. dhâ dhayati sangen. + zend. in daênu s. dhainu.

dhâta gesetzt, geschaffen = ig. dhâta. sskr. dhita, hita dass. + zend. dâta geschaffen n. Satzung, Gesetz.

dhâtar m. Setzer, Schöpfer von dhâ = ig. dhâtar. sskr. dhâtar m. Schöpfer. + zend. dâtar m. Schöpfer.

dhâti f. Setzung, Machung von dhâ.

zend. dåiti f. Machung. + goth. ded-i-s f. ahd. tåt f. That s. ig. dhåti.

dhána n. Ort, wohin man setzt, legt, von dhá. sskr. dhána n. dass. + zend. dána n. das Schaffen, Schöpfung; Ort, wohin man etwas legt.

dhânâ f. Korn von dhâ.

sskr. dhånå f. Korn. + zend. in dånökarsha Körner schleppend, Beiwort der Ameise: neupers. dånah Korn.

dhâman m. n. Satzung u. s. w. von dhâ s. ig. dhâman. sskr. dhâman m. n. Satzung u. s. w. + zend. dâman m. f. n. Geschöpf.

\*dhâmi f. Satzung pers. Setzer, von dhâ. zend. dâmi f. Schöpfung, dâmi m. Setzer, Schöpfer. + 96µ1-5 f. Satzung.

Θίμι-ς f. Setzerin, Satzungen setzende Göttin. dháyas n. Erhaltung von 2 dhá. sskr. dháyas n. Sangen, Nährung. + zend. in dregu-dáyaih n. Name ci-

ner Flüssigkeit?

dhârana das Erhalten von dher. .

sskr. dhârana tragend, haltend, dhâra<br/>v $_{\rm d-1}$ das Tragen, Bewahren. + zend. dârana n. Schutz.

dhåraya halten, caus. zu dhar.

\*\*kr. dháraya, dhárayati dass. + zend. dáraya, vi-dhárayêiti dass. dhárayant haltend part. praes. act. von dháraya,

dharayant haltend part, praes, act, von dharays sekr. dharayant haltend. + zend. darayant haltend, lenkend.

dhâre f. Schärfe, Schneide.

skr. dhárá f. Scharfe, Schneide. + zend. in tizhi-dára scharfschneidig, vayò-dára zweischneidig, catò-dára hundertschneidig, s. catadhára.

dhâsi f. Setzung von dhâ.

sskr. dhāsi f. Stātte, Sitz, Heimath. + zend. dāhi f. Schöpfung.

dhî f. Einsicht von ig. dhî w. s.

sskr. dhi f. Einsicht. + zend. in hereza-i-dhi von grosser Einsicht, nach Justi.

dhainu f. milchendes Thier, Mutterthier von 2 dhâ. skr. dhenu f. milchende Kuh, in Cpp. überhaupt Mutterthier. + zend. daénu f. das Weibchen von Thieren.

dhruva fest, stark, gesund von dhar.

szkr. dhruva dass. + zend. drva dass. sskr. dhruvaçya n. Name eines Königs lautlich = zend. drvaçpa Beiname der Stierseele, weil sie das Vieb, besonders die Pferde gesund erhält (nach Justi).

dhvan tonen = ig. dhvan.

sskr. dhvan, dhvanati tônen. + zend. uz-dvañaya anrufen.

dhvar, dhvarati stürzen = ig. dhvar.

skr. dhvar stürzen, zu Fall bringen. + zend. dvar med. 3 sg. praes. dvarsitē stürzen, hervorlaufen, dvarethra n. Fuss.

# N.

1. na part. nicht = ig. na.

skr. na nicht. + zend. (na) nå nicht (nur einmal), vgl. nô-it (na+it) altpers. ná nicht.

\*2. na enklit. Partikel, hervorhebend = ig. na.

zend. na in kém ná wen denn u. s. w. + τύ-νη, ἐγώ-νη, τί-να u. s. w. 3. na pronom. Stamm des Plurals 1 pers. vgl. ig. nas.

sskr. in na-s enkl. acc. dat. gen. des pers. Pronomens 1 ps. plur. + zend.
na unser; vgl. lat. nos, nos-ter.

\*nakti f. Nacht s. ig. nakta, nakti.

skr. nakta, nakti f. Nacht. + vgl. zend. nakht-nru, nakht-ru nāchtlich adj. rexte-, rexte-; lat. nocti- f. u. s. w.

nagna nackt = ig. nagna.

sskr. nagna nackt. + zend. magha nackt, unbedenklich für naghas:
vgl. die europ. Reflexe unter ig. nagna.

nad, nadati schmähen, verschmähen, eigentlich schreien vgl. rå bellen, schimpfen u. a. = ig. nid.

sskr. nad, nadati ertönen, brüllen, schreien, vgl. sskr. nid, nindati verachten, schmähen, nid f. Spott, Schmähung. + zend. nadent part. præs. Verschmäher, näidhyanh n. Verachtung, m. Verächter, s. nadyss.

\*nadyas n. Verachtung von nad.

zend. nâidhyanh n. dass. + gr. ŏrειδος n. (ὀ-rεδιος) dass.

napát m. Nachkomme, Enkel = ig. napát. sskr. napát m. Nachkomme, Enkel. + zend. napát m. Nachkomme, Enkel; altpers. napá Enkel.

naptar m. Nachkomme, Enkel = ig. naptar.
sskr. naptar m. Nachkomme, Enkel. + zend. naptar m. Nachkomme.
Enkel.

napti f. Enkelin, Tochter = ig. napti.

sskr. napti (napti) f. Enkelin, Tochter. + zend. napti f. Enkelin. naptya Verwandter (Nachkomme).

sskr. napti f. = naptyå Enkelin, Tochter. + zend. naptya n. Familie, m. nom. propr. cines Sohnes des Vistâçpa "Vetter". Vgl. α-τεψιό-ς Vetter und goth. nithja-.

nam, namati sich beugen, wenden = ig. nam. sskr. nam, namati sich beugen, wenden, upa-nam zuwenden. + zend. nam, nemati sich beugen, wenden.

namas n. Verbeugung; Verehrung, Anbetung von nam. sskr. namas n. dass. + zend. nemañh n. dass.

namasya, namasyati anbeten, huldigen, denom. von namas.

sskr. namasya, namasyati anbeten, huldigen. + zend. nemaq 1 pl. praes. nemaqyâmahi wir beten an (q hier für h).

nar m. Mann, Mensch = ig. nar.

sskr. nar m. Mann, Mensch. + zend. nar m. Mann, Mensch.

nara m. Mann, Mensch = ig. nara. sskr. nara m. Mann, Mensch. + zend. nara m. Mann, Mensch.

narmanas mannherzig aus nar und manas. sskr. nṛmanas mannherzig. + zend. naremananh mannherzig, heldenmūthig. narya männlich, m. Mann von nar = ig. narya. skr. narya männlich, mannhaft (menschlich) m. Mann (Mensch). + zend. sirya männlich, mannhaft m. Mann.

nar (narya) -; çansa bildet ein altes Götterbeiwort; Sinn: Menschen belehrend?

skr. naraçamsa (nar+â-çamsa) Beiwort des Agni: der Manner Preis? + zend. nairyôçanha (nairya+çanha) n. pr. eines Boten des Ormuzd; beide Fheile werden anch für sich declinirt. Vgl. lat. Consu-s?

nava neu = ig. nava.

sekr. nava neu, jung. + zend. nava neu, jnng.

\*navatara sehr neu, jung, neuer, jünger comp. zu nava.
zend. naotara sehr jugendlich und nom. propr. + κώπερο-ς.

navati f. neunzig, eigentlich Neunheit (von Zehnern) von navan.

sekr. navati neunzig. + zend. navaiti f. neunzig vgl. navaiti f. eine Neunheit.

navadaça der neunzehnte, von navadaçan.

sskr. navadaça der nennzehnte. + zend. navadaça der nennzehnte.

navadaçan neunzehn aus navan daçan.

navan neun = ig. navan.

sskr. navan neun. + zend. navan neun.

navama der neunte, von navan.

skr. navama der neunte. + zend. nänma, naoma der neunte; altpers.

navama der nennte.

\*navå (navåt) nicht, oder nicht na + vå(t).
rend, navåt nicht, oder nicht, nava nicht. + lat, neve.

1. naç, naçyati verschwinden = ig. nak.

sekr. naç, naçyati verschwinden, vergehen. + zend. naç naçyeiti verschwinden, vergehen.

naç erlangen, nancisci = ig. nak.
 naç naçati erreichen, erlangen, treffen. + zend. naç impf. 3 sg.

ssr. naç naçatı erreichen, eriangen, trenen. + zend. naç impl. 3 sg. naçat dass.
\*naçu m. f. Leiche, Leichnam von 1 naç = ig. naku.

zend. naçu m. f. Leiche (Leichenbefleckning, Leichengespenst). + \*\*\*rv\*\* m. naçta verschwunden, vernichtet part. pf. pass. von 1 nac = ig. nakta.

skr. nashta dass. + zend. nasta dass. vgl. lat. é-nectu-s.

nah knüpfen.

sskr. nah, nahvati binden, knüpfen. + zend. in nazda (geknüpft) nahe.

nahta geknüpft, angebunden.

sskr. naddha geknüpft, gefügt. + zend. nazda (angefügt) nahe. Vgl. lat. nexu-s.

nâbhânahtista der nächste Verwandte.

sskr. nåbhånedishtha nur als nom. propr. üherliefert, aber zweifellos identisch mit + zend. nabånazdista nächstverwandt, m. der nächste Verwandte. sskr. nediyams, nedishtha näher, nächst stehen gewiss für nidh" naddh- nnd sind comp. nnd superl. zn \*neda = zend. nazda nahe.

nâman n. Name = ig. gnâman.

sekr. nāman n. Name. + zend. nāman n. altpers. nāma Name.

nârî f. Mānnin, Weib von nar.

sskr. nårî f. Weib. + zend. nåiri f. Weib.

naçaya caus. zu 2 naç, eintreffen machen, bringen. sskr. nâçaya dass. + zend. fra-nâshaya bringen (oder zu sskr. naksh d. i. nac+s).

nâsatya Götterbeiwort; Herkunft dunkel. sskr. násatya meist dual und Bezeichnung der Açvins. + zend. náonh-

aithya m. nom. propr. des Hochmnthstenfels. nâsâ f. Nase = ig. nâsâ.

sskr. nåså f. Nase. + zend. nåonha f. oder nåonhan m. Nase; altpers. nâha Nase.

ni Verbalpräfix, nieder, ein-.

sskr. ni. + zend. ni, altpers. niy.

nijaghanyas niederschlagend von ni-han s. jaghanyas. sskr. nijaghnivams vgl jaghanvams dass. + zend. nijaghnvao dass.

nitara, nitama comp. und superl. zu ni.

sskr. nitarām adv. nnterwarts. + zend. nitema superl. der unterste. nis adv. hinaus, weg.

sskr. nis hinans, weg, hinweg. + zend. nis hinaus, hinweg.

nihan niederschlagend, ni+han.

sskr. nihan m. Tödter, Vernichter. + zend. nijan niederschlagend.

nî, nayati führen.

sskr. nî, nayati führen. + zend. nî, nayêiti führen; altpers. ni führen, impf. 1 sg. ansyam, 3 sg. anaya.

nîti f. Führung, von nî.

sekr. niti f. Führung (Aufführung, richtige Aufführung). + zend. niti f. in aiwi-niti f. Herumführung.

nîra n. Wasser.

sskr. nira n. Wasser. + zend. nira n. Wasser.

nud stossen, treiben.

eskr. nud, nudati stossen, rücken, treiben. + zend. in fra nudhyamnô sich erhebend, hervorbewegend part. praes. med.

nû nun, eben, gerade = ig. nu.

sskr. nu, nû dass. 🕂 zend. nû dass.

naid nicht aus 1 na und id acc. ntr. sg. zu i. sekr. ned nicht, damit nicht. + zend. nöit (na+it) nicht.

naima halb; der eine, der andre; Theil, comp. aus den Pronomen na und ima.

sskr. nema der eine, der andre, halb, nema-dhiti f. das Theile bilden, Entzweiung. + zend. naëma n. Hälfte, Theil, Seite, Gegend; neupers. nîm.

nau, nâvi f. Schiff.

sskr. nau f. Schiff. + altpers. návi Schiff = lat. navi-s f.; vgl. ναῦ-ς f.

nyanc niedergekehrt, ni † anc. skr. nyańc abwirts, niedergekehrt + zend. nyaóne sich hinwegwendend, erschwindend, auch nyaka m. Abn = altpers. nyaka Grossvater gehört hirrher.

### P.

pac, pacati kochen = ig. pak.

\*\*kr. pac, pacati kochen, reifen. + zend. pac impf. 3 sg. med. pacata kochen.

pat patati fallen, fliegen = ig. pat.

»kr. pat, patati fallen, fliegen. + zend. pat, pataiti fallen, fliegen; alt-per, pat fallen, stürzen, gehen, ud-pat wie sekr. ud-pat aufspringen, med. sich erheben, sich empören, impf. 3 sg. ud-apatatä = sekr. ud-spatatä.

\*2. pat patyati anfüllen = ig. pat. zend. path, pathyäiti anfüllen. + πάσσω, πάττω.

patar m. Vater = ig. patar.

skr. pitar m. Vater. + zend. patar, pitar m. Vater. S. pitar.

patara n. Feder, Flügel = ig. patara von 1 pat.

\*\*\*Nr. patra n. Feder, Flügel, patrita beflügelt. + zend. patara Flügel in
patereta beflügelt, hu-patareta schön geflügelt.

pati m. Herr, Gatte = ig. pati.

sskr. pati m. Herr, Gatte. + zend. paiti m. Herr; vgl. πόσι-ς m. Gatte.

patya n. Herrschaft; \*affixartig gebraucht zur Bezeichnung des Selbst. sskr. påtya n. Herrschaft. + zend. paithya n. Herrschaft; \*affixartig in

qå-paithya eigen, qaë-paithya dass. vgl. altpers. uvåi-pasiya von selbst; vgl. lat. pote, snå-pte, i-pse, lit. pat-s selbst s. ig. pats.

1. pad, padyati (fallen) gehen, kommen = ig. pad.

sekr. pad, padyati fallen, gehen, kommen. + zend. pad padyéiti gehen, kommen.

pad m, Fuss = ig. pad.
 sskr. pad m. Fnss. + zend. pad m. im acc. sg. padhem, acc. pl. padhó
 Fuss.

 pada Fuss von 1 pad. sskr. pada n. Fussspur. + zend. pada Fnss in thri-padha drei Fnss, navapadha neun Fuss n. a.

pada n. Standort, Ort = 1 pada.
 sskr. pada n. Standort, Ort, Stelle. + zend. påda n.? Land. vgl. πέδον.
 \*padyå Fuss, von pad.

zend. paidhya f. Fuss. + πέζα f. Fuss.

pancata, pankta der fünfte = ig. pankta. sskr. pancatha der fünfte. + zend. pukhdha der fünfte, ans pankta. pancadaça der fünfzehnte, von pancadaçan.

sskr. pańcadaça der fünfzehnte. + zend. pańcadaça der fünfzehnte.

pancadaçan fünfzehn = ig. pankadakan. sskr. pańcadaçan fünfzehn. + zend. pańcadaçan fünfzehn.

pancan fünf = ig. pankan.

sekr. pancan fünf. + zend. pancan fünf.

pancamāsya fünfmonatig aus pancan und mās. sskr. pańcamāsya fünfmonatig. + zend. pañcamāhya fünfmonatig.

pancâçata fünfzig = ig. pankâkanta. sskr. pańcâçat fünfzig. + zend. pańcâçata fünfzig.

panthan (pathan) pathi, path m. Weg. sskr. panthan, pathi, path m. Weg. + altpers. accus. sg. pathi-m Weg; zend. panthan, pathan, path m. f. Weg.

payas n. Milch von pi. sskr. payas n. Milch. + zend. payanh n. Milch. pansu m. f. Staub vgl. ig. pansu.

skr. pārīsu (spāter meist pārīgu) m. Stanb. + zend. pāgnu f. Stanb (mit Umstellung von ns zn sn).

1. par, parnâti füllen = ig. par.

sskr. par, pṛṇāti, piparti fullen. + zend. par, \*perenāiti fullen.

2. par hinüberführen, fördern = ig. par.

sskr. par piprati hinüberführen, fördern. + zend. påraya wegbringen, hinübergehen; fra perenaoiti wegbringen.

parà vor, weg von παρά.

skr. parå Verbalpräfix. + altpers. parå gegen, zend. para vor, weg von. paråne rückwärts, weggekehrt aus parå und aue.

skr. paránc weggekehrt. + zend. parás rückwarts, hinweg.

pari um, herum, περί.

sskr. pari. + zend. pairi; altpers. pariy um, über c. acc.

parikara m. (Ummachung) Umgebung von pari-kar.
skr. parikara m. Umgebung (Gefolge, Gürtel). + zend. pairikara m. Um-

parikarsa m. das Herumziehen, Umfurchung, von parikars.

skr. parikarsha m. das Herumziehen, Herumschleppen. + zend. pairikarsha m. Farche (eigentl. Umfurchung).

parivara m. Umgebung, von pari-var.

skr. parivāra m. Umgebung, Gefolge. + zend. pairivāra m. Umgebung, Umzšunung, Schutz.

paru voll, viel = ig. paru von 1 par.

skr. puru viel. + altpers. paru viel; zend. paru, ponru voll, gross, viel.

parusa fleckig, bunt (knollig von sskr. parvan n. Knolle).

skr. parusha (knollig) fleckig, bunt, schmutzig. + zend. nnr in pourushaça n. propr. "mit scheckigen Rossen".

parta erfüllt, vollendet part. pf. pass. von 1 par. mkr. pårta erfüllt, vollendet. + zend. percta erfüllt, vollendet.

partana n. f. Heer; Kampf von 2 par (= zend. par perenâitê kämpfen und sskr. påraya Widerstand leisten).

skr. pṛtana n. pṛtanā f. Heer; Treffen, Kampf. + zend. pairithna m. Kampf, Krieg, peshana n. f. Schlacht.

partu m. Furth von 2 par.

zend. peretu f. Brücke, peshu m. Furth. + lat. portu-s m. op-portu-nu-s.

1. parna voll part, pf. pass. von 1 par = ig. parna. sskr. pårna voll. + zend. perena voll.

2. parna n. Fittig, Feder, Flügel — ig. sparna. sskr. parna n. Feder, Flügel. + zend. parena m. n. Feder, Flügel.

parnamâsa m. Vollmond aus parna und mâsa, sskr. pûrṇamāsa m. Vollmond. + zend. perenômāoùha m. Vollmond.

parnin beschwingt, geflügelt von 2 parna. sskr. parnin beschwingt, geflügelt. + zend. perenin geflügelt m. Vogel.

parva der vordere, frühere = ig. parva. sskr. purva der vordere, frühere. + zend. paurva der vordere, vorzigliche, paurva der vordere, frühere; altpere, paruva der frühere.

parvata m. Berg, Gebirg vgl. sskr. parvan n. Knoten. sskr. parvata m. Gebirg, Fels, Stein. + zend. paurvata m. f. Berg.

parvya der vordere, frühere, erste von parva. sskr. pårvya vorhergeheud, der erste. + zend. paourvya, paoirya der erste; altpers. paruviya der frühere.

parçu f. Rippe.

sskr. parçu f. Rippe. + zend. pereçu f. Rippe.

parçc, parçcati. fragen = ig. parsk.

sskr. prach, prechati fragen. + zend. pareç pereçaiti fragen; altper.

parç fragen, impf. 1 sg. aparçam, imper. 2 sg. parçà.

parçta gefragt, part. pf. pass. von parçc. sskr. prehta gefragt. + zend. pareta gefragt; altpers. fracta in u-fraçta gut gefragt, recht verhört, wohl bestraft.

parçti f. Rippe vgl. parçu.

sskr. prehti f. Rippe. + zend. parsti f. Rippe, Justi: Rücken vgl. sskr. prehtha n. Rücken.

parsna Ferse = ig. parsnâ.

sskr. pārshņi, pārshņi m. f. Ferse. + zend. pāshna m. Ferse.

paç binden, fangen, fahen = ig. pak. sskr. påça Strick, påçaya binden. + zend. paç binden.

paçu m. Vieh = ig. paku, vom vorigen. sekr. paçu m. Vieh. + zend. paçu m. Vieh, Kleinvieh.

paçuka Vieh, eigentlich wohl kleines Vieh, von paçu. sskr. paçuka f. ein kleines Thier. + zend. paçuka m. Vieh. paskâ, pascâ instr. von ig. paska hinter.

skr. paçcâ hinten, hinterdrein; hinterher, später. + zend. paçca nachber; altpers. paçâ hinter c. gen. paçâ-va nachher.

paskåt abl. von paska - ig. paska, nachher.

skr. paçcât nachher. + zend. paçkât nachher.

\*pasna hinter. send. paçnê hinter. + lat. pône hinter.

end paçnê hinter. + lat. pône hinter.

pâ, pâti schützen, hūten = ig. pâ.
 sskr. på, pâti schützen, hūten. + zend. på, pâtit schützen, hūten; altpers. på 3 sg. imp. pâtuv schützen, hūten.

2. \*pâ, pipati trinken = ig. pâ.

skr. på pibati trinken. + lat. bibo u. s. w.

3. på trocknen = ig. på.

skr. på påyati trocknen. + zend. in påman w. s.

pâta geschützt, bewahrt, part. pf. pass. von 1 på. skr. påta geschützt, bewahrt. + zend. påta geschützt, bewahrt.

påtar m. Beschützer, Hüter von 1 på.

skr. påtar m. Beschützer, Hüter. + zend. påtar m. Beschützer, Hüter.

påd m. bildet Casus zu pad m. Fuss.

\*kr. påd m. ebenso. + zend. påd m. ebenso. påda m. Fuss von pad.

skr. påda m. Fuss. + zend. påda m. Fuss.

pâman m. n. Trockniss; Krätze von 3 pâ. skr. pâman m. Krätze, Flechte. + zend. pâman n. Trockenheit; eine Krankleit (wohl die Krätze).

pâyu m. Schützer von 1 pâ.

\*kr. pâyu m. Schützer. + zend. pâyu m. Schützer.

para m. das jenseitige Ufer, Ende, Ziel von 2 par. skr. para m. n. das jenseitige Ufer, Ende, Ziel. + zend. para m. Ufer, Seite, Ende.

påraya übersetzen, caus. zu 2 par.

sk. páraya ühersetzen, hinüherführen. - zend. páraya hinübergehen, u-páraya hringen, fra-páraya hinühergehen machen. pi, pinauti schwellen machen, fett machen = ig. pi.

pi, pinauti schwellen machen, fett machen = ig. pi. skr. pi, pinvati heruht auf älterm pinoti schwöllen machen, fett machen-+ zend. pi, fra-pinaoiti ausdehnen.

pitar m. Vater = patar w. s.

sskr. pitar m. Vater. + zend. pitar, altpers. pitar m. Vater, nom pitagen. pitra.

pitu m. Saft, Trank, Speise von pi.

sekr. pitu m. Saft, Trank, Nahrung überhaupt. + zend. pitu m. Nahrung. Speise.

piç aushauen, buntstechen, sticken, schmücken = ig. pik.

sskr. piç, piñçati aushauen, buntstechen, schmücken. + zend is v pacçta ausgelernt und in Ableitungen.

pis reiben, stampfen, schroten = ig. pis.

sskr. pish, pinashti dass. + zend. part. praes. act. pishanīt reibend, schlegend, pis-tra n. Quetschung, Zerstampfung', das Mahlen; altpers. ni-pis (einreiben =) schreiben, impf. 1 sg. niy-apisam ich schrieb; kıl. pis schreiben.

pista gestampft, gerieben, part. pf. pass. von pis = ig. pista.

sskr. pishta pistus. + altpers. ni-pista-m nom. ntr. ni-pista-m acc. (eingerieben) == geschrieben.

pîpivans, fem. pîpyushî part. pf. act. von pi, strotzend. voll, überlaufend, triefend.

sskr. pipivams, fem. pipyushi f. dass. mit stana Brust, mit dhenu pipyushi eine milchreiche Kuh. + zend. nur im fem. pipyushi, acc. pipyushi = eine Fran, welche Milch hat.

pîvas n. Fett = ig. pîvas.

sskr. pivas n. Fett, Speck. + zend. pivanh n. Fett.

putra m. Sohn.

sskr. pntra m. Sohn. + zend. puthra m. Sohn; altpers. putra m. Sohn. putradå (putra ; då) Sohn, Söhne gebend.

sskr. pntradå f. als Name verschiedener Pflanzen. + zend. puthrodie Söhne gebend.

putran Sohn, Söhne habend m. Vater eines Sohnes, von Söhnen von putra.

sskr. putrin Sohn, Söhne habend m. Vater eines Sohnes. + zend. puthrss m. Familienvater (Secundārsuffix an gleich jüngerem in).

putravant mit einem Sohne, mit Söhnen versehen, von putra.

sskr. putravant dass. + zend. puthravant dass.

puçca Schweif.

sskr. puccha m. Schwanz, Schweif. + zend. pnça f. ein Kopfputz, eigentlich wohl ein Ross- oder anderer Schweif.

pû, pûyati stinken, faulen = ig. pû. sskr. pû, pûyati stinken, faulen. + zend. pû, pûyêiti stinken, faulen, puyant faulend.

pûtana Name eines Unholds.

sskr. pûtanâ f. Name einer Unholdin. + zend. pitaona m. Name eines (von kereçâçpa getödteten) Unholds (?).

pûtika faul, stinkend von pû.

sskr. pûtika faul, stinkend. + zend. pûitika n. pr. eines Sees. sskr. pûti faul n. Jauche nnd zend. pûiti<sub>.</sub>f. Fäulniss sind nur lantlich identisch.

paiça m. Schmuck, Gestalt von piç.

skr. peca = pecas in puru-peca vielgestaltig, su

sskr. peça — peças in puru-peça vielgestaltig, su-peça wohlgestalt. + zend. paèça m. Gestalt, zaranyō-paèça goldgeschmückt, viçpō-paèça = viçpō-paèçaih, çtehr-paèça — çtehr-paèçaih.

paiças n. Schmuck, Zierrat, Gestalt von piç.

sskr. pecas n. Gestalt, Schmuck. + zend. paecanh n. dass, in vicpo-

sskr. pra. + zend. altpers. fra.

prakara m. Wirkung von prakar.

sskr. prakara m. Art, Weise. + zend. frakara m. Bewirkung.

prajnu mit vorstehendem Knie (pra+jnu) = ig. pragnu. sskr. prajnu dessen Kniee auseinander stehen. + zend. frashnu vorgebengtes Knie.

pratama der erste, vorderste, superl. von pra. \*\*kr. prathama der erste, vorderste. + zend. fratema, altpers. fratama der erste, vorderste.

pratara der vordere, weitere = ig. pratara.

\*\*kr. prataram advh. ferner, weiter, künftighin. + zend. fratara der vordere, höhere.

prati  $\pi \varrho \delta \varsigma = ig$ . prati.

\*\*kr. prati. + zend. paiti, altpers. patiy. prativâc f. Antwort.

\*\*kr. prativac f. Antwort. + zend. paitivac f. Antwort.

pratistà f. Standort, Statte.

sekr. pratishthå f. Standort, Stätte. + zend. paitista f. Stätte.

pratistâna m. n. Stütze, Gestell, Basis.

sskr. pratishthâna <br/>n. fester Stand, Stütze, Fussgestell, Basis. + zend. paitistâna m<br/>. Fuss.

pratihvara(s) ansteigende Höhe (prati+hvar).

sskr. pratihvara m. ansteigende Höhe vgl. sskr. hvaras n. Wölbung. + zend. paitizbaraüh n. ansteigende Höhe.

pratîti f. das Herzutreten (prati-i).

sskr. pratiti f. das Herzutreten, Nahen. + zend. paititi f. das Entgegenlaufen, Zurücklaufen.

prath ausbreiten = ig. prat.

sskr. prath, prathate ausbreiten. + zend. in perethu s. prathn, frathanh s. prathas.

prathas n. Breite von prath = ig. pratas. sskr. prathas n. Breite. + zend. frathanh n. Breite.

prathu breit = ig. pratu, von prath.

sskr. prthu, prathu breit. + zend. perethu breit.

r. prthu, prathu breit. + zend. peretan breit.

prathujrayas weite Flächen einnehmend, bildend, prathu+jrayas.

sskr. pṛthujrayas und pṛthujraya weite Flächen einnehmend. + zend. perethuzrayanh weite Seeflächen bildend.

prathuçrauni breithüftig, prathu+çrauni.

sskr. prthaçroni breithüftig. + zend. perethuçraoni breithüftig.

prapada m. der vordere Fuss.

sskr. prapada m. der vordere Fuss, Fussspitze. + zend, frabda m. der obere Fuss.

prabâhu m. Vorderarm?

sekr. prabáhn m. Unterarm. + zend. frábázn m. als Masss, 4 Spannen, mehr als die Länge des ganzen Arm; demnach kann das zend. Wort nicht Unterarm bedeuten.

prabhartar m. der da herbeibringt, darbringt (prabhar).

sskr. prabhartar m. Herbeibringer, Darbringer. + zend. frabaretar m. Darbringer, Titel eines Priesters.

prabharti f. Darbringung (pra-bhar).

sskr. prabhrti f. Darbringung.  $\dotplus$  zend. frabereti f. Darbringung in hafrabereti f. gute Darbringung.

pramanas freundlich gesinnt, pra+manas.

sskr. pramaņas sorgsam, liebreich; wohl gelaunt. + zend. framananh freundlich gesinnt.

pramåtar m. Gebieter von pra-må.
sskr. pramåtar m. Autorität, wissenschaftlich technischer Ausdruck. +

altpers, framatar m. Gebieter.

pramâna n. Norm, von pra-mâ.

sskr. pramāna n. Norm, Richtschnur, Autoritāt. + altpers. framānā Gesetz, neupers. fermān.

prav aka m. n. von pra-vac.

sskr. praváka m. Verkündiger.  $\dotplus$  zend. fraváka n. das Verkündigen, Hersagen.

prav åra m. Umgebung von pra-var,
sskr. pravåra m. Decke, Mantel. + zend. fravåra m. Hof,

praváha m. das Strömen, Fortgehen, Continuirlichkeit

von pra-vah.
sskr. praváha m. dass. + zend. fraváza m. dass. instr. fraváza continuir-

sskr. praváha m. dass. + zend. Iravaza m. dass. instr. fraváza continuirlich.

pravaida m. Verkündiger (pra - caus, von vid). sskr. praveda m. Verkündiger. + zend. fravaedba m. Verkündiger.

praçasti f. Preis; Gebot von praças.

sskr. praçasti f. dass. + zend. fraçaçti f. Lobpreisnng; Gebot. pracastar m. Anweiser. Herrscher, von pra-cas.

sskr. praçastar m. Anweiser, König. + zend. fraçaçtar m. Herrscher.

praçna m. Frage, das Fragen.

sakr. praçna m. Frage, das Fragen. + zend. frashna m. Frage, das Fragen. Mit zend. frashna Helm könnte man sskr. praçna m. Geflecht identificiren.

prasaika m. Vergiessung, Ergiessung von pra-sik. sskr. praseka m. Ergiessung. + zend. frashačka m. Vergiessung.

praskâ f. Frage, Forderung = ig. praskâ.

sakr. prechá f. Frage, Forderung. + zend. perecka f. Preis (= Forderung).

praskya das zu Fragende.

z. prechya wonach man fragen muss

sakr. prechya wonach man fragen muss, kann. + zend. fraçya n. das zu Fragende.

\*prâista πλεῖστος = ig. prâista. zend. fraêsta der meiste, māchtigste. + πλεῖστο-ς.

pråna voll von prå.

sskr. prāṇa voll. + zend. fréna n. Menge; lat. plênu-s.

pråne vorwärts, pra+ane.
sskr. pråne vorwärts. + zend. frås vorwärts.

sskr. prånc vorwärts. + zend. frås vorwärts.

pråpa aus pra , ap, apa Wasser. sskr. pråpa n. + zend. fråpa zum Wasser gehörig.

prâyans mehr, comp. zu prâ = ig. prâyans. sskr. prâyas advb. meistens? + zeud. frâyâo mehr, sehr viel; nâtian, plus.

prî prînâti vergnügen, sich vergnügen, lieben = ig. prî.
sskr. pri, pripâti vergnügen, sich vergnügen, lieben. + zend. fri præs.

1 pl. frinamabi lieben, preisen.

prîta 'vergnûgt, freundlich, geliebt part. pf. pass. von

prf. sskr. prita dass. + zend. frita, frita dass.

prîti f. Befriedigung von prî.

sskr. priti f. Befriedigung, Freude. + zend. friti f. Segen, Gebet.

pruth, prauthati schnauben. sskr. pruth, prothati schnauben. + zend. im part. praes. fraothant =

sskr. prothant schnaubeud, fraothmau u. das Schnauben.

praukta gesprochen, part. pf. pass. von pra-vac.
sskr. prokta dass. + zend. fraokhta dass.

prauthataçva schnaubendes Ross prauthant + açva, sskr. prothadaçva m. schnaubendes Ross. + zend. fraothataçpa adj. mit schnaubenden Rossen versehen.

prya (prî | a) lieb von prî. sskr. priya lieb m. Freund. + zend. frya lieb m. Freund.

### В.

badhta gebunden, part. pf. pass. von bandh. sekr. baddha gebunden. + zend. baçta gebunden, altpers. baçta gebunden.

bandh caus. bandhaya binden = ig. bhandh. sekr. bandh, badhatit binden, caus. bandhayati. + zend. band binden, bandami ich binde; altpers. \*band binden, band-aka m. Diener, baç-ts gebunden s. badhta. bandha m. Band, Fessel, von bandh.

sskr. bandha m. Band, Fessel. + zend. banda m. Band, Fessel.

banh, banhati mehren, stärken; vertiefen.

skr. bañh, bañhati; caus. bañhaya befestigen, stärken; ava-bàdha erutas, ni-bàdha obrutus. + zend. bāz, bāzaiti mehren, fördern, bāzanh n. Grösse, Stärke, Tiete == \$60905 s. ig. bandhas.

\*banhas n. Grösse, Stärke, Tiefe = ig. bandhas.

zend. bàzanh n. Grösse, Stärke, Tiefe, de-bàzanh n. Grösse. + βένθος n.

babhru m. Biber = ig. bhabhru.

skr. babhru braun m. Ichneumon. + zend. bawri m. f. Biber, auch bawra im pl. gen. bawra-nām vgl. lat. fibro-.

barh, barhati mehren, erheben.

skr. barh, brhati mehren, stärken, erheben. + zend. barez, berezaiti wachsen.

barh vellere.

skr. barh, brhati reissen, zupfen. + zend. in barezis s. barhis.

barhant, f. barhatî gross, hoch, part. praes. act. von 1 barh.

skr. brhant dick, gross, hoch, f. brhati. + zend. berezant hoch f. berezant.

barhas n. Stärke, Höhe von 1 barh.

skr. barhas nur in adri-barhas felsenstark und dvi-barhas doppelt stark, gross, hoch. + zend. barezan'h n. Höhe. Vgl. barez, bareza f. Höhe mit deutsch Berg.

barhis n. Streu, Decke, Matte von 2 barh zupfen.
skr. barhis n. Streu, Decke, Matte. + zend. barezis n. Streu, Decke,
Mate.

barhista der kräftigste, höchste, superl. zu barhant.
skr. barhishtha der kräftigste, höchste. + zend. barezista der höchste.

barhman n. Erhebung von 1 barh.

skr. brahman n. Erhebung der Seele, Andacht m. Andächtiger. + zend. bareman n. die beim Beten in der Linken erhobenen Zweige, das Symbol der Erhebung der Seele.

bâhu m. f. Arm = ig. bhâghu. • wir. bâhu m. f. Arm. + zend. bâzu m. f. Arm.

budh, baudhati erwachen, merken = ig. bhudh.

skr. budh, bodhati, budhyate erwachen, merken, gewahren. + zend. bud

bodhaité part. praes. baodhant merken, wittern (riechen, duften).

Fick, indegerm. Wörterbuch. 2. Aud.

baudhaya erwecken, belehren caus. zu budh. sskr. bodbaya erwecken, bolehren. + zend. baodhayéiti erwecken, verkünden.

.brû sagen, sprechen, nennen praes. 3 med. brûtsi, pot. 3 sg. brûyât, imper. 2 sg. brûdhi, impf. abravan. abravat.

sskr. brû sagen, sprechen, nennen (braviti, brûmas) med. hrûte, pst brûykt, imper. brûbi, impf. sbravam, bravat. + zend. mrû sagen, sprechen, nennen (mraoiti) med. mrûitê, pot. mrayât, imper. mrûidhi. impf. mraom. mraot, mravat.

### BH.

bhakta zugetheilt n. Zugetheiltes part. pf. pass. von bhaj.

sskr. bhakta zugetheilt n. Speiseantheil, Speise. + zend. bakhta zugetheilt, baghó-bakhta von den Göttern gesebenkt, n. Zugetheiltes, Schicksal, instr. bakhta zufällig.

bhakti f. Austheilung, Zutheilung von bhaj. sskr. bhakti f. Austheilung, Zutheilung. + zend. bakhti f. Austheilung. Zutheilung.

bhaks, bhaksati zutheilen, bhaj ; s.

sskr. bhaksb, bhaksati (eigentlich zugetheilt erhalten, nämlich Spaisvgl. bbakta n. Speise und ig. bbag) verzehren. + zend. bakhsh, baklshatit zutheilen, ertheilen, schenken, ist hei der ersten etymologischen Bedeutung gehlieben, wie sskr. bhaj gegenüber gr. 49745.

bhaga m. (Zutheiler, Brodherr) Herr, Gott, von bhaj = ig. bhaga.

sskr. hbaga m. Brodherr, Herr, von Göttern, ved. auch ein bestimmter Gott. + zend bagha m. altpers. haga m. Gott.

bhaj, bhajati vertheilen, zutheilen, spenden.
sskr. bhaj, bhajati vertheilen, zutheilen, spenden. + zend. baz impl. 2.
sg. hazhat er gebe, opfere; altpers. båj-i im sg. acc. båjim Tribat. and
vgl. iltar Baravygigar ö tora rationor hei Isidor Charac. (Spiegel).

- bhar, bharati tragen, bringen = ig. bhar.
   sskr. hbar, bharati tragen, hringen. + zend. bar, baraiti tragen, brisgen; altpers. bar praes. 8 pl. baraitiy bringen.
  - \*bhar bohren.

vgl. sskr. bhurij Sebeere; zend. bar 3 pl. praes. pairi-barenenti bohren. schneiden. + lat. forârc, ahd. borôn bohren. bharat bringend, part. praes. von bhar als erstes Glied in Compositis.

sskr. in bharad-våja n. s. w. + zend. barat-zaothra Hotra bringend.

bhartra n. das Tragen, die Trage von bhar = ig. bhar-tra

sskr. bharitra n. Arm. + zend. barethra n. das Tragen vgl. 4406164, 4601000 n.

bharana tragend, erhaltend von bhar.

skr. bharana erhaltend, nährend. + zend, barana bringend, tragend, haltend vgl. zaothrō-barana Weihwasser tragend = enthaltend.

bharamána getragen part, praes, med, von bhar.
skr. bharamána dass. + zend, baremna reitend, μερόμετος.

bharta getragen, gebracht part. pf. pass. von bhar.

\*\*kr. bhrta getragen, gebracht. + zend. bereta getragen, gebracht.

bhartar m. Träger, bhartrî f. Trägerin, Mutter, von

skr. bhartar m. Träger; Erhalter, Herr, Gatte, bhartri f. Trägerin; Erhalterin, Mntter. + zend. baretar, beretar m. Träger, båshar m. Ernährer, f. barethri f. Trägerin, Mutter.

bharti f. das Tragen, von bhar.

sskr. bhrti f. das Tragen. + zend. bereti f. in duzh-bereti f. Ertragung von l'ebel, hu-bereti f. gute Darbringung.

bhartha n. das Tragen, Bringen von bhar. sskr. bhrtha Darbringung. + zend. baretha n. das Tragen.

bharman n. Tragung, Last = ig. bharman.

skr. bharman n. Tragung; Last. + zend. bareman Last in baremâ-yaona

scine Last beschützend.

bhất glänzen, scheinen = ig. bhất. skr. bhất, bháti glänzen, scheinen. + zend. in bánn s. bhánu und bámya s. bháma.

bhâga m. Theil, Antheil von bhaj.

skr. bhâga m. Theil, Antheil. + zend. bâgha, bagha m. f. Theil, Antheil, Stack.

bhânu m. Schein, Licht, Strahl von bhâ.

sskr. bhânn m. Strahl. + zend. bánu m. Strahl.

bhânumant scheinend, leuchtend, strahlend, bhânumant.

sekr. bhånumant strahlend. + zend. bånumant strahlend.

19\*

bhâma Schein, Licht, Strahl, von bhâ.

sskr. bhâma m. Strahl. + zend. in bâm-ya strahlend, glänzend.

bhåsa nom. propr.

sskr. bhása m. (Glanz; ein Raubvogel) n. propr. + zend. báonha m. nou.

bhisaj heilen.

sskr. bhishaj, bhishak-ti hcilen, bhishaj heilend, m. Arzt, Heilmittel. + zend. vgl. bis heilend in eredwó-bis Hochheil, viçpô-bis Allheil, hu-bis Gutheil, nnd baêshaza s. bhaisaja.

bhî, bhayati erschrecken = ig. bhî.

sskr. bhi, bhayate, bibheti erschrecken. + zend. bî praes. 3 pl. bayaisti erschrecken, med. 3 pl. byantô.

bhû bhavati werden, sein = ig. bhû.

sskr. bhû, bhavati werden, sein. + zend. bû, bavaiti werden, sein; altpers. bn sein impf. 1 sg. abavam, 3 sg. abava.

bhûmi f. Erde, Land von bhû.

sskr. bhûmi f. Erde, Land. + zend. bûmi f. Erde, Land, altpers. humi f. Erde.

bhûmya terrenus von bhûmi.

sskr. bhûmya terrenus. + zend. bnmya m. n. pr. eines Berges (erdreich?).

bhûri viel, reichlich von bhû vorhanden sein.
sskr. bhûri viel, reichlich. + zend. bûiri n. Fülle, Menge, Vollkommenheit.

bhûs in Bereitschaft setzen = ig. bhûs. sskr. bhûsh, bhûshati colere, studere. + zend. in bûsti f. Bereitschaft vgl. nenpers. bûshîdan.

bhaisaja heilend n. Heilmittel, von bhisaj. sekr. bheshaja heilend n. Heilmittel. + zend. baëshaza heilend n. Heilmittel.

bhaisajya heilkräftig vom vorigen.

sskr. bheshajya Heilkraft enthaltend. + zend. baêshazya heilbringend, heilsam.

bhrac fallen.

sskr. bhraf<br/>ıç, bhraçyati fallen, stürzen. + zend. barâç impf. 3 sg. harâç<br/>at taumeln.

bhrâj, bhrâjati strahlen = ig. bhrag. sskr. bhrâj bhrâjate strahlen. + zend. barâz, barâzaiti strahlen.

bhrâja strahlend, funkelnd von bhrâj.

sskr. bhrája schimmernd , funkelnd. + zend. baráza strahlend , blinkend n. Glanz.

bhrâtar m. Bruder = ig. bhrâtar.

sskr. bhråtar m. Bruder. + zend. altpers. bråtar m. Bruder.

bhratrvya m. von bhrâtar.

sskr. bhrátrvya m. Vatersbrudersohn, Vetter. + zend. brátúirya m. f. Oheim, Muhme.

bhrû, bhruat f. Braue = ig. bhrû, bhruat. sskr. bhrû f. + zend. brvat f. Braue vgl. d-496-f f. und macedonisch d-\$0007-45 pl. die Brauen.

### M.

ma Pronominalstamm der 1 Person sg. = ig. ma. sskr. ma. + zend. ma.

maksa Fliege, Mücke.

sskr. maksha m. maksha f. Fliege. + zend. makhshi f. Fliege, Mücke. maksikå f. Fliege, Mücke.

sskr. makshikā f. Fliege, Mücke. + armenisch mzhghik dass.

maksu adv. alsbald = ig. maksu.

sekr. makshu bald, alsbald. + zend. moshu, moshu bald, sogleich; vgl. lat. mox.

magha n. Begabung, Förderung von mah.

sskr. magha n. Gabe, Begabung. + zend. magavan gross, erwachsen; (beirathsfāhig, aber noch nicht verheirathet) Junggesell.

mat mit, sammt, nebst s. ig. mata. vgl. sskr. smad? + zend. mat μετά, mit.

mati f. der Sinn, das Denken von man.

skr. mati f. der Sinn, das Denken. + zend. maiti in anu-maiti f. gemässes Denken, år-maiti f. hoher Sinn, pairi-maiti f. Hoffahrt, Hochmuth. matsya m. Fisch von ig. mad madere.

sekr. matsya, maccha m. Fisch. + zend. macya m. Fisch.

madh wissen, kennen; ärztlich behandeln = ig. madh. zend mad mederi in madha m. Heilkunde, Weisheit. +  $\mu u \nu 9 \acute{u} \nu \omega$ , t- $\mu a 9$ -o $\tau$ ; lat. medeor.

madhu n. Honig, Meth = ig. madhu. sıkı. madhu n. Süssigkeit, Honig. + zend. madhu n. Honig. madhumant mit Honig versehen.

sskr. madhumant mit Süssigkeit, Honig versehen. + zend. madhumant mit Honig bestrichen.

madhya der mittlere = ig. madhya.

sskr. madhya der mittlere. + zend. maidhya der mittlere.

man, manyatai denken = ig. man. sskr. man, manyate denken. + zend. man, mainyêtê denken; altpers. man denken praes. conj. 2 sg. maniyâhy du denkest.

manas n. Sinn, Geist, Gesinnung = ig. manas.

manus m. Mensch; Urmensch von man = ig. manu. sskr. manus m. Mensch, manu m. Mensch, Urmensch. + zend. manuscithra ein Held.

mantra n. Spruch = ig. mantra.

sskr. mantra n. Rath; Spruch, heiliges Wort. + zend. måthra n. Wort, das heilige Wort.

mantran m. Spruch habend von mantra.

sskr. mantrin Spruchkenner, Beschwörer; Rathwisser, Minister. + zend. mäthran m. Verkündiger (des heil. Worts) Vorleser.

manya denkend, meinend, von man.

sskr. -manya am Ende von Compositis sich denkend als, sich haltend für, gelteud als. + zend. mainya denkend.

manyu m. Sinn, Geist, von man.

sskr. manyu m. f. Sinn, Muth; Eifer, Zorn. + zend. mainyu m. Geist; Himmel (Geisterwelt) adj. geistig; himmlisch.

mar maryatai sterben = ig. mar.

sskr. mar mriyate sterben. + zend. mar, ava- mairyaite sterben; altpers. mar sterben, impf. 3 sg. amariyata starb.

mara m. Tod = ig. mara. sskr. mara m. Tod. + zend. mara m. Tod.

marka m. das Sterben von marc.

sskr. marka m. das Hinsterben, Erlöschen (nach B. R.). + zend. mahrka m. Tod.

marga m. (Wild) Vogel von marj streifen.

sskr. mrga m. Wild; Vogel R. V. 1, 182, 7. + zend. maregha m. Vogel. marc versehren, s. ig. mark.

sekr. marc marc-ayati verschren, beeinträchtigen. + zend marenc, merencaiti tödten, vernichten marj, marjati wischen, streifen — ig. marg. skr. marj, mrjati wischen, streifen. + zend. marez, marezaiti wischen, streifen.

 marta gestorben, todt part. pf. med. von mar. skr. mrta todt. + zend. mereta todt, mesha todt.

2. marta m. Sterblicher, Mensch = ig. marta.

sekr. marta m. Sterblicher, Mensch, a-mṛta nnsterblich. + zend. mareta m. Sterblicher, Mensch, a-mesha unsterblich.

martya (sterblich) m. Sterblicher, Mensch = ig. martya sterblich.

sskr. martya sterblich, m. Sterblicher, Mensch. + altpers. martya m. Mensch; zend. mashya m. Mensch. (sh= rt).

martyu m. Tod von mar.

sskr. mrtyu m. Tod. + zend. merethyu m. Tod.

marsdh verzeihen (aus ig. mars vergessen durch dhâ weitergebildet.

skr. mard, mrlhati, mrlhayati gnādig sein, verzeihen, verschonen. + zend. marezhdā verzeihen, imper. 2 pl. marezhdātā verzeihet.

marsdhika n. Gnade, Erbarmen von marsdh. \*\*kr. mṛlhika, mṛdika n. Gnade, Erbarmen. + zend. marzhdika n. Barmbernigkeit = merczhdika n. Mildthätigkeit.

mavant mir ähnlich, meines Gleichen von ma.

skr. mävant (von ma mit Dehnung des Auslauts) mir ähnlich, Einer mei
me Gleichen. + zend. mavant mir ähnlich, Einer meines Gleichen.

masga Mark = ig, masga.

skr. majja f. majjan m. majjas n. Mark. 🕂 zend. mazga in mazga-vañt reich an Mark vgl. sskr. majjan-vant reich an Mark.

1. mah fördern, begaben, mehren = ig. magh.

sskr. mañh, mañhate fördern, begaben. + zend. in maz, maza, mazanh u. s. w.

mah gross, mächtig = 1 mah.
 mah gross, mächtig: + zend. maz gross.

maha gross n. Grösse.

nkr. maha gross n. Majestät, Glanz + zend. maza gross, Grösse in vironara mannagross, ctaorô-maza von der Grösse eines Zugvichs, paçu-maza von der Grösse eines Kleinvichs u. s. w.

mahan n. Grösse, Macht von mah.

sskr. mahan n. Grösse, Macht instr. adv. mahnà mit Macht. + zezi instr. adv. mazénâ-câ mit Macht.

mahant gross von mah.

sskr. mahant gross. + zend. mazant gross.

mahas n. Grösse von mah.

sekr. mahas n. Grösse, Macht, Herrlichkeit. + zond. mazanh n. Grösse. mahista der grösste, superl. zu mah, maha gross.

sskr. mahishtha der grösste. + zend. mazista der grösste (dagegen euspricht altpers. mathista summus dem gr. μήκιστο-ς)

\*mahiyans grösser, major, comp. zu mah = ig. maghiyans.

sskr. mahiyams grösser, mächtiger. + lat. major, goth. mais. Dagegen entspricht zend. maçyao grösser, mächtiger dem gr.  $\mu$ áσσων (für  $\mu$ s-jων).

- mâ messen, schaffen = ig. mâ.
   sskr. mâ, mâti messen, schaffen: + zend. mâ messen, schaffen; altpen
- ā-māta orprobt, und in fra-māna, fra-mātar s. pramāna, pramātar.
- mâ f. Maass = 1 mâ.
   sskr. mâ f. Maass. + zend. mâ f. Maass.
- sskr. ma i. maass. + zend. ma i. maass.
- mâ prohibitive Partikel = ig. mâ.
   sskr. mà ne. + zend. altpers. mâ ne.

måta gemessen part. pf. pass, von må = mita. sskr. mita gemessen. + zend. måta geschaffen; altpers. å-måta erprobt

måtar f. Mutter von 1 må = ig. måtar.

sskr. måtar f. Mutter. + zend. måtar f. Mutter, altpers. in ha-måtar gleiche Mutter hahend.

mâna m. n. Bau, Wohnung von mâ bilden.

sskr. måna m. Bau, Gebäude, Wohnung. + zend. de-måna n. Wohnung worin de Praefix = deutsch zu, s. ig. da; altpers. mån-iya Wohnung (nicht ganz sicher).

mâyâ f. Kunst, Wunderkraft von 1 mâ.

sskr. māya f. Kunst, Wunderkraft. + zend. māya f. Wissenschaft, kumāya und humaya f. gute Wissenschaft, adj. gute Wissenschaft habesd. maya f. Weisheit, Kunst mit māya identisch.

mâra Tod, Verderben = ig. mâra.

søkr. måra m. Tod. + zend. måra in måra-van verderbend.

mås m. Mond, Monat = ig. mås. sskr. mås m. Mond, Monat. + zend. måonb m. Mond. Monat.

17 L-80ju

mâsa m. Mond, Monat.

sskr. mása m. Mond, Monat. + zend. máonha m. Mond; altpers. máha m. Monat, gen. máhyá (ans máhahyá zusammengezogeu).

måsya adj. von måsa Mond, Monat.

sskr. māsya in dvi-māsya, panca-māsya, daça-māsya zwei, fūnf, zehn Monat alt. + zend. māhya m. Monatsgenien, Genien der Mondfeste, -māhya in bi-māhya, panca-māhya, daça-māhya s. dvi-, panca-, daça-māsya.

mita gemessen, abgemessen, part. pf. pass. von må. sskr. mita gemessen, abgemessen. + zend. mita in fra-mita gezähmt (= befehligt) berezi-mita hochgemessen, hochgeformt, vi-mita ungemessen, maasslos.

miti f. Maass von 1 må.

sskr. miti f. Maass. + zend. miti f. Maass in zaçtô-miti handlang, hand-gross.

mitra m. arische Gottheit (von ig. mit sich gesellen = sskr. mith, methati verkekren, sich gesellen) eigentlich Freund.

sskr. mitra m. Freund, Gesell; arische Gottheit, Mitra. + zend. mithra; altpers mithra m. Mithras.

mith, maithati sich gesellen, verkehren, wechseln (tauschen, täuschen).

sskr. mith, methati sich gesellen; zanken, gegenreden, altercari. + zend. mith, part. praes. pass. maethemna betrügen, um Etwas bringen.

mithas wechselnd; tauschend = ig. mitas.

sskr. mithas adv. zusammen, wechselweis. + zend. mithanh n. Falschbert, Lüge (eigentlich Vertauschung) in mithah-vacanh lügnerische Worte habend, Lügner. Vgl. mithn.

mithu (vertauscht) falsch, verkehrt.

sskr. mithu falsch, verkehrt. + zend. mithn in a-mithw-a ohne Lüge.

mithvan gesellt sbst. Paar von mith.

sskr. mithuna gepaart n. Paar. + zend. thri-mithwañt n. Drillinge, mithwara n. Paar.

miv mîvati fett werden.

sskr. miv mivati fett werden. + zend. ava-mivåmahi wir magern ab.

\*misdha Lohn = ig. misdha. zend. mizhda n. Lohn. + μισθό-ς m.

mih maihati harnen, beträufeln = ig. migh.

sskr. mih, mehati harnen, beträufeln. + zend. miz, fra-maëzaiti harnen.

musti f. Faust.

sekr. mushti m. f. Faust. + zend. musti- in musti-maçanh faustgross.

mûtra n. Unreinigkeit von miv?

sskr. mûtra n. speciell Urin. + zend. mûthra n. Unreinigkeit, Schmutz maigha m. Wolke von mih.

sskr. megha m. Wolke. + zend. maêgha m. Wolke.

mainaka Bergname.

sskr. menakâ f. (von menâ f. Weib?) Name einer Apsaras, Gattin des Himavant. + zend. maênakha m. n. pr. eines Berges.

maisa m. Schafbock = ig. maisa.

sskr. mesha m. Schafbock, Vliess. + zend. maësha m. Schafbock.

maisî f. Schafmutter, vom vorigen.

sskr. meshî f. Schafmutter. + zend. maëshi f. Schafmutter.

maiha n. Urin von mih.

sskr. meha m. n. Urin, das Uriniren. + zend. ma<br/>ėza in gao-maėza n. Kuhurin.

maudana n. das Erfreuen von mud.

sakr, modana n. das Erfreuen, adj. erfreuend. + zend. maodhana Last in maodhan-kara Lust bewirkend von der Buhlerin. Mit säkr, mohasa Bethörung von muh kann man zend. maodhana nicht identificiren, dem sakr. muh bethören steht, wie aus mogha Bethörung, Betänbung hervorgeht für megh.

\*mauri Ameise, von ig. mû movere.

sskr. vamra, vamri f. Ameise gehört kaum hierher; eher von vam vomere. + zend. maoiri m. Ameise s. ig. mauri.

myasdha m. Opferfleisch.

sskr. miyedha m. Opferspeise, vielleicht besonders Opferfleisch. + zend myazda m. Opferfleisch.

mruc, mraucati weggehen.

sskr. mruc, mrocuti mit ni untergehen von der Sonne. + zend. partpraes. para-mraocant sich wegstehlend.

# Y.

ya; nom. sg. yas, yâ, yad pron. relat. welcher = ig. ya.
sskr. ya, nom. sg. yas, yà, yad welcher. + zend. ya, nom. m. yò. yaç-ca.
f. yā, ntr. yat welcher.

17-10-1-1000

vaksti f. Zweig.

skr. yashti m. f. Zweig, Stab. + zend. yakhsti f. Zweig, thryakhsti, araye, pancaye, haptaye, drei, neun, fünf, sieben Zweige. Wenn von yam, yacchati für ya-skati Urform: yask-ti vgl. 5670-c.

yaj, yajati verehren, preisen, opfern = ig. yag. skr. yaj, yajati verehren, preisen, opfern. + zend. yaz, yazaité verehren, preisen, opfern.

yajata verehrungswürdig, part. fut. pass. von yaj. mkr. yajata verehrungswürdig, heilig, göttlich, hehr. + zend. yazata verehrungswürdig; s. Justi s. v.

yajamâna verehrend part, praes, med. von yaj. skr. yajamâna verehrend, opfernd; meist opfern lassend. + zend. yatemn preisend.

yajna m. Gottesverehrung, Preis, Opfer von yaj.
skr. sijna m. Gottesverehrung, Preis, Opfer. + zend. yaçna m. Preis,
Opfergebet, Opfer.

yajnya zum Opfer gehörig; opferwürdig, preiswürdig von yajna.

mkr. psjivja zum Opfer gehörig; opferwürdig. + zend. yaçnya aufs Opfer briglich; mit Opfern zu verehren. yat (verbinden) streben, zustreben. mkr. yat, yatate (verbinden) streben. zustreben. + zend. yat sich an-

strengen, streben, zustreben. vatara wer, welcher, comp. zu va.

yatara wer, welcher, comp. zu ya skr. yatara dass. + zend. yatara dass.

yatra wo, von ya. skr. ystra wo. + zend. yathra wo.

vathâ wie, von va.

skr. yathå wie. + zend. yatha wie, altpers. yathå wie.

yadâ wann, von ya.

sir. yada wann. + zend. yadha, yada wann (auch yadhat).

yadi wenn, von ya.

mir. yadi wenn. + zend. yêdhî oder yêzi wenn; altpers. yadiy wenn.

yam yamati halten, heben, lenken, zwingen = ig. yam.

\*kr. yam yamati halten, heben, lenken, zwingen. + zend. yam, a-yamité leaken, zwingen. 1. yama m. Zwilling, von yam.

sskr. yama adj. geminus m. Zwilling. + zend. yéma m. Zwilling. (Ygllett. jumi-s Doppelfruoht, als zwiefache Nuss, Achre?)

 yama nom. pr. des göttlichen Urmenschen, eigentlich "Zwilling" und = 1 yama.

yama m. ved. Beherrscher der Seligen, Sohn Vivasvants, eigentlich der Urmensch, später Gott des Todes. + zend. yima m. König eines seligen Reiches, Sohn des Vivanhvant.

yava m. Getreide, Feldfrucht; Gerste = ig. yava, von yu juvare.

sskr. yava m. Getreide, Feldfrucht; Gerste. + zend. yava m. Feldfrucht, neupers. jav Getreide.

yavat ntr. acc. von yavant, adv. so lange als = igyavat.

sskr. yavat so lange als. + zend. yavat so lange als, soweit als.

yavan m. Jüngling = ig. yavan, von yu wehren. sskr. yuvan m. Jüngling. + zend. yavan, yuvan m. Jüngling.

yavant wie gross, wie viel, von ya.
sskr. yavant wie gross, wie viel. + zend. yavant wie gross, wie viel.

yaçca, yaçcati Praesensthema zu yam.
sskr. yam, yacchati s. yam, â-yam, â-yacchati strecken, med. sich strecken
+ zend. yaç yêçtê kommen (= sich strecken nach?) apa-yaçaitê weg-

bringen (?). vaçtar m. Verehrer, Opferer, von yaj.

sskr. yashtar m. Verehrer, Opferer. + zend. yastar m. Anbeter, Opferer.
vahu gross. erhaben oder kräftig, regsam.

sskr. yahu, yahva nach den Comm. gross, mahant, nach B. R. regsam.+zond. yazu nach Justi gross, erhaben.

ya, yati gehen = ig. ya.

sskr. yå, yåti gehen. + zend. yå, aiw-yåiti gehen.

yâta n. Gang = yâta part. pf. von yâ. sskr. yâta gegangen, yâta n. Gang. + zend. yâta n. Gang, Wandel.

yâtaya caus. von yat.

sskr. yātaya verbūnden; sich bemühen lassen, an's Herz legen. + zend. yātaya, praes. 3 pl. yātayēinti sie besleissigen sich, mit der Bedeutung des simplex, wie das entsprechende (1976s, s. ig. yātaya.

yâtu m. Spuk, Spukdāmon.

sskr. yåtu m. Spuk, Hexerei; Spukdämon. + zend. yåtn m. Zanberei m. dämonischer Zanberer; sskr. yåtu-ghna die Yatn vernichtend, zend. yåtughna durch Zanber mordend.

yâtumant spuktreibend, hexend, von yâtu.

 $\mathfrak{sskr}.$ yátnmant spuktreibend, hexend. + zend. yátnmant zanberisch.

yâna m. Gang, Fortgang von yâ.

sskr. yana m. Bahn n. das Geben, Vehikel. + zend. yana m. (Fortgang) Förderung, Segen, Glück. sskr. yanavant mit einem Wagen versehen, aber zend. yanavant gnadenreich.

\*yâs gürten part. pf. pass. yâsta = ig. yâs. 2008. yând, yân gürten, anlegen, bereit machen, yâçta geschürzt, bereit. † ἐψτνεμι, ζωστό-ς.

yu verbinden, mischen = ig. yu.

skr. ya yunâti verbinden, mischen. + send. ya verbinden, mischen.

yukta geschirrt, gejocht part. pf. pass. von yuj. skr. yukta geschirrt, gejocht. + zend. yukhta angespannt; fest.

yuktāçva geschirrte Rosse habend, aus yukta açva.

yukhtaaçpa nach Jnsti starke (?) Rosse habend. yuj verbinden, jochen = ig. yug.

sskr. yuj, yunakti verbinden, anschirren. + zend. ynj, yujyêti dass. Mit sskr. yoktra n. Gnrt, Riem, Schlinge vgl. zend. yaokhdhra (angespannt) styl

yudh, yudhyati kämpfen = ig. yudh.
\*\*kr. yudh, yudhyate kämpfen. + zend. yud, yûidhyêiti kämpfen.

yusmåka pron. poss. 2 pl. euer, der eurige.

skr. yushmaka ener, der eurige. + zend. yûshmaka euer, der enrige.

yusmåvant euch gehörig.

sskr. yushmåvant euch gehörig. + zend. yúshmåvant der eurige.

yûti f. Verbindung von yu = ig. yûti.

\*\*kr. yuti f. das Zusammentreffen mit, Versehensein, yûti f. Verbindung,

Vereinigung. + zend. yûti f. Verbindung, yaoiti f. Verbindung.

yauktar m. Anschirrer, Jocher.

nkr. yoktar m. Anschirrer, Anspanner. + zend. yûkhtar m. dass. ζευπήρ.

yaudha, yaudhîyans, yaudhista streitbar von yudh. \*\*tr. yodha m. Streiter, comp. yodhlyams streitbarer. + zend. superl. yidhista bestkämpfend, streitbarst. yaus Fug = ig. yaus, von yu fügen.

sekr. yos indecl. Heil, Wohl in der Verbindung çam yos und çam ca yos ca. + zend. yaos sdv. rein, yaozh-dā reinigen, eigentlich wohl "zu Recht machen" vgl. lat. jūs n. Recht; zend. yūs gut? oder Heil? s. Justi unter yūs.

## R

raks beschädigen, verletzen (aus arç raç durch s weitergebildet, vgl. ric'.

sskr. raksh beschädigen, verletzen. + zend. rash, causale rashaya verwnnden vgl. rakhsh-yant nach Justi "fürchterlich", Trad. "verwundend".

raksas n. Beschädigung von raks.

sskr. rakshas n. Beschädigung (concret m. Beschädiger, Unhold, Rakshase). + zend. rashañh n. Verwundung.

rajista sehr gerade, richtig, superl. zu arju gerade, von arj recken.

sskr. rajishtha dass. + zend. razista dass.

ratu = artu m. bestimmte Zeit, Gesetz, Norm.
sskr. rtu m. dass. + zend. ratu m. bestimmte Zeit, Gesetz, ritus (sodann
Gesetzgeber, Herr).

ratvya = artvya gehörig, regelmässig, zeitig von ratu. sskr. ṛtviya gehörig, regelmässig, zeitig. + zend. ratwya rechtzeitig.

ratha m. Wagen, Kriegswagen = europ. rata Rad. sskr. ratha m. dass. + zend. ratha m. dass.

sakr. ratheistå auf dem Kriegswagen stehend, Krieger.
sakr. ratheshhå anf dem Wagen stehend, zu Wagen fahrend, Kämpfer
zu Wagen. + zend. rathæista, rathöista, daneben rathæistar mnd rathaeatära m. anf dem Wagen stehend, Krieger, Bezeichnung des zweiten
Standes im zarathastrischen Staate.

rathyâ f. Weg (für Wagen ratha).

rathyâ f. Wagenweg, Weg. + zend. raithya f. dass., hzv. râç, np. rah. rana (Schlachtenlust, Kampf vom Verb sskr. ran er-

freuen. sekr. rana m. (Behagen) m. n. (Kampflust) Kampf. + zend. rana f. Kampf.

ram ruhen, sich erfreuen = ig. ram.
sskr. ram, ram-ate ruhen, sich erfrenen, caus. ramaya erfreuen. + zend.
ram, caus. ramaya beruhigen.

ramaya beruhigen, erfreuen, caus. zu ram. skr. ramaya erfreuen. + zend. ramaya beruhigen.

raså f. Flussname vgl. sskr. rasa m. Saft = ig. rasa. skr. raså f. Name eines Flusses. + zend. ranha f. der Jaxartes. Liesse ich auch mit Justi von sekr. ras tönen ableiten.

1. rah, ranh, ranhati springen = ig. ragh ranghati. skr. rangh, ranghati springen, ramh, ramhati rennen, rinnen, langh, anghati springen, raghu = laghu leicht. + zend. renj, renjaiti (aufspringen und so) leicht sein, causale reniaveiti macht leicht vol. sakr. laghu leicht. Zend, j = sskr. h wie in jan = sskr. han.

2. rah verlassen, aufgeben = ig. radh.

sskr. rah. rahati verlassen, sufgeben. + zend. raz in rasanh s. rahas.

rahas n. Einsamkeit, Geheimniss = ig. radhas. sskr. rahas n. Einsamkeit, Geheimniss. + zend. razanh n. Einsamkeit.

râ, ràti geben, spenden,

sskr. rå, råti geben, spenden. + send. rå praes. 3 pl. med. å-råonté geben, spenden.

râta dargebracht part. pf. pass. von rå. sskr. råta dargebracht. + zend. råta dargebracht, n. f. Gabe, Darbringung.

râti f. das Geben, Spende, von râ.

sskr. råti f. das Geben, Gabe. + zend. råiti f. Darbringung, Freigebigråj hervorleuchten, glänzen, aus raj (in raj-ata u. s. w.)

sskr. ráj rájati sich hervorthun, hervorleuchten, glänzen. + zend. ráz, ham-raz glänzen.

râdh bereiten, gewinnen = ig, râdh.

sskr. rådh, rådhnoti dass. + zend. råd, rådaiti bereiten; altpers. rådiy s. ig, rådhi

rådhas n. Segen, Spende von rådh. \*\*kr. rådhas n. Gunst, Segen, Spende. + send. rådanh n. Darbringung

keit

m. Darbringer (einer Opferspende). rama Lust, Ruhe von ram.

sskr. rama Lust, Freude adj. erfrenend. + sskr. rama f. Ruhe, Annehmlichkeit.

ric, \*rinakti leeren, lassen = ig. rik, rinkti. sskr. ric, rinakti leeren, lassen, part. pf. pass. vom Causale \*recaya recita. + zend. ric., caus. paiti-raêcaya lassen.

ric verletzen, verwunden aus arc.

sskr. rish, reshati verletzen, rishta verschrt s. ariçta. + zend. rish caus racshaya schädigen, verwunden, irish praes. 3 pl. irishinti verletzen, part. pf. pass. irista = sskr. rishta.

riçta verletzt, versehrt part. pf. pass. von riç. sskr. rishta versehrt. + zend. irista versehrt. S. ariçta.

ruc, raucati lenchten = ig. ruk.

sskr. ruc rocate leuchten. + zend. ruc leuchten, part. praes. act. raocant.

rud weinen = ig. rud.\*
sskr. rud, roditi weinen. + zend. rud impf. 8 sg. med. raoçtâ weinen
(ohne Bindevocal wie lit. raudmi ich weine).

rudh hemmen, hindern.
 sskr. rudh, runadhi hemmen, hindern. + zend. rud, caus. apa-raodh-aveiti halt zurück.

2. rudh, raudhati wachsen = ig. rudh,

sskr. ruh, rohati wachsen, aufsteigen. + zend. rnd praes. 3 pl. act.

rup rauben; brechen = ig. rup rumpere.

sskr. lnp, lumpati brechen, stören. + neupers. ruf-tan ranben; zend. in raop-i m. Fnchs, Schakal, n-rup-i m. Art Hund.

raika m. Reinigung von ric.

sskr. reka m. Reinigung. + zend. račka m. Esse (= Läuterung).

raika f. Reihe, Linie = ig. raika.

sskr. rekhâ f. dass. + zend. raêka in a-raêka nicht richtig, gerade (nach Justi).

raiknas n. Erbe, Habe, Gut, von ric lassen, vererben. sakr. reknas n. Erbe, Habe, Gut; Werthgegenstand. + zend. rackhnash n. Fröhlichkeit? (nach Justi) besser: Gnt, Schatz, welche Bedentung auch für die Zendtextstellen passt.

raivant glänzend, reich von rai = sskr. rayi = råi. sskr. revant dass. + zend. raêvant glänzend, reich.

râi Glanz, Reichthum = ig. râi.

sekr. râi m. Reichthum. + zend. râi f. Glanz, Reichthum.

raucana licht sbst. n. Lichtes von ruc.

sskr. rocana licht, glänzend sbst. n. Glanz, Lichtraum, Lichthimmel. +

zend. raocana n. Tageshelle; Fenster (= erhellend).

raucanavant licht, hell, von raucana.

sakr. rocanāvant und rocanavant licht, hell. + zend. raocinavant leuchtend, worin raocina wohl durch blosse Vocalschwächung aus raocana.

raucaya erleuchten caus. zu ruc.

sskr. rocaya erleuchten. + zend. raocayêiti erleuchten.

raucas n. Licht, Glanz, von ruc.

skr. rocis n. Glanz, Licht. + zend. raocanh n. Glanz, Licht pl. die Lichter = Sterne; altpers. raucah n. Tag. Suffix is = as, vgl. sskr. kravis und zφέας, sskr. manas und altpers. manis in hakhāmanis u. s. sskr. anch rocas in sva-rocas selbstleuchtend.

raudha m. das Aufsteigen, Wuchs, von rudh.

skr. roha m. das Aufsteigen. + sond. raodha m. Wuchs, Ansehn, Gesicht. raudhaya aufsteigen machen caus, von rudh.

skr. rohaya aufsteigen machen. + zend. apa-raodhayêiti läset wachsen.

## V.

vaktra n. von vac.

sskr. vaktra n. Mund. + zend. vakhedhra n. Wort, Rede.

vaks, vaksati wachsen = uks = ig. vaks.

skr. vaksh, vakshati wachsen. + zend. vakhsh 3 pl. med. praes. vakhshcité sie wachsen, part. praes. vakhshatit wachsend = d\_cttorr, dttor.

vaksatha m. n. Wachsthum von vaks.

skr. vakshatha m. Wachsthum, Kräftigung, Stärke. + zend. vakhshatha

m. Wachsthum.

vac reden = ig. vak.

sskr. vac, vakti reden. + zend. vac vaccat für vavacat == sskr. acr. vocat reden.

vacas n. Rede, Wort = ig. vakas.

skr. vacas n. Rede, Wort. + zend. vacanh n. Rede, Wort.

vaj stārken = ig. vag, ug.

sskr. vaj, vájayati stärken. 🕂 zend. vaz stärken, fra-vazâontê 3 pl. praes. med. conj.

vajra m. Keule.

skr. vajra m. n. Donnerkeil, Koule. + zend. varra m. Keule. -- altpers. varraka, pārei guzurg grossmāchtig, gross in kshāyathiya vazraka der grossmāchtige König stammt von einem Adjectiv vazra, das von vaj stark sein stammt und mit unserm "wacker" zu vergleichen ist.

vat kennen, verstehen = ig. vat.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

sekr. vat nur mit api dass. + zend. vat, 2 sg. apa-vatahi kennen, verstehen.

vadh schlagen, stossen = ig. vadh.

sskr. vadh schlagen, vadha m. Mordwaffe. + zend. vadh in vadhare n. Waffe, vådha m. das Schlagen, vådhaya zurückschlagen = &966 s. ig. vådhaya.

vadh führen, heimführen = ig. vadh.

vgl. sskr. vadhu, vadhu, vadhu-ti f. jnnge Frau, Schwiegertochter. + send. vad, caus. vädhaya führen, heimführen, vadh-1ya nnbilis.

van schlagen, siegen = ig. van.

sskr. van, vannte schlagen, siegen. + zend. van, vanaiti sohlagen, siegen.

2. van, vanati schützen, lieben = ig. van.

sskr. van, vanati schützen, lieben. + zend. van, vanaiti schützen, lieben. vana Holz.

sskr. vana n. Holz, Wald. + send. vana f. Baum.

vanti f. (vam+ti) Erbrechen, Ausspeiung. sskr. vanti f. das Erbrechen, Speien. + zend. aiwi-vanti f. Ausspeiung. Vgl. Ιμεσι-ς d. i. εμετι-.

vap weben = ig. vap.

sakr. vap, vapati weben. + zend. vap, praes. 1 sg. ufyèmi weben; sussinnen, dichten.

vam \*vamati vomiren = ig. vam.

sskr. vam, vamati vomiren. + zend. vam vomiren, vanta bespieen.

vaya(s) Dauer, Leben, von vî führen.

sskr. vayas n. Leben, Alter. + zend. vaya f. Zeitlänge.

var, varnâti, varnauti bedecken, umringen; wehren, wahren; wählen, wünschen, glauben = ig. var.

sskr. var, vrnāti, vrnoti bedecken, umringen; wehren, wahren; wählen. wünschen. + zend. var, praes. 1 sg. verené, praes. 3 sg. verenütie bedecken, umringen; wehren, wahren; wählen, wünschen, glauben, lehren (beschlafen = bedecken).

vara erwünscht von var.

sskr. vara erwünscht. + zend. in mazdá-vara dem Mazda erwünscht.

varana m. n. Wunsch, Wahl von var.
 sskr. varana n. Wunsch, Wahl. + zend. varena m. Wunsch, Wahl, Glaube.

2. varana Umhüllung, Bedeckung von var.

sskr. varana Umhüllung, Bedeckung. + zend. varena f. Umhüllung, Bedeckung.

varâ f. Schaar von var.

sskr. vrá f. Schaar, Menge. + zend. úra f. Schaar, Menge. varáha m. Eber.

sakr. varáha m. Eber. + zend. varáza m. Eber, neupera. guráz, vuráz. varu breit = ig. varu.

sskr. uru breit, comp. variyams, superl. varishtha. + zend. vouru breit.
varka m. Wolf = ig. varka.

sskr. vrka m. Wolf. + zend. vehrka m. Wolf.

varksa m. Holz.

sskr. vrksha m. Baum. + zend. varesha m. Wald.

varc glänzen. skr. varc, varcate glänsen. + zend. varec in varecanh s. varcas.

varcas m. Glanz.

sskr. varcas n. Glanz. + zend. varccanh n. Glanz in varcconh-vant glanzreich, glanzend, as-varccanh sehr glanzend.

vart, \*vartatai sich wenden = ig. vart.

skr. vart, vartate sich wenden. + zend. varet praes. 1 sg. med. verente sich wenden

vardh, vardhati wachsen, fördern = ig. vardh.

skr. vardh, vardhati fördern, wachsen. + zend. vared, veredhati-ca fördern, caus. varedhayêiti.

vardha m. Wachsthum von vardh.

skr. vardha m. Wachsthum. + zend. vareda wachsend m. Wachsthum.

vardhant wachsend, fördernd, part. praes. von vardh. skr. vardhant wachsend, fördernd. + zend. varedant fördernd.

varman n. Schutz, Hülle von var.

skr. varman n. Schutz, Panzer. + zend. vâreman n. Hülle, Schutz.

varsni m. Widder von ig. vars beträufeln.

skr. vrshni m. Widder. + zend. varshni m. Widder. vavri m. Hülle, Hülse von var.

skr. vavri m. Hulle, + zend. vaoiri m. in uç-vaoiri kleine Frucht, hafavaoiri grosse Frucht.

vaç vaçti wollen, wünschen, zufrieden sein = ig. vak. siz. raç vashti wollen, wünschen, vaça m. n. Wunsch, Wille, Resignation. + zend. vaç vasti wollen, wünschen, zufrieden sein, vaçanh n. Wille, raçatha n. freier Wille, Gewalt.  vas vasati wesen, wohnen, bleiben = ig. vas. sskr. vas, vasati wohnen, bleiben. + send. vasb vanhati wohnen, bleiben. &-vas; vgl. sskr. å-våsa, å-vasatha m. Wohneng, Wohnplatz and altpers. å-vahana Wohnplatz and altpers. å-vahana Wohnplatz

vas vastai kleiden = ig. vas.
 vas, vaste kleiden. + zend. vanih vaçtê kleiden, sich kleiden.

3. vas uscati leuchten, aufleuchten = ig. vas, us. sskr. vas, ucchati leuchten, aufleuchten. + zend. vanh, part. praes. uçadi im f. acc. uçaiti-m leuchteu, aufleuchteu; sskr. vi-vas, vy-ucchati = zend. vivanh, viuçaiti leuchten, aufleuchten.

vasana n. Kleid von 2 vas = ig. vasana.

vasista der beste, superl. zu vasu.

sskr. vasishtha der beste. + zeud. vahista der beste. vasu gut n. Gut = ig. vasu, von 1 vas.

sskr. vasu gut n. Gut. + zeud. vanhu gut n. Gut, altpers. vahyas s. vasyans, vahu-ka m. n. pr. Name eiues Persers.

vasutva n. Gutheit von vasu.

sskr. vasutva u. dass. + zeud. vanhutwa n. gute That.

vasudå Gutes spendend, Geber des Guten. sskr. vasudå dass. + zend. vanhudhåo dass.

vastra n. Kleid = ig. vastra von 2 vas. sskr. vastra n. Kleid. + send. vaçtra n. Kleid.

vasyans, vasyas besser comp. zu vasu. sskr. vasyas besser. + zend. vaqyāo, ntr. vabyō besser; altpers. \*vabyah

iu vahyar-data uom. propr. vgl. deu zend. Eigennamen vanhu-dhata. vasra, vasara Frühling = ig. vasara. vgl. sekr. vasara m. Tag, vasanta m. Frühling. + zend. vanhra m. her. vahar, neupers. bihar Frühling s. ig. vasara.

vah vahati vehere = ig. vagh.

sskr. vah, vahati vehere. + zeud. vaz, vazaiti vehere, altpers. vaj fübren impf. 1 sg. avajam. upavah im sskr. upavähya herbeizuführen und im zend. upaväza herbeiführend.

vahana n. das Ziehen, Führen von vah. sskr. vahana n. das Ziehen, Tragen, Führen. + zend. vazana n. Fortführung in åtarc-vazana das Feuer fortführend.

vahtar m. der da zieht, Zugthier, von vah = ig. vagh.

sskr. vodhar m. der da zieht, führt, Zugthier. + zend. vastar m. Zugthier.

vahya n. von vah,

sskr. vahya n. Vehikel, Karren. + zend. vazya n. Last, Ladung.

vå oder = ig. vå.

sskr. vå, oder, vå - vå entweder, oder. + zend. altpers. vå oder, vå - vå entweder, oder.

vâ, vâti wehen = ig. vâ.

sskr. vå, våti wehen. + zend. vå, våiti wehen.

vâc f. Rede = ig. vâk.

sskr. vâc f. Ton, Rede, Stimme. + zend. vac, vâc m. dass. Vgl. mit zend. vac -con- f.

vâja m. Kraft von vaj.

sskr. våja m. Kraft. + zend. våza m. Kraft.

vâta m. Wind = europ. vanta, von vâ.

sskr. våta m. Wind. + zend. våta m. Wind.

vâti f. das Wehen = ig. vâti.

sskr. váti f. das Wehen. + zend. váiti? ἄησι-ς.

vâyu m. Luft, Luftgott von vâ.

sekr. váyu m. Luft, Luftgott. + send. vayu n. Luft m. Luftgott. vára m. Schweif = ig. vára,

sskr. våra m. Schweif, Schwanz. + zend. våra in våra-ghna mit dem Schweife schlagend.

vâri Wasser vgl. ig. vâra.

sskr. vår, våri n. Wasser. + zend. våra m. Regen, vår denom. regnen, vairi m. Sec, Seebecken.

vårya, varya wünschenswerth, eigentlich part. fut. pass. von var.

sskr. vårya wünschenswerth. + zend. vairya wünschenswerth; wünschliche Gedanken habend = unumschränkt.

våhista, superl. zu vah, am meisten führend, tragend. skr. våhishtha am meisten führend, tragend, superl. zu vodhar. + zond. väzista sehr schnell. sehr förderlich.

1. vi Praefix, auseinander.

sskr. vi. + zend. vi, altpers. viy.

vi m. Vogel = ig. vi, avi.

sskr. vi m. vayas n. Vogel. + zend. vi, vaya m. Vogel.

vic abtrennen.

sskr. vic, vinakti abtrennen, part. pf. pass. vi-vikta abgetrennt. + sest im part. pf. pass. ni-vikhta in hu-nivikhta gut herabgeschlagen.

vitasti f. Spanne (vi-tans).

sekr. vitasti f. Spanne. + zend. vitaçti f. Spanne.
 vid, vaitti, vaida wissen = ig. vid.

vid, vaitti, vaita wissen = ig. vid.
 sskr. vid, vetti, viveda, veda wissen. + zend. vid 2 sg. vôiçtå, pf. pass. vidhvåo = sskr. vidvañs, wissen.

2. vid, vindati finden, erlangen.

sekr. vid, vindati finden, erlangen. + zend. vid, vindenti 3 pl. finden, erlangen.

vid wissend = 1 vid.

sskr. vid z. B. in veda-vid Veden kennend, açva-vid rossekundig, tad-vid das kennend u. s. w. + zend. vid kennend.

vidyå f. Wissenschaft = ig. vidyå.

sekr. vidyå f. Wissenschaft. + zend. vidhya f. Wissenschaft.

vidvans, vidus part. pf. act. von vid, wissend.

vibhartvan(t) sich verbreitend, von vi-bhar.

sekr. vibhrtvan. + zend. viberethwañt sich verbreitend.

vivasvant nom. pr. von vi-vas. sekr. vivasvant nom. pr. + zend. vivas hvant nom. pr.

1. vic vicati eingehen.

sskr. viç viçati eingehen. + zend. vic, vîçaiti eingehen.

vio f. Haus, Familie, Clan von 1 vio.
 sekr. viç f. Familie, Clan m. Hanemann, Vaiçya. + send. viç f. Hast.
 Clan; altpers. vith. Vgl. send. viçan Hausstand besitsend und altpervithin zum Clan gebörig, zend. viçya auf den Clan bezüglich und altpervithiya zum Clan gebörig, Glangenoss.

viçanti zwanzig = ig. vikanti (dvi+daçanti).

sekr. vimçati zwanzig. + zend. vîçaitı zwanzig.

viçantitama der zwanzigste = ig, vikantitama. sekr. vimçatitama der zwanzigste. + zend. viçaçtema der zwanzigste = lat. vicesimus.

viçpati m. Clanherr = ig. vikpati (viç+pati). sekr. viçpati m. Clanherr, König. + zend. viçpati m. Clanherr.

viçva all, jeder, ganz.

sskr. viçva all, jeder, ganz. + zend. viçpa all, jeder, ganz; altpers. viçpa in viçpa-zana aus allen Stämmen bestehend. Vgl. ig. vika.

viçvâyu aus viçva und âyu Leben. sskr. viçvâyu alles Leben enthaltend. + zend. viçpâyu gänzlich.

vis netzen = ig. vis.

sskr. vish, veshati netzen. + zend. in visha s. visa.

visa m. n. Gift (Schmier) von vis = ig. visa.

sekr. vish f. Schmier, Excrement, visha m. n. Gift. + zend. vis n. visha n. Gift.

visvanc nach allen Seiten hin, von sskr. vishu und anc.

sskr. vishvańc nach allen Seiten hin. + zend. vizhvańc überall hin fliegend, nach Justi = sskr. viçváńc (?).

vî gehen, treiben = ig. vî.

sskr. vi, veti gehen, treiben. + zend. vi 3 pl. vyčinti gehen, fliegen.

2. vî weben aus vâ = ig. vî, vâ.

sskr. v<br/>â, vayati weben. + zend. vī in vaêma Schlinge (sskr. vema heisst<br/> Webestuhl) vaêti f. Weide, salix.

vîra m. Mann, Held = ig. vîra. sskr. vira m. Mann, Held. + zend. vîra m. Mann, Held.

vîra m. Mann, neid. + zend. vîra m. Mann, neid vîrahan Männer tödtend, vîra + han.

skr. virahan Männer tödtend. + zend. virajan Männer tödtend.

vîrya männlich von vîra.

sskr. vîrya mannlich n. Mannswerk, Heldenthat. + zend. vîrya mannlich.

vaiga m. Wucht.

sskr. vega m. Schwung, Wucht. + zend. vaêgha m. Schlag, Wucht. Vom Verb sskr. vij schwingen.

vaidaya wissen lassen caus. von vid. \*\*kr. vedaya wissen lassen. + zend. vaédhaya wissen lassen.

vaidas n. Besitz von 2 vid erlangen.

sskr. vedas n. Besitz. + zend. vaedhann n. Besitz, vaedha m. Erlangung, Besitz, Besitzer.

vaidi m. Verkündiger, Lehrer vom caus. von vid.

skr. vedi m. Lehrer. + zend. vaéidhi m. Verkündiger.

vain, vainati beachten, sehen.

wkr. ven, venati beachten, ehren, vena preisend. + zend. vaên, vaênaiti

sehen, vaena sichtbar; altpers. vain impf. 3 sg. avaina sehen, med. vainataiy scheinen.

vaiça m. Haus = ig. vaika, von viç. sskr. veça m. Haus. + zend. vaêça m. Haus.

vaicman n. Haus von vic.

sskr. veçman n. Haus. + zend, vaêçman n. Haus.

vyusti f. das Aufleuchten von vi-vas,

sskr. vyushti f. das Aufleuchten. + zend. vyusti f. das Aufleuchten.

vrac vracati zerreissen = ig. vark.

sekr. vrac, vrace, vrccati zerreissen. + send. vrac 3 pl. impf. med. fraorecenita zerreissen. verwunden.

C.

çak vermögen; helfen, geben.

sskr. çak, çaknoti, çakyati kräftig sein, vermögen, helfen, geben, çak-ti f. Kraft, Macht, çak-ra stark. + zend. çac lernen, geben; çac, çacziti gesiemen = ig. kak w. s.

çaks, çaksati lernen, desid. von çak können. sekr. çiksh, çikshati, çikshate lernen. + zend. çakhsh praes. 2 pl. çash-

sskr. çıksh, çıkshatı, çıkshate lernen. + zend. çakhsh praes. 2 pl. çashatha, part. praes. nom. çakhshāç, aoc. çakhsheñt-em, daneben çıkhshañ, lernen.

çata n. hundert = ig. kanta, von dakan.

sekr. çata n. m. hundert. + zend. çata hundert. çatadhâra hundertschneidig çata + dhârâ.

askr. çatadhāra nach Benfey S. V. Gl. hundertströmig (dhārā Guss, Strahl). + zend. çatödāra hundertschneidig.

çatâyu aus çata und âyu(s) Leben.

sskr. çatâyus hundertlebig. + zend. çatâyu hundertfach, âyu affixartig.

çad kommen, gehen, fallen, abstehen = ig. kad. sskr. çad, çadate kommen, gehen, fallen. + zend. çad, çadhayêiti kommen, fallen, verlassen, weichen.

çada, çâda m. das Gehen, Fallen, von çad.

çan stechen, schneiden, vernichten = sskr. çå, s. ig.

kan, καίνω. sekr. çan Nebenform zu çâ stechen, nur im Desiderativ çi-çâms-ati erhalten. + altpers. çan, vi-çan tödten, vernichten, zend. çan-aka m. Steppe, çâna m. Vernichtung.

çansa Geheiss, Wort von ças.

sskr. çamsa f. Gebot, Lehre, Wort. + zend. çanha m. çénha, çéngha m. Wort, Lehre.

çapha m. Huf, Klaue = ig. kapa.

sskr. çapha m. Huf, Klaue. + zend. çafa m. Huf, Horn.

çam, \*çamnâti sich mühen, ermüden, ruhen = ig. kam, kamnâti.

sskr. çam, çamnâti sich mühen, ermüden, 1uhen, caus. çâmaya hemmen, ruhen machen. + zend. çam in çâma (beruhigend, heilend) nom. propr. eines Heldengeschlechts.

cama der Theil des Joches, welcher um den Hals des Thieres geht.

sskr. çamyā f. the pin of a yoke (nach Benfey). + zend. çima krumm f. der Theil des Joches, welcher um den Hals des Thieres geht, çimō-ithri (çima+thrā = sskr. trā schützen) f. der mittlere Theil des Joches. Vgl. zguō-5 Beisskorb.

çara n. Kopf, Haupt = ig. kara.

sskr. çira n. Haupt. + zend. çara m. çâra n. Haupt, Herrscher, Herrschaft.

çaras n. Haupt.

sskr. çiras n. Haupt. + zend. çaranh, çâranh n. Haupt. carada Herbst. Jahr.

sskr. çarad und çaradâ f. Herbst, Jahr. + zend. çaredha m. Jahr.

\*carta kalt = ig. karta,

skr. vgl. çi-çira kalt; zend. çareta kalt. + lit. szalta-s kalt, ksl. slota

f. Winter.

cardha m. Menge, Schaar = ig. kardha.

sskr. çardhas n. çardha m. Menge, Schaar. + zend. çaredha m. Art,

sltpers. tharda Art, Weise.

çarva m. nom. propr. eines göttlichen Wesen vom

Verb sskr. çar versehren. sskr. çarva m. Beiname des Çiva. + zend. çaurva m. n. pr. eines Daéva.

çavas n. Kraft, Gedeihen von çu = çvi, çvan schwellen, stark sein.

sskr. çavas n. Kraft, Gedeihen. + zend. çavanlı n. Nutzen.

çavasvant mit Kraft, Gedeihen versehen, von çavas.

sskr. çavasvant kraft-, segenversehen. + zend. çavanhant nützlich. wohl für çavanhvant vgl. zend. åfant saftig neben sskr. apavant öxöeiç.

çavista der stärkste, gedeihlichste superl. zu çavasvant. sskr. çavishtha der stärkste. + zend. çevista der nützlichste, gesegnetste

ças çansati sprechen, loben, heissen, befehlen = ig. kas.

sskr. ças çamsati sprechen, preisen, befehlen. + zend. çéngh lehren. canh, canhaité heissen, befehlen; altpers, thah sprechen, thativ für thahatiy er spricht.

çastra n. Lob, Preis von ças.

sskr. castra n. Loblied s. Benfey S. V. Gl. + zend. cactra n. Lob.

çå, çyati schneiden, vernichten = çan s. ig. kå. sskr. çâ çyati schärfen, schneiden. + zend. çâ impf. conj. 3 sg. ava-çyat schneiden, vernichten.

çås, cåsti heissen, lehren, vgl. ças.

sskr. cås, cåsti heissen, lehren. + zend. çånh, çåçti lehren, çish lehren. vgl. sskr. cishta part. pf. pass, von cas,

càsana Befehl, Lehre. sskr. çásana n. Befehl, Lehre. + zend. çáçna f. Lehre, çáçn-ya Vorschrift-

çâsta belehrt, geheissen part. pf. pass. von çâs. sskr. cishta belehrt, geheissen. + zend. cacta befohlen.

câstar m. Herrscher von cås.

sskr. çâstar m. Befehliger, Herrscher, Lehrer. + zend. çâçtar m. Beherrscher, Lehrer.

çi schärfen, erregen, antreiben = ig. ki. sskr. çi çinoti schärfen, erregen, antreiben. + zend. çin schweben, å-çits beschleunigt, schnell.

cita angetrieben, beschleunigt, schnell, part. pf. pass. von çi.

sskr. cita angetrieben, beschleunigt, schnell. + zend. å-cita beschleunigt. schnell.

ciprà Nase.

sskr. cipra n. Wange oder Nase. + zend. crifa m. Nüster. Vom Verb zend. çif = ig. kip bohren.

cî, caitai liegen = ig. kî, kaitai. sskr. çî, çete liegen. + zend. çî, caiti, çaêtê liegen.

cukra leuchtend von cuc.

sskr. çukra, çukla leuchtend, weiss. + zend. çukhra roth; altpers. thukhra Name eines Persers.

çuc brennen, part. praes. çaucant. sskr. cuc, cucyati brennen, part. praes. cocant. + zend. cuc, part. praes. caccant, brennen.

cudh reinigen.

skr. çudh, çudhyati reinigen. + zend. in çudhu m. Reinigung, Ausdreschung des Getreides.

cuni, cûni m. f. Hund = ig. kvani.

sskr. çuni m. çunî f. Huud, Hündin. + zend. çûni m. f. Hund. Vgl. lat. cani-s.

cupti Schulter.

sskr. çupti Schulter. + zend. çupti f. Schulter.

skr. çûpra Lanze? + zend. çufra f. Pflug.

cůka Spitze, Stachel.

sskr. cûka m. n. Granue, Stachel. + zend. çûka f. Nadel.

çûnya leer von çu, çvan schwellen = ig. kvanya. sskr. cúnya leer. + zend. cúna m. Mangel.

cûra m. f. Spiess.

sskr. çûla m. n. Spiess, çûlâ f. Pfahl. + zend. gao-çûra f. Lanze, çûir-ya mit einem Spiesse bewehrt, vgl. auch zend. çaora m. Klinge. çûra stark = ig. kûra, von çu, çvi.

sskr. cûra m. ein Starker, Held. + zend. cûra stark, hehr, heilig.

çnath, çnathati schlagen, tödten. skr. cnath, cnathati schlagen, tödten. + zend. cnath schlagen, praes. 3 pl cnathenti, cnaithis n. Waffe zum Schlagen, cnatha m. das Schlagen, der Schlag.

cyâma dunkel = ig. kyâma.

18kr. cyáma dunkel. + zeud. in cyámaka m. nom. propr. eines Berges.

cyâva dunkel = ig. kyâva,

sskr. cyáva dunkel. + zend. cyáva in cyávarshan n. pr. und cyávácpi m. a. pr. Κυάνιππος.

cyaina m. Adler, Falk.

sskr. cyena m. Falk. + zend. çaêna m. Adler.

cravas n. Ruhm, Wort von cru = ig. kravas.

sskr. gravas n. Ruhm. + zend. gravanh n. Wort, Gebet, vgl. xlejes Rahm und kel. sloves- Wort.

crâvaya hören machen, caus. von cru.

sskr. grávaya hören machen, berichten. + zend. grávaya hören machen, a-grávayant nicht recitirend.

çri, çrayati gehen = ig. kri.

sskr. çrı, çrayati gehen, angehen. + zend. çri impf. 3 sg. med. çrayatı gehen, apa-çri weggehen, upa-çri aufsteigen.

çris, çrisyati, çraisyati anhangen, von çri.
sskr. çlish, çlishyati anhangen, ımfasson, verknüpfen. + zend. çrisk
çracshyeiti sich anhangen, anhangen.

çrî glücklich, schön.

sskr. çrî f. Glück, Heil, Schönheit, çrl- in Zusammensetzungen glücklich selig, schön. + zend. çrî schön.

çrîka schön von crî.

sskr. çrika z. B. in niḥ-çrika unselig, unschön, puŋya-çrika mit reiser Majestät. + zend. crika in důraė-çrika weithin schön.

çrîra schön, faustus, von crî.

sskr. grila, glila glücklich, selig, faustus. + zend. grira schön.

çru, çrunauti hören = ig. kru.

sskr. gru, çrnoti (für grunoti) hören. + zend. gru gurunaoiti (für granoiti) hören. — sskr. abhi-çrava n. das Hören, Erhören. + zend. are-gravana hörend.

crut- hörend, schwache Form des part praes, von crusskr. crut in crut-karna hörende Ohren habend. + zend. crut in crugaocha hörende Ohren habend, crhörend.

cruta gehört, berühmt = ig. kruta.

sskr. gruta gehört, berühmt. + zend. grûta gehört, berühmt.

crunvant part. praes. von cru, hörend.

crus hören = ig. krus, aus cru.

sekr. in groehamâna, gruehţa s. grusta, gruehţi s. grusti. + zend. grueh im inf. gracehâne, ptop. pf. guru-gruehemuo, part. pf. pass. grusta gehort. grusta gehort, part. pf. pass. von grus.

zend. a-çrusta nicht gehört. + sskr. çrushṭa n. Gehörtes (nach Beafey S. V. Gl.).

çrusti f. Gehör = ig. krusti. sskr. crushti f. Gehör. + zond. crusti f. Gehör.

çraiyans seliger, schöner compar. von çrî.

çraista sehr glücklich, sehr schön superl. von çrî.

skr. creshtha glücklichst, best. + zend craesta der schönste.

\*çrauta n. das Hören, von çru.

zend graota n. das Hören. + goth. hliuth, an. hliodh n. Gehör.

çrautar m. çrautrî f. Hörer, -in, von çru. skr. çrotar m. çrotrî f. Hörer, -in. + zend. çraotvr m. çraothrî f. Erhö-

rer, -in. crautra n. Gehör = ig. krautra.

sekr. crotra n. Gehör, Ohr. + zend. craothra n. das Hörenmachen, Singen. crauni f. Hüfte = ig. krauni.

skr. groni f. Hüfte. + zend. graoni f. Hüfte.

\*crauman m. Gehör (von cru) = ig. krauman.
zend, craoman m. Gehör. + goth, blinma-n n. Gehör.

\*çrausa m. das Hören, Gehorsam von çrus.

zend, graosha m. Gehorsam. + lit. klausa f. Gehorsam, kel. sluchu m. das Hören.

\*çvaka hündisch, çvakâ f. Hündin, von çvan. zend. çpaka hundsartig; medisch  $\sigma \pi \acute{a} \varkappa a$  Hündin nach Herodot; ksl. suka f. Hündin.

 \*çvan schwellen, stark, hehr sein = çvi.
 2md. çpan, 3 pl. çpanvanti fördern, wachsen. + lat. ne-quin-unt sie können nicht. Vgl. sekr. çvan in çvan-ta, çva in çva-tra.

 çvan, nom. çvâ, gen. çunas m. Hund = ig. kvan, kunas, von çu = çvi stark sein.
 kvan, nom. çvâ, gen. çunas m. Hund. + zend. çpan, nom. çpâ, gen.

çunó m. Hund. çvanta stark, heilig = ig. kvanta.

sskr. çvânta s. Benfey S. V. Gl. + zend. çpesita mehrend, heilig. cvi. \*cvavati schwellen, stark sein.

sekr. çvi, çvayati schwellen, stark sein. + zend. çpi wachsen, stark sein; rgl lat. queo kann.

cvit leuchten, weiss sein = ig. kvit.

çvaita weiss von çvit.

sskr. çveta weiss. + zend. çpaêta weiss.

#### S.

 sa nom. sg. m. sa, sas f. sâ der, dieser, pron. demonstr. = ig. sa.

sskr. sa nom. sg. m. sa, so f. så. + zend. ha f. hå.

sa, vorderes Glied in Zusammensetzungen mit, zugleich, ganz.

sskr. sa- ebenso. + zend. ha- ehenso.

sakart advb. einmal, sa+kart von kar machen, vgl. ig. karta.

sskr. sakrt einmal. + zend. hakeret einmal.

sakti f. Verbindung der Schenkel, Unterleib = ig. sagti Verbindung vom Vb ig. sag.

sskr. sakthi, sakthan n. Schenkel vgl. sakti f. Verbindnng. + zend. hakhti f. Verhindung der beiden Schenkel, Unterleib.

sakha m. Freund, Genoss, socius, von sac, saçc. sakr. sakha Freund, gesellt, am Ende von Zusammensetzungen. + altperi in hakhā-manis (freundlich gesinnt) n. pr. Achāmenes.

sakhi m. Genosse, socius, von sac. sskr. sakhi m. Genoss. + zend. hakhi m. Genoss.

sakr. sakni m. Genoss. + zend. nakni m. Genoss.

sac sacati, sacatai folgen, anhangen = ig. sak.
sskr. sac, sacate folgen, anhangen. + zend. hac, hacaiti, hacaité folgen.

sacâ advb. zugleich, praep. mit, von sac folgen.

sekr. saca advb. zugleich praep. mit. + zend. haca advb. zugleich praep. mit, weg von, von her, ans; altpers. haca praep. aus, von.

satya seiend, wirklich, ächt = ig. satya.
sskr. satya seiend, wirklich, ächt. + zend. haithya offenbar, wirklich.

satrá advb. zugleich, in eins, von sa.

sogleich praep. mit.
sad. sidati sitzen = ig. sad.

sskr. sad, sidati sitzen. + zend. had sitzen, ni-shidaiti sitzt, versitzt; altpershad cans. impf. 1 sg. niya-sadayam sitzen, vgl. zend. nishadaya caus.

sadas n. Sitz von sad = ig. sadas. sskr. sadas n. Sitz. + zend. hadhis, altpers. hadis n. Sitz. Vgl. &oc n. sådh vollenden.

sekr. sådh, sådhati, sådhnoti vollenden. + zend. had tödten (?).

sadha zusammen, mit.

ved, sadha mit, zusammen in sadha-måda, sadha-stha n. Versammlungsort (s. Benfey S. V. Gl.) == sskr. saha mit. + zeud. hadha praep. mit, altpers. hadå mit.

san sanati gewähren, sinere = ig. san.

sekr. san, sanati, sanoti gewähren. + zend. han hanaiti gewähren.

sana alt, immerwährend = ig. sana.

sekr. sanå instr., sanåt abl. adv. in einem fort. + zend. hana m. f. Greis, sant seiend, part. praes. von as = ig. sant.

sekr. sant seiend. + zend. hant seiend, existirend, wirklich.

sap verbinden.

sıkr. sap, sapati verhinden; verehren  $alpasa_{ss} +$  zend. hap, hapti schützen, fördern.

sapta sindhavas m. die sieben Ströme, das Indusland.

saptati siebenzig, eigentlich Siebenheit (nämlich von Zehnern), von saptan.

sekr. saptati siebenzig. + zend. haptāiti siebenzig.

saptatha der siebente = ig. saptanta.

sekr. saptatha der siebente. + zend. haptatha der siebente.

saptadaça der siebenzehnte von saptadaçan.

\*\*kr. saptadaça der siebenzehnte. + zend. haptadaça der siebenzehnte.

saptadaçan siebenzehn, saptan + daçan.

sskr. saptadaçan siehenzehn. + zend. \*haptadaçan siehenzehn, kommt in den Texten zufällig nicht vor.

saptan sieben = ig. saptan.

\*\*kr. saptan sieben. + zend, haptan sieben.

sam advb. praep. und Verbalpräfix mit, zusammen = ig. sam.

vel. sam praep. mit, zusammen, ved. und søkr. Verhalpräfix. + zend. ham mit, zusammen, adv. und Verbalpräfix: altpers. ham Verhalpräfix.

sama der gleiche, derselbe = ig. sama.

sskr. sama. + zend. altpers. hams.

2. sama Jahr, Sommer.

sskr. sama f. Jahr. + zend. hama m. Sommer.

samara Kampf (sam + ar).

sskr. samara samarya Kampf. + altpers. hamara Kampf acc. bamara-m. samarana n. Treffen, Schlacht, sam + arana von ar adorior.

sskr. samarana n. Treffen, Schlacht. + zend. hamerena n. altpers. hamarana Schlacht.

samståti f. das Zusammenstehen, Beistehen von sam-stå. sskr. samsthiti f. Zusammenstehen. + zend. hamçtåiti f. Beistand.

1. sar sarati gehen = ig. sar.

zend. sar, sarati gehen. + zend. har, haraitê gehen.

\*sar beschützen.

sskr, har beschützen. + vgl. lat. servare s. 2 sarva.

saras n. Wasser, Teich u. s. w. = ig. saras.

sskr. saras n. Teich, Sumpf. + zend. \*haranh in haraqaiti s. sarasvati.

sarasvati f. Name eines Flusses, von saras.

sekr. sarasvati f. Name eines Flusses. + zond. haraqaiti, altpers. haravati f. Arachotus, auch die Landschaft Arachosien. Zend. haraqaiti sen

sekr. sarasvati eren d. e. v. althore haravati entreint einem sekr.

= sarasvati, zend. q = sv, altpers. haranvati entspricht einem sskr.
\*sarovati (= sarasvati) wie man nach der Analogie von sekr. tamovant
= tamasvant bilden könnte.

saraiva Name eines Flusses von sar.

sakr. sarayu, sarayû f. cin Fluss. + zend. haraéva, 'altpers. haraiva der Heri, Herāt. Sakr. sarayu verhālt sich zu altpers. haraiva wie ig. šyu Leben zum europ. aiva, aevum.

sarj, sarjati loslassen, hinwerfen.

'sskr. sarj, srjati loslassen. + zend. harez praes. 3 pl. harezañti loslassen, hinwerfen.

sarjana n. das Entlassen von sarj.

sekr. sarjana n. das Entlassen. + zend. harezāna n. Ausgiessung.

1. sarva all, ganz = ig. sarva.

sskr. sarva all, ganz. + zend. haurva all, ganz; altpers. harva in fraharva-m acc. adv. im Ganzen, altpers. harva all.

sarva hütend, schützend von 2 sar.
 haurya in pacu-shaurya Vieh beschützend. + lat. servo- in servara.

sarvatāti f. Fülle, Ganzheit, Heil von 1 sarva.

sskr. sarvatāti f. Fülle, Ganzheit, Heil. + zend. hanrvatāt, hanrvaṭ f. Fülle, Ganzheit; als nom. propr. Name elmes weiblichen Ameshaçpenta. Vgl. ig. sarvat. savana n. das Auspressen, Opfern von su.

sskr. savana n. das Auspressen, Opfern. + zend. havana n. Zeit des Frühopfers, Morgenzeit.

savya link = ig. skavya.

sskr. savya link. + zend. havya, hāvôya link.

sasya n. Frucht, Korn.

sskr. sasya n. Frucht, Korn. + zend. hahya n. Getreide adj. auf das Getreide bezüglich.

sah, \*sahati halten, tragen, stark sein = ig. sagh.

skr. sah, sahate dass. + zend. haz Basis von hazanh s. sahas. Vgl. IXee.

satas n. Gewalt, Sieg = ig. saghas.

sakr. sahas n. Gewalt. + zend. hazanh n. Gewalt, Ranb.

sahasan m. Gewaltthäter von sahas.

skr. såhasin m. Gewaltthäter, Räuber. + zend. hazanhan m. Ränber. sahasra tausend vgl. ig. ghasra.

sskr. sahasra tausend. + zend. hazaira tausend.

sahasrastûna tausendsäulig, sahasra stûnâ.

skr. sahasrasthûņa tausendsāulig. + zend. hazaór<br/>óçtûna auf tausend Sāulen ruhend.

sâ beenden.

sskr. så, syati beenden. + zend. hå in hå-iti s. såti.

såti f. Ende, Abschluss von så. skr. såti f. Ende, Abschluss. + zend. håiti f. Abschnitt, Kapitel.

såvana m. n. von su.

sıkı, savana m. der opfern lässt n. Opferceremonie. + zend. havana m. Mörser zum Zerstossen des Hom.

1. si dieser, der pron. demonstr.

sekr. sim, si, sīm. + zend. hi im nom. m. hi-s f. hî acc. m. f. hî-m. altpers. -si enklitisch, acc. -sim, pl. acc. si-s.

2. si binden = ig. si.

sskr. si, sinoti binden, knüpfen. + zend. hi im part. pf. pass. hita gebunden == sskr. sita gebunden.

sik trocknen = ig. sik.

sskr. vgl. sikatá f. Sand. + zend. hic caus. impf. 8 sg. haécayat trocknen, hik-arana trocknend, hiku, hikvão, highņu trocken.

sic, sincati benetzen, befeuchten = ig. sik.

sekr. sic, sincati benetzen, befeuchten. + zend. hic hincati benetzen, befeuchten, ausgiessen, hikh-ti f. das Begiessen, hikh-ra n. Flüssigkeit.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 3. Aufl.

sita gebunden part. pf. pass. von si. sskr. sita gebunden. + zend. hita gebunden, gezänmt n. Gespann.

sitáçva (gezäumte Rosse habend) nom. pr. sskr. sitáçva n. pr. + zend. hitáçpa n. pr. eines Helden.

sindhu m. (Ocean, Fluss) nom. pr. Indns.

sskr. sindhu m. Ocean, n. pr. Indus, sindhu t. Fluss. + zend. hindu. a pers. hindu m. Indus, Indien. S. sapta sindhavas. 1 su ont- wohl- schön- als vorderes Glied in Zusan

 su gut-, wohl-, schön-, als vorderes Glied in Zusammensetzungen = ig. su.

sskr. su ebenso. + zend. hu, altpers. u, uv ebenso.

su, sunauti auspressen, erzeugen, bereiten.
 skr. su, savati, snnoti dass. + zeud. hu, hunăiti, haonaoiti dass.

 su, sû m. f. Eber, Sau = ig. su. vgl. sskr. sû-kara Schwein; zend. hu m. Eber, vgl. σĕ-ς, lat. sn-s.

suaçva εὕιππος, su+açva. sskr. suaçva. + zend. hvaçpa, altpers. uvaçpa εὕιππος.

sukarta gut gemacht, su - karta.

sskr. sukrta gut gemacht. + zend. hukereta gut gemacht.

snkratu sehr verständig, su kratu.

\*\*kr. sukratu \*\*ehr verständig. + zend. hukhratu \*\*ehr verständig.

suksatra gute Herrschaft habend, su ksatra.

søkr. sukshatra gute Herrschaft habend. + zend. hukhshathra gut herrschend, m. guter Herrscher.
suksiti f. das gute Wohnen adj. gute Wohnung habend.

sekr. sukshiti gute Wohuung habend. + zend. hushiti f. das gute Wohnen. sudhâta wohl gesetzt, gut geschaffen, su+dhâta.
sekr. sudhita, suhita wohl gesetzt. + zend. hudhâta wohl geschaffen.

subharta gut getragen, wohl gepflegt, su bharta.
sekr. subhrta gut getragen, wohl gepflegt. + zend. hubereta, altpera
ubarta wohl getragen, wohl gepflegt.

sumata n. wohl Gedachtes.

sskr. sumata wohl Gedachtes. + zend. humata n. wohl Gedachtes, adj

gute Gedanken enthaltend.
sumanas gut denkend, su+manas.

sumanas gut denkend, su + manas, sskr. sumanas gut denkend. + zend. bumananh n. das gute Denken, sdj. gut denkend. surâ f. Getränk, vom Verb zend. qar (= svar) swallow, oder von su.

sskr. surå, surî f. geistiges Getränk. + zend. hnra f. Getränk.

suvîra heldenreich, su+vîra.

sskr. suvira dass. + zend. hvira mannhaft, heldenreich.

suçravas guten Ruhm habend, su ; çravas.

skr. suçravas dass. + zend. hnçravanh berühmt, und nom. propr.

sus trocknen = ig. sus.

sskr. çush (für sush) çushyati trocknen. + zend. hush, part. praes. med. haoshemna trocknen.

suska trocken, von sus.

sakr. çushka (für sushka) trocken. + zend. huska, altpers. uska trocken. sûkta wohl gesprochen, n. gute Rede, su+ukta.

skr. súkta gut gesprochen n. Hymnus. + zend. húkhta n. gute Rede, si), gute Rede führend.

sûnu m. Sohn von su zeugen.

sskr. sûnu m. Sohn. + zend. hunn m. Sohn (böser Wesen).

saitu m. Brücke, Steg von si binden.

sakr. setn m. Brücke, Steg. + zend. haëtn m. Brücke, Weg haëtu-man't
(brückenreich, dann) n. pr. eines Flusses. Etymandros.

sainâ f. ("Bande" von si binden) Schaar, Heerschaar. sekt. senâ f. Schaar, Heerschaar. + altpers. haina, zend. haëna f. Heerschaar (der bösen Wesen).

sainya zum Heer gehörig, von sainā.

sskr. senya, sainya dass. + zend. ihaenya feindlichen Heerschaaren gebörig.

sâu pron. demonstr. dieser (sa - u).

skr. a-sau dieser. + zend. h\u00e4n dieser, altpers. hanv jener. Vgl. o\u00e4-ro-c. sauma m. Soma, eine heilige Pflanze und deren Saft, von su.

sskr. soma m. dass. + zend. haoma m. dass.

saumanasa n. gute Gesinnung von sumanas.

skr. saumanasa n. dass. + zend. haomananha n. gute Gesinnung.

saumavant mit Soma versehen, von sauma.

saumya zum Soma gehörig, von sauma.

sskr. somya dass. + zend. haomya zum Homa gehörig.

Leichen.

skad spalten, schädigen = skid = scid s. ig. skad. sskr. skhad, skhadate schneiden, spalten, schädigen. + zend. çkende m Schlag, Bruch, Verderben, Schändung.

skan, skå graben, aufschütten = skå schneiden. sskr. kban, khanati graben, aufsebütten, khâta gegraben. + zend. kan kantil graben, altpers. kan, inf. kantanaiy = neupers. kandan graben; zend. kata m. (erböbter. ausgegrabener und anfgeschütter?) Behütter für

skabh stützen, stemmen = ig. skabh.

sskr. skabh, skabhnoti stemmen, stützen. + zend. in çkemba m. Saule.

skambha m. Säule von skabh = ig. skambha. sskr. skambha m. Stütze, Säule. + zend. çkemba m. Sänle.

skar springen, straucheln = ig. skar.

sskr. skhal, skhalati springen, straucheln, wanken. 4- zend. çkar springen

skara m. Esel von skar. sskr. khara m. Esel. + zend. khara m. Esel.

1. skâ schneiden, scheiden = ig. skâ.

sskr. chá, chyati schneiden. + zend. ská schneiden, trennen, skáta m. (Einschnitt) Schlucht.

skå f. Quelle, Brunnen von skan, skå.
 sskr. kha n. Höhlung, khå f. Quelle, Brunnen. + zend. kha f. Grube;
 Quelle, Brunnen.

sku 1. schauen 2. bedecken s. ig. sku.

skyautna n. Bestrebung von skyu = scyu. sskr. cyautna n. Streben. + zend. skyaothna n. That, Handlung m. Han-

delnder.

scad betrügen = ig. skad verdecken.

sskr. chad, châdayati bedecken; betrügen. + zend, çcad im part. pf. pass. ava-çcaçta betrügend.

scid spalten, brechen = ig. skid (= skad). sskr. chid, chinatti spalten. + zend. çcid, çciddayêiti zerbrechen.

scyu, scyavatai gehen = ig. skyu.

sskr. çeyu, cyu, cyavate gehen. + altpers. siyu marschieren impf. 1 sg. asiyavam 3 sg. asiyava; zend. shu, shavaité gehen, fördern.

scyuta bewegt, gegangen part. pf. pass. von scyu. sskr. cyuta bewegt n. s. w. + zend. shūta gekommen; geworden.

stak widerstehen, von stå = ig. stak.

stabh stützen, stemmen = ig. stabh.

sskr. stabh, stabhnoti stützen, stemmen. + zend. çtemb in çtembana m. Stütze s. stambhana.

\*staman Maul, Mund = ig. staman.

zend. çtaman m. Maul, armen. çtom Mund. + στόμα n.

stambhana m. Stütze von stabh.

sekr. stambhana m. þ. das Stützen, die Stütze. + zend. çtembana m. Stütze, Pfeiler.

star, starnåti streuen, sternere = ig. star.

sskr. star strnåti sternere. + zend. çtar impf. 8 ag. med. fra-çterenata streuen; zusammenbinden.

star m. Stern = ig. star, von star streuen.
 sskr. star m. Stern. + zend. ctare m. Stern.

stavara stark, von stu = stå stehen.

sekr. sthavira, sthávara fest. + zend. çtawra stark, vgl. çtúi gross.

staviyans stärker comp. zu stavara,

sekr. sthaviyams stärker. + zend. çtaoyao grösser, mehr pos. çtûi gross. stavista stärkst, superl. zu stavara.

sskr. sthavishtha stärkst. + zend. ctávaésta der grösste mit Vocalsteigerung. stå, stistati stehen = ig. stå.
sskr. sthå, tishthati stehen. + zend. ctå, histaiti stehen; altpers. ctå ste-

hen, med. sich stellen impf. 3 sg. a-īstatā Γστατο, ava-çtāya stehen machen, stellen caus. ni-çtāya caus. befehlen, impf. 1 sg. niy-açtāyam.

stâta stehend, gestellt, part. pf. pass. von stâ = ig. stâta.

sskr. sthita stehend, gestellt. + zend. çtâta stehend, gestellt.

stâti f. das Stehen, der Stand von stå = ig. stâti.

\*\*skr. sthiti f. das Stehen, der Stand. + zend. çtâtit f. das Stehen, der
Stand.

ståna m. Stand, Ort; Stall = ig. ståna. skr. sthåna m. Stand, Ort, Stall. + zend. çtåna m. Stall, altpers: çtåna Ort, Stand.

ståya m. n. Diebstahl.

sskr. steya n. Diebstahl. + zend. tâya m. Diebstahl.

stavu m. Dieb.

sskr. táyu, stâyu m. Dieb. + zend. tâyu m. Dieb.

ståra Stern, vgl. star Stern.

sskr. tárá f. Stern (für stárá). + zend. çtárahé gen. zu çtare vom Thema \*çtára m. Stern.

-stu stauti loben, preisen.

ctût m. der da lobt, preist.

sskr. stu, stanti loben, preisen. + zend. çtu, çtaoiti loben, preisen.

stut preisend, part. praes. von stu.

sskr. "stut preisend z. B. in chandah-stut in Liedern preisend. + zend.

stuta gelobt, gepriesen part. pf. pass. von stu.

stuti f. das Loben, Lob von stu.

sskr. stuti f. Lob. + zend. çtûiti f. Lob. stûnâ f. Säule, von stu = stâ stehen.

sskr. sthuna f. Saule. + zend. ctúna m. f. Saule.

stûra m. Grossvieh = ig. stûra.

sskr. sthûra m. Mann, sthûrin m. Packthier. + zend. çtaora m. das grössere Hansthier, Zngvieh.

stautar m. der da lobt, preist von stu.

sskr. stotar m. der da lobt, preist. + zend. çtaotar m. der da lobt, preist. stauma(n) Lob, Preis von stu.

sskr. stoma m. Lob, Preis. + zend. ctaoman n. Lob.

staumya auf das Lob bezüglich von stauman.

sskr. strî f. Weib. + zend. çtrî f. Weib.

snå waschen, baden = ig. snå.

sskr. sná, snáti dass. 👆 zend. çná waschen, fra-çnáta gewaschen-

snáva m. Sehne s. ig. snáva, von si binden. sskr. snáva m. Sehne, Muskel. + zend. cnáv-ya aus Sehnen bestehend, adj. von \*cnáva = sskr. snáva.

snih streichen, salben, schmeicheln, lieben.

sskr. snih, snehati salben; lieben. + zend. çniz in çnaêzhana schmeichelad vgl. sskr. snehans salbend, liebend.

spar, sparati zucken, sich sperren, hinten ausschlagen = ig. spar.

sskr. sphur, sphurati dass. + zend. cpar impf. 3 sg. fra-cparat treten, zappeln, zurückstossen.

spara Schild, von spar.

sskr. phara (für spara) Schild. + zend. çpāra m. Schild.

spardh, spardhati nacheifern.

sskr. spardh, spardhate nacheifern. + zend. cpared imper. 1 sg. cperedan nacheifern.

sparh streben, eifern = ig. spargh.

sakr. sparh sprhayati streben. + zend. çparez streben, çperez-váo m. Nebenbuhler, Feind.

spaç spaçyati schauen, spāhen = ig. spak.

sekr. paç paçyati dass. + zend. çpaç çpaçyeiti schauen, bewachen.

\*spaçan m. Späher von spaç. zend. cpaçan m. Wächter. + ahd. spého m. Spion.

spå spåvati dehnen, ziehen, spannen = ig. spå.

spa spayari uchnen, zienen, spannen — ig. spa. sskr. sphå, sphåyate sich dehnen. + zend. cpå, cpayéiti ziohen, reissen, wegnehmen, vgl. σπάω.

smar, smarati gedenken = ig. smar. sskr. smar, smarati gedenken, hersagen. + zend. mar praes. 3 pl. marenti gedenken, hersagen.

smara m. Erinnerung, Wort.

sskr. smara m. dass. + zend, mara Wort, Erinnerung in mara-cara auf

die Erinnerung, das Wort gehend. smartar m. der sich erinnert, gedenkt, erwähnt, von

smar.

skr. smartar m. dass. + zend. fra-maretar m. der da recitirt, ausspricht;

en Priester.
smarti f. Erinuerung, Tradition, Lehre, von smar.

skr. smrti f. Erinnerung, Tradition, Lehre. + zend. mareti f. in humareti f. gute Lehre und in fra-mereti f. das Erwähnen, Aussprechen.

sva selbst; eigen, suus ig. sva. skr. sva selbst; eigen. + zend. hva qa selbst, eigen.

svaj umgeben, umfassen. skr. svanj, svajate umgeben, umfassen. + zend pairi-qaj, davon part. pl. pass, pairisqakhta rings umgeben.

svatas von selbst, abl. von sva.

skr. svatas von selbst. + zend. qatô von selbst.

svan tönen, svanati = ig. svan.

skr. svan, svanati tönen. + zend. qanati tönend, rauschend in qanatcakhra klirrende Råder habend, vgl. sskr. svanad-ratha n. pr. mit klirrendem Streitwagen, ratha svana Wagengerassel.

svandara gefällig, hold von svad = ig. svad.

eskr. sındara lieblich, gefällig. + zend. qañdra in qañdra-kara freundlich. svap schlafen = ig. svap.

sekr. svap, svapiti schlafen. + zend. qap im part. pf. pass. qapto schlafend. svapas gute Werke habend, su apas opus.

sskr. svapas gute Werke habend. + zend. hvapanh wohlthätig.

svapta eingeschlafen, schlafend, part. pf. von svap. sekr. supta dass. + zend. qaptô dass.

svapna m. Schlaf = ig. svapna. sekr. svapna m. Schlaf. + zend. qafna m. Schlaf.

svar m. Sonne = ig. svar.

sskr. svar m. Himmel, Sonne. + zend. hvare n. Sonne.

2. svar leuchten = ig. svar.

sekr. sur, surati leuchten. + zend. qar leuchten in qare-nanh n. Glanz, qare-taf. qare-tha n. Glanz.

svar tadeln, verletzen = ig. svar.
 sskr. svar, svarayati dass. + zend. qairi Tadel.

svaçura m. Schwäher, Schwiegervater = ig. svakura. sekr. çvaçura m. (für svaçura) dass. + zend. qaçura m. dass.

svasar f. Schwester = ig. svasar.
sskr. svasar f. Schwester. + zend. qaihar f. Schwester.

svasta von selbst, kräftig stehend, sva+stå.

# Ħ.

hata geschlagen, erschlagen part. pf. pass. von han. sakr. hata geschlagen, erschlagen. + zend. jata geschlagen, erschlagen. hati f. das Schlagen, Tödten von han.

sekr. hati f. prati-hati f. dass. + zend. jaiti, jainti f. paiti-jaiti f. dass. had cacare = ig. ghad.

sekr. had, hadate dass. + zend. in zadh-aih n. podex, χόδανος. hadhi vadhar schlag, schmettre die Waffe, eine liturgische Formel.

sekr. jahi vadhar dase. + zend. vadare jaidhi dase. (Nach Benfey.) han, hanti schlagen, tödten = ig. ghan. sekr. han, hanti dase. + zend. jan, jainti, altpere. jan dase. hana schlagend, tödtend von han.

sekr. hana dass. + zend. jana dass. udrō-jana den Udra, Wasserhund
schlagend.

hantar m. Erleger, Mörder von han.

sskr. hantar m. dass. + zend. jantar, altpers. jantar m. dass.

harana Gold, eigentlich gelblich von har = ig. ghar glühen.

sskr. hirana n. Gold. + zend. \*zarana Gold, wovon zaran-aéna golden. Vgl. ksl. zelenä grün.

haranya golden n. Gold von harana.

sskr. hiranya golden n. Gold. + zend. zaranya golden n. Gold.

haranyacakra mit goldnen Rädern versehen, haranya + cakra.

sskr. hiranyacakra dass. + zend. zaranyacakhra dass.

haranyavant mit Gold versehen, von haranya.

skr. hiranyavant mit Gold versehen. + zend. zaranyavant golden.

hari gelb, goldfarbig, falb von har = ig. ghar glühen.

r. narı gelb, isib. + zend. sairi g

harita gelb.

\*\*\*tr. harita gelb. + zend. zairita gelb. grüngelb.

harina gelblich, vgl. harana, skr. harini fem. zu harita gelb. + zend. zairina gelblich np. zarin.

hardaya n. Herz = ig. kardaya.

sekr. hrdaya n. Herz. + zend. zaredhaya n. Herz.

harmya n. Haus, Wohnung.

\*\*kr. harmya n. Haus, Wohnung, Palast. + [zend. zairimya Tiefe nach
Justi. Vgl. lit. gelmé f. Tiefe.

hava m. n. der Ruf, das Rufen von hu.

eskr. hava n. der Ruf, das Rufen. + zend. zava m. der Ruf, das Rufen.

havana das Rufen, von hu.

sskr. havana. + zend. zavana m. das Rufen.

havya das Rufen, von hu.

sskr. havyå f. Ruf RV. IV, 6, 11, 1. + zend. zevya m. oder f. acc. sevi-m das Anrufen.

hasta m. Hand.

sskr. hasta m. Hand. + zend. zaçta m. altpers. daçta Hand-

Winter

hastavant behend, von hasta Hand.

sskr. hastavant behend, geschickt. + zend. zactavant thätig.

1. hi treiben.

sekr. hi, hinoti treiben. + zend. zi treiben. werfen, zaë-na Waffe.

2. hi Partikel, denn.

sekr. hi denn. + zend. zi denn.

hima m. n. Winter, Kälte, Schnee = ig. ghima.

hu, havati anrufen = ig. ghu.

\*\*skr. hu, havate anrufen. + zend. zu, zavaiti anrufen, bitten; fluchen. hautar m. Priester von hu.

sskr. hotar m. Priester. + zend. zaotar m. der oberste Priester.

hautrâ f. Opfer.

sskr. hotra n. hotrå f. Opfer. + zend. za<br/>othra f. Darbringung des Weihwassers, Weihwasser.

hråd rasseln = ig. ghråd.

sskr. hråd, hrådate tönen, rasseln. + zend. in arådha m. Kettenpanzer (rasselnd).

hvar, hvarati sich krümmen.

sskr. hvar, hvarati sich krümmen. + z<br/>end. zbar part. praes. act. zbaranț sich krümmen.

hvaras n. Krünmung, Wölbung, von hvar.

sskr. hvaras n. Krümmung, Abhang. +zend. zbaranh n. in paiti-sbaranh n. Steigung, Anhöhe.

hvâ hvayati rufen (hu &).

sskr. hvá, hvayati rufen. + zend. zbá, zbayéiti rufen, zbáta angerufen, zbátar m. Lobredner.

## Nachtrag.

itya part. fut. pass. von i gehen. skr. itya part. fut. pass. von i. + zend. ithya vergänglich, äithya unvergänglich.

drughta geschädigt, betrogen part. pf. pass. von drugh,

skr. drugdha med. der Jemand etwas zu Leide thut, abhi-drugdha hat asch passive Bedeutung: geschädigt. + zend. an-aiwidrukhta nicht betrogen.

dvista gehasst part. pf. pass. von dvis.

skr. dvishta verhasst, feindlich. + zend. in a-t-bista ohne Groll.

tr. dvishta verhasst, feindlich. + zend. in a-t-bista ohne Groll. bhart tragend von bhar.

skr. bhrt am Ende eines Compositums tragend, darbringend, verschaffend, erhaltend. + zend. as-bereţ viel aushaltend, â-bereţ m. Herzubringer.

sarçti f. das Entlassen von sarj.

skr. srshti f. Entlassung, Emanation, Schöpfung. + zend. in apa-nharsti f. das Erlassen, upa-nharsti f. Ausgiessung.

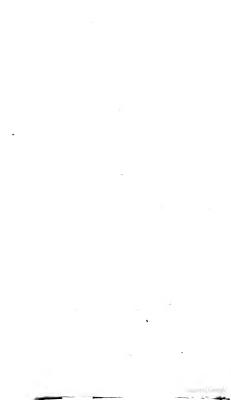

## III.

Zum Wortschatz

det

europäischen Spracheinheit.



ak, akyati sehen, wähnen, ahnen.

όσ- sehen in όσ-4 λuge s. aki, δσομαια (für ἀρόμαι) sehe vorsus, almo δσ-σσε f. (für ἀρ-μή Ahung, Gericht, könnte auch für ἀρ-μή stehen und mit lat. agin-m in ad-agin-m Sprichwort zu seh reden gehören, δσ- in δσ-σσ-σ-α, δόφε (für δσ-τε-ξ) u. s. w.; lat. οσ-ula-u m. λuge. + lit. aki-d λuge s. aki, akyl-se vorsichig; lat. ok- on, gen. oösee und oka λuge; goth. ah-jun glauben, wähnen, ah-s m. Sinn, Verstand, ah-ma m. Geist, ahd. ah-ta f. Acht, Λehtung S. ig. ak sehen und vgl. arisch aks sehen.

- 2. ak, ank dunkel, farblos, blind sein.
- üx-eno-ς replós mal örz-en-ς μέωρο, Josepol bei Hesych, ögz-lö-ç f. Dunkelheit, ögz-és-blass, fathlois jit. nage-line dunkle, sehwarz s. akara. + lit. j-gk-ti in ap-jek-ti erblinden, ink-sata, ink-ti verschissen, von der Farbe, anch kestra, uk-ti es wird trible, uk-sə m. Dunt, Nebel, ukana-s nebellig, uk-san f. trübes Wetter, unk-srm (oder ank-srm nach Nesselmann) f. Schatten, vgl. lett. en für echan f. Schatten, sk.-la-s hind, lett. ikl-a-s dunkel, altyreass. V. agl-on acc. sg. von ag-lo (= nk-la) f. Regen (= dunkle) wetter)
  - aka aus, Praeposition und Praefix.

¿¿, ¿x; lat. ex, ec, é, umhrisch ehe, eh aus. + lit. isz, ksl. izā aus. Her-kunft völlig dunkel, über eine mögliche Grundform aga, auf welche ksl. izā zu weisen scheint, s. Curtius s. v. Die erweiterte Form aks ist grae-coitalisch.

- 2. aka Oeffnung, Loch, eigentlich Auge, von 1 ak.
- όπή f. Oeffnnng, Loch. + lit. aka-s m. Oeffnung im Eise, Wuhne, vgl. ksl. oko Ange und ok-no n. Fenster; lett. aka f. Brunnen.
  - aka scharf, schneidend von ak.

lat. aco schaff = muer davon ace-sco, ace-do, aci-do-s, ac-or m. + lett.
a-r-s f. as achaf, schneidend, durchdringend. — Oh lat. aquo-schaff
in aqui-folius scharfblätterig = ursprünglichem aks oder akva sei, ist
nicht zu ermitteln. dzię f. Schärfe, Spitze scheint blosse Fiction der
Grammatiker.

akana f. Hachel, Granne, Achrengranne, Spreu, von ig. 3 ak.

(vgl. zend. akana nach Spiegel Stachel) äzero-; m. Stachel, Dorn,  $\bar{x}_{i}$ -r. (fir  $\bar{x}_{i}$ -r.); Fluam, Scham, bei Homer auch Spreu; sithat, agar, she Salierited, durch spica Achre erklärt. + goth. ahana, ahd. agana, ahgaen £ Spern. Vgl. noch  $\bar{x}_{i}$ -yeo- n. Spreu, lah. acu n. Spreu jehos- r.  $\bar{y}_{i}$ -f. Gerste = die begrannte?) lit. ak-data- m. Grame, altpreusa. V. ackons acc. pl. von ako = aka, f. Grame, Achrenshachel; acud haha-an. Achre gehört hierher, vom Thema "ahas = lat. acus durch a weitergebildet.

akara, akala blind, dunkel, von 2 ak.

äzsgo-t blind und lokrisch äzger-t blödichtig bei Hasych.; lat. aquib-dunkel, schwarz, davon aquila f. Adler (von seiner Farbe) und aquil-d-m. Nordwind (der dunkle, Dunkelbringende). + lit. akla-s blind, lett. ikl-a-s stockfinster, auch wohl altpreuss. V. aglo (für aklo) f. Regen gebört hierbre, rigentlich dunkles trübes Wetter wie lit. ukank.

aki Auge von 1 ak.

όχι- im Dual ὄσσε = όχι-ε n. Ange. + lit. aki-s, gen. akes f. Auge.

akman Schärfe, Schneide, von ig. 2 ak.

 $dx\mu\eta$  f. Schärfe, Schneide, Spitze,  $dx\mu\eta\tau$ -ό-ς sinngleich mit  $dx\mu\alpha$ -to-ς (gebildet wie lat hümän-n-s menschlich von homon Mensch). + lit. aszmå, gen. aszmèn-s m. Schneide.

akyâ f. Schärfe, Ecke, von ig. 2 ak.

lat. acie-s f. Schärfe, Schneide. + as. eggia, ahd. ekka (für ekja) mbd. ecke, egge f. Ecke, Schneide, Bergkamm, vgl. die Egge, das Waldgebirg in Westfalen.

akra Wade, wohl von ig. ak, ank biegen.

lat. ocr-ea f. Beinschiene, Gamasche, ocreë-tus mit Beinschienen, Gamsschen versehen. + lett. ikr-a-s m. nur im pl. ikri gebränchlich, die Waden, russ. ikrä Wade, altpreuss. V. yttrop Waden scr. itroi mit für k wie in tuilis Eber = lit. kuilis, turpelis Leisten = lit. kurpalius u. a.

akvå f. Wasser, von ig. 3 ak schwellen.

(vgl. askr. aikupa, aikura und aihkhika n. Wasser) lat. aqua f. Wasser. + goth, alwa, ahd, ah f. Wasser. — Din europäisches akva sachard rielleicht angenommen werden wegen lat. aquo- in aqui-folin-s scharfblatterig, aqui-folin f. Stechsplant, aqui-penser m. Stör, eigentlich, aptiflossigi" und wegen goth. ailwa- in ailwa-tund-ja f. Dorn, falls dieses Wort bedeutet, ackarfaikiwa/sakingi" (vgl. goth. tuthu-a- m. Zahn).

akvîna equînus, von ig. akva Pferd.

tat. equinu-s. + altpreuss. V. aswina-n acc. sg. Pferdemilch; zn ergänzen ist altpreuss. dada-n Milch.

akslå, aksalå f. Achsel, von ig. aksa Achse.

lat. åls f. Achsel, für axis, wie erwiesen wird durch axili-s f. Aohsel, s. Corssen P 641. + as. shals, s. Mah. shals f. Aohsel. Dieses emposible. Dieses emposible dieses emposible skatali irt eine Ableitung von \*akså f. Achsel, welches nas erhalten vorsoch skal, achsel holber, soch skal, med nobes f. Achsel holber, soch skal, moh ansar f. und mhd. üches f. (dieses = aksyl) ing l. Bed. vorsoch skal, nobanna f. und mhd. üches f. (dieses = aksyl) ing l. Bed. vorson aksa stamme, durch die ahd entsprechende Bildung nochina gerechtsreitgt. – Uberjeens schoint im taka Achsel dientiche mit dem ig Achsel denn in der Achsel schwingt sich der Arm, wie in der Achsel das Bad.

aga ich, s. arisch aham und ig. agham.

lys' jat. eçő ich. — lit. sar; kll. sar, j-tad, altpreuss. sar goth. it ich. Die europäache Grundform ist, wie die Zuasammentellung seigt, sgå, während die srische aham suf agham weist. Die Differenz swischen der straichen und europäächen Grundform gehört: me de diskettelsche scheidenheiten beider Sprachenkreise, die als solche verzeichnet werden missen.

agna m. f. Lamm.

lat. agnu-s m. agna f. Lamm. + ksl. agne, j-agne n. Lamm, j-agn-tči m. Lammchen, j-agnilo n. locus, nbi oves pariunt, cf. agn-ile n. - 'vgl. ig. agina n. Fell, Vliess, u. dem agna stebt wie ig. varnan m. Widder ra ig. varnā f. Wolle, oder kal. koza f. Ziege su koza f. Fell.

aghya- (oder ähnlich) Igel.

 $\ell\chi\bar{\iota}$ -ro-c m. (aus \* $\ell\chi\iota$ -,  $\ell\chi\iota$ -?) Igel. + lit. ezýs io m.; ksl. j-ezt m. Igel, vgl. ahd. ig-il m. Igel.

ank, ak tönen.

όγχ-πομεκ brüllen, ὄχ-νο-ς m. Robrdommel; lat. unco, unc-âre brüllen, vom Bären. + ksl. j-çča, jęč-ati gemere.

ankari oder akari Milbe, Kornwurm.

žzuge n. Milbe im Kāse oder Mehl. + ahd. angar, angari, mhd. anger m. Korzwurm, davon ahd. engri-ing, mhd. enger-line m. Engerling. Vgl. lit. anksatīra-i m. pl. Finnen (im Gesicht), Engerlinge d. i. Würmer unter der Rückenhaut des Rindviehs. Von ig. ak, ank hiegen.

angan m. n. Salbe, Schmier, von ig. ang salben.

(vgl. sskr. arijana n. das Salben) lat. unguen, unguen-tu-m n. Salbe, Fett. + ahd. anco, ancho, mhd. anke m. (an-Stamm) Butter, besonders frische Butter.

angala m. Winkel, Biegung.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

lat, anguln-s m. Winkel. + kel. aglü m. Winkel (entlehnt?) vgl. abd. angul, mbd. angel m. Angel. Für ankala von ig. 3 ak biegen?

amghan m. n. Einschnütrung am Körper, von ig, angh, lat. ingenn. die Weichen, Schamgegend. + goth, aggan- in blais-aggram. rejzipies, shd. nichs f. Anke, Genick, dasu anchă di. anchi, if. endi, f. cruş, tibis, a lalısı, davon fr., haunche engli, haunch Hüfte, und bld. anchali, enchili f. und anchal, enchil, mhd. enkel m. Fusskröchel. Wie man aus dem Deutscher deutlich sieht, beseichnet anghan unprüglich keinen bestimmten Körpertheil, sondern gemäss seiner Abstammung jode Sinschnütrung, Verengung am Leibe.

anghara Aal, von angh umschlingen.

έγχελ-υ-ς f. lat. anguil·la f. Λal. + lit. nngur-ý-s m. kal. \*agrī, agor-lci m. Λal; ahd. āl m. Λal mit der schon im Goth. nicht seitnen Ausstossung von g. Mit lat. anguilla vergleicht sich vielleicht noch näher kal. aguljs, j-eguljs, j-eguljs f. Λal.

anghi m. f. Schlange, Natter, vgl. ig. aghi Natter, wozu es Nebenform, von angh würgen.

lat. angui-s m. f. Schlange. + lit. angi-s f. ksl. azī m. ahd. une m. Schlange.

anghînâ f. Beengung, von angh beengen, vgl. ig. aghanâ f.

lat. angina f. (eigentlich Beengung, dann) Bräune. + ksl. azina f. Beengung, Enge.

atna m. Jahr, vom Verb sskr. at gehen, wandern. (vgl. sskr. atna m. Sonne (die wandernde) und atana laufend n. das Wandern) lat. annu-s (für atm-o) m. Jahr. + goth. athn-a- m. oder athn-a. n. Jahr. — Lat. anno- in soll-enni-s, per-enni-s ist ein anderes Wort, das wohl mit Surn-sea n. pl. labresetring mammenhängt.

-atnya n. von atna Jahr in Zusammensetzungen.

lat. in tri-ennin-m n. Zeitraum von drei Jahren und sonst. + gothathnja- in at-athnja- n. Jahr.

ad zu, Praeposition und Praefix.

lat. ad zn. + goth. as. at, ahd. az zn, bei. Vgl. lat. ad-ferre, ad-dneere mit goth. at-bairan herbeibringen, at-tiuhan hersiehen, herbringen. — Vielleicht von derselben Wnrzel wie sskr. adas κάτω.

ad adyati riechen, duften.

όζω für όδjω rieche, dnfte,  $\delta \delta$ -ω $\delta$ -α,  $\delta \delta$ -μή f.;  $\delta d$ -or m. ole-facio, ol-ére. + lit. ûdżn (für ûdju =  $\delta$ ζω) ûs-ti riechen. Vgl.  $\delta \delta$ μή mit lit. ûdima-m. das Riechen.

adkå f. Speise, Frass, von ig. ad essen.

lat. esca f. Speise, Frass; Köder. + lit. eskā f. Frass, Aas. Wohl aus ursprünglichem adakā, vgl. ksl. j-adākā essbar. Ig. adaka heisst essend, fressend.

### adh hassen, grollen.

lat. öd-i, od-iu-m n. + ags. anda, onda m. Hass, Neid, Verdruss, Aerger = shd. anado, anto, mhd. onde m. Kränkung, Groll, mhd. ande m. erbitterter Feind, as. andön, ahd. anadön, antön, mhd. anden Zorn auslassen, ahnden, strafen; kränken; ksl. uzdą, ud-iti (für aditi) molestum esse.

### an Fragepartikel.

lat. an Fragepartikel. + goth. an Fragepartikel. - Die griech. Partikel ér ist gewiss nichts anderes. Wohl zum ig. Pronominalstamme ana, vgl. ved. ana part. hervorhebend und beschränkend wie quidem, ja.

## ana, anau ohne, Praeposition.

(vgl. sakr. ano nicht) στεν, τνις ohne. + ksl. v-ūnū, altpreuss. w-ina ohne, ausser, shd. ána, ánu, áno, mhd. áne, ân ohne, ausser, vgl. ahd. iaa, ánu, mhd. áne advb. ledig. frei, verlnstig. — Hängt mit dem ig. Negativpränx an- zusammen.

### anâ f. Alte, Ahne, Lallwort vgl. ig. nanâ.

lst. anns f. Alte (wohl ursprünglich a-Stamm, wie domn-s, nuru-s, cornu a. s.), an-4t f. Altweiberkrankheit, ani-cula f. attes Weiblein. + litt. anjst f. Schwiegermutter, altpreuse. V. and f. altmuter d. i. Greisin, Grossmutter; abd. anā, mbd. ane f. Grossmutter, Urgrossmutter, abd. ano, mbd. ane n. en. on. Grosswater, Urgrosswater, Abne.

ani in, ein-, Praeposition und Praefix.

bi, tir, tr und \*tre, tie, te; lat. in, alt en. + lit. i, kal. v-ü c. loc. tr,
c. acc. tie, ältere Form v-a s. Miklosich s. v.; goth. in c. dat tr, c. acc.
tic.

## anta advb. entgegen, gegen, gegenüber.

irs advb. gegenüber, entgegen, gegen, ferr-ομα, ferr-η f., ferη-γ advh.
siris-a. + lit at, atl atia - ent; kel. otä prep, weg von, ot-Prackic
goth anda- entgegen, ent-. Die goth. Praeposition and an, auf stimmt
in der Bedentung mit der lit. ant an, auf. — Ygl. ig. anti gegen; antä
it wohl instrumental, wie anti locativ.

anti, anati f. Ente = ig. anti ein Wasservogel.
σ̄σσα f. (d. i. σητ-εα); lat. anati- f. Ente. + lit. anti-s f. an. ōnd (für

and), ags. ened f., ahd. anut, mhd. ant m. f. Entrich, Ente. Die graecoitalische, wahrscheinlich auch die europäische Grundform ist anati.

antainâ, anatainâ f. Entenfleisch, von anti, anati Ente. lat anatina f. Entenfleisch. + lit. antēna f. Entenfleisch. — Eigentlich fem. eines Adjectivs antaina von der Ente mit Ergänzung eines Wortes far: Fleisch. ansâta gehenkelt von ig. ansa Henkel. lat. ansâtu-s gehenkelt. + lit. asû'ta-s, asóta-s gehenkelt.

apa Saft, Fülle = ig. ap. apa, api Wasser.

öπό-ς m. Saft; lat. op- f. Fülle, Kraft, Mittel, ad-ep- m. f. Fett, Schmalz. op-inn-s saftig, fett. + an. afa f. Saft, Fülle. Mit arisch und ig. apa Wasser identisch; Grundbedeutung ist "Saft" wie in όπό-ς; von da ist der Uebergang zu "Wasser" ebenso leicht wie der zu "Kraft".

apala(s) Kraft, Hülfe, apalya, apalaya denom. helfen, fördern.

öφελος n. Hülfe, Nutzen, ὀφελ-λω für ὀφελ-jω kräftige, mehre, fördere; lat. opnl-entu-s kraft-, mittel-reich. + an. afl n. afli m. Kraft, Hülfe, afla Kraft haben, efla stärken, fördern, ahd. afal-on, abalon kräftig sein, sich rühren.

apina, apna eben d. i. passend, zutreffend von ig. ap, åp erlangen, zutreffen, passen.

 $\mathcal{E}$ -srafer,  $z=\mathcal{E}$ náryz, e ben, sorben, sogleich, árgwa dan. + goth, he-ar eben, age, fene ak'u, eben, gerade, just, genan, gleich, as-kiban sêj-eben, gleich, sa-kiban sêj-eben, gleich, sa-kiba gleich, zugleich, nida ak'v. eben, soeben. Aus der Bedeutung ""nugleich mit einen andern Handlung zuterffend" entwicklet sich leicht der Sim "plöttlich", vgl. z. B. unsere Redensart auf einmla soviel als plöttlich general genera

apîna vermuthet, erwartet, von âpa Vermuthung, Erwartung, von ig. âp erreichen.

lat. opinu-a in nee-opinu-a, in-opinu-a nneermuthet, davon opin-dri, opinio. + kel. s-apol, za-j-spb m. Vermuthung, newa-apini uneermuthet. Das nächste Stammwort ist \*apa = kel. api Vermuthung; dieses ist von ap erreichen herzuleiten in dem Sinne von geistig erreichen, conjecturs assequi.

apra m. Eber (der starke cf. apa).

lat. aper, Stamm apro- m. Eber. + ags. cofur, cofor, cofer, ahd. cbur, mhd. cber m. Eber. Vgl. ksl. v-epr-i m. Eber.

aprîna vom Eber, von apra.

lat. aprînu-s vom Eber, znm Eber gehörig. + mhd. ëberîn vom Eber.

amâ f. Mama, Lallwort, vgl. curop, mamă und ig. mâ. la amita f. Tante, von "ana Muter, wie matertera von mater. + abd. ammâ, mbd. amme f. Mutter, Amme, an amma f. Grossmutter. De Ametrung von curop. amā, obgleich nicht durch sich deckende Formen gerechtferigt, scheint mir unbedenklich.

ambhi um, Praeposition und Praefix = arisch abhi. (vgl. sskr. abhi in der Bedeutung um, die besonders deutlich hervortritt in abhi-tas zu beiden Seiten, ringsum s. ig. abhi) shugt um, zu beiden Seiten; lat. ambi- in ambi-egan-s zu beiden Seiten Lämmer habend, ambire und sonst. + ksi. o um, als Präfix o- und ob-, obi-mi eireum; as. ambi, ma, ahd. umbi, umpi, mhd. umbe, nmb, um, ahd. um.

aravinda f. Erbse, von arava = graecoital, arvo Erbse. 1867. aravinda n. heist Lotus) 1868. 1869. 6. Erbse. + ahd. arawsis f. Erbse. Vgl. gr. ital. arava. Richtiger wäre wohl arvinda anzusetzen; gr. 3 für x wie in 6996 = lat. ervu-m.

arâtar m. Pflüger, von arâya pflügen.

άροτής m. lat. arâtor m. Pflüger. + ksl. oratel-i m. Pflüger.

arâtra n. Pflug, von arâya pflügen. śęczęc-v n. lat. arâtru-m n. Pflug. + an ardhr n. Pflug; kel. oralo, cech. oradio n. kel. ralo n. Pflug (daher wohl mhd. arl Pflugschar).

arâya araya pflügen.

deós: lat. ara, aráre pflügen. + lit. arid, ar-ti; kal. or-ja, ora-ti; goth. arjan, ahd. (erjan) erran, erren, mbd. eren, ern pflügen, ackern. – ἄρουρα 't = de-so (= lat. arvu-m) + ρα.

ari m. Lamm.

pt ari-et- m. Widder; Iqu-qo-s m. Böckchen. + lit. érý-s (Stamm érja-) m. éra-s m. Lamm, eréna f. Lammfleisch, altpreuss. V. er-istia-n acc. dem. Lamm; ksl. j-ar-ina f. Wolle, eigentlich was vom Lamm kommt, lastlich = lit. éréna Lammfleisch.

arki f. Verschluss, Wehr, von ig. ark.

lat. arx, arci-um f. Wehr, Burg. + goth alhi- f. Heiligthum, Tempel; ags. ealg-ian tueri, defendere, arcere, ealh-stede locus munitus, templum, rgl lett. elk-a-s m. Götze. - Vgl. lat. arca f. Verschluss, Kasten.

arku Geschoss.

lat. arcu-s m. Bogen. + ags. earh n. Pfeil, Geschoss, earh-faru f. Pfeilflug, s. Grein s. v.; goth. arhv-azna f. Pfeil, worin azna Suffix wie in blaiv-azna Grāber (hlaiva- Grab).

arni m. Vogel.

śer-c, acc. δργ-c m. f. Vogel. + abd. arn m. (i-Stamm) pl. erni Adler; ył age aern, mhd. aru (e-Stamm) und goth ara-n, abd. iro m. Aar; a. ari m. Aar; lit. er-èli-s m. kal. or-ilë m. Adler. In den nordeuropsischen Sprachen ist die Bedentung specialisirt auf den Adler als den llaptyogel, γgl. δργ-ε f. Henne. — Von ar δργ-γμ.

arpa oder ähnlich, dunkel.

ėęų-rό-ς finster, dunkel, ὄęψ-νη f. Finsterniss. + an. iarp-r, ags. earp, eorp fuscus. Wurzelanslantendes p braucht nicht verschoben zu sein.

arman Grossvieh; Rind, Pferd.

lat. "armen-tu-m. n. Heerde Grossvich. + an. jormun-i m. Rind., Pferl. goth. "airman in airmana-reik-s, ags. cormen-rich, an. jormun-reik-r, alt remen-rich, n. pr. Dieses airman-, an. jormun- diente als erstes Glisi in Zusammensetzungen, wie gr. 80-e- zur Bezeichnung des Grossen, äden z. B. die Ernaun-duren Grossbrünger, rimin-auf grosse Saile und sost. Im Griechischen entspricht feguer- n. Kriegswagen, das wohl eigenblich, Gespann's bedeutet. Von ar fügen, vgl. kal. jarmin m. Joch, ejeui-s.

arva n. Bauland, zu araya ackern.

lat. arvu-m n. + an. jörv-i m. arena, ald. ēro, Stamm ērva- m. n. Erd. Mit ἀρατό-ς, arātus beackert vgl. goth. airtha f. Erde, mit ἔροσι-ς fir ἀρατό-ς f. Ackerbau oder ἄροτο-ς m. Ackerbau mbd. art m. f. Ackerba. Ackerland; Herkunft, Art.

arsa m. Arsch, Bürzel.

ögeo-r m. Bürzel, Steiss. + an. ars, ahd. mhd. ars m. (übrigens i-Stamm) Arsch, an. rass m. Arsch pl. Hinterbacken. Hierzu auch wohl egri-r m. After, das für ἀρσ-χο, ἀρσ-κο- stehen wird. — Vom Verb sakr. arb fliessen?

arsaya irren.

lat. errare irren, err-or m. + goth. airzjan irre führen, beirren, verfülren, betrigen, as. irrjan, ahd. irren, mhd. irren; ahd. (irrjön) irröß. irrön, mhd. irren irre sein, sich irren von irri = goth. airzi-s irre. Bess ist ein Nomen \*arsa irr.

al, alati gedeihen, wachsen; gedeihen, wachsen machen, nähren, aus ig. ar erheben.

lat. al<br/>ěre nähren, olére wachsen. + goth. alan, ol wachsen, gedeibe<br/>. aljan nähren, mästen.

alatnâ f. Elle, Ellenbogen = ig. aratnâ f. dass. chiléry f. nina f. Ellenbogen, Elle. + goth. aleina, ahd. elina, eina f. Elle. Anch lit. letenà f. Tatze s. aratnâ.

alta gewachsen, erwachsen von al.

alna m. Hirsch.

ten, alth-ei-s alt.

tλλό-ς m. (für tλ-ro-ς) junger Hirsch, vgl. tλα-qo-ς m. Hirsch. + fit elna-s m. gewöhnlich elni-s m. Hirsch; altpreuss. V. tyer alne; ksl. alöni, j-eleni m. Hirsch.

alma m. f. Ulme, von al.

lat. nlmu-s f. Ulme. + an. alm-r m. ahd. mhd. ëlm m.? mhd. anch ëlma. ilme f.? Ulme, engl. elm, elm-tree; ksl. ilimü m. Ulme ist ans dem deulschen ilme entlehnt; nhd. Ulme verdankt sein u der lateinischen Form-

alva anderer, fremd.

vgl. skr. arana fremd, fem?]  $\tilde{e}lllor$ , für  $\tilde{e}ljlor$ , anderer,  $\tilde{e}lllor$ , für  $\tilde{e}ljlor$ , anderer,  $\tilde{e}lllor$ , für  $\tilde{e}lllor$ , für  $\tilde{e}lllor$ , skied, s

alvatra anderswo.

ållότρ-10-ς fremd. + goth. aljathro anderswoher.

alsna Erle, vgl. nordeurop. alså Erle.

lat. ainu-s f. (für alsnu-s; ainn-s würde allu-s geworden sein) Erle. + lit. eikszni-s io m. zemait. alkszni-s Erle; k ist vor s eingeschoben, wie z. B. in auksza-s Gold = lat. auru-m, s. europ. ausa, also Grundform alsn-ja-.

ava m. avå f. Grossvater, Grossmutter; Ableitungen: Onkel = kleiner Grossvater.

arus m. Grosswater, ava f. Grossmutter, freilich erst bei dem sehr späten Venantius, av-is f. Grossmutter, vaun-culus m. Obeim. + liit. avjass m. Oheim; altpreuss V. awis m. Obeim; ksl. uj (d. i. uji = auya) m. Oheim, uj-ks f. Tante; goth. avo-n f. Grossmutter, fem. zu dem raflilig nicht erhaltenen ava-n m. Grosswater; ahd. ô-h-eim, ags. eám m. Obeim; Schwestersohn.

avasa Hafer, eigentlich Halm, Kraut von av.

lat. avê-na f. (für aves-na, wie vê-nu-m für ves-nu-m, pê-ni-s für pes-ni-s u. a.) Halm; Hafer. + ksl. ovisü m. lett. ansa-s m. lit. avisa f. Hafer. 7gl. sskr. oshs-dhi, osha-dhi f. Kraut, Pflanze? nnd avasa n. Nahrung, ton av.

asda m. Ast, Zweig, Schoss.

ం'o-s m. dass. (für రీలకిం-s). + goth. ast-a-s m. Ast. డి(ఆ dörre (für ఉత€ఆ) zu ardeo (für asd-eo?).

### A

âgara m. Deich, Teich; Aufwurf und dadurch entstandene Vertiefung.

lat agger m. Erdaufwurf, Damm, Deich (für åger). + altprouss. V. asmene d. i. aizara- uco. sg. von aizara- e illt. cérz-s, lett. cérz-s, lett. cérz-s, lett. bl. j-esero n. Teich, Landsee. Nach Miklosich heiset nel, jés such ag ger Das lat. und lit. slav. Wort verhalten sich in libran Bedeutungen ar dianader wie deutsch Deich (tejesultich niederdeutsch) zu Teich, welche bekanntlich identisch und = ig. dhaigha w. s. sind. Von ig. sg, ang schmieren, wie Deich, Teich von ig. dhigh schmieren, a. dhaigha. Vielleicht heisst sskr. agåra, ågåra n. Behausnng, Haus anch eigentlich "Aufwurf" und ist dann dasselbe Wort.

ågå f. Beere, Traube von ag ungere.

lat. ûn f. Traube fiir gyra ron ungere, anguere + liit. ô'gs f. Bere, Traube fiir gyag f. Bere, li tryn-fig Weinberer, Weintraube yd, lag f. Bere, li tryn-fig Weinberer, Weintraube yd, kil, i'niga f. Weinberer. Wie das slawiche jags zeigt, ist liit. ô'gs aus gig und nicht sau yga entstanden, gybôrt also anch nicht sa v/g sau sugeret. Auch lat. ûvo- fenen, gybôrt also anch nicht sa v/g sau sugeret. Auch lat. ûvo- fenen chart in ûve-o, ûvr-dus, contrahirt û-du-s, ûvor m. ist von unyou-bereten abtunielen.

åra, ara Fragpartikel.

άρα, ἄρα, ἄρ, ἀά Fragpartikel. + lit. ar, ar-ba Fragpartikel.

âvya n. Ei.

φό-ν n. Ei (für ἀριο-ν, vgl. Hesych: ἄβεα d. i. ἀρια· ψά. Μργαῖοι; lat. ὁνα-m n. Ei, + kel. j-aje, aje (für avje) n. Ei; an. egg, ags. āg, abd. mhd. ei gen. eijes', eiges n. Ei. — Wohl von ig. vi, avi Vogel = lat. avi-s.

I.

ig oder igh Schmerz haben, verdrossen sein.

lat. acg-er kvank, verdrossen, acg-er-a, acgre-acce, acgri-monis f. Kümerniss, acgri-intof f. acgro-m acgr-dints. + lett ig-stu, id-a, ig-t innerlich Schmerz haben, verdriesslich sein, idl-inist verdriesslich machen, ig-nét sich ekeln, Abneigung haben, ig-nie mürrischer, verdriesslicher Mensch; dans veilleicht kel, ig-ac f. Krankhott, Schwachhett.

AI.

aikma Spiess.

erlgusi f. Spiese. – Hi. észma-a, jeszma-a, lett. com-a-a m. Bratapiese altpremse. V. szymi-s Spiese, von pagaptis Bratapiese untercheiden, je doch ebenfalls anter den Kübenngerikhenhen aufgeführt. Mit dem he sychischen erlatze el syneties vol fästes yd. altpremse. V. syculo f. d. i. aikula Nadel, wogegen kel. igla litt. yla f. Nadel, Prirem wohl zum ahd in f. aga. aved, vielleicht auch na dytat-f. didtor-f. für dytat-er/j gebört.

aina einer, pronominalen Ursprungs.

(vgl. sskr. ena dieser) (ονό-ς) οινή f. die Eins, das As auf den Würfeln; altlat. oino-s, lat. ûnn-s, ûn-icu-s. + altpreuss. ain-a-s, lit. v-ēna-s, ksl. inŭ; goth. ain-a-s einer.

ainaka einzig von aina,

lat. únicu-s einzig. + ksl. inoku, goth. ainaha einzig.

aiva m. Leben, Lebenszeit, von i gehen.

(vgl. sskr. åyn m. Leben) al $_F\epsilon$ - $\nu$ , al $_F\epsilon t$  altt, immer, al $_F$ - $i\nu$ r, al $i\nu$  m. Lebenszeit; lat. sevn-m n. auch sevn-s m. Lebenszeit, sevi-ternn-s, se-ternn-sewig, + goth. siv-n-s m. Zeit, Ewigkeit.

#### AU.

aug augaya mehren, sich mehren.

lat. angeo, auc-tu-m mehren. + lit. ángu, áug-ti wachsen; goth. aukan, si-auk mehren, sich mehren, wachsen, as. ôkian, ags. écan, ahd. ouhhôn mehren, hinzufügen. S. ig. ug, vag, augman, angas.

auga Glanz.

αύγή f. Glanz, Strahl. + ksl. j-ugŭ m. der Snden, j-uż-Inu sudlich (?).

augta gemehrt, erhöht.

lat. ancture. — å altpreuss. aukta- hoch in aucktai-riky-ska-n ace. Obrjedett, rasammengesetat ans auckta- und riky-ska vgl. riky-skai advb. berrlich, riky-wiska-n ace. Herrlichkeit von riky-s der Herr; anch in suckt-immie-n ace. der Obertet, Vorsteher; lit. auksta-s == lett. augstsk- hoch, mit eingesehobenen s, vgl. lett. augst-d. d. i. aug-ja- hoch.

autya Oede, leerer Raum, Raum, Gemächlichkeit von \*auta öde.

lat. ótin-m n. Musse. + goth. \*auth-a-s öde in authi-da f. Oede, ags.
eidh, shd. ód advb. leicht, faciliter, as. ódhi leicht, ahd. ódi, mhd. oede
éde, leer; leicht, ahd. ódi mhd. oede f. Oede; Leichtigkeit. Yon ig. û
= vå mangeln.

auya, auyati schreien, s. ig. u.

eis schreie für  $a\dot{v}_i$ ss. + ksl. vyją (d. i. yją = aują) vy-ti schreien, vytije n. Geschrei.

ausa Gold.

lst. auru-m n. Gold (ffir ausu-m). + lit. auksza-s m. Gold, altpreuss. smi-n acc. sg. Gold. Im lit. Worte ist k vor s eingeschoben (wie in elkszni-s nnd sonst) die lit. und altpreuss. Form ergänzen sich zu ausa = lat. auru-m. — Von ig. us = vas leuchten, brennen.

ausi f. Ohr.

lat. auri-s f. Ohr (für ansi-s). + lit. ausi-s f. Ohr, altpreuss. ansi-ns acc. pl. die Ohren = lat. auris, aurè-s. Gleichen Stammes sind owe, Stammes'er- (für odern) n., kel. acho n. gen. usee und uchs, goth. auso St. waan- n. an. eyra n. ahd. drâ f. Ohr. Die hierin liegenden Thomes:

ausa, ausan, ausas, ausat mögen alle alt sein. — Von ig. av beachten, merken, vgl.  $d_F \ell \omega$ ,  $d \ell \omega$  hören.

austara östlich, auf der Lichtseite befindlich, vgl. ig. us. vas. ausas.

vgl. zend. nahactara čatlich, von ushanih = ig. sausas Morgenröthe. Lat. auster, Stamm saustro-Södwind. + ahd. östar aldv. mbd. öster östlich, ald. östar-ind Technicagsgörin, between jeltt austra-s- ostwärts, austrum-s-s- östen, austri-mös-s- östen, austri-mös-s- mattri-jetto mane, soorb. justry Östern, utro für autro, justro mällösulum, malav. justro mane, soorb. justry Östern, utro für autro, austro. Vgl. ahd. östan mbd. östen m. n. Östern m. o. Östen m. n. Östern m. o. Östern m.

#### K.

kak kacken.

(vgl. sskr. çak-an, çak-rt n. Excremente) xάκκη f. = lat. cacca f., και-ω = lat. cacco, cacare. + lit. szik-n, szik-ti cacare, szik-nà f. der Hintere.

kakar, kikir, kukur malt den Hahnenschrei, vielleicht mit Anlehnung an eine Intensivbildung von kar.

x/x/e-ço-s für x/x/e-jo-s m. Hahn, Hesych; lat. cûcûr-ire krâhen. + illyr. kukur-ikati krâhen; lit. kakarýku, deutsch kikeriki!

#### kakara Erbse.

lat. cicer m. + altprenss. V. kecker-s Erbse, Gr. kekkir-s V. litne-keker-Linsen (kann aus cicer entlehnt sein). Mit lett. kekkar-s Traube vgl. κέγχρ-α-ς f. Büthenkätzchen, mit κέγχρο-ς m. Hirse sekr. kańk-u, kańg-ą kwańg-u m. kwańg-ά f. Hirse

(katu Kampf.)

(altgallisch katu- Kampf (in Eigennamen). + ags. headhu, ahd. hadn-f. Kampf.)

kanapi m. f. Hanf, von kan stechen.

(vgl. sskr. çana n. Hanf) χάνταβι-ς, χάναβι-ς f. acc. -βιν Hanf, daraus ist-cannabls. + altpreuss. knajtos pl. f. ksl. konop-l-ja f. an. hanp-r, abb. hanaf, mhd. hanf m. Hanf. Wie weit Entlehnung stattgefunden, ist schwer zu ontscheiden.

kanapîna hänfen, von kanapi.

κεννάβινο-ς hänfeu. + lit. kanapin-i-s; ahd. hanafin, mhd. hänfin, ubd. hänfen.

kandyu bissig, von kand = skand beissen.
(vgl. sskr. khådu-ka bissig, boshaft) κιναδεύ-ς m. bissiges Thier, boshaf-

ter Mensch, vgl: xréd-alo-r n. bissiges Thier. + lit. kandù-s, kandzu-s (für kaudjus) bissig, auch von Menschen gesagt.

kap braten, backen.

min-190-5 trocken, dürr, ἀρτο-κόπ-ο-5 brotbackend m. Brotbäcker. + lit. kep-ü, kep-ti braten, backen. In Zusammenhang mit kvap dampfen, vgl. "dämpfen" von Speisen.

kapat n. Haupt, vgl. ig. kapâla.

lat caput n. Haupt, Kopf. + goth haubith, as. hobbid, ags. heafod, an. böfudh u. Haupt. Man beachte die Vertretung von laltem a durch u-Laut im Gothischeu, während au. und ags. noch Umgestaltungen des alten a zeigen.

kapta, part. pf. pass. von ig. kap, gebunden, captus. lat. captus. + goth. haft-a-s, au. hapt-r f. hapta, as. haft gebunden, verhaftet.

kapra m. Ziegenbock, ursprünglich Bock, männliches Thier überhaupt.

zenço-; m. Eber; caper m. capra f. Bock, Ziege. + an. hafr, pl. hafr-as, ags. heafor m. Ziegenbock.

kaprânâ f. Vorschopf, Schopf, Stirnhaar.

lat. caprona-e f. die Stirnhaare, Vorschopf. + lit. czupryna f. Schopf, Vorschopf. Von kap fassen, doch vgl. skapala Haar. Lit. czup-t Interjection beim schnellen Fassen.

kamara m. Art Krebs, Hummer von kamar krümmen. miµmqo-5 m. Hummer. + an. humar-r m. Hummer.

kampa, kâpa m. Winkel, Gegend, Feld, Hof, von ig. kap biegen.

мло-s m. Garten; lat. campu-s m. Feld, Gegend. + lit. kampa-s m. Winkel, Ecke, Gegend; ags. hof m. Hof, Haus, abd. huoba f. Hufe.

kar sättigen, füttern.

200-69-νιμε, St. πορέσ- sättigen, alyu-πορ-tīs Ziegenfütterer, πόρ-ος m. Sättigung. + lit. szer-iu, szer-ti füttern, szer-men- m. Leichenschmaus; ksl. krŭ-mŭ m. krŭ-ma f. Speise. Aus ig. 4 skar beschütten specialisirt.

karta kurz, aus ig. kart, schneiden.

lat curtu-s kurz. + ksl. kratükü kurz weist auf älteres kratü gl. Bedeutung. Zu kart schneiden gehört im Latein auch cre-na für cret-na f. Einschnitt, Krinue.

karti f. Geflecht, Hürde von ig. kart flechten.

lat. crate-s f. Flechtwerk, Hürde. + goth. haurd-i-s, au. hurdh f. Thür (aus Flechtwerk), ahd. hurt pl. hurdî, mhd. hurt, pl. hürde f. Flechtwerk, Hürde, auch als Thür verwendet. kartu stark, heftig.

xearú-s stark, māchtig, xáera advb. sehr. + an. hardh-r heftig, hart, advb. hardha = ahd. hardo heftig, sehr = xáera, goth. hardu-s (für harthu-s) heftig, hart = xearú-s.

kartta, kratta, von ig. 2 kart knüpfen, ballen, crassus. lat. crassn-s für crattu-s. + ksl. čerāstā solid, massiv, vgl. črūstvă dass. (von Miklosich mit Recht von krūt (= krat) abgeleitet.

karda Schwert (eigentlich Schwertgriff?).

lat. glad-in-s m. Schwert, für clad-in-s; altir. claid-eb Schwert. + lit. kardas m. Degen, ksl. korida f. Degen; an. hialt m. (a-Stamm) Schwert, ygl. ags. hilt m. n. an. hialt n. ahd. hēlza, mhd. hēlze f. Schwertgriff, Gehlize.

karna m. n. Horn, vgl. ig. kraga, kran-ga Horn.
lat. corn-s m. cornn-m n. gewöhnlich corn-n n. Horn. + \*\*\*\*aden-y- rip
ddxnyya. Faldras; goth. haur-a u. ags. horn m. Horn. — Mit lat. cornals-m n. Hörnchen vgl. mhd. hörnel-in u. Hörnchen.

karnya n. Schädel.

zφάνίο-ν u. Schädel. + au. hiarni m. goth. hvairnei-n- f. Schädel, abd. hirni, mhd. hirne n. Gehirn.

karp krup springen, schwanken.

(vgl. sekr. culump, culump-ati schaukch, wiegem?) zegarn-z-i-g für zegarz-o-g-, zegar-z-i-gu-er reissend schonell, zidir-q f. Trab; lat. carp-entum m. Wagen. + lit. klump-a, klüp-ti stolpern, klüp-yfati schwaukend gehen; goth. blaup-an, hai-hlaup springen, laufen, ags. hlyp m. Sprung, abd. blauf-lil Wagen.

karp, krasp raffen, rupfen, rümpfen.

szége-se rusammenziehen, ruuzeln, xiist-e-k kritzig, ausskizig, sept-se; m. Frucht, "eingersfül"; lat. carp-o pflücke, rupfe, crisp-n-s gerünpft, krans. + lik. krup-teretit zusammenschaudern; segs. hearf-est m. Erndte, Herbet, ahd. hrimf-su zusammenziehen, ruuzeln, in Ruuzeln aufziehen, hrip-sp-an rupfer, raffen, zusammenraffen, rusp-ön für hrasp-ön dass. an hruf-s f. Rauhheit, Runzel.

karpi, karpyå f. Schuh, wohl von skarp schneiden. zenni-d- f. Art Schuh, Sockel; lat. carpi-sc-ulum n. Art Schuh, crépids f. Leisten aus zennid- cutlehat. + lit. kurpé (= kurpjs) altpreuss. V. kurpe f. Schuh, kurp-slines m. Leisten, kel. crévij u. Sanddaen (für z'érüli)

karva krumm.

lat. curvn-s krumm. + lit. kreiva-s, ksl. krivā krumm, vgl. ksl. črūvī m. Wurm (= der sich krūmmende).

karvi Axt von kar hauen.

zzłef-c (für zelece-c) f. Axt, Hesych. + lit. kirvi-s m., lett. zirwi-s m. Axt.

1. karsa, skarsa quer.

zága-10-ς verquer in ty-zága10-ς und t-n-zága10-ς schrüg, schief; lat. cerr-ôr- m. Querkopf, cerr-itu-s verrückt, cerr-a-e, gerra-e f. pl. Lappa-lien, cerru-s Zerreiche. + lit. skersa-s quer; ksl. črésa praep. durch - hin = preuss. kirsa, kirscha praepos. c. acc. über.

karsa farbig.

zięść-, gelblich, hellgelb. + lit. kérsza-s weiss und schwarz gefleckt, von Thieren. Desselben Stammes wie ig. karsna schwarz.

1. kal, kalati hehlen, bergen.

lat. oc-culere, célăre. + ags. helan, ahd. helan, mhd. helen, heln gebeim balten, verbeden, verbergen, goth. huljan, abd. huljan verhüllen, hila f. tegmen. mhd. hile, haele f. das Verbehlen, Verbeimlichen. Hierher auch lat. cal-im, cl-am, wahrend cland-est-im-s verstohlen zu kel. krad-q, izsa-si stehlen gebört. Aus ig: 4 skar beschäten, verdecken.

kal, kalâyati rufen, berufen, holen, aus ig. kar rufen.
 καίδω τυξε, καλή-τως, κλήτως m. lat. calâre, calâ-tor, nomen-clâ-tor m. +
 abd. halên, halôn berufen, holen.

kalama m. kalamā f. Halm, von ig, kal erheben, wirt kalama m. Art Reis; Schreibrobr ist in der sweiten Bedeutung sicher, wahrscheinlich aber auch in der ersten nas szilzuge; entlehat) szilzuger: m. Halm, Schreibrohr, szilzug f. dass, i.a. culmu- m. Halm, + bi, ilama f. Halm; abd. halam, halm m. Halm. Besser setzte man well kalma su.

kalaman m. n. Erhebung, Holm von kal erheben. itt columen, culmen n. Erhebung, Gipfel, vgl. columna f. Sänle. + as. böm, an. holm-r m., engl. holm Holm, Hügel, Berg. Dass die deutschen Wörter nicht die sehwache Form hollmen, die mit culmen- sich genau decken würde, seigen, kann für reinen Zufall gelten.

kalamba m. f. ein Vogel, Taucher, Taube s. ig. kâdamba.

kalâna, kalna m. Erhebung, Höhe von kal erheben. zolawō- m. zolaw̄ŋ f. Höhe, Hāgel; vgl. lat. collies m. für col.mi-s, Hägd; lat. callı-s, callı-m Schwiele steht für cal-nu- und heisst "Erhabenbeit" nāmlich der Haut; davon call-ēre, calli-du-s. + lit. kalna-s m. Berg. kalta gehoben, erhoben, von ig. kal erheben. lit. kélta-s gehoben, isz-kélta-s erhaben, hoch. + lat. celsu-s, ex-celsu-s.

kalnâ f. Celle, Halle von kal bedecken. lat, cella für celna f. Celle, + as, ahd, halla f. Halle, für hal-na

kalya Leim, von kar, kal binden.

xálla (für xálja) f. Leim, zállá-se leime. + lit. klijei m. pl. ksl. klij klěj m. serb. klija Leim; lit. klijóju leime = xálláse leime.

kalyâ f. Hülle, Kopfbedeckung, von 1 kal. lat. galea f. (für calea) Helm, vgl. gal-ërn-s m. Mütze. + abd. baliä mbd. hulle, hülle f. (für hulja) velamen, Kopftuch der Franen. Vgl. nordeurop. kalma Helm.

kalsa m. Hals.

lat. collu-m n. alt auch colln-s m. Hals (wohl für colsn-m). + goth. halsa- m. Hals.

kavala hohl von ig. ku schwellen.

xοτλο-ς äol. xότλο-ς d. i. xο<sub>x</sub>τλο-ς hohl; lat. caula f. Höhlung. + goth. hul-a-s hohl, ahd. hol-i f. Höhlung. Wenn lit. kiaura-s durchlöchert, offen hiermit identisch ist, so muss man kavara als Grundform ansetzen.

kavalå f. Höhlung, von kavala.

lat. canla f. Höhlung, cael, caeln-m n. Himmel. + an. holâ f. Höhlung, vgl. ahd. holî f. Höhle.

kasa, oder ähnlich, Korb.

lat. quālum n. Korb für quas-lu-m, wie ans dem demin. quas-il-lu-m n. Körbchen erhellt. + ksl. košt = kos-jū m. koša = kos-ja f. Korb.

kasalå f. Hasel.

lat. corulu-s, coryln-s f. Hasel. + ahd. hasal m. hasala f. mhd. hasel f. Hasel. Natürlich schliesst diese Zusammenstellung die Herbeiziehung von κάφυσε Nuss aus.

kasalîna von Hasel.

lat. colurnus für corui-nns von Haseln. + ahd. hesilin, mhd. heselin haseln, von Hasel.

kasna blank, weiss, grau, von kas schaben.

lat. cann-s, alt casnn-s weiss, lichtgrau. + ahd. hasan, hasano poliri, glänzend, fein, dasselbe Wort, vgl. ags. heas-n, hasu, gen. hasves, anhöss, hössvan aschbraun, lichtgrau.

kasma Haar, von kas striegeln.

κόμη f. = lat. coma f. Haar, comatn-s behaart. + ksl. kosmŭ m. Haar. kosmatŭ behaart.

kasyâ f. Hure von kas kratzen, jucken.

zaoga f. für zaoja Hure. + lit. kekszé d. i. ke-k-sja f. Hure. Die Einschiebung von k vor s ist im Lit. ausserst häufig, so iu aukszas Gold s. europ. ausa, elkszni-s Erle s. enrop. alsna und sonst.

kåtila geschwätzig von ig. kat schwatzen.

xorAo-5 geschwätzig, xorA-le schwatze. + lit. katila- iu katil-inti plaudern, plappern.

kapa f. Habe = Handhabe, von ig. kap fassen.

πόση f. Handhabe, Griff. + abd. haba f. haut-haba f. Habe, Handhabe. kāma Dorf.

zóun f. Dorf. + lit. kéma-s m. Dorf, Hof, goth. haim-s f. Dorf, Flecken, sa. heim-r, ags. hám, engl. home, uhd. heim Heinath. Die europäische Grundform ist káma, die uordeuropäische kaima, wie auch z. B. dem gr. zülő-ç ksl. edla goth. hail-s Grundform kails entspricht.

kâra, kârya Wabe, Wachs.

zηφό-5 m. Wachs, xηφ-to-r Wabe, Wabenhouig; lat. cèra f. Wachs. + lit. kori-s m. == korja Wabenhouig, Drost, lett. kári Wachsschichteu der Bieneu.

kâlaya betrügen.

zzlés bezaubern, betrügeu. + goth. holou schadeu, betrügeu, ahd. huoljan täuschen. — lat. célâre ist wohl eigentlich dasselbe, vgl. ahd. hâla f. tegmen.

ki pronom. demonstrat. dieser, jener.

(Ad arischem Gebiete ist die einzige Spur eines Demonstrutivatammes ist alspera cit.4, so lange. Das Wort ist — nach Oppert, dem Sput bistimmt — gebildet aus dem Pronominalstamme ei und ist Correlativa von jätä während, höj zei-5, z-i-5, z-i-5, z-i-5, z-i-5, z-i-i, z-i-5, z-i-5, z-i-1, z-i-5, z-

ku, kud cudere, hauen.

lat. endere, in-eus Amboss. + lit. kovå f. Kampf, Strait, Schlacht; sla. kova, kvija, kova-ti haueu, endere, kovä m. quod cuditur, ku-mf f. res ex metallo cuso factae, msl. un-kovo Amboss; an. höggra ags. heävan abd. houwen nhd. houwen nhd. hauen. — Zu kud ksl. kydaja kydati jacere.

kuti f. Haut (für skuti von sku bedecken).

lat. cuti-s f. Haut, vgl. σκύ-τος, κύ-τος n. Haut, έγ-κυτ-é auf die Haut. + an. hûdh, ags. hýd f. Haut (i-Stamm).

kûlya m. Behälter, Sack, Hodensack.

2014ό-ς, χουλιό-ς m. Scheide, Beutel; lat. cûleu-s m. Sack, Hodeusack. +

lit. kulý-s m. kulė f. (= kulja-s, kulja-) Sack, Hodensack, vgl. ahd. hullā (f. hulja) mbd. hülle f. Hülle, Kopftuch.

kaika blödsichtig.

lat. caecu-s blind, dunkel. + goth. haih-a-s einäugig; altirisch cuic cisäugig.

kaira Zeit s. ig. kâra.

xased-s m. Zeit, Moment. + goth. hveila f. Zeit, Weile.

kaiva- Gemeinschaft? Genosse?

lat. civi-s m. + goth. beiva-frauja m. Hausberr, ahd. hiwo, mbd. hiw m. Gatte, Hausgenoss, Knecht, ahd. as. hiwa f. Gattin as. gi-hiw-jan beirathen, as. ahd. hiw-iski n. Familie, Geschlecht, Gesinde. Vgl. auch caleb-s für caevi-leb-s, zu leb sskr. rahıta-los.

kaula m. Stengel.

xuūλο-ς m. lat. cauli-s m. Stengel. + lit. kaula-s m. Knochen, lett. ksula-s m. Knochen und Stengel, kaul-ain-a-s beinicht, stengelicht.

knadyå f. Nessel, von knad = ig. skand beissen.

πτόη f. ionisch πτίζα (d. i. πτιδ-ja) f. Nessel. + ahd. hnazza, nazzs f.
(für hnazja) Nessel, daher ahd. nezila f. nhd. Nessel f.

knas = ig. kas stechen, kratzen, jucken.

(Zo dieser Form knas kann man stellen sakr. ki-knas-a m. Theil de serriebnene Korna, doch ist diess nur eine schwache Spur). xwf-sqo-q-m. = xf-sqo-; Nessel, xwf-s, xw-fu schabe, jucke. 4 lik knas-au, knas-fu, knis-ū, knis-ti graben, wühlen, vom Schweine; dazu auch goth. hnas-qu-, sqs. hnise mülis, tener, davon abd. hnas-o'n, nasto'n naschen

knid stechen, stossen, reiben, aus knad.
 ενέρ, ενέων S. ενά reiben, kratzen, stechen, shechneiden; reizen, erbiteten, quähen. + an. hnita, hneit allidi, illidi, infligi; ags. hnitan tundere, stossen, hnit-lo comiptexa. D. sledoch ενέρε = abd. hnazae, fa. shot son bleibt doch reweifelhaft, ob die Wandlung von knad in knid gemeinsem euronäiseh sein.

2. knid f. Lausei, Niss von knid = knad. zövő- f. Niss. + böhm. hnids, lett. guide-s pl.; ags. hnitu f. ahd. (hnit), niz, mhd. niz f. (i-Stamm) Niss. — Lat. lendes s. ghlands.

rag, klag = ig, krak töneu, krächzen, lachen.
sper-, ngósö für rager-ju, -frager-y-, nt-frager-y-, ng-ger-ju-ngus krichten,
sätey-, sklöw, I-zäsy-ser schrefen, sätey-j-f; lat. clang-ire, clang-or-t.
kik kleg-u, klog-teil lachen; kul kleg-ufs I. Genderig: an hark n. I.-m.
Getör: hlakk-a schreien, krichten. Auf Grund dieser Zusammenstellung
scheint Annahm einer europäischen Absenkung krag, klag unbedenklich.

krik, krikyati schreien, vgl. ig. krak, kruk.

spa- sor. F-292-or. zgf-or. abgesenkt zey- in zgf-op. zf-zgy-z knishon, zirpen, zfg-o- m. Habieht. + lit. klykin, klyk-ti schreien, kirkin, kirk-ti schreien, schnarren; ksl. krik-ü, kliku m. Geschrej, kik-üja, klikti schreien, klid-a, klic-ati schreien; an. hrik-ta kreischen, knarren (von der Thire).

krusta crusta.

xριστ-αίνω, xρύστ-αίλο-ς; lat. crusta f. + ksl. krūchutū m. gutta, maza, frustum von krus == ksl. krūš-iti frangere.

krauka m. schreiender, krächzender Vogel.

zeszyó-; m. Schreier; Art Specht Hesych. + ksl. krukú m. Rabe; an. hrbk·r, ags. hrbc, ahd. hruoh m. Krähe, Heher. — Vgl. sskr. kruńc, kruńca, kranńca m. Brachvogel, Schnepfe?

klap stehlen, etwas heimlich thun, bergen.

(Vgl. skr. kharp-ara m. Scheim? unbelegt.) ziεπ-τ-s, xi-zioq-a, t-ziáπ-τν stehlen, hemlich thun; lat. elep-êre. + altpreuss, an-klip-t-a-s verborgen s. klapta, 'goth. hlifan stehlen, hlif-tu-s m. Dieb. ksl. po-klopa m. κότεμμα, operculum.

klapta gestohlen, verborgen.

 $z i \pi \pi \sigma - \varepsilon$ gestohlen, verstohlen; lat. cleptn-s. + altpreuss. au-klipt-a-s verborgen.

klam, klåmåyati tönen, schreien, von kal = kar tönen. lat. clämåre, cläm-or m. + an. blam n. Lärm, hlam-a, hlamm-a (für hlamja) tönen, lärmen, hlym-ja dass.; as. hlamön hransen.

klavak Schlüssel, klavakya schliessen von klu. dor. zděř d. i. zder.-ze f. Schlüssel, fut. zdeřů. + ksl. kljuct m. d. i. klad-k-ja- Schlüssel, kljucati se schliessen, passen, croat. kljuka uncinna, bl. kljuka f. 6640c.

klavas n. Rede, Ruhm = ig. kravas n. Ruhm.

zić<sub>FOS</sub>, xićos n. Ruhm, vgl. lat. glór-ia, nach Corssen für elovos-ia. + ksl. slovo gen. sloves-e n. Wort.

ziri, klināti lehnen = ig. krī cingehen, anlehnen, ziri, hijogen ; lat in-dinare, cil-tu-ac, klināz, abd. hi-na s. klinā. Die Flexion klināti it ans ziriou verglichen mit lett. slinn zo zero-chlieseen.

klip-, klap- Schild, wohl von klap verdecken. lat. clip-eu-s, clup-eu-s m. Schild. + an. hlif f. Schild, hlif-ar pl. Schutzwaffen, hlif-a schützen, decken.

klînâ f. Lehne, von kli.

ziirη f. Lehne, Sessel. + ahd. hlinâ, linâ f. und lēnâ f. Lehne.

Piek. Indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

klînâya lehnen, denom. von klînâ.

lat. in-clinare lehnen. + ags. hlinian, hlaenan, ahd. (hleinjan) leinan lehnen, sich lehnen, ahd. hlinen, linen, as. hlinen mhd. lenen lehnen.

- klu hören, caus. klavaya = ig. kru, kravaya.
   κλύ-ω höre, caus. κλίτω (für κλέ,εω) rühme; lat. clu-ère, cln-ère hessen.
   + ksl. slov-a slu-ti heissen; goth. in hliu-ma u. a.
  - 2. klu einhaken, schliessen.

zżetw für zże $_{x\to w}$  schliesse, dorisch fut. zżęża, aor. t-zżęża von zżąz-fir zże $_{x\to w}$ -w Wetterbildung durch x; lat. cliv-is t. Schlüssel, Schloss, cliv-son. Ilaken, clau-d-ere schliessen. – lit. kliv-o, kluv-aa, klivi-ti anhaten, fest anhangen, anschliessen; kel. klju-è-iti zusammenschliessen, mit kweitergebilder.

3. kln, klud spülen, reinigen.

xlu-, xlú-ou, xf-xlo-xx spilen, abspilen, reinigen, xluf- in xlúf-a scc. f. zu xlúf-up, xlúf- fir xluf-fu spile; lat. clu-ere reinigen, clo-áca f. † lit. szlő-ju, szlov-iai, szlő-ti wischen, fegen; goth. hlut-r-a-s rein, lsuter von hlut = xluf.

kluta gehört, berühmt, part. pf. pass. von 3 klu = ig. kruta gehört, berühmt.

κλυτό-ς; lat. in-clütu-s. + as. ags. hlúd, ahd. hlút, mhd. lút laut, hell-tönend, vernehmlich.

klus hören ig. krus hören.

lit. klaus-aûl, klaus-ýti hören, gehorchen, klaus-à f. Gehorsam; ags. hlosn-ian, ahd. hlôsen hören, lauschen, obcrdeutsch losen. In den südeuropäischen Sprachen nicht bewahrt.

klusti f. Gehör, von klns = ig. krusti f. Gehör. as. an. hlust f. ags. hlýst f. (i-Stamm) Gehör, Aufmerksamkeit. + ln den südeuropäischen Sprachen nicht bewahrt.

klaita m. Abhang, von kli lehnen.

xλīró-s m. Abhang, bei Hesych, gewöhnlich xλī-ró-s f. + lit. szlaita-s m. Abhang; ags. hlidh n., an. hlidh f. ahd. hlitâ, litâ f. Abhang "Leite" z. B. in Hainleite, Bergzug in Thüringen.

klaina = klîna lehn.

lat. clino- in in-clinâre, clinâ-men, clinâ-tus gelehnt. + goth. blsin-a-s m. Hügel.

klaiva m. Abhang, Hügel, von kli lehnen.

lat. clivu-s m. Abhang, Hügel, de-clivi-s. + goth. hlaiv-a-s m. Grabhügel, gel) as. hléo, dat. sg. hléwe m. Grabstein, ags. hlaev, hláv m. Grabhügel. Denkmal: Hügel, abd. hléö, léó gen. hléwes, mhd. lé, gen. léwes m. lisgel, Grabhügel.

klau heulen, weinen.

zladω für xlag-us, xlaύ-σομαι heulen, weinen. + ags. hlövan, ahd. hlöan heulen, brüllen. Vgl. auch lit, kaúl-yju, kaul-ýti winseln, ksl. čvělti, altböhm. kvel-iti weinen: ags. hvěl-an tosen, schreien.

klauta n. Gehör, von 1 klu = ig. krauta n. Gehör. goth. hliuth, an. hliodh n. (a-Stamm) Gehör. In den südenropüischen Sprachen nicht bewahrt.

klautra n. das Hören, von 1 klu = ig. krautra, ags. hleòdhor, ahd. hliodor n. das Hören, Hörenlassen, Ton. In den südeurop. Sprachen nicht bewahrt.

klauni f. Hüfte, Lende = ig. krauni f. Hüfte, Lende. zlörı-ç für zloprı-ç f. Steissbein; lat. clüni-s f. Hüfte. + lit. szlauni-s f. Schenkel, Hüfte, altpreuss. elauni-s Schenkel; an. hlaun n. Hinterbacke, hlauna-sverdh membrum virile.

klauman n. Gehör, von 1 klu = ig. krauman. vgl. κλόμεναι dat. inf. + goth. hliuma, Stamm hlinman- m. Gehör.

klausa m. Gehorsam, das Hören von klus = ig. krausa.

lit. klausā f. Gehorsam; ksl. sluchū m. das Hören; vgl. ags. hlýsa, hliósa, hliósa m. sonitus, fama. Lit. klaus-ţti und ahd. hlösēn sind eigentlich Deuominative von klausa = ig. krausa das Hören.

## kvak hocken.

lat. con-qui-ni-sco (für con-quic-ni-sco) conquexi hocken, kauern, coxim hockend, kauernd, in der Hucke. + deutsch hocken, hucken.

kvakla m. Rad, Kreis = ig. kvakra Rad, Kreis. xixlo-5 m. Rad, Kreis. + ags. hveohl, hveogol, hveovol n. engl. wheel Rad.

kvapa m. Hauch, Athem, von ig. kvap, kap. zάπο-ς m. Hauch, Athem; vgl. lat. vap-or m. (für cvap-or). + lit. kvapa-s m. Hauch, Athem.

kvålå oder kåll f. Bruch am Unterleibe.

 $x_i^j l_i$  attisch  $x_i^j l_i$  f. Bruch am Unterleibe. + lit. kuila f. = ksl. kyla f. Bruch; an. haul-l m. ahd. hôlâ f. Bruch am Unterleibe. Eigentlich Höhlung? vgl. kavalâ.

G

gagala, gangala rund, reduplicirte Form, vgl. ig. gula, gaula.

γογγύλο-ς rund. + ahd. chegil m. Kegel, mhd. kugele f. Kugel.

ganu f. Kinn, Kinnbacke, Wange = arisch hanu = ig. ghann f. dass.

yérv-s f. Kinnbacke; lat. genu-inu-s das Kinn, die Wange betreffend. + goth. kinnn-s f. Kinn, Backe, Wange.

gam gamati festdrücken, festgedrückt sein.

γέμω voll gedrückt sein, γόμ-ο-ς m. Ladung, Fracht, Gepäck, γεμ-ζω voll packen, füllen, befrachten. + ksl. zima żę-ti σμέργειν, comprimere, żę-teli m. zlosóc, collare. Mit lat. gemere senfzen scheint kein Zusammenhang zu bestehen.

garana m. Kranich, Krahn, von ig. gar schnattern, rauschen.

(vgl. sskr. jarana f. das Rauschen, Tönen) yéparo-ç m. Kranich, Krahn. + ags. cran m. ahd. cran-uh m. Kranich, Krahn.

garu, garvi m. Kranich.

lat. gru-s. Stamm grui- m. Kranich. + lit. gervé (für gerv-ia) f. kslzeravi, zeravli m. Kranich, nach Miklosich alter i-Stamm.

garna n. Korn, von ig. 2 gar?

lat. grann-m n. (für garnu-m) Korn. + ksl. zrüno n ; goth. kaurna-, ahd. corn, chorn, mhd. korn n. Korn; shd. kërno, chërno, mhd. kërne, këm m. Kern.

gars tonen, schallen, Weiterbildung von ig. gar tonen, rufen.

lat. garr-nlu-s, garr-îre schwatzen, lârmen. + lit. gars-a-s m. Ton. Stimme, Rede = ksl. glasū m. dass., ksl. groch-otū m. sonītus, cachinnus: goth, klis-mon- f. Klingel, Schelle, klism-jan klingen, schellen.

galandi Eichel, von ig. gal abfallen. lat. glans, glandi- f. Eichel. + ksl. żeladt m. Eichel. Vgl. βάλανο-ς m.

böhm, zelva f. dass,

(für yalavo-) und lit. gile (= gilja) f. Eichel. galava(s) f. Mannsschwester.

yalows f. dass. lat. glos (contrahirt aus gelovos) f. dass. + ksl. zluva.

galta m. glutus, Schlund, von gal = ig. gar schlingen. lat. glutu-s m. für gultu-s, daher u, Schlund, glut-on- m. Schlemmer, glūt-ire, dė-glūt-ire verschlingen. + ksl. \*glūtū m. = nsl. golt m. Schlund, ksl. in po-glūštą = po-glūt-ją, po-glūt-iti und po-glūt-ają, po-glūt-ati, nsl. golt-ati deglutire, golt-urja ingluvies n. a.

gâru m. f. Ruf, von gar rufen.

7190-5 f. Stimme, Ruf. + lit. gyru-s m. Ruf, Ruhm.

gâlya, gvâlya m. Lager eines Thieres.

yeaktó-; m. Lager eines Thieres. + lit. gvaly-s m. (Thema gvalja) lett. gela (= golja) Lager eines Thieres.

gåsa n. Gefäss.

lat. vas pl. våsa, våsorum n. Gefäss. + goth. kasa- n. Gefäss; Krug, Tonne, kas-jan- m. Töpfer.

gib sich bücken, vgl. sskr. kubja?

lat gibbu-s bucklig, höckerig m. Buckel, Höcker, gibber bucklig, höckerig, gibber m. Buckel, Höcker. + lett. gib-stu, gibbu, gib-t sich bücken, gibbi-s buckelig. vgl. gub-stu, gub-t sich niederbücken, senken.

gîvata m. gîvatâ f. Leben, von gîva durch secundăres ta, tâ.

βοτό-ς m. βιοτή f. Leben, Unterhalt; lat. vita für vivita Leben. + lit. gyatá f. Leben; ksl. životá m. Leben. — Sakr. jivanta lebend, jivatha m. Leben, jivita part. pf. gelebt n. Leben entsprechen dem europ. Worte nicht.

gulya Ranzen, vgl. ig. gula Ballen.

yúlo-; m. Ranzen, Tornister der Soldaten. + ahd. kiullå, chiullå (für kiulja) f. Tasche, Ranzen.

gus = ig. gus kiesen, bedeutet in europäischen Sprachen in Ableitungen auch Kuss, küssen.

lat gust-allus m. Kuns. + as cus, coss, abd. chas, cus, mbd. kus m. Kuns, as. kuss-jan, ags. cys-an, nbd. küssen. Das deutsche kuns wird für kas-ta stehen, und lässt sich aus "kusta- und lät, gust-ein-m ein europ, gasta Kuss reconstruïren, welches übrigens nichts ist als das sub-taktivire part, fp. pass. von ig. gus = sekr. jushta = lat. gusto in gust-are = abd. chost in chost-ön gustare.

gustaya kosten, gustare, von ig. gusta part. pf. pass. von ig. gus.

lat gustare kosten. + as. koston, ahd. coston, choston, mhd. kosten, gustare, prüfen u. s. w. von ahd. chost m. n. Prüfung, dem substantivisch gebrauchten part. pf. pass. von goth. kiusan = ig. gus.

gustu m. Kürung, Kostung von ig. gus. lat. gustu-s m. + goth. kustu-s m. Kürung, Prüfung.

gnå zeugen aus ig. gan, gana.

xασι-γνήτη f. αὐτο-xασί-γνητο-ς m. Schwester, Bruder, γνήσιο-ς echt; lat. nå-socr, nå-tu-s, co-gnátu-s, nå-tion- f.; altgall, gnáto-s geboren m. Sohn s. Ebel in Beiträge VI, 2, 222 ff. + goth. kno-di f. ahd. chnôt-i f. Geschlecht, ags. cnô-sl, ahd. cnô-sal chnò-sal n. Geschlecht, Stamm.

## gnåti f. Geschlecht von gnå.

γνήσιο-ς ācht, edel von γνησι- Geschlecht; lat. nāti-ôn- f. + goth. knodif. ahd. chnôt-i f. Geschlecht.

## gnáva kundig, von gná, davon gnáváya denom.

yroρ-- in d-yroρ-se f. Unkunde, d-yrop--se bin unkundig; lat. galva-, i-gnà--us, i-gnà-- is d'yrop-se, ñyros-s; die ursprüngliche Bedeutung triti noch hervor in gnäväre, näväre an den Tag legen, beweisen z. B. operam, + kel. po-znavają, po-znava-ti anerkennen, woraus lit. pa-znavā-ti vielichich enthehn ist.

## grak krächzen, gackern, von ig. gar.

lat. grac-ulu-s m. Dohle, gallina grac-illat, gloc-tor-àre vom Storch. + ksl. grač-a grak-ati krächzen, grük-aja grük-ati gurren von der Taube.

## grap, garpati kerben, einschneiden.

γράφω kerben, einschneiden, schreiben. + ags. ceorfan, ahd. kerban, mhd. kerben einschneiden, kerben.

## grabh = ig. grabh fassen, heisst europäisch auch harken (= zusammenfassen).

ä-γρειφ-να f. Harke (für d-γρειφ-ινα?). + lit. gréb-iu, gréb-ti harkes, su-gréb-ti znsammenharken, gréb-ly-s m. Harke; lett. gráb-ju, gráb-t greifen und harken.

## glap blicken.

γλί $\psi$ -α $\rho$ ο-r n. = βλί $\psi$ -α $\rho$ ο-r Angenlid, βλί $\pi$ - $\omega$  blicke. + ksl. glip-sją glip-ati blicken. Sonst nicht nachzuweisen.

## glup, glûpati spalten, schälen, vgl. grap.

γλύνω (für γλοπω) = lat. glubo abspalten, schälen. + ags. cleofan, sakliobhan, klöf, ahd. clioban, chliopan, mhd. klieben, spalten, intra sich spalten, auseinandergehen.

#### GH.

# ghad fassen, erlangen = ig. gadh, fassen.

χαθ., χανθ.-άνω; ε-χαθ.-ον fassen; lat. pre-hend-ère fassen, praeda für prae-hed-a f. Bente, hed-era f. Epheu (= nmfassend). + goth. gitan. gat, engl. to get erlangen.

ghan, ghanaya gähnen = ig. ghå.

εαίνω = χεινιω, κέ-χην-α gähneu. + ksl. zin-ati, ahd. ginén, ginén gähnen. Vielleicht aus \*gha-nu, vgl. χα-νύ-ω (aus χαινμι) gähnen.

ghans m. f. Gans = ig. ghansa.

χήν, χήν-ός m. f. lat. aus-er d. i. ans = hans mit neuem Suffix -er. + lit. žąs-u gen. pl. vom consonantischem Stamme žąs s. Schleicher, lit. Gramm. 187.

ghamâ, gham f. Erde = arisch gamâ, gam = ig. ghamâ, gham f. Erde.

zune- Erde im loc. χαμα-l, in χαμά-δις u. χαμάζε; χθόν- f. für χθομ-? lat. humu-s f. Erde. + lit. żém- in żén-skiré f. Erd-, Landscheide, żéme (für zem-ja) f. ksl. zeme-, zemo- in Znsammensetzung, zem-l-ja f. = lit. żémė f. Erde.

ghaman m. Mensch, eigentlich Irdischer, Erdensohn von ghamâ, gham Erde durch das Secundâraffix -an gebildet.

lat. homo, homin-is m. Menseh, hūmān-u-s mensehlich. + lit. źmű, pl. mön-es m. Menseh pl. Leute; preuss. V. smoy Mann, smoeneawins Menseh, K. smāni gen. der Person, smanneth, acc. sg. smuoentiin, smuentien, smunentiina, acc. pl. smunentiins und smunentiinas Menseh, gwain in Brisati-gam. Menseh, nhd. gam in Brisati-gam.

gharta m. Umfassung, Gehege von ig. ghar fassen. zōgro-5 m. Geheg; lat. hortu-5 m. Garten. + an. gardh-7 m. Umzäunung, Gehege. Vgl. zōg-0-5 m. Raum, zōg-0-5 m. Geheg, lat. har-a f. Stall, o-bor-ti- f. Geheg, Hecke, Hof.

ghardhâ f. Gerste.

zeiθή (für χειθη, χειθη) f. Gerste; lat. hord-eu-m n. Gerste. + ahd. gërsta f. Gerste. Vielleicht könnte man auch gharsdhå als Grundform ausetzen. -- Vgl. huzvar. görda Gerste?

ghardhaina adj. aus Gerste bestehend, gersten.

ghalâ f. Galle, von ig. ghar gelb, grûn sein.

zôlo-ş m. zol-ş f. Galle, Zorn. + as. galla, ahd. gallâ, callâ f. Galle.

gôl, kal. żla-ti und zlūči f. Galle. Lit. żala-s grûn, gelblich; grûn = roh

iit dasselbe Wort wie zólo-s nur adj.

ghalu f. Schildkröte.

χέλυ ς, χελύ-νη, χελώνη f. Schildkröte. + ksl. żily, żelávi, żelava, żelá-ka f. Schildkröte. Vgl. sskr. harmu-ţa m. Schildkröte mit κλέμμα-ς Schildkröte hei Hesych, etwa dialektisch für χλέμυ-ς?

ghalgha, ghalghi Metall, Erz, wohl aus reduplicirtem ig. ghar glänzen.

χαλκό-ς m. auch χαλκι- in Zusammensetzungen, Erz. + lit. geleżi-s f. lett. dfelfe f. kal, żelezo n. altpreuss. gelso f. Eisem.

ghalta gelb, n. Gold = ig. gharta gelb, Gold.

lit. gelta-s gelh; ksl. žiūtū gelh, zlato n. Geld; goth. gultha- n. Gold. Vgl. graecoitalisch chruto.

ghalti Galle von ghalta gelb.

lat. fell (für felt) fellis u. Galle, Thema felli für felti durch Einfinss des nom. fell für felt. + ksl. zlatı f. lett. fchult-i-s f. Galle.

ghalva grün, gelb, von ghar.

χλο<sub>ε</sub>σ<sub>ε</sub>, χλόο<sub>-ε</sub> (für χολ<sub>ε</sub>ο<sub>-ε</sub>) m. das Grün, Χλόη f. Beiname der Demeter; lat. helvu-s, hilvu-s gelhlich. + ahd. gele, gelaw-er gelh, vgl. ht zelv-y-s ic m. ein grüner Stamm.

ghasta Stachel.

lat. hasta f. + goth. gasda- m. Stachel. Von ig. ghas, sekr. hims.

ghasti m. Fremder, Gast, wohl vom Vb sskr. ghas essen "beschmausend".

lat. hosti-s m. Fremder, Feind. + kel. gosti m. Gast; goth. gast-i-s m. Gast.

ghaspati m. Wirth, Herr, eigentlich "Speise-, Brotherr" aus ghas (= sskr. ghas essen) Speise und pati Herr.

lat. hospes, hospiteis m. Wirth, hospita f. wirthlich. + kal. gospodi m. Herr, gospods f. Herrechaft hiesist auch Bewitchung; gospodi mit selr. jäspati m. Herr, eigentlich Stammherr (aus jäs gen. zu jä Stamm und pati Herr) zu identificien, geht nicht wohl an, weil die Reflexe ven gaz zengen mi Stavischen stetz s nieg zeigen.

ghiâya, ghiâyati gāhnen, eigentlich denom. von \*ghia, einer Ableitung von ig. ghâ klaffen.

lat. hio, hiâre gähnen, klaffeu. + lit. zióju, zió-ti; kel. zijają, zija-ti, zejati; ahd. giên, gijen gähnen, klaffen.

ghu, ghud giessen.

 $\chi \epsilon \omega$  für  $\chi \epsilon_F - \omega$ ,  $\kappa \epsilon_{\chi \nu} - \mu a \iota$  giessen, schütten,  $\chi \nu - \tau \delta_{-\varsigma}$  ergossen, geschüttet,  $\chi \dot{\nu} - \sigma_{I-\varsigma}$  f. das Giessen. Nach Crrtius nnd Corssen gehören hierher auch lat. fu- in fü-ti-s f. Giessgefäss, und fud- in fund-o, füd-i giessen, mit

f=gh.+goth. giutan, gut-ans, ahd. giozan, kiozan, mhd. giezen, giessen.

ghu Fisch, von ghå gähnen?

b<sub>X</sub>-3·-ℓ-ç m. Fisch (mit Vorschlag und Einschub von 3 wie in I<sub>Z</sub>3ℓ<sub>c</sub> gestern). + lit. zuvi∗ gen. żm/e∗ f. Fisch, mit Eweiterung des atten o-Stamms durch i wie in allen europäischen Sprachen so häng vorkommt, vgl. gavi, gui Kuh, sui Schwein n. s. w. Prenss. suckans acc. pl. Fische = zio-ka-ns.

ghud giessen.

lat. fund-cre giessen, Stamm fud. + goth gintan gaut gntans giessen Stamm gut. Nach Corssen und Curtius. Von \*ghu == grascoitalisch chn durch d weitergebildet.

ghus eine Weiterbildung von ghu giessen durch s. It haufrie. hau-tu-m schöpfen. + an gjoss, gans erumpere, effund, skir gaus or häusm das Fener brach ans den Häusern hervor. Weiterhin bedeutet gjosa und das secuudâre geysa stärmisch hervorbrechen, stärmen u. s. w., eutfernt sich also sehr vom lat. haurire.

ghaida m. Bock.

(rgl. sskr. hald am Schafbock, Widder?) lat. haedn-s m. Bock. + goth. gait-si-f. Ziege (cf. sskr. mahishi f.) gait-sin-a-s Ziegen betreffend, gait-sin-a-s Juuge Ziege, an. geit f. ahd. geit f. Geiss. Vielleicht zum Verb lit. id.; zid. "spielen, Liebesspiele treiben, coire.

ghaidaina vom Bock, von der Ziege, zu ghaida. haedinn-s vom Bock. + goth. gaitein-a-s, ahd. geizin von Ziegen, Ziegen

naedmn-s vom Bock. + gotn. gattein-a-s, and. geizin von Ziegen, Zieger betreffeud.

ghnu schaben, abreiben, von ig. ghan.

χτυ-, χταύ-ω schaben, nagen, χτό-ο-ς für χτό-τ-ο-ς m. Schabsel, Flaum u. s. w. + an. gnú-a schaben, abreiben.

ghradyâ f. Hagel, von ig. ghrâd, rasseln.

χάλαζα f. (für χαλαδja) Hagel. + ksl. gražda f. (d. i. gradja) Hagell, vgl. ksl. gradŭ m. Hagel nnd lat. graudo.

ghramada m. f. Grimm, Geknirsch, von ig. ghram. χεύμαδο-ς m. Geknirsch. + ags. grimet-an, ahd. gramizz-ön, gremizz-ön murren, knirschen, brummen, ahd. gremizä f. Grimm.

ghrāva grau, vgl. ig. gharva.

lat. rávu-s für hrávn-s grau. + ahd. grá, crá, flectirt cráw-ér grau.

ghlanda oder glanda Lausei, Niss.

lat. lendi- pl. lendes f. Lanseier, Nisse. + lit. glinda-s m. glinda f. Lausei, Niss. Mit dem gleichbedeutenden knid Niss schwerlich identisch-

ghlava Lust, Scherz von ig. ghil.

χλεύη f. Scherz, Hohn. + ags. gleov, an. glý n. Scherz, Heiterkeit, Spass vgl. ksl. glu-mü m. Scherz, Spiel, das jedoch aus an. glau-m-r strepera hilaritas entlehnt schemt.

ghlid glänzen.

χλιδ-ή f. Prunk, Ueppigkeit, χλιδά-ω prunken. + ags. glitan, ahd. glizan, clizan, mhd. glizen st. v. glanzen, gleissen.

### T.

takaya schweigen s. ig. tak. lat. taceo, tacère schweigen. + goth. thahan, ahd. dagèn, an. thegis schweigen.

taks Interjection zur Bezeichnung eines Schlags, mit Anklang an taks hauen.

lat. tax tax tergo meo erit, Plautus. + lit. teksz zur Bezeichnung eines Schlags, Wurfs, sn akmenim teksz in veids (Ness) mit einem Steine baur! ins Gesicht. . Aehnlich lehnt sich unser bauz! wohl an ahd. bôzan, pôzan stossen.

tangaya denken, vgl. ig. tak fügen, ordnen.

altlat. tongeo, tongère soviel als scire, nosse, tong-itio f. praenestinisch notio. + goth. thagkjan, thah-ta denken, thugkjan thuh-ta dünken, meinen. Dass in diesem Worte g aus k entstanden sei, erhellt aus raccon für rax-jw in der Bedeutnig wozn ordnen, rechnen, wofür halten, ferner aus ksl. tūčą tūc-iti rechnen, schätzen, lit. tikiù tik-éti glauben nnd ahd. dingan glanhen, hoffen, Zuversicht haben.

 tan, tanayati donnern, tönen = ig. stan, stanayati dass.

lat. tonåre donnern, ton-itru n. Donner. + ags. thunjan donnern, thun-or, shd. don-ar m. Donner. Uebrigens findet sich auch im Sskrit tan tanvati donnern nehen stan stansvati und mag daher tan donnern schon für indogermanisch gelten.

2. tan, tâ verbergen, stehlen = ig. stan, stâ. τή-τη f. Beraubung, Mangel, τα-τά-ω, τη-τά-ω beraube, pass. ermangle. + ksl. ta-ją, ta-iti verbergen, ta-tī m. Dieb; ags. thin-an, thyn-an verschwinden, verschwinden machen. Uebrigens anch arische Formen ohne s: sskr. tâ-yu m. = zend. tâyu m. Dieb, zend. ta-ya heimlich, verborgen,

tantana m. Geräusch, Lärm, vom Intensiv von tan tönen.

lat. tintinn-s m. Schelle, tintin-åre, titinn-ire schellen, klingeln vgl. tinn-

ta-vi m. Dieb, ta-ya m. Diebstahl,

ire dass. + kel. tatīnā m. Gerāusch, Lārm, tatīn-ja tatīnēti lārmen, prahlen, lit. titin-oju, titin-oti prahlen, grossthun.

tanya, tanyati dehnen s. ig. tan dass.

127-, 14844 für 14954 dehnen. + goth thanjan, agh thenian, ahd denjan dehnen.

tanva, tanava gedehnt, dünne aus ig. tanu.

τωνω<sub>τ</sub>ο-ς, τωνωό-ς gedehnt, lang, schlank. + lett. tiw-a-s dünn aus tinwa-s; vgl. an. thnnn-r, ags. thun, thin dünn (aus thanva-).

tapala warm, von ig. tap.

lat. tepnla sc. aqua warmes Wasser. + ksl. teplü, toplü warm. Vgl. réges f. Asche.

tam, tan τέμνω.

τέμ-τω, Ι-ταμ-ον schneiden, hauen. + ksl. po-tin-ą, po-tę-ti caedere.

tamasra finster.

lat. tenebra-e f. pl. Finsterniss, aus temes-ro, temes-th-ro. + lit. tamsra-s dunkel. Vgl. sskr. tamisra n. tamisra f. Dunkel, eine dunkle Nacht. Wenn sskr. tamisra = tamas+ra, ist die Bildung bereits der Ursprache eigen.

tar, tarati reiben = ig. tar.

lat tero, trivi, tri-tam, terrer reiben, tri-ta-s gerieben, grubb. + lett. triva, tri-t reiben, eshelfen, lut tyr-ia, tri-t in lap erfabren; klu tyr-ia, tri-t in lap erfabren; klu tri-ti-ti-telben, gold, throth-jan üben. Im Sanakrit heiset tar wohl hier und da überhinfahren, sich and der Oberfläche von Etwas hinbewahren, sich and der Oberfläche von Etwas hinbewahren, ettlags streichen, allein die simple Bedeutung "reiben" läset sich für tar umr auf europ. Boden belegen.

 tar, tarayati sprechen (= ig. tar durchdringen sc. mit der Stimme, vgl. sskr. târa = τόρο-ς durchdringend).

top-(ω, ἔ-τορ-ον, τε-τορ-ήσω durchdringend ertönen lassen, lant sagen, dann überhaupt sprechen. + lit. tariù, tàr-ti sprechen, preuss. tàrin acc. die Stimme.

tark drehen, drängen, drücken.

raejowa (lir raejozyje driange, wirre, 17-1903-e bli gedringi; lal. lorguod orbene, driangen, drücken. + lit. trunk-ti drücken, drüsgen, trunkma-m. Gedränge; goth throit-an drüsgen, age. thråvan, abd. dräh-jai, orbiga, mbd. draejen, drenen dreben, drecheten, wirbeln, abd. dräh-jai, mbd. drach-sed m. Drechler, as. thring-an (thrang) abd. dringan dringen, drüsgen. Eine Spar von diesem Verb auf arischem Gelistie ist vielleicht im sekr. tarku, tarkuta Spindel zu erkennen, die wohl vom Dreben benannt den.

tarda m. Drossel = ig. tarda ein Vogel.

lat. turdu-s m. Drossel. + lit. stråzda-s m. strazdà f. Drossel, altpreuss.

treste; an. thröst-r, schwed. såug-drast m. Drossel, nnl. strete Drossel. — Man könnte sich versneht fühlen, starda oder gar starsda als Grundform zu betrachten.

tardalâ f. Drossel, von tarda.

lat. turdela f. Drossel. + engl. throstle, mhd. drostel f. Drossel. Abd. drosca, droscela f. ist vielleicht blosse Entstellung, daher entlehnt ksl. drozzű m. Drossel.

1. tarp starren, torpere.

lat. torp-eo, torp-ère starren, starr sein. + lit. tirp-stn, tirp-ti erstarren, starveden; lett. tirp-te fertaben, erstarren; slav. trap, terp starren nal. o-trp-slit starr weeden, n-trip-sit torpers, weltere Belege s. bel Miklosich unter trip. Die europ. tarp starren ist eine Abeweigung vom gir, tarp sättigen, wie man aus dem Griechischen beweißen kann: regleur yska heisst die Miklo gerinnen lassen, yska reglerau med. die Miklo grant, wirf fest, dicht. reglev-th einst die, endlich regu-q-eb; die heit, starr, regu-tei, das feste Land im Gegensta zum Meere, vyer; anch ags. thooft, thair, therf, shd. derb, nd. derp (derb-y-derb, fest (ungester) vom Brode) lässt sich ebemowehl zu tarp nähren (vgl. reglev-t- derb, rege-q-d- clich, lit. tirp-bas robes) wie zu tarp topreer ziehen.

2. tarp glühen, schmelzen.

361π-ω (tur ταλφω, ταλπω) glühen, schmelzen. + lit. tirp-stu, tirp-ti schmelzen, zerfliessen, tarp-yti schmelzen intrs. Vgl etwa sakr tarp-u u. Zinn als "leicht schmelzend"?

tarmi m. f. Darm, Mastdarm.

τράμι-ς f. τὸ τρῆμα τῆς ἔδρας. ὁ ὅρρος, τινὲς ἐντερον. οἱ δὲ ἰσχίον Hesych. + ags. thearm, an. tharma-r pl. ahd. daram pl. daramā, mhd. darm pl. derme m. Darm. Von tar durchbohren.

tarsa Darre.

ταφσό-ς m. ταφσ-ιά, τεφσ-ιά, τεφα-ιά f. Darro. + ahd. darra, mhd. darre f. Darre. Von ig. tars.

tarsg, -ati dürr sein, dörren, trocknen, Erweiterung von ig. tars durch g.

reésze trockne, reésy- $\eta$  f. Dürre, reésye dörre u. s. w.; lat. tergère, tergère abwischen, trocknen für tergere. + lit. trökss-tu, troszk-au dürstes; an. thurk- $\tau$  n. Trockniss, thurk-a trocknen, von an. thurr dürr (für thurs) durch k=ig, g weitergebildet.

tâma, tam beachten.

τημ-ελής sorgsam, pflegend, τημελε-ω Pflege, τημελε-ω pflegen. + littém-yjn, témyti merken, acht haben, témyti-s sich merken. Vgl. sskrtáma Aengstlichkeit?

tâla, tâlu weit, fern von ig. tar.

ηλό-θεν, τηλόσε, τηλο-ϋ, τηλε seitner τηλυ weit, fern. + lit. tola-s, tolu-s reit, fern., tol-i advb.; lett. tälsch = tälja-s fern. tål, tälu adv. fern; reuss. täls, tälis adv. ferner, weiter, weiterbin.

1. tâlyâ f. Fläche, Brett, von ig. tala.

ηλία f. jede Fläche, Brett. + lit. tilé (= tilja) f. Brett, das man auf len Boden des Kahns legt; kel. tila f. lδαφος; an. thilja f. ahd. dillà f. für dilja) Diele, Fläche, Brett.

2. tâlyâ f. Zweig.

at. tālea f. kleiner Stab, Reis, Setzling. + ksl. talij m. talija f. sálloç, grüner Zweig. Vgl. anch lat. tilia f. Linde.

tu du = ig. tu, der Nom. heisst arisch tuam.  $v_i$ ,  $\sigma \dot{v}_i$  lat. tû du. + lit. tû; ksl. ty; goth. thu du.

-tûti f. Affix, bedentet so viel als -heit.

lat túti in juven-túti, servi-túti, senec-túti f. u. s. w. + goth. -dnthi- in sjuk-dnthi-, mikil-duthi- f. Grösse u. s. w. Nach Leo Meyer.

tautâ f. Volk, Land, von ig. tu vermögen, Machtbezirk. oskisch tauta, touto f. sabinisch touta, töta f. Gemeinde. + altyrens. V. tauto f. K. taute-n acc. Land, iit. żemait. tauta f. Land, 'Olk; tl. tauts. f. Volk; an. thjodh f. goth. thiuda f. nhd. Diet. Volk; altirisch tund, tiuth Volk.

taura m. = ig. stûra, staura Stier.

raigo-s m. lat. tauru-s m. Stier. + altpreuss. V. taur-i-s; ksl. turū m.; an. thjör-r m. Stier. trakma, trankma m. Gedränge, Verwirrung von tark.

trakma, trankma m. Gedränge, Verwirrung von tark. ταρεγμό-ς m. vgl. τάραγμα n. Gedränge, Verwirrung + lit. trank-s-ma-sm. Gedränge.

tranku, trâku ranh, holprig, uneben von tark.

τοῦχύ-ς rauh, holperig, uneben. + lit. trankù-s rauh, holperig, nneben. trap treten, stampfen, austreten.

reex-ts Wein austreten, keltern. — lit. trep-ti mit den Füssen scharren, napela, stampfen, tryp-in stampfe, iss-trypin mit den Füssen austreten. 2. 8. Samenkönere ans dem Kraut. Die Zussammenstellung von retras, retrafs mit lat. torqueo ist ganz verfehlt. — Vgl. auch altpreuss. trap-t treten, er-trepp- seis übertreten.

trapi Balken.

τρόπες f. Kielhalken, τροπ-ό-ς m. τράπ-ηξ. τράψ-ηξ f. Balken; lat. trab-s. alt trabe-s f. Balken. + an. thref n. thraf-ni m. Balken.

tram, tramati zittern, zucken, sich bewegen.

τοίμα zittere, τρόμ-ο-ς, τρομέ-ω; lat. tremo, tremere zittern. + lit. trimu

trim-ti sittern, trim-ima-s m. das Zittern; lett. tremn, trem-t caus. wegjagen, tram-d-it scheuchen; dazu as. thrimman, thramm springen, hüpfen. sich bewegen, goth. thram-stei f. Heusohrecke. Auch in d-τρέμας, ά-τρεμες heisst τερμ nicht sittern, sondern zneken, sich bewegen.

traba Bau.

osk. trübo-m nach Corssen Bauwerk, Mauerwerk, kymr. treb Dorf, gål. a-trab Wohnung. + lit. troha f. jedes Gebände, goth. thaurp-a n. Dorf.

tru, travati aufreiben, aus ig. tarv = taru s. tar. τρώ-σω aufreiben, qualen, τρώω (für τρο κω) schädige, hewältige, τι-τρώ-σω, τρώ-σω verwunden, τραθ-ματ- n. Wnnde. + kal. trova tru-ti aufreiben, aufzehren, try-ja, try-ti reiben, trav-a f. (Zehrung) Fruter, Gras.

truk bersten, brechen, reissen, aus tru. 1962-se zerspale, zerrisse, verschisse, 1962-oc. Brachstick, 1962-se zerspale, zerrisse, verschisse, 1962-oc. Brachstick, 1962-serissen, für gewi-no-z serhrechlich; lat. true-u-s vertümmelt, abgehanen an Rumpf, Stampf, trunc-are; true-id-are niederhauen, abechlachten. + lit. trük-at-u, trük-au, trük-di reissen, hersten, metrank-d fas Aufhören, eigentlich das Abbrechen, isz-trük-ti ausreissen, wegkanfen, lett. trük-at-uk, truk-at-ussammenfahren erechereken, trunc-t erissen, ablem aben und erechrecken; goth. blilub-an flieben heisst wohl eigentlich auseinnderplaten, ausreissen? Sakr. trut, trut-ati, trut-yati hrechen, bersten, zerfallen, trud, trud-ati zerreissen, spallen würden hierber geben, wenn hier 1 und da us sht, shd und diesen sus et cl. einstaaden wären. Gut stimmte dann auch troi- in. bestimmter Fisch zu lat. truetnen. m. tructs f. Forelle, wohre engl, truti Forelle, truit engl, truti Forelle, truit engl, truti Forelle, truit engl, truti Forelle, wohre engl, truti Forelle, wohre engl, truti Forelle, sohre engl

trud, traudati stossen, drängen.

at. tradi-is f. Stange zum Stossen, trädere stossen, drängen, vom part.

träuse- trä-sere, träs-it-äre. + kel. tradä m. Bedrängniss, Mähe, davos

truda (= trud-ja) trud-it-i sich mähen; goth. us-thrintan, thrant beschweren, belästigen, abl. driozan beschweren, verdriessen. Ans trad

## D.

dakanta, dakata der zehnte von ig. dakan. δίκατο-ς der zehnte. + lit. deszimta-s; goth. taihnnda, as. tehanda, ags. teodha (für tehodha) der zehnte.

dantāta gezāhnt, von ig. dant Zahn.

at. dentātu-s gezāhnt. + lit. dantóta-s gezāhnt. Würde im Sekr. dantita auten.

danti m. Zahn, aus ig. dant.

at. denti- m. in denti-um g. pl. + lit. danti-s m. f. Zahn; shd. zand, stamm zandi m. Zahn.

damu Haus, Nebenform zu ig. dama Haus. lat. domu-s f. g. domu-s, dat. domu-i, abl. domu Haus. + ksl. (domù m. a-Stamm) pl. n. domove (u-Stamm) Haus.

dar, darati schinden, Haut abziehen, Specialisirung aus ig. dar spalten u. s. w.

δίρω ziehe die Haut ab, δορ-ά f. δίρ-μα n. + lit. dirù, dir-ti schinden, ksl. dera dra-ti spalten, zerreissen wie sskr. dar und goth. tairan.

darna f. flache oder hohle Hand, von ig. dar spalten, aufthun.

altirisch dearna Hand. + lit. lett. delna f. die flache Hand, vgl. ksl. dlani f. palma, manus. Vgl. sskr. dirna (= dar-na) part. pf. pass. von dar, aufgespalten, aufgethan.

darm, darmyati schlafen, aus ig. dar, drå schlafen. lat. dormio, dormire schlafen. + ksl. drém-lja, drém-ati schlafen.

dala (oder ähnlich) Fass, Gefäss.

lat. dol-in-m n. Fass. + ksl. delüva, dly g. dlüve f. Fass.

dalgha lang = ig. dargha.

dalghatâ f. Länge = ig. darghatâ.

ksl. dlügota f. Länge = sskr. dirghatâ, Länge.

dâla Trug, List, Schādigung von ig. dar abzielett.

666-5 m. lat. dolu-s m. + an. tāl n. f. ahd. zāla f. mhd. zāle f. Nachtellung, Gefahr. S. graecoitalisch dolo.

duk, daukati führen, ziehen, Weiterbildung von ig. 1 div, du.

lat dûco, alt douco, dûcere führen, ziehen, dux, düc-is m. Führer. + gwh. tinhan, tauh, ahd. ziohan, mhd. ziehen führen, ziehen, mhd. zoo m. Zag, as. heri-togo, ahd. heri-zogo m. Heerführer, Herzog. Vgl. gr. διώχω für διχ-ωχ-, eine jüngere Bildung aus denselben Elementen.

dravas, drava n. Holz, von ig. dru Holz.

δρίος n. (für δρερος) pl. τὰ δρία Holz, Gehölz. + ksl. drévo gen. dréves-e, dréva n. Holz, Baum; goth. triu, Stamm triva n. Baum, Holz, vgl. lit. dervà f. Kienholz = slavodeutsch darva.

dvis auseinander, entzwei vgl. ig. dvis zweimal. lat. dis- in dis-cerpere u. s. w. auseinander. + goth. tvis- in tvis-staudan (auseinander stehen =) sich trennen, Abschied nehmen, tvis-stass f. Zwiespalt. Uneinigkeit.

dvîna zu zweien vorhanden, von dva, dvi.

lat. binu-s, gewöhnlich pl. zu zweieu vorhanden, zwei, je zwei. + lit. dvyna-s m. Zwillieg, vgl. den slav. Flussnamen dvina f. Dwina, Zwillingsstrom. Oder lat. bi-nu-s aus bis-nu-s.

#### DH

dhag scharf sein, stechen; scharf machen, wetzen.

\*#jy-se schärfe, wetze, \*#yy-at/o-; scharf. + lit. dag-y-s m. Dorn, Klette,
dag-ti stechen, dyg-ulis- m. Skachel, Stich. Hierber auch gål. dag, brit,
dag, dag-er Doleh, woher engl. dag, dagger mlat. daga, dagger, daggerjus, mhd. degen m. Doleh, mhd. Degen.

dhadha m. dhadha f. Brustwarze, Zitze, Mutterbrust von ig. dhadh saugen, aus dha.

rır96-ς m. Zitze, Mutterbrust, τ/r9η f. Amme. + ahd. tutto, tuto m. tuttā, tutā f. Zitze, Brust.

dhanar flache Hand.

θένας n. flache Hand. + ahd. tênar m. tēnrā f. mhd. tēner m. flache Hand.

dhaya m. Gott, von ig. dhî andāchtig sein. 8eó-s m. Gott. + an. dia-r m. pl. die Götter.

dhabh, dhab passen, fügen, schmücken.

lat, fabre, af-fabres nieritih, fabrer m. Werkmeister, Bildner (fabruser imignent). – Itt dab-serube nierith, dabbrit schmücken; ich dobe t. opportunitas, po-doba f. decor, dob-ri schön, gut; goth, dab-san, dob pasem in ga-dabrism unpers. es begegnet, widerflahrt, es gezismt, ga-dobrischichtie, pasend, abd. tapher, mhd. tapfer fest, gewichtig, stramm, tapfer. Mit lat. faber in fabre nieritich scheint kal. dobris schön, gut indentisch; abd taphar will in Form und Bedeutung nicht recht dam passen, doch vgl. kal. dob-li stark, tüchtig. — Vgl. auch 3-pgér regesefer, naßer, gutzer, årnaßer bei Hesych.

dhabhra passend, schön, zierlich, von dhabh. faber künstlerisch, m. Werkmeister, Künstler; 31806-5 schön, zierlich, prachtig. + kal. dobrů schön, gut, trefflich\*, passlich, vgl. ahd. taphar stramm, tüchtig, tapfer.

dhala m. Grube, Tiefe, Thal = ig. dhâra Tiefe von dhar.

3610-5 m. Tiefbau, Grube, Kammer. + ksl. dolu m. Grube, Tiefe, dolu advb. unten; goth. dal-a u. Grube, Tiefe, Thal, dalath advb. ahwarts, m thal.

dhalya f. Tiefe von dhala.

solaf. Tiefbau. + ahd. tuollâ , tuillâ f. (für tuolja , tuilja) Vertiefung, Tülle.

dhådha m. dhådhå f. Kosewort für ältere Verwandte, wohl von ig. dhadh säugen.

 $r_i \hat{r}_j$  f. Grossmutter,  $r_{ij} \hat{r}_j - t_{r}$  f. Tante. + lit. dēda-s m. Greis', Oheim, dédé Vaters Bruder f. Tante; ksl. dèdā m. Grossvater. Vgl.  $\hat{r}_i - t_{r}$  m. Oheim, ohne Reduplication.

dhâdhyâ f. Mutterchen, von dhâdha.

1986 f. Mütterchen, Anrede an alte Frauen. + lit. dede f. ein altes Weib, Grossmütterchen, Tante.

dhâlâ f. Zitze, Euter, Mutterbrust von dhâ säugen.

νηξί L Zitza, Enter, 3-ηλ-έρω sauge; lat. fellkre, besser fêl-ker saugen, + isht tils f. Zitze, Euter till first til-lif. is it dazu Deminutiv. Vgl. sskr. bikman m. du. die beiden Brüste des Weibes (oder von dhar? ef. payolkara n. aus payas Mich und dhara enthaltend, mamma) und 3-ηλόνη f. dame, kil. doll-ies f. und dollin-ca f. Amme.

dhurâ f. Thor, Thur = arisch dur, dura.

ψes f. Thūr. + lit. dur-ý-s pl. Thūr; goth. daur-a n. Thor, Thūr, as. dua, abd. turā f. Thūr.

dhaila, dhailya m. Sohn von ig. dhâ säugen.

ist filius m. filia f. Sohn, Tochter, umbr. félius das Junge + lett. délss m. Sohn, vgl. kal. dél-ti f. Kinder, dét-e n. Kind, lat. fê-tus m. a. w. Vgl. auch lett. dile d. i. dilja, dilite f. Säugling vom jungen Vælt dilja entspricht ganz dem umbr. félius.

dhragh, dhargh dharghyati fest machen, festhalten, fassen s. ig. dargh.

ėpėses (für δραχική δράσσομα: halte fest, greife; lat. for-ti-s alt forc-tu-s kichtig, fest. + kal. drūžą (= drūzją) drūza-ti halten, festhalten, drūžko n. Griff, Haudhabe, drūzū kūhn, muthig; goth. dragau, drog tragen.

dhvara n. m. Thor, Thur; Hof = arisch dvara,

3-pep-iu 3-sep-i-5 für 3-pep-io-5 m. Thürstein a. ig. dhvärya; lat. fora-s irassen, foru-m. alte Nebenform foru-s m. Hof, Vorhof, sodann Markt-Pek, indoserm. Wörterbuch. 2. Auft.

rick, indogerm. Wörterbuch. 3. Aufl.

platz. + lit. dvára-s m. Hof, vgl. auch zend. dvara n. Thor, Pforte und sodann Hof des Königs, hohe Pforte.

dhvari f. Thur, Nebenform zu dhvara.

lat. fore-s f. pl. Stamm fori- Thür. + ksl. dviri f. Thür.

dhvala verwirrt von ig. dhvar, vgl. sskr. a-dhvara ungestört, unverwirrt.

3016-5 trübe, verwirrt m. Schmntz, Wirrniss, 301-ερό-5 trübe. + goth. dval-a-s thöricht, toll, dvala Narr, ags. dvol-ma m. Verwirrung, Chaos. goth. dvalm-on thöricht, wahnsinnig sein.

### N.

na Fragepartikel = ig. na nicht, vgl. europ. an. lat. ne angehängte Fragepartikel. + ahd. na enklitische Fragepartikel.

nak tragen, bringen aus ig. nak erreichen, erlangen, gleichsam Causale vgl. sskr. nåç-aya bringen.

ℰ-ಀεκ-, ทุ๊ทะyx-อะ, ทุ๊ทะyx-ล, ℰ-ซฺ-ซฺox-ล, ทุ๊ทะ⁄x-จฺทะ tragen. + lit. nesz-ti, nesz-ti, ksl. nes-ą nes-ti tragen, lit. nasz-tà f. Last. S. Curtius 3 288.

-naktya n. von nakti f. Nacht. lat. tri-noctin-m n. + goth. anda-nahtja- n. Abend, as. sin-nahti, Thema sin-nahtja- n. ewige Nacht.

naghala m. naghalâ f. Nagel, Kralle = ig. naghara m. f. Nagel, Kralle.

lat. ungula f. + goth. nagl-a-s m. Nagel; lett. nagla f. eiserner Nagel mag aus dem Deutschen entlehnt sein.

naptya m. Vetter, Verwandter.

d-νεψιό-ς m. Vetter, Verwandter. + ksl. netij m. Neffe, goth. nithji-s m. Thema nithja- (für nifthja-) Vetter, Verwandter. Vgl. zend. naptya n. Familie und sskr. napti d. i. naptya f. Tochter, Enkelin.

nabhala Nebel, Dunst, vgl. ig. nabhas Wolke, Himmel. 244617 f. lat. nebula f. Nebel. + an. nifl- in nifl-heim-r, ags. nebhal, shd. nebul m. Nebel.

nabhra m. Niere.

\*εφφό-ς m. Niere; lat. nefr-on-es pränestinisch Nieren, Hoden. + abd. nioro, niero m. Niere ist etwas entstellt, wie z. B. auch an. bior Biber neben bifr, Grandform bhabhru.

navanta, navata der neunte, von ig. navan neun. ἐτὰστο-ς, ἐτστο-ς (für ἐ-τερστο-ς) der neunte. + lit. devynta-s, goth. ninnda der neunte, prenss. newint-s der neunte. navaya erneuen, neu machen, von ig. nava neu.

rów, lat. novo novåre nen machen. + goth. niujan, as. niwjan, abd. niwôn erneuen.

nå nåyati schnüren, knüpfen.

yfu pjime. rř<sub>pu</sub>m. n. Geoplinast; lat. noo nêre spinnen, němen n. deoplinast. + shol. něan. nájan náhen, goth. ne-thla f. Nadel, lit. pyšie r. Einchlagfaden, ksl. nist f. funiculnu. — Der Anklang von lat. nătră. Wasserechlange an goth. nadra-se n. na. nader machra f. shol nater, natrá f. Natter scheint bloss zafallig. natrů: ist vohl obne Zweifel aka nagui natrů: sekwimmende Schlange sufrafasaren, slos von lat. nare schwimmen, Grundform sak v. s., abraleiten, vogegen nadra-, fall sie stræge verschober form na-thra- sit, zam deutschen naj-sa schalind en lat. něre spinnen gebřem vird, wie anguis = ig. aghi europ. anghi zu lat. agere = ig., agh, agh schniřen.

nâmanya benamen, benennen, denom. von ig. nâman, gnâman Name.

'roμαίνω für δ-νομαν-jω benennen, vgl. lat. nominäre. + goth. namnjan benennen vgl. ksl. znamenaja, znamena-ti bezeichnen.

nåsa m. Nase vgl. ig. nåså f. Nase.

lat. nāsu-s m. nāsn-m n. Nase. + ksl. nosū m. Nase weist auf nasa.

nik zwinken, die Augen schliessen.

contreo, nivi, nixi, ère die Angen schliessen, contrula occults; nico, niorre vinken, nict-åre zwinken. + kul. po-niki m. oenli demissi, po-nice positati oculos demittere, po-nikma po-nik-anji pronum esse, coulos demittere, deorsum, pronum spectare, ponikva locus ubi fluvins snb terra sbecoditur.

nisda m. n. Nest = ig. nisda.

lat. nidn-s (für nisdn-s) m. Nest. + ags. nest ahd. nest nhd. Nest n.

## Ρ.

 pak festigen, fügen aus ig. pak fahen, binden, erwachsen.

τής-σεμι und πήσ-σω d.i. πας-ζω, ἐ-πάγ-σε festigen, flügen, παγώ-ς fest, παγ-ζως fest, παγ-ζως fest, παγ-ζως fest, παγ-ζως fest, lat. pang-ere, pe-pig-i, pag-ina, pingu-i-s. + goth. full-an fab ich flügen, passen, fag-r-a-η passend, schön, shd. (fuogs) mhd. τωρς f. Figs. Ygl. sakr. paj-r-s feits, derb. Nach Curtius.

2. pak, pakati raufen, kämmen, scheeren.

πίπω, πείπω, πέπω scheeren, kämmen = lat. pecto pect-ēre, pect-en Kamm. + lit. peszu, pēszti raufen, rupfen; ahd. fah-s m. Haar. padå f. Fussspur = ig. pada m. lat. peda f. Fussspur, Fusstapfe. + lit. pedà f. Fussspur.

par, prå wehen, lodern, flammen.

 $\pi(\mu - \eta e_j - \mu)$  hlaten, ļodern, hrennen. + lit, pel-ena- m. Herel, plè-ty-o-m. Hoskache, ple-til-i lodern; kı, lap-laj-pal-iti homene, plasop ple-til-i lodern; kı, lap-laj-laiki hrennen, plasop kı, s. priman, pla-nşti se verbrennen intra, pla-pol-iniki fiammend. Kını durch die Bedesting "hlasen" mit iğ, per filline masammenhizgen sakrı, pirta gefüllt, sodgenhisen, çankhan par eine Muschel (filliem  $\Rightarrow$  blasen.

1. parka m. Schwein, Ferkel.

lat. porcn-s m. + lit. parsza-s m. Ferkel, Schwein vgl. ksl. prasę n. Ferkel; ags. ferh, fearh, ahd. farh, farah mhd. varch m. Ferkel, Ferken.

parka Furche.

lat. porca f. Ackerheet, Fnrche, porc-ul-ëtu-m n. in Beete eingetheiltes Feld. + ahd. furh, furuh, mhd. vurch (i-Stamm) f. Furche, ahd. (furhjan) furhan, mhd. vurchen furchen.

parkalya Ferkel, demin. von (parkala) parka. lat. porculn-s m. Ferkel, porcilia f. junge San. + lit. parazeli-s m. (ja-Stamm) Ferkel, ahd. farheli n. mhd. värchel-in n. Ferkel.

parkîna vom Ferkel, vom Schwein.

porcinu-s vom Ferkel, vom Schwein, porcina f. sc. caro Schweineffeisch. + lit. parszin-i-s vom Ferkel. parszēna f. Ferkelfleisch.

parti f. Theil, Seite.

lat. pars, parti-um f. Theil, Seite. + ksl. plati m. f. Theil, Seite; lit. palti-s f. heisst speciell Speckseite.

parp, palp schnarren, kreischen.

lat. pnlp-år kreischen vom Geier. + lit. parp-ju, parp-ti schnarren. parp-ly-s m. die Manlwurfsgrille, lit. plop-jn, plop-ti plärren, hlarren.

parsi Farr, Färse.

ndşə-c (lün noğşi-, nogari) f. nögrə-c f. nögrə f. Kalb, Fara, + abd, far pl. farri, mbd, far m. und abd, farro m. Farr, junger Siter, mbd, ferse f. Farse. Mit nögraf vgl. übrigens auch sakr. pṛthuka, prathuks m. Kind, Knabe, Junges eines Thieres, das von pṛthu breit wohl ganz ru trennen ist.

pal pipalti füllen = ig. par piparti füllen.

nfnigen für numdas füllen; lat. ploo, plère s. pla. + lit. plih pil-ti füllen; goth. fulla-s voll s. palna. Auch die Ableitungen dieses Verbs zeigen in den europäischen Sprachen durchgingig 1, doch nur in der Bedeutung, füllen", während für die Bedeutung "anfziehen" (lat. pario) und "spenden" (f.-no-or. nf-ng-wen) das alter verbileb. -pala, zusammengesetzt mit Zahlwörtern: -fach, -fältig, lat sim-plu-s, du-plu-s, tir-plu-s, vgl. d-nid-s, dnid-svg, into-svg gewähnlich d-ni-po-s, d-nido-s, dnidos, dnidos, + a twi-fil, dnid-svgfal, rwi-val anceps, dubius, goth. twi-fil-s-s, abd. zwi-fal, mbd. zwi-vel m. Zweifel, Ungewissbiti. Zend. s-bifra heiset nach Justi "unzweifelhati", shoo bifra für dripra: = lat. dupbl-s, abd. zwi-fil-s

pali f. Burg = ig. pari f. Burg. πόλι-ς f. Burg, Stadt. + lit. pili-s f. Burg, Schloss.

palu viel = ig. paru viel.

-palta, -paltya, mit Zahlwörtern zusammengesetzt: -fältig. -fach.

is-nissuo-r, rgs-nissuo-ru.s.w.+ ahd. mhd. zwi-falt zweifaltig, zwiefach, abd. zwi-falt f. duplicitas, dri-falt, mhd. dri-valt und dri-valtec drei-faltig, ahd. dri-falt, mhd. dri-valte, dri-valde f. Dreifaltigkeit; goth. ain-falths-a vierfaltig.

paldh plådh füllen, aus pal durch dh weitergebildet. nåjs-s fille, nåjs-og n.; lat. plèbe-s f. + lit. plid-au, isz-plidau fülle, fille aus; kel. plod-ü m. Same, eigentlich "Füllung", vgl. plåman Füllang, Same.

palna gefüllt, voll = ig. parna voll.

lit pilna-s, ksl. plänä, goth full-a-s (für fulna-s) voll. In den südeuropäischen Sprachen nicht erhalten.

palna Haut, Fell, von pal füllen = bedecken.

zülzt. (für zülze?) Haut, vgl. 3-zülze, hautlos, unverharscht. tevetzülzt. (für zülze?) Haut vgl. 5-zülze. (für pelni-9?) Haut + lit. pliné = plinije f. Haut, Netzhaut; prouss V. pleyni-s Hirnhaut; goth. fills. (für films) n.
Fell. Sakr. para n. Fell ist unbelegt. (ödt. li ist immer = li.

palnatâ f. das Vollsein, die Fülle = ig. parnatâ von palna = ig. parna voll.

kel. plänota f. die Fülle; ahd. fullida, mhd. vullede f. Fülle, Vollständigkeit == askr. pürnatá f. Fülle, Vollheit.

palnîna fellen, von Fell, 2 palna.

lat pellinue fellen. + goth. fillein a.s., ahd. fellin, ags. fellen, nhd. fellen, von Fell.

palm schüttern, erzittern.

nitu.-Co two erschüttern, zittern machen med. pass. erbeben, schüttern.

+ an fälma incerto motu ferri, trepidare, goth. us-film-an- erechrocken
(e- erschüttert) us-film-ein- f. Schrecken, Entsetzen, Stanzen. Zu pal ==
zélle, lat. pello, Secundárthema wie darm schläden zu dar.

palma m. palmâ f. flache Hand.

nαλάμη f. lat. palmo-s m. palma f. flache Hand. + as. folmôs pl. m. aga folm, ahd. folma f. flache Hand. Vielleicht von spal (= sskr. phal) aufthun.

- 1. palva falb vgl. ig. palita.
- πελλό-ς (für πελρο-ς?) lat. pullu-s (für pulvu-s?). + lit. palva-s falb, grau = ksl. plavű falb = ahd. falo, falaw-êr falb.
  - 2. palva, plava Haut, Fell, vgl. palna.

 $-\pi \lambda o_F o_{-}$  in  $\ell \pi \iota -\pi \lambda o_F o_{-}$  m. Netzhaut,  $\ell \pi \iota -\pi o_{-} i$  f. Oberfläche; lat. palvinu-s m. Kissen, Polster (?). + lit. plévé = plev-ja f. feine Haut, Membrane, Netzhaut. (Nach Curtius.)

pava wenig, gering.

παϋ-ρο-ς; pan-cu-s, pan-per. + goth. fav-s pl. favai wenige, ahd. fao-ér, fow-ér wenig, selten.

pas = pis.

lat. pas-tinum n. Hacke. + ksl. paš-a pach-ati arare, poln. pach-ac federe. Daher ig. pasas

pastara der hintere, Comparativ zu \*pas in paska der hintere.

c-nic-rico-c; lat. posteru-s. + lit. pastur- in pastur-galvis Hinterkopf, Nesselmann führt noch pastura-s der hintere als veraltet anf.

pasdhâ f. Schamgegend, aus ig. pas und dhâ. πόσθη f. Scham, mannliches Glied. + lit. pyzdâ f. weibliche Scham, altprenss. peisda der Hintere.

- påna m. pånyå f. Herr, Herrin von på hüten. nowe in fösrave f. Hanherin. – Hi pons« m. kel. panä (nach Miklosich aus dem Polinischen) böhm. pan m. Herr, lit. pone d. i. ponja- f. Herrin, Fräulein. Vgl. zend. påna hütend, wahrend z. B. in räna-påns m. (Bein-schlitzend) Beinschliend.
- pâna Brand (vom Verb sskr. pâ trocknen?).
   πāνό-ς m. Brand, Fackel. + altpreuss. V. panno f. Feuer, pann-stacio
   Feuerstahl; goth. fon Fener (oder mit funa zu ig. pavana?).
  - 3. pâna m. Faden, Gewebe, Gewand, von pan = span spinnen?

πηνό-ς dor. πάνό-ς m. Faden, Geweb; lat. pannu-s (pānn-s) m. Tuch. + ksl. o-pona f. aulaeum, velum; goth. fana m. Zeug, Tuch, age. fana m. Zeug, Tuch, age. fana m. Fahne, āhnlich ist sskr. dhvaja m. Fahne usser nd. dök, an. dük-r, ahd. tuoh m. n. (a-Stamm) Tuch.

påla m. junges Thier, Fohlen.

weilo-s m. Fohlen; lat. pullu-s m. (pûlu-s) junges Thier. + goth. fula m. Fohlen (sskr. pâlaka m. Pferd, das man hierher ziehen könnte, ist nicht belegt).

pâlaya feilhalten, verkaufen, von ig. par handeln, denom. von \*pâla feil.

realte verkaufe. + an. fal-r, ahd. fal-i, fal-i, feil-i feil, verkaufich, ahd. faljan, feiljan, mbd. feilen verkaufen.

pikya m. f. Pech.

πίσσα f. (= πεκjα) Pech; lat. pix, pic-is f. Pech. + lit. piki-s m. Stamm pikja- Pech; ksl. piklā anch pīc-līā m. Pech. (Vgl. sskr. picchā f. (d. i. piskā) Schleim, Schmier aus Pfianzen, Gummi, picchila schleimig.)

pisana n. Graupen, von ig. pis pinsere.

πιθανο-ν n. πτισάνη f. Granpen. + ksl. pišeno n. (d. i. pis+j-eno = eno) Granpen, ἄλφετα.

piska m. Fisch.

lat pisci-s m. Fisch, wohl aus älterem a-Stamm. + goth. fisk-a-s, as. fisk, ahd. fisc, mhd. visch m. Fisch. Vgl. sskr. picchā (= piskā) f. Feder? (= Flosse = Fisch?)

piskåya fischen, denom. von piska.

lat. piscor, pîscări fischen. + goth. fiskon, ahd. fiscon, mhd. vischen fischen.

piskárya (zum Fisch gehörend) m. Fischer.
piscárju-s zum Fisch gehörig m. Fischer. + as. fiskári, ahd. fiscári, mhd.

vischaere m. Fischer.

piskîna vom Fisch, fischen, adj. zu piska.

lat. piscina sc. lacus Fischteich, eigentlich fem. eines adj. piscinus. + mhd. vischin fischen, von Fisch.

pû schlagen, hauen s. ig. 1 pû.
παίω (für παι-είω) παί-σω = lat. pavio, de-pnvere. + lit. piauju, piau-ti
schneiden, mähen, schlachten.

pûkâ f. Fichte.

πείαγ f. Fichte, Föhre. + lit. pusz-i-s m. Fichte; ahd. fiuh-ta f. Fichte (mit eingeschobenem t). Sskr. půga m. heisst Betelnusspalme. – Preuss. V. pease Kienbaum ist mit W. Burda, Beiträge VI, 3, 358 gewiss peuse zu lesen.

půkîna fichten, von der Fichte, půkå.

πεύχενο-ς fichten. + lit. puszin-i-s fichten; mhd. fiehtin fichten.

pûdh faulen machen, von ig. pû faulen durch dhâ weitergebildet, Art Causale. dass.

πύθ-ω mache faulen, πύθ-ομαι faule. + lit. pud-an, pūd-żan, pūd-yti faulen machen, caus. zu pú-ti fanlen.

- 1. pûra n. Feuer, von pû rein, hell machen.
- πῦρ, dialektisch πούῦρ n. pl. πῦρά Feuer; oskisch pir Feuer. + an. fyr, as. finr, ahd. fiur, fuir, mhd. vinr n. (a-Stamm) Feuer. Vgl. lat. pἀru-srein, blank? und armenisch hhour Feuer? (armenisch hh = p).
  - 2. pûra m. Waizen.

πυρό-ς m. Waizen. + ksl. pyro n. Spelt, δλυρα, lett. půrji Waizen, lit. pura-i m. pl. Winterwaizen, altprenss. V. pure heisst Trespe (gleichsum Wildwaizen?). Vgl. sskr. půra m. ein Knchen?

- pûrîna feurig, von Feuer, adj. zu 1 pûra. πύρικο-ς feurig, von Feuer. + ahd. fiurin feurig, von Feuer.
- pûrîna adj. von 2 pûra.

πύρινο-ς von Waizen. + ksl. pyrěnů von pyro Spelt.

pûsa Knabe, Junge, vgl. ig. pauta. lat. pûsu-s m. pûsa f. pûs-iôn- m. pûs-iols f. Knabe, Madchen. + lett. puis-i-s Stamm pnis-ja- m. Knabe, Junge, Bursch, puis-en-s, puis-iti-s

paiman m. Hirt, von på hüten.

ποιμήν m. Hirt. + lit. pēmā, gen. pēmèn-s m. Hirt. prâman m. n. (Sturm) Brand von par, prâ blasen,

Drennen. πρήσμα n. Brand, πρημαίνω für πρημαν-jω heftig wehen. + kel. plamy gen. plamen-o m. Brand.

- 1. plak schlagen; (sich schlagen = ) wehklagen.
- πλήσσου = πλεν-/ω schlage, πλεγ--ή f. Schlag; lat. plang-ο klage, plag-s f. Schlag. + lit. plak-u, plak-ti schlagen, plek-à und plag-å f. Schlag. plek-in schlage; kel. plak-q plak-ati klagen, goth. flek-an, fai-flok belagen, ahd. fluoth, mhd. vluoch m. Fluch, ahd. fluochón, fluochen, mhd. vluoch m. Fluch, and fluochón, fluochen fluochen.
  - 2. plak, plaktati flechten.

nlix-ω, l-nlix-ην flechten, πλόχ-αμο-ς m. Locke; lat. plecto flechte. + ksl. pleta ples-ti flechten; goth. flahta f. Flechte, ahd. flehtan, flaht flechten. Vgl. sskr. praç-na m. Geflecht, geflochtener Korb?

plag hin und her zucken, flackern aus ig. sparg = sskr. sphûrj.

nλάζομαι für πλαγ-joμαι bin nnd her ziehen, irren. + age flac-or volitans, engl. to flacker, flicker, nhd. flackern; kel. plūžą plūz-čti labi, repere, plaz-ivū lubricus, plēzą plēs-ti kriechen.

plat ausbreiten = ig. prat,

gr. s. platas, platu. + lit. plant-u, plas-ti breiter werden.

platas n. Breite = ig. pratas n. Breite.

skr. prathas n. aber gr. πλέστος.

platu breit = ig. pratu breit.

niari-ς breit. + lit. platn-s breit. plâ füllen = ig. prâ füllen.

sskr. prå, prå-ti aber πλή-σω, έ-πλη-σα, lat. pleo plê-re füllen:

plâkâ, plâgâ f. Schlag von 1 plak.

πλήγη f. Schlag; lat. plága f. Schlag. + lit. pléká und plégà f. Schlag; πλήσσω = πληκήω schlage = lit. plékiu schlage.

plådhu Fülle, Menge, Fluth.

πληθύ-ς f. Fülle, Menge. + goth. flodn-s m. Finth.

plâta gefüllt = ig. prâta gefüllt. \*\*kr. prâta gefüllt, aber lat. plêtn-s.

plåti f. Füllung, von plå = ig. pråti f.

sekr. práti f. Füllnng, aber gr. πλησι-ς f. lat. pléti-ôn- f. plána voll = ig, prána voll.

sskr. prána voll, aber lat. plenn-s, altirisch lán voll.

plåman n. Füllung, sodann Same, von plå füllen, schwängern.

πλήσμα n. Füllung; sodann Same, vgl. πεπλήσθαι schwanger sein; lat. plemen-to-m n. Füllung. + kel pleme n. Same.

plâyans, playans mehr = ig. prâyans.

πλείον, πλείον mehr; lat. plûs mehr. + an. fleir-i, altirisch lia mehr.

plaista = ig. praista meist.

лысто-с meist. + an. flêst-r meist.

plinda Stein.

#lirbo-s f. Ziegel. + ags. flint, ahd. (flinz) flinz, vlinz m. Kiesel, Stein. (lit. plytà kzl. plinăta f. Ziegel ist ans dem Griechischen bloss entlehnt s. Miklosich s. v. plinăta.)

B.

bambaya Getös machen vgl. ig. baba. βόμβο-ς m. βομβίω. + lett. bambájn bambát ein hohlklingendes Getöse machen, lit. bambéti in den Bart brummeu. bambuli Wasserblase.

βομβνίλ-ς f. Wasserblase. + lit. bumbulý-s m. Wasserblase. Vgl. sach lat. babulu-s plappernd, βομβνίλ-ιο-ς Hummel mit lett. bambal-s = lit. bimbala-s m. Káfer.

bardhå f. Bart.

lat. barba f. Bart. + lit. barzdà f. Bart (mit eingeschobenem s) isl brada f. altpreuss. bordu-s Bart; ags. beard, ahd. bart, part, nhd. Bart m. (i-Stamm). Lat. barba verlangt bardbå, deutsch bard bhardbå sis Grundform.

bardhåta barbatus, von bardhå.

lat. barbátu-s bārtig. + lit. barzdóta-s, kel. bradatű bārtig.

bars schreien.

lat. barr-u-s m. barr-ire, barri-tu-s St. bars. + kel. brešą = bres-ją. brech-ati latrare, brech-anije n. clamor, St. bres = bars.

basd, basdati stänkern, fisten.

ρδίω, βδίσω, Stamm βδίσ-, dass. βδίλυφό-ς scheusslich. + lit. bezde, bezd-eti stänkern, bezd-alu-s m. Stänkerer; vgl. mbd. fist m. Fist (für pfist?). Vielleicht in etymologischem Zusammeuhange mit sekr. bhasad f. Hintertheil oder bhas-trà f. Blasbalg.

basdala m. Stank, Fist, von basd.

βδόλο-ς (für βδοσλο-ς) m. Stank, Fist. + lit. bezdala-s m. Stank, Fist.

bâbâ f. alte Frau, Amme, Lallwort.

Babû f. ein Kindergespeust. Baûße f. Amme der Demeter. + lit. bôbs

f. alte Frau, ksl. baba, mhd. båbe, böbe f. Alte, Mutter (vgl. den sakr. Eigenuarnen båbå f. sowie den lat. Baba m.

bub, baub brüllen, brummen, von dumpfen Tönen, besonders vom Tone der Rohrdommel.

βαίβ-ιεςτ πλέκενης Hesych.; lat. buber vom Tone der Rohrdommel bebör m. Ulu, böf-ön- m. Kröte, baub-ån bellen. + lit. bub-and dampf brüllen, bub-euti leise domern, bub-ly-s, baub-ly-s m. Rohrdommel, baub-ju, baub-ti brüllen, brummen. Vgl. nd. pupen pedere, mld. puppern dumpfe Tone hervorbrüngen.

baitâ f. Rock.

 $\beta$ ntr $\eta$  f. Hirtenkleid aus Fellen. + goth. paida f. Rock, mhd. pfeit f. Hemd, hemdähnliches Kleidungsstück. Aus dem Deutscheu wohl finnisch paita Hemd.

blakta Wanze.

lat. blatta f. (wohl für blacta) Wanze, Schabe. + lett. blakt-i-s f. Wanze, Schabe, vgl. lit. blak-è (= blak-ja) f. Wanze, Schabe.

#### BH.

bhan, bhâ verwunden, tödten.

i-n-up-op, nt-up-pun, n-up-q-opun, -qu-rō-g getödlet in lepi-quro-s im Kampf getödlet, nalat-quro-s längst getödlet. + kal. bi-ja, bi-ti schlagen, tödlen, po-boj m. Schlag, Todtung; an. ban-a tödlen, goth. ban-ja f Wande, Gesebwür, an. bö-dh, ags. beadu, abd. badn-f. Kampf, Schlacht; altrisch ben-im ferio.

bhana mordend m. Mord, Tod von bhan.

-φόνο-ς in Zusammensetzungen mordend, tödtend, φόνο-ς m. Mord, Tödtung. + ags. bana, bona m. Mörder, ahd. bano m. Tod, Mord.

bhandhara verbunden, gesellt von ig. bhandh binden. nivseço-5 m. Verwandter. + lit. bendra-8 gesellt, Genosse, Theilhaber.

#### bhabâ f. Bohne.

lat faba f. Bohne. + altpreuss. V. babo f. kal. boba m. Bohne; vgl. ags. beán, an. baun, ahd. bona, pona f. Bohne. Dentsche Grundform bauna wohl ans babna, vgl. ahd. nioro Niere neben \*\*epeo-f.

bharaya, denom. von ig. bhara tragend, Träger sein, tragen.

φορέω tragen von -φόρο-ς tragend. + as. burian, nd. bören tragen, heben.

bharas n. Getreide von bhar tragen wie Getraide von tragen.

lat. far., farr-is (für fars-is) n. Dinkel, Spelt; Mehl, umbr. far-is Speltkachen, fâr-ins f. Mebl (aus farrins, farrins durch Einwirkung des nom. far). + goth. \*baris Gerste, davon bariz-cina-s gersten, von Gerste, anbarr gen. bars, ags. bere m. Gerste, engl. barley. Vgl. auch ksl. bürs, bort m. Art Hirse, nsl. Gerste S. Miklosieb s. Vgl. auch ksl. bürs,

bharâya bohren, s. ig. bhar.

lst. foråre, per-foråre, forå-men. + ahd. porôn bohren von pora f. Bohrer. Ein dem abd. pora entsprecbendes bharā Bohrer ist voraussusetzen.

bhark, bhrak drängen.

spesson, μορύ-νυμα, ἐ-τρόμ-γε schliesso ein, mache fest; μορο-μό-ς Zaun, Verschluss, δρέ-μοα-το-ς Verschlag; lat. farcio = φρέσου, farci-men, fartilis, far-ion + lit. braku, brik-ti (bruk-su φρέπ) drängen, zwängen, ibrakti hineindrängen, bineinwängen; einprägen; hastig, ungestüm hineinstelben z. B. vieb in den Stall. (Nach Kurschat brük-ti etwas in eine mge Ritze hineindrängen.) S. Curtius 3 283.

bhartya Bürde von ig. bhar tragen.

φορτίο-ν n. Last, Bürde. + an. byrdhi, goth. baurthei f. ahd. pædi burdi, mhd. bürde f. Bürde.

bharman Gāhrstoff von bhar = ig. bhur wallen.

lat. fermen-tu-m n. Gābrstoff vgl. φαρμα-κό-ν n. + ags. beorma m. esgibarm, nhd. barme, bārme Gāhrstoff, Gest, von ags. beor-n-an, goth banan brennen.

bharya schlagen, s. ig. 3 bhar.

lat. ferio feriro seblagen, alt auch ferinunt. + lit. barin, bar-ti strien. schelten = kel. borja, bra-ti kimpfen, lit. bar-ni-s f. Streit, Haës kel. brani f. das Ringen, Streiten, Kampf; ags. berian, an. berja, al perjan, berjan, mhd. bern seblagen, klopfen, treten; kneten, formen qr. lat. for-ma.

bhalva schlecht, böse.

ψαϊλος (für ψαλρος) schlecht, gering, böse. + goth. balv-s-s böse it balva-vesei Bosbeit, balv-jan qnälen, as. balu n. Verderben, Uebel set balu, bealu verderblich, schlimm, schlecht.

- bhága, bhaga m. Flucht von ig. bhag φέβεσθαι.
   φόβο-ς m. Flucht, Furcht, φοβέω erschrecken. + ksl. bégü m. Flucht béga-ja béga-ti flüchten.
- bhága f. Buche, eigentlich Essbaum von bhag φαγείν.
   φηγό-ς f. Speiseiche; lat. fágu-s f. Buche. + ags. bôc f. Buche, Buch, goth. boka f. Buch, abd. puochá f. Buche.

bhâgina būchen, von Buchenholz, von bhâga. φήγινος vom Holz der ψηγός; lat. fåginu-s von Buchenholz, + ald (paochin) mbd. bucchin, büchen, von Buchenholz; vgl. silva Becenis = Buchenwald?

bhidh, bhaidati erwarten, trauen.

πείθω, πέποιθα; lat. fido. + goth. beidan erwarten, baid-jan nöthigen.

bhudhma(n) m. Grund, Boden, vgl. ig. bhudhna.
πυθμήν ένος m. Grund, βυθμός m. dass. bei Hesych, 'vgl. βυσφός für
βυθ-jo-ς m. Abgrund. + ags. botm, as. bodom, abd. podam, boden.
mbd. bodem m. Boden.

bhûlya n. Blatt, Kraut von bhû.

 $\psi \bar{\nu} \lambda i \nu$  (=  $\psi \nu \lambda j o - \nu$ ) n..Blatt, Krant; lat. foliu-m n. dass. + ksl. byll f. Krant, byllije n. Krant. Vgl.  $\psi \bar{\nu} \lambda o - \nu$ ,  $\psi \bar{\nu} \lambda \dot{\eta}$  und gotb. baul-jan schwellen machen, aufblasen, ahd. piulla, mbd. biule f. Benle und lat. follis.

1. bhrag brechen.

lat. frang-o, frac-tnm, frang-ere brechen. + goth. brik-an, brak, brikans brechen, streiten, brak-ja f. Kampf. — Nach Roth vielleicht erhalten im vod. giri-bhraj aus Bergen hervorbrechend?

## 2. bhrag riechen, duften.

lat. fråg-u-m n. Erdbeere, frag-r-åre duften. + abd. (pråhan) mbd. braehen riecben, ahd. prå-dam, mhd. brå-dem, brô-dem m. Hanch, Brodem, ags, brae-dh Duft, Hanch, engl, breath,

## bhram, bhramati brummen.

lat. fremo, fremere. + abd. brēman, prēman, bram mbd. brēmen brummen, abd. brem-o, mbd. brem-e m. Bremse. sakr. bhram heisat vibriren,

## bhri zerreiben, aus bhar bhur quodw.

ist. fri-åre zerreiben, friv-olu-s gering, nichtig (eigentlich zerrieben). + ags. brig, briv, ahd. prî und prio, brio, mbd. bri and brie m. Brei.

## bhru brauen aus ig. bhur, wallen.

lat. de-fru-tu-m n. der eingekochte Saft, Mostsaft. + an. brugga, mbd. briuwen, brûwen st. v. brauen, ags. brodb, abd. prod n. Brûbe (= (de) frutu-m). - Zu goth, bruth-i-s f. Braut etwa Fruti, Fruti-s alter Name der Venus?

## bhrug brauchen, geniessen vgl. ig. bhug.

lat. fru-g-or, fruc-tus sum geniessen, frug-es pl. f. fruc-tn-s m. Frucbt. + goth. bruk-jan, brub-ta, as. brucan, abd. prubhan, bruhban, mbd. bruchen brauchen, geniessen,

## bhlag schlagen, bleuen.

lat. flag-ru-m n. Geissel, flig-ere schlagen, niederschlagen. + gotb. bliggvan, blaggy schlagen, bleuen. Besser bblay?

## 1. bhlà bhlàvati blasen.

lat. flo flåre blasen. + ags. blavan, engl. blow, abd. plåan, mhd. blaejen blasen, blähen.

2. bhlå, bhlåyati strotzen, schwellen (blühen) = gr.ital. flê, flêyeti fliessen (eigentlich = 1 bhlâ blasen = schwellen).

gife schwellen, strotzen (2 fliessen = lat. flêre); lat. flô-s m. Flo-ra f. + as. blojan, abd. pluoan, mbd. blüejen blühen, goth. blo-ma, ahd. pluomo m. Blume, plôma f. Blume.

# bhlâva grünlich, blau, von bhlu = ig. bhur.

lat. flávu-s gelblich, grünlich. + ags. blae, abd. bláo, bláw-ér blau. An. bli-r, abd. bla beisst auch flavus (nach Schade) ags. bliob, bleo n. engl. blee ganz allgemein Farbe, Aussehen, ags. vundor-bleo n. Wunderfarbe.

#### M

mak quālen, muhen aus ig, mak zermalmen, kneten  $\mu_0$ - fit  $\mu_0$ - in  $\mu_0$ --  $\mu_0$ -  $\mu_0$ -

mag fördern, mehren, helfen, s. ig. magh.

μόγως gross neben sikt, mahani, mahi, μέγαλε- s. curop, magala, μείως Τέν μετέγων, μέγανε s. με maghian, μέγανε- s. im, granμώγγα-σν- n. Hilfamittel, gleichbedeutend mit μεχ-σνέ, + goth, mithen a. s. curop, magala, ald, mahi- d. f. machinatio, age, mac-ian, abd. mithdo machen. Auf arischem Gebiete kann man sekr, maj-manā instr. advb. suthanf, geammit hierber ziehen.

magala gross, von mag = magh.

μεγαλο-, μεγάλη f. μεγαλό-της, μεγαλ-Κομαι, μεγαλ-ύνω. + goth. mikil-a-s, abd. mihhil, mhd. michel gross, goth. mikil-duth-i-s f. Grosse.

maghta part. pf. pass. von ig. magh.

lat. mactu-s verherrlicht u. s. w. + goth. mahts- mächtig, möglich. In der Bedentung stimmt mit mactn-s mehr das sakr. mahita verherrlicht.

manka wenig, zu wenig, von man må messen? lat. mancu-s dass. + lit. menka-s dass. vgl. ahd. mang-en, pract. mangta und mang-ol-on mangeln, sowie sskr. man-åk parnm.

- mat matayati wahrnehmen, sehen nach, eigentlich denom. von ig. mata part. pf. pass. von man. μάτημι, ματέω, ματ-τών forsche, suche, μάτ-ος n. + lit. mataú, matý-ti sehen, schauen, lett. matiu mas-t wahrnehmen, mati-ti empfinden.
  - mat matati 1. werfen (aus smat?)
     speciell: Garn werfen", aufziehen.

lat. mitto, Stamm mit werfen; 2.  $\mu$ ur Garn werfen in  $\mu$ de-noëse beine Komiker Plato ( $i\mu$ i  $\mu$ ur-sone) von Hesyche. rékirt durch  $\mu$ ur-sieceson,  $\mu$ fr. $\leftrightarrow$ s . mata-a. + 'lit. metu, me-ti; kal. metą me-ti werfen, tilt. aimata-a. m. Auswurf; 2. lit. mesti heisst such das Garn werfen, aufrien. Festua' co-smittere mag auf sich beruben, wharb-cheinlich sit europ mat werfen entwickelt aus ig, mat dreben, torquere; goth. smeit-an in bi-smeitan beschmeisen passt weder in Form nooh Bedeutung.

 mata m. das geworfene Garn, der Faden, von 2 mat. μίτο-ς m. Faden, Aufzugsfaden, μότο-ς m. Charpie. + lit. ap-meta-i m. pl. Aufzugsgarn. mata, måta Zeit.

lat. máto- in mát-úru-s zeitig, reif, mát-úta, mátút-inu-s zeitig, frühe, vgl. such má-ne aðv. früh, mán-ic-áre früh anf sein. + lit. met-as m. Zeit, jett meist Jahr; ksl. mat-orú m. senex (mit mátúru-s identisch?). Von ig. ma, má messen.

matta geworfen part. pf. pass. von mat.

lat. missu-s. + altprenss. po-mest-s unterworfen, lit. mesta-s geworfen.

mada Maass von europ. måd, mad messen.

lat. modn-s m. Maass, Weise. + and mnd. mer n. Maass, Art und Weise. madra (zerflossen) trüb, undeutlich (schwach).

άμιδρό-ς schwach; trübe, dunkel, undeatlich. + ksl. modrā lividus, sanguine suffusus, niger. Von mad zerfliessen wie lat. livor von li zerfliessen, vgl.  $\mu$ ύδ-ος  $= \mu$ άδ-ος Nässe.

man- Hand; Schutz.

lat. manu-s. f. Hand., Schutz., man-ceys., 'mal-luvium n. Handwasser für man-luvium. + a. n. mund. f. Hand., ags. mund. f. Hand., Schutz., sh.d., mund f. Hand, Schutz., sh.d., mund f. Hand, Schutz., Berormundung. Das deutsche Wort dessen Thema mundi: lautet, ist aus man weitergebildet wie hunda-Hund aus sig. kan. Von må, man messen, bilden, schaffen. – Sollte mit mat das seltsame zend. men fünf in men-daidyäl zur Fünfmachung zusammen-hingen?

manaya mahnen, caus. zu man denken.

lat. moneo ère mahnen. + ags. manian, monian, ahd. manôn, manên mahnen.

manta part. pf. pass. von man Erdachtes, so viel als Lüge, mantaya lügen.

lat. com-mentn-m n. Lüge, mentior, mentiri lügen. + altpreuss. mentimai wir lügen, ep-mentimai wir belügen.

mansi m. Monat (Mond) s. ig. mans.

lst mensi-s m. Monat. + lit. ménesi-s m. Mond, Monat wechselt in der Flexion mit dem Thema menesja- == sskr. måsya, zend. måbya monatlich.

mamp höhnen, schmähen.

 $\mu \mu \mu \varphi - \mu u$ tadle, schmähe,  $\mu o \mu \varphi - \eta$ f. + goth. -mamp-jan ın bi-mampjan vervpotten, verhöhnen.

maya mein, aus ig. ma mein.

lat. meu-s mein. + altpreuss. mai-s = maja-s mein; ksl. moj (= mojū) mein.

mamsra von ig. mamsa Fleisch,

lat. membru-m n. Glied, membr-ana f. Hant; membro steht für memsro.

mems-th-ro, woraus regelrecht mem-f-ro membro wurde; denselben Dentaleinschub haben, wir im ksl. + mexdra f. für mes-ra corticis pars interior, membrana, wie Schleicher erkannte von meso Fleisch. Ebense ksl. nozdri f. nares für nos-ri vgl. lit. nasra-i m. pl. Schnauze.

mar einweichen, einbrocken, zu Abend essen = ig. mar reiben.

lat. mer-enda f. Vesper, Abendbrot. + ahd. mēr-òd, mēr-ed m. mēr-áta, mēr-eda f. flüssige Speise, Abendbrot, Suppe, mēr-en, mēr-n einweichen, einbrocken, zu Abend essen. Entlehnt?

mara, måra rein, lauter, unvermischt.

lat. meru-s rein, lauter, unvermischt. + an. maer-r l. rein, lanter, unvermischt, maera mjödh reinen Meth 2. berühmt = goth. mer-a-s a. sld. måra. Von ig. mar leuchten.

marta m. Hammer, von mar zerreiben.

lat. mart-nlu-s m. Hammer, demin. von \*martu-s. Das t wird bewiesen durch die roman. Formen: (Karl) Martel, frz. marteau m. Hammer; daneben marcu-s und marc-uln-s Hammer? + ksl. mlaté m. Hammer, davon mlašta (für mlat-ja) mlat iti hämmern, dreschen.

marti f. junges Weib, Jungfrau, von mar.

Βρετό-μαστι-ς f. Name einer kretischen Göttin, nach Solin dulcis (βρετο

βλετο-) virgo (μαστι-ς). + lit. marti-s f. junges Weib, Braut. Vgl.

sekr. målati f. jnnge Frau? martva gestorben, todt, von ig. 1 mar sterben.

lat. mare n. Meer, muris f. Salzlake. + lit. mare-s pl. f. das Haff; ksl. morje n. Meer; goth. mari-saiv-s See, marei f. Meer, ags. mere m. abd. mari m. n. Meer; altgall. more, altirisch muir n. Meer (i-Stamm).

marva, malva, malu mürbe, weich, stumpf von mar zerreiben.

μαῦφο-ς, ἀ-μαυφό-ς (für μαφ.co-) schwach, stumpf, blind, μάλυ-ς mürbe, stumpf, μολυ-φό-ς stumpf, träg, ἀ-μβλί-ς für ἀ-μλυ-ς schwach, stumpf. + ahd. maro, marsw-ér, ags. mearu mürbe, zart, schwach; goth. ga-malvjan zermalmen, ahd. molaw-én binschwinden.

mal, malati, malyati mahlen, malmen = ig. mar zerreiben.

μύλλω für μυλjω mahle, μύλ-c-s m. μύλη f. Mühle  $\Longrightarrow$  lat. mola f. Mühle, molĕre mahlen. + lit. malü, mal-ti; kel. melją, mlē-ti, lett. malu mahle; goth. malan, ahd. muljan mahlen; altirisch mel-im molo.

mala m. Wollflocke, von mal.



μελλό-ς (μελό-ς?) m. Wollflocke. + lit. mila-s m. Wollstoff, lett. milla f. grobes Banergewand, altpreuss. V. mila-n acc. sg. Gewand, Zeug.

malita n. Honig.

исы деп.  $\mu$ сыт-оқ n. Honig,  $\mu$ сытов für  $\mu$ сыт-ји Biene; lat. mel, mell-is n. Honig. + goth. milith-a n. Honig.

malinâ f. Hirse, Schwaden, von mal.

μελίτη f. Hirse, Schwaden vgl. lat. mil-iu-m n. Hirse. + lit. malnos pl. f. von malnà Hirse, Schwaden.

malg malgati melken = ig. marg wischen, streichen, streifen.

ė-µilyw melke; lat. mulg-co melke. + lit. mėlżn, milz-au, milz-ti streicheln; melken; ksl. milaza miės-ti melken; abd. melchan melken. Lit. mėlża heisst streicheln und melken und beweist dadurch die Identität des europ. malg melken mit dem ig. marg streichen, streicheln.

malya, mâlya m. Hammer, von mal malmen.

ist malleu-s m. (måleu-s?) Hammer. + ksl. mall m. (= maljå) Hammer. - an. mjölni-r m. der Name von Thors Hammer steht für malv-nia- von goth. malv-jan malmen.

må måyati mähen, erndten.

ά-μών māhe, erndte, ά-μη-το-ς m. Erndte, Herbst; vgl. lat. mě-t-ère cradten. + ahd. májan, máan, age. mávan mähen, mhd. má-t, mád-es n. Mahd, ahd. mád-âri m. Máher.

mâkan m. Mohn.

μέχευν dor. μάχευν m. Mohn. + altpreuss. V. moke, ksl. makū m. böhm. makon-ini Mohnfeld, lett. maggon-s Mohn; ahd. mägo m. (an-Stamm) m. nd. män m. Mohn.

måta Mahd von må.

 $\tilde{\epsilon}$ - $\mu v p c c$  m. Mahd, Erndte, Herbet. + ahd. måd-åri m. Mäher von mhd. måt, måd-es n. Mahd.

måtra (Taille) Leibbinde.

vgl. sskr. må f. Taille. μέτρα f. Leibbinde, Kopfbinde. + lit. måtura-s m. Kopfbinde, Kopftnch der Frauen ist entlehnt aus an. motr m. peplus, cidaris mnliebris velando capiti; abd. muodar n. Bauchgegend, Gürtel, mbd. muoder n. Mieder, Leibchen. Oder mavitra von mu binden?

måd, mådati, mad messen, ermessen aus ig. må messen durch d weitergebildet.

rifoµu ermesse, bedenke, ersinne, μῆδ-ος n. Rath, Beschluss, μεδοµu ermesse, sorge, μεδω walte, herrsche, μεδ-εμνο-ς m. Maass, Soheffel; lat. mod-n-s m. Maass, modes-tu-s, moder-āre, mod-ū-s m. Soheffel, med-itor

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aud.

ermesse, bedenke. + goth. mitan, mat, ahd. mezan messen, goth. mit-oc, ahd. mezz-ön ermessen, denken, bedenken.

mâmâ f. Mama, Lallwort vgl. ig. mâ Mama.

μάμμα, μάμμη, μαμμα-τα f. Mama, auch Grossmama; let. mamus f. Mutter, Mutterbrust. + lit. mama, momà f. Mutter mam-ýtė f. Mamachen; ksl. mama f.; ahd. muomā, mômā f. Muhme, Tante, matertera.

mâmia f. Mama, von mâmâ.

μαμμία f. Mama. + lit. memmė d. i. memja f. Mama, nd. Möme. mikska, mikskava mischen, eigentlich Inchoativ zum

ig. mik mischen. μαγω für μικακω mische; lat. misceo mische. + ahd. miskian, miskan mischen.

mighlâ f. Nebel, Gewölk = ig. mighra.

δ-μέχλη f. Nebel, Gewölk. + lit. miglà f. ksl. migla f. Nebel, Gewölk.
minava Moos, Gras.

μνίο-τ n. Moos, Seegras, μνόο-ς für μνόςο-ς m. Flaum. + lit. minavl. mlnnvé f. Filzgras.

minyans, minyas kleiner, geringer, von ig. mi. lat. minor, minus, minister m. + kel. mini weniger, goth. mins adv. minus. Dasu ist der Positiv µsv-c in µsv-see, µsv-sigo-c u. s. w. egr min, bolkl. min, udd. minne klein, gering, woeu goth. minnis-a, minnes-a- die Steigerungsformen sind.

misdhaya lohnen, miethen, von ig. misdha. μασθόν lohne, miethe. + sa. medean, mieden lohnen, ahd. (miatjan) miatan, mietan, mhd. mieten miethen, lohnen, dingen, bestechen.

musa m. Moos.

lat. mns-cn-s m. Moos, vgl. μόσ-χο-ς jnnger Schoss? + ksl. müchü m. Moos, ahd. mios, mhd. mies n. Moos, ahd. mhd. mos n. Moos, Sampf.

musâ, musyâ f. Fliege.

lat. mus-ca f. Fliege;  $\mu v$ - $\bar{t}a$  f. Fliege, Made  $\mu vv$ - $\bar{t}a$  f. Made. + lit. muse für musis = lett. musa f. Fliege, ksl. mucha f. = altprouse. muso f. Fliege, ksl. mušica f. Mücke.

mû tônen, murren, sprechen, ursprünglich eine Nebenform zu ig. mû tônen, wie du geben zu dâ u. s.w. μέ-ξα, μέ-σα, ε-με-σα tônen, murren, με-3-σ-3 m. μέ3-σ-α n. Wort. Rede; lat mù-tu-m n. Laut, davon mit-fre sinen Laut machen. + lett nas-σ-α, mas-ju, mis-t brüllen, mitte Mund; shât mis-en brüllen, sehreien, geth. mun-th-s, ags. mù-th, mù-tha m. Mund, ags. mæ-r f. Mowe, akt mu-tl-în einen Laut machen, murren. mûsi f. Maus, s. ig. mûs Maus.

lat. mûri-, mûri-nm m. f. + ksl. myšî f. Maus, ahd. mûs (i-Stamm) f.

mûsîna von der Maus.

zièro-c, lat. murinu-s von der Maus. + mhd. miusin von der Maus.

#### Y.

yam yamati nehmen, s. ig. yam.

lit ano emere nehmen, extinchmen, kanfen, extincino, catem-plus, extincino, s. a. w. + H. imit, étamic, plus, inci tenhema, beginnen; kal, impliquet shèmen, jem-fina qui mercede conductiar, jem-fena m. Bärge, jetwa fedageneshaft. Besere restri man wold am ananti ale Grundform an, dem calustendes ji filli im Latein schwertiich jemals ab; vgd. sekr. am multi packen, befallen.

yasman m. n. Gurt von ig. yas gürten.

leus n. Gnrt. + lit. josmů, gen. josměn-s m. Gurt.

yuka m. Scherz.

lt jouw m Scherz, Spass, jocier, jociri scherzen, + lit, jáks-s m. böher, Spass, Spott, Gelichter, Jábbi, jákbi-i atkernen, passen, Ringtiger wire yaks vgl. lett. jak-t-s-a m Scherz, Spass, Kurrswell, Lentberbielt ilt, jáks-si tau jákse entstanden, sodann allerdings mi Lett. Jas-si leblich, anmuthig, reinend u. s. w., wie aus primärem u m au geteigert.

yugas, yaugas n. Joch.

νόγος n. Joch, auch ζυγεσ- in d-ζυγής ες ungejocht; lat. júger-a n. pl. Joch als Landmass. + ksl. igo n. gen. iżes-e Joch. Sakr. yogas n. heisst mystische Vereinigung mit dem Urgeiste.

yuvanka, yūnka jung von ig, yavan, yuvan, yūn jung, iki jvencen, jvencen m. f. vg. jūnis f. + godh jagga s- jung, jūnis f. deg doth jagga s- jung, jūnis f. deg doth jagga s- jung, jūnis fagge; vg. skr. yuvaka m. Jūngling. Die desiteben Grundformen sind ribach (dafür jüngay) = lat. jūrenens, jāha (in þinha comp) = pinha comp) = jūnis acomp) = jūnis acomp = jūnis

yuvantâ f. Jugend, von ig. yavan. lat juventa f. Jugend. + goth. jûnda f. Jugend.

#### R.

rak, rakati tönen, sprechen; brüllen = ig. arisch ark. lar-, ld-orus (fir lar-orus) I-lar-or, II-lar-a tönen, singen, spreches. lat. loquor, lock-ins sum, loqui sprechen. + lit. rick-in, rick-ii schrein; kal. reks rei-ti sprechen; lat. rancare, raccare brüllen, vom Tiger, rickare brüllen, vom Leoparden vgl. mit kal. rakaja raka-ti se schrein. brüllen.

1. rag rang klaffen, Mund, Maul aufsperren.

lat. ring-or, ring-i Manl aufsperren, ric-tn-s m. ri-ma (für rig-ma) f. Spalt. + lit. riz-enti die Zahne weisen, lachen, kel. "reg-na reg-nati hiscere, nel. reg-a f. Spalte, kel. rag-ā m. Schimpf, Hohn, rag-ati verbösnen; ahd. rach-o, mhd. racho m. Rachen, Schlund.

rag rigere.

lat rig-ère starren, rigi-dn-s, rig-or m. + mhd. règen, rac sich aufmachen, sich erheben; steif gestreckt sein, starren, dazu regen caus. regen, strecken, ragen ragen. Zu rag strecken.

rata Rad = arisch ratha Wagen.

lat. rota f. Rad. + lit. rata-s m. Rad; ahd. rad, mhd. rat, rad-es n. Rad. Indogermanisch rata Rad oder Wagen?

rata Zahl, gezählt = ig. arata geordnet.
 vi-pero-g zahllos. + goth. ga-rath-jan, roth zählen.

ratyan f. ratio.

lat. ration- f. + goth rathjon- f. Zahl, Rechnung, Rechenschaft, s. rethja f. Rechenschaft; abd. radja, redja, redëa, mbd. rede f. Rechenschaft; Gebühr; Grund; Rede. Aus rat-ya von rata = lat. ratu-s.

rap bedecken, bedachen.

t-φέφω bedache, ὄφοφ-ο-ς m. Dachrohr, Dach. + an. raef n. Dach, ahd. rávo, ráfo, mhd. rave, raf m. tignum, trabs, Balken, Sparren. Vgl. slavodeutsch rap.

ramas n. Ruhe von ig. ram.

ή-ρεμέσ-τερο-ς Comp. zu ή-ρεμαΐος ruhig. + goth. rimis n. Ruhe.

rasa m. f. Thau = ig. rasa m. f. Saft, Flüssigkeit. lat. rôs, rôr-i-s m. Thau, rôr-are, rôs-cidn-s. + lit. rasa f. = ksl. rosa f. Thau, lit. ras-ôti thauen, ksl. rosa (ros-ja) ros-iti thauen.

råganåya herrschen, König sein.

lat. regnäre. + goth. reikinon herrschen. Von rågana = lat. régnn-m Herrschaft. râtva Netz, Sieb.

lat rête n. Netz. + lit. rêti-s, ezo m. Sieb, Bastsieb, anch Netzbeutel nach Nesselmann, der anch rêta-s m. aufführt.

råpå f. Rübe.

éigs f. grosser Rettig, βαφ-άνη, βαφ-αν-ίς f. Rettig, βάφ-ανο-ς f. Kohl; lat rápa-m n. rápa f. rápina f. Rübe. + lit. ropé f. kel. répa f. ahd. roba f. Rübe.

rip, raipati brechen, stürzen.

l-estus, l-est-einro umstürzen, niederwerfen, l-estπ-sa n. pl. Trümmer, l-estπ-yn f. Absturz. + an. rifa st. rumpere, dirumpere, lacerare, rif-na rumpi, dissolvi, ahd. riban, mhd. riben (specialisirt) reiben. Lat. ripa f. Urr bedeutet einfach "Abfall, Absturz".

rîma m. Reihenfolge, Zahl von ig. ar fügen.

i-e-3-u-o-r m. Zahl, qe<sub>2</sub>-u-o-w zhle. + ahd. rim m. Reihe, Reihenfolge. Zhl, mbd. rim m. (nach der Zahl der Hebungen gemessener) Vers, Reim, ahd. (rimjan) riman zäblen, mbd. rimen reimen; altirisch rimi- rechnen, täblen, ad-rimi dass. do-rimi erzählen, rimaire m. Rechner (= mbd. rimarer?).

rug brüllen; rülpsen, sich brechen.

repr-or brüllte, ε'-evy-μό-; m. Gebrüll; Łevyy-είνει, Ł-evy-ω speie, rilpse, Ł-evy-ή f. das Erbrechen; lat. ό-rug-ere anspeien, ruc-târe rülp-sen, rug-ire brüllen. + lit. raug-mi, rug-iù rülpse, rug-dip murre; kal. 17ξ-14 ryg-24 is 9 rülpsen; ggs. rocc-etan rülpsen.

rudh raudhati röthen, s. ig. rudh.

lpiθω röthen, davon lqυσί-πελας für l-quθ-σιθ. + an. riodha randh röthen.

rudhaya roth werden, roth sein.

lst rubee, rubére. + as. rotén, rotân, ahd. rotén, mhd. roten, urdeutsch redai- rotb werden, kel. rûzda rúdéti se erröthen.

rudhta geröthet, part. pf. pass. von rudh.

ht. russu-s (rud-ins) russ-eu-s roth. + ahd. mhd. rost m. Rost vgl. lett. rotte eine braunrothe Farbe aus Ellernholz, rust-ét, ap-rustét braunroth firben.

rup bekümmern.

lit rap man es kümmert mich, rup-éti bekümmern. + λύπη f. Kummer, linf-æ bekümmere.

rûna f. Geheimniss, von ig. ru.

altirisch run f. (a-Stamm) Geheimniss. + goth. runa f. Geheimniss. Vgl. lett. runat reden (== raunen).

rûpâ f. Kummer, Sorge, von rup.

λύπη f. Kummer, Sorge, λυπί-ω kränken. + lett. råpa-s f. pl. Sorgen Kümmernisse, Mühe. Von ig. rup brechen.

rûman m. n. Zugseil, Riemen.

ψῦμα n. Zugseil, Riemen. + ahd. riomo, rinmo m. mhd. rieme; as riomo, ags. reóma m. Riemen; ksl. remen-i m. Riemen ist aus dem Deutschen entlehnt.

raukā f. Runzel von ruk = rug brechen.

lat. rûga f. Runzel, rûgâre runzeln. + lit. raukâ f. Runzel, Falte von ruk-ti verschrumpfen.

L.

lak biegen, beugen, vertiefen.

idzz-o-m. Vertiefung, Grube,  $ks-c_0$  n. ks-c-im, f. Schinsel, Mulde,  $ks_1$ -o-c,  $ks_2$ -q-o-c quor,  $k\delta t$ -o-c verbogen; lat. la-o-u-m. a. europ. laku, la-dian f. Vertiefung, lamx f. Schinsel, lio-in-u-krumm gehört, ob-liquos. li-mes, luxu-s =  $k\delta p_0 + -1$  lit. lank: k Vertiefung, Thal, Wiese, link: sich begen, krumm werden, lenkeit begen; k. la,  $\{k_2, k_1\}$  et il-begun biegen, lak-a f. = lit. lanka, Wiese, Sumpf, lak-ā krumm, lak-ā m. Bogen.

lak, lank erlangen; erhalten, verhålt sich zu 1 lak wie nam erhalten zu nam beugen.

λαγχ-άνω, t-λαχ-or erlangen. + ksl. po-ląčą, po-lęčiti λαγχάνειν, mit jüngerem u == a lnč-a luč-ati erlangen; lit. per-lenk-i-s m. was einem zukommt, Gebühr, altprouss. per-lânk-ai, per-lânk-i es gehört, gebührt.

lak belisten, bestricken, zu 1 lak wie vag betrügen zu vag krumm gehen.

lat. lax List, Betrug, pel·lax, lac-io verstricke, verlocke mit ad-, de-, e-, la, per-, laqu-eu-s m. Strick? + ksl. lak-a f. Bausch, Biegung (1 lak): List, Trug, leč-a lec-ati fangen, bestricken, po-leči f. laqueus, lett. lenk-taufiauera, nachspüren.

laku m. Vertiefung; See, von 1 lak.

lat. lacu-s m. Trog, Mulde; Teich, See. + an. lög-r (n-Stamm) ags. lago. abd. lagu m. See, Meer in abd. lagu-lidandi navigans und lagu-ström. Vgl. λέχκο-ς aus λακ-ςο.

lakma Sumpf, Pfütze, eigentlich "Einsenkung" von 1 lak.

lat, làma für lacma f. Sumpf, Pfütze. + kal. lomü für lokmü m. Sompf, vgl. lit. lekmené f. Pfuhl, Pfütze. Das Gebirge Δάμμο-ν hat seinen Namen davon, dass es eine grossartige Einsenkung bildet. — Lett. làma f. Pfütze, Grube, Niederung ist aus dem slav. entlehnt. lagh liegen.

λεχ- in ε-λεξάμην legte mich, λέχ-ος n. Bett, Lager u. s. w.; lat. lec-tu-sm. Bett. + ksl. leg-a leš-ti sich legen, liegen, rohen, schlafen, lit. lig-à l. Wiege; goth. lig-an lag liegen, caus. lagjan legen. Vgl. auch ά-λεχο-ε Gatte und ksl. sa-logά consors tori, altpreuss. las-in-a er legté (lai).

laghas n. Bette, von lagh.

λέχος n. Bette. + ksl. lože n. Bett, sodann Mutterschooss, ložes-mo n. Schooss "derivandum est ope suffixi -ino a themate lože", quod olim genetivum habuit ložese". Miklosioh s. v.

laghu leicht = ig. raghu leicht, laghyans, laghista. t-λαχύ-ς, t-λάσσων, t-λάχιστο-ς leicht. + lit. lengva-s leicht, kal. ligākū leicht. Uebrigens auch im Sak. laghu neben raghu, faghiyams, laghishtha.

laghutå f. Leichtigkeit = ig. raghutå.

sskr. laghutā f. Leichtigkeit. + ksl. līgota f. Leichtigkeit, \*līgū wovon auch līgū-kū leicht, beruht auf ālterm u Thema.

laghta Bett, von lagh.

lat. lectu-s m. Bett, lect-lea f. Sanfte. + altpreuss. V. lasto f. Bett, Kat. lasta-n, lasti-n acc. sg. vgl. lit. lasta-f. Mastnest der Hühner.

laghtra n. léxegor von lagh.

lέπτο-ν n. Bette, Lager. + an. lättr, lätr n. g. lättr-s Bette, Lager. Abd. lehtar heisst "die Nachgeburt" wohl als Bette, Lager des Kindes im Mutterleibe.

laghra n. Lager, von lagh.

laygór ἢ λαγςός πραββάνεον. Hesych. s. Curtius 189. + goth. ligr, ahd. lēgar, mhd. lēger n. Lager.

lankyå f. aus lankå f. Lanze.

ιόγχη f. Lanze; lat. lancea f. Lanze. + kel. lašta (= lakja) f. Lanze.

langh, langhati springen; schmähen.

1-1677-w schmähe, fiberführe, I-1677-es n. Schmach. + altirisch lingtm sillo, age. lung-re rasch, mhd. lingen lang vorwärtigehen. Doch vgl. auch sekr. langh, langhati springen, überspringen, missashten neben rashh, rashhati springen, eilen.

langha lang.

lat. longu-s lang. + goth. fagg-a-s, as. ags. lang, ahd. lang, lank lang. Vgl. altpers. drang-am acc. lange Zeit (nach Spiegel)? also aus dlangha?

latas n. Seite.

lat. latus n. Seite. + altirisch leth n. (as-Stamm) Seite.

lad lassen.

lat. las-su-s für lad-tu-s lass, matt, müde. + goth. letán, lai-lot lassen,



lat-a-s lässig, träge, faul, lat-ein f. Lassheit, Beschwerde, lat-jan lässig machen, aufhalten, vgl. lit. leid-mi lassen und slavodeutsch lad.

lanta nachgebend, lind.

lat. leutn-s Grundbedeutung: machgebend? + lit. lêta-s blôde, dumm. cinfilig; langsam, träge, feig; sa. lithi, agu lides, sah. lind (Staminda-) und lindi, mhd. linde weich, zart, dünn, nachgiebig; ge-lind. Stammereb ist goth. linnan, lann in af-linnan weichen, fortgeben, vgl. 1-107-en zögen.

landha- Lende.

lat. lumbu-s m. Lende. + ksl. lędvija; as. lendi, ahd. lendi, lenti f. Lende (?).

1. lap leuchten, glänzen.

 $\lambda \dot{a}\mu \pi$ -se leuchte,  $\lambda a\mu \pi$ -go-s leuchtend; lat. lympha, limpidus. + lit. lépsnà f. Flamme, altpreuss. V. lop-i-s Flamme. Vielleicht aus dlap = ig darp leuchten, wie langha aus dlangha?

2. lap, lup schälen, die Haut, Rinde abziehen.

Mr. es châle ah, Mr. or, n. Schale, Hülse, kar-qe'-; rauh, schuppig, Mr.-qe, rauh, schuppig, Mr.-qe, r. n. Schale, Rinde, Hülse, kar-de, m. Schale, Rinde, Hülse Haut, Fell u. s. w. + lit lupi, läp-ti schälen, schinden; kal lupija lupiti dass. vgl ahd, louf-t, lof-t änssere Nussschale, davon nhd. "hättem"; auch lat liber m. Bast.

lab, lap lecken, schlürfen.

λάπ-ro, M-λαφ-α schlürfen; lat lamb-o, lamb-ère lecken. + altpreuss. V. lap-ini- m. Loffel; an. lep-ja, ags. lap-jan, abd. laffan, mbd. laffen st mbd. leffe setw. lecken, schlürfen, an. lapp-il-l, abd. leff-il, mbd. leff-se m. Left-e, Lipp-

labara Lippe, von lab.

lat. labru-m n. Lippe. + as. lepor-â pl. ahd. leffur m. Lippe.

labyâ f. Lippe.

lat. labia, labea f. labiu-m n. Lippe. + ags. lippa (für lip-ja) md. lippe, nhd. Lippe f. Lit. lupă f. Lippe ist wohl aus dem Deutschen entlehut.

larda schief.

λορδό-ς einwärts gebogen. + ahd. lērz, lurz link, mhd. lurz-en betrügen.

lavyā f. Fang, Beute von europ. lû.

laska Lust, von ig. las.

lat. lasc-īvu-s lüstern, üppig. + ksl. laska f. Schmeichelei, böhm. losks Huld.

lasdha oder lasta Lästerung, Schmach.

láσθη f. Lästerung, Schmach, λασθ-αίνω schmähe. + an. last n. vitnperium, vituperatio, lasta vitnperare, last-sam-r schmähsam; as. lastar, ahd. lastar n. Schmähung, Spott, Hohn; Strafbares, Sünde, Schuld.

lå låyati bellen = ig. rå råyati bellen.

(vgl. sskr. rå, råyati bellen.) lat. la-tr-åre hellen. + lit. lóju, lò-ti; lett. låja, lå-t hellen, lit. loj-öjn, loj-öti anhellen, schimpfen, schmähen; ksl. laja laja-ti bellen, schimpfen; goth. laiau, lailo schmähen.

lågh Gesetz, lex, von lagh legen, τὸ κείμενον.

lat. lex, leg-is f. + as. lag statntnm, decretnm, gi-lag-n pl. Bestimmung, Schicksal. Loos.

lågha Hinterhalt, Nachstellung (lauerndes Liegen) von lagh liegen.

ἐόχο-ς m. Hinterhalt, Lauer, λοχάω belauern, nachstellen. + ahd. läga f. (Liegen, Lage) lauerndes Liegen, Hinterhalt, Nachstellung, lägön, lägin, mhd. lägen auflauern, nachstellen.

låna lenis, gelind.

lat. léui-s. + lett. léu-a-s gelind, ksl. lénn segnis, piger. Znm Verb goth. linnan lann wie lanta.

låpa klebende Pflanze.

lat. lappa f. Klette. + ksl. lēpā m. viscnm, bulgar. lēp-kā m. Klette, ksl. lēp-ākā m. planta qnaedam, böhm. lep-ik asperugo procumbens. Von lap = lip klehen?

li lindii llyati gicessen, begiessen, betinchen = ig, ri, lat. lino, ll-vi, lè-vi, li-tun, linere und lin-lo, lin-ire beschmieren, tünchen, ll-tera f. ll-mu» m. li-tas n. Gestado, lè-ta-m n. Anfösung, Tod.
+ lik lyna, lyja, ly-ti regnen, ly-ta-s, le-ta-s m. Regen; lè-ja, lè-ti giesseg jessend bilden, formon, lè-ta-s part, grossen von Metallen, lèlikam. Gisser z. B. Gelhgiesser, lai-tan, lai-tyli oft giessen, begiesser; beverfen, betinchen (eine Wand) wie lat linere, lè-mb, gen. liemèn-s m.
Wachs, Statur, «igentifich Gus»; kal. Mija lija-ti giessen; goth. lei-thn-s
n. Ostwein.

lik, laikati, linkati lassen = ig. rik, raikati, rinkti lassen.

λιτ., λείπεε, ℓ-λιπ-ον lassen, λοιπ-ό-ς ñhrig; lat. linqn-o, lic-tum lassen. + lit. lēkù, lik-ti lassen, laik-a-s m. Zeit, Frist; goth. leihvan leihen; preuss. po-link-a er bleiht.

likta gelassen part. pf. pass. von lik = ig. rikta gelassen.

lat. lictu-s in re-lictu-s u. s. w. + lit. likta-s gelassen.

ligh, laighatí lecken = ig. righ lecken.

λιχ, λιίχω lecken; lat. ling-o lecke. + lit. lēžiā = kel. liża = lizja, lēž-ti und laiż-aû, laiż-yti; kel. liż-a liz-ati lecken; goth. bi-laig-os belecken, ags. licc-ian lecken; altirisch lig-im ich lecke.

lip limpati, lafipati schmieren, salben, kleben.

-litga Alito, a

liså laiså f. Beet auf dem Acker, Furche, Geleise.

lat. Iira f. Ackerbeet, Frarche, Geleise, de-liru-s estgleisend = untimig.

de-lirü-centgleisen, naming sien. + altprouss. V. yon T. (= lital Bott
auf dem Acker; lit. lysé (= lyz-ja) f. Beet, Gartenbeet; kal. lécha f. Beta
auf dem Acker; sah. leisa, mhd. leise f. Geleise, Furcha. 145ro. Ast
feld, Saat läset sich hiermit wohl nicht combinitien; man müsste dem
Ajoro sanetzen.

luk, laukati leuchten = ig. ruk, raukati.

vgl. sekr. ruc rocati lenchten. λύχ-ro-ς m. Leuchte; lat. luc-ère, luc-idu-s. + ksl. luč-ì m. Licht n. s. w. goth. liuh-atha- n. Licht, linh-tjan leuchten, lanh-muni n. Blitz.

lukna (Licht) luknā f. Mond von luk = ig. ruk leuchten. λύχνο-ς m. Licht, Leuchte; lat. lūna für lucna f. Mond. + ksl. luna (fūr lukna) f. Mond.

luks leuchten = ig. ruks leuchten.

vgl. zend. raokhsh-na glänzend u. s. w. lat. in-lus-tri-s für in-lux-tris. + altpreuss. V. lauxno-s Gestirne s. ig. rauksna; ags. lióxan, liéxan, lixan leuchten, an. ljós n. Licht, ljós-s licht.

lug, lugati brechen, zerbrechen; brechen = hart mitnehmen, Schmerz bereiten = ig. rug, rugati.

kry-φό-ς betrübt, elend, λευγ-αλίο-ς traurig; lat, luc-tu-s m. Klago, lògère trauern, vgl. sakr. ruj, ruja f. roga m. Schmerz, Gebrechen, Kraskkeit. + lit. lưάν, lαż-tu, lúź-fi brechen intra. lauż-u, lauż-u, lauż-ti. lauż-ti trz. zerbrechen, vgl. sakr. ruj rujati zerbrechen.

ludh, laudhati steigen; wachsen = ig. rudh, raudhati. ἢ-λεθ-ον kam (eigentlich stieg) ℓ-λεθ-σομαι, ℓ-λή-λεθ-α, ἠ-λεσιο-ν (f. ἡλεθ-τιο-ν) n. + goth. liudan, lauth, ludans wachsen.

lû gewinnen, erbeuten (schliesst sich vielleicht an ig. lû lösen an).

λης-ιδ-, ληξς f. Bente, λεία für λεχ-ια f. dass. s. lavyå, auch ἀπο-λαί-ω geniesso? lat. Lav-erna f. l\u00e4-cru-m n. + ksl. lov-\u00fc m. Jagd, Fang, lovlja lov-iti jagen, fangen, erheuten; goth. lau-n-a n- as. lôn n., abd. mhd. lôn m. n. Lohn.

laipa Schmier, Salbe von lip = ig. raipa.

d-λοι $q \dot{\eta}$  Salbe. + ksl. lépū m. Vogelleim, pri-lépū m. Schmier, Pflaster.

laika übrig, von lik.

losπό-ς übrig. + lit. lēka-s, at-lēka-s übrig, übriggebliehen, at-laika-s, pa-laika-s m. der Rest, das Uehrige. Doch goth laiba f. Ueberhleibsel, Rest gehört zu lip w. s.

laiva link.

lesό-ς (für λαι ρο-ς) liuk; lat. laevu-s link. + ksl. lévű link.

1. lauka licht, weiss, von luk.

blassig.

2. lauka m. Hain.

lat lûcu-s alt louco-s m. Hain. + ahd. lôh, mhd. lôch, lô gen. lôh-es m. n. niedriges Holz, Gebüsch, Buschwald. Vgl. ig. lauka.

laukman m. n. Licht, Glanz.

lat. lümen n. (für lucmen) Licht. + ags. leohma m. Licht, vgl. goth. lauhmun-i f. Blitz. Vgl. sskr. rukma leuchtend, m. n. leuchtendes Ding, Gold, Kette.

#### V.

vak, vakayati verstehen.

4-βασέσα nicht verstehend Hom. + Ilt. vokin, vok-ti verstehen. Hervorgrangen aus ig. vak sprechen bedeutet das Wort gleichsam "ansprechen" d. b. einem Gegenstand als das, was er ist, bezeichnen — kennen. Hierzu geboren in der ursprünglichen Bedeutung: βά-βαξ Schwätzer, βάξω für βαγρής βαρε-βατein, βάξως Γ. Rede.

vakâla willig, ruhig, heiter, von ig. 2 vak.

rfxηλο-ς, εὕκηλο-ς, εκηλος willig, ruhig. + altpreuss, wessal-s, ksl. veselü bebaglich, heiter, froh. Zweifelhaft.

vaksti f. Wachsthum, von ig. vaks wachsen.

αξε-ς (für d-բεξσε-, d-բεξτε-) f. Wachsthum. + goth. us-vahst-i-s f.
Wachsthum.

vag wach, wacker sein s. ig. vag, ug.

lat vigil, vigil-ia, vigil-are; veg-ère, vege-tu-s, vig-ère, vig-or. + goth.

tak-un, vok wacheu, wachsam sein, vok-r-a-s m. Wucher (das Gedeihen)

abd. wahh-ar wach, wacker. -- Die Bedeutung "wachen" ist nur auf eu-

ropaischem Boden nachzuweisen, entwickelt sich aber leicht aus "rüstig, munter sein, vegere".

vadh vadhati gehen.

lat. vado vadere gehen. + ags. vadan, vod gehen, ahd. watan, mbd. waten waten, gehen, dringen.

vadh ein Pfand einlösen, eigentlich "heimführen" und mit ig. vadh führen, heimführen identisch.

 $\ddot{\kappa}_{r_1r_2}$ -lo-r in. Kampípreis,  $\ddot{\kappa}_{r_1r_2}$ -lo-r in. Wettkampí; lat. vas, vad-is m. Bürge, vad-ari, vadi-moniu-m. praes, alt pl. prae-vides m. + lit. vad-on, vad-oit etwas Verpfändetes einlösen; goth. vad-i n. abd. wetti mbd. wette Pfänd, goth. ga-vadj-on geloben, an. vad-ja wetten, pignore certare (aach Curtius). — Das Wort liegt auch im goth. veit-vod-as m. Zenge (= Sehen verbürgend).

vadha n. Furth, Sund, von vadh. lat. vadu-m n. Furth. + ags. vad n. Furth, Sund, Meer, Wasser.

vanta m. Wind vgl. ig. vâta m. Wind, von ig. vâ.

lat. ventu-s m. Wind. + goth. vind-a-s m. Wind für vinth-a-s, wie erhellt aus goth. vinth-jan windigen, im Winde sichteu, worfeln. vapså f. Wespe, von ig. vap weben, wabern.

lat. vespa f. Wespe. + lit. vapsà f. Bremse; altpreuss. V. wobse Wespe; ksl. vosa f. Wespe; ahd. wafsa f. Wespe (engl. wasp, nhd. Wespe durch Einfluss des lat. Worts).

var sprechen, verkündigen.

έρέω, είρω, pf. είρωπε fiir t-ρογι-πα, θρι-dr-ς fiir ρογι-dr-ς, θρί-που λολ βρέτους Redner, βρί-του elioth ρογί-ρετ f. Spruch lat ver-bum s. a vardha. + lit. var-da-s, goth. vaur-da-n. s. vardha. Vgl. zend. var, caus. vaursya nach Jasti lehren, altpers. var, 3 praes. conj. var-navktjy verkündigen nach Spriegel.

vara wahrend, hütend, von var.

ροφο-ς, ούφο-ς m. Hûter, φφοῦφο-ς für πφο-ροφο-ς m. τιμά-ροφο-ς Ehre hūtend. + goth. var-a-s behutsam. Davou όφά-ω gewahre, lat. vere-or wahre, hūte mich, goth. var-jau wahreu, wehren.

vardyå f. Wurz.

δ(ξα, āo). βρ(ζα, Grundform ρφοίρι f. Wurzel. + goth. vaurt-i-s f. Wurz, Kraut, as. wurtja., ahd. (wurzja) mhd. würze f. Würze (eigentlich Wurz, Wurzel). ἐδο-ρ-, iol. βρόδο-ρ für ρφοδο-ρ n. Rose, armen. vard Rose gehört ebenfalls hierher und bedeutet ursprünglich bloss Wurz, Kraut.

vardha n. Wort, von europ. var reden.

lat. verbu-m u. Wort. + lit. varda-s m. Name; preuss. wird-s m. Wort; goth. vaurd-a n. Wort.

-vardhya n. von vardha, am Ende von Zusammensetzungen.

lat. pro-verbin-m n. + goth. ga-vaurdja- n. Rede, Gespräch.

varp werfen.

ροιπτω, φίπ-τω, φίπ-ή f. + goth. vairp-an werfen mit unverschobenem p wie oft.

varmi m. Wurm, von ig. var, val wälzen.

ilauci, acc. 12μωτ f. für ελίμωτ Warm; lat. vermis- m. Warm. + gokh. sarm-is, as. shd. mdd. warm. m. Warm; vgl. für die Bilding sirkt ürmi (für varmi) f. Welle. — Die Annahme, als sei varmi nas "kvarmi undes asa ig, karmi Warm entstaden, ist völlig grundle. Die Mittelform kvarmi ist nirgends nachtzweisen, eine reine Fiction. Anch widespricht lit. kirmis Warm. Da nämlich das Lit. mit dem Deutschen sewälich naher zusammengehört, so müssten das Urdentsche und das Graccitälische von einander unabhängig ment die Form kvarmi prodnict, und dann obenso unabhängig von einander durch Autsusung des Anlants darans varmi gemacht haben. Wie unwahrscheinlicht Urbritzen bezeichnet var, val auch sont die Beweggne der Warms, vgl. Heych sösla (d. i. graks) σεκίξε, čúlares (= galeras) σεκάφεις bewegt sich wurmförnig s. cartius 512.

varsa oder varsu Gipfel, Höhe. lat. verr-ûca f. steile Höhe, dann Warze. + kal. vrüchê m. lit. virszu-s

m. Gipfel, Höhe.
val wählen, wollen = ig. var.

βίλομαι, βούλομαι will; lat. volo velle. + goth. viljan wollen, valjan wählen; kal. volja f. Wille, vol-iti wollen.

vala gut, wohl von val wollen.

Vgl. sakr. vara best. βεί-τερο ς bosser, gut comp. von \*βελο- gut, wogegun βελτ-ωίος, βελτ-ωίος besser, best von \*βελτο part. pf. pass. von βελοsew will stammen. + goth. vaila- gut, wohl, shd, well, engl. well.

valk, valkati entlang reissen, furchen, schleppen, ziehen aus ig. vark, vrak, vrask reissen.

lizu für relixu ziehe, όλα-ό-; m. Zug, ολξ, αλλαξ, άλαξ, άλοξ f. (für dzier-) Farche, tlxo; n. Riss, Wunde, Geschwür == lst. ulcus n. + lit. ulkin = tlxu, vilk-ti ziehen, schleppen, valk-iöti heramschleppen, velkfüi pl. Zoggschleife; ksl. vlač-ą vlač-ati ziehen, tlxes.

valka m. Wolf = ig. varka m. Wolf. ½100-5 m. Wolf; lat. lupu-8 m. Wolf. + lit. vilka-8 µm. ksl. vlūkā m. goth. valf-a-8 m. Wolf.

valtu m. Bedeutung, von val wollen.

lat, vultu-s m. Ausdruck, Miene. + goth. vulthu-s m. δόξα, Wichtigkeit, Herrlichkeit vgl. vulth-ra- wichtig, werth (bedeutend).

valtura bedeutend, von valtu,

ρλοσιφό-ς bedeutend, ansehulich, tüchtig. + goth. vulthra- (von vulthealas für vulthura) wichtig, werth. Da das Stammwerb val wollen in Griechischen ρολ lautet, so ist  $\beta$  für  $_F$  ganz in der Ordnung, für die Suffazblildung vgl. d- $_F$ fouvo- $_G$ vondig, leicht = sakr. vätula windig, leicht

valv, valu volvo = ig. var, varu.

cf. sskr. nlůta m. Boa (= volůta-s?) εlλίω; lat. volvo. + goth. valv-jan, valv-is-ôn wälzen. In der Form varu wohl sohon indogermanisch, vgl. sskr. varu-tra = ἐλιτρον.

vavaryâ f. Viverre, vom Intensiv von var.

lat, viverra f. + lit. voveré (= voverja); lett, wâweri-s m. altpreuss. V. weware f. Eichhorn; kel. vêverica f. Eichhorn.

vasarina zur guten Jahreszeit gehörig, von ig. vasara. talepro-c für "stosporo-t lenzlich; lat. vernus, stark contrahirt aus virinus, vererinus, veserinus dass. + lit. vasarina-i pl. m. Sommerkorn, ei-gentlich adj. sommerkorh mit Ergänzung von javai Getreide, vasarin-i-d. i. vasarin-ja-s sommerkorh.

vaskara m. Abend, von vas uskati dämmern. εσπερο-ς aol. εέσπερο-ς m. Abend; lat. vesper m. Abend. + lit. vakara-s

π. ksl. večerů m. Abend.

vaskarina abendlich, von vaskara.

έσπερινό-ς abendlich. + ksl. večerină abendlich, vgl. lit. vakarini-s abendlich = ksl. večerină abendlich, večerinja f. das Abendgebet.

vastyå f. Kleid, vgl. ig. vasti vestis.

gr. dialektisch γεστία d. i. εεστία, ἔνδυσις bei Hesych. + goth. vasti, Thema vastja f. Kleid.

våtalya Wunde.

wheth  $\eta$  f. Wunde vgl. Hesych. yareth  $\eta$  d. i. fareth für fareth, + lit votélis m. Thema votelja-s, kleine Wunde, demin. zu voti-s = lett. witi-s f. Wunde. Suffix wie in parkalya w. s.

våra glaubhaft, wahr, von ig. var glauben.

lat. vèru-s wahr. + as. wâr, ahd. wâr und wari, mhd. wâr und waere wahr.

vårå f. Sorge, Hut von var hüten, wahren.

ωρα f. Sorge, Hut. + ahd. wâra f. Acht, Sorge.

våsta wüst,

lat. vastu-s, vast-are. + as. wôst , ahd. wuosti, mhd. wüeste wüst, öde,

leer; unschön, unsauber: verschwenderisch, as. wöst-jan in å-wöstjan verwüsten, ahd. (wuostjan) wuostan, mhd. wüesten wüst machen, verwüsten.

#### vik pf. vaika kämpfen, schlagen.

lat. Vica Pota, vinco, vici, vic-tum siegen, vic-tor, vic-tor-ia, + geth.tor, vic-tor-ia, + geth.tor, vica, visha, veigen, xish (= vici) vigens strevien = aloh vigan, visha, avigen kimpfen, kriegen, goth vaih-jon-f. Kampf; abd. wihan part, gi-gen bid. When vermichten, an Grunde richten scheint ganza dassen weben general vigan mid. When vermichten, an Grunde richten scheint ganza dassen weben ganz hachen.

#### 2. vik vaikati weichen.

stixe, tixe weichen. + ahd. wihhan, nhd. weichen, wich geht streng genommen auf vig zurück, das aber wohl nur als eine Nebenform zu vik, vaikati = stixe gelten kann.

vid sehen, bedeutet mit Praepositionen zusammengesetzt in europ. Sprachen: scheel sehen, neiden.

lat. in-videre, in-vid-us, in-vid-ia. + lit. ne-vid-ona-s m. Neider, pa-vyda-s, pavydà m. f. Neid, pa-vydziu, pavidėti neiden; ksl. za-vida f. Neid, za-vidėti neiden.

vidaya sehen, von ig. vid.

lat. video, videre sehen. + goth. vitan, Thema vitai-sehen. Eigentlich Denominativ von \*vida sehend = lat. (in)-vidu-s.

viparāya, viparāyati schwingen, von ig. vip vibriren, zittern.

lat. vibrare schwingen. + lit. vybur-ti, vybur-ó-ti schwingen, herumdrehen (sodann anch um Jemand herumschwänzeln, schmeicheln).

vira m. Mann, neben ig. vîra.

lat. vir Stamm viro- m. Mann. + goth. vair-a, ahd. wer m. Mann.

vis sehen, aus vid+s.

rīσāμι, Ισαμι weiss; lat. visere sehen, besehen, besuchen, vis-it-āre. + goth. ga-veis-on nach Jemand sehen, besuchen, heimsuchen, nn-veisaunwissend, nhd. weisen, wies, weise.

vîti f. vitis von vî viere.

lat. viti-s f. Ranke, Rebe, speciell Weinrebe, Weinstock. + ksl. viti f. Rebe, res torta in modum funis, pa-viti f. vitis; ahd. wit, mhd. wit(i) f. Weidenstrick.

vîtyâ f. Weide, salix.

hia (für seria, vgl. Hesych. yırlar inia) f. Weide. + lit. vyti-s in zilvyti-s m. graue zilas Weide vyti-s, Thema vytja-s; an. vidhi-r m. ahd. widi f. (= widja) Weide. Vgl. lett. witol-s m. Weidenbaum.



vîya gewunden von ig. vî viere.

υίον (für χεjο-ν) ἀναδενδράδα (wilder Wein) und υίην τὴν ἄμπελον bei Hesych. + lit. i-vyja-s gewunden, geschlängelt, lett. wija f. Zaungeflecht

1. vai wehe!

lat. vae. + goth. vai; lett. wai wehe!
2. vai- übel-, miss-, un- praefixartig gebraucht.

lat. vė- in vėcord- (ibėlherzig) mainnig, vė-grandi-s nicht gross, vè-skau-(mgesund) mainnig, vė-pallidu-s schlimm blass, Vė-jov-s der böse Japi ter n. s. w. + goth. vai in wal-dedj-au. Ucbelthister (dedi- That) vaja-merjan (ibėlreden) listern, an. ve-sael-l unselig, ve-soel-dh f. Unselide. Ungribek.

vaitanâya jagen, von ig. vî treiben.

lat. vênâri (für vêtnarı) jagen. + ahd. weidinôn jagen (?).

vaitvâ f. Weide, von ig. vî viere.

olσώα f. (für τοιτου) Art Weide, Dotterweide. + altprenss. V. witwa-acc. sg. Weidenbann. ape-witwo f. Uferweide, eigentlich Wasser(spe)-

## S.

sak sagen (zeigen).

weide vgl. ksl. větvī f. Zweig.

hom. I-onter sagt, fir-onter er sagte, fir-onte, fir-onte, fir-onte sagt.

Fir-fire ib in sage, rede, fit. fir-ont-fire; lit. sec-onte est, toxic ast, respondit, fir-ecctiones, marrationes; in-secendo, dicendo, in-excit, dixit, sectors m. Rode; unther, pro-sile-unter declaraverint (nach Cartins). + lit. sak-ad, sak-yit sagen, as. segg-jan, add. seg-jan sagen; vgl. sekr. edo, skyvati zeigen und kil. sock; sock-tis siegen, wom side sig-n-n-n. Zeichen stellt. Wegen der lotztverglichenen Wörter ist woll eine Nebenform wak anzunehmen.

2. sak schneiden.

lat secura, sect-iren, jase-dri's f. Beil, ascotor, secsepita, sect-iren, sigmen, segment-tum, sica f. Dolch, secenia f. Sichel, — lit, syk-is m. Schlag, Hieb, Amatz, sodann simmal — kel. sêt m. Schnitt, Schlag, Hich, akke, aêt-is hauen, spathen ("vær radis sek" Miklonich) sêt-s (cacdes, sêt-iren n. Beil), sêt-pra f. Beil), sêt-nți secare; ahd. sêg-ass, mhd. sêg-men S. Sense, an. sêg-dr-m. Sichel (Schwert post), shich sage, mhd. sage, sege f. Siege, ahd. sêt, mhd. sêch n. sêche f. Plüggeser sep. Plüggeshara, Karat, auch voul ahd. suohă f. Dege md Furches, sech ogoth, saint-an, sahv sehen gehört hierher, eigentlich sichten, dann vie cerrares sehen. Dieses Verh, objetich mur auf curpophaschem Gobieles nachmweisen, ist das Stammwort zum ig: ski (akan) schiiden, graben, wer se sich verhält wip zer zu pri, bhas zer psi, mar zum ät n. s. wer saksa n. Schärfe; Stein von sak secare.

lat. saxu-m n. Stein. + an. sax, ags. seax, ahd, mhd. sahs n. Messer, Sachs, Eisenspitze eines Geschosses, Schneide des Pfeils. Vgl. ig. nnd europ. akman Stein und Schärfe.

sat satt, sattsam.

lat. sat. sat-is, sat-ur. + lit. sot-a-s m. Sättigung = goth. soth-a-s m. Sättigung; lit. sot-i-s f. Sättigung | ksl. syti f. Sättigung; ksl. sytä satt = goth. sath-a-s satt, sattsam; goth. sath-an, soth satt sein.

sati f. Verlangen.

lat. siti-s f. Durst, sitio, sitire. + ksl. choti f. Verlangen, Begehr, choita chotiti wollen, begehren.

satyâ f. Sätte, Sattheit, Sättigung von sat.

lat. saties f. Sattheit. + abd. (sati) seti, mbd. sete, sette f. Sätte, Sattheit. Sättigung.

sada m. Weg, Gang von ig. 2 sad.

odo-c f. Weg, Gang. + kel. chodû m. Weg, Gang.

sadi, sâdi Sitz, von sad. lat. sêde-s f. Sitz. + mhd. saz pl. setze m. i-Stamm, Sitz, Satz.

lat. sēde-s f. Sitz. + mhd. saz pl. setze m. i-Stamm, Sitz, Satz sadra m. f. Sitz, Sessel, von 1 sad sitzen.

ldog f. Sizz, Sessel: lat. sella f. (für sedla) Sitz, Sessel. + goth. sitl-a-s m ahd. szal m. Sessel.

sanaka ältlich, alt, von sana alt,

senex alt, m. Alter, senica f. Alte. + lit. senoka-s ältlich, alt.

sant sentire, eigentlich eine Richtung nehmen.

ssatio, sensam (sent-tum) sent-îre, sensus- m. sent-ent-ia. + kal. seță seșér; abd. (sindan) sinana, ann nhd. sinnen, eine Richtung nehmen, geben, reisen, fortgehen, kommen; seine Gedanken worsuf richten, sin-me, trachten, verlaugen, begehren; an. sinna ft. simni n. (f. sinthja) ani-mas, simas abv. aninum advertere.

1. santa Urheber. Von ig. san sinere.

αὐθ-ἐρτη-ς m. (Selbsturheber) Thäter, Urheber, αὐθ-ἐρτικό-ς; lat. sont-schuldig, in-sont- muschuldig, sont-icu-s. + as. sund-ča f. Sünde.

2. santa m. Richtung, Gang von sant.

goth. sinth-a-s m. (Gang! Mal. ga-sinth-an- m. Reisegefahrte, as. sidh m. Weg, Richtnng, ahd. sind, mhd. sint gen. sinn-es m. Weg, Richtnng; davon an. sinna, as. sidhön gehen; reisen, ahd. sindön mhd. sinden geben, reisen, wandern; trachten, verlaugen. + altirisch set. cambr. hint [— sint] Weg, s. Ebel, Gramm. Celt. 123.

sap sapyati schmecken, merken, einsehen.

Pick, Indorerm, Wörterbuch, 2, Aufl.

σαφ-ής merklich, deutlich, σοφ-ά-ς einsichtig, 2f-deφ-ος, σύφ-εξ Most: lat. asplo, supere schmecken, einsehen, sap-a Mostanti (daher ahd. af, ahd. Saft) sap-ient- weise eigentlich part, praes. von asplo, aspor m. sapi-dus. + ags. sef-a, seof-a m. Einsicht, ahd. ant-seffan, praet. satsuoh einsehen, int-sebian gustare. (Nach Curtius)

# sabha Pronominalstamm, selbst, eigen.

oye-iç sie, oyé- $\gamma$ - ihnen eigen, eigen, oyé-repo- ihr. + altreuss, subatrichtiger suba) nom. sub-, sec.  $g_2$  subba-n, sec.  $p_1$  subba-se selbt,  $q_2$ egen, propris, mit dem Artikeli derselbe; goth. si-ba selbst besteht sus denselben Elementen sa+-bas, doch ist das erstere durch 1 erwiter, wis sub-, oya-, oya- nit sraw.  $\epsilon$ . versfosst gegen die griechischen Lautgesetze, da ursprüngliches + inder + orepresentur vind. bla findet sich auch sonst in europsisches Sprachen als pronominales Element, so im hom.  $q_1^{\omega}$  wie, lit. bey und. alfièrens. Sa. be (geschrichen hab, bab) und und sonst.

sama einer, irgend einer = ig. sama der selbe, der gleiche.

άμό-θεν, άμ-ως, άμά-κας einmal. + ksl. samű heiset auch einer, irgend einer, goth. snm-a-s irgend einer, ein gewisser. pl. Einige.

sarp schneiden.

lat. sarp-io, sarp-ere schneiteln, sar-men, sar-men-tu-m n. Reiser. + ksl. šrāp-ā m. Sichel; ahd. sarf scharf (?).

sarpa Sichel, von sarp.

α̃οπη f. Sichel. + ksl. srūpū m. Sichel.

sarbh, sarbhayati schlürfen.

boşdu für googdu schlürfe; lat. sorbeo sohlürfe. + lit. srebiù, sréb-ti
sehlürfen, sriubă f. Suppe, nel. sreb-sti, sreb-sti schlürfen s. Miklosiek
unter srüb.

#### sala n. Boden, Grund (svala?).

lat solu-m n. Boden, Grund, sol-in-n n. Sitz, Stubl, Thron, con-ul, praud. + Kal. selo n. éygér, finadux, Wohnung, Gegend, in Zusanniensetzing sülü locum tenens, pa-salü, selitra f. = goth. salitbra f. Weihneng. Dava acti-dr. 1, Bank and vgl. salman, svalman, lit. sella-s Bank, fax, sal-gen. sal-s, salar m. donnes, Saal, ags. abd. sal n. mhd. sal m. n. Saal, grossen une ein Germach haltendes Gebünde.

## salaka Robbe, Meersäugethier.

σελαχος, σελάχ-ιο-ν n. σελαχ-ια-ς m. Meetsäugethier, wie Robben u.s. v. + an. sel-r, age. seolh, ahd. selah m. Robbe, Seehund. Von sal flieseen (setwimmen?).

salaka f. Salweide, von \*sala Wasser.

arkadisch  $\ell \lambda \ell x \eta$  f. Art Weide; lat. salix f. Weide, Salweide. + ahd. salahā, salhā f. ags. sealh Salweide.

salakîna von Salweiden, salakâ.

at. salignu-s von salix. + ahd. salahin von Weiden. salâ f. Insel (Wasserland, Aue).

lat. in-sula f. Insel. + lit. salà f. Insel.

sali f. Salz, ig. sara Salz.

èi- Salz, Meer, ἀλί- in ἀλι-εὐ-ς, ἀλί-πλαγκτο-ς u. s. w.; lat. sal m. sale n. Salz. + ksl. soli f. lett. sal-i-s f. Salz.

salîna salzig, von sali.

žiero-; salzig; lat. salinu-s in salinu-m n. Salzfass, salina-e f. Salzwerk. + ksl. solīnū salzig.

salman m. n. Gerüst, Sponde vgl. sala (sval?).

ofina n. Getäfel, Verdeck, Ruderbank, seine in försteiner für sürs reiner mit guten Raderbanken. + as. selme, ags. sealma m. Lager, Beta, Bettstelle.

så säen.

lat sero (= se-so) sé-vi, să-tum, serere săen. + lit. sé-ja, sé-ti; kel. séja sé-jati; goth. sai-an, sai-so säen. Vielleicht könnte man hierher zieben sskr. sasya n. = zend. hahya n. Getreide.

saval m. Sonne s. ig. savara.

lat. sôl m. Sonne. + goth. sauil-a n. ags. an. sôl f. Sonne. r nur in  $\mathcal{M}\varphi$ s. ig. savari.

savalya m. Sonne s. ig. savarya.

illio-s, ήλιο-s dialektisch ἀβέλιο-s d. i. ἀ<sub>σ</sub>ελιο-s m. Sonne, Sonnengott. + lit. saule = saulja f. preuss. V. saule Sonne.

sâka, svâka m. Viehhürde, Pferch.

σρός wohl für σρηκό- m. Hürde, Pferch. + ksl. o-sêkû m. Schafhürde,
ο = ἀμμί, γgl. ahd. sweiga mhd. sweige f. (Rinderherde, Weideplatz,
ßinderstall, Viehhof =) Rinderhürde. Von svak σάττω sancire Nebenform ru sakr. svaj umfassen.

sågya, sagya spüren, suchen.

lat. sagio, sagire spüren, wittern, scharf wahrnehmen, såg-u-s (witternd =) rukunftkundig, weissagend, sag-ax scharf spürend. + goth. sokjan, abd. (suochjan) suochan, mhd. suochen suchen.

sâman m. n. Same, von sâ sāen.

ht. sèmen n. Same, Sèmon- m. alte Saatgottheit, sèmen-ti-s f. Saat. + lit. sèmb, gen. sèmèn-s m. altpreuss. V. semen, ksl. sème n. Same; as. ahd. simo, mhd. same, Stamm samen- m. Same. sâvâ f. das Säen, von sâ.

lat. Séja f. die Gottheit des Säens, das personificirte Säen. + lit. séja f. das Säen, die Saat, die Saatzeit.

såla (svåla?) heil, gut, gütig.

lat. sõhu. in sõld-sir begüügen, tristen, sõld-men, sõld-eium, consõlitus aach volh sõlolus beili, grans, pra, lanter für võlus, viei erhelli sõu sõit insimme das hette, vollkommente (Wahrzeichen) und sõld-sie sõit sietimes das hette, vollkommente (Wahrzeichen) und sõld-sie sõit sietimes das hette, vollkommente (Wahrzeichen) und sõld-sie sõit vale lati, denn einmal virid sarva schon durch lat. salva-s reprisentitt. so dann ahe virid ly nie zull, vieimehr ist die Verbrinding ly im Lateis aansserts heliebt. + goth, sel-se taugiich, gat, mhd. (sāl in) sähliche sõi gükchringnede Weise, sa. sählig mhd. sael-se süggi, sahl. sül-si-si sõid-saelde f. Güte, Güück, Heil, Segen; kel, sulej besser = lat, sõlis-is sõid-siid-sel-sel-vollkomment, güöckiichet.

si und syâ syâyati sieben.

σάν (= σjσjω) σή-θω siebe, ση-σ-τρο-ν n. Sieh. + lit. sijójn, sijóti = lett. sij-át sieben, siehten; vom Stamme si lit. sê-ta-s m. Sieb = ksl. sito n. Sieb.

silaya, silayati schweigen.

lat. sileo, silè-re schweigen, sile-nt-in-m. + goth. silan, Stamm silai- in ana-silan schweigen.

sîman m. Band, Riemen, von ig. si binden.

fore gen, press on a Manner, plant and present a senior as small, see sinks, Terms simmar in Band, Sell, Riemen, an seism-ar im, Gold, Sil-berdrahst, simi in. funis, vinculum. — Ob orqeé I. Band, Sell mit gold, salla in in sealijan an Sellen hinablassen, an sell, as, sell, abd. and h. sell. Strick, Fessel = ksl. silo n. Sell zusammengebört, jat sehr zweifelhalt.

sulyā, svalyā f. Sohle, Fusssohle; Sohle = Schwelle, κοηπίς.

ibief i. bei Hesych. ibief: rojc sequentforce répore; lak. solae f. Sohle, + gabat sulja f. Sohle, ga-suljan 0-publore, fundare, dazu aga. syll, sylle f. ndd sull Schwelle, abd. swelli n. mbd. swelli n. f. nbd. Schwelle, basis; rs sulja Sohle abd. swilo, swil mbd. swile m. Schwiele, Fussohle. An Eulehanng ist offenber gar nicht zu denken. Zu europ. sval achwellen.

sûi f. Sau = ig. sû Eber, Sau.

lat. su-s. suis i-Stamm f. Sau. + ags. sú, engl. sow, uhd. San pl. Sane i-Stamm.

sûîna, sûaina schweinern, vom Schwein.

lat. snina-s schweinern, vom Schwein. + kal. svinü achweinern, svina-n. Schweinchen, svin-ja f. Schwein, San; goth. sveina-n. Schwein, eigentheh ntr. eines adj. sveina-s kal. svinü achweinern, vom Schwein, wie galtein-a. n. junge Ziege das substantivirte Neutrum von gaitein-a-s = haedina-s ist.

sûka, sauka m. Saft von suk.

lat sácus m. Saft, súc-ina-m. n Bernstein, sácinus- aus Bernstein, wohl no sácus; die Entstehung desselben aus Baumhars war den Alten bekanst, wie die Fabel von den Phaetbouschwestern beweist, + mhd. sosch na riehen-souch m. Rautensaft, v. 21, anch kalt soku m. Saft, schild von Saft, beind von Saft, blit sakas- Harr beweist; die slavollstaische Grundform ist swaks nor wark = alle webban herrorottel sich sie.

sûta genäht, part. pf. pass. von su, siv.

vgl. sskr. syūta genāht. lat. sūtu-s genāht. + lit. siūta-s genāht, benāht, genicht, dazu ksl. sito Wabe — Genāhtes vgl. lett. schu-ni-s — sju-ni-s Rosigscheibe pl. Zellen der Bienen und "wenn von Bienen die Rode ist, so beiest schu-t (= sjut nähen) die Zellen machen" Stender s. v. schut.

saima Seim, Flüssigkeit.

κίμα n. Blut, αίμο- in δμ-αιμο-ς, άν-αιμο-ς und sonst. + an. hunangκέm-s-r m. ahd. seim m. Seim, dickfüssiger Saft (?).

skat springen.

lat. scat-ère, scat-ère hervorspringen. sprudeln. + lit. skas-tn, skat-au, skas-ti springen. hüpfen.

skap, skapati schaben, kratzen, scheeren, graben.

suis-rea, Î-assey-si, I-assey-re graben, hacken, σεσι-stri-e ποπιτεί-ς πο Kohabell, Beil, σενίφ-αγο-ν κ. Schabbell, Beil, σενίφ-η = ενίφ-η f. Nessle, rein-rea Wolle kratzen, ενέφ-αλο-ν n. Kratswolle, Wolle; lat. seabore whaben für scapere, wie erhellt aus scapens alt neben seabrens, partpres act von scabrere denom. ron scabro schäft, scabie-st f. Krätze γd. gr. dialektisch σκουφ d. i. σεσι-ε- Krätze bei Hesych, scob-s Feil-

spinne, seob-ina f. Feile. + lit. skap-ôti schaben, schuitzen, kap-a-s m. Grabhügel, kap-óti graben; ksl. skep spalten und skob schaben s. Miklosich s. yv. nsl. skob-a f. Leiste, kal. skob-li m. nsl. skob-elj Hobel, kop-aja kop-ati graben = lit. kapoju, kapoti graben; an. skafa, aga. scafan, goth. skaban, skof schaben, an. skjaf-a f. Beil; goth. skap-jan. skop schaffen heisst wohl eigentlich schnitzen wie lit. skap-oti; ahd. sceffan, scuof schöpfen etwa entwickelt aus "graben", σκήπ-το-ν n. Schaft. Stab, Stütze stammt von σκήπτω stützen und darf mit an. skapt n. as. skaft, ahd, scaft m. Schaft wohl night identificirt werden, da dies von skaban schaben stammt; ebenso ist lat. scapu-s Schaft, Stab auf skap stützen zu beziehen, während lit. szapas Halm, Ast nserb. ščěpa f. Scheit Holz, oserb, šćep-ić pfropfen auf skap findere znrückgehen. - Im Arischen ist von diesem weit verzweigten Verb keine Spur anfzufinden, man mnsste denn sskr. kambala m. n. Wolle zum gr. zwagalo- Kratzwolle stellen wollen, was aber bei der Vereinzelung des sskr. Worts sein Bedenken hat.

skapa Schaff, Schiff, von skap.

ezséy-zi-o-Schöpfeimer, zsáy-q f. Trog, Wanne, Islainas Schiff, εseq-si-f. klicines Gefáse, ακόγ-q m. und σκόγ-q-n. Becher. + ahd. schif. kleines Boot (wohl au lat. esapha = zsáyq entlehnt) ahd. escho, mbd. eshapfe Schöpfgefáse, sa. scap, ahd. esaph, mbd. schaf gen. schaff-en. Schiff, schiff,

skapala Haar von skap.

lat. capillu-s m. + altpreuss. V. scebeli-s Haar, vgl. goth. skuf-ta-mmhd. schoph, schopf m. Schopf.

skapå f. Schabeisen, Hobel von skap.

 $\sigma x i q \alpha$  f. gewöhnlich  $\xi i q \alpha$  das Eisen am Hobel. + an. skafa f. Schabeisen, ahd. scabā f. Hobel, vgl. anch an. skjafa f. Beil. Hierher gehört auch offenbar  $\xi i q$ -or n. bei Hesyeh. auch  $\sigma x i q$ -oc Schwert.

skapta gegraben, part. pf. von skap.

σχαπτό- in Σκαπτή ΰλη (der umgegrabene Wald) Name eines Ortes in Thracien. + altpreuss. en-kopt-a-s begraben.

skapra rauh, scharf von skap.

Extended: myth. Bruder des Assuer also der Schroffe; lat. scaber, scabro- für scapro- wie erhellt aus altlat. scaprens = scabrens von scabrère rauh sein. + lett. skabr-a-s splittericht, ranh, scharf, hart.

skampa karg, geizig, von skap schaben.

ชมหัดอ์-ร, ธมทัจอ์-ร, ธมทั้ง und มทักอ์-ร sparsam, karg m. Knauser, Knicker, วุทที่สุ-ลท m. Knauser, มนุเดิ-เรี knickerig; die griechische Grundform ist °σκιμπο- = °σκαμπο. + lit. skupa-s karg, skup-ftı geisen ustlehnt aus ksl. skapu karg, geizig. Vgl. sskr. kshap, kshap-ate sich kastejen?

- skar, skarati scheiden aus ig. 4 skar, skarati.
   zel-νυ, zel-τό-ς scheiden = lat. cerno. cer-tu-s, crê-tu-s. + lit skiru, skir-ti scheiden, sondern, sichten.
- skar scheeren, aus ig. 4 skar.
   κείρω = κερ-jω, ε-κάρ-ην scheeren, vernichten. κοιρά f. Schur. + shd. scëran scheeren, mhd. scher scheeren, belästigen, uhd. scheeren, schor,

scéran scheeren, mhd. schern scheeren, belästigen, uhd. scheeren, schor, gescheren, ahd. scérá f. Scheere. skark verschränken, schräg gehen. lat. sacc-er m. Schranke. orge f. Kreuz (= verschräukt) scri-nin-m (für

lat. carcer m. Schranke, crue f. Kreuz (m. verschrünkt) serf-niem filt serfeniemin m. Schranke, + kai, kroné quer durch per, praspoc. c. acc. und skrozé durch praspos, geneiusanne formulform skrozé; ald. skrank, kranch, mhd. «schranc pl. skrhenke m. Schranke, skriteri Verschrünkung, Wiodung; Betrug, mhd. schranke m. Schranke, Schrank, Pabilter, mhd. schrage m. Gotstell aus girem Balten mit schräg eingesetzen Beinen, mhd. schregen mit schrägen Beinen gehen, nhd. schräge, Schragen, Schranke, Schranke,

- skarta geschieden, gesondert part. pf. pass. von skar.
   zorró-5 gesondert, geschieden; lat. certu-s entschieden, cert-åre, crétu-s,
   dis-crétu-s. + lit. skirta-s abgesondert, geschieden, verschieden.
- skarta Fell von ig. skar.
   skortu-m p. Fell, Haut, Leder, cort-ex f. Rinde. + and. herdo metallus, schweiz, herde Schaf- oder Ziegenfell.

skarti f. das Scheeren, die Schur, von skar scheeren.
ziges-5 f. das Scheeren, die Schur. + ahd. scurt f. i-Stamm, das Scheeren, die Schur.

skardan m. Angel von ig. skard springen. lat. eardon- m. Angel. + ahd. seardo Stamus sperdan- m. Augel, auch sperd-ar, skerd-ar m. Angel.

skarp, karp wenden, drehen, wölben, krümmen.

»jas-on, H. Handgelenk, zeusr-viet gewandt, behend, sequ-slape-ri,

»is-or, a kalpa, + jik, kraji-pjd wanden, drehen, sklap-a- sn, Gewölbe
pob, hrairh-an sa, hreafras isch wanden, drehen, gak hrif engli
Gewölbe, Dach, goth, hrilf-tri f. Gewölbe, Sarg, age serif, serf n. Höble.

Gemela, Raysi, Vgl. stark, hakspara Schädel(wölbung?).

skal skalyati spalten, graben.

sniles = σχαλ-je scharren, schüren, schürfen, grahen, hebacken, σχαλε-; m. σχαλ-id- f. + lit. skelin, skel-ti spalten, skil-ti Feuer anschlagen. Aus skar scharren. skala Stein von skal.

χάλ-tf für σχαλ-tf, σκαλ-tf f. Bruohstein, Caement = lat. calo-f. Stein, Kalk, calic-åre betünchen, calo-ulu-s m. Steinchen. + kal. skala f. Stein; goth. skal-ja f. Ziegel. Europäisches skala wird mit Sicherheit erschlossen.

skalama Verderben von skal = skar.

lat. calami-tât- f. calam-it-ôsu-s, in-columi-s. + ahd. scalmo, scelmo, mhd. schalme, schelme m. auch schelm f. pestis, pestilentia, Seuche; körperliches Gebrechen. Hat sich später zu nhd. "Schelm" entwickelt.

skalp scalpere = ig. skarp.

xolán-re hacken, behacken, behauen, einmeisseln, xolan-rής m. Meissel; lat. scalpere, sculpere, sculp-tor m. + lit. sklemp-iu, sklemp-ti behauen.

skalpa, kalpa m. Wölbung von skarp. πόλπος m. Wölbung, Bausch. + lit. sklépa-s m. Gowölbe; ags. hvealí

gewölbt, f. Gewölbe, Wölbung von mhd. welben walb sich wölben, daru goth. hvilf-tri f. Gewölbe, as. hwelb-jan, ahd. walh-en sich wölben.

skalmå f. Messer, von skal.

σκάμη f. Messer, Schwert (soll thraois<br/>oh sein). + an. skålm f. kurzes. breites Schwert.

skava der da schaut, sieht von ig. sku.

σπορο- in 3νό-σπορο-ς, 3νό-σποο-ς Opferschauer, -kenner, davon ποών a skavaya; lat. caveo bin umsichtig, hüte mich. + goth. \*skav-a- der schaut, sich umsicht, sich vorsicht, us-skav- vorsichtig, us-skav-jan zur Besinnung bringen.

skavaya schauen, merken, denom. von skava.

»of» kenne; lat. cavoo bin umsichtig, hüte mich. + lit. kavõju, kavõti
hüten, bewahren, ksl. čuja ču-ti erkennen, merken; as. skawön ags. sceavian ahd. soawõn sohauen.

skâpa, skampa verstûmmelt, castrirt von ig. skap.

\*\*\*epo-6- verstûmmelt, taub; lat. câpu-s, câp-ôn- m. Kapaun. + lit. skapa-s

\*\*\*m-Hammel vgl. kel. skop-iti castriren, skop-ioi Castrat, Schôps: gotb.

hamfa- verstûmmelt, as. háf verstûmmelt, verkrûppelt.

skåvara m. Schauer; Nordwind, von sku.

lat. cauru-s, côru-s m. Nordwestwind. + lit. sziaurý-s m. Nordwind. sziauré f. Nord; kal. séverű (für skéverű) m. Nordwind: goth. skurs f. skurs vindis λαϊλαψ, ags. scůr, shd. scůr, mhd. schůr m. Wetterschauer. Unwetter. Berichtigt nach Joh. Schmidt, Beiträge VI, 2.

skávarina adj. zu skávara.

lat caurinu-s vom Nordwestwinde. + lit. sziaurini-s nördlich; ksl. séverinu ἀρχιικός, βόρμος.

skidh, skaidhati scheiden, von skå, ski.

L castere spatten, perhaene, zerschneiden, dé-cidere entscheiden, casd-s 6.5 cas-lu-m fire cacd-lu-m dessel, cas-la-w meissel, cas-ments-m n-rucht-in, cases für cacd-ta-Hieb, an-ci-le- + lit. skédu skédin, skés-schieden; rubal, schieden scheiden schieden, ternan, abd. skid on scheiden str. skedu skiden schieden str. skedu ske

skudha Mist.

σχυθο-ν Schweinemist, χυθώδης = χυθοειδής δύσοσμος Hesych. + lit. wds-s = lett. sud-s-s m. Mist. Koth.

skûta Schild, von sku bedecken.

ıt. scütı-m n. Schild. + ksl. štitü m. Schild für skjutu, skutü nach Joh. chmidt Beiträge VI, 2 S. 129 ff. Eigentlich wohl "Hant" goth. skaudachah heisst wohl anch eigentlich "Haut, Leder" vgl. σκινο-τομείν schnstern.

skûra bedeckt von sku bedecken.

skauda Vorsprung von skud vorspringen.

st. canda f. (Vorsprung und so) Schweif, cand-ex m. (vorspringender) Ilots, Stamm. + goth. skauta- m. (Vorsprung) Vorstoss, Franse am Ileide, Rockschooss, an. skaut n. Zipfel, Schooss, ahd. scöz m. scöza f. Ilridschooss, Schooss.

1. skrap sich räuspern, ausspeien.

rędza-topus riaupere mich, zgdz-uz für zgenz-yz n. Spocke, Auswurf, growes für zgenz-z-e l. das Spocken, Auswerfen, zgdzye im Pisch, genz für zgenzu, ozgenz. + lit. skrep-lei m. pl. Auswurf, Schleim im litte, skrep-loit Schleim auswerfen, lett. krip-tär täuspern, auswerfen, krip-tä-s f. pl. Auswurf, krip-alát auswerfen. Vgl. lat. scrup-ta f. unnitülcher Weit (Jauwurf).

2. skrap, skrapi Grube.

lat scrob-s, scrobi-s f. Grube, Grab. + ags. scraf, scref n. Höhlung. Grube.

skrar schreien, schrillen.

züzę-κζω rauschen, jauchzen. + ags. serall-etau, an. skröll-ta, ditmars. schrilen. nhd. schrillen.

stag, stang stinken = ig. stag stossen, tangere.

rnyy-ó-; ranzig, τάγγη f. τάγγ-ο; n. das Ranzigwerden. + ags. stincan, abd. stincan, stanc, nhd. stinken, stank, gestunken == goth. stigqan, stagq, stagqans anstossen == lat. tangere; ags. steno ahd. stanc m. Ge-

ruch, aber goth stuggs. n. Stoss, Anstoss. Da auch die Refleze vor stag stossen im Griech, und Lat, das anhattende s eingebüsst. — resjow, lat. tango — so ist reypo- für stangs gann in der Ordnung. Erropäisches stag stangati stinken, riechen und stanga Geruch ast zu erschliessen.

staga m. f. Dach, Decke von ig. stag decken.
στέγη, τέγη f. Dach, Decke; lat. toga f. Dach, Decke, toga. + lit. stogam. Dach; kal. o-stega m. vestis, toga; an. thak, ahd. dah, mhd. dech n.
Dach.

stanaka Getön.

στετάχω, στοταχή f. + ksl. štuku für stjuku, stjaku und stuku für staku m. Getön, wie aus poln. szczęk Geplapper und stęk Scufzer erhellt.

stapalå f. Halm, Stoppel von ig. stap.

lat. stipuls f. Halm, Stoppel. + ksl. stiblo n. Halm; ahd. stuphils mbd. stupfel f. Stoppel.

star, starati rauben, stehlen,

στέρομαι bin beraubt, ermangle, στέρ-έω, στέρ-έσχω beraube. + gothstilan, stal, stulans stehlen. (Nach Curtius.)

starna m. Staar.

lat. sturme m. Staar. + ags. stearn Seeschwalle, die darnach bei Lingisterna heist, nach den ags. Glosen und Staar, ajusturus steam\* sierni ags. Glosen τ. v. vgl. abd. stars f. mbd. stare m. Staar. γρές, υφού- gehöt zu lat. påres Meise und abd. gprå Sprache. Curtius erinnete ad-στραίδ-ς ό μορός ἀπό δεσσαίον Heayeb. Da die Thessaler für r gene λευτικο, το sie denn der Plue «Εντικός «Εκανές καπαίτα» – Εντικός «Εντικός» (πορικός παπίτα» – Εντικός παπίτα» (πορικός παπίτα» – Εντικός παπίτα» –

starnâya bestürzt machen, bestürzt sein von ig. star sternere. lat. cou-sternâre, con-sternâri. + ahd. stoinen bestürzt sein, sturni, stor-

nunga f. Bestürzung. Vgl. zend. ctare-ta bestürzt part. pf. pass. vos star, wie auch starnâya auf das part. \*starna = sekr. stirna zurückgehi

stal, stlå sternere, europ. Nebenform zu ig. star. lali-ta f. breites Schiff, lätu-s breit (eigentlich ausgebreitet, part. pf. pass.). + ksl. po-stel-ja po-stla-ti ausbreiten (das part. würde po-stlaté lauten können) stel-ja f. Decke vgl. lat. stor-ea f. Decke von star.

stigla, stagla m. Stichel von ig. stig, stag stechen. lat. stilu-s für stiglu-s m. Stichel. + abd. stihbil mbd. stichel m. Stichel

stipra fest, derb, steif von stip = stap.
στιμρό-ς dieht, derb, fest, gedrungen, στιβαρό-ς dass. + lit. stipra-s.

supru-s stark, krāftig vgl. lit. stimp-ti starr werden, engl. stiff, ndd. stif, nhd. steif,  $\sigma t \beta - \eta$  f. Reif.

staibya Schienbein.

lat. tibia f. Schienbein, Beinröhre, Pfeife daraus. + lit. staiba-s, staiby-s m. Thema staibja Schienbein.

staura Stütze, Stab s. ig. ståvara.

erengo-, m. Stab, Pfahl; lat. stauro- in re-staurâre, in-staurâre. + ahd. stura f. Stab, Stütze nhd. Steuer in der Redensart "zur Steuer der Wahrbeit", goth. stur-jan feststellen.

strag, starg strecken, straffen, winden (streichen), s. strig, strug.

πραγγ-άλη f. Strang, Strick, dayon στραγγαλά-ω nmstricken, würgen, woraus lat. strangulare eutlehnt ist, στράγγ- f. das Herauswinden von Flüssigkeiten, στραγγ-ουρία f. die Harnwinde, στραγγ-εύ-ω sich winden, druchsen, zaudern, zögern, στρογγ-ύλο-ς gewunden, gedreht, rund, στρεγγid-, orleyy-id- f. strigitis s. strig von strag = strig streichen; lat. strages f. das Hin-, Niederstrecken, stråg-ulu-s zum Hinstrecken dienlich, rum Ausbreiten geeignet, sträg-ula f. strägulu-m n. Streu, Decke, auch gehört hierher stringere in der Bedeutung zusammeuziehen, schnüren, straffen s. strig. + lit. streg-in, streg-ti erstarren, zu Eis gerinnen vgl. goth. ga-staurknan, stulg-n-s länglich rund wie στρογγύλος; ahd. strach, mhd. struc ansgestreckt, gerade, straff, struck, davon ahd. (struchjan) strechan, mhd. strecken straff machen, strecken, sternere und ahd. strachen, mhd. stracken strack, straff, ausgestreckt sein; ahd, strang mhd. strane m. Strang, Strick (vgl. orpayyaln); as, and, strang mhd, strane, abd. strangi mhd. strenge streng, stark, heftig, tapfer; die ältere Form starg wird reflectirt durch as. ahd. mhd. starc stark (eigentlich straff, strictus wie erhellt aus) goth. ga-staurk-nan vertrocknen (eigentlich straff, bart werden wie erhellt aus) ahd. ki-storkanen (= goth. gastaurknan) starr, hart werden = an. storkna gerinnen. Grundform starg, strecken sus star sternere durch g weitergebildet, vgl. strig und strug.

strang- Strang. Strick von strag.

στοσγγάλη f. Strang davon στραγγαλά-ω woraus lat. strangulare. + an. streng-r m. ahd. strang strang-es m. Strang, vgl. stric Strick von strig.

stradh stradhati stridere.

iai. stridere, strid-ère, strid-or, strid-nin-s. + ahd. strèdan, strad, mbd. strède, fervere, brausen, strudeln, kochen, strèd-o m. fervor, strèd-onga mbd. strid-unge f. fervor, strèdo f (dentium) mbd. stradem m. Strudel, hbd. Strudel. Lat. i aus a, wie sidere aus sed == ig. sad, sidati.

strà strecken, breiten aus ig. star, sternere.
στοώ-σω, έ-στοω-μαι, έ-στοώ-σην, στοῦ-μα n. Teppich, στοῦ-μπη f. Laεν: lat. strà-vi, strà-tum, strà-tun-s m. + lit. stra-ja f. 8treu; kal. (str-a) stré-ti sternere, ausdehnen. Vgl. zend. çtra-ya f. Fállung. Niederstreckung.

strig stringere, straffen, streichen, streifen.

lat. string-ree, stric-tem masamennziehen, straff zichen; alzichen, streen, pflücken, abscherern; streifen, an etwas her streichen, leicht berübren, stringein-Stringel ygl. orzkyy-fö-dass. + kel. strige in tonsur et stringer scheren, strig, at tri-lis ischeren: abh. strihan, mid. striches strich streichen, streifen, schlagen: (straffen =) glatt machen, alwezen anziehen; anszerichen = rasech geben, abl. stric, strich mhd. strig extrickes m. Strick. Ahd. strig-il, mhd. strigel m. ist aus lat. striglis-ordalnishm.

striga, strig Strich, von strig.

lat. strig-, striga f. Strich, Reihe. + goth. strik-a-s m. Strich, ahd. strib, strich pl. strichî mhd. strich m. Strich.

strîti m. f. Streit.

altlat. stliti-, lat. lis, liti- f. Streit. + as. strid dat. pl. stridj-un mit Anstrengung, ags. stridh, ahd. strit m. Streit.

stru Nebenform zu strå streuen.

lat. stru-ere streuen schichten, stru-e-s. stru-ic- f. Haufen. + goth. straujan, as. strô-ian streuen, nhd. Streu.

strug straugati streichen, reiben, aufreiben s. strag und strig.

στρεύγεσθαι sich aufreiben, aufgerieben werden, στρευγε-δών f. Aufreibung, Hinschwinden. + ksl. strūza (strag-ja) strūg-ati tondere, radere; dilacerare, excruciare, strużą (strug-ją) strug-ati und struż-iti radere, excruciare, strug-a f. roitus, contritio usl. struga Drechselmesser; an. stryk, strauk, strjuka verrere, tergere, wegfegen = effugere, entwischen, davon ahd. strühh-on, mhd. strüch-en straucheln, stolpern, strüch m. das Straucheln, strüch m. Stranch (= Wisch) mhd. strüch-e f. Schnupfen, Katarrh (vom Wischen? oder vgl. ksl. struga f. fluvius?). - Die drei Formen strag, strig, strug waren wohl schon in der europäischen Grundsprache vorhanden, doch wohl noch nicht scharf gesondert: lat. stringere könnte auch auf strang zurückgeführt werden und vereinigt in sich die Bedeutnng von strang (strängen) und strig (streichen), στρεγγ-ίδ, στλεγγ-ίδ √strang entspricht lat. strigilis, ksl. strig strug könnte man anf strag. ksl. strug zur Noth auf strang zurückführen, dagegen weisen στρεύγομει und an. strjuka deutlich auf die Grundform strug; vor der Hand habe ich den Lauten mich anschliessend, auch strag und strig gesondert. - Lat. strug in struxi, struc-tum ist eine selbständige Erweiterung von stru. das es in der Flexion ergänzt.

snarpa scharf.

νώροψ hom. Beiwort des χαλκός. + an. snarp-r scharf, snörp jarn des

scharfe Eisen; zu ahd, snerfan zusammenziehen vgl. zend. naref-ç abnehmen (vom Monde). Lusi.

sningh, sninghati es schneit s. ig. snigh.

lat. ningit, ninguit es schneit, + lit. sninga es schneit (nm Memel gebränchlich).

spaka, spika m. Specht.

iat pieu-s m. Specht, pies f. Elster. + ahd. spëh und spëh-t, mhd. spech und spëch-t m. der Specht. Von spak spähen? oder vgl. sskr. pika m. der indische Knekuck? Wohl von einem Schallworte vgl. mhd. spah-t Larm.

spakå t. das Spähen von ig. spak.

swanj f. das Spishen, die Warte, + ahd. spish mhd. spishe f. das Spishe. Untersuchung, Auskundschaftung, Aufpassen, davon ahd. spisho ahd. spisho ahd. spisho abd. spisho abd.

1. spag, spang tönen, gellen.

496γγ-ομαι, 496γ-μα, 496γγ-ο-ς, 49ογγ-ή. + lit. speng-iu, speng-ti gellen, klingen, vgl. mhd. spah-t m. Lärm.

2. spag, spang scheinen, strahlen.

Ygl, sakr., páj-sa n. Glanz. Schein, Helle, wohl für spájas. + φ6/γγ-σe, n. dyg-se beuche ür σατχγγ + lit. spofch = pog-gi-sə hell, leeuktend, pog-galsa f. pl. Glanz, spogel-sin-s blank, spig-ol-s glänzend, spigul-ót-schümmern, funkeln; vgl. shd. vanch-o m. Funke, nhd. funkeln. Viel-sicht mit 1 spag gellen identisch.

span spannen: anziehen, locken, antreiben, vgl. ig. spâ.

πέν-ομαι (spanne mich =) mühe mich (nach Curtius für σπεν<sup>0</sup>), πόν-ο-ς m. Mühe; lat. spon-ti s. spanti. + nhd. spannen, spinnen; as. spanan, spön ahd. spanan, mhd. spanen locken, reizen, antreiben.

spanti f. Reiz, Antrieb von span.

lat. sponti- gen. spontis, abl. sponte f. Antrieb, sua sponte auf eignen Autrieb. + ahd. span-s-t. Thema spansti- f. Antrieb. Reiz, Lockung. Nach Corssen I <sup>2</sup> 480.

spara sparsam, gering.

lat. paru-m, parum-per wenig, zu wenig, vgl. σπαφ-νό-ς spārlich. + ksl. sport, shd. spar sparsam, spārlich.

2. spara m. n. eine Waffe, Speer.

lat. sparu-s m. sparu-m n. ein Bauerngewehr. + as. ags. ahd, mhd. spër m. an. spiör n. spiör-r m. Speer. spargala m. kleiner Vogel von ig. sparg.

anteynuler denskiener freuer Henych, und niegouslaw denskiener filipannier densker denskiener den den denskiener Antische, Vegel gibten den denskiener den Antische, Vegel gibten del altereuss. V. spraglies Specifing für spruglies wie erheilt ans pergie altereuss. V. spraglies Specifing für spruglies wie erheilt ans pergie altere wanne Spreiber, worltich Specifings spraglie habited wanneg Elit. vanages angele habited wanneg Elit. vanages Anch Sperber heisst eigentlich Speringsfallt, abst. sprawfri, mich sper-warer, von godt. sparts Spering das vielleicht für sparkva steht.

sparna Praesensthema zu ig. spar.

lat. sperne-re, sprê-tnm (mit dem Fusse wegstossen ==) verschmåles.verschten. + an. spirna, sparn in der Erde kratzen, mit dem Fusse stwas an- oder wegstossen, davon ahd. spirn-jan, spirn-an mit dem Fusse anstossen.

sparya sich sperren, hinten ausschlagen, zappeln Praesensthema zu ig. spar.

onatoω, d-onatoω sperre mich. zapple, zucke. + lit. spirin, spir-ti mit den Füssen treten, ausschlagen.

spalvaina m. Polster, Kissen, von \*spalva Flaum. lat. pulvinu-s m. Polster, Kissen. pulvin-ar n. Polstersitz. + lett. spil-

wėn-a-s m. Bettkissen, Polster, Matratze von spilwa f. Toichgras = spalwa Feder, Haar am Vich, Flaum, spalwain-a-s federfoht, rauhhaarig, bewachsen. Das Stammwort ist im Latein. untergegangen, gleichen Stamms sind pilus = πτίων und plûma.

spas wehen, hauchen.

lat. spir-itu-a m. spir-àre. + kel. pach-ū m. odor. paša (pas-ja) pach-ati ventilare, flàre; vgl. an. fisa part. fisandi pedere, mhd. nhd. fis-t m. Stank, Furs. — Wahrencheinjoh gehört hierher auch σπί-ος n. (für σπεος) σπή-λεωο-τ, σπή-λεγὰ Höhle (= Aufblasung).

spasla, spåsla hohl.

σπηλο- (= σπασ-λο) davon σπήλα-ιο-ν n. und σπήλ-νγ $\hat{\epsilon}$  f. Höhle. + kal puchla hohl von pacha-ti blasen, mit Uebertritt in die u-Reihe wie in pychają spiro, vgl. nura Thür von  $\sqrt{n}$ ar, nrê-ti eingehen.

spâsâya hauchen.

lat. spiro, spirāre hauchen, spir-itu-s m. + ksl. pychają pychati blases, hauchen, schnauben, wohl micht mit ψöσών (σφέσων?) zu identificires. sondern zu pachati, wie z. B. nyr-ją nyr-iti sę immergi zn √nar eingehen, eintauchen.

spit drängen, part. pf. pass. spitta gedrängt.

lat. nur im part. pf. pass. spissu-s d. i. spit-tu-s dicht. + lit. spit-u. spis-ti drängen, part. pf. pass. spista-s gedrängt, ab-spisti umdrängen, ap-speisti dass. spēciju = spēt-ju schwärmen, von den Bienen, spēciju-= spēt-ju-s m Bienenkorb.

spina Schmutz, vgl. ig. spaina, europ. spaima Schaum. nbo-5 m. Schmutz vgl. 5x2-10-5 m. Fleck. + altböhm. spina, neuböhm. spina f. Schmutz. Nach Curtins.

## spindh glänzen.

auvo-je m. auvosag-id-f. auvosię-y-- f. Funke. + lit. spindau (spindy) spind-eti glinzen, spind-uly-s m. Schein, Strahl. Grandform scheint spad vgl. lett. spid-t-s [= auvosago-] blank, glinzend und died-dedache. Mit auloj-se m. auloj-d-i f. Asche vgl. lat. splend-eo und lit. splendau spilend-del glinzen.

## spu speien.

urėm fiir (zjū-ja, sur-ju) spele, nūr-jūs speie von nūro = lat. sphtur-, bat. spa-o spu-ere speien, spd-ta-m Speie. + lit. spiau-ju, spjau-ti speien = kel plijaj pljuti und plivati speien; gods. speivan, spaiv abd. spöwan speien, an. spyja speien. Mit sakr. shthir, shthiv-sti speien läest sich das euro, spo ung gewangen combiniren.

spaima Schaum vgl. ig. spaina Schaum.

lat. spūma f. (aus spoima) Schaum. + ags. fām m. engl. foam, ahd. feima n. Feim hat s eingebūsst wie ksl. pēna Schaum = ig. spalnā.

#### 1. smak klein, gering sein.

sau-gée; gering, klein, μα-x sè-; dorsich klein (für μα-χ ου le λ-zo, λιτne fu-p-, bl-x- ou für ka-y-, bl-x
«f) μαραόγος, μα-x-bişaroc der derijkärige Knabe in Sparts; lat. maor- klanachtig, mager, gering = μα-μο, mac-le- t. Magrakeit, macn- dan, mac-ire alumgern, mac-il-eato-s mager, mac-ire mager sein,

viidlebit auch niten oder nu mak μοσοση + abd, smikl-i mid, smacblein, gering, niehrlige gehnhälich, abd. smiklen helm, smiklen klein, gering, vrachtlich sein, geringfungt dinken, abd. (emklajas) snishan mbd.

smakin klein machen, verringsmu, verüchtlich behandeln, schmishen, abd.

smikl mid-smache für kleinheit, Geringfungtent, Niedrigkeit, Verichtkleit, Schmach, kl-smik-tör ouchseerer, nich Schmach, schmachten,

erhindelig. — Bis auf der Unterschied in der Quantität gleichen sich

tim macie- und alt, smik), lat macier und alt, smikhen. Das primäre

Sumarerb ist nirgende schalten, das angesetzte smak klein sein dahre

blesse Fiction, die keinen Werth beaansprucht.

# smak streichen, gleiten von \*smâ σμάω.

suige streichen, an, abstreichen, an, abwischen, gusiges reiben, streichen, heiben, briegen, beside Weiterblindung von sozias streichen, reiben, wenden, hit make-s = kil, smoke im Schlange ("gleitend") lit munk-s, munk-ti gleiten, abgleiten, mong-ti streichen, hauen; kal, smoke sungide y vand gleiten, gültechen, polar munk-ond streichen; sidd. smeich-ar ele zuu. deinatus, smeih anh.d. smeich m. Schmeichelet, smeichen abd. chemichelen, eigentlich streichen y 'smilt; mbl. smigen, ge-smogen in

etwas eng umschliessendes drücken, refl. sich geschmeidig biegen und fügen, sich biegend zusammenzieben, sich ducken, darn an. smokk-r, sgrsmoc, ahd. smocebo m. Hendi, mhd. smucken, smücken dicht an sch drücken, bekleiden, schmücken, V'smug vgl. kəl. smuk gleiten, glitschen. Das Stammver's små ist ausser gad-su nicht nachzuweisen.

3. smak schwelen, schmauchen; qualen.

 $\sigma \mu \dot{\nu} \chi \rightarrow v$ erschweien, langsam verbrennen lassen; quälen,  $\ell n \iota - \sigma \mu \nu \gamma - \ell \psi \dot{\gamma}$ elend, mühselig, sohmählich. + lit. smaug-ti würgen, sticken, lett. smak-dämpfen, ersticken; böhm. smah-nouti, poln. smaž-yč rösten; engl. smoke nhd. schmauchen  $\sqrt{s}$  smng.

smard wehe thun, schmerzen = ig. smard beissen.

It. mordere in der Bedeutung wehe thun.  $a\mu u d \rightarrow c + c$ ,  $a\mu u d \rightarrow d \rightarrow c$ , schrecklich, eigentlich wohl wehthatend. + ags. smerottan, abd. smirans, smarz mhd. smirzen schmerzen, Schmerz verursschen (acc.), ahd. smiran, fi smiran en mhd. smiran, smirar m. Schmerz.

smarda Gestank, Unflath.

lat, merda f. Gestank, Unflath, Koth. + lit. smirda-s m. = ksl. smradé m. Gestank, Unflath, Unrath, smrūdū schmutzig, gemein. Wohl von smæd wehe thun = Ekel erregen.

smald, smaldati schmelzen.

µAdø tr. s. schmelzen, kochen, gahr machen, µAdøµu intr. schmelzen, + abd. smēlzan, smalz mid. smēlzen nhd. schmelzen, schmole, ag, smolisanft, as. smult-ro auf sanfte Weise, ags. smoli shd. mhd. smalz nhd. Schmalz n. abd. smelzi m. n. smelzi f. Schmelz, Ahd. (smalz-jan) semamhd. smelzen nhd. schmelzen (schmelzte) schmalzen. — Dagegen d-µaddjeu zu ig. mard.

svadit f. Vergnügung, Lust von ig. svad, svåd.

hσι-ς (für ήθ-τι-ς, σεηθ-τι-ς) f. Vergnügung, Lust. + ksl. slasti f. Vergnügung, Lust von slad = ig. svad, svåd.

svap svapati auch svab heftig bewegen, werfen, streuen, schweifen lassen.

odja-c. m. heftige Bewegung, odjó-se erregen, schenchen med. sich heft phewagen; lat. mispren, fin-sight hieniumsteffen, pupåre werfen, streen, dis-sipåre terutrenen, pro-sèpia f. Nachkommenschaft. + lit. supå, söp-ti, sup-ti schwingen, schaukelin, avamb-alin- m. das (schwebende) Blielobt, sik sips sui-fi fundere, vanne (fire sup-na) s-sanjet iffenderen, söp-4 m. cumlnis, su-nä und sy-nä m. Thurm, syp-lja syp-sit spargere, fundere ra-söpa ra-sait und ra-sypajat ra-sypati dissipare, dispergere, szep-lja syp-sit gargere, fundere to sep-sipare, sait sipare, sup-sipare, sup-sipar

svapå, svabå f. Schweif von svap, svab.

σόβη f. Schweif, Pferdeschweif. + an. svipa f. ahd. sweif m. Schweif von svib = svab; vgl. ksl. chob-otü m. Schweif.

svar pfeifen, specialisirt aus ig. svar tönen.

σύς-τ/ξ f. Pfeife, συρίζω pfeife aus συριγγ-jω, υς-αξ Spitzmaus = lat. sorex. + ksl. svir-ją svir-iti pfeifen, svir-ūkū m. Ton, Pfeife, sur-ūna f. fistula; lit. sur-mā f. Pfeife, Flöte, Schalmei.

#### svarda dunkel, schwarz.

ist. surdu-s dunkel, color surdus dunklo Farbe, dann "taub", sord-e-s f. Schmutz, Trauerkleidung, sord-eo, sordère. + goth. svart-a-s ahd. swarz schwarz, ahd. swarzi f. Schwärze, swarzen mhd. swarzen nhd. verschwarzen, schwarz worden.

#### sval schwellen.

esi-o-ç m. das Schwanken, Wogen, Schwall, besonders der des Meers nierve esiloc, neut-estelo-ç für neut-eşalo-ç Stabbschwall, Stabwirbel, nsi-te-ter in's Schwanken bringen med. schwanken jat. salu-e m. salu-m. a das Wogen, besonders des Meers, daber auch Meer, offices Meer. - a svellan, abd. swellan, m. salu-m. betelon, sewal-powlellen (verschmenchen) abd. svellan (= swalljan) bmd. swellen, abd. schwellen, sewhelle, elwellen, elwell

svasarina m. Sohn der Schwester der Mutter von ig. svasar.

lit sergma-, sescrima-s m. Sohn der Schwester der Mutter, Vetter, + its schrims m. sohrina f. con-schrima- Kinder weier Schwestern, Geschwisterkind, Vetter, sohrima- steht für soorfun-, soorfun-, soertun-, soertun-, soertun-, soertun- venst dem regreierche storfun-, sohrima- werder die Elimobishung des Dentals swischen die Gruppe se wie in tenebra- für temes-ra = tamars, correbu- für correct- von corres = ig. karss Haupt, fünderir für fünse-ri von fünse-, fönebri für fönse-ri von fünse-, fönebri für fönse-ri von fönse-, senson seine seinen seinen Seinen seungen manner us. w.

svigala, svîgala hell, schimmernd.

σίγαλό-εες blank, schimmernd, σεγαλό-ω glatt, blank machen. + as. svigli ags. svēgle hell, schimmernd, vgl. goth. svik-na- rein, keusch.

svidra m. Schweiss von ig. svid schwitzen.

 $i\delta \phi \hat{\sigma}_r$  m. (für  $\sigma_F i\delta \phi o$ ) Schweiss,  $i\delta \phi \hat{\sigma}_r \omega$  schwitze. + lett. swidr-a-s m. Schweiss, swidr-at sohwitzen.

#### svin schwinden.

είν-ομαι, āol. σίννομαι = σιν-jομαι (mache schwinden, verschwende) raffe, raube. + ahd. swin-an, mhd. swin-en sohwinden. Grundform svan vgl. Fish. indocerus. Wörterbuch. 2. Auß.

schwinde, schwan-d und lat. san-ie-s f. Eiter für svan-ie-s eigentlich Schwund, vgl. täbes Schwund und Jauche.

#### svip aus svap schweigen.

oua-ri (lit a-r-y-su--) das Schweigen, susmi-u schweige, stare sünch Moosino-t - Hud swift schweigend, abd. gi-widdo schweigen aus geswaban, swab aufhören und mit diesem zu ig, swap schleich. Merkwirdig ist die Gleichheit des messpischen (d. h. vol) italiotischen yeuund abd. swiftön, woraus sich ein europäisches wiptäya schweigen omstruiren lieses.

### svîg, svîgâya schweigen.

σίy-ή f. das Schweigen, σίyσ-ε schweige, σίy-ιλό-ς schweigend. + as. swigon, ahd. swigen, swiken, mhd. swigen pract. stark sweie schweigen; vergehen. Vgl. as. swican pract. swek, ahd. swihhan ermatten, nachissen, im Stiche lassen, ahd. swik-ali, swig-ali f. das Schweigen.

# Berichtigung.

Unter Artikel ates, strya ist lat. annus Jahr irrthimlich zu goth, atesjahr gestellt. Annus steht für acun-a, vie aus dem umbrischen perakonen persunem und ser-akmi(m): soll-ennem hervorgeht, ist, vie die Alten bereits erkannten, mit ann-s, ann-uhn-s Ring identisch und mit diesem m sakr. akna gebogen, part. pf. pass. von ig. ak, sakr. ac sebieger m stellen. Sonach und atna und atsya su streichen.

Druck der Univ.-Buchdruckerei von E. A. Huth in Göttingen.

IV.

Zum Wortschatz

de

graecoitalischen Spracheinheit.



# A. Â.

â Partikel des Ausrufs - ig. â.

e. i. + lat. â, ah. Das h in ah hat keine etymologische Bedeutung.

saithi Heerd, Heerdraum, von ith = ig. idh brennen.
sadon. öð-r- teyfes für atb-r-, wie erhellt ans macedon. dd filimmel
rgl. abfe, macedon. ödelo-s Russ = griech. atbeko-r Russ. + lat. acde-a,
sæl-um f. eigentlich wohl Heerd, dann Heerdraum, Zimmer, wie unser
vake tegentlich den Ofen beseichnet.

aivo Leben, Lebensdauer, Zeit = europ. aiva dass. alps, altt, āct immer, alp-sir m. Lebensdaner, Zeit. + lat, alt aeru-s m. meist sevu-m n. Dauer, Zeit, ae-tât- f. aus aevi-tât-, ae-ter-nu-s aus sevi-terms.

ausos f. Morgenröthe = europ. ig. ausas f. iol. αἴως für αὐσως, Stamm αἰος, gr. ἡώς, ἐώς f. Morgenröthe. + lat. ἀστὸτα f. Morgenröthe.

âku schnell = ig. âku, vgl. ôku.

κάτό-ς schnell. + altlat. aon-pediu-s schnellfüssig, dem ein griechisches κάτλαζο-ς entsprechen würde. – Falls a in acu kurz ist, vergleiche zend. açista neben âçista schnellst.

 ak durchdringen, scharf sein = ig. ak. ἀx-αχ-μένο-ς geschärft, ἀx-ιδ- f. Stachel n. s. w. + lat. ac-u-s s. ig. aku, acies s. europ. akyå, ace-o s. enrop. aks n. s. w.

2. ak, ank biegen, krümmen = ig. ak, ank.

ig. akna gebogen, anc-n-s s. anko, uncn-s s. onko n. s. w.

3. ak dunkel, blind, farblos sein = europ. ak dass. 

\*\*ee-o-- reqiée und \*\*gr\_ee-- µéuψ. Acceo bei Hesych. &\*g-lé-s f. Dunkühelt, &\*g-cé-- farblos, blass. + lat. aqu-liud dunkel, schwarz, davon

squil s. Schwarzadler. aquil-ön- m. Nord, Nordwind (der dunkle, Dunkt bringendo).

akkâ f. myth. Name wohl = ig. akkâ f. Mutter.

akto geführt, getrieben part. pf. pass. von ag. artó-5, fr.-artó-5 herzugebracht + lat. actu-s getrieben, geführt.

aktor m. Führer, Treiber von ag.

άπτως m. Führer, ξπ-απτής m. Jäger, Fischer Hom. + lat. actor m.

aknâ f. Granne, Spreu = europ. akanâ f. dass. von 1 ak.

äχτη f. Spreu; Schaum, Flaum. + altlat. agna f. spica im Salierliede.
akri f. Spitze = ig. akri von 1 ak.

ακρι-ς, όκρι-ς f. Spitze, Ecke. + lat. ocri-s f. Spitze, Spitzherg, Bergspitze.

akro spitz, scharf = ig. akra von 1 ak. äxpo-r spitz, äxpo-r n. Spitze. + aitlat. acer, acra, acra-m lat. vgl. acrispitz, scharf.

aksi, akso Achse = ig. aksi, aksa. ἄξων οτος m. ἄμ-αξα f. + lat. axi-s m. Achse.

aksiâ oder askiâ f, Axt.

ἀξίτη f. Axt. + lat. ascia f. Axt. Grundform vielleicht agisiä vgl. goth. aqizi Thema aqiaja- f. Axt. ἀξίτη und ascia stehen zu einander wie Rów und lat. viscus Vogelleim.

ach sprechen, sagen = ig. agh.

 $\dot{\eta}$ - $\mu$ l sage, 3 ps. dor.  $\dot{\eta}$ - $\tau l$ ,  $\dot{u}$ ol.  $\dot{\eta}$ - $\sigma l$ , impf. 1 sg.  $\dot{\eta}$ - $\tau$  3  $\dot{\eta}$ . + lat.  $\dot{u}$ -jo aage für ah-jo, ad-agiu-m n. Sprüchwort vgl. etwa  $\ddot{\sigma}\sigma\sigma\sigma$  f. für  $\dot{\sigma}\chi$ -ja Gerücht? ind-ig-itämenta, axâre nominare, axâmenta.

achi, anchi m. f. Schlange, Natter = ig. aghi, europ. anghi dass. von angh würgen.

έχι-ς f. Schlange, Natter. + lat. angui-s m. f. Schlange, Natter.

achêno begehrend, bedürftig von ig. agh begehren, bedürfen.

dyήν ένος bedürftig, dyην-έα f. Bedürftigkeit. + lat. egénu-s bedürftig. egére ist eigentlich denom. von egu-s bedürfend, das in ind-ign-s bedürftig erhalten ist.

ag ageti 1. führen, treiben = ig. ag, agati dass. 2. wiegen, wägen; apo-ag wegführen, wegtreiben, eks-ag herausführen, heraustreiben.

άγω, άγει 1. führen, treiben 2. άγειν wiegen mit dem accus. des Gewichts. άξιο-ς werth. eigentlich aufwiegend. + lat. ago, agit 1. führen, treiben 2. wägen, ex-igere, ex-imen, ag-ina f. Scheere der Wage. ex-agil-la (für-agi-cula) genane Wage, ex-ag-n-m n. das Wägen, Gewicht, Wage. Mit ên-éyer vgl. lat. al-igere, mit fên-éyer lat. ex-igere. — Die Verwendung des Verbs in der Bedentung: wiegen, wägen ist den Graeco-Italiken eigenthümlich.

agalo Treibstecken, Stecken von ag.

όβιός, dialektisch όδιός (weist auf die Grundform \*όγιό» vgl. δγ.μος = ig. agma von ag) Bratspiess, damit identisch δβιός m. Obol (Stück Stagengeld). + lat. agolu-m n. pastorale baculum, quo pecades aguntur. Villicicht gehört auch an. al-r, ags. al, avel m. ahd. ala mhd. ale f. hile. Prirem und kal. igla f. worsus lit. yla f. Able, Pfriem hierber.

age, agete wohlan! auf! eigentlich imperat. von ag. éye, éyere wohlan! + lat. age, agite wohlan!

ago führend, treibend = ig. aga von ag.

syo-, m. Führer. + lat. agu-s führend, treibend in ab-igu-s, prod-igu-s
und sonst.

âgo führend, treibend von ag.

iyo- führend, treibend in στρατ-ηγό-ς, αίχχ-ηγό-ς, αιν-ηγό-ς und sonst, davon denom. iy-σ-ομεν bin Führer, führe, davon ήγήταρ, iyητής m. Führer. + lat. âgu-s in ind-âgn-s auftreibend, aufspürend, davon ind-âgâte. davon ind-âgâter m.

agon, âgon das Treiben (Wettlauf), Fest von ag.

sými ozor m. (das Treiben) Wettlauf, Fest. + lat. agón-in-m. n. agón-in-C Opferthier, Agón-ia, Agón-dia n. pl. ein róm. Fest, die Agonisea. marsisch agine Jovias nach Corssen Fest der Jovis; vgl. auch ágon in diagon. f. das Auftreilen, Anfighren, amb-fagon. f. Umschweff, Vielliebti sind ágon und agón in der grasco-italischen Periode Wechselformen græssen.

agro m. Feld, Acker = ig. agra Feld "Trift" von ag treiben.

eyed-s m. Feld, Flur, Acker. + lat. ager m. Feld, Acker.

1. ankalo schöpfend, goschöpft von 2 ak. irrla-n. Kielwaser, sentina, Schöpfenfas, irrla-f. sentina, örrla-fas schöpfe. hat, auchl-ra, ancul-ra schöpfen, ex-anclikre ausechöpfen, ex-dalden = förrlafir, annicht von \*anoles drinole ödrilo. Gleichen Stammes is ancu-s, ancul-ra, nancla m. 1. Aufwater, Aufwaterin, suell-la f. Magd, in dieser Bedeutung schent dri-pfr- m. Knecht m. entsprecken. Wen Verb sekr. ex, ańc-sai bigen, welches mit up Wasser solobfen beleutet. Sehr mit Unrecht ist am örrla- anclo geschlosen, dass das Siffs rep. the Blat. cro, clo sei, vielander natyroth vi nörzla ur-prünglichem und lat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichem und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze ursprünglichen und kat. k., vio z. B. auch in nörze

2. ankalo gebogen sbst. Bug, Biegung von anko.

'yzūlo-gebogen, krumm, dyzūlo f. Bug, Biegung, nareata dyzūlo Felsboth, Felsawinkel, meist den gebogene Arm, dyzulo-m Aravvoll. +
lat. anculo-s m. (dar sich bückt) Knecht von ancus Knecht, angulu-s m. Winkel, doch s. europ. angala, angulu-s m. Ring.

anko gebogen m. Haken = ïg. anka dass. 5yxo-5 m. Haken, Widerhaken; Biegung, Winkel; Wölbung, Umfang, Schwall. + lat. ancn-8 m. Knecht (gebückt) ancu-s qui aduncum brachium habet, uncu-s gebogen, uncu-s m. Haken, Widerhaken, Klammer.

ankos n. Biegung, Krümmung = ig. ankas dass. von 2 ak.

άγχος n. Thalbucht, Thalmulde. + lat. ungustus fustis uncus bei Festus. für uncus-tu-s gebildet wie venus-tu-s, augus-tu-s, angus-tu-s, von ungus n. = άγχος.

anch, ancheti würgen, engen = ig. angh.

äyzw würgen, einengen. + lat. ango, angere würgen, engen.

anchelo Aal = europ. anghara Aal.

lγχελ-v-s f. Aal. + lat. anguil-la f. Aal.

anchos, achos n. Beengung = ig. anghas, aghas dass.

δχος n. Verdruss, Schmerz, Kummer. + lat. angor m. Angst, angus-tu-s beengt, angust-ia-e f. pl.

atilo ein Fisch.

Frili-5, acc. Ereli-7 m. ein Fisch, sparus. + lat. attilu-s besser wohl atilu-8 m. ein störähnlicher Fisch im Po. Vgl. lit. ati-8, oti-8 f. die Steinbutte.

atta m. Väterchen – ig. atta dass.

атта m. Väterchen. + lat. atta m. Väterchen.

an- negirendes Prăfix = ig. an-.
 vor Consonanten, dr- vor Vocalen. + lat. in-.

an Partikel, etwa = europ. an Fragpartikel.
 αν etwa. + lat. an Fragpartikel.

3. an athmen, hauchen = ig. an, anati dass.

griechisch nur in ex-tuor s. anemo. + lat. an-imu-s s. anemo; die Bldung å-lo d. i. an-lo in aln-m. n. wilder Knoblasch = hauchend, daftend, an-eliu-s eishnaufend, ål-fave hauchen, altheme, ål-ön-m. hetetroe vino languens hat im Griechischen kein Analogon und erinnert eher an sekr. aulia m. Wind, axala m. Feser (= hauchend). anati f. Ente = europ. anti, von 3 an?

anemo m. Hauch von 3 an.

ăτεμο-5 m. Hauch, Wind, ἢτεμόεις. + lat. animu-s m. anima f. Hauch, Odem, Seele, animôsu-s.

anti gegen, Angesichts s. ig. anti und europ. antâ.

irri vor, gegen, irri-o-c. + lat. anto, ant-ea, antid-ea, antid-ire, anticu-s, ant-iquo-s, ant-jae f. pl. das vorhängende Stirnhaar vgl. irri-o-c und
ahd, eudi Stirn.

ap knupfen, anbinden = ig. ap adipisci.

āπ-τω, δώω knūpfen, anknūpfen, anknūpfen, anknūpfen, anknūpfen, anknūpfen, anknūpfen, anknūpfen, Festhalten. + lat. ap-ici, ap-tu-s ig, āpta, ad-epta-s: alltāt. ap-ici, ap-pre, comprehendere antiqui viacelo apere dicehant Paul. Diac. cēpnia = co-+paṇla f. Yerknūpfung. Ep-ōua f. die Göttin der Spannthere ist von appre vincule comprehendere passend henannt, hat mit equus selbstvorstāndlich nichts zu schaffen. Zu ap-gebrīt anch dπ-σγ-fexos hettūge, igentlich hestricke, dπ-σr f. Betrug, eigentlich bestricke, dπ-σr f. Betrug, eigentlich bestricke, dπ-σr f. Betrug, viewting in oʻpula (co-apula) f. = \*dq+tō in dq+tōω bin verhunden = hin verpflichtet, soll, mass.

apapo Wiedehopf, scheint onomatopoetisch. ἀπαφό-ς έποψ τὸ ὄφεον bei Hesych., gewöhnlich έποψ m. Wiedehopf. + lat. upupa f. Wiedehopf.

apo ab, von Praefix und Praeposition = ig. apa.

apmanto n. Riemen von ap.

εμμε n. für ἄπμε alles Anknüpfeude, Band, Riemeu, Sohlinge. + lat. ämestu-m, besser ammentu-m n. Riemeu, Riemen an der Sandale, Schleuderriemen am Wurfspeere.

aps weg, von, Erweiterung von apo durch s. ### advb. zurück, von weg; wiederum. + lat. abs sinngleich mit ab.

abi Fichte, Tanne von ab = af schwellen.

αβισ thárην, of δε πεύκην Heaych. (woher?) + lat. abi-et-, abies f. Tanne.

af und ab schwellen, strotzen; trunken sein = ig. abh.
das als Basis für viele Bildungen anzunehmen ist.
vgl. skr. ab-raya öppig, geil, ádha für ab-ta reich, áb-anas üppig, geil.
ambbas Wasser, amb-u Wasser, abh-ra m. Wolke. dep-de-m. Schaum
skr. abhra Wolke. das Vorb abh ist nach Cruftus amprechemder Ver-

mathung, Studien II, 2, 44 viallelekt erhalten in régye bin nachtern, fair wir dies in ry nietht und sy arefengen; sicher gelekt hierber mit  $\beta$  via lin stkr. amba  $d\beta$ -g-f-z üppig x. afro, auch  $\beta$ -g- f. (das Strotten —) Jugenfarf,  $\beta$ -g-f-oc-x, ambro,  $\beta$ -g-f-oc-x z, z, ambart. I lat  $\delta$ -riva gapzig, saftraich, strottend; trunken — ig, abbrays, obbriss =  $\omega$ -j-brirs niethern, min-er. ambra, am-ie-F bris kann man nech na ye Waser-riichen.

am packen, befallen, schädigen = ig. am.

griechioù nur in sip-d-r roh == sekr. âma == ig. âma roh, vielliechi auch in dr-fur f. Plago falls man dies für dp-1-re nehmen und mit sekr. amivă f. Plago gleichsetzem darf. += lat. nur in am-àrus- bitter vgl. sekr. am-la sauer, an emere nehmen (etwa verblaset aus "packen") ist wohl nicht zu denken.

ameso m. Schulter = ig. amsa dass.

αμεσο-ς Schulterblatt bei Hesych. εμο-ς m. für όμσο- Schulter. + latumero-s m. Schulter.

amfi um, herum, Präfix und Präposition = europ. ambhi, arisch abhi.

άμφι nm Prāfix und Prāposition. + lat. ambi-, amb-, am- Praefix um-

amfidant oben und unten Zähne habend.

dμησόδοις δοττ-ος oben und unten Zähne habend Aristot. + lat. ambidens sive bidens ovis appellabatar, quae superioribus et inferioribus est dentibus Panl. Diac.

amfis um, zu beiden Seiten aus amfi durch s erweitert = ig. a(m)bhis.

dμμ4ς zn beiden Seiten. + nmbr. ampr, ambr, oskisch amfr um e. Curtins unter dμμ4.

amfo beide = ig. abha.

αμφω beide. + lat. ambò beide.

ambôn m. Rand, erhöhter Rand von af, ab schwellen.  $\tilde{\kappa}\mu\beta\omega\nu$  m. erhöhter Rand. + umbön- m. erhöhter Rand.

ambro m. Regen von af, ab vgl. ig. ambhar Wasser. δμβοο-ς m. Regen. + lat imber Stamm imbri- geschwächt aus imbrom. Regen. Vgl. zu dem b sskr. amb-u Wasser neben ambhas.

ar fügen = ig. ar.

de-αα-δτικα, ξε-αφ-ον. ἄσ-σε antligen, ἄσ-μετο-ς godige, passend, ἄσ-q-αpasse, ἀσ-ηφ-ότες nahe bei einsuder, ἄφ-δφ-ν n. Gelenk, Glied. + lat. artu-s part, fp pass. (gediget = leng, davon arti-len, art-åre fest cinfügen, ar-ma n. pl. ar-tu-s m. s. artu, ar-mentu-m n. s. armanto, ar-mu-s s armo.

1 00g

arakno Spinne.

iergri-t, ἀράχνη-τ m. ἀράχνη f. Spinne, ἀράχν-10-ν u. Spinnewebe. lat arin-eu-s adj. zur Spinne gehörig, m. Spinne, arknes f. Spinne, Spinnewebe, arineu-m n. Spinnewebe. Vgl. ags. rynge m. f. Spinne, Spinnewebe?

aravo eine Schotenfrucht, Erve, Erbse vgl. europ. aravinda Erbse, das auf arava basirt.

္ ooko-ç m. Kichererbse, ἐψέβινθο-ς s. enrop. aravinda. + lat. ervn-m n. Erre, Linse.

arâtar m. Pflüger = europ. arâtar.

έροτής m. Pflüger. + lat. arâtor m. Pflüger. deorήςω-ς pflügerisch == uritóriu-s pflügerisch.

arâto gepflügt part. pf. pass. von arây.

arâtro n. Pflug = europ. arâtra.

égorgo-r n. Pflug. + lat. arâtru-m n. Pflug, auch arâter, tri m.

arây, arâyeti pflügen = europ. araya.

ari, ara m. Lamm, Bock = europ. ari, ara.

ariet, aries m. Widder, dazn ar-nae caput. agni caput bei Panl. Diac. + /e--φο-ς m. Böckehen, gehildet wie ελα--φο-ς, sakr. raha-bha Stier, rasabha Esel von ras brüllen u. a.

aro Rohr.

έρο-ν n. Arum, Art Schilfrohr. + lat. ar-undo f. Rohr, steht zu ἄρο-ν wie nefr-undo Niere zn νευρό-ς.

ark wehren, ausschliessen = ig. ark.

έρε-τω, ήρει-τσ-α wehre ah, schütze, halte am, eigentlich denom. von ĕρεor a. Wehr, auch in αὐτ-σεραής selbstgenngsam nod ποσ-σεραής. + hat. αυτ-ου wehre ab, schliesse aus, arci-f. Burg s. europ. arki, arc-a-s m. Bogen eigentlich "Wehr" = europ. arku, arc-a f. Verschluss, arc-danus.

arkso m. Bär = ig. arksa.

έωντος m. Bär f. Siebengestirn. + lat. ursu-s m. Bär (ursa f. das Siebengestirn, dem Griechischen nachgeahmt).

arg glänzen, hell sein = ig. arg w. s.

artu Gefüge von ar, vgl. ig. artu.

dòrύ-ς f. Verbindung (Freundschaft), ἀρτύ-ω füge zusammen, bereite. + lat. artu-s m. (Gefüge ==) Glied, arti-culu-s.

ardio m. f. Reiher.

lgωδιός m. Reiher. + lat. ardea f. Reiher. In lgωδιο ist ε Vorschlag vor ρ, ρωδιο umgestellt aus αρδιο mit Ersatzdehnung. Vielleicht von ard = ig. ard netzen.

armanta п. Spann, Gespann von ar fügen, vgl. europ. arman Spannvieh.

ἄρματ- n. (Spann, bespannter Wagen) Kriegswagen. + lat. armentu-m n. (Spann =) Spannvich, Pferd, Rind. Ksl. j-armū heisst Joch.

armo m. (Gefüge) Arm = ig. arma Arm. άρμό-ς m. Fuge, Gelenk, Schulter. + lat. armu-e m. Schulter. Vorder-blatt. Oberarm.

arvo Ackerland, gleichen Stammes mit arây = europ. arva.

lat. arvu-s pflügbar, arva f. arvu-m n. Pflugland. + Αρόη = Αροςη f. Name von Oertern, ἄρουρα für ἀρχο-ρα f. Ackerland.

al wachsen machen, nahren = europ, al, alati.

ñr-akro-s Hom. nicht zu ernähren, unersättlich, yeurige, Zd-1rs 1. der
heilige Hain zu Olympia, di-oer n. (für di-troj Hain, di-tra n. Hain (bei
Lycophron). + lat. alere nähren, olere, olescere wachsen. — ditro in

ñr-akro-c entspricht dem mach. altu- in der Bedeutum zenahrt".

alaivâ f. Olive, Oelbaum.

thaira, thaia att. thán f. Oelbaum. + lat. oliva, olea f. Oelbaum.

alaivo n. Baumöl.

Имеро-г, Имео-г n. Oel. + lat. olivu-m, oleu-m n. Oel. — Lit. aleju-s mgoth. alev n. Oel sind entlehnt.

alio anderer = europ. alya.

ällo-s für äljo-s anderer. + lat. aliu-s anderer. Das für älter geltende ali-s, ali-d ist in Wahrheit jünger.

alk wehren, aus ark gl. Bed.

'lk-, el-alx-tir abwehren, filx- $\eta$  f. Wehr. Wehrkraft. + lat. ulc-isci, ultus sum rächen.

alk- Eisvogel.

dlu-voiν όνος f. Eisvogel. + lat. alc-èdo f. Eisvogel. Curtius vergleicht auch ahd. alac-ra (gleicher Bedeutung?).

alktar m. Wehrer, von alk.

čistής m. Wehrer, distής-so-ν. + lat. ultor m. Rächer, ultór-iu-s racherisch.

alfo weiss, alfinio weisslich, vgl. ig. rabh.

čiųό-s m. weisser Fleck, dlącoʻs: Ιενπούς Hesych., dlącvia: ή Ιεύπη Weisspappel Hesych. + lat. albu-s, umbr. alfu-, sabin. alpu-s weiss, albīneu-s weisslich, Albīniu-s röm. Eigenname. Vgl. slavodeutsch albhadi Schwan.

av sich sättigen, erfreuen, gern haben; beachten, auf-

merken; begünstigen, helfen = ig. av.

schiend, αισθάτομαι s. avisth. + lat. av-co, av-ere gern haben, sich gütlich thun, av-åru-s, avi-du-s; au-dio s. avisth.

avi Vogel vgl. arisch vi Vogel.

ekró-5 dialektisch alβeró-5 für algeró-5 = ag-e-ró-5 m. Adler, olemó-5 (für og-e-ro-5?) m. grosser Vogel. + lat. avi-s m. f. Vogel.

avisth wahrnehmen von avis (von av) durch thâ = dhâ thun weitergebildet.

εισθένομαι, ήσθόμην nehme wahr, αίσθησις. + lat. audio hôre, alt oisdier.

âs, âsio n. Mund = ig. âs, âsya Mund.

griechisch uur in παρ-ήτο-ν n. Wange, eigentlich was neben παρά dem Mande βιο für ήτου = sekr. åsya ist; vielleicht auch in βιών όνου f. Gestade, das sich wohl mit lat. örs f. Rand, Gestade vergleicht. + lat. ös. öris n. ör-åre, ös-culu-m n. (Mäulcheu =) Kuss.

asar n. Blut = ig. asar.

leş, slaş böot. laş u. Saft, Blut. + altlat. assir n. Blut, assar atu-s mit Blut angemacht. Das əs ist Schnörkel.

aseno m. Esel.

όνος für όσνος m. Esel. + llat. asiques m. Esel, demin. asel-lues für asen-ulas. Aus asellus sind wohl schon sehr früh eutlehnt lit. asila-s, kil. osifa, goth. asilu-s m. Iu Nordeuropa ist der Esel bekanntlich uicht brimisch.

## Ι.

 i eiti gehen = ig. i aiti; eks-i herausgehen, apo-i weggehen, upo-i unter-, eingehen, ein- be-schleichen, skon-i zusammenkommen.

t. thus, thus gehen. + lat. e-v., is, it, itum, ire gehen. Mit lat. in-itin-m. n. vgl. sake. ityà f. Gang. — εξε-ετέριο-ς sum Fingang gehörig, ξξ-ετέριο-ς rum Ausgang gehörig gehildet wie traus-itorius zum Durch- Uebergang gehörig (traus-itor der Yordbergehende). — ἐπ-εμμ gehe fort, ξξ-εμμ gehe

fort, εξ-ειμι gehe herans, σύν-ειμι gehe mit, komme zusammen, επ-εμι gehe unter Etwas, gehe hinein; beschleiche vgl. lat. ab-ire, ex-ire, co-ire. sub-ire eingehen, einschleichen, sub-ito plötzlich.

2. i pronom. demonstr. = ig. i.

gricchisch nur in οἰτοσ-ℓ, ἐκεῖνοσ-ℓ u. s. w. + lat. i-s, e-a, id; i-tem ε. ig. itam, i-ta s. ig. itā, i-teru-m s. ig. itara u. s. w.

itay, itayeti gehen, denom. von ito part. pf. von i gehen.

 $t\eta_{\tau}$  in  $t\eta_{\tau}r\epsilon\sigma r$  man muss gehen,  $t\eta_{\tau}r_{\tau}r\epsilon\sigma c_{\tau}$  drauf losgehend von " $t\tau_{\tau}$ - $r\eta_{\tau}$  singleich mit  $t\tau_{\tau}c_{\tau}$  + lat. ito, itäre gehen, umbr. eta- abgeleiteter Verbalstamm = itäre; etato, etatu für etatom, etatum = lat. itätum zu gehen.

ito gegangen part. pf. von i.

άπρός-ιτο-ς nnzugänglich, δυσ-πάρ-ιτο-ς schwer zu passiren, εὐ-πρός-ιτο-ς leicht zugänglich, ἀμαξ-ιτό-ς f. sc. ὀδός Strasse für Lastwagen. + lat. itu-s in circum-itu-s u. s. w.

ith, aith brennen, leuchten = ig. idh.

19-abrera: Squaterra, 19-apó-t hell, klar, afő-u flamme, afð-ip m. afðor. f. sfð-apo-; afð-abo-; m. Rasu u. s. w. - lat in ae-true = ig, siáhatu. ae-tåt f. heisse Zeit von aed = sakr. edh, aidh f. Brand durch das seenndare Suffix táti, aed-es f. a. aithi, vielleicht auch in id-n-s alt eid-af. Iden, Vollmondstag (der hell).

is suchen, begehren, wünschen; achten = ig. is.

to in 16-176 f. Wille, T-1460-5 für 16-1460- m. Sehnsucht, Begehr. + umbr.

ai-os Gebet, Bittopfer, es-unu Opfer, lat. aes-tim-åre achten, schätzen
vgl. goth. ais-tan achten.

# U. Ĉ.

u kleiden = ig. av, u kleiden.

griechisch wohl nur in ὑ-μήν s. ûman. + lat. ind-uo, ex-uo, ex-uv-ia-e. ind-ûsiu-m, sub-û-cula f. Unterkleid, ô-men-tum s. ûman n. s. w.

ûthar n. Euter = ig. ûdhar.

odono n. Euter. + lat. über n. Euter.

ud netzen = ig. ud, vad.

εσ-ωρ, ὑδ-αρός, εδ-ρα f. u. s. w. + lat. und-a f. Wasser, Woge, ab-undu-s, ab-und-åre u. s. w.

upero der obere = ig. upara.

griech, nur in ὑπέρα f. das obere Ras. + lat. s-uperu-s der obere.

uperi über, Prāfix und Prāposition = ig. upari.

upo unter Präfix und Präposition = ig. upa.

isé unter. + lat. s-ub mter, mit éinem unerklärten vorgeschlagenem s.

ûman n. Hülle, Haut, Membrane, von u.

iutr tros m. dünnes Gewaud, Hülle, Häntchen, Membrane. + lat. ömenta-m n. Hant, Netzhaut, Membrane. vgl. ind-ümen-tu-m n. Gewand. Die Vocalsteigerung in ömentum ist jüugeren Datnms, wie im Latein oft.

ûro 1. Wasser 2. Urin = ig. vâra Wasser, oòp-te f. eiu Wasservogel (?) oòp-o-n. Harn. + lat. ûr-înârî unters Wasser tauchen, von ûriun Wasser, sonst heisst ûr-îna f. Harn. Die Bedeutung. "Harn" ist gräco-italisch.

urko irdenes Gefäss, Krug.

egs f. irdenes Gefäss Att. + lat urc.eu.s m. Krug, Weiterbildung durch

ul, ulul heulen = ig. ul, ulul.

ities bellen, 5202-r-; heulend, 5202-r-yi Geheul, 5202-rijo heulen. + lat.

ities Kauz s. ig. nlüka, ulul-a f. Kanz, nlul-äre heulen, ulul-ärenen,
ululi-in-s m.

us auseti brennen = ig. us ausati dass., amfi-us rings versengen.

εΐω, εΐω dôrren, sengen. + lat. ûro, us-si, us-tum, ûrere brennen, ustu-s gebrannt = ig. usta. — ἀμφ-ιύειν rings versengen Hom. vgl. ambüro, ambus-tu-s.

## E. Ê.

ek aus, Präfix und Präposition = europ. aka. bx aus. + lat. ec, bx aus.

ekvo m. ekvâ f. Pferd; Hengst, Stute = ig. akva, akvâ m. f.

īππο-ς m. f. Pferd, eine Spur von Γππη Stute vielleicht in Ίππη-μολγό-ς Stutenmelker. + lat. equu-s m. equa f.

eks aus Präfix und Präposition, aus ek durch s weitergebildet.

le ebenso. + lat. ex ebenso.

eksankalay, eti ausschöpfen, erdulden von 1 ankalo.

\*\*Titus, Pēartitus ausschöpfen, erdulden. + exauclo, exauclāre ausschöpfen, erdulden.

egô ich = europ. agâ vgl. arisch aham. εγώ, εγώ-ν ich. + lat. egô ich.

enkuyant schwanger part. praes. von enkuye schwanger sein.

έγανω, έγανω schwanger sein, part. εγανοντ-, εγανεοντ- schwanger. + lat. inciens, tis schwanger für incuient wie client für cluient nach Corssen.

ed \*esti und edeti essen = ig. ad, adti.

iδω esse, iδονι- essend. + lat. edo est edit essen, edent essend.

ên siehe! #r siehe! + lat. ên siehe!

ην siehe! + lat. ên siehe!

eni, en in Prāfix und Prāposition = europ. ani in. trt, tr, tr in. + lat. in alt en in.

eniseke, enseke sag an, imperativ von enisek ansagen s. sek.

Irrene für Ergene sag an. + lat. insece sag an.

entero der innere = ig. antara.

έντερο-ν n. (das Innere =) Gedärme. + lat. intrô, intrà abl. inter-ior der innere.

entos von innen, drinnen von en durch tos = ig. tas Ablativsuffix.

Error von innen, innerhalb. + lat. intus von innen, innerhalb.

endo drin, drinnen von en durch do = ig. da. frdo-r drinnen, frdo-91, frdo-921. + altlat. endo, indu drin, in.

era, er rudern, treiben = ig. ar, europ. ar.

Ygl. skr. ara und arī = ara in ara-ti Diener, arī-ta treibend, Ruderr arī-tra n. Ruder und lit. trin, irī-ti undern. attraport-jeo-r bunkīgruderet, τρο-jeọ: Dreirudere, Tritrems, ξρέ-τρ- m. Ruderer hat in in-potrabiener allgemeinere Bedentung wie sukr. ara-ti Diener, Gebülle. Von fepta Ruderer stammen tρε-δ- t. das Rudert, die Rudermannschaft, für fept-fa, fejosou = ter-jeb bin Ruderer, rudere, von tefosou Stamm terfer-fa. hut in traited gratier gratier, bei ben spemus Ruder s. eretmo. — Das Thema Ha in Ha-tiva, nach Leskich für Ha-ti-s-ha halen vir im lat. als-ere, gracocitalische Gruufform als.

eretmo Ruder.

égrµó» n. Ruder von éger-rudern, denominativ von tégrī-re Rudere, -llat. rēma. s. m. Ruder, alt resmo-s (für retmo-s) in tri-resmo-s Trireme s. Corssen I <sup>3</sup> 181. Die Unstellung in ra-tis, rè-mus wie im abd. rūsjen engl. to row (Grundform rāys) rudern, abd. ruo-dar Ruder neben lit. rits, i-tri rudern. i-kla-s Ruder nud an. år Ruder, særa = sraj rudern. es esti sein part. sant, esant = ig. as, asti; apo-es abwesend sein, eni-es drin sein, upo-es drunter sein, apo-sant abwesend.

is, test sein, terr, terr, seiend. + lat. es, est es-se sein, ab-sent. Lat.

cmm = η a war. — απ-ειμι bin fort, tr-ειμι bin drin, επ-ειμι bin drun
tr = lat. abuum, insum, s-ubsum; απείν, όττος abwesend = lat. abuens,

is abwesend.

eske Präsensthema zu es sein.

less Hom. impf. war. + lat. ob-escet oberit vel aderit. Festus.

estar m. Esser von ed = ig. adtar dass.

lerig Esser in νήστειρα d. i. νη-εστειρα f. nicht essend. + lat. ésor m. Esser, estr-ix f. Esserin.

## 0. 0.

ô Partikel des Ausrufs, beim Vocativ. doi: 1 lat. ô o!

ino eins = europ. aina eins.

φη f. die Eins, As auf den Würfeln. + altlat. oino-s lat. ūnu-s eins.
ok sehen = ig. europ. ak sehen.

ότ in δσσε du. = ἀκε n. die Augen, ἀπ- sehen = ἀκ in δψομαι, δπα-α, δψα-ς f. für ὅπ-τι-ς u. s. w. + lat, nur in oc-ulu-s m. Auge.

### okalo m. Auge, von ok.

inzilo-besser wohl farzales Auge Herych  $\delta nr-i ho- m$ . Iskonisch, gewähnlich  $\delta p 2 h-i ch$  m. Auge.  $\delta ratio-\delta$  ortraic and  $\delta p 2 h ch$  einer Grundform  $\delta s_1$ -cho d. i.  $\delta s_2$ -  $\delta s_3$ -fix the siner Grundform  $\delta s_2$ -cho d. i.  $\delta s_3$ -  $\delta s_3$ -fix the properties of the many  $j - p n d \delta$  and  $j - p n d \delta$  and

ôku, ôkions, ôkisto schnell = ig. âku, âkiyans, âkista.

ωτί-ς, ἄκιστο-ς schnell. + lat. ôc-iter, ôcior, ôcius schnell.

oktankanto achthundert.

enaxiσ-sos dor. δχεαχάτ-sos achthundert. + lat. octingenti achthundert. vorin octin- = oktan = ig. aktan acht ist. oktávo der achte, durch Suffix o = a von oktav = ig. aktau acht.

όγδο 50-5, δγδοο-ς der achte. + lat. octávu-s der achte. Diese Form ist auf das graeco-italische Gebiet beschränkt, die ig. Form ist aktams w. s.

oktô, oktan acht = ig. aktan, aktan.

orrei acht. + lat. octo acht.

onkây, eti brüllen, vgl. europ. ank.

όγκάομαι brüllen, όγκη-θμό-ς m. das Brüllen, όγκή-τη-ς m. Brüller, όκro-s m. Rohrdommel. + lat. nnco, uncâre brüllen, vom Båren.

onkîno m. Haken, Widerhaken von onko. бужио-s m. Haken, Widerhaken. + lat. uncinu-s m. Haken, Widerhaken.

onko m. Haken, Widerhaken = ig. anka s. gr.it. anko. öyzo-s m. Haken, Widerhaken. + lat. nacu-s m. Haken, Widerhaken.

od riechen, duften = europ. ad adyati.

όζω für όδ-jω όδ-ωδ-α riechen, duften, όδ-μή, όσ-μή f. Geruch. + lat. ol-ĕre, ol-êre, ode-facit alt für ole-facit, od-or m. ole-tn-m n. Gestank. Unflath.

odos Gerneh.

δυσ-ώδης übelriechend, εὐ-ώδης wohlriechend Hom, + lat, odor m. Geruch. onocho m. Nagel = ig. nagha.

öνυξ, öνυγ-ος m. Nagel. + lat. ungui-s m. Nagel (für onogvi-s) nach Corssen auch in red-nv-ia (für red-ungv-ia) Nietnagel. Der Vorschlag o vor n ist in diesem Falle graecoitalisch wie auch in omfalo Nabel w. s.

opo, op Saft, Fülle = europ. apa.

όπό-ς m. Saft, όψελλω für όψελ-jω fördere. + lat. op-s f. ad-ep-s Fett, op-imu-s, op-ulens, op-ulentu-s.

omfalo m. Nabel = ig. nabhâla. ομφαλό-c m. Nabel. + lat. umbil-îcu-s m. Nabel.

or, \*ornntai erheben = ig. ar, arnutai.

όρ, ὄρνισι erheben, ὄρνιται sich erheben. + lat. or-ior erhebe mich, ortu-s m, or-igo f.

orto entstanden, part. pf. pass. von or.

dero-s in 36-aero-s von Gott entstanden, ré-oero-s neu entstanden, jung + lat. ortu-s. - Hierzu auch xore-opró-ç m. (Stauberregung = erregter Staub ==) Staubwirbel.

orfo verwaist vgl. ig. arbha gering?

όρφο- verwaist, Waise in δρφο-βότη-ς m. Waisenpfleger und δρφόω = lat. orbo, orbâre verwaisen, gewöhnlich ôgg-aró-s waise. + lat. orbawaise, verwaist, beraubt, orbo = ôρφόω, orbare verwaisen, berauben.

olenâ f. Elle, Ellenbogen = europ, alatnâ, indogerm. aratnâ dass.

wifry f. Elle, Ellenbogen. + lat. ulna f. Elle, Ellenbogen.

ovi m. f. Schaf = ig. avi.

ôge-s, ŏī-s m. f. Schaf. + lat. ovi-s f. Schaf.

ôvio n. Ei = europ. âvya Ei von avi Vogel. фо-v, dialektisch ф\$10-v n. Ei, Grundform ф110-v. + lat. ovn-m n. Ei für ovin m?

osti n. Knochen = ig. asti n. Knochen.

certo-r n. Knochen s. osteyo. + lat. os, oss-is, ossi-nm n. Knochen, exossi-a knochenlos, ossi für osti.

ostevo knöchern, beinern von osti.

derze- n. Knochen, eigentlich das Knöcherne, Beinerne, steht zu lat. ossi- wie lat. urceu-s zu vozn s. urko. + lat. osseu-s knochern, beinern,

#### K.

kaulo m. Stengel, Stil = europ. kaula. smild-s m. Stengel, Stil. + lat. canli-s m. Stengel; Kohl.

kak lachen = ig. kak.

my-άζω, κακχ-άζω, καγχ-άζω lache, καγχ-άομαι Hesych, lache, καγχ-άντm. Lacher, xayx-alaw jnble u. s. w. + lat. cach-innn-s m. Lache, cachinnåri lachen. - cacca, cacare ist wohl sicher ans dem griechischen zeizen f. zazzáw entlehnt; ob die mythischen Namen Cacu-s, Caca mit zazó-c, zuri gleichzusetzen, lässt sich nicht entscheiden.

kaklakâ f. Kiesel, Flusskiesel.

zeiχληξ f. Kiesel, Finsskiesel. + lat. coclacae dicuntur lapides ex flumine rotundi (ad cochlearum similitudinem) Paul. Diac. Vielleicht doch entlehnt: mit dem Stammwort \*kakla lässt sich vielleicht deutsch Hagel vergleichen. Sicher entlehnt ist cochlea f. Schnecke, Schneckenhaus: zógło-c m. Muschel, zogłła-c m. Schnecke; lett. heisst das Schneckenhaus kiggelis, das doch kanm aus "Kegel" entlehnt ist.

kank, kak cingere = ig. kak, kank.

záz-zlo-v n. Ringmaner Aeschylus, zeyz-216- f. Gitter s. kankro. + lat. canc-er m. Gitter s. kankro, cing-ere, cinc-tu-s, cing-ulu-m; coxa f. s. ig. kakså.

kankro Gitter, Gatter von kank.

myzi-48- f. Gitter, Gatter. + lat. cancer gen. cancri und canceris m. Gitter, Gatter, demin. cancel-lu-s m. (cancer-lu-s). Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

katvar vier = ig. katvar.

rtσσας-τς, rtέrιας-τς für τετ<sub>ε</sub>ας- vier. + lat. quatuor vier. — Mit τιτείcoyo-ς vierspännig vgl. lat. quadrijugu-s vierspännig, quadriga f. Viergespann, mit τετρεπ.λεγο-ρ-ς, ετεραπλόος vierfaltig lat. quadruplu-s, mit τε τρέπου lat. quadrupod vierfilissig.

katvarto der vierte = ig. katvarta.

τέταφτο-ς, τέτφατο-ς der vierte. + lat. quartu-s für quatvortu-s der vierte.

kan klingen = ig. kan, kanati klingen.

καν-άζω rausche, καν-αχή f. Geräusch, Getön, auch in κιν-υφό-ς winselnd, gehildet vou κιν = καν wie μιν-υφό-ς (s. gr.ital. minuro) vou μιν = μαν. + lat. cauere, can-or, can-òru-s, can-tu-s, cant-âre.

kanabo Gerüst.

κάναβο-ς m. Holzgerüst, Modell. + lat. câuaba f. Schenkzelt, Weinbude, trotz der abweichenden Bedeutung vielleicht aus dem unteritalischen Griechisch eutlehut.

kanto, kato n. hundert = ig. kanta, kata von dakan zehn.

ε-κατο-ν n. einhundert, δια-κόσ-ιοι dor. δια-κάτ-ιο-ι zweihundert u.s. w.
 + lat. centu-m u. hundert, dû-ceuti zweihundert.

kap fassen = europ. kap.

xáπ-τω (speciell) schnappeu, mit dem Munde fassen, xώπ-η f. Habe, Handhabe. + lat. cap-io, cap-ere, cap-ulu-s u. s. w. cibus Speise.

kâpo verstümmelt = europ. kâpa, skâpa. κωφό-ς stumpf, stumm, taub. + lat. câp-u-s, câp-ôn- m. Kapaun stimmt uåber zu lit, skapa-s Schöps ksl. skop-iti castrireu.

kapro m. Bock = männliches Thier = europ, kapra Bock.

xά $\pi$ ρο-ς m. Eber. + caper m. Bock, capra f. Ziege, capr-ea f. capel·ls-ε. capel·la m. f. stimmt näher zu ags. haefer m. Bock, Ziegenbock.

kamaro gewölbt = ig. kamarâ Gewölbe.

xαμάρα f. Gewölbe. + lat. camera f. Gewölbe, camel-la f. Schale, camera-s gewölbt, vielleicht cümera f. cumeru-m u. Kasten für Getreide, doch vogl. lit. kamsz einstecken, kamsza f. Behälter (und ahd. hamas-tro nhd. Hamaster?).

kampo, kâpo m. Feld, eigentlich Winkel s. europ. kampa, kâpa.

xῆπο-ς, xἀπο-ς m. eingehegtes Laud, Garten herührt sich näher mit dem deutschen Hof, Hufe, Hube. + lat. campu-s m. Feld stimmt näher zum lit. kampa-s m. Wiukel, Feld, Gegend. Vgl. xαμπή f. Biegung, Winkelkar, kara, karas n. Haupt = ig. kara, karas,

Ιπι-κόρ, κάρα n. gen. καρήστ-ος für καρασ-ρατ, κάρανο-ν, κάρηνο-ν n. für моно-го-г n. Kopf, Haupt. + lat. in cer-vic- m. Nacken, cerebru-m n. Gehirn für ceres-th-rn-m; das ig. Thema karasan = sskr. çîrshan liegt in cern-nu-s, cern-uln-s kopflings für cersn-nu-s, cersn-nlu-s. - Mit cernnn-s ist möglicher Weise zouruó-s (für zouru eo) steil zu identificiren.

karatho Korb.

zála30-5 m. zala3-18- f. Korb. + lat. corbi-s f. Korh.

kard n. Herz = ig. skard, kard.

Hom. κής nom. acc. κήςε, κηρό-θε dat. Herz für κερό-, seltsam ist die nachhomerische Form κέαρ, κέαρ-ος n. Vgl. καρδ-ία, κραδ-ίη f. = ig. kardaya Herz. + lat. cor, cord-is n. Herz.

karno Cornelle, Hartriegel.

πρώτο-ς m. πρώτο-ν n. πρανε-ία f. Cornelle. + lat. cornn-s f. Cornelle, cornu-m n. Cornellkirsche, corn-en-s von der Cornelle.

karso verquer = europ, skarsa,

xúρσ-10-5 in έγ-κάρσιο-5 and έπι-κάρσιο-5 verquer, schräg, schief. + lat. cerra, gerra f. Possen, cerr-on- m. Querkopf, cerr-itu-s verrückt, anch wohl cerru-s f. Zerreiche.

kal warm sein = ig. kar, europ. kal.

#71-ro-c brennend liesse sich auch anders denten. + lat. cale-facio, cale-o, cal-ère, cal-or, cali-du-s, cul-ina f. Küche.

kalâtor m. Rufer, Holer von kalâv. zulireso m. Rnfer. Holer Hom. + lat. kalåtor, auch in nomen-culåtor. nomen-clator m. letztere Form nicht mit zlý-ruo m. Berufer zu identificiren, denn xln in x1-xln-oxw, xln-onv ist = xal, welche primare Form im Latein untergegangen ist.

kalây, eti rufen, berufen = europ. kalâya berufen, holen.

zales rufen, herufen zeigt in zaleson. s. w. allerdings den secundaren Stamm mileo-, doch scheint altes muleje verhürgt durch hom. muli-rese s. kalâtor und europ, kalâya holen. + lat, kalâre, calâre rufen, berufen, Kal-enda-e kann auf ein Thema cal-ère oder calère zurückgehen.

kalik f. Becher = ig. kalaka. zilië f. Becher. + lat. calix f. Becher.

kalo und kalio n. cilium, Augenlid, Augenparthie.

zilo-v n. unteres Augenlid, zul-ososian geschwollene Lider haben, Kul-an wyor m. nom. propr. der starke Angenlider hat, Inc-xúlio-v nnd Inc-xul-16- f. das obere Augenlid. + lat. cilo- in cil-ôn-, cilnn-culu-s mit starken Augparthieen, cui frons est eminentior, ciliu-m n. Augenlid, besonders das untere, super-ciliu-m das ohere Augenlid. Vgl. ksl. čelo n. Stir (wie lat. front-zu zend. hrvat Braue) das Thema ksl. čeles- in čeles-ini praecipaus, Grundform kalas n. lässt sich sonst nicht nachweisen. Woh von kel = europ. kal behen.

kâlo dunkel = ig. kâla.

zηλ-άθ- f. dunkel, fleckig, xηλ-žθ- f. Fleck, Schmutz. + lat. câl-igon- f. Finsterniss, câlig-âre verfinstern.

kalk f. Ferse.

λάξ für κλαξ mit der Ferse, λάκ-τι-ς f. Stampskeule, λακτ-ζω mit der Füssen stossen von \*2ακ-τα wie πάκ-της κα πάξ. + lat. calc- f. Ferse calc-åre treten, calc-ar n. Sporn, calc-eu-s m. Schuh, calc-itr-åre hinte ausschlagen.

kalpo Fass.

xάληη f. und xάληι-ς gen. xάληιδ-ος und soc. xάληι-ν f. Wasserkrug, Emor. + lat. calp-ar āris n. Fass, Weinfass (durch secundares ārī γω calp wie cale-ar γου cale).

kalmo m. Halm = europ. kalma.

χάλαμο-ς m. χαλάμη f. Halm. + lat. culmu-s m. Halm. χαλαμόεις und culmõsu-s halmāhnlich sind keine alten Bildungen.

kav kaveye schauen; būrgen = europ. skavaya schauen. δυ-σκορ-ς, θούσκο-ς Opferschauer, 'ππο-κέων m. κοίω = κορίω meke, καία Ισέχορα, καθέρα δεγεροβίσε, καθοδίς Ισέχορασδείς, κοία δείχορε, κουδαιο Ισέχοραβίσε Πέσχολ. + Παί caveo, cau-ti-m, cavére, κατελε, cau-tilor, cau-tila f. Βίσεραβια. Βίσερα histi das Wort aur be den Gracco-Italikern (oder sollten die hesych. Worte auf γόνι = 1γ-γίκ Βίσεραβια βισέρου.

kavilo, kavelo hohl = europ. kavala.

xolλo-ς, āol. xôlλo-ς = xo-sulo-ς bohl, κοιλη f. attischer Demos. + lat. caula f. Höhlung, cael, caelu-m u. Wölbung; Himmel, caer-ulu-s, caer-ulu-s, bimmelhlau für cael-ulu-s von caelu-m wie mör-ulu-s maulbeerfar-hig, dunkel von möru-s Maulbeere.

kavar n. Höhlung.

zύαρ n. Höhlung. + lat. caver-na f. Höhlung (oder aus caves-na?) steht zu zύαρ wie goth. viduvair-na verwaist zu lat. viduer-tât-.

kavo hohl sbst. Höhlung.

xόοι· τὰ χάσματα τῆς γῆς καὶ τὰ κοιλώματα und κοῖ· τὰ κοῖλα. Hesych, woraus ein dialektisches κόρο-ς m. Höhlung erhellt. + lat. cava-s bohl. cava-s m. cava-m n. Höhlung, cav-åre höhlen, cav-æs f. Käfich.

kaskalo Schnitzel.

хоткий-µатго-т n. Schnitzelchen, Abfall. + lat. quisquil-ise f. dass. Vgl.

κόσκ-ανα n. pl. κασσύματα Hesych. Vom Intensiv von kas carere schaben.

1. ki pron. demonstr. = europ. ki,

zi-θεν, xi-θε, t-xei, t-xei-νο-ς joner. + lat. ci- dieser in -ce, ci-ε, citra, citer-ior u. s. w.

2. ki wetzen, erregen, kinutai = ig. kinutai.

zi-rr.µas errege, bewege mich. + lat. nur in ci-tu-s erregt, schnell = ig. kita.

ki kiyeti gehen = ig. ki dass.

xis, i-xior gehen,  $\mu$ ere-xia-9or ging. + lat. cio, ci-co caus. gehen, kommen machen.

kinkinno oder kikinno m. Locke.

zízsrro-ς m. Locke, Att. + lat. cincinnn-s m. Locke, Cincinn-âtu-s (entlehnt?).

kirko m. Ring, Kreis.

ześwo-s m. Hom. Ring, κιρκο in κιρκόω in Ringe schnüren bei Aeschylus

Prom. 74. – lat. circu-s m. circu-m, circ-å, circi-ter, circ-et, circ-en,

circ-inu-s m. Eine graecoitalische Bildung.

kuku vom Kuckucksruf = europ, kuku = ig, kuku.

κόχχις Κηκληκίς! κόχχις-γ- m. Kuckuck. + lat. συσι-ln-s m. Κηκληκίς.

kukufo Vogelname = ig. kukubha.

susoniques; m. dialekt. für zuzuques ein bestimmter Vogel, vgl. zuzufgel.
Nachtelle, zezufger m. Hilm, zetzgber um dezuger m. Nachtelle,
zuzufg f. Rebhahn and den Vogelruf zuzunftel bei Aristophanes. + lat.
is conobert vom Edienschrit. Vgl. sakr. kukkuba Ezasan. — Die sygamanten commatopositächen Bildungen, oft sehr verächtlich behandelt,
sich miest traft, vgl. z. D. den sakr. Vogelnamen tjitjibha m. mit zuzufGe zirpen, pipen u. s. w.

kup 1. wallen 2. auf und niedergehen = ig; kup dass.

1. in dieser Bedentung im Griech, nicht erhalten, + lat. cuplo, enpere ieigentlich wallen =) begehren vgl. sekr. kup kupyati (aufwallen =) zürzen und lett. kupt (wallen =) gahren. 2. κάν-τεν κί-κα-ψε sich diocken, κάν-η κ. kipya, κάψ-οτ Bnekel u. s. w. + lat. cūp-a, cūp-ula, cūp-ula f. s. kipa.

kûpâ f. Vertiefung = ig. kûpa.

zinη f. Vertiefung, δέπας ἀμφι-χύπελλο-ν ein Becher der auf beiden Seiten eine Vertiefung hat. + lat. cûpa f. Fass, Tonne, Grabnische, davon demin. cûp-ula, cûpel-la f.

kub aufliegen, aus kup.

xύβ-o-ς m. Würfel (= aufliegend?) xύβ-salo-r n. Ellbogen, xύβ-salo-r n. Ellbogen, nicht entlehnt, wenn es bei Hippokrates vorkommt. + lat. cumbere, cub-åre, cub-itu-m n. Ellbogen.

#### kuberno Steuerruder.

κόβιρνος Steuermann sehr spät, κυβιρνώω guberno, κυβιργή-της m. Steuermann, κυβιργη-τής m. gubernator, κυβιργη-τής-εος gubernatorius. - I at spät guber m. Steuermann, gubernatorius. - Gubernatorius. - Butlehut? - Vgl. sakr. kibara Deichsel? was an Wagen die Deichsel. ist am Schiffe das Steuerruder, guberniderius.

#### kûleyo m. Behälter vgl. europ, kulya.

xovltó-γ, xoltó-γ n. Hom. Scheide, Schwertscheide, xovltó-ς m. Scheide, Behälter, xovltó-ς rῆς xeρθίας Herzbeutel. + lat. câleu-s m. Schlanch, Sack, Hodensack, cûli-ola n. pl. die Schlänche der grünen Nüsse. Za kal hüllen.

kentôn und kentrôn m. Lappenwerk s. ig. kanta und kantara dass.

xérress m. Lappen- Flickwerk. + lat. centôn- m. Lappenwerk, woll nicht entlehnt, vielmehr dürfen wir kentôn und daneben kentrön als der graecoitalischen Periode angehörig betrachten, da wir kanta und kantara (oder doch katara) Lappen als indogermanisch nachweisen können.

ker, kerneti scheiden, sichten = europ. skar dass. κρίνω (aus κιρνω) κρι-τό-ς scheiden, sichten. + lat. cerno, cer-tu-s, critu-s, cernere scheiden, sichten.

#### kêro Wachs.

πησό-ς m. Wacha. — lat. céra f. Wacha, cér-en-s wächsen, cér-ula f. Wachastift. πησόω wächsen = céro, cér-ire, πησεπό-ς gewächst = lat. cértitu-s gewächst sind junge Bildungen. kärn Wabe, Wacha seheint sebon europäisch, vgl. mit πησό-ν n. Wabe, Wachanhonig lit. kori-s Stamm korjs— lett. käri m. Wabenhonig. Drost.

kerkethalo Vogelname vgl. ig. karka von ig. kark krächzen.

περπιθαλ-ίς· έρωδιός Hesych. + lat. querquedula f. Krickente; ähnlich gebildet monédula von mon = min in min-urio, min-trire. Vgl. περπές πρὶξ τὸ ὄρνεον, πέρκ-αξ· ἰέρωξ πηὰ περκ-ίς· εἰδος ὄρνεθος bei Hesych.

kerto gesondert, geschieden part, pf. pass. von ker. xριτό-ς, ξα-κριτο-ς, ἄ-κριτο-ς, δύς-κριτο-ς dass. + lat. certu-s geschieden. entschieden, cert-åre, certå-men vgl. crêtu-s in dis-crêtu-s.

kervo gehörnt = ig. karva.

xερακός, xεραός gehörnt, bei Homer stehendes Beiwort des Hirsches. + lat. cervn-s m. Hirsch, cerva f. Hinde, die freilich nicht gehörnt ist Vgl. lit. karvé, ksl. krava f. Kuh (Hornvieh).

kel, kelleti treiben, heben = ig. europ. kal treiben, heben.

z(liss = zil·jss, zil·dss, l·zil·ds treiben; laufen, eilen, gehen, zil·ŋr. Renuer. + lat. cel cello culi cul·num cellere treiben celsu-s, ex-celsu-s erhaben s. europ. kalta hoch, cel-er schnell.

koaks malt den Laut der Frösche.

xońξ, xońξ quack, quack bei Aristophanes. + lat. coaxàre, quaxàre quacken vom Frosch, vielleicht auf Anlass des aristophanischen xońξ gebildet.

kon sich mühen = ig. kan = kam.

zor-te, ty-zorte sich mühen. + lat. côn-te: sich mühen, versuchen, vgl. ksl. kou-I m. Anfang, po-čin-q po-čq-ti anfangen.

konko (Muschel als) Maass für Flüssigkeiten = ig. kanka Muschel.

xόγχο-ς m. xόγχη f. Muschel; auch Maass für Flüssigkeiten, xογχ-to-ν n. demin. + coug-iu-s m. Maass für Flüssigkeit.

korono Krahe.

requiry f. Krahe. + lat. corn-ic- f. Krihe aus coron-ic, durch Suffix to-weitergebildet, umbrisch curnaco acc. sg. cornicem. Vgl. carn- carni-aas caron Fleisch.

korônâ f. Ring von korôno adj. gebogen.

sopero-s krumm, sopero f. Ring, Bogenende. + lat. corôna f. Kranz,
Krone. demin. corôl-la (für corôn-la).

korto, kvorto krumm, gebogen, gewölbt.

nφτό-ς krumm, gebogen, gewölbt, xυρτό-ω wölbe, xύρτο-ς m. Binsengeflecht, Fischerreuse (= Wölbung). + lat. corto- in cort-ina f. rundes Gefäss, Kessel; Wölbung. Vgl. ig. skar.

kolano, kalno m. Hügel, Erhebung von kel heben. rolori-g m. xolori f. Hügel. + lat. callu-s, callu-m m. n. für cal-nuschwiele, eigentlich Erhebung, davou call-fre, calli-du-s; colli-s m. für oblais Hügel, Erhebung.

kolombo Vogelname, Taucher = ig. kadamba.

riiuμβο-: m. Taucher, mergus, davon zoluμβ-iş î. Art Ente, zolvuβ-iss tauche, zoluμβη-rig m. Taucher. + lait. columbu-s m. columba f. Taube mit mfalligem Anklang an pālumbe-s, Waldtaube, das vielleicht mit lit. bākadi-s Waldtaube (Tür pakandi?) zusammenzastellen ist.

kosmâ f. Haar = europ. kasma Haar.

 $x^i\mu_0$  f. Haar,  $xo\mu \dot{o}or$  behaart. + lat. coma f. Haar, comans behaart =  $x^i\mu_0\dot{o}or$ , comàtu-s = kol. koemati behaart. Von ig. kas striegeln, das im lat. cal-rev Wolle kratzen, car-men n. Wollkrempel, car-d-uu-s m. Kardendistel, die zum Wollkratzen diente, erhalten ist.

kravas n. Fleisch, Blut = ig. kravas n. dass. von kru. μεξρας, μεξας n. Fleisch, rohes Fleisch, Ass. + lat. cruor m. (ass crove) todies Blut. Wegen der Bedeutungsdifferenz vgl. ig. kravya.

krâsara Sieb von ker, krâ sichten.

cribru-m n. Sieb für cri-sero, cris-thron. + zepstes, dorisch zesfes I Mehlsieb. aga. hriddr-ian, abd. ritar-on, mbd. ritar-n siebem gebört zu Wurzel krat, krit = lit. krat, krit schütteln, rütteln, vgl. lit. krat-uju Sieb.

krîman n. Entscheidung, Urtheil von ker.

πρίμα n. Entscheidung, Urtheil. + lat. orimen, dis-crimen n. Riebtiger müsste man wohl kirman oder selbet kerman als graecoitalische Grandform ansetzen, kriman zunächst aus kirman.

kru zerstossen, spröd, brüchig machen = ig. kru.  $x_{00-nt/vo}$  (für  $x_{00-nt/vo}$ ) stossen, stechen,  $x_{00-nt/vo}$  (für  $x_{00-nt/vo}$ ) stossen, stechen,  $x_{00-nt/vo}$  in.  $x_{00-nt/vo}$  in.  $x_{00-nt/vo}$  in.  $x_{00-nt/vo}$  in.  $x_{00-nt/vo}$  in.  $x_{00-nt/vo}$  in.  $x_{00-nt/vo}$  in.

krus = kru+s. ig. krus.

χρού-ω stossen, stechen, προῖσ-μα, πρυσ-τ-αίνω, πρύστ-αλλο-ς ε. europ krusta. + lat. crus-ta f.

krôk, krôkyeti kráchzen, glucken von ig. krak.

ελώσσω d. i. ελωμώ gewöhnlich ελώζω = ερωξω glucken. + lat. cròcio.

ziehen.

klang, klag tönen = europ. klag.

zlátω für zlαγγ-jω, zláγţω, t-zlαγ-ον tōnen, schreien, zlαγγ-ή f. Getā. + lat. clang-ere tōnen, clang-or m. Getōn. Vgl. an. hlakka schreien, von Vōgeln, das ebenfalls auf klang zurückgeht.

klavasya f. Ruhm von europ. klavas = ig. kravas

Ruhm von klu = kru hören.

griechisch in εδ-ελέεη f. guter Rahm, von εδ-ελέρεισ- für εδ-ελέρεισ-α, + lat. glöria f. Ruhm für clovosia nach Corssen. Vgl. sakr. çravasyi f. Ruhmbegier, das aber bloss lautlich stimmt, von çravasya verb. deom. Ruhm begehren.

klâvi f. Schlüssel von 3 klu schliessen.

zleī-s acc. zleī-s, ion. zleī-s, dorisch zleī-s f. Grundform zlē<sub>j</sub>e, Schlüssel. + lat. clāvi-s f. Schlüssel.

kli lehnen = europ. kli, ig. kri.

zdi-ve, zi-zli-µes lehnen, zdi-ve f. Lehne s. europ. klinā, zli-sei f. u. s. v. + lat. eli-vu-s s. europ. klaiva, \*eli-no s. europ. klaina, davon in-clin-ire clināmen, clinā-tu-s u. s. w.

1. klu spülen, reinigen = europ. klu.

zio-≼w, ze-xzo-ze: spülen, reinigen. + lat. clu-ere reinigen, spülen, clo-

2. klu klueti und kluyeti hören = europ. klu hören,

heissen = ig. kru hören.

zie höre. + lat. cluo, clu-eo, clu-ere, clu-ère hören, heissen, client m.

Client nach Corssen aus clu-i-ent-, prac-clu-i-s berühmt, clu-ior comp. nobilior. In der Bedeutung heissen stimmt näber ksl. slova sin-ti heissen.

3. klu schliessen, anhaften = ig. klu dass.

 $\lambda_1 = \lambda_2 + \lambda_3 = \lambda_3 + \lambda_3 = \lambda_3$ 

kluto berühmt = europ. kluta, ig. kruta berühmt, part. pf. pass. von 2 klu.

zioro-s berühmt. + lat. in-cintu-s berühmt.

klep, klap stehlen = europ. klap stehlen.

zlfπ-τ-ω, t-zláπ-ην stehlen, zlωψ m. Dieb. + lat. clep-o, clep-are stehlen. klepos n. das Stehlen von klep.

altaos n. das Stehlen. + lat. clepere dat. inf. zum Stehlen.

klepto gestohlen = europ. klapta gestohlen.
zierró-s gestohlen, verstohlen. + lat. cleptn-s gestohlen.

klouni f. Hinterbacke = europ. klauni, ig. krauni f.

zlón-s für xlosm-s f. Steissbeiu. + lat. clûni-s f. Hüfte, Hiuterbacke, clúna-clum u. das an der Hüfte hängende Messer.

kvan m. Hund = ig. kvan.

xier m. Hund, Stamm xιον. + lat. can- für cvan- in can-um geu. pl. sonst cani-s m. f. Hund s. ig. kvani; das Thema kun- gr. xιν-ός ist im Latein untergegaugeu.

kvap hauchen, duften = europ. kvap.

xzz-iem Mauchen, verhauchen, xε-κεφ-ημές, κεπ-νό-ς m. Raach, κόπ-ço-ς m. Mist. + lat. vap-or m. für evap-or Dunst, vap-ör-åre dunsten, vappa (besser råp-a). In møgeschlagener, kalmige val, væpi-dne-kalmig vgl. lit. pa-krimp-ti, pa-kvip-ti einen Geruch bekommen, faul, mulstrig werden.

kvis, kvid wer? was? = ig. kis, kid.

kve und = ig. ka.
n und. + lat. que und.

kvo pron. interrogat. = ig. ka. ion. xo- griechisch πο-. + lat. quo-d, quorum u. s. w. - lon. xό+ι gr. πό+ι wo = lat. ubi, ali-cubi, alt uboi wo? Abl. xėς, πός = lat. qaid).

kvotero welcher von beiden = ig. katara. κότιρο-ς, πότιρο-ς dass. + lat. uter, ne-cuter, oskisch puturus. + ποτίρωθι auf welcher von beideu Seiteu = lat. utrobi, utrubi dass.?

kvoterom acc. ntr. von kvotero, Fragpartikel.

## CH = ig. GH.

chad, chand fassen = ig. ghad, ghadh.

xard-ara, i-xad-or fassen. + lat. pre-heud-ere fassen, hed-era f. Ephee,
praeda == prae-hida f. praediu-m == prae-hid-ium-m n.

chans Gans = europ, ghans,

χήν, χην-ός f. für χενσ- χανσ- Gans. + lat. ans-er m. für hans-er mit neuem Suffix.

chamalo niedrig von chamo.

χόσμαλός für χ-j-quado-ç durch Einwirkung eines unorganischen i, şipter auch χομαλός und χωριβός niedrig. + lat. hamili-s für hümilo-misecundarer Dehuung der Stammsilbe. — Dem späten χόσμαλό» entspricht lautlich das späte hümilo, hümiläre erniedrigen, dem späten χόσμαλόγιf. lat. hümilik- f. Niedrigkeit.

chamo, chamâ f. Erde = europ. ghamâ, arisch gamâ, gam.

χαμα- in χαμά-δις auf die Erde, χαμα-1 auf der Erde, χαμα-ζε auf die Erde, auch χαμο- in χαμό-θεν von der Erde Att. + lat. humu-s f. Erde, hum-åre beerdigen, homon- Meusch s. europ. ghaman.

châmo gebogen.

χαμό-ς· χαμπύλος Hesych. (auch χαιό-ς, χαβό-ς wird iu gleicher Bedertung angeführt). + lat. hämu-s m. Haken, Angelhaken. Etwa von chi = ig. ghā klaffeud, auseinaudertretend? χή-μη f. Gienmuschel.

char charyeti gern haben, begehren = ig, ghar., zutwe = zugiw, 1-zin-n» sich erfrescu aa. + oak. berest, unbr. heriest volst, oak. Herentatia \* Venus; lat. horior, hori hat caasalen Sian "Last machen, ermuntern zu, erregen"; vom part. pf. pass. horio-den lautlich gr. zugerd-e revänscht etstpricht, lat. hort-lat ermuntern.

chara Darm = ig. ghara. χολ-άδ-, dialektisch χαλ-άδ- f. Darm. + lat. hira f. Leerdarm, hil-la f. Darm, auch haru- in haru-spec-Darmbeschauer nach Corssen. hira stimmt näher zum sekr. ved. hirā f. Darm.

charthâ f. Gerste = europ. ghardhâ f.

zçũθή f. Gerste für χιρθη, zçī n. Gerste für zçīθ. + lat. hord-eu-m n. Gerste, eigentlich Adjectiv "gersten" steht zu zçıθή wie dor-fo-v Kno-chen, eigentlich = lat. osseu-m das Kuöcherne, zu lat. ossi = ig. asti Knochen. Oder charsthâ? vgl. ahd. görsta f.

chars starren = ig. ghars.

χέρσ-ο-ς starr, hart, fest f. Festlaud. + lat. horr-eo, horr-or m. horri-du-s.

chalvo gelblich, grünlich s. ig. ghar.

χίορος, χίδος m. χίδο f. das Grün, Χίδη f. Beiname der Demeter, flas. + helvus, hilvus honiggelb, gelb, doch helvola s. chalvara f. Küchemkraut (— Ordin) und holus n. Grünes, Kraut, Köhl. Ausser in lit zelv-y-s m. ein grüner Stamm, das aber bedenklich scheint, ist das Thema nicht nachtweisen.

chalvaro grunlich, gelblich von chalvo.

χλορόφο-ς, χλορό-ς grünlich bei Hesiod, gewöhnlich χλωφό-ς grünlich, gelblich. + lat. helvolu-s gelblich, helvola f. Küchenkraut (= Grünes).

chaveyâ f. Grube.

χίχεια, χέια, χειά, Hom. χειή f. Höhle, Loch, Schlupfloch. + lat. foves f. Grube, Faligrube. Nach Froehde, Zeitschrift XVIII, 2, 160. Vgl. lat. faru-s m. Biceneuwabe, fav.issa f. Grube, wohl von chu gicesen (= auf-schütten und ausgraben).

chask, chasketi klaffen zu ig. ghå.

χάσκο klaffen , χάσκ-ανο-ν. + lat. hiscere klaffen liesse sich auch als hiscere aus hie-scere fasseu vgl. hie-târe klaffen. Zu hia-sco, hiâ-re, hiâtu-s vgl. europ. ghiâya, χαῦ-νο-ς zu europ. ghu, ghâvaya.

chimo Winter = ig. ghima.

χιμο- in δύσ-χιμο-ς. + lat. himo Winter = Jahr wie zeud. zìma in blmu-s, trimu-s, quadrimu-s für bi-himu-s u. s. w. zwei, drei, vierjährig.

chu giessen vgl, europ. (ghu) ghud.

x-ω für x(x-ω, x1··σω giessen, x-̄σ, f. Guss, x-̄σ-σ-ς m. Schutt, xi-σ-ς f. das Giessen. + lat. fönt· m. nach Corsecu aus for-ont gleichsam x/σ-σ-Quelle, fü-ti-s f. Wassergiessgefäss, ec-fü-tio, rē-fii-tāre. Nach Corsecu und Cartius.

chuti f. das Giessen, der Guss von chu.

χίσι-ς f. das Giesseu. + lat. fúti-s f. Guss soviel als Giessgefäss vgl. deutsch "Guss, Rahmguss". — κατάχυσι-ς auch Giessgefäss.

cheimo Winter aus ig. ghaiman.

χειμο Winter in χειμά f. Hesych., χειμ-άδ- f. winterlich, davon χειμάζω,

zeμ-sis hiemo Hesych. zeμ-tη f. Winterzeit, zelμ-tço-ç winterlich a s. w. + lat. hiem-s f. Winter, ist verkürst aus hiemo, da kein Safri mit m schliesst, 'heim sum Ernstee erweitert au 'heiem, worsus hien Achnlich wird aus zegô- Horz zɨg und hieraus durch Yocaleinschiebung xeo. zeluzis Hesych. blowynieter = lat. hiemo hiemier.

cheimerino winterlich aus cheimero dass.

χεμμερικός: winterlich aus χείμερος wofür gewöhnlich χεμμεριος winterlich für heim-rinus, heim-b-rinus, hibrashibrus-word durch spätere Wiedererweiterung wie im Latein oft hib-rinus wurde. Mag man sich den Lautprocess auch anders denken, das Wort ist dasselbe.

cher Hand, von ig. ghar fassen.

χείο, χειο-ός, χεο-ός f. Hand (χειο aus χεοι). + altlat. hir Hand.

chêr Igel.

χής έχῖνος Hesych. + lat. hêr, êr m. êr-inâceu-s m. Igel. Von chars? cherendon f. Schwalbe.

χελιδών όνος f. Schwalbe. + lat. hirundon- f. Schwalbe.

chorto m. Geheg von ig. ghar fassen. xogró-s m. Geheg. + lat. hortu-s m. Geheg, 'Garten', vgl. co-hor-ti-f. Hag, Geheg, Hecke, hara f. kleiner Stall,

chyes gestern = ig. ghyas.

 $\chi$ -9- $\ell_5$  aus  $\chi j \ell_5$ ,  $\ell$ - $\chi$ 9 $\ell_5$  gestern. + lat. her-i locat. gestern, hes-ter-nn-q gestrig vgl. goth. gis-tra-dagis.

chruto gelb, Gold = ig. gharta, slavod. ghalta gelb, Gold.

χεῦσός- m. Gold nach Curtius für χευτ-jo (oder χυρισο). + lat. litteen, a gelbo Farbe, Gelbkraut, Wan (für hittu-m, hultu-m wie gilsto Schinda für gulto — malav. golt guttur), rut-ilu-s (für hrut-ilo) röthlich, eigenlich goldfarb. Das Gold ist auch nach alter Deutscher Amschauung red. vgl. ahd. goldfarb.

chlaina f. Mantel.

χλαΐνα f. Mantel. + lat. laena (für hlaena) f. Mantel. Entlehnt? Wohl von χλι- wärmen, wie lae-tu-s von χλι-ω üppig sein, prunken.

Մ

gauth gautheyeti sich freuen.

γηθέω, γάθέω freue mich (für γω<sub>ε</sub>-θέω). + lat. gaudeo, gavisus sum sich freuen, gaud-iu-m n. Freude, altlat. gau n. Freude wohl für gaudgavisu-s steht für gavid-tu-s vom erweiterten Stamme gavid oder gaved. Das Wort ist zusammengesetst aus gau gave und th = ig. dhå setzen, thun; das Element könnte man vielleicht im ved. gan f. Strahl wieder erkennen, s. ig. gå.

gagaba m. Lastträger.

šyοβο-ς (für γαγοβο?) m. Lastträger bei Hesych. + lat. gangaba m. Lastträger. Zweifelhaft.

ganu n. Knie (gonu, genu) = ig. gânu.

yére n. Knie. + lat. genu n. Knie.

gamero m. Schwiegersohn zu gen.

72μ. 3-96-5 (für γαμ.-60-5) m. Schwiegersohn. + lat. gener Stamm genero m. Schwiegersohn. Vgl. γάμ-ος m. Hochzeit, lat. gem-inu-s s. ig. gan, gäms.

gar rauschen, schnattern; rufen, anrufen; loben, ehren, danken = ig. gar dass.

y/e-mo-ç m. Kranich s. europ. granas, yue-yae-fs Soçuβó; Hesych. yiệ--c f. Ruf s. europ. giru, yiệ-es; n. Ehre, Versbrung, Ehrengsbe s. ig. grana. + lat. grund-Kranich s. europ. garvi, gratus, gratus, gratus, [fig gar-tus-s u. s. w.) s. ig. garta/, garti. Näher Verwandtes ist in beiden Sprachen nicht erbalten.

garu schwer = ig. garu.

garu schwer — 1g. garu.
βαρύ-ς schwer, βαρύ-τητ- f. Schwere, βαρ-έω beschwere, βάρη-μα n. Beschwerung. + lat. gràvi-s für garv-i-s schwer, gràvi-tât- f. Schwere, grava-re beschweren, grava-men n. Beschwerung.

gargaro, gargariôn m. Kehle von ig. gar schlingen, vgl. gargara.

γέργερο-5 m. Hesych. Kehle, Schlund, γοργύρη f. Sohlingloch, Kloake, γωργωρούν m. Kehlkopf. + lat. gurgula f. gurgulion m. Kehle, Luftröhre vgl. gurg-et- m. Schlund, Strudel.

galovos f. glos = europ. galava(s).

γαλόως f. glos. + lat. glôs (aus glovos) gen. glôr-is f.

gas bringen, part. pf. pass. gasto getragen, gebracht = ig. gas gehen.

regen, bringen von \*βαστο == + lat. ges-tu-s gebracht, davon gesto, gestäre tragen, bringen, gestu-s part. pf. pass. von gero, ges-si, gerere führen, tragen.

gingro schnatternd, Geschnatter s. ig. gang.

yeyy-averow verhöhnen s. ig. gangana', γογγ-ύζω murren, γ/γγφα-ς m. Flöte mit schnatterndem Tone, γεγγλ-ισμός γελως Hesych. + lat. gingru-m. anserum vox, gingr-ire schnattern. gu versprechen, zusagen, geloben, sich verbürgen für. ty-yú-ŋ f. Zusage, Verlobung; Bürgschaft, ty-yú-og Gewähr, Bürgschaft leistend, ty-yuú-se zusagen (Tochter) verloben med. sich verbürgen für. + lat. vor-og, vóri, vó-t-ur unsagen, geloben, Stamm vor für grot, gor.

gus kosten = ig. gus kiesen, kosten.

γείω für γευσω, γεύ-ομαι kosten, γεῦ-σε-ς f. + altlat. gu-nere für gunere kosten, gus-tu-m n. Vorkost, gust-ulu-s m. Vorkost, Kuss s. europ. gusta, gus-tu-s m. das Kosten s. gusta, vom part. gustn-s (= ig. gusta) gust-åre kosten s. europ. gustāya.

gen, gigneti zeugen (med. entstehen) = ig. gan gaganti gagantai dass.

γεν, γίγνομαι, l-γεν-όμην entstehen, werden. + lat. gen, gigno, gen-si zeugen.

genu f. Kinn, Wange = europ. ganu = arisch hanu Kinn, Wange.

yésve-f f. Kinn, Kinnbacke. + lat. genu- nur in genu-înu-s Kinn, Wange betreffend, gena f. Wange.

genetar m. Erzeuger = ig. ganatar.

yeverig, yeverwe m. yevereen f. Erzeuger, Erzeugerin. + lat. genitor m. genetr-ic- f. Erzeuger, Erzeugerin.

geneti, genti f. Geschlecht = ig. ganati, ganti dass. ytreo-; f. Geschlecht, Erzeugung. + lat. gens, genti-um f. Geschlecht, in-gens.

geneto erzeugt part. pf. pass. von gen.
γενετή f. Geburt substantivirt aus \*γένετο-ς = + lat. genitn-s gezeugt,
geboren, substantivirt in genit-âli-s zur Zeugung gehörig.

genos n. Geschlecht = ig. ganas. 2670; n. Geschlecht. + lat. genus n. Geschlecht.

gnâ zeugen, entstehen aus gen. s. europ. gnâ. κασι-γνή-τη f. Schwester, αὐτο-κασί-γνητος m. Bruder, γνή-σιο-ς ächt του

yayan. I at. na-sci, na-tu-s geboren m. Sohn s. gnato, co-gnatu-s verwandt, nat-ali-s, nat-ion f. na-tu-s m. gnato geboren part, pf. pass, von gna.

γνητο- in κασ-γνητη f. Schwester, αὐτοκασί-γνητο-ς m. Bruder. + lst. nātu-s, co-gnātu-s; altgallisch gnāto-s geboren m. Sohn.

gnāro, gnôro kundig von gnô. γνωφο-άνου γνωφ-άνω, γνωφ-άνω-ε. + lat gnāru-s kundig, narrāre sus gnār-ig-āre kundtun (von gnār-igu- worin igu-s = ago führend) i-gnörāre unkundig sein, nor-ma f, gleichsam γνωφάνη. gnavo kundig = europ. gnava.

yro, o in d-γrod-s bin unkundig, ἄ-γrod (für d-γrods) f. Unkunde. + lat. nà-åre kund thun, etweisen operam nàvâre Mühe beweisen, gnàvu-s, nàvu-s (sich kundthnend = sich bethätigend) thätig, i-gnàvia f. lantlich = ἄγrods.

gnîth duften.

xrissa für xris-ja f. Dampf, Fettdampf. + lat. nid-or m. für gnid-or Dampf, Fettdampf. Vgl. sskr. gandh duften, daraus wurde (wie αφοῖγ-śω schwelle ans σπαργ-άω schwelle) gnidh = graecoitalisch gnith = griechisch xris.

gnô gnôsketi erkennen, in gnâro, gnâvo noch gnâ = ig. gnâ erkennen.

γιγνώσκω, γνώσομαι, εγνω-κα erkennen. + lat. nô-sco, co-gnosco erkenne, nô-bili-s, i-gnôbili-s, nō-ta f. not-âre.

gnôtar m. Kenner, Zeuge = ig. gnâtar.

γτω-σ-τής m. Kenner, Zeuge. + lat. nôtor m. Kenner, Zenge, Bürge.

gnôto bekannt = ig. gnâta.

γνωτό-ς, γνωστό-ς bekannt. + lat. nôtn-s bekannt, co-gnitu-s.

gnôman n. Name = ig. gnâman, nâman. ἐτομαν in ὀτομαίνω benenne, ἀν-ώνεμν-ο-ς, ἀν-ώνεμο-ς namenlos. + lat. πόmen, co-gnômen n.

gnômanto n. Name, aus gnôman.

отомит- n. aus отомито- Name. + lat. co-gnômentu-m n.

grâmâ, gramiâ f. Augenbutter.

γλήμη, λήμη f. γλημ-fo-v n. dass. bei Hippokr. auch λημέω = grámiae. + lat. grámia-e f. pl. dass. Vgl. goth. qrammi-tha f. Feuchtigkeit?

glakt n. Milch.

yála gen. yálaxr-o; n. Milch, γαlaxrόομα: Milch haben, γlaxro-qáyo-ç, γláy-o; n. Milch. + lat. lac, lact-is n. Milch, lact-ère, lact-àre saugen, siagen, lact-eu-s milchig.

glafro glatt, von glaf höhlen, glätten.

γιαφυρό-ς gehöhlt, geglättet von γιάφω. + lat. glaber glatt ohne Stammwort.

gluf glüfeti schaben, schälen.

ylique schaben, schnitzen. + lat. glûbo, glûbere schaben, schälen, doch vgl. clú-ma alt für glû-ma f. Hülse.

gvater Bauch = ig. gatara.

γωστής f. γάστςα f. Bauch mit eingeschobenem σ wie in γνω-σ-τής nötor and sonst. + lat. venter tris m. Bauch für gventer mit eingeschobenem n.

gvalo Höhlung, hohle Hand.

yúzlare n. Wölbung, yvázlare f. pl. Berber megarisch, in fryyvarl-(e mit bhaidiges Hom. bedenet yváze o'funbar die Hand, Hohlhand, + lat vak f. die boble Hand, vole-ma pira die Hand füllende Birnen, yvazie fra yyzalo — lat gyolo, volo wie szew Flund — igi, kvan, skr. ryan, klat cza für cvan. — Im lat. volu-cer, vol-åre fliegen scheint volo-identisch mit r-földer-e werfend, phódr-(m phód.) fr. Warf, Schum, golo, seht für yzalo schiesend, fliegend. — Ygl, zend gom "Hand" schiesend, fliegend. — Ygl, zend gom "Hand"

gvi, gviâ bewältigen = ig. gi, gyâ.

βία f. βιά-ω, βιάζω, auch wohl βī-νέ-ω nothzüchtigen. + lat. vi-s, pl. vi-re-s f. vi-ol-åre, viol-entu-s; vie-sco, viè-tus von Alter bewältigt s. ig. gyi.

gyîv leben, gyîvo lebendig sbst. m. Leben = ig. gîv,

\$10-5 m. Leben. + lat. vivu-s lebendig, vivere leben.

gyîvotâ f. Leben = europ. gîvata, gîvatâ dass. βιστό-ς m. βιστή f. Leben. + lat. vîta für vîvita f. Leben.

gvoro verschlingend = ig. gara von gar.

βορ-ά f. Frass, βι-βρώ-σκω verzehre, βρώ-σι-ς f. Spoise, βορό-ς gefrässig. δημο-βόρο-ς volkfressend. + lat. voru-s verschlingend z. B. in carnivoru-s fleischfressend, davon vor-ax, vor-âgo, vor-âre.

### T.

tag \*tangeti berühren, anfassen  $\equiv$  ig. stag, stangati. re-ray-av fassend, part. aor. + lat. tag- tango, te-tig-i, tac-ta-m, tangere, in-teg-er, con-tâ-men, tâ-min-âre.

tata m. Väterchen = ig. tata.

τάτα, τέττα m. Väterchen. + lat. tata, tatula m. Väterchen.

tanu und tanvo tenuis = ig. tanu und europ. tanva. ταναό-ς = τανας-ο gedehnt aus τανν. + lat. tenu-i-s dünn aus tenu.

tars, ters dorren = ig. tars.

ragσ-6-r m. ταgσ-iá, τεgσ-iá, τεgα-iá f. Darre, τέgσ-ομαι werde trocken, τεgσ-αίνω trockne, dörre, wische ab. + lat. torr-ère, torr-i-s Fenerbrand. torr-facio, ter-a f. Land (= das Trockne) tes-ta f. == ter-ta == tosta gebrannte Erde, Scherbe.

tal, tol heben, tragen = ig. tal.

τάλ-αν-, τάλες tragend, duldend, wagend, τάλ-αντο-ν n. bestimmtes Gewicht, d-τάλαντο-ς gleichwiegend, τόλ-μα f. Muth, Kraft zum Tragen,

rélier, rélierdus sich erheben, aufgehen, e're-rélier dass., êns-rélier auftragen. + altiat. tul-o, to-tul-i, lat. toll-ere aufheben, tul-i hob, trug, tol-er-àre duiden. S. tià.

tavo dein = ig. tava, tva.

τερο-ς, τεό-ς, σρο-ς, σό-ς dein. + lat. tuu-s dein, wohl für älteres tovo-s, wie suu-s für älteres nachweisbares sovo-s.

tith brennen, qualmen vgl. ig. tita.

rws-6-5 kochend heiss, m. Rauch des Kessels, rws-akto-5 kochend heiss, + lat. taed-a f. Kienholz, Kienfackel. Vgl. tit-ion- m. Brand und ig. tita.

tipa Wasserspinne.

 $\iota \iota \iota \varphi \eta$  f. Wasserspinne, wohl von  $\iota \iota \iota \varphi \eta$  zu trennen. + lat. tip-ûla (nach Pauli) f. Wasserspinne.

tu du = ig. tu. tv,  $\sigma \dot{v}$  du. + lat. tú du.

turbâ f. Verwirrung, Haufe.

rύρβη, σύρβη f. Verwirrung, Haufe, τύρβα adv. verwirrt, τυρβ-άζω turbare. + lat. turba f. Verwirrung, Haufe, turb-åre, turbi-du-a, turb-ôn- m. turbula f. turbul-entu-s.

tursi f. Thurm.

riogue, ridde-c f. Thurm. + lat. turri-s f. Thurm, entlehnt?

tek behauen, wirken, machen = ig. tak, tvak.

τία-τω, έ-τεχ-ον zeugen, τέχ-νο-ν n. Kind, τέχ-νη f. Kunst, τε-τυχ-είν u. s. w. + lat. nur in tig-nu-m (für tec-nu-m) n. Werkholz, Balken.

teks, \*tekseti behauen, wirken = ig. taks, taksati. griechisch nur in 1621-es m. Werkmeister, Zimmermann = ig. taksan. + lat. texo, texere wirken, weben, tê-la für texla f. Geweb, sub-tê-men

tenkto tinctus part. pf. pass. von teng.

teng, tengeti netzen.

für tex-men n. s. w.

rigyse netze. + lat. tinguo, tingo, tingere netzen. Vielleicht nur eine Specialiarung aus tag, rgl. sskr. tuj ausspritzen, ordy-f. Tropfen (tag = ig, stag) lat. tangere in der Bedentung netzen, tangere vino, und an. stökkra besprongen.

tetra onomatopoetisch malt das Gackern, Schnattern von Vögeln vgl. ig. tatara.

1819-εξω gackern, 1619-εξ γος κος m. Vogelart. + lat. tetr-in-îre schnattern, von der Ente.

ten neben ta, tan dehnen = ig. tan.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

τάνυμαι, τείνω = ig. tanntai, europ. tanya dehnen, spannen, τα-τό-ς = ig. tata, τόν-ο-ς m. Band, gedehnter Ton. + lat. ta-bula f. ten-eo halte conj. pf. tetinerim, ten-or m. Dehnnng, Dauer; gedehnter Ton, ten-t-åre.

tenos n. Band, Seil = ig. tanas.

revos n. Band. + lat. tenus n. Band.

tend, tond schaben.

τένδω, att. τένδω benagen, abnagen, Att. τένδ-η-ς m. Näscher, τενδ-είω und τονδείω naschen, τενδεία (von τενδευ-) f. Näscherei. + lat. tond-ες, to-tond-i, tonsum, tond-ère schaben, scheeren. Nach Curtius.

tep wärmen = ig. tap.

griechisch nur in req-ear f. Asche. + lat. tepe-facio, tepe-o, tepi-dus. tep-or m. = ig. tapas.

ter durchdringen, durchbohren; reiben.

i-roφ-or durchbohrte, roφ-io, ri-rq-airu durchbohre, roφ-io-; gebelnt.
róφ-no-; m. Loch, róφ-no-; m. Dreheisen, roφ-i-ς durchâringend, gell =
gi, társ, riqu-roφ-n. n. teretro, ruico quâle wobl eigentlich reibs. +
lat. tar-mit- m. Bohrwurm (von \*tarmo = roquo Loch) tere-bro-n s.
teretro, ter-et- rund (= gebohrt, gedrechselt) tero reibe = europ. tar
tarati rielbe m.

teretro n. Bohrer von ter.

r/erreo-r n. Bohrer. + lat. terebru-m, terebra n. f. Bohrer, aus tere-tro, tere-sro, tere-s-th-ro, terefro wie sobrinn-s aus sos-th-rinn-s, tenebra-e aus temes-ro = sskr. tamisra = lit. tamsra-s.

terto, tertio der dritte neben trito tritio s. ig. trita, tritya.

iol. régro-5, griech. regro-5 der dritte. + lat. tertin-8 der dritte = sekr. tritya, kel. tretij lit. treoza-8 = tretja-8 der dritte. Die Formen tarta tartya und trita, tritya bestanden, scheint es, neben einander; dem sol. régro-5 entspricht preuss. tirte-8 der dritte.

terman, termon m. Ziel, Grenze von ter vgl. ig. tar-

τέρμα n. τέρμων m. Ziel, Grenze. + lat. termen n. termon- m. terminum. Ziel, Grenze.

ters und tris dreimal, s. ig. tris.

rofs dreimal. + lat. ter für ters dreimal, ters und tris bestanden webl
neben einander wie terto und trito.

to ntr. tod der, dieser = ig. ta, tad.

ró für roð, ro-io u. s. w. + lat. is-te, is-ta, is-tud, ta-m, ta-men = sskr. tasmin locativ "bei alledem" = jedoch u. s. w.

trapi f. Balken s. europ. trapi.

τρόπι-ς f. Kielbalken, τροπό-ς m. τράπ-ηξ, τράφ-ηξ f. Balken. + lat. trab-s alt trabe-s f. Balken.

## triakanta dreissig.

τριάχοντα dreissig. + lat. triginta, worin trî nach Corssen durch die Mittelstufe trie aus tria entstanden. Im sekr. trim-çat und zend. thriçata, thri-çaç dreissig ist die Compositionsweise eine andere.

triampo alter Jubelruf im Culte.

Sqlauβo-5 m. Festlied and Bacchas (aus τρωμησ = τρωμπο- wis Θρόωβο-5 für τρομφο von τρέμω Grundrom trap, tarp, oder wis θαμβο τας staunen u. s. w). + lat. trimpne-, trimpnha- m. nrspringlich ein Festruf, trimpne, trimpne, trimpne im Carmen arvale, später der Trimphe. Ganz richtig verwendeten die späteren Griechen demanch ihr δρίαμβος für das urspringlich damit identische trimphus.

trifûlio n. Dreiblatt = Klee (tri+fûlio). redepullo-v n. Klee. + lat. trifôliu-m n. Klee.

triyugo dreigejocht (tri + yugo).

τρίζυγο-ς, τρίζυξ dréigejocht. + lat. trijugu-s dreigejocht, triga f. Dreigespann, aus trijega (wie pê-jero aus per-jūro).

treis m. f. tria n. drei = ig. tri, trayas.

treisdekan dreizehn = ig. trayasdakan.

1015-xal-dzae dreizehn vgl. 1105metes xal-dzau). Die Einflickung des xal-datirt aus späterer Zeit, als die Sprache mehr und mehr die Fähigkeit zur Bildung von Dvandvacompositionen verlor. + lat. trédecim, alt trésdecim dreizehn.

trep trepeti wenden, sich wenden; sich abwenden = schämen = ig. trap dass.

τοέπω, ε-τοαπ-ον wenden, εν-τοέπειν beschämen, εν-τοέπεσθαι sich schämen. + lat. trepit vertit Festus, trepid-ns, trepid-åre sich hastig dreben, turp-i-s schämenswerth = schändlich.

trem, tremeti zittern, sich bewegen = europ. tram, tramati.

ιψίμω zittere, τρόμ-ο-ς m. das Zittern. + lat. tremere zittern, trem-ulu-s, tremor m.

tremos n. das Zittern von trem.

τριμος in d-τριμής  $\ell$ ς nicht zitternd, zuckend. + lat. tremor m. das Zittern, tremere dat. inf. zn zittern.

tres, ters erschrecken = ig. tras, tars.
1966 für 19656, 8-1965-50 zittern. + lat. terr-ère, terr-or m. terri-ficu-s.
30\*

tlå tragen aus tal.

τλή-σομαι, ἔ-τλη-ν, τέ-τλη-κα tragen, τλή-μων tragend, aushaltend. + lst. lâ für tlâ in lâ-tum sup. lâ-tu-s part. zu tul.

tlâto getragen; gehoben, part. pf. pass. von tlâ. τλητό-ς getragen, erträglich, ἄ-τλητο-ς unerträglich, ἀὐσ-τλητο-ς schwer zu ertragen, πολύ-τλητο-ς viel ertragend. + lat. lâtu-s, sub-lâtu-s, ĉ-lâtu-a erhaben.

## TH = ig. DH.

tha, thê sāugen, nāhren, aufziehen, sättigen = ig. dhâ dass.

13.—3-ai, 1-9i-jouro sog, säugte, 9-3-i f. Mutterbrust = europ châlă, 9-i-Jour säugend, weblikhe in gi. dahrin, 9-ai-jour f. Amme = sakr. dhāmas n. da. die Briste des Webes, 9-le-yair ör säugend, gesingt, 9-le-yair m. Saugling, 9-3-i-for säuge, sauge, 9-6-rp, 15-chanas = ig. dhānā, 9-i-9-9-s schmausen. + lat. fa-tir f Sättigung in ad-fatirm bis zur Sättigung ur Genige, fatigare; fē- in-fe-mins f. Webi [— säugendes] fe-candafrachtbar, fē-l-i-re saugen s. thēlo, fē-l-i- fruchtbar, umbr. fē-l-i-- Junger wurf = lat. filies um. filia f. Sohn, Tochter s. curpo. dhâla, fē-taschwanger vgl. ig. dhainā trāchtig (Soffix ta bedeutungsgleich mit salfi-tra-s m. auch woll fē-man. fe-dwinn, Ertrag, Zissen ráosv. — fēls-s m. Kātz heisst wie catte-s wohl eigentlich Junges, Welf cf. umbr. fēliu-Junges (vom Schwein).

thabro künstlich, zierlich = europ. dhabhra. ληφό-τ τῷνιμεῖον καλόν. σιμνόν. ἀπαλόν und δηξοί-τ γιλόκοσμον, καλλοντικήν. ὁπιξοίγανον καλ δρασείων (tapfer) Heych. Θήφ-ων m. nom. pr. + lat. faber, fabro- kinstlich, sierlich m. Werkmeister, Blankschmidt, Zimmermann, Bubries a. fabro-tari. Von europ. dhabb passen.

thâman Haufe.

3ήμων m. Haufe, 3αμίσ- häufig. + lat. femeu, femur n. Hüfte steht zu 3ήμων Haufe wie Hüfte, Grundform hupi- zu Haufen (?).

thamo Haus, Familie = ig. dhâman w. s. \$\text{sup6-5} d. i. \$\text{sup6-5}\$ Hesych. Haus, Familie, vgl. altirisch daim Hess, Familie, Gemeinde. + osk. \*fama in fama-um wohnen, lat. \*famo in famulu-s, famili-is f.

thich schmieren, kneten, bilden = ig. dhigh. griechisch nur in  $\tau \epsilon i \chi$ -os n. Mauer,  $\tau \epsilon i \chi$ -os m. Wand = ig. dhaigha. + lat. fing-ere, fic-tu-s = ig. dhighta, fig-ura f. fig-ulu-s m. Töpfer.

thu thuyeti anfachen, räuchern = ig. dhû.

3'00. 3-160 iol. opfere (eigentlich Ranchopfer) 3'-00 n. Räucherwerk, daraus lat. tia, tür-is n. entlehnt, 3'-j-0-7 n. Thymina 3<sub>j-j-10-7</sub>, 3'-j-10-7, 3'-j-10-7,

thûmo m. Rauch = ig. dhûma von thu.

3τμο- in dra-3νμ-ta f. anfsteigender Rauch, 3νμιά» ränchere, 3νμία-μα n. + lat. fümn-s m. Ranch, füm-åre ranchen = ig. dhümäya.

thêlo saugend, săugend = europ. dhâla, von thâ = ig. dhâ săugen.

3ηλα-ς saugend in *alyo-9ήλα-ς* m. Ziegenmelker, caprimulgus, ein Vogel, 3ηλή f. Zitze, 3ηλ-άζω säuge. + lat. fell-åre, besser fél-åre von \*félo sangend, anch fél-ix und filius s. thå. Vgl. lit. dél-è f. Blutegel (saugender).

thrå halten, stützen aus ig. dhar halten durch å weitergebildet.

θρή-σασθαι sich gesetzt hahen, θρά-νο-ς m. Sitz, θρή-νυ-ς f. Bank, Schemel, θρό-νο-ς m. Sitz, Thron. + lat. frê-tu-s part. gestützt auf.

thvara Thur, Thor, Hof = ig. dhvara.

βαιρό-ς für βραφ-10-ς m. Thürstein, vgl. θέφα f. Thür = ig. dhnra. + lat. fora-s (ans thvora, fvora) hinaus, heraus, fore-s f. pl. Stamm fori Thür = enropäisch dhvari, foru-m n. Vorhof, Markt = ig. dhvara Hof.

#### D.

da, dô, do geben = ig. dâ dadâti; ek-da herausgeben, pro-da preisgeben, verrathen.

éirog n. έtδαμμ, διώτου, δεντές, δαντής + lat. do, decil, datum, darro, dobt: a ddii, dho-mm = ig; daia n. Gabe. - telédour gehe beran, televis- herungehen, προ-έθαμμ gebe preis, verrathe, προθοσίες verrathem, + lat. - dere herungehen, δ-diits, pri-due verrathen, pro-diits-n. - Dem Thema δο entspricht altlat. du in du-im conj. (= δούγν) du-itor n. n. w.

daiver, daivero m. Mannsbruder = ig. daivar, daivara.

dak daksketi weisen, lehren = ig. dak.

δι-δάσκω für δι-δακσκω, lehren, διδάσχ-αλο-ς m. Lehrer (vom Präsenstamme) fut.  $\delta \iota$ -δάξω,  $\delta \iota$ δόσχ-i f. Lehre, Stamm  $\delta \iota$ δόσχ  $\equiv \delta \iota$ δόσχ. + lat. disos für die-sco, di-dic-i, disc-ere lehren, disci-paln-s vom Prässensstamme, doc-en, doc-ere lehren.

daketo Finger von dak weisen,

lat. digitu-s m. für dicitu-s, decetu-s Finger. + δάκτ-υλο-ς m. Finger. aus δακτο = δακετο- durch das Deminntivsuffix υλο weitergebildet, we sekr. ang-uli Finger aus anga Glied.

dakru, dakro n. Thrāne = europ. dakru. δάκρυ n. Thrāne. + altiat. dacr-nma, latr-nma, latr-ima f. Thrist-

datu das Geben von da.

derré-s f. das Geben. + lat. datu-s m. das Geben.

dato gegeben = ig. dâta. foró-s gegeben. + lat. datu-s gegeben.

dâtor m. Geber = ig. dâtar.

δωτής, δώτως, δοτής m. Geber. + lat. dator m. Geber.

dant m. Zahn, dantāto gezahnt = ig. dant. δ-δούς gen. δ-δόντ-ος m. Zahn, δ-δοντωνό-ς gezahnt. + lat. dens, dentm. Zahn, dentātu-s gezahnt, Dentātu-s Beiname.

danto dicht.

 $\delta$ ασύ-ς dicht, das σ muss auf ursprüngliches r zurückgeführt werden. + lat. densu-s dicht. Etwa mit dant Zahn zusammenhängend "verzaht wie mit Zähnen in einander greifend".

dap aufwenden, zehren = ig. dâp.

δάπ-τω zerreissen, verzehrent, δάπ-τη-ς m. blutsaugendes Insect, δίπ-κ. n. Becher, δάπ-ωνο-ς aufwendend, δαπ-ώνη f. Aufwand, δαγμάς reichlich δέπνον s. dapina. + lat. dap-s f. Mahl, dap-át-icu-s magnificus, dsp-insv. s. dapina.

dapîna, dapînay auftischen.

δεϊπνο-ν für δέπ-ινο-ν n. Mahlzeit, δειπνέω + lat. dap-ı f. Mahlzeit dapînâre auftischen.

dam bändigen, zähmen = ig. dam.

δάμ-νημι, δαμν-άω, δαμ-άζω bändigen, -δάμο-ς s. ig. dama. + lat. dozo = ig. damāy domāre, domi-tu-s = ig. damata, domitu-s m. = ig. damata dom-inu-s m. Herr = ig. damana bewältigend.

damato bezwungen = ig. damata. α-δάματο-ς unbezwungen. + domitu-s bezwungen.

damator = ig. damatar m. Bändiger.

παν-δαμάτως m. δαμάτειςα f. + lat. domitor m.

dar schlafen = ig. dar.

griechisch nur in dem abgeleiteten  $\delta a_{\theta}$ - $\delta a_{\theta} w$ ,  $\delta$ - $\delta a_{\theta} s$ - $\sigma$  schlafen  $\delta a_{\theta}$ + $\delta a_{\theta}$  ig. dhå. + lat. nur in dem abgeleiteten dor-m-ire schlafen = europ darm.

darso Grat, Rückgrat von ig. dar s. darsad.

seori, 560r (für depor) S. Nacken. + lat dorsum n. Röcken. Vgl. ags. sors = abd. zers m. penis, urspringlich wohl Schwanz = Röckgrateinde. Richtiger setzten wir dareso als Grundform an', denn aus darso wirde lat. dorro-.

dâlêtar m. Zerstörer von dâleye.
δηλητής m. Zerstörer. + lat. dêlêtr-ix f. Zerstörerin.

dâlêto dêlêtus.

s. δήλητος unversehrt, χεντρο-δήλητος mit dem Stachel schadend act. διρο-δήλητος mit dem Schwerte getödtet. + lat. délètu-s zerstört.

dâleye, dâleyeti zerstören = ig. dâlaya.

δηλίομαι, elisch κα- (= κατα-) δαλίομαι <br/>s. Ahrens, Dial. 280. + lat. dėleo, dėlėvi, dėlėtum, dėlėre zerstören.

dik, deik zeigen, weisen = ig. dik; eni-dik anzeigen. δεις f. δείεντημ, δείξω zeigen, δειαντής-ες. + lat. dic-f. = ig. dik, in-dic-are anzeigen, dic-ere weisen, sagen; ἐνδείεντημε zeige an vgl. lat. in-dicere anzeigen, ansagen.

divânâ f. Name einer Gottheit.

Ωιώνη (= Δερώνη) f. Name einer Göttin. + lat. Diâna f. Vielleicht ist auch Zάν, Zήν Nebenform von Zεό-ς mit lat. Jânu-s (für Djánus) zu vergleichen.

divio himmlisch, am Tage = ig. divya. bio-s himmlisch; am Tage. + lat. diu-s, sub dio; diu-s für diviu-s.

divos n. Tag = ig. divas.

διχεσ- in εὐ-διέσ-τερο-ς, εὐ-διει-νό-ς für εὐ-διεσ-νο-ς. + lat. in inter-dius nach Corssen. duô zwei, in Zusammensetzung dui- dvi = ig. dva,

dvi.

δίοι, δέο zwei, δεπλέος, δεζεγο-ς. + lat. duo zwei, dui-dens alt = bi-

dens, bi-ceps.

duôdekan zwölf = ig. dvâdakan.

duödekan zwölf = 1g. dvadaka διώδεκα zwölf. + lat. duödecim.

dulku süss.

ylexé- $\varsigma$  süss, für ölexe- $\varsigma$ , öelxe- $\varsigma$  durch Assimirung an den Anlaut der zweiten Silbe. + lat. dulci-s süss für dulqu-i-s mit Erweiterung durch i wie in brev-i-s  $= \beta \rho \kappa \chi \dot{\nu}$ , lev-i-s  $= \ell + l \kappa \chi \dot{\nu}$ , tenu-i-s = sskr. tanu u. s. w.

deikto gewiesen part. pf. pass. von dik. δεκτελό-δικτο-ς mit Fingern gezeigt, ἀναπό-δεκτο-ς unerwiesen, οὐρανόδικτο-ς sich am Himmel zeigend. + lat. dietu-s. dek annehmen = ig. dak.

δέκ-ομα: annehmen, sich gefallen lassen, δοκ-είν gut scheinen, δόξα f. + lat. dec-us u. == ig. dakas, dec-êt, dig-uu-s angemessen für dec-nu-s.

dekan zehn = ig. dakan.

dekstero rechts.

δεξ-f-τερος rechts vgl. δεξ-εό-ς. + lat. dexter Stamm dextro und dextero, dexter-io-r, dextime-s.

deps, depseti kneten, gerben, aus glbd. dep. δέφ-ω und δέψω knete, gerbe, δεφ-δέφα f. gegerbte Hant, für δεψ-τερα wie έφ-δό-ς gekocht für έψ-το-ς, Suffix τερα wie im lat. li-tera von li. +

lat. depso, depsere kneten, gerbeu. Entlehnt? dôti f. Gabe = ig. dâti.

δώτις f. Gabe Hesych. δωτ-ένη f. aus δωτι, δόσις f. Gabe. + lat. dos, dôti-um f. Mitgift.

domo Haus = ig. dama.

δόμο-ς m. δομή f. Haus. + lat. domu-s f. vgl. europ. damu.

dolo m. List vgl. europ. dâla.

δόλο-ς m. List δολόεις listenreich. + lat. dolu-s m. dolosu-s.

dyau pater m. Vater Himmel, der höchste Gott = ig. dyau patar.

Ζεύς πατής nom. Ζεῦ πάτες voc. + lat. Jüpiter, Joupiter nom. voc. Jü-

on- f.

dviplo zweifältig.

ðanló-og zweifältig. + lat. duplu-s.

dviyugo zweigejocht.

offut zweigejocht. \*dfuyo-r zufällig nicht erhalten. + lat. biga (aus bijuga, bijega) f. Zweigespann.

dvis zweimal = ig. dvis.  $\delta t_s$  (für  $\delta s_s$ ) zweimal. + lat. bis zweimal.

# N.

nai Partikel der Betheurung vgl. ig. na.
ναί traun, ja ναὶ μὰ Δία, attisch νή, νὴ Δία. + lat. uẻ traun, ja, nè
herole.

nau f. Schiff = ig. nau.

rmi-f. Schiff. + lat. nau- in nan-fragus schiffbrüchig, nàv-igin-m, nàvigire Schiff treiben = schiffen, nàv-àli-s, nan-scit gestaltet sich schifffermig, zn nàvi- s. ig. nàvi- nàvi-ta, nan-ta m. Schiffer scheint dem gricchischen vai-r-r-f. dorisch vai-r-s- nachpolidet resp. entlehnt.

nauman n. Nicken, Wink von nu.

πέμα n. das Nicken, Wink. + lat. nûmen n. Nicken, Wink, Wille n. s. w.

nak nank erreichen, erlangen (bringen).

Letyz-tir, l-rή-roχ-α tragen, briugen stimmt näher zum lit. nesz-ti, ksl. ses-ti tragen. + lat. nanc-ire, nanc-isci, nac-tu-s erreichen, erlangen stimmt näher zum sakr. nag erreichen, an. ná erlangen (hinlangen golb. nahan hinlangen, genügen).

nanna, nanno lallende Anrede der Kinder an ältere Personen = ig. nanna.

rerra-ς, rérro-ς m. Oheim, Grossvater, rάννη, νέννη, νέννη f. Tante, Grossmutter. + lat. nonnn-s m. Erzieher, später Mönch, nonna f. Muhme, Amme, später Nonne.

navan neun = ig. navan.

l-refe für l-refe, l-refe nenn. + lat. novem neun.

navây, eti erneuern, brachen = ig. navaya erneuern.

nse erneuere, brache. - lat. nove, novâre erneuern, brachen, remô's:
lat. novâtne erneuert. rfeuer n. = lat. novâmen n. Erneuerung. — lat.
novâred s. scharfes Messer von novâre nen machen = schârfen vgl. pila
novâred die Pilen schârfen, zugenţiten.

navo neu = ig. nava.

ne, réo-s neu, jung. + lat. novu-s neu.

navotât f. Neuheit.
προτητ-, νεότης f. Jugend. + lat. novitât- f. Neuheit.

navnâkanta neunzig.

l-νινήχοντα neunzig. + lat. nônâginta.

nu, nû nun = ig. nu, nû.
 nun. + lat. nû-din-s, nû-per, nû-peru-s.

2. nu nuere = ig. nu.

τεί-ω nicke, τευστ-άζω nnto. + lat. nn-o, nn-ere nicken, winken, nú-tu-s, nút-åre, nû-men s. nauman.

nûn nun = ig. nûna.

rir, rir-l nun. + lat. nûn-e nun, jetzt, mit dem deiktischen c(e) weitergebildet.

nê, neyeti spinnen vgl. europ. nâ, nâyati.

νέω, νή-σω und νή-σω spinnen. + lat. neo, nė-vi, nè-tum, nè-re spinnen, flochten, nè-tu-s m. Gespinnst. νήμα n. Gespinnst entspricht dem spät bezeugten lat. nêmen n. Gespinnst. Die Bedeutung "spinnen" ist græcoitalisch, abd. nåjan heiset nähen.

nek, nok vergehen, verderben = ig. nak.

 $\varkappa x - v_5 = ig$ . naku,  $\varkappa x - \varrho \phi - s$ ,  $\varkappa u - u - \varrho$ . + lat. nec- f. é-nec-tu-s s. ig. nakta. nec-âre, per-nic-ie-s, in-nox unschâdlich, noc-êre, noxa.

nêto gesponnen part. pf. pass. von nê.
\*\*πτό-ς gesponnen, εὐ-τητο-ς, λεπτό-τητο-ς. + lat. nêtu-s gesponnen.

nepôt m. Enkel, Abkömmling = ig. napât.

νέποδ-ες m. pl. Abkömmlinge s. Curtius s. v. + lat. nepôs tis m. Enkel.

nepti f. Enkelin = ig. napti f. Tochter, Enkelin. Im Griechischen nicht erhalten, doch vgl. νέποδ- und d-νεψοό-ς. + lat nepti-s f. Enkelin.

neptio m. Vetter = europ. naptya.

α-νεψιό-ς m. Vetter. + Im Latein nicht erhalten, doch vgl. nepos und nepti-s.

nefelâ f. Nebel = europ. nabhala.

reφελή f. Nebel, Wolke. + lat. nébula f.

nefro m. Niere, Hode = europ. nabhra.

reφe-s m. Niere, Hode. + lat. nefr-ôn-es m. pl. entspricht dem abd. Thema nioran- Niere, prânestinisch nefr-undin-es, lanuvinisch nebr-undines Nieren, Hoden s. Corssen I <sup>2</sup> 147.

nemos n. Weide, Waldweide von nam = νέμω s. ig. nam.

νίμος n. Weide, Waldweide. + lat. nemus n. Hain.

ner m. Mann = ig. nar.

α-νήρ, α-νέρ-ος, α-ν-δ-ρ-ός m. Mann. + sabinisch ner m. Mann.

nerôn m. ein Mannsname.

"1100eur für d-1120eur m. nom. propr. + Nerôn- m. sabinischer Name.

nervo Sehne.

νεύφο-ν n. Sehne. + lat. nervu-s m. Lat. nerviu-m n. kleine Sehne, nerviu-s, nervinu-s sind den autsprechenden griechischen Wörtern περέ-ξ νευρικό-ς, νεύρινο-ς bloss nachgebildet.

noktarino nāchtig aus \*noktaro dass.

τύχτερο-ς nächtlich, davon τυχτερινό-ς nächtlich. + lat. nocturnu-s nächtlich.

nokti f. Nacht = ig. nakti.

rif gen. vvzr-os f. in Zusammensetzungen auch vvzr- Nacht. + lat. nox, nocti-um f. Nacht.

## P.

- 1. på hüten, Präsens pasketi = ig. på.
- donich πα-όματα, πα-έπευμα benitzen (= hüten, wahren) πείν α. Heuerdopqu'en kr. pl-ym m. Hister, π-όμα- n. Deckelt, που συήν m. Hist. α- succeppaiman; βόσενα hite, weide = pasco, βό-σε-ς f. = ig, pāti, βο-τό-ν n. Vieh, πρό-βατο- π. βατ-άνη f. Weidekrant, βο-τίρ, βόσ-αρε m. Hist = ig, pātis liker. + lat. pār-ti habe gehütet, ph-bulem m. Pituter, pascere weiden, ἀπο pas-tim sup., pas-tu- part, pas-tu-s m. Weidej, pas-for m. Hist. fir pasc-t' — De Vertretung von ig, på pa durch griechisches βα βο seben πά, πα ist nicht suffallender als lat. bu-o im-bu-o tränke, bi-botrike neben p-ō-tu-si; in swei alten Compositis haben wir noch griesche βα neben βο, nixulich in πρό-βατο-ν neben βατόν Weiderich and in πρ-μ-li-ς. König eigentlich Leutschitz, Leutschitzer, βασι in βασι-λείς int plich dem jüngern βοτο hütend, das auch in der gedehnten Form βαπuhritt in βαπ-σίνερε Männer weidend; dem Simm nach ist μασιλείς μαz gleich der alten und schönen Bezeichnung des Königs πουμήν λεών. — Da Praesenthema paske it gr-zeoocitälisch.
  - 2. pâ Vater, Papa.

në fur πατής Vater. + lat. pa pro patro — positum est in Saliari carmine. Festus. Eine dem Kinde nachgelallte Verkürzung von patar Vater.

paino Mangel.

πείτπ, πείτη f. Hunger, πεινά-ω hungre. + lat. pêu-ûr-ia f. Mangel, zunichst von \*pēnûro, dem ein griechisches \*πειτηφό entsprecheu würde, vgl. das wirklich gebildete διψηφό durstig von δίψα Durst.

1. pak paketi kochen = ig. pak pakati.

sas, nácou =  $\pi u s_j u_0$ ,  $\pi u \pi_j$ ,  $\pi (u_0)$  fut. Kochen,  $\pi u \pi_j u_0$  fut. Kochen,  $\pi u \pi_j u_0$  fut. Kochen,  $\pi u \pi_j u_0$  fut die alte Grundform =  $(u_0)$  fut. In  $\pi (u_0)$  fut.  $(u_0)$  fut. In  $\pi (u_0)$  fut.  $(u_0)$  fut. In  $\pi (u_0)$  fut.  $(u_0)$  fut. (u

- pak, pâk graecoitalisch auch pag, pâg fest machen, fügen.
- πήγ-νυμι, Ι-πάγ-ην befestigen, daneben die allerdings junge Präsensform

n/gons = ngs/m, n/gymu n. Geffigien, ngy-de, fest, stark, n/g-r<sub>1</sub> (å. inne-r<sub>1</sub>) f. und n/y-c<sub>1</sub> m. Frost. Ref., n/y-γ f. Fells. Schlinge, n/g-r<sub>1</sub> m. frost produced frost frost

pakto gekocht part. pf. pass. von 1 pak.
 πεπτό-ς gekocht, ἄ-πεπτο-ς ungekocht. unreif, unverdanlich, δύσ-πεπτο-ς
 + lat. coctu-s gekocht.

2. pakto fest gemacht.

 $\pi axr \dot{o}$  wovon  $\pi axr \dot{o}$  - $\omega$  mache fest. + lat. pactu-s festgemacht, festgesetzt.

pat, pata ausbreiten vgl. ig. pat.

πίτ-νημι breite aus, πέτα-σο-ς m. breitkrempiger Hnt, πατ-άνη f. Schüssel, πετ-άν-νυμι, δ-πετάσ-μα n. Vorhang. + lat. pate-facio, pate-o, pati-bnln-m, pat-ulu-s s. patals.

patanâ f. Schüssel von pat.

πατάνη f. Schüssel. + lat. patina f. Schüssel, Schale. Entlehnt?

patalo ausgebreitet von pat.
πέταλο-ς ausgebreitet. πέταλο-ν n. Blatt (= das ausgebreitete nicht =

sskr. patra Blatt) πέτηλο-ς ansgebreitet. + lat. patnin-s ausgebreitet.

pater m. Vater = ig. patar.

πατήρ, ερ m. Vater. + lat. pater m.

pato, panti m. Pfad s. ig. pata, panti u. s. w. nátore, m. Pfad. + lat. pons, ponti-um m. Brücke. Von den Formen des vielförmigen Worts sind zufällig zwei sich nicht deckende im Griech. und Lat. aufbewahrt.

patrio väterlich = ig. patarya.

πάτριος väterlich, den Vätern, Vorfahren eigen, πατρία γτ, χθών, πόμς Vaterland, Vaterstadt. + lat patrin-s väterlich, patria f. sc. terra Vaterland.

patriko väterlich.

πατρικό-ς väterlich. + lat. patricu-s, patric-iu-s.

pâno m. Gewebe, Tuch europ. pâna.

πηνό-ς, dorisch πᾶνό-ς m. Faden, Gewebe. + lat. pannus, panu-s m. Tnch. Lappen, davon pal-la (pau-ula) f. Mantel, pall-nla f. pall-iu-m n. pâpa m. Papa = ig, pâpa.

roe. πάππα Papa, παππ-άζω Papa rufen, πάππο-ς m. Grossvater. + lat.

pamp, pap schwellen = europ. pamp, pap.

τοιφ-ό-ς m. πομφ-όλ-ος, πιμφ-ίδ- f. Blase. + lat. pap-ula f. Blatter, Bischen, papil-la f. Blatter, Warze, Brustwarze, Brustwarze s. ig papala, pap-èrer m. Mohn vgl. cad-èrer von cad, pôp-ulu-s f. Pappel s. ig. pâμπ, pamp-inn-s m. Weinlaub.

- l, par por spenden, zutheilen (aufziehen) = ig. par dass. i-ne-er spendete, n-frae-ra ist gespendet, zugeheilt (von Schiekal) = n-ne-perfor, f. das Verblagte. In der Bedeutung aufziehen etwa  $\pi d\varphi$ -s.  $z_0\phi$ -r-f. Kalb. + lat, pars, parti-m f. Theil s. europ. parti, parti-in, por-tilor. f. Zutheilung, Antheil; pario = lit, periu becken, par-ent- $\alpha$  pl. partnes m Geburt, parri-cida m. paer-para f.
- 2. par durchdringen, hindbergelangen, fahren = ig, par, fuje = negip, 5-tang-or, nef-neg-neg-to anerholdringen, durchbolbruch et m. Futh, Fahrt, fg-neg-eç einführend, + lat. par-åre s, paray, propres elig, port-of, f. Thor (Fahrt, Elifahrt) port-éues f, port-of-to-fit flow (Fahrt, Elifahrt) port-éues f, port-of-to-fit flow (Fahrt, Elifahrt) port-éues f, port-to-fit port-fit presen, hringen.

paray, eti zu Wege bringen von paro = πόρος.

πορόω bringe zu Wege, verschaffe. + lat. paro, parère verschaffen, pareo, parère zu Gange sein.

pariat Grenze von par hingelangen.

πέρας, πείρας, πείραφ gen. πείρατ-ος n. Grenze, Schranke, Ende. πείρατfür πείρατ-, ἀ-πειρά-ιο-ς für ἀ-πείρετ-ιο-ς, ἀ-πειρά-ιο-ς- für ἀ-πειρέετ-ιο-ς. + lat. paries, pariet-is m. Wand. Vgl. lit. sêna f. Grenze, Schranke und Wand, letztere Bedeutung die häufigere, jone die primäre.

påro m. ein kleiner Vogel.

οῦς, ψῦςό-ς m. Staar. + lat. pāru-s m. Meise. Vgl. ψαίρω. parso n. Lauch.

zones-v n. Lanch. + lat. porru-s m. porru-m n. Lauch.

pal palleti schwingen, zucken vgl. europ. palm.
πείλω, πείλ-οῦ, ἀμ-πεπαλών schwingen, πείλ-μό-ς m. Puls. + lat. pello,

pe-pul-i, pellere, pul-su-s m. Puls.
palâ f. oder ähnlich Ball von pal.

πάλια f. Ball, für παλ-ja. + lat. pila f. Ball, vgl. pollit. pila ludit. Ob lit. pila f. Ball, Spielball ans dem Latein. entlehnt ist?

palo m. Hüter, Hirt = ig. pâla.

-πόλο-ς in αl-πόλο-ς m. Ziegenhirt. + lat. -pil-iôn- in û-piliôn- n. Scha hirt ans û-pilo, ovi-pilo == sskr. avi-pâla m. Schafhirt.

palto geschwungen part. pf. pass. von pal. παλτό-ς geschwungen, παλτό-ν n. Wurfspiess. + lat. pulsu-s auch 'μι tu-s in pult-âre neben puls-âre.

palnây schweifen, von \*palno schweifend, irrend \*\*\*

πλότος irrend, schweifend. πλότη f. das Irren, Schweifen vgl. κάν πλότης Heych, πλοτών in die Irre führen, πλοτώνδα schweifen. +in pilári schweifen, pál-t-ans schweifend, piláre schweifen selten pii für palnäy, palläy. — Mit οθνο-πλότηνος durch Wein verwirt, κών πλότηνος vid umberschweifend vgl. lat. palkitus.

palp streicheln, betasten, palpo das Streicheln. Betasten.

palpây, eti streicheln, betasten von palpo.
υηλαμάω streichle, betaste. + lat. palpo, palpâre streicheln, betaste.

palpâman, palpâmanto n. das Streicheln, Betasten tot palpây.

ψηλάψημα n. das Streicheln, Betasten. + lat. palpåmen, palpåments n. das Streicheln, Betasten.

palmâ f. Flachhand = europ. palma, auch die Fuss sohle.

madiqu f. Flachhand. + lat palmu-s m. palma f. Flachhand. after n. Sohle, auch ratter in provinctuo-c mit einer Sohle vg. mit som sensen since son som sensen since son som sensen since son son som sensen since son som sensen since son som sensen since son som sensen s

pav paviyeti schlagen, hauen s. ig. pu.
nato, natos schlagen, hauen, natos für ne\_r-jo, natos = nep-so. ö
her tritt das z nie hervor. + lat. pavio, pavire schlagen, hauen, jet
feirire est Fail. Diac. de-puvère caedere, pavi-mentu-m, pavides
featrich, geschlagener Boden

pâvido faulig, stinkend, unflāthig von pu faulen ψώα f. Verwesung, Fāulnissgeruch = πωρα, ψωϊζό-ς d. i. ψωριδ-ρία lig, stinkend, ψήζα d. i. ψωριδ-ρία eine Krankheit, ψηδ-αφιό-ς schutti  $\psi \omega_F i d$ . steht für  $\pi \omega_F i d$ .,  $\pi \hat{a}_F i d$ . von  $\pi v$ . + lat. paed- in paed- or m. Schmutz, Unflath, paed- idu-s schmutzig, stinkend, paed- aus paved-pavid- nach Corsen.

pavey, paveyeti scheuen, scheuchen.

πιοριω, πιοδω scheuche von πιόο-ς m. πιόπ f. Scheu, Unruhe, das aber spät vorkommt. + lat. paveo, pavère sich scheuen, zagen, pav-or m. pavi-du-s. Eigentlich Denominativ von \*pavo = πιόο-ς Scheu.

pavo wenig, gering = europ. pava scheint graecoitalisch zu pavero erweitert zu sein.

 $u_{F}$  in  $u_{F}^{2}-ds$ ,  $u_{R}^{2}$ ,  $u_{R}^{2}$ ς m. f. Kind, Knabe, Midchen; næfee-x weng, gering scheint mit lat puer Stamp puero (fir povero) m. Knabe, puera f. Midchen, davon puel-lu-x, puel-la m. f. demin, woniebt identisch doch chacht verwandt. + Lat pau: in pancu-x; davon durch Anfigung eines ungeffigen sio panx-lo, dafür paul-s, wie erhellt aus dem demin pauxil-lu-x. Das alle europäische para engl. few wenig ist erhalten in pau-per wenig per beschäffend, filterad = arm. — Uelvigens int such der Moglichkent zu gedenken neipe als nege-p aufzufassen und mit lat parausgleichzussten.

pik, pikio Pech = europ. pikya.

πίσσα für πικ-ju f. Pech. + lat. pix, pic-is f. Pech, pic-åre verpechen, theeren, pic-åria f. Pechhütte, pic-en-s pechschwarz, pic-ea f. die Pechföhre. Wegen des enrop. pikya darf man pikio auch als graecoitalisches Thema ansetzen.

pîp piepen s. ig. pîp.

nin-o-ς m. pipio, πίπ-ρα f. ein Vogel, πίπ-ω f. Art Baumhacker, πιφαλλίδ-f. und πίφ-νγγ m. ein Vogel. + lat. pip-åre, pip-ire, pip-åre piepen, pip-ión- m. Piepvogel, pip-ulu-s. pip-ulu-m Gepiep, Gewimmer, pipulåre pie-pen, wimmern.

pilo Flaumhaar.

πιθο-r n. Flaumfeder, Flaum. + lat. pilu-s m. einzelnes Haar. Grundform wohl spilo vgl. lett. spalwa Feder, Flaum, spilwa Feder, Haar. Die Ableitung des griech. Worts von πετ ist falsch, auch dient das πιθον nicht zum Fliegen.

pîlo Filz.

πίλο-ς m. Filz, Filzhnt. + lat. pil-eus, pil-eu-m m. n. Filzhut, zu πίλο wie hord-en-m zn xρί3ή, vielleicht jedoch entlehnt.

pis pinsere = ig. pis = europ. pis, pisya.

πτίσου = πτισ-jus pinso. + lat. pinsere, pis-tu-s, pis-tor m. pi-lu-m n. Mörserkeule, Pilum, pi-la f. Mörser, Pfeiler, Steindamm, pis-ön- m. Mörser, pist-åre.

piso, piso Art Hülsenfrucht von pis.

пі́во-є m. Art Hülsenfrucht, Erbse. + lat. pîsu-m u. Art Erbse.

pû faulen, stinken = ig. pû.

nt-σω, nt-σω faulen, stinken, nt-σ-ν n. Eiter, ψώα für ψως-α f. Fauniss. + lat. \*pu-to- = ig. püta, davou pute-o, put-dre, puti-du-s, put-i faul, pul-lu-s (für putrulu-s) faul, locker, put-or m. Fäule, Gestauk, paedor m. s. püti-d

puos n. Eiter von pu.

πύος u. Eiter bei Hippokrates. + lat. pûs, pûr-is n. Eiter, pûr-ul-entu-seiterig.

pug stechen, stossen.

πόξ mit der Faust, πυγ-μή f. Faust, Faustkampf, πύπ-τη-ς m. Faustkampf, πυγ-ών f. Ellbogen (womit man stösst). + lat. pung-ο, pu-pug, pungere stechen, pug-čio- m. Dolch, pug-α, f. Kampf, pug-nn-s m. Faust, pug-il m. Fanstkämpfer. Sonst nicht nachzuweiseu.

pur, puro Feuer = europ. pûra.

πὖφ dialekt. πούτφ pl. τὰ πἴφά u. Feuer. + oskisch pir Feuer.

purso feuerroth von purs = sskr. prush brennen.

spedi-, seglej- feueroth, + altat burras feuerroth, we von burraisen f. burras ist woll sieht entlehnt, es gehört vielnehr se bhöre, bus-tum bennene, Grundform bur = sieht, prush, plush brennen, das für purs. Auch raged-fe m. Feuerbrand gehört zu diesem graceställ, purs = sieht, prush. Dies anfallende Auserlängung des r in ben bassi, bus-tum ist vielleicht durch Einfluss von üre, us-si, us-tu-m venalasst.

pek, pekteti kämmen, scheeren = europ. pak.

πέχω, πέχω, πέχτω, πέχτω, πεχτέω kämme, scheere, πόχ-ο-, m. Wollschur. + lat. pecto, pectere kämmen, pect-eu m. Kamm.

pekto part. pf. pass. von pek gekämmt.

πεκτό-5 gekämmt, geschoreu. + lat. pexu-s gekämmt, pexi-tāt- f. Ge- kämmtheit, pexā-tu-5 mit wolligem Kleide angethan.

pet peteti = ig. pat patati fallen, fliegen.
πέτομαι fliege, πί-πτω falle, f-πεσ-or fiel. + lat. peto petit petere mit

neropan mege, ni-me lane, e-neo-or net. + lat. peto peut petere mi verblasser, verallgemoinerter Bedeutuug, pet- fliegeu in peu-na alt peua für pet-na f. Feder, Flügel.

ped, pod m. Fuss = ig. pad.

πούς, ποδ-ός m. πεδ-η f. Fessel, πεξα = πεδ-jα f. Fnss, πεξό-ς = πεδ-jω zn Fuss, -füssig. + lat. pes, ped-is m. Fuss, ped-ica f. Fussschlinge, imped-ire, ped-on- m. Bruitfuss.

-pedio füssig = ig. padya.

πεϊο-ς z. B. in ἀργυφό-πεζα. + lat. pediu-s in altlat. acu-pediu-s schnellfüssig.

penkan, penka fünf = ig. pankan. πέπα-, πέπα-, πέμπε fünf. + lat. quinque fünf.

penkâkanta fünfzig.

nevijzorra funfzig. + quinquâginta.

pero anderer, jenseitig = ig. para.

 $m_t$  in  $m'_t$ o-su s. ig, par-ut,  $m'_t$ gë adv. driber hinaus, præp, jennesits vorn-dires alt, jenseitst. + lat per-serçe, per-serje, per-serje ner-genis per-dires shermorgig, oskiseh perum præp, ausser, auch lat, per durch sau sadere Ende, sum Jenseitst gehört hierher, it vielleicht mit  $m'_t$ ge identisch und wohl nicht mit dem alten indogermanischen pari =  $m_t$ gei jelichausstame, obligheich all diese Worter allerdinge gleichen Stamen-von par durchfahren — sind. Lat, per in parum-per, paulis-per, top-per-eutspricht wohl der gricchischen Partikel  $m'_t$ g.

perio Versuch, Probe, Risico.

πείφα für τερισ f. dass. πειρά-ω. + lat. in ex-peri-ri, peri-tu-s, pericula-m. Von par fahren vgl. deutsch erfahren, Gefahr, Fährde.

perd, pord, perdeti furzen = ig. pard.

πέφδω, πέφδομαι, πέποφδα furzeu, ποφδ-ή f. Furz. + lat. pêdo, pe-pêd-i, pêdere, pôd-ex m. der Hintere. Ganz unmotivirt ist in pêdo das r ausgestossen.

persna f. Ferse, Schinken = ig. parsna Ferse.

πτέρτα I. Ferse, Schinken, Πτέρτο-γλύγο-ς Schinkennager, Mäusename. + lat perna f. Schiuken, com-perni-s mit zusammenstehenden Fersen, perniön- m. ein Fussibel, pern-ix gut zu Beinen, schnell. Die Bedeutung Schinken ist graecoitalisch.

pelvi f. Becken, Gelte = ig. pâlavi von pal fullen.  $\pi \ell i k_{-5}$  für  $\pi \ell k_{-5}$  vgl.  $\pi \ell k k_{-6}$ ,  $\pi \ell k k_{-6}$ ,  $\pi \ell k k_{-6}$ ,  $\pi \ell k_{-6}$ ,  $\pi \ell$ 

pes, pesos n. Scham = ig. pas, pasas.  $\pi \epsilon_0$ ; u. für  $\pi \epsilon \sigma_0 \epsilon_0$  = ig. pasas penis,  $\pi \delta_0 - \theta \eta$  f. = europ. pasdhà w. s. + lat. pes- in pe-ni-s für pes-ni-s m. peni-culu-s m. Bürste, Pinsel.

pô trinken = ig. pâ, pipati.

äol. πώ-rω, griech. πί-rω, πί-πω-κα trinkeu, πῶ-μα n. Trank, πο-κό-ς s. pôto. + lat. pô-tu-m, pô-tu-s s. pôto, pô-culn-m n. pô-tu-s m. bibo == sækr. pibāni, bu == sækr. pû in agre-pû znerst trinkend in bu-a, vinibu-a, im-bu-ere.

poinâ f. Strafe, Busse.

логті f. й-логт "n. pl. dass. + lat. poena f. pûn-îre, poeni-têt es gereut.

Fiek, indogerm. Wörterbuch. 2. Anfl.

pôtâtu das Trinken.

ποτητώ-ν τὸ πίνειν Heaych mitsammt πότημα n. Trank wie von ποτίω = lat. pôto, pôtâre gebildet. + lat. pôtâ-re, pôtâtu-s m.

pôtar m. Trinker = ig. pâtar.

olvo-ποτής m. Weintrinker, ποτής m. Trinkgeschirr (τής in der Function von -τρο, wie in λουτές Waschfass und sonst) ποτής-10-τ n. Trinkgefast - lat. pôtor m. Trinker, pôtôrin-s trinkerlich, pôtôrin-m n. = ποτής-στ Trinkgefass.

pota gewaltig, mächtig, Herr.

δεσ-πότη-ς m. Herr. + lat. Vinca Pota, hos-pita f.

poti gewaltig, Herr (Gatte) = ig. pati.

 $n\delta\sigma\iota_{-1}$  m. Gatte,  $n\sigma\imath\iota\prime\alpha=$  ig patnyå f. Herrin, Frau. + lat. poli-pote, pot-ior, pot-ius, poti-s-imus. Das Verb potior potiri = ig. pat patyatai ist im Griechischen untergegangen, ebenso  $n\sigma\sigma\iota$ - in der Bedeutung "Herr".

pôto getrunken part. pf. von pô.

ποτό-ς getrunken. + lat. potu-s getrunken, getrunken habend.

pop, pep aus pek kochen durch Assimilation. πεπ- πέψω kochen, πόπ-αro-ν n. Gebäck. + lat. popa m. Opferkoch. Pfaff, pop-ina f. Garküche. S. pak.

porsô vorwärts, ferner, weiter.

πόρσω, πόρξω ferner, weiter (πρόσσω, πρόσω für προ-τρω scheint verschieden gebildet). + lat. porro für porso ferner, weiter.

pôlo junges Thier = europ. pâla.

πολλο-f. m. Fohlon, junges Thier, vgl. sakr. bála m. junges Thier wohl für påla. + lat pullu-s (für půln-s?) m. Junges könnte anch für putlo putlol stehen, welohes die Lücke zwischen putn-s puta und putil-lu-s, putil-la ausfüllen wärde.

polto, polti Brei.

πόλτο-ς m. Brei. + lat. puls, pult-is f. Brei, ksl. plütī f. heisst Fleisch.

polpo Masse?

πολφό-5 m. Art Fadennudeln. + lat. pulpa f. das derbe Fleisch, pulpu-s m. ein Fisch, pnlpa-mentu-m n. Leckerbissen, pul-mentu-m n. Zukost.

prak fordern = ig. prak parkskati.

ngénous = πρεκ-ph fordem, eintreiben (Grundbedeutung) betreiben, hasden, ngéy-pu, n

prions früher, compar. zu pro.

πρέσ, τὸ πρέσ früher. + lat. prior, prins früher, davon pris-cu-s, pristinu-s, pri-die, pri-dem.

pro vor = ig. pra.

zeó vor. + lat. pró vor, woneben ein später gebildeter Ablativ prôd-, prô.

plak plag schlagen, klagen κόπτεσθαι = europ. plak schlagen, klagen.

ziigus = πληκ-ju, l-πλάγ-ην schlagen, lx-πλήγ-νυθει, πλήκ-τρο-ν n. + lat plang-ere schlagen; klagen, tranern, plano-tn-s m. Klage, plêc-tere strafen wie lit. baus-ti Stamm baud strafen zu goth. bautan, ahd. pözan schlagen.

plauman m. Lunge.

rung wie im lit. plantn breite aus.

alviµων m. Lunge, durchaus die ültere Form, πνεύµων ist jünger und nit beabsichtigtem Anklange an πνέω. + lat. pulmon m. Lunge. Die Stellung plu scheint die nrsprüngliche vgl. lit. plauczei Stamm plautjalunga.

plâgâ f. Schlag = europ. plâkâ.

f. Regen. Regnen heisst plu nur im Lateinischen.

πληγή dorisch πλαγή f. Schlag. + lat. plága f. Schlag, plág-åre schlagen.

plat ausbreiten = europ. plat ig. prat.

\*\*lar.i-s,  $\pi \lambda \acute{a}r$ -os n.  $\pi \lambda \acute{a}r$ -n f. + lat. plant-a f. Fisssohle, plant-a f. Setzling (sich ausbreitend) und vielleicht pla-nn-s für plat-nu-s. Die Nasali-

plu plaveti schwimmen, schwemmen = ig. plu.

zli-ro, zli-ro, zli-ro waschen, zli-r, zli-ro, zl

plê füllen = europ. plâ = ig. prâ; ek-plê, eks-plê ausfüllen, erfüllen, eni-plê anfüllen, upoplê.

ziście. Łata-os fillen. + lat. ple-o, pli-ne, ple-ne = ig. prâns, euυρ, plana, ple-nu-. — Die Basis von plâ, pal lat im Griechischen nur in σελ-ες, im Latein ausser vielleicht in pelvie gar nicht nachzuweisen. – ἐστιμπλημε fille nus, ἐμ-στιμπλημε tille nu, ἐποπέμπλημε fille nuch und nuch = lat. explêre, implêre, supplêre.

plek, plekteti flechten = europ. plak, plaktati.

\*\*\*\*nlik\*\*-v, l-nlui\*\*-v; flechten, nlik\*\*-v; geflochten, + lat. plecto, plectere
flechten, plexu-s geflochten, snp-plec-kniefaltend, plic-åre falten.

plekto geflochten part. pf. von plek.
πλικτό-ς geflochten, εδ-πλεκτο-ς. + lat. plexu-s geflochten.

31\*

plêth füllen aus plê durch th = dhâ weitergebildet. πλήθω sich füllen, voil sein, πληθ-ύ-ς f. Fülle (= goth. flodu-s Fluth?), πλήθ-ος n. Menge, πληθ-ώρη f. Fülling. + lat. plêb-o-s f. Menge.

plêmanto n. Füllung vgl. europ. plâman. πλημα, πλησμα n. Füllung. + lat. com-plêmentu-m n.

plejons, plejos mehr, comp. von plê = europ. plâyans, ig. prâyans.

πλέθων, πλέων, πλέον mehr. + lat. plûs acc. pl. alt pleor-is, superl. plûrimu-s.

# F = ig. BH.

äß sprechen = ig. bhû, bhan; ek-fû herausreden.

φφημί, ι-μφν sprechen, «μονή f. Stimme. + lat. for, fli-tus sum, firisprechen, fi-tu-lus f. fli-nu-n n., jann", «fi-fi-ni-e f. Widerreden. Asflüchte, fi-tu-s m. Schickealispruch, fi-e n. φ(rpe. fitus, ne-fatu-s m. Fe-ppyn nun in Expicion, neurism, Eyeror, byendadv. (vom part. I-spurn) herausgesagt, deutlich. + lat. effäri heraussegen,
fffitt-u-m n. Auspruch.

faithos n. Abstract zu fith πείθω. α-πειθής ες nicht trauend, folgend. + lat. foedus n. Vertrag, Bündniss.

fak, fakalo Bündel, vgl. fasko.

lat, fac, facula f. Factlal. + quintlesc m. Blindel, Reisighindel. Da die Fackel der Alten ein Bindel von Kienspinen wer, ist die Berennung dereilben als Bündel höchst natürlich, vgl. 4rrf f. Fackel, eigentlich Gebinder, Bern zu Ard-s-gebinden. Der Ahleitung des lat. Worts von häs scheinen steht im Wege, das dies Verh im Latein sonst nicht vorkonnt, wogegen die Wurzel fak in der Form fask in fasko w. s. nachrawsien ist; die Grundform dereilben ist graecoital. fakk, vgl. ovgs-ö-w einschniren, ovgs- m. Wespe (= eingeschnürt, wegen ihrer Taille). Oh selbt facio nicht eigentlich etwa knipfen bedeutet? Vgl. stif. flegere aus sift.

ffigo f. Buche = europ. bhága, von bhag qeyzir.

gyér f. Spésicheh, ruprilighidh gewiss and Buche, aber da die Buche sidlich vom Finden nicht vorkommt, übertug man den Namen "Esbaum" anf den michsten Waldbaum mit essbaren Fricklen. – Lat Eg.

f. Buche; lat. flagimu-s büchen scheint aus q/ywo-r, flagimu-s büchen aus qyywo-fe enthelmen.

fatiâ f. das Sprechen von fato.

άμ-φασίη f. das Nicht-άνά Sprechen. + lat. in-fitia f. das Läugnen. Za der Bildung -tyå vgl. sskr. i-tyå f. das Gehen, lat, ex-itiu-m, m-itiu-m u. s. fâto, fato gesprochen, part. pf. pass. von fâ.

110-5, ă-q-aro-5, 960-q-aro-5. + lat. fâtu-s gesprochen habend, fâtu-m n.
usspruch, fato- in fat-êri anssprechen, bekennen.

fan schlagen = europ. bhan.

er in t-πε-gr-or, ya in πε-φή-σομαι, -garó-s schlagen. + lat. fen- in m-do, de-fendo, of-fendo (?). Vgl. 3etro Stanm 3er und ig. ghan. — inus könnte man mit maced. δάνος (= 3eroς) Tod, hom. δεσ-3erες zwei- lal gestorben combiniren, vgl. hůmili neben χθάμαλο.

fâmâ f. Gerede, Gerücht von fâ.

ήμη dorisch φάμα f. Gerede, Gerücht- + lat. fáma f.

fâman n. das Gesagte von fâ.

 $p\bar{\eta}\mu\alpha$  n. das Gesagte. + lat. fämen n. das Gesagte, af-fämen n. Ansprache.

fark, farkieti dicht machen, stopfen = europ. bhark.

qqiσσω = φρακ.jω dicht machen, verstopfen. + lat. farcio, farcire stopfen, far-tor, far-tn-s m.

farkto part. pf. pass. von fark, gestopft.

ης«κτό-ς verstopft. + lat. farctu-s, fartu-s gestopft.

falo weiss, blässig.

yalo- licht, hell in qual-fru glianzend machen, qual-from weiss machen, avid-freight, hell, blässig, qual-negé- lakhlößig, qual-negé- qual-negé- lakhlößig, qual-negé- qual-

ifalg, flag leuchten, brennen, blitzen = ig. bharg, vi/v-s leuchte, brenne, qżéf f. Flamme. + lat. fulg: in fulg-co, fulsi gliuzes, blitzen, fulg-ur s. falges, ful-men für fulg-men n. Blitz, fulv-o-s für fulg-ur-s röbhlich gelb; flag in filmen für flag-men m. (Zänder, Berner =) Priester, flam-na für flag-ma s. flagmon, flag-råre s. flagmon.

falgos n. Glanz, Blitz von falg = ig. bhargas.

η liyor n. bei Hesych, ζα-φλεγής ες und sonst. + lat. fulgus, fulgur n. fulgor m.

faskano Behexung von fak, fask binden.

βάσκανος bezaubernd, βάσκαθνω bezaubere, βάσκαν-θα f. Bezanberung, βάσκάν-ιον n. Amulet. + lat. fascinu-m n. Behexung, fascinn-s m. fasciuu-m n. der Phallns als Amulet, fascin-åre behexen.

fasko Beutel.

qάσχ-ωλο-ς m. Beutel, Behälter, vgl. φάσχο-ν n. Baummoos ("schnürend")

 $\sigma q \eta \pi \delta \omega$  schuüre zusammen. + lat. fiscu-s m. Korb, Geldsack, fasc-i-s m. Bündel, Bund, fasc-i-s f. Binde, Band. Von fask = fak, sfak schnüren; auch  $\sigma q \sigma \pi \tau \iota \nu$  Stamm  $\sigma q \sigma x$  heisst eigentlich würgen, die Kehle zusammenschuüren. S. ig. spak.

fith, feitheti vertrauen = europ. bhidh.

 $\pi\iota \Im$   $\pi\iota \iota \Im \varpi$  caus. mache vertrauen, berede,  $\pi\iota \iota$ - $\pi\iota \Im \varpi$  vertraue. + lat. 5d fido, fisus sum, fidere vertrauen, fid-e-s, fid-éli-s, fid-u-s, per-fid-u-s, foedus n. s. faithos.

fitho Fass vgl. ig. bhadha.

πίδο-ς m. Fass, πιθ-άκτη, qιδ-άκτη f. Bottich. + lat. fid-èlia f. Fass. Deminutivauffix êlio = lit. ėlja-.

fisto part. pf. von fith.

πιστό-ς vertrauend, treu. + lat. fisu-s vertrauend. — Vgl. πειστό-ς überredet, überzeugt.

fû wehe! pfui! Interjection.

 $\psi\bar{\nu}$  wehe! Att. Kom.  $\psi\epsilon\bar{\nu}$  wehe! + lat. fue, fu wehe, pfui nur in der Plautin. Komödie und wahrscheinlich entlehnt; dagegen ist fi (aus fui) wohl ächt römisch, vgl. französisch fi pfui.

fû werden, sein = ig. bhû.

qv-so für qv-jos āol. qv-to lasse werden, erzeuge caus. I-qv-r wurde,  $\pi l$ -qv-ra. — lat fu-i, fo-re, fu-turu-s; fio werde nach Corsen  $\equiv$  fuio, fü-cu-s m. Drohen, Bruthiene (caugend) vom Thema fi  $\equiv$  fui wohl fi-cu-Feige, das mit  $\sigma \bar{v} x o$ -r boot.  $r \bar{v} x o$ -r selbstverständlich nichts zu thun hat

fug fliehen = ig. bhugh biegen, ausbiegen; ek-fug

φεύγ-ω, έ-φυγ-ον flichen. + lat. fug-io, fûg-i, fug-ere flichen. — Mit έzqεύγω entfliche vgl. lat. effugere.

fugå f. Flucht.

 $qvy\dot{\eta}$  f. Flucht. + lat. fuga f. - Mit  $q\dot{v}\dot{\varsigma}a=qvy$ -ja f. Flucht vgl. effugiu-m n.

futu futujeti zeugen von fûtu Zeugung.

φὶτυ n. (für φῦτυ) Erzeugtes, Spross, φὲτύω erzeuge. + lat. futuo futuere beschlafen. In der graecoital. Periode decent wie im Griechischeu, ist erst auf italischem Boden unanständig geworden.

funtho Grund, Boden vgl. ig. bhudhna,

πύνδ-αξ m. für πύνδ-αξ Grund, Boden eines Gefässes, vgl. βόδ-ο-ς uud πυδ-μήν. + lat. fundu-s m. Grund, Boden, pro-fundu-s tief.

fur, Intensiv furfur zucken, heftig bewegen, kneten, rühren, mengen = ig. bhur dass.

φέρ-ω, ψυρά-ω kneten, mengen, Intensiv πυρ-φόρ-ω gàhren, wühlen, πορψέρ-α, πορφύρ-αο-ς. + lat. fur-ο, fur-ere toben, fur-ia == Furia f. Wnth, fur-vu-s dunkel, Intensiv furfur n. Kleie (Gemeng).

## fûlio n. Blatt = europ. bhûlya.

qvillo-v n. (für qüljo-v) Blatt. + lat. fölin-m n. Blatt, beruht auf gesteigertem fouliu. Vgl. goth. baul-jan schwellen und folli-s (föl-i?) Blasebalg.

fer fereti ferti tragen, bringen = ig. bhar, bharati, bharti; ek-fer herausbringen, besonders einen Todten aus dem Hause zum Grabe.

qερω trage, qορ-ο-5 m. + lat. fero fert = ig. bharti, ferre, fer-tu-s s. ferto, fors f. s. ig. bharti, far, farr-is n. s. europ. bharas. - εκ-qερειν bersusbringen, einen Todten bestatten = lat. ec-ferre, efferre dass.

fero, foro tragend = ig. bhara.

-φόρο-ς z. B. in σαισ-φόρο-ς Schild tragend. + lat. -fero z. B. in létifer, a. um Tod bringend, lúci-fer Lichtbringer. — οΙνοφόρο-ς weintragend deckt sich mit vinifer weintragend, ὑπνοφόρο-ς schlafbringend mit somnifer schlafbringend.

ferto part, pf. von fer.

ημοτό-s getragen, ἄ-φερτο-s unerträglich. + lat. fertu-s hat aktiven Sinn: tragend (wie z. Β. πολύ-πλητο-ς viel ertragend neben ἄ-πλητος) = fruchtbar, davon fert-illi-s.

ferv wallen = ig. bhur, vgl. europ. bhru brauen.

4φέ-αφ für φφέ-αφ gen. φφέ-ατ-ος n. Brunnen (von brænnen). + lat.

şei-sej für qeg,r-se gen. şei-sr-se n. Brunnen (von buzmuen). + ilatfür-t-se, ferb-ni für feruvi, für-re's vallen, brassen, glüben, sümmelu u. v. davon fer-menta-m. Gührtstoff s. curop. bharman, for-mu- sulled, warm, form-ies f. Auncies von ferer'se wimmeln, for-esp-s m. alt forms-cap-se pl. Zauge (Heisses fassend) für-mu- m. Ofen. Backofen, davon form-is- m. Ofen, forn-is- m. Oakockenformieg) Wölbung, Schwibbegen. Die wahre Wurzel ist fer ≡ ig, bhar. Vgl. übrigens auch sskr. blasse.

foth graben = ig. bhadh.

griechisch in βαθ-ú-ς tief = ig. bhadhn, βάθ-ος n. βάθ-ος n. = ig. bhadhas, βήσ-αα = βηθ-jα f. Schlncht, βόθ-ρο-ς m. βόθ-ϋνο-ς m. Grube. + lat. fod-io, föd-i, fos-sum, fod-ere graben, fod-ina f. Grube, fos-sa f. Graben, fod-icare stechen.

for m. Dieb von fer.

yác gen. φως-ός m. Dieb. + lat. für gen. für-is m. Dieb, für-tu-m n. Diebstahl.

forbâ, ferbâ f. Weide, Nahrung von ig. bharb.

φέρβω nähre, weide, φορβή f. Weide, Nahrung, φάρ-μα-κο-ν für φαςδμακο-ν n. Kraut. + altlat. forb-ea f. Nahrung, herba f. Kraut (?).

formo, formâko Ameise.

μύρμης μύρμηκες Lycophron, μύρμης Ameise, dazu dialektisch βόρμες· μύρμης mnd βύρματως: μύρμηκως bei Hesych. + lat. formica f. Ameise.

frakto geröstet. φρυπό-ς. + lat. frictn-s.

frag eti rösten = ig. bharg, bhrag.

φείνω röste, ans φυργ = φοργ. + lat. frigo, frigere (aus firg = ferg) rösten.

frat wallen, sieden, brauen aus fer = ferv.

βράττω fîr βράτ-jω Stamm βράτ- wallen, sieden, brausen; aus werfen βράσ-μό-ς m. Erschütterung. + lat. fret-n-m n. Brausen, Wallung, Gluth; Sund, Mecrenge (brandend). Vgl. βρότ-ο-ς m. Blut mit goth. blotha- n. Blut; oder βρότο = Mord wie φύνο Mord und Blut?

frik, frîk starren, schaudern.

qeire f. Schauder, φelsoss, πt-qeires starren, schaudern, φeirer n. das Schaudern = frigus n. Kälte, φeir-i f. Rauhheit, Schauder, qeor-i-i-, vepi-i-; + lat. frig-fre, frig-un. frig-idus-, dazu altlat. frig-ère erigere. Dazu auch wohl hir-u-s = freus, hir-tu-s für hir-tu-s. Scheint auf das gräcoitalische Gebiet beschräuser.

frigulo kleiner Vogel von frig Tonwort.

40046-5 m. kleiner Vogel. + lat. frig-ere zirpen, frigul-åre dass. frigil-la f. Fink, frig-åt-fre zwitschern. Vgl. sekr. brnga.

frovont, frovot Braue = ig. bhravat.

macedonisch d- $\beta \rho o \tilde{c} r$ - $\epsilon s$ .  $d \rho \rho \tilde{c} \tilde{c} s$ . + lat. front- für frovont m. Stirne. Die Zusammenstellung scheint nnbedenklich, vgl.  $\pi \tilde{c} \lambda o$ - $\nu$  cilium = ksl. delo n. Stirn.

frem, fremeti fremere = europ. bhram. βρέμω, βρόμ-ο-ς m. βρον-τή f. Donner, βρωμ-άομαι brülle. + lat. fremo.

flagero flammend von falg, flag.

φλογεφό-ς, φλεγυφό-ς brennend, flammend, Φλέγφα f. + lat. flagr-åre brennen, flammen.

flagmo Flamme von falg, flag. φλογμό-ς m. Brand, Flamme. + lat. flamma für flagma f. Flamme.

flu fliessen aus bhur, bhru wallen, brauen. φλύ-ω sprudeln, wallen, auch wohl φλύ-ω für φλέρω dass. + lat. fluo. fluere fliessen, flu-or m. flù-men, fluv-iu-s; fluit für flovit = φλέρει. flug wallen, strömen aus flu.

λύζω, φλύξω Stamm φλυγ aufwallen, überwallen, φλυχ-τώ-, φλύχ-ταυνκ (Aufwallung) Blase. + lat. fing in con-fing-e-s, fluxi, fluc-tu-m, fluc-a-s m.

flegmonâ f. Entzûndung von flag.

ileyμαίνω entzünde, φλιγμοτή f. entzündliche Geschwulst. + lat. flènina für flegmina f. entzündliche Geschwulst. Lat. flère wohl zu kal. dèja blèta schreien vgl. engl. to cry weinen.

В.

bâ Interjection. βα-βαί, βα-βαι-άξ. + lat. bà!

bak- Stab, Stock.

βάχ-τρο-ν n. βαχ-τηρ-ία f. Stab, Stock. + lat. bac-ulu-m n. Die Bedeutung der Basis bak ist nicht zu ermitteln.

babalo, bambalo plappernd s. ig. baba, europ. bamb. βαμβάλ-λω, βαμβαλ-ύζω plappern, vgl. βαμβ-αίνω, βόμβ-ο-ς m. βομβί-ω. + lat. babnlu-s, bab-ûri-s Schwätzer, Thor.

barb stammeln, plappern s. ig. barb.

barso rauh.

βάβο-ν δασύ und βάβοδ δασύ. Μακεδόνες, auch βειφό-ν δασύ Glossen bei Hesych. + lat. re-burru-s hispidus, burrs-e f. Possen, eigentlich "Veruperes" wie gerra-e, cerra-e zu cerru-s s. karso. Ein in beiden Sprachen balbverschollenes Wort.

bal tanzen.

sall-tζω sikeliseb, tanze βαλλ-ισμό-ς m. Tanz. + lat. vulgār ball-āre tanzen, \*ballu-s Tanz, woher französieb bal Tanz, Ball. Vgl. sskr. bal-baliti wirbeln.

bu schreien, rufen = ig. gu?

βέ-α; m. Uhn, davon βέζω für βυ-ιζω uhuen, βέ-ζα f. Uhu. + lat. bû-tire für bu-titire (vgl. balb-titire, frig-titire n. s. w.) vom Tono der Robr-dommel, bút-iôn- m. Rohrdommel, bút-eôn- m. Bussaar, ein Falke. S. boxiy.

bou, bovos m. f. Rind; Stier, Kuh = ig. gau. βοῦ-ς, βορός, βοός m. f. + lat. bos, bovis m. f.

boubalo rindartig, zum Rind gehörig = ig. gavala. βούβαλο-ς m. Büffel oder anderes rindartiges Thier. + lat. bubulu-s zum Rinde gebörig, bnbnl-cu-s m. Rinderbirt.

bolbo m. Knolle, Zwiebel.

βόλβο-ς m. dass. + lat. bulbn-s m. dass. - Mit lat. cèpa f. cèpe t Zwiebel vgl. κάπια- τὰ σκόροδα. Κεριντται Hesych.

bovâtu das Rufen, Schreien von bovây. βοητύ-ς f. das Rufen. + lat. bovâtu-s m. dass.

bovây eti rufen, schreien von bovo Ruf.

lat. boere für bovere schreien, bovit = ig. gavati; griech. βορη, δοί l Ruf, davon βοράω, βοάω schreie, rufe. + lat. boo, bovo, bovare schreier re-boare znrücktönen, widerhallen, bov-in-ari, bovina-tor m.

brakio Arm.

βραχίων m. Arm. + lat. brâciu-m, brâchiu-m n. Arm.

brachu kurz.

βραχό-ς kurz, βραχό-της f. Kūrze. + lat. brev.i-s für brehv.i-s kurz, bri ma für brehn-ma f. kūrzester Tag, Mittwinter, brevi-tåt- f. Kūrze. Kil brūzü, welches Curtius vergleicht, heisst schnell.

bri lasten, schwer, wuchtig sein.

 $β_{\ell\ell-\alpha\rho\delta}$ -ς wuchtig,  $β_{\ell\bar{\ell}-\mu\eta}$  f. Wucht,  $β_{\ell\bar{\ell}-\beta v}$  laste. + lat. brû-ta-s fir broi-tu-s part. pf. schwer lastend, plump. Hängt wohl kaum mit gare schwer zusammen.

bruk knirschen, beissen.

βρέwas knirschen, mit dem Zähnen klappern; beissen, zerkauen, βεστ-πίτ-= βενχετό-ς m. das kalte Fisber, eigentlich das Zähneklappern, βείγ δην beisslings, βεργ-μό-ς m. das Knirschen, Beissen, βερόν-ο-ς und βείγ χο-ς m. Art Henschrecke. +| lat. broccus- raffishning, broccu-s m. Refzahn, hervorsthender Zahn, beser wohl brocu-s.

blak blöken vgl. ig. bragh.

βληχή f. Geblök. + lat. blac-teråre blöken vom Widder, gebildet væ gloc-toråre, la-tråre n. a.

blaito.

βλαισό-ς auswärts gekrümmt. + lat. blaesu-s schwer sprochend, Blaesunom. propr. Grundbedentung und Ableitung unklar. Etwa von bli = bri lasten?

## M.

ma Partikel der Betheuerung, steht vor dem Gegenstande, bei dem man betheuert.

μά z. B. ται μὰ τόδε σκῆπτροτ, ται μὰ τὸν Δία, οὐ μὰ τὸν Ζῆτε; τζί. μήν dorisch μάν traun. + lat. in me herele, me dius fidins. Nach einer Mittheilung von H. D. Müller. mak kneten, backen = ig. mak.

μάσσω = μακ-jω, μι-μαχ-α kneten, backen, μάζα f. μάγ-τιςο-ς m. + lat. in mac-er-åre mürbe machen, måcer-ia und måcer-ie-s f. Knetwand, Lebmwand, vielleicht anch in mac-ellu-m Fleischmarkt vgl. μάγειςος Koch und Fleischer.

mach begaben, mehren, fördern, bewirken = ig. magh.  $\mu_{ij}$ -es,  $\mu_{ij}$ -es,  $\mu_{ij}$ -ev-r. Mittel, List,  $\mu_{ij}$ -ev $\eta$  f.  $\mu_{ij}$ -e $\eta$  n. + lat. mangion m. Zurichter, magnus gross, mac-tu-s verherrlicht, mact-tre.

machiyons grösser = ig. maghiyans, von mach.  $\mu G_{\mu\nu}$  für  $\mu \nu \gamma = \mu \gamma$  + lat. major (für mahjor) magis, majos-tat f. magis-ter m.

machlo Pfahl, Hebebaum von mach.
μοχλό-ς m. Pfahl, Hebel. + lat. målu-s m. Mastbaum.

mâter f. Mutter = ig. mâtar. μίτης dor. μάτης f. Mutter. + lat. mâter, mâtr-ôna, mater-tera f.

1. mad schwellen, triefen = ig. mad.

ned-sie triefen, schwellen, sodann abdiesem soviel als ausgeben von den läuren vgl.  $\pi \iota v_0 - \delta_0 \iota v_1$ ,  $\mu \sigma - \delta_0 \iota v_2$  ausgeben (Hanz)  $\mu u \delta_0 \cdot z_1 = \mu u \sigma^2 \rho \sigma - \delta_0$ ,  $\mu u \sigma - \delta_0 \cdot v_1$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_2$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_3$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_4$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_3$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_4$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_3$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_4$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_3$ ,  $\mu u \sigma^2 - \delta_0 \cdot v_4$ ,  $\mu u \sigma$ 

2. mad kauen.

ne-ni-opan kane von \*μα-ση :: μαδ-ση (wie ñ-ση fix iδ-ση 'lebertra-es's) wo part \*μαστο μάσ-σξ m. Mand, spâter Schnanbart, μοστ-σα-s's) wunmeln, μοστ-ζεγ f. (Kankran) Mastix, μοστιζείων kirische, + lat. mado, mandrec skeen, mandi-bale f. Kimbaket, mad-dn- m. Fresser, mad-dn-es m. Kaner, mandid-ere kanen. Vgl. goth. mati- f. Speiso oder m 1 mad. Vielleicht smad, vgl. schmaten, schmunseln u. sein.

math lernen (ārztlich behandeln) = ig. madh.
μπθ-ἀτω, Γμπθ-οτ lernen, μάθ-ος n. Lehre, προ-μηθ-ής, ℓπι-μηθής vor,
mehbedischt s. ig. mådhas. + lat. med-eor, med-éri heilen, med-icu-s,
med-èla f. ro-med-iu-m n. Lat. mederi stimmt in der Bedeutung beilen
säher sum zend. mad, vi-medh ärztlich behandeln.

(man, ma) men pf. memana gedenken = ig. man, ma. et/som gedenke, will, με'1-εε ε΄, Sinn, Rath, Μέτε-σε μ. nprys. + lat. memin gedenke, mens, menti-s. ig. manti, com-min-i-cor, com-men-trus-ma-ti-general selection of the menti-second menti

 nan \*maneyeti bleiben = ig. man, manaya. μέν-ω, μί-μν-ω bleibe, μεν-ετό-ς bleibend. + lat. maneo, manére bleiben, man-siôn- f. man-t-âre.

mani Halsband, Kleinod = ig. mani,

μάννος, μόννος (für μαν/ο) m. μανι-άκης m. Halsbaud. + lat. mel·lu·m. mil·lu·s m. Hundebalsband (für men·lo) mon·ile n. Halsband, mon·éta f. Münze, vor der münxprägenden Zeit wohl "Kleinod".

mâno gut compar, mâniyons besser von 1 man. altlat. mânu-s gut în cerus manus bonus creator, Mâne-s pl. die Mane. guten Geister, im-mâni-s nicht geheuer. + griechisch uur im compar. d-µttrusr für d-µtrusr besser. Von man etwa wie sekr. mâna m. Ehre.

mamâ, mammâ f. Mutter, Mutterbrust = europ. mamâ. μα, μα-ῖα f. Mütterchen, μάμμα, μάμμα f. Mutter, Grossmutter, Mutter brust, μαμμ-ία, μαμμα-ία f. Mütterchen. + lat. mamma, mamm-uls f. Mutter, Brustwarze, mamills f. Brustwarze, Zitze.

mariâ f. Lake vgl. europ. marya. ἀ-μάφα, ἀ-μαφία f. Graben, Kloake stimmt mehr zum deutschen Moor. + lat. mare n. näher zum deutschen Meer, muria f. Salzlake.

marg wischen, streifen = ig. marg.

∂-μόργ-νεμε wischen, auspressen, d-μέργω streifen, pflücken, d-μόργ-η f.
Bodensstz der ausgepressten Olive, Oliventrester, daraus lat. amura Oliventrester entlehnt. + lat. marg-ön- f. Streifen, Rand vgl. goth. marks; merg-a f. Getreidegabel, merg-et-f. Garbe, vom Streifen, Pflücken.

maliyons tüchtiger, mehr von malo tüchtig, stark, in hohem Grade.

μάλι, μάλιον = μαλισον, μάλ-σοια, in hohem, höherm, höchsten Grade. μαλ-φό-ς heftig (auf die Glosse σμαλιφός ist wohl nichts zu geben). + lat. melior, melius besser, mul-tu-s viel.

malo weich, zart von mol mahlen, malmen. ἀ-μαλό-ς zart, μαλ-αχό-ς weich. + lat. mol·li-s (für mol·ni?) altlat. malta-s molles, mul-ier f. (das zartere) Weib.

mâlo n. Apfel, Baumfrucht. μήλο-ν dorisch μάλο-ν n. Apfel, Baumfrucht, μηλ-έα f. Apfelbaum. + lat. mâlu-m n. Apfel, mâlu-s f. Apfelbaum.

malkto gemelkt part. pf. pass. von malg. ἀν-ήμελκτο-ς ungemelkt Hom. + lat. mulsu-s, ê-mulsu-s.

malg melken = europ. malg. ἀ-μέλγω melke, ἄ-μέλξι-ς f. das Melken, ἀ-μολγ-ιό-ς m. ἀ-μόλ;-ιο-τ n. Melkeimer. + lat. mulg-ère melken, mulc-tra f. Melkfass. malgo, molgo melkend, Melker.

'ππ-ημολγό-ς Statenmelker. + lat. capri-mulgu-s Zaegenmelker (Hirt, ler Vogel). — Es ist wohl 'ππ-ημολγό za trennen, 'ημολγο = ἀμολγο sach Analogio des hom. ἀν-ήμιλενο zu nehmen; damit fallt die Vermuhung unter ekvo, /ππη sei mit lat. equa State zu identificiren.

malvâ, malvakâ f. Malve vgl. ig. marva.

ιαλάχη f. dialektisch μάλβαξ oder μάλβαχο-ν, demnach μαλάχη für μαλσακη Malve. + lat. malva f. Malve, malvac-eu-s malvenartig.

mav miv schieben, rücken movere - ig. miv.

<sup>8</sup>-μευ-joμαι, ἀμεύομαι, ἀ-μείβομαι rūcken, wechseln. + lat. mov-eo, môtu-m, mov-ère rūcken, bewegen, mô-tor m. mô-tn-s m. mô-men, mô-mentu-m n. môt-âre, mût-âre.

mich harnen = ig. migh.

ό-μιχ-εω harne, δ-μιχ-μα n. Harn, δ-μιχ-λη f. Nebel = europ. mighlâ, μοιχ-6-ς m. Buhler. ‡ lat. ming-ere, mic-tu-s m. mêjere für meh-jere.

mit werfen, Garn werfen = europ. mat werfen, Garn werfen.

griechisch nur in der Bedeutung Garn werfen in μίσσοθαι (für μιτσεοθαι): μιτώσσοθαι Garn werfen, aufziehen, μίτ-ο-ς m. = europ. mata Faden, Garn. + lat. mit, mitto, mittere werfen. Festus' oo-smittere lassen wir auf sich beruhen.

mitulo aus matalo verstümmelt, gestutzt.

uitulo-ς verstümmelt, gestutat, dazu (μιστο-) μιστ-ύλλω zerstücken. + lat mutilu-s verstümmelt, hornlos, mut-icu-s gestutzt. Von met = metere abschneiden (erndten) wovon auch met-ellu-s m. Söldner, wie goth. ssuei-s Soldling von asan Erndte.

minu gering, klein vgl. europ. minyans minor.

zwo in μενε-όςο-ός, μενέ-όγο-ς, μενέ-όγο minderen. + lat. mina: in mina-o minderen, wie statu-ο, futu-o, metu-o von statu, futu, metu; minor
s. europ. minyans, min-imu-t. με-ίων minor ist direct vom Verbalstamm
μ= ig. ma gebildet.

minuro winselnd, piepend von ig. min.

μιτυρό-ς winselnd, davon μιτύρ-ομαι = μιτυρ-jομαι winsele, piepe. + lat. minnro in minur-io zwitschern, girren, vgl. min-trîre, min-trâre piepen von der Maus (und vom ältern man monê-dula f. Saatkrähe?).

misk mischen = europ. misk aus miksk von ig. mik mischen.

μίσγ-ω, μίγ-νυμι mische, μικ-τό-ς gemischt. + lat. misc-eo, miscère mischen, mix-tu-s, mistu-s gemischt.

mu tönen = europ. mu.

 $\mu\dot{\nu}$  kleiner Laut,  $\mu\dot{\nu}$ -9-0-5 m.  $\mu\dot{\nu}$ 9-ao n. + lat. mu Bezeichung eines kleinen Lautes, mù-tu-m n. kleiner Laut, davon mùt-ire einen Laut geben, und muss-åre, muss-it-åre murmelu.

mû binden, festigen b. Mund, Augen schliessen.

ἐμέντεν schliesse aus, wehre ab, ἔμέντε f. Abwehr, μέντη f. Vorwad

b. μέν schliesse Augen und Mund, μεντός, μέντης stumm Hesych. =

lat. mitus, μενδος stumm Hesych. = sakr. mūka stumm. + lat. mocesis,
mūhrier, mitru -b. michtes stumm.

muk mug schreien, brüllen = ig. muk, mug.
 t-μα-σ brüllet, μά-η f. Gebrüll, davon μ-κκί-ομαι brüllen. + lat. alt ê-mug-ento convocanto Paul. Disc. müg-io, müg-ire brüllen. mug = sakr. muj brüllen.

muk \*munketi mungere, schneuzen = ig. muk munkati emittere.

άπο μίσσα (μυτ-jo) ausschnauben, schweuen, μυτ-rię m. Nasenłoch, μυτμό-ς m. das Schnauben, μόν-ητ· m. Pilz (= schleinig), μέψων m. Scheinfisch. + lat. maugo, ė-mugo, ė-mugore ausschnauben, mūc-te-n m. Schleim, Rotz, Kahm, mūg-il m. Schneuzfisch. Die Specializirung der Bedeutung, μέσheuzen" its graecotialisch.

muklo oder muchlo Art Esel. .

μύχλον οΙ λόγγου καὶ όχευται und μυχλός όχευτής, λόγγης, μοιχός, ἀιρετής. Φωκείς δΙ καὶ δνοις τοὺς Ιπὶ όχειαν πεμπομένους, auch hiesem μίκλου und μύχλειε die schwarteus Streifen am Halse und den Beinen der Esel (cf. macula?). + lat. mûlu-s, mûla m. f. Maulesel.

mûto, mûko stumm von mu.

μυτό-ς, μύτη-ς stumm Hesych. + lat. mûtu-s stumm. Vgl. μυχό-ς stumm Hesych. mit sskr. mûka stumm.

murmur murmeln = ig. marmara.

μορμύρ-ω murmle, rausche. + lat. murmur u. murmur-âre.

mûs m. f. Maus, Muskel = ig. mûs.

μ65, μ1-ci m. f. Maus, Muschl. + lat. mas mùr-is m. f. Maus, mus-calie-m. Mäuscheu, Muskel, Muschel, Miesmuschel. Ob lat. mùr-ec- m. Pur-purmuschel etwa mit μ2-ci f. Miesmuschel russammenzustellen ist? - Lat. mùr-ire pfeifeu von der Maus; das Recept zu den Tonwörtern die ser Art ist: man hänge fre an den Stamm des Thiernamens: gru-s greit, mus mûr-it, felis fel-it, hinnus hinn-it.

mûsîno von der Maus = europ. mûsîna. μύνος von der Maus bei Hesych. + lat. mûriuu-s vou der Maus, vgl. mhd. miusîu.

musyâ, musâ f. Fliege = europ. musâ, musyâ. μυτα f. Fliege, Mücke, μυτα f. Lakonisch Made. + lat. mus-ca f. Fliege me Pronom. der 1 Ps. sg. = ig. ma.
 μ, t-μℓ, t-μό-ς. + lat. me, mi-hi, me-n-s.

2. me, men messen.

nd-reo-r n. Mass, με-dς, μήν für μεν-ς m. Monat, μήν-η für μεν-η f. Mond. + lat. me in met-tri, men-sus für ment-tu-s messen, vom Particip méto und mento gebildet wie goth. stand-an stöth von stå, men-si-s
m. Monat s. mens.

methio der mittlere n. die Mitte = ig. madhya.  $\mu$ losoc (für  $\mu$ 19/c)  $\mu$ 100-c der mittlere,  $\mu$ 100-c  $\mu$ 100-t mittlere, hat mediu-s der mittlere, medium n. Mitte, meri-dies für medie-dies, di-midiu-m Hälfle. Mit mediänns der mittlere, mediann Mitte vgl. Messers, M100-grip nom. propr. s. ig. madhyān

methiotât f. Mitte.

μισότης f. Mitte. + lat. medietas f.

med messen, ermessen = ig. mad.

μίδ-ω walte, μίδ-οντ΄ Waltender, μίδ-ομαι ermesse, sorge, μήδ-ομαι ermesse, bedenke, sinne, μίδ-ιμινο-ε m. Maass, Scheffel. + lat. med-it-åriemessen, bedenken, mod-n-s m. Maass == europ. mada, mod-iu-s m. Scheffel.

menos n. Sinn, Muth = ig. manas.

µfros n. Muth., Sinn. + lat. in Menerva f. die Sinnbegabte vgl. ved. manasvant Beiname des Indra.

mens m. Monat = europ. mans.

 $\mu u_i$ ,  $\mu \dot{\eta} v$  gen.  $\mu \eta v$ - $\dot{\phi} c$  m. Monat,  $M \dot{\bar{\eta}} v \eta$  f. Mond. + lat. mens-i-s m. gen. pl. bei Cicero nur mens-um.

melino und melio Hirse s. europ. malinâ, von mol.  $\mu u l \nu_{\eta}$  f. Hirse. + lat. miliu-m n. Hirse. Es scheint unbedenklich, beide Formen für graecoitalisch zu nehmen.

melit n. Honig = europ. malita.

μελι gen. μελιτ-ος m. Honig, μελισσα für μελιτ-ja f. Biene, βλέττω für μελιτ-ja zeidle. + lat. mel gen. mell-is n. Honig (wohl für melt) mella f. Honigwasser, mell-en-s, mel-culu-m n. dem.

mokrôn spitz, scharf.

μόχουν. ἀξύς. Έρυθραΐοι Hesych. + lat. mncròn- m. Spitze, Schneide, Dolch. Vgl. ἀ-μύσσω Stamm μυν- ritze.

mor \*morieti sterben = ig. mar maryati.

griech. in μορ-τό-ς dialektisch = βρο-τό-ς s. ig. marta. + lat. morior, mori sterben. mors f. = ig. marti, mortuu-s s. enrop. martva, morticina-s verreckt vgl. sakr. mṛtaka Leiche, Λas.

to the

moro, môro n. Brombeere.

μόρο-ν n. Brom- später Maulbeere, μορ-έα f. Maulbeerbaum. + lat. möru-m n. Brom-, später Maulbeere, möru-s f. Maulbeerbaum, mör-ulu-s dankel (brombeerfarh, wie caer-ulu-s blan für cael-ulu-s von caelum Himmel).

mol \*moleti und \*molyeti mahlen = europ. mal malati malyati mahlen.

μύλλω = μυλ-jω molere. + lat. molo, molere mahlen, mola salsa far tostum et salse sparsum, moli-tor m. Müller.

molâ f. Mühle von mol.

μύλη f. Mühle. + lat. mola f.

molîno zur Mühle gehörig, von molâ.

μύλινος zur Mühle gehörig. + lat. molinn-s zur Mühle gehörig, molins f. Mühle.
movro närrisch von ig. mav lat. movêre rucken, ver-

rückt, s. ig. maura.

μωφό-ς närrisch m. Narr. + lat. möru-s närrisch, mör-iön- m. Narr, kaum entlehnt. mör-ösus stammt von mös.

mlubo, molubo Blei.

μάλυβο-, μάλυβ-3-ος m. Blei, μαλίβο-5-, μαλίβθο-ς bleiern, μαλυβόο srebieien, μαλυβάσε-ς verbleit - lat plumberen (für mlumberm) n. Blei, plumbere- bleiern, plumbc, plumbare verbleiern, plumbâturs verbleit - luner Blei, lit. alta-s Zinn = kal. olovo Blei sind unabhängige Bildungen. — Zn ourop. malu matt, stumpf vgl. ê-μβλί-ς für ἀ-μλί-ς stumpf.

Y,

yaugos n. Joch von yug.

čεῦγος n. Joch. + lat. jûger-a n. pl. Joch als Landmaass.

yanatar f. verschwägerte Frau = ig. yantar.

1. yug = ig. yug, yungti jochen, verbinden.

ζεύγ-νημ, ζυγ-ό-ν s. yugo, ζεύγ-λη f. Jochring, ζεύγ-μα n. Jochung. + lat. jung-o, jungere, jug-n-m s. yugo, jug-uln-m n. Jochbein, jû-mentu-m für jug-mentum n. Jochthier.

-yug -gejocht = ig. yug.

α-ζυξ Stamm α-ζυγ- ungejocht = ig. anyug. + lat. con-jux, Stamm conjug m. f. (zusammengejocht) Gatte, Gattin.

yugo n. Joch, -yugo -gejocht = ig. yuga.

ζυγό-r n. Joch, ἄ-ζυγο-ς, τεὐ-ζυγο-ς. + lat. jugu-m u. Joch, jugu-s verbunden, biga (aus bi-juga) f. Zweigespann, tri-jugu-s dreigejocht, triga f. Dreigespann, quadri-jugu-s, quadriga f.

yekan, yekar n. Leber = ig. yakart, yakan.

śrag gen. śrasr-or n. Leber. + lat, jecur u. jecor-is Słamm jecus- wia sa dem demin. jecus- enlu- merhellt und jecur jecin-or-is n. Leber. Suf- fizsl sich deckende Formen sind zufällig nicht erhalten. - UG 490- $\sigma$  n. Bratbeerbaum und lat, jujuba L Brustbeere gehen auf ein spät entlehater Frendwort.

#### R.

rak Beere, Traube.

φέξ, φέρ-ός f. Weinbeere, φάξ, φωρ-ός f. Traube, dasu vielleicht auch ἀμεστα (für φωρ-ματα?): βοτράδια σταφυλίς. Μαιαδόνες Heaych. + lat. πα-éma-s m. Truube, Weintraube. δρέγμα του τές σταφυλές βότορα Hesych. (του δρεχ-, δράσσα gleicham Bündel) und sakr. drákahá, dhrákshá f. sind kaun herbeinzishen.

rap rapere.

świec (für c.cur.el) rapax, davon circius rauben, raffen; con-alcorreissend, raffend, girig; hinreissend — lockend, reisend. — lat. rap-io, rapere, rap-in, rap-ion, rapid-de-, rap-ion, rap-iu-m. non Particip raptas rapt-ire und raps-ire. Grundform arp? doch vgl. sakr. rap-as n. Verktumg, Verschrung.

râpâ f. Rūbe = europ. râpâ.

έφη f. grosser Rettig, ἐαφ-άνη, ἐαφαν-ίδ- f. Rettig, ἐάφανο-ς f. Kohl. + lst. rapa f. rapu-m n. rapina f. Rübe, rap-ulu-m n. kleine Rübe, rapistru-m n. wilde Rübe.

rapâk raubend, raffend von rap.

agnat you rapax. + lat. rapax, acis.

raf 1. fassen, packen 2. (erfasst sein) wüthen = ig. rabh dass.

λαμβ-άνω, ε-λαβ-ον, λάφ-υρο-ν n. 2. λαβ-ρό-ς heftig, ungestüm. + lat.
 lab-or m. 2. rab-ere wüthen, rab-ulu-s, rab-ie-s, rabi-ôsu-s.

rip stürzen = europ, rip. raipati.

t-φείπω stürze, t-φείπ-εα n. pl. Trümmer, t-φίπ-νη f. Halde, Absturz. + lst. nur in rîp-a f. (Absturz, Abfall zum Flusse) Ufer.

ru reissen, schmettern = ig. ru.

é-oμα: herausreissen, übertragen: retten, év-μό-ς m. Zugholz, Deichsel. + lat. ru-ere, é-ruere herausreissen, di-ruere auseinanderreissen, serstören, Fist. indocure. Wörterboch. 2. Aus. 32 ob-ruere vergraben, ru-ina f. Einsturz, ru-tru-m n. Sohaufel, rutā-bn\n-m Soharre. Eine n\u00e4here Ber\u00fchrung findet nicht statt.

2. ru brûllen, summen = ig. ru dass.

ci-ρύ-co brülle, ci-ρυ-δύν mit Gebrüll. + lat. rû-mor, rāv-is, rau-cu-s. — Das Suffix -mos in rû-mor haben wir auch im griechischen σῆ-μος n. Zeichen, wovon σημε-ῖο-ν n. dass. für σημεσ-ιο-ν.

ruk graben s. ig. ruk.

όρόσσω = ό-ρια-je, ό-ρόξω graben, ό-ρυχή f. das Graben. + cor-rûg-u-s m. Kanl., Stollen, ar-rug-is f. Stollen und Gänge im Goldbergwerke, rûg-a f. Runzel = europ. raukā, runc-āre gāten, ausreuten, runc-ōu-m. Renthacke s. ig. runk.

rug brüllen; rülpsen = europ, rug; ek-rug ausspeien,
-ρογ-ον brüllte, Δ-ρογ-μό-τ m. Gebrüll, έ-ρόγ-ω rülpse, breche aus,
ε-ρογ-ό f. das Erbrechen. + lat. rug-io, rug-tie brüllen, έ-rug-ere ausspeien, ruc-tu-s m. das Rülpsen, ruc-tu-se rülpsen. — Mit β-ηρόγιοδω ansspeien γgl. tat. ἐ-rugere das-

ruth rauth roth sein = ig. rudh.

 $\ell$ -quiθω röthe,  $\ell$ -qu-σ $\ell$ -πε $\ell$ sς n. Hautröthe. + lat. rub-ëre roth sein s. europ. rudhaya, rüfu-s = röbu-s roth = ig. raudha, rüb-igo f. Brand im Korn.

ruthro roth = ig. rudhara, \$-ov806-5 roth. + lat. rubro- roth.

rekto gereckt = ig. ragta part, pf. pass, von reg. δ-ρεκτό-ς gereckt. + lat. rectn-s.

reg, regeti recken = europ. rag = ig. arg. δ-είγω recke. + lat. rego regere recken, δ-rigo, su-rgo, per-go; rogàre s. europ. ragàya.

#### L.

laibā f. Spende, Libation von lib.

λοιβή f. Spende, λοιβά-ομαι spende, libire Hesych. + lat. in libo, libāre
spenden, libā-men, libāmen-tu-m n. libā-tiōn- f.

- laivo link = europ. laiva.
   lauó-s für laugo-s link. + lat. laeva-s link.
  - 2. laivo glatt von europ. lf.

λείο-ς für λειχο-ς glatt, λειόω glatte (spät) λειό-της f. Glatte. + lat. laevi-s glatt, laevo, laevåre glatten, laevi-tas f. Glätte, laev-or m. Glätte. lauto gewaschen part, pf. pass. von lav.

-s ungewaschen, schmutzig, 126-20170-5 frisch gewaschen. + lat., lötu-s gewaschen, blank.

authero frei von lû lösen, durch th = dhâ weitergebildet.

co-s frei, λεωθερό-ω befreie. + lat. liber frei, libero, liberiare beliberi pl. die (Freien =) Kinder, liber-tu-s, liber-tas f.; oskisch s liberi. Von lü lösen, ans einer Grandform lavithero erklärt sich ungezwungen; das angeblich alte loebeum lassen wir auf sich be-

lak biegen, bengen, vertiefen = europ. lak.

-ς (= λακ-το) m. Vortiefung, Grube, Μα-ος n. λεκ-τνη f. Schüssel, λ(χ-ερ-ς adv. λ(χ-ερ-ς adj. quer. + lat. lac-u-s m. s. europ. laku, ano-is f. Schüssel, lio-inu-s krummgehörnt, ob-liquu-s, li-mu-s schief,

lak zerfetzen, zerreissen.

n. Feizen,  $\lambda ax.46$ - f. Fetzen, davon  $\lambda axiii (= \lambda axid-jii)$  zerfetze.
t. lac-er zerrissen, lace-råre zerreissen, lac-inis f. Lappen, Zipfel,
-as f. ein Ueberwurf, lanc-in-åre zerreissen, zerfleischen. Vielleicht
= vrak zerreissen, vgl. eźno; öol. śpźno; sinngleich mit Łźno;

lak tönen, sprechen = europ. rak, ig. ark.

lérsu (= lax-dru) I-lax-ov, M-làx-e tônen, sprechen, lax-diu tône, oi-t, lax/o-v,a f. làrmend, lax-fra-c réruf die làrmende Cicade, 's krache, laxe-dist, laxe-dist, laxe-dist, latende, loqui-sprechen, loqu-ax, loqu-dia f. auch lôc-us-ta f. Heuschrecke, lo. Vgl. as, lahan log adh. lahan log adh. lahan log adh. lahan log adh.

lakar, lakarto und lakarno Arm, Elle, von lak biegen. Łief Stamm d-Luz. Athananisch Elle, Łiegero-p. d-Liegero-p. nel. ne. + lak lacerto-m. Oberarn, Arm. Da die Suffice na und ta linge sind., darf man wohl lakarno und lakarto beide als gräcoitalettrachten. — Mit dem Pflansennamen laocar bei Plinius ist wohl gröchische Ausrög (Luzügri, Luckay) f. gemeint.

laknå f. Wolle, von lak biegen.

νη f. λέχνο-ς m. Wolle, λαχνα-ῖο-ς wollig, λαχνή-εες zottig. + lat. ι (für lacna) f. Wolle, län-eu-s wollig, län-beus. Vgl. ksl. vlakno n. ω, lit. vlaknà f. Hardel.

lachan ligo Hacke, Karst.

w/rw behacke denom. von \*laxar = lat. ligôn- m. Hacke, Karst (?).

lachu leicht = europ. laghu = ig. raghu.

1/4:5 leicht, t-lágour, t-lágioro-c. + lat. levi-s für lehu-i-s leicht,

1/10:7, ler-åre.

lankâ, lankyâ f. Speerspitze, Lanze = europ hah λόγχη f. Speerspitze, Lanze. + lat. lanc-ea f. Lanze vgl. hit him lankja) f. Lanze.

lang, lag languere.

λαγγ-άζω randera, zögera, λαγγ-ών m. Zanderer, λαγ-αφό-; schlaf, lam. die Weichen (anch λέγ-ω anflören machen, aufhören?). - la: la ére schlaff, matt sein, langu-or m. langui-du-s, part. pf. pass. ve laj laxu-s (für-lag-tu-s) schlaff, locker. Zo sakr. lag hangen oder egt de

latak f. Neige, Tropfen.

λάταξ γος f. Neige, Tropfen. + lat. latex icis f. Tropfen, Nass. Estim

latro n. Sold, Lohn von \*la = sskr. lâ = râ spen λάτρον n. Sold, Lohn, davon λάτρον, μος und λατρονίνες m. Solding, lat. latr-ôn- m. Sölding, Miething durch das secundare Saffa da latro = λάτρο abgeleitet.

lath verborgen sein = ig. radh.

Luv9-árus, I-Lu9-or verborgen sein, ά-λαστο-ς: + lat. lateo later ref gen sein, nach Corssen von lato = lat-to part. pf. pass. von lath = in ά-λαστο-ς.

lap lapid Stein.

Mra-gr. n. Fels, Klippe von ken schlien, kertle, Jonef. f. heist bit lat, lat lapid- m. Stein, abl. auch lapi, lapi-cida Steinhauer. Le it Stein verhält sich Lend Schale wie kel, skala f. Stein, skollis f bit Hülle zum deutschen Schale, goth, skal-ja f. Ziegel. — Lat, sie is steht vielleicht für seileu und gebötr zu skalik w. s. siliqua bit vielleicht für sciliqua und deckt sich dann mit kel, skolika f. Schale, lië

lab lap lecken = europ. lab lap lecken. λάπ-τω, λί-λαφ-α lecken. + lat. lamb-o, lambere lecken, labra-a Lippe = europ. labra, lab-ia f. Lippe = europ. labyâ.

lâbâ, lâbi f. Fall; Schandfleck vom Verb ig. lab lat. lâbi gleiten.

λώβη f. Schandfleck, Schande. + lat. låbe-s f. Fall, Sturx; Schande Schande von låbi, das sich im Griechischen sonst nicht erhalten lat.

lamp glänzen = europ. lap.

λάμπ-ω glànze, λαμπ-ιής m. Lenchter, λαμπ-άδ- f. Fackel, lam λάμπ-η f. Schaum, Schimmel, Kahm, λαμπ-ςό-ς lenchtend. + lat lum geschrieben lympha, oskisch diumpa f. Quellwasser, limpi-du-s bell lim

lalo Gelall, Geschwätz vgl. ig. lala.

λάλο-ς schwatzend, λάλη f. Geschwätz, λαλ-fe schwatzen, λάλλο-ς h. murmelnde Bachkiesel. + lat. lallu-s m. lallu-m n. das Lallee, h. lalle.

lav, lu \*laveti waschen, baden vgl. lu; apo-lu abwaschen, ek-lu auswaschen.

hir-fe, lots, lote-andber Stamm loyer-waschen, baden, vom Stamme 
higt ist la lave stammt loye-repo-v, lorgé-Hom. spåter lovgé-v n.

Bigden, Boll, Badewasser, loverje, m. Waschfass = lat. lötor, lötorBigden, H. Lat. lavo, lavi, lauth-m, lö-tam, lavere und lavo, lavi-ne n.

neben, baden, é-lua-cru-s rum Auswaschen dienend, di-luvi-ne n.

neben-chwemmung, mal-luviu-m (= man-loviu-m) u. Waschbecken, pol
kirn-n n. Waschbecken, latt-fina f. (für lävärina) Bad; Abtritt. — Lat.

bloo, cho vg. In ti-rholois, Istorioa ab- auswaschen.

las begehren = ig. las.

i-s will,  $\lambda \iota$ - $\lambda u$ - $\iota$ o $\mu$ s $\iota$  begehre,  $\lambda$ i $\sigma$ - $\tau$ - $\sigma$ v $\rho$ - $\rho$  geil. + lat. nnr in las-c-ivu-s curep. laska.

likv lassen = ig. rik = europ. lik, laikati.

idzs, I-laπ-ον lassen. + lat. liuqu-o, liqni, lic-tu-m, linquere; ré-liqu-us. Se weiteren lat. Reflexe s. unter ig. rik.

lich lecken = europ. ligh = ig. righ.

úχ-ω lecke, λιχ-ατό-ς, λιχμο- in λιχμά-ω lecke. + lat. ling-o, lingere neken (lecken soviel als streifen, wischen in) pol·lingere Leichen wathen, pol·line-tor m. Leichenwäscher, li-ma f. (für lıg-ma) Feile, lim-åre ille.

lîno n. Lein, lîneye linnen.

fron n. Lein, Mirco-s linuen. + lat. linn-m n. Lein, lineu-s linnen, linea. Leine. Mit lat. lint-eu-s linnen vgl. lit. linta f. ein Zierband.

lib netzen, giessen.

iiβ-u giessen, λιβ-θην tröpfelnd, λ/μ-νη für λ/β-νη f. See, Teich, λιβ-άδ-du Nass. + lat. dê-lib-u-ero benetzen, bestreicheu, lib-åre s. laibā, be-a m. lib-u-m n. Knchen, Opferfladeu vgl. deutach-"Guss, Zuckersus".

libro schlüpfrig von lib.

φος triefend, ό-1ιβοός schlüpferig. + lat. lübr-icu-s schlüpfrig für sbr-icu-s aus libro gesteigert.

1. lu lav abwaschen, reinigen, büssen = lav.

i-μα n. Sühnmittel, ἀπο-λυμαίτομαι reinige, sühne, λυμαίτομαι schmähde (wie ein liqua vgl. geiguszor Sündenbock) behandeln, λό-μη f. Schmach;
truth (was man shwässht). + lat. luco, lat-um, lucre abwaschen, reinino, bäsen (no wohl für lovo, doch lömenta n. Waschmittel kaum mit
einer Sühnmittel m identificiren). lu wie lav den Gracottalikumi eimethömlich, doch vgl. an. lang f. Bad, lauga badeu, ahd. lauga f. Lauge.

2. lu gewinnen = europ. lu = 3 lû lösen?

3. lû lösen = europ. lû, ig. lû abschneiden.

14-e lösen, 14-a f. Auflösung, Zwist, Are-70-r. + lat. luo in solu
lù-tum, solvere lösen, Lu-a f. (Auflösung =) Pestgöttin, lu-a-f. S
Post.

luk, lauk leuchten = ig. ruk europ. luk. ἀμφι-λέκη τόξ Hom. λέχ-τος m. Leuchte, λένκ-6-ς licht, weim. † luo-esco, luc-erna, lûx, lûc-êre, lûci-du-s.

lug loug leug bekümmert sein = ig. rug, europ. brechen, gebrochen, elend sein.

brechen, gebrochen, elend sein.

kvy-eo-s elend, betrübt, kvy-akto-s traurig. + lat. luc-tu-s m. lug-ere trauern.

lûtar m. Löser von lû.

λυτής m. Lôser, λυτήςιο-ς. + lat. so-lûtor m. ré-solûtóriu-s.

lûto gelőst von lû. luró-s gelőst. + lat. so-lútu-s.

auserlesen.

leugo Trauer, traurig, von lug.

Levyo- in Levyallo-5 traurig. + lat. lugo Basis von luge-o traure 1

sskr. roga m. Gebrechen, Krankheit.

lekto gesammelt, erlesen part. pf. pass. von leg.
λεκτό-ς erlesen, ἐκλεκτό-ς auserlesen. + lat. lectu-s, sè-lectu-s, sè-lectu-s,

lech liegen = europ. lagh.

Lex. I-Maro legte sich, Mx-oς n. λόχ-ος m. Μx-τρο-ν n. + lat kel m. Bett = europ. laghta, lect-ica f. Tragbett, Sanfte.

 leg legeti sammeln, lesen = europ. rag, ek-leg st lesen, auserlesen, skom-leg zusammenlesen.

kfys sammin, less, fs-kfys erlose, fs-kizarés erlesen, σuk-kfys er nen, σukkzeré gesammeit. + lego, legres sammein, lesse, -figure sen, è-lectus erlesen, col·ligere susammen lesen, collectus gezatin legider. f. Samming, Less = Aushebung, ausgebobene Manachill, lat. rog-u-s m. Scheiterhaufen und goth. rikus, rak sammein, kiefe:

2. leg legeti sich kümmern, sorgen.

d-1/ya kümmere mich, sorge, d-1/yoc n. in d-1/yıvıb-ç (für diyeve kummervoll, d2/yoc n. (für d-1/yoc) Kummer, Leid. + lat. nec-leş ili mere mich nicht, re-ligent- sich (um die Götter) kümmerod, fram @ Homer dib¢ obs d1/yaw, rê-lig-iön- f. Frömmigkeit, Rücksichtahus @ die Götter. lego, logo sammelnd, lesend, von 1 leg.
-λόγο-ς z. B. in ἀστο-λόγο-ς Knochen sammelnd. + lat. ·legu-s z. B. in ossi-legu-s Knochen sammelnd.

lep, leb λεπω.

Mnw schäle, Mn-aç n. kahler Fels, Klippe, 1em-de f. Schals, Hülee, 1em-to-c fein, xierlich; 1d-η-r m. Schale, Kessel d. Lon-de f. Napf, Schale = 1mde Napfechnecke, 1d-η-η Hülle, Gwand; 1d-η-qel d. Hauf, Balg, Schale, 1.0d-d-c m. Lappen; Schale, Hüle. + lap-id Stein s. lap, lep-om Feinheit; libe-r m. Bast, Ründe. Vgl. 4mo-pl. hp. — Mit lep-as Hase vgl. 1d-n-qu-c kleiner Hase, das als šolisch angeführt wird, such 1d-phqd-t bei Strabo, das Kaninchen zu öbedenten nichein.

lokso verbogen, krumm, von lak.

Lofo-r schief, krumm, Lofow krümme. + lat. luxu-s schief, lix-uls-e f. pl.

Kringel von lixo = luxu krumm, luxo, luxare = Lofow.

logio n. Spruch von leg auslesen.

lòy10-1 n. Spruch, Ansspruch. + lat. ĉ-login-m n. Ausspruch, Sentenz.

## V.

vaiko m. Haus, Wohnstatt von ig. vik s. ig. vaika. 50120-5, 0120-5 m. Haus. + lat. vicn-s m. Dorf, Flecken, Stadtquartier, vil-la f. (vic-la, vic-ula).

vaino Wein, eigentlich Ranke, Rebe von ig. vî viere. poiro-r, oiro-r n. goirq, oirq f. Ranke, Rebe, poiro-c, oiro-ç m. Wein, oiro-ç, Oiro-ç ein Finse Lakoniens, Oiro-coca, f. pl. Inseln. + lat. vinu-m n. Wein, vin-cou-s, vini-tor m. Winzer.

vâk schreien, heulen, tönen = ig. vâk heulen, schreien.

»va.», ½vi dorisch ½vi d. ½vi dorisch ½vi f. ½vo dorisch ½vi
"va. dorisch ½vi dorisch ½vi vi
"va. dorisch ½vi vi

våkos n. Schall von våk.

ράχος, ήχος dorisch έχος n. Schall, Getön, δισ-ηχή-ς, πολυ-ηχής, ὑψ-ηχής Hom. + lat. vágor m. Gewimmer, Getös, Schreien.

vath einsetzen, wetten = europ. vadh.

ä-ge9-lo-s m. й-ge9-lo-v n. + lat. vad- m. praed- für prae-vid- m. Bürge, vad-åri, vadi-mônin-m n.

vam, \*vameti erbrechen = ig. vam vamati. μεμ-έω, έμεω, ἤμεσα, ἀπ-έμεσ-σα Stamm μεμ-έσ- erbrechen, vom Stamme μεμε· = lat. vome· <math>lμετ·δ·ς, lμε·τήρεο·ς, lμε·σε·ς. + lat. vomo, vomi·tum vomere erbrechen.

vametar m. vametârio vomitor, vomitorius.

ἐμετήριο-ς. + lat. vomitor m. vomitoriu-s. vameto vomitus part. pf. pass. von vam.

\*theró-s dass. + lat. vomitu-s, tμεσία f. und lat. vomitiou- f.

varo, vero, voro wahrend, vareye wahren = europ. vara, varaya.

ροφο-ς, οὐφο-ς Wāchter, φφοῦφο-ς == πφο-ροφο-ς, τιμά-οφο-ς, φφουφέω, τιμωφέω. + lat. versor, veritus sum, verèri sich wahren.

vart vertere = ig. vart.

griechisch nur in ἐατ-άνη, elisch ἐφατ-άνη f. Rührkelle vgl. ksl. vret-eno u. Spiudel. + lat. verto, vertere, vom part. vers-åre.

valap, velap, volap Weiterbildung von vel, vol wollen. 
\*\*ellan-forg (für \*\*l-\*\*eln-rivra)\*\*f. Freudemmahl, Schmaus, \*\*ella-rio, \*\*lla-rio, \*\*l

vâli f. Thal (= Windung von val).

pales, 'Hles die Landschaft Elis. + lat. valli-s (våli-s) f. Thal.

valu, valv wälzen = europ. valv.
sthiw für Ł-salv-jw (= goth. valvjan) wälze. + lat. volvo, volü-tam, volvewilzen, volü-cra f. Wickelraupe, volü-ta f. volü-tu-s m. vom part. volüt-tare.

valûman n. volumen.

εΙλίμα (für έ-բελυμα) n. + lat. volümen u.

vâlo m. Pflock, von val.

η̃λο-ς, dorisch α̃λο-ς m. Pflock, Nagel. + lat. vallu-s (vālu-s) m. Pflock, Pfahl, vallu-m n. Pfahlwerk, Pfahlgraben.

valkos n. Wunde, Geschwür von europ. valk Ελπω.

Elmos (für relmos) u. Wunde, Geschwür. + lat. ulcus u. Wunde, Geschwür.

valnos n. Vliess, Wolle vgl. europ. valna Wolle.

Wolle vgl. villu-s m. = europ. valus. vasno Kaufpreis, Preis = ig. vasna.

sòro-ς m. Kaufpreis, Preis, sòrεομαε. + lat. veuu-m n. venu-s üs m. Verkauf, veuum do, ven-do, venum eo, veu-eo.

vî winden, flechten, weben = ig. vî. griechisch nur in Ableitungen: 1-16a Weide s. europ. vîtyă, ol-sús s. europ. vaitva, ol-vos s. graccoital. vaino. + lat. vico, viére winden, flochten, vié-tor Böttcher, vi-men, vi-ti-s s. europ. viti, vi-nn-m s. gr.it. vaino.

vio Veilchen.

γ.ο-γ. Io-γ n. Veilchen. + lat. vi-ola f. demin. von \*vio. Wohl von vi. vik wechseln.

lat. vic- f. Wechsel. + fex- (wechseln mit =) gleichen, elx-sér f. Bild, répoun, louxa gleiche.

vituro n. Glas.

arreor falor Hesych. d. i. d-μετυφο-ν. + lat. vitru-m n. Glas. Vgl. skr. vithura zerbrechlich.

vid sehen (wissen) = ig. vid sehen, wissen.

, rd, l-, rd-or, tldor,  $\mu$ rdeir sehen,  $\mu$ roïda, olda = ig. vaida weiss. + lat. rid-or, vid-ère (= goth. vitai-) visum = vid-tum sehen; in der Bedeutung wissen nicht erhalten.

vids sehen (wissen) = europ. vids.

rάσμι (rɨδαμι) weiss, rɨσασι, Ισασι dient als dritte Person Plur. zu olda weiss. + lat. viso, visere besehen, besnehen. Vgl. deutsch weisen, wies und weise.

vîso Saft, Gift = ig. visa.

μό-ς, lό-ς m. Saft, Gift, Rost, lόεις dem Roste ausgesetzt σlδηφος. + lat viru-s n. Saft, Gift, viru-su-s.

visko m. Mistel, Vogelleim.

μίο-ς, Ιξό-ς m. Mistel, Vogelleim. + lat. viscu-s m. viscu-m n. Mistel, Vogelleim. Vgl. europ. vaska Wachs.

visto gesehen part. pf. pass. von vid.

ė-iστο; nngesehen, unsichtbar. + lat. visu-s gesehen, in-visu-s nngesehen.

κότως, Ιστως m. Kenner, Zeuge von καθ wissen, visor, pro-visor m. der
da sieht von vid sehen.

ve oder, ve - ve entweder - oder = ig. vâ.

i-M, ή-f, η oder, η - η entweder - oder. + lat. -ve oder, -ve, -ve entweder - oder.

veikanti zwanzig = ig. vîkanti.

lakon. Stimurs, böot. rimurs, ion. t-dixoss, griech. sizoss, urgriechisch rimurs zwanzig. + lat. viginti, älter vicenti vgl. vicésimu-s aus vicentima-s. ig. vikantitama.

vech \*vecheti vehere = ig. vagh, vaghati.

Im Griechischen nur in Ableitungen: δχ-ο-ς m. a. ig. vägha, δχί-ω, δχί-α. l. pl. vgl. sakr. nr-vähas Mannerführend, δχ-εί-ω u. s. w. + lat. vebo, vect-am = ig. vaghtum, veot-ii- Hebel, part. veot-in = = ig. vaghta, veot-ii- Hebel, part. veot-ii- = = ig. vaghta, davon vect-ire, vex-ire, vi-lum für vexlum

wie erhellt ans vexil-ln-m.

vetos alt n. Jahr = ig. vatas, vatasa.

ρέτος, έτος n. Jahr. + lat. vetos alt, vetos-tn-s bejahrt, veter-inn-s zum (jährigen) Zugvieh gehörig s. ig. vatasa, vit-ulu-s m. Kalb eigentlich Jähre ling von vit = ρετ in είς νέοπα, πέρ-υτε s. ig. vat.

vermi m. f. Wurm = europ. varmi.

schu-ς, Εμι-ς acc. Εμι-ν f. Wurm, Εμι-νθ- ist eine speciell griechische Weiterbildung. + lat. vermi-s m. Wurm.

vers eti raffen, reissen, treiben.

hom. ἀπό-ρεφει, ἀπο-ρέφεια riss, rafite fort, ρέψειν, ἐψέινν sich packen, fortmachen. + lat. verrere treiben, schleifen, fegen. Kal. vrächa vré-ti-heist dreschen und zwar in alter Weise, durch im Kreise getrieben Rinder oder Pferde, eigentlich also "schleifen", vrachü m. das Dreschen.

ves kleiden = ig. vas.

seo, êrruu: = seo-ruu: kleiden. + lat. nur in ves-ti-s f. Kleid = ig. vasti, davon vest-ire.

vesar n. Frühling s. ig. vasara.

έας für μεσας n. Frühling. + lat. vêr n. aus veser, verer contrahirt.

vesarino lenzlich = europ. vasarina.

vestå f. Heimwesen, Göttin des Heimwesens, graecoitalische Gottheit, von ig. vas wohnen.

ptor-la, tor-la f. Heerd, Estia f. Hestia, Estia-lo-4 Name eines griechischen Stammes. + lat. Vesta f. Vest-îni Name eines sabellischen Stammes.

vesti f. Kleidung = ig. vasti.

τεσι στολή (lies στολή?) Πάφιοι. Hesych. νέσι steht für εεσι, εεσ-σι. εεσ-τι. + lat. vesti-s f. Kleidung, Kleid, vest-ire.

vesnâ f. Sehne, Nerv von vas gleichsam Wesen. Ir acc. Ira pl. Irst f. Sehne, Nerv, Mnskel, Kraft; Faser im Fleisch, in

Pflanzen, Iva-i f. pl. Pflanzenfasern, Ivó-e mache nervig, Grundform etov, etova. + lat. véna f. Ader für vesna. Vgl. lit. gysla f. Ader und Sehne. etv, etova wie tuátiov ans etopatiov.

vespero m. Abend = europ, vaskara.

rέσπερο-ς, ἔσπερο-ς m. Abend. + lat. vesper m. vespera f. Abend. p für k durch assimilirenden Einfluss des Labialanlauts der ersten Silbe.

vesperino abendlich = europ. vaskarina. ἐσπερενό-ς abendlich. + lat. vesperna sc. cêna f. Abendmahlzeit.

vôk und vok f. Stimme = ig. vâk und vak.

son-, ŏn-s, ŏn-a f. Stimme. + lat. vôx, vôc-um f. Stimme; voc- in voc-

åre, vocå-bulum. Vgl. sekr. våc f. und zend. vac m. Stimme.

vorg drängen = ig. varg.

ροργή, δργή f. Drang, Trieb, δργά-ω. + lat. nrgeo, nrg-ère drangen.

vol voleti voletai wollen = europ. val.

βόλομαι, βούλομαι will. + lat. volo, vult, velle wolleu. — Das part. pf. von vol vel liegt in βελτ-δεσ», βελτ-ιστο-ς vielleicht anch in in-vitn-s (für in-viltus wie bêta Melde für belta vgl. βλέτο-σ n. Melde?).

voltu Ausdruck von vol s. europ. valtu, valtura. #loou-qó-s ausdrucksvoll, bedeutend, würdig. + lat. voltu-s m. Miene, Ausdruck.

vrâdîk Zweig, Stengel.

ėėė́ėt izos für μεἰσ̃iz m. Zweig, Stengel. + lat. rkdix icis f. Wurzel (der untere Stengel). Vergleiche anch ἐξέε für μεἰσ-jɛ f. Wurzel und lat. rædiu-s m. unser Wurz (Kraut) and Wurzel, alle desselben Stammes, wom anch με̞οί-ο-ν ἐοί-ο-ν Rose gebört.

vlâro n. Riemen, von val drehen.

εύληφα, αύληφα n. pl. (für α΄-εληφα) Zügel. + lat. löru-m n. Riemen (für vlöru-m nach Corssen) lör-ica f. Riemeupanzer.

vluko m. Wolf = europ. valka = ig. varka.

λύχο-ς (für μλέχο-ς) m. Wolf. + lat. lnpu-s m. lnpa f. Wolf, Wölfin, mit p für k durch Einwirkung des (später eingebüssten) labialen Anlants der ersten Sylbe, wie in vespero.

S.

sant seiend = ig. sant part. praes. von es.

ör. örr-os, l-ör, lörr-os seiend (lörr- scheint jünger wie lit. ösant jünger ist als sant). + lat. sent- in ab-sens, prae-sens.

santia f. das Sein, Wesen von sant.

oviete (von èrr-seiend) f. das Wesen, Vermögen, ε's-oviete (von eżnór-).

f. Alvesenheit, ε'-oviete f. Macht, Erlaubnise, μετ-συσε Gemeinschaft, πες-συσε Gegenwart, πες-συσε Gesenwart, πες-συσε Gesenwart, πες-συσε Geneinschaft. + lat. - sentia in ab-sentia (von absent-) Abwesenheit = ε'πουσίε, pras-sentia (von pras-sentia (von pras-sentia (von bras-sentia (von absent-)).

sap sapere = europ. sap sapati.

σαφ-ής deutlich, σοφ-ό-ς einsichtig, σύφ-αξ Most, ΣΙ-συφ-ο-ς. + lat. sap-io, sap-ere schmecken, einsehen, sapi-du-s, sap-a f. Saft.

sapo einsichtig von sap.

 $\sigma o \phi \delta \cdot \epsilon$  einsichtig, klug, weise. + altlat. sibus callidus sive acutus, Festus = oskisch sipu-s eciens.

samalo eben, gleich, von ig. sama =  $\delta\mu\delta\varsigma$ .  $\delta\mu$ alo- $\epsilon$  eben, gleich,  $\delta\mu$ al- $\iota$ a f. Wetteifer. + lat. simili-s, somel, simul, simul-tas, simul- $\epsilon$ are.

sar sarieti scharren.

σωίςω für συρωυ (scharren) fegen, wegfegen, σάς-α- $\sigma$  n. Besen, σαςό-ω besennen, συς-μό- $\pi$  n. Θεκή-με n. Kehricht, Erdhauft, συς-λ- $\sigma$  n. Haufe, Getrichdaufte (usammengefegt). Zu  $\delta$ -σ $\sigma$ -μο hilds gehört σάς-μα n. χάμα lierych. σάς-ω $\sigma$  n. cuuuu adj geil, σάς- $\sigma$ - $\phi$ - $\theta$ -  $\theta$ -μο καστος (ματνο) scharren, behacken, ar-cular un liekte.  $\sigma$ -σίγε actiop-pen, fegen schoiut dasselbe Wort und für die Grundform svar zu beweisen.

saro Molken = ig. sara, sâra. δρό-ς m. Molken. + lat. seru-m u. Saft, Molken.

sarp schneiden, schneiteln = europ. sarp. ἄρηη f. = ksl. sτάρὰ m. Sichel. + lat. sarp-ere schneiteln, sar-menta-m.

sal salieti springen vgl. ig. sar.

āllojau (für āļjojau) springen, di-rēg m. Sprunggowicht, dilrag-de f. das. + lat. salio sal-tre springen, di-saltor m. desultòria-s, sal-ax, sal-tu-s m. Sprung, vom part. pf. salt-åre tansen. Zillof, Zillof die Zous-priester von Dodous syl. mit Salii? Die Bedeutung springen ist graeco-italisch, lit. sel-ich beiset kriechen.

salikâ f. Salweide = europ. salakâ.

sali, sal = europ. sali f. Salz.

άλες, άλες m. Salz f. Meer, άλεπλαγκο-ς, άλετώς m. Seemann. + lat. sal m. alt sale Stamm sali u. Salz. — Die Länge im uom. säl, Stamm sal ist aus sall sals = άλς zu erkläreu s. Bücheler Lat. Declinatiou S. 6.

salîno salzig = europ. salîna.

"ilivo-; salxig. + lat. salinu-s in salinu-m n. Salxfass, salina-e f. Saline. salto gesalzen.

är-αλτο-ς uugesalzen. + lat. salsu-s, in-sulsu-s.

saval, savalio m. Sonne = ig. savar und savarya. †θλο-ς, ἀθλο-ς (für σαρέλιο) fiλιο-ς m. Sonne. + lat. eöl m. Sonne.

salvo heil, ganz = ig. sarva.

δίο-ς, οὐλο-ς (für ὁλ<br/>-co) heil, ganz. + lat. salvu-s heit, salút- f. s. ig. sarvat.

savo, sevo, sovo snus, eigen = ig. sava, sva.
 ξό-ς für σερ-ς, δ-ς für σρο-ς sein. + lat. suu-s alt sovo-s sein, eigen.

2. savo heil.

 $a_{R_{f}O^{-}S_{i}}$ ,  $\sigma a_{O^{-}S_{i}}$  heil. + lat. nur in sös-pet- aus sös = \*sovos n. und pet = peti erlangend, vgl. seces-pita.

sip sîf pfeifen, hohl sein.

su-się (felfas, Brodkorb, Brodkork, ofnu-frec m. und oursi-fr. f. das. supit-fr. m. Bienenhorb, our-ade-fr. nede forame. - oug-fr.-fr. help, per bredhich, oug-ri-c hohl, leer, ofspre-f. f. Art Geschirr, oug-ri-c m. Maul-wir (Ausbhlefer, oig-ri-c m. hall) wir (Ausbhlefer, oig-ri-c m. hall per vice m. to pferegeschirr, simp-ula-m Opferelle, sib-lin-a pfeifend, sischen fra. siffer- Dann oepfeif, Geschieb, sibil-ire, siff-sier pfeifen, sin-hen fra. siffer- Dann spe sip-sibil-re, sibil-ire, siff-sier pfeifen, sin-pho-m, rhd. sifen seif triefen, sagen, nippen, mhd. sifen seif triefen, ball seivar and seber m. Scham, Geifer, alsh dm. sip, sib-se ni-Sieb, Grandform wohl sap vgl. kal. sopa sop-ti pfeifen, sop-li m. Pfeife, Röhre, sop-ti am object and sop-och m. Röhre, Kanal.

simala Mehl, Art Mehl.

lµalus. το ξπίμετρον των αλιώρων ξπιγέντημα αλετρίδος, και ἀπό των ἐχόρων χνοῦς, και περαυσεία. Hosych. cf. lµaluov und lµaluc. + lat. simila und simil-âgo f. feinstes Waizenmehl, daher deutsch "Semmel". Zu enrop. si sieben (?).

sû m. f. Schwein = ig. sû.

sûfar n. Runzelhaut.

σύγες n. Rnnzelhaut, von Menschen, Schlangen, auf der Milch, anch alte runzliche Person. + lat. süber n. Kork, Korkbaum. Die Rinde der Korkeiche ist als "Runzelhaut" sehr angemessen bezeichnet.

sub brünstig sein, ranzen.

συβ-άλλα-ς =  $\dot{v}\beta$ -αλ $\dot{\eta}$ -ς, auch σύβ-α-ς nnd σύβ-α-ξ brünstig, geil. + lat. subo, sub-âre brünstig sein. Wohl zu svop w. s.

sulvâ, svelvâ f. Holz, Wald von europ. sval brennen.  $\delta i\eta$  f. (für  $\dot{u}_{L} \epsilon_{\eta}$ ,  $\sigma u \lambda_{E} \eta$ ) Holz, Wald. + lat. silva f.

sek, sekveti sagen = europ. sak.

I-σπ-τε saget, Σν-σπεν sagte, Σν-επε sag an a eniseke, Σν-σπες, Σνεσπε, Ινεσπε, Πελενο πρών sagen, reden a. Curtius a. v. + althat. in-sece a eniseke, in-sectiones pl. farrationes, in-secendo, dicendo, in-sexit dixit, in-sequis narras; nmbr. pro-sik-urent declaraverint.

sekv sekvetai folgen = ig. sak.

 $\bar{t}$ πομει folge. + ·lat. sequo-r, secu-tu-s, sequi folgen. Griechisch  $\pi$  und lat.  $q_1 = g$ raecoitalisch kv. — sécius weniger, geringer scheint  $= \bar{\eta}$ σσον dass. ( $\bar{\eta}$ σσων,  $\bar{\eta}$ χιστα.)

seks (sveks) sechs = ig. svaks,

Et sechs. + lat. sex sechs.

seksåkanta sechszig...

έξήχοντα, + lat. sexáginta.

seksto der sechste = ig. svaksta.

êxró-s für êğro-s. + lat, sextn-s.

sed, \*sîdeti sitzen = ig. sad, sîdati; amfi-sed herum sitzen.

 $Roμas = l\delta$ -joμas,  $Rω = l\delta$ -jω setze,  $l\delta$ -φεω z. ig. sadru,  $R\delta$ -φs n. s. ig. sadas. + lat. sed-eo, sed-ëre, sido, sidere sitzen, sed-n-m n. Hauswurz (aufstrend) séd-e-s f. Sitz, séd-àre beruhigen. —  $\hat{e}μφ_i\hat{e}$ άνεν darum sitzen Honw vgl. amsedentes. circumsectentes.

sedrâ f. Sitz, Sessel = europ. sadrâ.

εδρα f. Sitz, Sessel. + lat. sella (für sedla) f. Sessel.

seno alt = ig. sana.

ένο-ς, ένη alt, vorjahrig, früher. + lat. sen-ex, sen-um alt, Greis, sen-ior comp. auch in sinis-tero- link (eigentlich würdiger) gebildet von sinis = senins wie magis-tro von magis, sen-ère, sené-scere.

septan sieben = ig. saptan,

žπτα. + lat. septem, septin-genti.

septomo der siebente = ig. saptama.

sêmi- halb- = ig. sâmi.

ήμι- halb-. + lat. sêmi- halb-.

serp serpeti gehen, kriechen = ig. sarp, sarpati. ἔρπω gehe, krieche. + lat. serpo, serpere kriechen, part. praes. serpentkriechend m. Schlange = ἔρποπ- kriechend.

serpullo n. Quendel (von serp).

 $\mathfrak{L}_{pn\nu klo-r}$  n. Quendel. + lat. serpullu-m, serpillu-m n. Quendel, dem griechischen Worte vielleicht bloss nachgeformt. serpula f. heisst Schlange.

sorf sorfeyeti schlürfen = europ. sarbh, sarbhayati. ἔοφέω (für σροφέω) schlürfe. + lat. sorbeo sorbêre schlürfen.

skaivo link = ig. skavya.

σκαιρό-ς, σκαιό-ς link. + lat. scaevu-s link.

skaivotât f. linkisches Wesen. σπαίσης f. + lat. scaevitas f.

skâto(s) grosses Meerthier.

skato(s) grosses Meerthier.

πγος n. Meerungeheuer, πητ-ήνη f. grosses Schiff ("Leviathan"). + lat.
squátu-s m. squát-ins f. Hai, Meerengel.

- Large

skandalo Schindel von skad = skid spalten w. s. sustăi-uno-; ozrotăi-uno-; und ozrotăi-uno-; m. Splitter, Schindel, ozrotăi-uno-; m. splitter, Schindel, ozrotăi-un-; das Splittern von ozrotăio. + ist reandula scindula f. Schindel.

skap schaben, graben = europ. skap.
 επίπτω. Ι-σπαφ-α graben, σπαπ-άνη f. Grabscheit. + scab-o, scab-ere schaben, scab-ere schabig, scab-rere part. prace. att scapr-ens, scob-s.
 Feile.

skap, skip stützen, stemmen, aufsetzen.
 seri-re, oziu-re mit Wucht niederwerfen, setzen, stemmen, stützen, exar-re-s, szinjen-er n. Stab, szir-we s. szinjen. + lat, scap-ula-e f. pl. Schulter-blütter, scam-na-m demin. scap-illa-m n. Schemel, Bank, scip-u-m. Schaft s. skipo, scop-io-m. Stül der Weinberer (= Stützen).

skāpo m. Schaft, von 2 skap. σεὰπος πλάθος Hesych. vgl. σκηπιτός m. Schaft, σκήπιτρουν n. + lat. κάρα-a m. Schaft, Stab.

skarp zerschneiden, zertrennen, spalten = ig. skarp. szogπ-fi@ zertrenne, σχορπ-fi@ zertrenne, σχορπ-fio-g m. + lat. scrob-s f. Grube s. enrop. skarp, scrof-a s. akromfa.

skalik f. Stein, kleiner Stein vgl. europ. skalâ Stein. ziin: (für σχαίικ:) f. Stein, kleiner Stein. + lat. calic-âtu-s. calce politus, calc- f. calc-ulu-s m.

skalp scalpere, sculpere, aus skarp.

\*\*rolæn-re\* behacken, behauen, einmeisseln, \*\*rolæn-re\* m. Meissel. + lat.

\*\*scalp-re\*, sculp-re\*, scalp-ru\* n. Meissel, sculp-tor m. Vgl. lit. sklempin, sklemp-ti behauen.

skalpo Ohrfeige von skalp.

zóługo-5 m. Ohrfeige. + lat. alapa und salap-ita f. Ohrfeige (?).

ski scheiden, spalten, aus ig. skâ w. s. zif-u spalte, zi-diu, zid-ara Erdspalten, zi-ap-oo-z n. Axt. + lat. os-citire, os-cè-don- f. de-sci-sco. Nach Curtius, doch gehört sci-o zu ig. ski erkennen.

skid spalten = ig. skid.
σχιδ-, σχιω spalten. + lat. scind-o, sci-scid-i, scis-su-m spalten.

skipôn, skipiôn m. Stab von skip = 2 skap.

skisto gespalten, part. pf. pass. von skid. σχιστό-ς gespalten. + lat. ecissu-s. sku bedecken s. ig. sku.

lat. cu-ti-s f. Haut = europ. skuti, scut-ica f. Riemenpeitsche, scut-ila-s mager, ob-scû-ru-s dunkel s. europ. skûra. +  $\sigma x \bar{\nu}$ -ro-s n. Hant,  $t_7$ -avs auf die Haut.

skom, skvom mit aus sekv = ig. sak.

čίν, σύν prasp. und prastix mit, ἐῦν-ό-ς (für ἐν-j-ό) gemein = xor-ó-ς (für xor-ιο-ς) gemein. + lat. com, cum praspos. con-, οό- prastix mit. Da wir oben als graecoitalische Form für ig, sak folgen sekv fandes, so erklärt sich das v in ἐνν als aus sekvom entsprungen. Vgl. arisch asch mit.

skomyug zusammengejocht sbst. Gatte.

σύζυξ zusammengejocht, σύζυγες die Gatten, Eheleute Eurip. + lat. conjux m. f.

skomyugo verbunden, gepaart.

σάξυγος verbinden, gepaart f. Gattin, σχίγνος verbinden, verbinden, flee σάξυγα f. Bethidterin, σχίγνος f. Verbindung, Paar, Paarang, σάξγα sich verbinden, sich paaren. + lat. conjugu-s verbunden, gepaart, σε μυga f. Gattin, conjugi-m Verbindung, Paarung, Ehe, conjugiar verbinden, jochen, paaren.

skorio n. Haut vgl. ig. skarâ.

χόριο-ν n. Haut (für σχοριο-ν). + lat. corin-m n. Haut. Entlehnt? Vgl. skora Hant.

skrîf ritzen, zeichnen aus skarp.

σπόριγο-ος m. σπόριγο-ος n. Stift zum Skizziren, Einritsen, σπορίφεί-σπίτες, kritale, skizzire, + lat. serli-o, sercib-ere einritsen, schreiben, serib-a m. Dagegen sind lat. scarifare und scarif-ic-åre ritzen aus επερίγφομει herübergenommen. — Ygl. σπόρι-ος n. σποργ-ίο-ν n. nebet σπόριγος.

skrûto Gerümpel, Tand, Trödelwaare.

γεῦτή f. Trödelwaare. + lat. scrûta n. pl. dass. scrût-âri durchrümpela. durchstöbern, daraus entlehnt ahd. scrut-ön, scrod-ön erforschen, durch forschen.

skromfå, skrôfå f. Sau, Mutterschwein von skromf = skarp wühlen.

γεομφ-άσ- f. dass. + lat. scròfa f. dass. Besser setzte man skrompå als Grundform an.

stâ sistâti stehen = ig. stâ, stistâti.

στα, Ιστησε stellt, ξ-στη-ν stand. + lat. sto, ste-ti, sta-tum, sta-re stehes, sisto, sistere stehen, stellen.

stauro = europ. staura Stütze.

σεαύρο-ς m. Pfahl, Stütze. + lat. stanro- in re-staur-âre, in-staur-âre.

stato stehend = ig. stâta.

graró-s stehend. + lat. statu-s, -stitu-s, Stata mater.

stap staunen, stapos n. das Staunen.

ταφ, l-ταφ-ον, τl-θηπ-α staunen, θάμβ-ο-ς m. τάφος u. das Staunen. +lat. stupe-facio, stnp-ère, stupor m. = τάφος n. Doch vgl. ig. stabh. Ahd. stab-èn starr, steif werden.

stâman m. n. Aufzugsfaden (am aufrechten Webstuhle) von stâ.

στήμων ονος m. Aufzug, Faden, στημόνιο-ς aus Aufzugsfäden bestehend. + lat. stämen inis n. Anfzug, Faden, stämineu-s ans Aufzugsfädeu bestehend.

stara Tropfen (von stå gerinnen).

στάλη f. Tropfen = στάλη f. Tropfen, σταλά-ω tröpfie, σταλ-άζω tröpfie, σταλ-υγ- in τεο-στάλεξ frisch tröpfelnd, davon σταλέζω. + lat. stir-ia f. Eistropfeu, stil-la f. Tropfen, still-åre.

stig stechen.

 $\sigma \iota \mathcal{C}_{\omega} \equiv \sigma \iota \gamma \cdot j u$ ,  $\sigma \iota \omega \tau \circ \varepsilon$ ,  $\sigma \iota \gamma \cdot \mu \circ \varepsilon$ ,  $\sigma \iota \gamma \cdot \mu \circ \tau$  s. stigmo. + lat. stingo, exstingo, di-stingo, sti-mulus s. stig-ma, in-stig-are.

stigmo das Stechen, der Stich,

στεγμό-ς m. στεγμή f. das Stechen, der Stich. + lat. nur in der Ableitung stim-nln-s m. Stachel für stigm-ulu-s.

steg und teg, stegeti, tegeti bedecken = ig. stag, stagati = europ. stag und tag.

 $\sigma$ τέγνω bedecke,  $\sigma$ τέγ·ος = τέγ·ος n.  $\sigma$ τέγ· $\eta$  = τέγ· $\eta$  f. Dach. + lat. tego, tegere decken, tec-tn-m n. Dach, teg-et- m. Decke, tegi-men n. teg-ula f. Ziegel, tog-a f. Decke, Toga, tug-nrin-m n. kleines Dach, Schuppen.

ster stor sternere = ig. star starnauti und starnâti, στός-νεμι, στος-έν-νεμι sterne, στρα-τό-ε. + lat. sterne, sternere, toru-s (für storu-s) m. = ig. stara, stor-ea f. Decke, Matte.

ster m. Stern = ig. star.

stero, sterio unfruchtbar = ig. stara, staryâ. στείρα (für στερια) f. nnfruchtbare Knh = ig. staryâ, στέρι-μο-ς nnfruchtbar. + lat. ster-ili-s unfruchtbar.

strå strecken = europ. strå.

στρώ-σω, στρώ-μα s. stråman, στρω-τής n. + lat. stråvi, strå-tum, stråmen, strå-tor m. Zu strå auch wohl στρη-τής und lat. strå-nuu-s eigentlich "gestreckt, straff".

Fick, indogerm, Wörterbuch. 2. Aufl.

strâto hingestreckt part. pf. pass. von strâ.  $\sigma r \rho \omega r \delta \cdot \varsigma$  dass. + lat. strâtn-s.

strâman, strâmanto n. Streu, Decke, von strâ. στρώμα n. στρωμνή f. Streu, Lager. Decke. + lat. strâmen, strâmenta m s.

snâ schwimmen = ig. snâ. νᾶ-μα n. Nass, να-φό-ς s. ig. nâra, νῆ-σο-ς f. νή-χω schwimme. + lat. nâ-re schwimmen, na-tr-ix f. Wasserschlange, na-t-âre schwimmen.

snich, snichv schneien = ig. snigh.
 νίψ-ει es schneit, νιψ-ειό-ς m. Schneegestöber. + lat. ning-it, niv-it (für nigv-it) es schneit.

2. snich, snichv f. Schnee = 1 snich.

\*\*\*yiga acc. sg. f. (für \*\*\*yxxa) Schnee, \*\*yigö-tig schneeigt. + lat. nix (für
nich-a) niv-is f. Schnee. nivisu-s schneeigt.

snu triefen.

νέ-ω, νεύ-σομαι schwimmen, νέω šol. ναύ-ω fliessen. + lat. nû-tr-ix, nû-tr-îrc. (?)

snuso f. Schnur, Schwiegertochter = ig. snusâ, 2006-5 (für aproo-5) f. Schwiegertochter. + lat. nuru-s f. Schnnr, mit Uebertritt in die nDeclination, veranlasst durch \*nuru-s gen. \*nuri = 2006.

bertritt in die nDeclination, veranlasst durch "nuru-s gen. "nuri = πος.

spakalo Spāhort, Warte, Höhe von spek.

σχόπελο-ς m. Spāhort, Fels, Klippe, Bergspitze. + specula f. Warte,

Höhe, dagegen speculu-m n. Spiegel. spad pandere aus ig. spå.

spau panderte aus 1g. spa.
σπάδ-ιο-τ n. äol. = σπάδιο-τ, σιμιδ-ής ausgedehnt, σπιδ-έμη f. Spanne.
+ lat. pand-ere ausbreiten, pas-su-s m. — Vgl. ksl. ppd-ī f. Spanne.

spand zucken, vibriren, schwingen.

aquol-diu zappeln, zacken, aqué-aró-ç-cifrig, heftig, ungestüm, aquel-dir. f. Schleuder, aquol-qo-c-heftig, aquiol-alo-com. Wirtel, Wirtel. + lat. pand-u-s (genchwungen =) gebogen, pend-ere (schwingen lassen =) wigen, pend-uln-s schwingend, hangend, pend-ère hangen, pond-as n. Öewicht.

 spar mit den Füssen treten = ig. spar. α-σπαίρω (für α-σπαε-jω) trete hinten aus. zapple. + lat. sper-no, spernere (zurückstossen =) verschmähen, verachten s. europ. sparna. 2. spar winden, flechten part. pf. pass. sparto.

swipe (aus σστε-μ-) f. Windang, Netz, σσάφ-το-ν n. σσάφ-τ f. Sell, Band, Tau, σστεφ-τ f. Serl, Band, Tau, σστεφ-f. Kerb, σστεφ-f. Kerb, σστεφ-f. Kerb, σστεφ-f. Kerb, σστεφ-f. Kerb, σστεφ-f. Lud στεξ-φ-σεμ-f. Ball. + I. Mistkigelchen, Ziegern Schaflerbeer, and σφτεξ-get-get-febreer Kerb, Vegl. it. sparts a. Bell. + σσάφ-f, get-febreer Kerb, Vegl. it. sparts a. Bell. + με sparts f. Pille, Kügelchen, pl. spiros Mist von Schafen, Ziegern n. dgl. spiros Mist von Schafen, Ziegern n. dgl. - Mistkigelchen bestehend.

### 3. spar, sparnu niesen.

πέρνν-μι uiese, περ.μό-ς m. das Niesen. + lat. sternu-o, sternn-ere niesen durch Assimilation an den Dentalanlaut n der zweiten Silbe, wie in ster-tere schnarchen.

spu speien = europ. spu.

πτύ-ω speie, πτύ-ωλο-τ n. Speichel. + lat. spu-o, spu-ere speien, spû-tu-m. n. Speie, spût-âre.

spûto gespieen.

πίτο in πύτ-ζω oft spucken, ψύτ-τω (für σπιτ-jω) dorisch spucken. + lat. spütu-s gespieen, spütu-m n. Spucke, spüt-üre oft spucken.

spud sich beeifern, bestreben von spu (vgl. sskr. sphåvaya causale zu spâ) = spâ durch d weitergebildet.

σπεύδω eilen, streben, σπουδ-ή f. Eifer. + lat. stud-eo, stud-êre, studiu-m u. durch Assimilation au den Dentalanlaut für spud.

spek, \*spekyeti spähen, sehen = ig. spak, spakyati.
σείπ-τομια, στόπο-ς m. + lat. specio in con- ad- in-spicio, spec-io-s f.
speci-men, spec-tru-m n. spec-tru-s m.

spekto gesehen = ig. spakta.

ă-сжитго-ç nicht beachtet, nicht bedacht. + lat. spectu-s, con-spectu-s.

splachan, splichan m. Milz = ig. splaghan.

sπλύν m. Milz, die volle Form verblieb in sπλάγχνο·ν n. + lat. liên m. (für spliben). Graecoitalisch etwa spliën?

stak volle Form zu fak fask schuîren = ig. spak, wis-tler m. Bündel a fak, φόσε-αίον π. a fako, σφάτε = σφασιμο schuñre, würge, σφήτε m. Werpe (= eingeschuñr) σφησίσ = schuñre m. sammen. + lat. fax, fac-ula f. a. fak, fasc-ia f. fasc-i- m. fiscu- a. fasko, fac-beisen sharischeinlich eisperlich schuñren, pressen, binden, fac-beisen sharischeinlich eisperlich schuñren, pressen, fac-tia fac-beisen sharischen schuñren fac-beisen schuñren fac-beisen schuñren fac-beisen schuñren fac-beisen fac-beisen schuñren fac-beisen fac-beisen

sfal zu Fall bringen, täuschen = ig. spal.

σφάλ-λω (für σφαλ-jω) zu Fall bringen; täuschen, trügen, σφάλ-α-ς, σφέλ
σ-ς n. m. Schemel, Basis, Gerüst, φηλ-ό-ς betrügerisch, täuschend, φήλ-ηξ

f. wilde Feige ("täuschend"). + lat. fal fallo (für fälo) fallere täuschen, fala f. ein Gerüst, altlat. falla (besser fäla) f. Täuschung, fallax trügerisch, fallac-ia f.

sfig schnüren, heften aus sfik = sfak.

σφίγγ·ω schnüre, hefte, σφίγξ f. Spange, Σφίγξ f. Frau Spange, Φίν·ω·ν δρος = Σφίγγων δρος bei Theben. + lat. figo, figere heften, fixu·s, fibula f. Spange. Vgl. deutsch Spange.

sfid f. Darm, Saite.

σφίδ-ες f. pl. Saiten, Därme Hesych. + lat. fid-e-s, fid-is f. Saite, fidi-cen.

sfongo m. Schwamm, aus spongo.
σπόγγρος m. Schwamm. + lat. fungu-s m. reflectirt "σφογγο, wenn es nicht entlehnt ist, wie funda Schleuder aus σφενδόνη, dessen Wurzel lat. pend- pond- lautet.

smakro geringfügig, winzig von europ. smak w. s, σμικρό-ς, μικρό-ς klein. + lat. macer mager, dürftig, gering, mic-s f. mic-ula f. mici-du-s.

1. smer gedenken = ig. smar.

μές-ιμνα f. Sorge, μές-μεςο-ς sorglich, μέλ-ει es godenkt, μέλ-λω zaudere, zögere. + lat. me-mor, memor-ia f. memor-åre, mor-a f. (Bedenken) Zögerung, mor-åri.

smer Antheil erhalten, zutheilen (aus smer "zudenken?).

μείρομει (μεφ-joμει) erhalte Antheil, ℓ-μμοφ-ε erhielt Antheil, εῖ-μμοφ-ει (für σε-σμαφ-εια) ist zugetheilt, εἰ-μαφ-μένη Γ. μέφ-ος π. Antheil, Theil, μόφ-ος- m. Loos, Geschick, μόφ-α f. Abtheilung (des spartan. Hoers) μοίρει f. Antheil. + lat. mer-eo, mer-cor, mer-ctrix f. Nach Curtius.

svak fest machen; stopfen.

svakuro m. Schwäher, Schwiegervater = ig. svakura. txuqó-ç m. txuqó-ç m. txuqó-ç f. + lat. socer m. socru-s f. = ig. svakrū.

svåd schmecken, gefallen = ig. svåd svådatai.

то-оµия habe Gefallen an, aro-aru gefalle. + lat. suad-u-s beredend (= gefallen machend) davon suad-ere bereden.

svâdu süss = ig. svâdu.

iδύ-ς elisch βαδύ süss. + lat. suav-i-s für suadv-i-s süss.

svalo m. das Wogen, der Schwall, besonders des Meeres von europ. sval w. s.

sálor m. das Schwanken, Wogen, Schwall, besonders des Meeres, πόττος εάλος, ταλο für σρελο, wie erhellt aus πονί-σσαλος = πονι-σρελο-Skabwirbel, Staubechwall. + lat. salu-s m. salu-s n. Schwall, Strömung ciose Flusses, besonders aber des Meeres, daher das Meer, das office, bereigt Meer.

svid schwitzen = ig. svid.

id-te schwitze. + lat. súd-o, súd-áre schwitzen. svídos n. Schweiss.

los (für σ<sub>F</sub>idos) n. Schweiss. + lat. südor m.

 sver serere.

 $sign, tep_{sp}tro_{rr}$  reihen, knipfen,  $tep_{sp}tro_{rr}$  Verknipfung,  $tep_{sp}tro_{rr}$  H.Han, band, intersection, server reihen, verknipfen, service t ervitum in, knips, sermion m. sers t. Risgal, wie abd. rigid von ribban. Vgl. an stewit view t geneview t every t and t every t every

2. sver leuchten, glühen = ig. svar.

s<sub>ete</sub> in Etle (= σ<sub>etes</sub> s. ig. svari) m. Sonne, Etle-to-ε, Sirius, στίξο-tro-ε, mmærlich, danoben σ<sub>e</sub>tl in στί-ας n. Ετλάν-πε, Ετλίνη Mond. + lat. ser-è-nu-s hell, heiter, ser-s-cere trocken werden, ser-ni-èsu-s voll Räude (= Trockniss vgl. slavodeutsch sausya Trockniss, Räude).

svoko m. soccus von svak.

s(zχο-ς m. Art phrygischer Schuhe, vielleicht kein griechisches Wort. + lat soccu-s m. Oder Grundform soko? vgl. ig. saka, zend. hakha m. Sohle.

1. svop agitare = europ. svap, svab.

\*coβ-ω, σόβ-η f. + lat. sup-åre, dis-sipåre, pro-såp-ia f. entspricht besser den slavisshen Reflexen s. europ. svap, während σοβεῖν dem lit. sup sub niher steht.

svop schlafen = ig. svap.

ะัก-ro-; m. s. svopno. + lat. sop-or m. som-nu-s s. svopno, sop-ire einschläfern. svopno m. Schlaf = ig. svapna. δπνο-ε m. Schlaf. + somnu-s m. Schlaf.

svorak m. Spitzmaus von svar pfeifen.

ប៊ុខន m. Spitzmaus. + lat. sorex m. Spitzmaus. Vgl. ksl. svir-ūkū m. Pfeife.

svoliâ f. Sohle = europ. svalyâ von europ. sval schwellen.

216 f. Sohle, Sohlelder Hesych. + lat. solea f. Sohle, Schwelle. Vgl
goth. sulja f. Sohle, ga-suljan Grund legen, nhd. Schwelle.

# Nachtrag.

kaupo Höker.

 $x\hat{\alpha}\pi - \eta\lambda_0 - \epsilon$  m. Hôker mit spurlosem Ausfall von  $\epsilon$  wie in  $x\lambda\delta r \mu - \epsilon$  für  $x\lambda\sigma_1 r \mu - \epsilon$  clūni-s,  $x\eta\lambda\eta$  Bruch für  $x\alpha_F\lambda\eta$  = ahd. hôlā u. a. + lat. caupa, còpa, caup-ôn, caupôn-âri, caup-ulu-s m.

Zu kalây stelle

όμο-κλάω, όμο-κλέω zusammenrufen, rufen, όμοκλη-τής.

paku, panku feist.

παχύ-ς feist. + lat. pingu-i-s feist. Zu pak fest machen.

skal glühen.

auß. de dörren, trochnen, ausd. 2-i.ó- m. Mumie, d-ausd. j., ausd. j., ausd.

Zun Schlusse sei noch der Möglichkeit gedacht, lat. aeines -m. Bere und grössers Freucht wie der Granatapfal) mit Syrpy doriech Syrw Bires zu identificiren; Grundform wäre skeno vgl. assno; kühne ist die Gleichsetung von aristat lächeld, Granane, Auhre mit örwird- Fräli (Grundform wäre sästo) vgl. sakr. as sor. asisham schiesen, werfen, as-tå f. Geochos und an. odd-r ahd. ort m. (Grundform usla-) Ort, Spites, Schwertspitz-

V.

# Zum Wortschatz

der

slavodeutschen Spracheinheit.

## A.

aktan, aktau acht = ig. aktan, aktau.

lit aszton-i f. aszton-os acht, asztun-ta-s der achte. + goth. ahtau acht, ahta-da ahd. ahtodo der achte. — Kel. osmi acht ist gebildet von der Ordinalzahl \*osmā = lit. aszma-s = sekr. ashtama = ig. aktama der achte.

akva m. f. Pferd; Hengst, Stute = ig. akva.

lit. aszva f. Stute, aszu-ta-s m. Pferdehaar, altprense. asw-ina-n Stutenmileh, erganze dada-n acc. Milch. + as. ehu m. an. iô-r m. Pferd, as. ehu-akalk Pferdeknecht.

aksa, aksi Axe = ig. aksa, aksi.

lit. aszi-s gen. aszés f. ksl. ost f. Axe. + ahd. ahsa f. Axe.

aga ich = europ. agå = ig. agham. lit. asz. preuss. as; kal. azū, j-azū ich. + goth. ik ich.

aglâ f. Ahle.

ksl. igla f. daraus lit. yla f. Ahle, Pfriem, Nadel. + an. al-r, age. āl, al, arel engl. awl, ahd. ala mhd. ale f. Ahle. Vgl. ὀβελό-ς.

ata m. Vater vgl. ig. atta.

ksl. otr-či m. Vater demin. + goth. atta m. Vater.

ad admi essen = ig. ad, admi.

lit. alt édmi (jetzt édu auch éd-žu) és-ti fressen, von Thieren; preuss. is-t inf. essen, id-uns gegessen habend; ksl. jami, jas-ti Stamm j-ad essen. + goth. itan at essen.

an- negirendes Präfix, un- = ig. an-. ksl. a-, u- negirt. + gotb. un-.

an in = europ. ani.

lit. i in, i- cin-, preuss. an, en praep. c. acc. els, c. dat. êr; ksl. v-a v-u praepos. c. acc. els, c. locat. êr. + goth. in.

an anati athmen, hauchen = ig. an.
ksl. v-on-ja f. odor, halitus, η-chają η-chati odorari. + goth. anan on
hauchen.

ana auf = ig. ana.

lit. nů, preuss. na, ksl. na. + goth. ana.

ananka m. Enkel.

ksl. v-unuku (für vunaku) m. Enkel, daraus lit. annka-s entlehnt. + abd. eninch-il mhd. enichl-in m. Enkel, Verkleinerungsform.

anghatâ f. Enge von anghu.

ksl. azota f. Enge. + goth. aggvitha, ahd. angida f. Enge, Bedrängnis. Die ältere Sprache hätte anghutä gebildet.

anghasti f. Beengung, Angst.

ksl. asosti f. Beengung. + and. angust mhd. angest nhd. Angst pl. Aengste Beengung, Angst. Lat. angustia-e ist anders gebildet.

anghi m. Schlange = ig. anghi, aghi.

ksl. azī m. lit. angi-s gen. angês f. Schlange. + abd. unc m. Schlange.

anghu eng = ig. anghu. kal. azākū eng, azota f. angustiae lässt auf älteres u-thema achliessen. +

RSI. STOKE COR, STOKE I. ENGUSTIME INSECT BUT ELECTED U-thems somiessen.

anghara und anghulya m. Aal s. europ. anghara. lit. ungurý-s m. ksl. agrī m. j-egulja f. Aal. + ahd. al m. an. ögü (d. i agulja-) m. Aal.

anghya beengen von ig. angh, anghu. kel. aza (= ang-ja) azi-ti beengen. + goth. ga-aggvjan, ahd. (angjan) ankan mhd. engen beengen.

ant praepos. auf (aus anta).

lit. ant c. gen. auf. + goth. and o. acc. an, auf- hin, entlang; in, auf. über.

anta praep. und praefix vgl, europ. anta.

lit. at- ata- wieder, zurück, kel. otű praepos. ab von, weg, praefix ent-+ goth. anda- ent-.

antara anderer, zweiter = ig. antara.

lit. antra-s, antra m. f. preuss. antar-s, antra m. f. acc. antra-n; ksl-v-ttor-yj anderer, zweiter. + goth. anthar anderer, zweiter.

anti, anati f. Ente = graecoitalisch anati.

lit. anti-s f. kel. aty, ati-ka f. Ente. + age. ened, an. ond (für anud ahd. anut, mhd. ant m. f. Enterich, Ente.

antra der innere sbst. das Innere = Eingeweide = ig. 2. 3. antara.

ksl. atrī tow, intus, atr-ova f. Eingeweide, j-atro n. speciell Leber be

g. yakan, lett. aknis Leber nichts zu schaffen. + an idhr-i der in, idhr-ar pl. f. Eingeweide.

andhra, adhra rasch, schnell.

iedra adj. rasch, schnell, j-ędro advh. rasch, schnell. + as. adro adre ahd. atar schnell, rasch, sogleich, alsbald.

apra m. Eber = europ. apra.

v-epri m. Eber. + ags. eofur, ahd. ēbur m. Eber.

aba beide = ig. abha.

ibù f. abi beide, preuss. abbai nom. pl. abba-ns acc. pl. beide; ksl. beide. + goth. bai, ntr. ba, acc. ba-ns beide.

abala und abalya m. Apfel.

äbol-a-s, lit. obolý-s io m. Apfel; preuss. V. w-oble Apfel; ksl. ako n. und j-abláka f. Apfel. + ags. äpl, äppel m. engl. appel, abd. il mbd. apfel m. Apfel; an. epli m. Apfel.

ambhi, abhi um = ig. abhi, europ. ambi.

o praepos. um, in Betreff, wegen in Zusammensetzung o-, ob-. + umbi um; goth. bi bei (aus abi wie bai aus abai).

ara- Adler vgl. europ. arni Vogel.

orlü m. lit. ereli-s io m. Adler = slovolit. arala. + goth. aran- m. Adler, ahd. auch pl. erni.

arya pflügen = europ. araya.

ariu, ar-ti pflügen; ksl. orja ora-ti pflügen. + goth. arjan pflügen.

å. arya rudern. im, ir-ti rudern, ir-kla-s m. Ruder. + an. aera (für arja) rudern, år såsder vgl. an. rös ags. rövan, engl. to row, ahd. (ruojan) mhd. rüejen im aus rajan (goth. \*raian).

alu n. Bier. Meth.

ala-s m. Hansbier, selbstgebrautes Bier, lett, alu-s m. Bier, altpreuss. alu Meth; ksl. olâ n-Stamm n. Bier. + ags. calu, an. öl (= alu) n. n. ale Bier.

albhadi m. Schwan.

lebedi m. Schwan. + ags. ylfete, ylfetu, an. ålft ahd. alpiz, albiz, is m. Schwan. Vgl. lat. albus.

alså f. Else, Eller, Erle vgl. europ. alsna Erle.

elicha, j-elücha, oleha f. Erle, Eller. + holl. else, ahd. elira (aus

und erila (durch Umstellung) f. Erle, Eller vgl. das Fort Aliso.

alsîna von der Erle, ellern.

jelāšinā von der Eller, erien. + ahd. mhd. erlin erlen, nhd. Erien-Ellernholz. ava m. Grossvater, Oheim = europ. ava.

lit. av-yna-s m. Oheim, preuss. V. awi-s Oheim; ksl. uj (d i. ujë = wjë) m. Oheim, uj-ka f. Tante. + goth. avon- f. Grossmutter, ags. eim m. Oheim, Schwestersohn, ahd. ô-h-eim m. Oheim.

avi Schaf = ig. avi.

lit. avi-s gen. avēs f. Schaf, avina-s m. = ksl. ovinā Widder, ksl. ovi-a f. Schaf. + goth. avi-Schaf in avi-str n. Schafstall, an. a, ahd. awi, oswif

avya n. Ei = europ. avya.

ksl. aje, j-aje n. (mit Einbusse des v) Ei. + ags. egg ahd. ei pl. eÿr und eigir n. Ei; die deutsche Grundform ist \*aggvi d. i. avja.

as, asmi, asi, asti sein = ig. as asti.

lit. esmi (jetzt esú) bin, esi bist, esti, est ist, sie sind, altpreuss armabin, assai bist, ast ist, sie sind; ksl. jesmi, jesti bin, ist, jesti-tvo n.essentia cf. sskr. asti-tva n. das Dascin, altpreuss. asti-n acc. das Ding, kt. a., assi-s. + goth. im, is, ist.

asani f. Erndtezeit, Hochsommer, Herbst.

prouss. V. assani-s Herbst; kel. j-esenī f. Erndtezeit, Herbst. + goth. asan-i-s f. Erndtezeit, Sommer, Erndte, ahd. aran m. erni f. Erndte.

asika, aska m. f. Esche.

kel. j-asika f. Esche. + an. ask-r, ags. āsc m. (aStamm) ahd sek pl aski, mhd. asch m. iStamm Esche. Von asi = lit. ûsi-s gen. ûsês f. Esche; lit. û = a.

asila m. Esel, eine alte Entlehnung aus lat. asellus. lit. ásila-s, kal. osilü m. Esel. + goth. asilu-s, ahd. esil m. Esel.

asta wesentlich, wahrhaft, offenbar von as. lett. ist-a-s wahrhaft, offenbar, lit. iszcza-s (= ist-ja-s) offenbar, deutlich; ksl. istā wahrhaft, ācht, ist-ina f. Wahrheit, ist-ovā wahrhaft, -ig. +

goth. asta- in ast-ath-i-s f. Wahrheit, sicherer Grund. aspâ, apsâ f. Espe.

preuss. V. abse, lett. apsa f. Espe. + ahd. aspa, mhd. apse f. Espe.

### I.

i, aiti gehen = ig. i, aiti.

lit. ci-nu, alt cimi, inf. ci-ti gehen, kommen; preuss. ĉisci du gehst, ĉit e geht, per-cit inf. kommen; ksl. ida i-ti gehen. + goth. nur in iddia gis:

## U. Û.

uk gewohnt sein = ig. uk.

lit. j-ank-stu, junk-iu, junk-ti sich gewöhnen, versuchen, jauk-inti gewöhneu, akhmen, jauk-u-a zahm; altpreuss, j-auk-int inf. üben; kal. uk-ü m. doctrina, ne-ukü imperitus, v-yk-nq-ti lerneu. + goth. bi-uh-ta- gebräuchlich, ühlich, bi-uh-tja-n. Gewohnheit.

udra Otter = ig. udra.

lit. sdrà f. ksl. v-ydra f. Otter. + ahd. ottir m. Otter.

ûdhar n. Euter = ig. ûdhar.

lit. in udr-ôti eutern, Milch haben. + ahd. ûter n. Euter.

### AI.

aiska f. Forderung vgl. ig. iska.

ksl. iska f. petitio. + ahd. eiscā f. Forderung.

aiskya, aiskâya fordern, suchen von aiskâ.

lit jeskoju, jesko-ti suchen; ksl. iskaja iska-ti suchen, po-ištą (= poikją) po-iska-ti quaerere. + an aeskja wünschen, engl. to asc fragen, abd. eiscon heischen.

aina einer = europ. aina.

lit. v-ëna-s einer, preuss. ain-a-s m. ainā f. aina-n acc. einer, einzig, allein; Jemaud; kal. inu einer, irgend einer, anderer. + goth. ain-a-s einer.

### AU.

ang augati mehren, sich mehren, wachsen,

lit sagu, aug-ti sich mehren, wachsen. + goth. aukan, ai-auk mehren, sich mehren.

auta Sinn, Verstand vom Verb ut = ig. vat.

ht. pa-j-auta f. Sinn, Wahrnehmung von pa-j-us-ti empfinden. + an.

ht pa-j-auta f. Sinn, Wahrnehmung von pa-j-us-ti empfinden. + au ddh-r m. Sinn, Verstaud.

ausa n. Ohr.

ksl. ucho gen. ušese und ucha n. Ohr. + goth. auso Stamm ausan n. und ahd. ôrâ f. Ohr.

# K.

ka wer kas, kâ, kad = ig, ka.

lit. kas, ka m. f. preuss. kas lpl. nom. qnoi, quai wer? relat. welcher; ksl. kū Basis der interrogativen Pronomina kū-to, ko-go, kyj. + goth. hvas, f. hvo, ntr. hva wer, was.

kait und kaid heiss sein.

lit. kais-tu, kais-ti heiss sein, schwitzen, kait-inti erhitzen, kait-ra f. Hitze. Glut. + goth. heit-on- f. Fieber, ahd. heiz heiss.

kaima m. Heim, Wohnstatt, Dorf = europ. kâma κόμη. lit. kēma-s m. preuss. V. caymi-s, lett. zēm-a-s m. Dorf. + goth. haim-i-s und haima f. Flecken, as. hēm ahd. heim m. heima f. Heim.

ksl. čělů heil. + goth, hail-a-s heil. Mit ksl. čělostí f. integritas vgl.

prenss, kailūst-isku-n acc. Gesundheit.

kailya heilen von kaila.

ksl. čělja čěliti heilen. + goth. hailjan heilen.

kaila heil vgl. europ. kalya.

kauka gewölbt.

lit. kauk-ara-s m. Hügel, Anhöhe; ksl. kukü gewölbt, krumm. + goth. hauh-a-s hocb. Zu sskr. kuc, kucati krümmen, sich zusammenziehen.

kauna erniedrigt sbst. Erniedrigung, Schmach, Schande, Hohn.

lett. kaun-a-s m. Schande, Schmach, Hohn; Scham. + goth. haun-a-sniedrig, demithig, haun-jan erniedrigen, ahd. höns f. Hohn, Spott, ahd. höni-da mhd. boende f. Schmach, Schande, Uebermuth. Von \*ku neigen vgl. ksl. ky-ja nieto.

kaupa Haufen, zu ig. kup = ig. kupa. lit. kupa f. kaupa-s m. Haufen; kel. kupu m. Haufe. + as. hôp m. ahd.

hûfo mhd. hûfe m. Haufe,

kaulâ f. Bruch am Unterleibe vgl. europ. kvâlâ.

ksl. kyla f. (= kaula) daraus entlehnt lit. knila f. Bruch am Unterleibe.

kausa m. Schädel, eigentlich Schale vgl. ig. kausa Behälter, Gehäus.

lit. kiansza-s m. jede Schale oder Rinde, kiauszà f. und kiauszè f. Hirnschale, Schädel. + an. hans-s m. Schädel, vgl. goth. hnsa- n. Haus.

kaga Ziege = ig. skaga.

+ an, hanl-l m, ahd, hôlâ f. Bruch am Unterleibe.

lett. kafa, ksl. koza f. Ziege. + ags. hec-en n. jnnge Ziege, würde gotb. hikeina- n. lanten, cf. gaiteina- n. Gaislein von gaita- = haedn-s.

katara welcher von zweien von ka = ig. katara.

lit. katra-s, katra uter; ksl. kotor-yj Stamm kotorŭ uter. + goth. hvathar, ahd. hwedar welcher von zweien.

katvar vier = ig. katvar.

lit. keturi m. -ios f. ksl. cetvorū vier. + goth. fidvor vier, assimilirt wie

katvarta der vierte = ig. katvarta.

lit. ketvirta-s, tà f. prenss. ketwirt-s, f. ketwirta; ksl. četvrūto- in Composs. + ags. feòverdha, feòrdha, as. fiortho, ahd. fiordo, mhd. vierde vierte.

kanapi Hanf = europ. kanapi.

presss. knapios f. pl. ksl. konop-l-ja f. Hanf. + an. hanp-r, ahd. hanaf mhd. hanf m. Hanf.

kanta, kata n. hundert = ig. kanta, kata.

lit. szimta-s m. ksl. săto n. hundert. + goth. hund n. hundert.

kantyâ, kâtyâ f. Gemach.

ksl. kašta (für kantja) f. Zelt, Wohnung, Gemach. + goth. hethjon-f Kammer, vgl. ags. headhor n. receptaculum. Wohl von ig. kat sskr. cat bergen.

kap fassen, heften = ig. kap.

lett. kamp-ju, kamp-t fassen, greifen; ksl. čepī f. catena. + goth. haf-ta-= captus, haban hahen, ahd. haba f. Habe, κώπη.

kardhâ f. Heerde = ig. kardha.

ksl. ćrėda f. vices diariac, Weide, Heerde; lit. in kerd-žu-s pl. kerdzei m. litt. + goth. hairda, ahd. hērta, mhd. hērte f. Heerde; ahd. hērta f. Wechsel ist dasselbe Wort, vgl. črėda vices diariae; goth. hairdei-s, ahd. hirti m. Hirt.

karma m. Harm, zu ig. kram.

ksi. srama m. Scham, sram-l-ja srami-ti beschämen. + as. ahd. mhd. harm, ags. hearm, an. harm-r m. Harm, ahd. harm-jan beschimpfen.

karmatâ f. Harm.

lit. szarmatà f. Ungemach, Verdruss; ksl. sramota f. Scham. + ahd. (harmida) hermida, mhd. hermida f. Schmers, Leid.

karya m. Heer von \*kara Heer, Krieg.

preum V, karya Heer, Krieg, karia-waytis Heerschan; lett. karsche karjes Herr, Krieg vg. lit. kars-m Krieg, kal kars f. Streit, karsjars-tier, krieg vg. lit. kars-m Krieg, kal kars f. Streit, karsjars-tie schlagen, kämpfen. + goth harji-s m shd, hari, heri n. Stambaji- Heev, Monge. Altpersich käm Here wird von kar thun (der blitige Theil der Berölkerung) abgeleitet, viellnicht gehört es vielmehr hierber.

kalda, kalada Holz, von \*kal hauen.

kal. klada f. Balken, Block, Holz vgl. lit. kalada f. Hauklotz vou kal-ti haueu. + aga. holt ahd. holz n. Holz. Vgl.  $z\lambda d\sigma_0$ ;?

kalnu erhaben, hoch von kal heben.

lit. kilnù-s, pra-kilnù-s f. uì hoch, erhaben, stattlich. + goth. hallu-s m. für halnu-s Fels vgl. lit. kalua-s m. Berg. Von lit. kel-ti heben.

- kalma m. Bedeckung, Helm, von europ. kal occulere. lit. szalma-s m. szalmi f. kal. alémű m. Helm, vgl. preuss. V. salmis Helm, und kal. čalms f. zédapes, pileus. + goth. hilm-a-s m. Helm, aghelm m. Schützer; Hülle, Helm.
- kalma m. f. Halm = europ. kalma m. f.
   kal. slama f. Halm. + an. hâlm-r, as. ahd. mhd. uhd. halm a-Stamm m.
   Halm.

kâs \*kâsati husten = ig. kâs kâsati,

lit. kosu, kos-ti; lett. kās-ét husteu; ksl. kaš-īlī m. Husten. + ags. hvóta, ahd. huos-to m. Husten, huost-öu mhd. huosten nhd. husteu.

ku kavati hauen = europ. ku, kud.

lit. kova f. Kampf, Streit, Schlacht; ksl. kova, kova-ti hauen, kova m quod cuditur. + an höggva, ags. heávan, as. hauwan, ahd. houwan, mbdhouwen hauen.

kûkya hauchen, blasen,

ksl. kyča kyčati blasen, aufblasen. + mhd. hůchen schw. v. hauchen.

kun m. Hund s. ig. kvan g. kun-as.

lit. szű gen. szun-s m. Hund vgl. ksl. su-ka f. Hündin s. ig. kvaka. + goth. hun-da- m. Hund, eine Weiterbildung.

kup hüpfen zu ig. kup wallen, aufsteigen.

ksl. kyp-éti springen, fliessen. + ags. hoppan, mhd. hupfen, hopfen schw. v. hüpfen, auch fliessen? Scheffel lässt Kaiser Rothbart singen: der win ist vortgehupfit.

knaba, kanaba m. Napf.

ksl. konobű m. pelvis, konob-ari m. Schenk (ans lat. cánaba f. Weinzelt, Schenkbude?). + ahd. hnapf mhd. napf m. Napf.

### kraina hell.

kal. srènü weiss. + goth. hrain-a-s rein. Zweifelhaft. Zu kal. èrènü m. Griff, womit lit. krauna f. Griff nicht im Vocal stimmt, mnss man wohl ags. hrinan tangere, daher Rain, stellen.

krak tönen, lachen, krächzen = ig. krak.

lit. kleg-u, kleg-eiti lachen, krak-iu, krak-ti hrausen von der See, krankiu, krak-ti krächren; kel. krak-tai krähen. + goth hish-jan hlob lachen, ags. hleah-tor m. Schall, Klang; Gelächter, an. hlakk-a clangere, schreien, krächzen, ags. hring-an, hrang tönen = lit. krank-ti.

krangha m. Ring vgl. lat. clingere.

ksl. kragu m. Ring. + as. hring, ahd. hrine, mhd. rine ring-es m. Ring.

kranghla rund, Ringel.

ksl. kragl@ rund. + ahd. ringil@ mhd. ringel f. die Ringelblume, ahd. ringil-oht, ringel-eht ringlicht; geringelt, mhd. ringeln ringeln, kr@mmen.

kranti Rind.

preuss. V. klente, bei Gronan clynth Kuh. + ahd. hrind pl. hrind-ir n. Rind (?).

kramâ f. Rand, Rahmen.

ksl. kroma f. margo, kromě porro  $\ell \tilde{\epsilon} \omega$ . + ahd. (hrama) rama, mhd. rame, ram f. Gestell, Rahmen, goth. hram-jan kreuzigen (einrahmen).

kravya Blut, Aas = ig. kravya.

lit. kranja-s m. Blnt (ksl. krūvi f. Blut). + goth. braiva (wohl für hravia) n. Leiche = ags. brčav, braev n. Aas. Zu ig. kru.

krik schreien s. europ. krik.

lit. klyk-ti schreien; ksl. krikū, klikū m. Geschrei. + an. krik-ta kreischen, knarren (Thūr) ahd. hreigir, ags. hragra m. Reiher.

kruk krächzen s. ig. kruk.

lit. krank-ti krächzen. + goth. hruk-a-s m. das Krähen, hruk-jan krähen.

krusa m. f. Brocken, Scholle, Eisstück von ig. krus brechen.

lit. krusza-s m. krusza f. Eisscholle, krusza f. Hagel, Schlossen; ksl. kruchů m. Brocken, Stückchen, krüchä f. mica, krüch-těti m. dass. krůšt kráštit frangere V krus. + ags. hruse f. terra (eigentlich Scholle) ahd. roso m. rosa f. crusta, glacies. Vgl. zgoszef», lat. crusta.

klaipa m. Brod, Laib.

lit. klēpa-s, lett. klaip-a-s m. Brod, Laib. + goth. hlaib-a-s an. hleif-r, abd. leib mhd. leip m. Brodlaib. Aus dem deutschen ist ksl. chlebū m. Brod entlehnt.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

klausâya hören, eigentlich denom. von ig. krausa Gehör, von krus hören.

lit. klausau, klausy-ti hören, preuss. klaus-iton inf. erhören, vgl. kel. slušati hören. + ags. hlos-nian, ahd. hlösén, oberdeutsch losen hören.

klana m. ein Baum, Ahorn.

russ. klenŭ m. Ahorn. + ags. hlin Name eines Baumes, an. hlyn-r, hlus-r m. platanus, Ahorn, Linde, ahd. "ornus linboum". Lit. heisst der Ahorn kléva-s m.

klu hören = ig. kru = europ. klu.

kel. slova slu-ti heissen, slovo gen. slovese n. Wort = europ. klavas, ig. krawas, slava f. Ruhm. + goth. in hlin-man-Gehör s. ig. krauman, abd. bli-4, mhd. löt laut, verschminch, ahd. blio-dor n. das Hören, Hörenlassen, Ton s. ig. krautra, goth. hlin-tha n. Gehör s. ig. krauta.

klus hören = ig. krus = europ. klus. lit. klausà f. Gehorsam; ksl. sluchă m. das Hören, o-slucha f. Ungeborsam, lit. klausții s. klausăya. + as. an. hlus-ti- f. das Hören s. ig. krusti, abd. hlos-êu s. klausăya.

kvaitya m. Waizen, kvaitaina von Waizen.

liti. kvitys- Thema kvētjas- m. Waizen, kvētēna f. Waizenstoppel, kvētinā: von Waizen; preuss. V. gaydi-s Waizen für kaidi-s wie z. B. girmi-s Wurm für kirmi-s = lit. kirmi-s. + goth. hvaitei-s Thema hvaitjas- m. ahd. hveiti, weizi mhd. weize m. Waizen, ahd. weizin von Waizen. Vgl. iz. kvit nad kvid weiss sein.

kvap hauchen.

lit. kvep-in, kvep-ti duften, kvapa-s m. Hauch, Athem; lett. kwep-et räschern, kup-et rauchen. + goth. af-hvap-jan trs. anslöschen, ersticken, afhvap-nan intrs.

kvar, kar wo? wohin? von ka.

lit, kur wo? wohin? kur-gi wo, wohin dann? + goth. hvar, as. hwir, wâr, wâ, mhd. wâr-, wâ wo? wârumbe warum? rgl. shd. (hwars) wars, as. hwar, mhd. ware, war wohin? Vgl. lat. cur, alt quor warum? und sekr. kar-hi wann (= lit. kur-gi?).

kval tönen, heulen, schreien.

kal. cvil-ją cvil-iti weinen, bulgar. cvili wiehern, vgl. lit. kaul-yti wisseln, beulen (nach Schleicher) zanken, streiten (nach Nesselmann). + agahvēlan hval tosen, schreien, an. hvēll-r laut tönend, hvēll-r m. Klang, hvēlla gellen, klingen. G.

gan kennen = ig. gan.

lett. fi-stu, finn, fi-t kennen, erkennen in Composs. lit. zinė (zin-ia) = lett. finna f. das Wissen, Kunde, zinau, zinoti = lett. finat kennen, zvme f. = lett. lime f. Zeichen, Merkmal, zen-kla-s m. Zeichen, Stamm zan. + goth. kann, kunnnm, kun-tha, kunnan kennen, wissen, kun-thapart, als adj. kund, knnthja- n. Kunde, kann-jan caus, kund thun.

ganâ f. Weib = ig. ganâ von ig. gan zeugen.

preuss, ganna-n, genna-n acc. Weib, ksl. zena f. Weib, zen-ia zeni-ti beweiben, se sich beweiben, zen-īskū muliebris. + goth, qinon- f. Weib, Ebeweib, qina-kund-s weiblichen Geschlechts, eigentlich weibgeboren.

ganîna weiblich von ganâ.

ksl. żeninu weiblich. + goth. qinein-a-s weiblich ntr. Weib eigentlich Weiblein.

ganti f. das Wissen, Kennen = ig. ganti,

ht. pa-zinti-s gen. tes f. Kunde, + ahd. kunst f. Knnde, Kunst, nhd. Kunst, pl. Künste.

gantya Kunde.

lit. pa-zinti-s gen. czo m. Kunde. + goth. kunthja- n. ahd. chundî f. Kunde.

gabâ f. Quappe von ig. gabh Maul aufsperren.

ksl. zaba f. Frosch russ. zaba f. Krôte vgl. preuss. V. gabawo f. Krôte. + mhd. qnappin-rûse f. Quappenreuse, Quappenbehälter, nhd. Quappe f.

gar \*garati schlingen = ig. gar, garati.

lit. ger-in, gér-ti trinken; ksl. źrą źrě-ti schlingen. + deutsch in ahd. kēla f. Kehle s. ig. gala, chēl-era f. Schlund s. garala und sonst-

garala Kehle, Schlund von gar. ksl. grūlo, żrūlo, żrělo, żdrělo n. Kehle, Schlund. + ahd. cělur m. chělero

m. und chêlera f. Schland. garna n. Korn = europ. garna.

ksl. zrūno n. Korn, Kern. + goth. kaurn-a n. Korn, Getraide, kanrnann. Korn, Körnchen.

garnâ f. Mühlstein, Mühle.

lit. girna f. Mühlstein pl. Mühle, lett. dfirna f. Mühle. + ahd. chwirna, quira, chura, mhd. kura (kürne) f. Mühlstein, Mühle.

garnu f. Mühlstein, Mühle.

ksl. zrany f. Mühlstein, Mühle, lett. dfirnn-s pl. t. und dfirnawa f. Hand-

mühle, vgl. preuss. V. girnoywis Handmühle. + goth. qairnus m. oder f. Mühlstein oder Mühle in asilu-qairnu-s Mühlstein ("Eselsmühle").

garnya m. Korn, Kern.

lit. zirni-s gen. io m Erbse (= Kern), + an, kiarni m, Kern. garbhan junges Thier, Kalb vgl. ig. garbha.

gar onar Junges Thier, Karlo vgr. ig. gar ona. ksl. żrėbę, żdrėbę n. junges Thier. + goth. kalbon- f. junge Kuh. Kalb, ahd. calp n. Kalb.

gal schmerzen.

lit, gibu, god-ii schmerzen, giba, f. der Schmeer, das Grimmun, gelmasm, dass. (vgl. anch kol. zälls dehlecht, zidg zit-in qualen), 4- as queljam pract, quel-ida, nhd. (quel-jam) quellam mhd. queln qualen, marten bötlen, as qualis nhd. quisla, chwalia, chlai mhd. quisle, kile f. und as qual-m, ahd, qualm, chwalm, mhd. qualm m. Marter, Plage, Todesplage. — Lit, gel-ii gel-ti- hiests stechus.

gavi f. Kuh s. ig. gau m. f.

lett. guw-i-s f. Kuh vgl. ksl. gov-ędo u. Riudvich. + as. kô pl. kôji, abd. chuo pl. chuavi f. Kuh. Die deutsche Grundform ist \*kovi.

gi lebendig werden = ig. gi.

lit. gy-jù, gy-ti auffeben, genesen, gaj-ù-s heilsam, gy-dau heile, eigentlich belebe. + goth. us-keiau, kai, kijaus herverkeimeu (= Leben gewinuen) kei-nan keimen, ahd. chi-mo mhd. kime m. Keim.

gîva lebendig m. Leben = ig. gîva.

lit. gyva-s. kal. zivā lehendig, preuss. gywa-n acc. das Leben, gywa-n acc. pl. die Lebendigen. + goth. qiu-s Stamm qiva- ahd. quēk lebendig.

gîvya lebendig machen.

ksl. živ-l-ją živi-ti lebendig machen, beleben. + goth. qiujau iu anaqiujan lebendig machen.

gu, gava kauen.

ksl. żvą żivati, żu-ją żivati, żav-ają żava-ti kauen. + abd. chiuwan, chiwan mbd. kiuwen, kuwen kauen.

gnat gnatati kneten.

ksl. gneta gnes-ti drücken, kneten, entlehnt? vgl. preuss. V. gnode Teigtrog, Backtrog. + ahd. chnëtan, cnëtan mhd. knëten st. v. kneten.

gnas drängen, quälen.

ksl. gnas-īnā abominandus, gnīs-ī f. scelns. gnuṣ-ā (sas gnas) m. Sehmutz, gnuāş gnus-īti se βδελέντεσθα. + an. knosa, ags. cuyssan, ahd. chnusian drangen, quālen. — Vgl. ἀτάσ-σασθαι sehmāhen, ἀτοσ für γτοσ wie ἄτοματ für γτοματ.

gnâya kennen s. ig. gnâ kennen.

ksl. znają zna-ti kennen. + ahd. knáan (= knájan) engl. to know kennen.

gnip kneifen. ht. żnyp-iu, żnyp-ti kneifen (Krebs) beissen (Gans) das Licht putzen, żnyp-ie f. Zange, Lichtputzscheere, Nussknacker, + phd. kneife, kniff.

gekniffen, engl. knife nd. kneif Messer. grandi m. Ring, Kranz.

lit. grandis m. ein Ring, Armband, Reif des Rades. + ahd. chranz, cranz mhd. kranz m. a-Stamm, nhd. Kranz pl. Krānze, vgl. auch ahd. creiz m. Kreis; islānd. krans, dān. krands Kranz stammen aus dem Deutschen.

grâya krähen, krächzen aus ig. gar.

kel. graj m. Lied, Rede, graja grati krāchzen == lit. grojn, groti krāchzen, schmāhen. + ahd. crājan, chrājan mhd. kraejen krāhen, ahd. chrāja f. Krāhe.

glab glabya umfassen, umarmen.

lit. apyleb-in, ap-gleb-i mit den Armen unfassen, gleb-ye m. Armvoll, glob-i u, glob-i u mfassen, unarmen, globs f. Umarmung; preuss, po-glab-u er umarmte, herzte. + ags. clippan engt to clip umarmen, abd. claftara; hid kild-ter f. Kialter, Miass der ansgebreiteten Arme. — Mit kel. grübb m. greibe f. Krampf wirden wir abd. chrim-phan zossammenziehen, chramph m. Krampf zossammenziehen, wenn das taleriache Wort nicht zo verwinzieh dastände.

### GH.

ghagh gagen, schnattern von der Gans.

lit. gagin, gagéti schnattera (Gans) gag-ons-s m. Gänserich. + mhd. gagen schnattern von der Gans, din gans gaget.

ghangh schreiten, gehen s. ig. ghangh.

lit. zing-in, zing-ti schreiten, gehen, Schritt gehen, pra-zanga f. Uebertretung, Sünde, zang-stoti fortschreiten, Fortschritte machen. + goth. gaggan gehen, gagg-a-s m. Gang, Gasso.

ghantya Streit, Kampf = ig. ghantya.

lit, gineza-s m. gineza f. (für gintja) Streit, Kampf, ginez-ýju, ginez-ýti für oder wider Etwas streiten. + ahd. gandia f. Streit, Kampf, Schlacht vgl. an. gúdh-r ags. gúdh m. ahd. gund- m. dass.

ghandan und ghandra m. Storch, Wildgans.

lit. gandra-s m. Storch, altpreuss. V. gandan-is m. Storch. + lat. deutsch bei Plinius ganta, ahd. ganazo. ganzo mhd. ganzo nnd ganzer m. Gánserich, davon provençalisch ganta, ganto Storch, Kranich, wilde Gaus. Hat mit ghansi Gans nichts zn schaffen. ghansi f. Gans = ig. ghansa europ. ghans. lit. żąsi-s gen. sēs f. kal. gast f. preuss. V. sansy Gans. + an. gas, abd. gans, cans f. Thema gansi, nhd. Gans pl. Ganse.

ghaman m. Mensch = europ. ghaman. lit. alt nom. imá pl. imôn-és m. Leute imo-gù-s m. Mensch. + goth. guman- shd. gomo, como m. Mann.

ghavâya gāhnen aus ig. ghâ.

lett. fchäwa (aus g-j-ava) f. das Gähnen, davon fchäw-åt gähnen, lit. žiórauju, žiova-ti mit officem Munde dastehen, gähnen, žiova-ima-s m. da-Gähnen. – åbd. giwe in nan-gwien inhäres, gebon, kewön, mbd. giwen, giwen das Maul aufsperren, gähnen. Ob aga. göma, an. göm-r, abd. guomo, cuamo mbd. guome m. Gaumen auf gho oder ghå zurückgelen, lässt sich indich entscheiden, ygl. z/j-up f. die Giemmachel.

ghardh ausschreiten; begehren = ig. ghardh. kal. grøda græ-ti schreiten, gehen, gradi; illadi f. res desiderata, ildaia; ildad til ud ilda-ëti nobër, desiderare, cf. lit. gard-u-s wohlschmeckend. + goth. grid-i-s f. Schritt, Stufe, gred-n-s m. Gier, Hunger.

hardha m. Umbegung, Gehege, Hürde, Garten.

iis gardas m. Hürde; kal, grade m. Gehege, Maser, Garten, Hua, Stadt,
gradi [e. gradis) m. Stall, Hürde + goth, gard-i+ m. Wohnung, HuaHof, an, gardh- m. Gehege, Hof, Huas, as, grad a Skamm m. Umskung,
Wohnung, as, gardo ahd, garto, carto mhd garte m. Garten; goth, gardsm. Stall. Ygl. tend, geredin Hüble?

ghardhârya m. Gärtner von ghardha.

kel. gradari m. G\u00e4rtner. + as. gardari, abd. gartari, kartari m. G\u00e4rtner. ghalta n. Gold eigentlich gelb = ig. gharta gelb.

lit. gelta-s gelb, gelt-ona-s gelblich vgl. preuss. V. gelatyna-n acc. sgelb; ksl. zlutu gelb, zlato n. Gold. + \*goth. gulth-a ahd. gold, cold, mhd. golt n. Gold.

ghaltîna golden, gülden.

ksl. zlatinu golden. + goth. gulthein-a-s ahd. guldin, culdin mhd. guldin, gulden, nhd. golden, gulden.

ghaldh ghaldhati gelten, entgelten, zahlen, büssen. ikhda ila-ti zahlen, büssen zikhd, zik-ti dase. Ziad-va, ila-ti-xi ila-di-va f. Basse, Strafe, Gülte. + goth, gildan, gald gelten in fra-gilda vergelten, ertatten, us-gildan vergelten, abd. geltan, keitan mhd. gilde zurückerstatten, beahlen, vergelten; eutragen, koten, werth sein, gild en Abgabe, Steare = so. gild en Zahlung; Strafablung, St

ghasti m. Gast = europ. ghasti,

ksl. gostī m. Gast, goštā (= gost-jā) gostī-ti bewirthen. + goth. gast-i-s ahd. gast, kast, nhd. Gast, pl. Gäste.

ghasna sich entsetzen.

ksl. zasną zasną-ti staunen, sich entsetzen, u-zas-ti f. Staunen. + goth. geisnan in us-geisnan sich entsetzen, von Sinnen sein, staunen. Steht slavisch zas für gjas = gés?

ghasya Jemand erschrecken.

ksl. zasą = żas-ją, zasi-ti Jemand erschrecken. + goth. us-gaisjan Jemand erschrecken, von Sinnen bringen. Vielleicht zu sekr. has lachen und erstaunen wie ig. smi.

ghiâya hiare s. europ. ghiâya.

lit zióju, ziójau, zió-ti den Mund aufsperren, zió-ti-s f. Riss, Kluft; ksl. zi-j-aja zija-ti gähnen. + ahd. giên, gijên gähnen, klaffen.

ghidh und ghadh begehren, wohl aus ig. ghâ hiare durch dh weitergebildet.

lik geid-u, geid-ziu, geis-ti begehren, verhangen, sich geinten hasen, preuss geid-i er warte, geld-e sie warten; lettle sich, geid-ti erwarten; let zad-ati cupere, żeżda (= żed-ja) żeż-deti verhangen, erwarten; dźnten, żężda f. (= żed-ja) Durst, żidą żidati erwarten + zoth, geid-van Mangol, abd. kit mbd. git m. Gierigkeit, Habgier, Gois abd. kit-ac mbd. git-ce geireig, geizig.

ghrauda m. Korn.

lit. grúda-s m. Korn, Kern, ksl. gruda f. Scholle. + mhd. grúz m. Korn, as an. griot n., ahd. grioz, crioz mhd. griez m. n. Sandkorn, Griess.

ghranda Bohle, Balken.

bit granda f. grindi-s m. Gebrücke, Bohlenbelag im Stalle, preuss. V. grandi-co f. Bohle, dickes Brett; kal. gredu m. greda f. Balken. + ags. grinde-l ahd, grintil, crintil mbd. grintel, grindel m. Balken, Bohle, Stange, Riegel.

ghrabh, grabhati graben, schaben.

ksl. greba gre-ti graben, schaben, kämmen; rudern, greb-eni m. Kamm, greb-l-ja f. Ruder. + goth. graban, ags. grafan, ahd. graban, crapan mhd. graben nhd. graben.

ghrabha m. Grab, Grube, Graben.

kil. grebū m. Grab, grobū m. Grab, Grube, lit. graba-s m. heisst wie kil. grabū m. Sarg. + as. graf ahd. grab, crap mhd. grab n. Grab, goth. graba f. Graben.

ghrib greifen aus ig. ghrabh, gharbh greifen.

ht. grēb-iu, grēb-ti ergreifen, raffen, erfassen, packen, graib-au, graib-ýti

uach etwas greifeu durativ. + goth. greipau graip gripaus greifeu. Im kel. grab-l-ją grab-iti raffen, rauben und lett. gráb-t greifen ist das alte a bewahrt.

ghlad, ghladh glänzen aus ghal = ig, ghar glänzen. kal gleide = gleid-js, gleid-ti sehen, gleid-js gleid-ati sehen, blickon. + abd. mhd. glanz glänzed m. Glanz, ahd. glauz-ja mhd. glenzan glänzend machen, Glanz machen = glänzen vgl. auch mhd. gland-er glänzend, schimmerad. Als Weiterbildung von ghli = deutech glin zesend, schimmerad. Als Weiterbildung von ghli = deutech glin zusendigli-mo Glanz = shd. glimo m. Glübwürmehre und soust muss betrachtet werden goth, glit in glüb-mun-jan glänzen as, glitan shd. glitzan, cli-zan mhd. gliten glänzen, gliesen.

ghlâdha glatt von ghladh.

lit. gloda-s glatt, ksl. zladū-kū glatt. + an. glad-r ags. glād glānzend, fröhlich, freundlich, ahd. glat, olat mhd. glat glatt, auch ahd. olat heisst zuweilen fröhlich wie iu olata-muoti frohmūthig vgl. as. gladmôd dass.

## T.

ta pron. demonstr. = ig. ta.

lit. ta-s f. ta, ksl. tu f. ta der, die. + goth. utr. thata das u. s. w.

tâ da, dann von ta.

ksl. ta da, daun; und. + ags. thâ da; als.

tauka fett von ig. tu schwellen.

lit. tauka-s m. Fett, Mark (davou tunku, tuk-ti fett werden, scheinbar primär) ksl. tukü m. Fett. + ags. theoh ahd. dioh mhd. diech n. Schenkel (= Dickbein). Vou ig. tu = ksl. ty-ją ty-ti fett werden.

tautâ f. Volk = europ. tautâ,

preuss tanta-n acc. Land, lott, tauta f. Nation, Volk; Ausland, tautisch es anslindiche, lit. taută f. Oberland, Deutschland. + goth, thinda f. Volk, thuid-inko adv. heidnisch, Uobernetzung von 1971zaig (1970; Volk) ahd. diot m. o. diota f. mhd. diet m. o. f. Volk; Mensch, ahd, diutisc popularis, deutsch insultich – Butt. tautisk-es- ausländisch.

taura m. = ig. staura Stier.

kel. turŭ m. Stier. + an. thjór-r m. Stier.

tak, tank denken = europ. tak tank.

ksl. tāčą (= tūk-ją) tūč-iti putare, λογάζισθα, tęk-lū aequalis. + gotb.
thagk-jan, thah-ta denkeu, thagk-s m. Dauk.

taks \*taksati behauen = ig. taks, taksati.

ksl. tešą (tes-ją) tesa-ti caedere, tesū m. asser, assula; lit. tasz-an, tasz-yti behaueu, taszi-ma-s m. das Behauen. + mbd. dēhsen st. v. nur in

der specialisirten Bedeutung Flachs schwingen und brechen.

#### takslâ f. Beil. Axt von taks.

ici tesis f. Beil, Axt ygl. lit. tarslycza = teslica f. Zimmerbeil. + ahd, debas, mbd. debrel, dichsel f. Seil. Axt. — Das laultich identische lat. ticks (fir tex-la) f. heisst Gewebe von texere wirken = weben, dagegen scient tick-nm. (für tex-lan) sich auch in der Bedentung mit abordentschem takels vereinigen zu lassen; tella-m n. Geschoss, Waffe = Mittel zum "Hanee".

#### tata Vater.

tata findet sich nicht in den altslavischen Quellen; serhisch tata; lit. teta f. Tante = ksl. teta Tante, teti-s czo m. Väterchen. + ahd. toto m. Vater, totà f. Mntter.

tatara, titara m. hahnartiger Vogel = ig. tatara. lit tytara-s m. Truthahn entspricht genau dem an thidhn-r m. Anerbahn und sekr. tittira m. Rebhuhn, doch scheint das i secundär, lit. tytaré f. Truthenne = ksl. tétrja f. Fasanhenne.

tan dehnen = ig. tan tanauti europ. tan, tanyati.
ksl. in ton-oto n. Dohne, tinka dünn s. tanu. + goth. thanjan, ahd.
denjan dehnen, ahd. dunni s. tanu.

tanu, tanva dünn = ig. tanu europ. tanva. kt. tiw-a-s dünn ans tanw-a-s, ksl. tīnikā dünn lässt anf älteres tanú a-Stamm schliessen. + an. thunn-r, abd. dunn-i dünn.

tangha Gericht, Gerichtshandlung, Werk, Ding.

kal teja (für teg-ja) f. Gericht, Urtheil, Gerichtsverhandlung, fleet tejast badeln, thun. + as. thing n. Gericht, Gerichtsverhandlung, fleethaupt Unternehmen, Werk, Ding, ags. thing, ahd. dine n. dass. as. thing-on shd. ding-on, mhd. dingen. Scheint aus dem Deutschen in's Slavische eingedrungen.

tans tansati ziehen, reissen, schütteln = ig. tans tansati. lit. tęs-iù, tęs-ti ziehen, recken. + goth. thinsan, thans ziehen.

tansa m. Zug von tans.

lit. tasa-s (anch tūsa-s geschrieben) m. Zug, Fischzng. + ahd. duns, tuns aStamm m. Zug.

tansâya ziehen eigentlich denom. vom vorigen.

lit. tassu, tasýti ziehen, zerren. + ahd. danson spannen, dehnen, ziehen.
tam dunkel werden.

tam dunkel werden

lit. tema, tem-ti es wird finster, tam-så f. Finsterniss s. ig. tamasa; ksl. tima f. Dunkel, Finsterniss, dazu adj. tim-īnfi. + ags. thimm dunkel, abd. démar m. démere f. démer-unga f. Dämmerung s. ig. tamara.



tamp dehnen, spannen.

lit. temp-in temp-ti spannen, tamp-yti durat. spannen, dehnen, recken, temp-tiva f. = ksl. tetiva f. Bogensehne, timp-à f. Sehne am Körper, ksl. tapŭ obtusus, crassus. + an. thömb Bogensehne.

tartya und tritya der dritte = ig. tartya, tritya.

lik teczas d. i. tretjas, altyreus, tirt-a der dritte, tirtin-a nec. gs. hi tretji der dritte geben alle and die Grundform tartya, preus, tirt-a etirtas-a sol. regres-t geth. thridja der dritte. Ohne Zweifel bestaden von jeher tartya und tritya neben einander: auf tartya geben suktritya, desem Philiorm tatiya auf tartya beruit, daraus die Pakritforn taia, ferner lat. tertin-a, siol. régres-ç preuss. tirt-a-ş lit. trecas-a und st. tretij: auf tritya geben zokt. trityi, artiva geben zokt. trityia, refler-o und gothisch thridja.

tarna m. Dorn, von ig. tar durchbohren. ksl. trinü m. Dorn. + ags. thorn m. pl. thornas, ahd. mhd. dorn m. a-Starm Dorn, vgl. goth. thaurnu-s m. Dorn. Sekrit trna m. heisst Gras, to-ro-c m. Bohreisen.

tarnaina von Dorn, dornen.

ksl. trüněnů von Dornen, dornen. + goth. thaurnein-a-s, ags. thyrnen, ahd. durnin, mhd. durnin von Dornen, dornen.

(tarbh bedürfen) tarbha nöthig, tarbhâ f. Nothdurft, Bedarf.

ksl. trèbū nōthig, trèba f. negotium. + goth. thaurban tharf bedūrfes, nōthig haben; Noth leiden, tharb-a-s nōthig, tharba f. Mangel, ags. thearf f. Bedūrfniss, Bedarf.

tala m. Fläche, Boden, Grund, Diele = ig. tala. ksl. tlo n. Grund, Boden (davon tl-ja tli-ti verderben). + ags. thell, thels, thil f. ahd. dil, dilo m. Fläche, Diele.

talyâ f. Diele.

ksl. tlja f. Estrich, Diele. + an. thilja f. ahd. dilla (für dilja) f. Diele. Fläche, Brett.

1. tik gerathen, gedeihen.

lit. tink-n, tik-ti sich wozu schicken, taugen, passen; genügen, wohlgersthen, netikti nicht gerathen, nicht gedeihen, unnütz sein. + goth. theihan, thaih, thaihans gedeihen, vorwärts kommen, zunehmen, davon theissa- n. Zeit.

2. tik, tink glauben, vertrauen.

lit. tik-iu, tik-ėti glanben, vertrauen. + ahd. (dingjan) dingan, mhd. diegen glauben, hoffen, Znversicht haben.

tu du = ig. tu.

lit. tu, preuss. tou, tn, ksl. ty du. + goth. thu shd. du nhd. du.

tusantyâ tausend.

lit. tükstanti-s gen. tükstantës f. jetzt tukstanczo m. tausend, prouss. tüsimto-ns acc. pl. tausend; ksl. tysasta (für tysautja) f. tausend. + goth. thusundi, Thema thusundja f. einmal ntr. tausend.

trauda m. Beschwerung, Verdruss von trud.
ksl. truda m. Arbeit, Mühe, Noth. + an. thraut m. ahd. ur-drioz m. Beschwer.

traudya belästigen, beschweren, verdriessen von trauda, ksl. trużdą (== trud-ja) trużdati quālen, bedrāngen. + an. threyta (d. i. thrautja) ags. threátian, ahd. driozón quālen, belästigen, schelten.

trank drängen, dringen, s. europ. tark torquere. lit. trenkiù, trenk-ti stossen, orschüttern, schmettern, trank-sma-s m. Gedränge. + as. thriugan, thrang ahd. dringeu uhd. dringen, dräugen.

tram tramati zucken, zittern = europ. tram tramati. lit trimu, trim-ti sittern, trim-ima-s m. das Zittern, lett. tremu, trem-t igen, scheuchen, tram-dit scheuchen. + as. thrimman, thramm spriugen, hüpfen, sich bewegen, goth. thram-stei f. Heuschrecke.

travaya dulden, ertragen aus europ. fru. lit. trivóju, trivóti dulden, ertragen. + ags. throvian, ahd. druoan und draoén dulden, ertragen.

trask mit Wucht und Geräusch niederschmettern "dreschen".

kıl. troska f. treskü m. Donnerschlag; lıt. traszk-eti krachen, rasseln, klappern, treszk-e f. Presse, treszk-eti rasseln, klappern. + goth. thriskan, thrask ags. therscan dreschen, schlagen.

tri drei = ig. tri trayas. lit tri nom. trys, ksl. tri drei. + goth. thri, threis drei.

trud bedrängen, mühen, beschweren = europ. trud.

trud m. Mihe s. trauda, trud-inü müde, verdrossen, daraus lit trudnas verdrossen, tružda truduti sich mühen s. traudya. + goht. thriutan
in as-thriutan, thraut beschweren, belästigen, ahd. driozan beschweren,
verdriessen, mid u-urdruz m. Verdruss.

tvar fassen, einfassen.

lit tveriù, tver-ti ergreifen, fassen, cinfassen, einzäunen, su-tverti formen, schaffen, erschaffen; kel. tvari f. Werk. tvorù m. Form, Gestalt, wie opogi von pugerns fasse, tver-je tvor-ti schaffen, mochen. + ags. tubrenn, ge-thrène compingere, confercire, condensare ist nicht mit ahd. dwêran, twêran mischen, rühren, wirren zu verwechseln, welches zu ig. dhvar w. a gehört.

#### D.

da Präfix und Präposition zu = ig. da.

lit. lett. da- Präfix hin, zu, lett. da praepos. o. dat. bis zn; kel. do praepos. bis zu. + ags. tô, ahd. za, ze, zi, zuo nhd. zn Präfix und Präposition o. dat.

daiva m. Gott = ig. daiva.

lit. dēva-s prenss. deiw-s, deiwa-s m. Gott. + an. tîvar m. pl. die Götter. daivar, daivara m. Schwager = ig. daivar, daivara.

lit. dever-i-s gen. dever-s pl. nom. dever-s, gen. deveru vom alten Stamme dever m. Schwager; kal. dever-i m. Schwager. + ags. tacor, abd. zeihhnr m. Schwager.

dakan zehn = ig. dakan.

lit. in deszim-ti-s, ksl. in dese-tī zehn = ig. dakanti Zehnzahl. + goth. taihnn, ahd. zehan, nhd. zehn.

dakanta der zehnte = europ. dakanta.

lit. deszimta-s der zehnte. + goth. taihunda der zehnte.

daksina dexter = ig. daksina.

ksl. desīnā, destā dexter, lit. deszinė f. die Rechte. + goth. taihsv-a-s dexter, taihsva die Rechte.

danghvå f. Zunge = ig. danghvå.

kal. j-ezy-ka f. Zunge, prenss. V. insuwi-s Zunge, vgl. altpers. izáva, welches ähnlich entstellt ist. + goth. tuggon-, ahd. zunká f. Zunge. danti m. Zahn = europ. danti vgl. ig. dant.

lit. danti-s m. Zahn (daneben Thema dant). + ahd. zand Thema zandi m. Zahn, daneben goth. tunthn-s m. Zahn.

dar darati spalten, zerreissen; schinden = ig. dar darati.

ksl. dera dra-ti spalten, zerreissen, dira f. Riss; lit. diru, dir-ti schinden = δερω. + goth. tairan tar zerreissen, ahd. far-zēran.

dargha Einfassung von ig. dargh, dhargh fassen. lit. darża-s m. Garten, Hof (um den Mond). + ahd. zarga f. Einfassung.

darva Kienholz, Kienbaum von dar spalten. lit. derva, darva f. Kienholz. + an. tyr-r, dat. tyrvi m. pices, Pechföhre.

drava n. Baum, Holz = europ. drava, dravas.

ksl. drūva pl. n. ξύλα drėvo gen. drėvese und drėva n. Baum, llols. + goth. trin Stamm triva n. Holz, Baum.

dravîna hölzern = ig. dravaina.

kal. drevinu, drevenu hölzern. + goth. trivein-a-s hölzern.

#### dru trauen.

preuss. druwi-s m. druwi f. acc. druwie-n Glaube, druw-it inf. glauben, po-druwi-sna-n und na-druwi-sna-n acc. sg. f. Hoffuung. + goth. triggya-t treu, zuverlässig, trau-an trauen, trau-sti n. Vertrag, Bund. Sonst nicht nachzuweisen.

dva, dvi zwei = ig. dva, dvi.

lit. dvi, ksl. dva. preuss. dwai zwei, dwi-gubbus doppelt. + goth. tvai, tvos. tva zwei.

## DH.

dhâ \*dhadhâti setzen, thun = ig. dhâ, dhadhâti.

lit. dedů, dé-ti, ksl. deżdą = ded-ją děti setzen, stellen. legen, thun. + as. du-an, dô-n, ahd. tuan, tuou thun.

dhâti f. That - ig. dhâti.

ksl, déti f. That. + goth. ded-i-s ahd. tát-i f. That.

dhabh passen = europ. dhabh.

lit dab-inti schmücken, ordnen, dab-nu-s georduet; ksl. doba f. opportanitas, dob-lī stark, tüchtig, dob-rū schön, gut. + goth. ga-daban, gadob es begegnet, widerfährt, geziemt, ga-dob-a-s schicklich, passend.

dhamp dampfen aus ig. dham.

lit. dump-iu, dump-ti das Feuer anblasen, anfachen, dump-te, dump-tuvé f. Blasebalg + mhd. dimpfen, dampf dampfen, rauchen, ahd. damph mbd. dampf m. Dampf, Rauch. Mit ig. dhūpa Rauch stimmen die Vocale nicht; lit. dump = damp.

dhala Grube, Thal, Tiefe = europ. dhala.

ksl. dolü m. Grube, Tiefe, dole, dolu adv. untan. + goth. dal-a, ahd. tal n. Grube, Thal, Tiefe, goth. dalath zuthal, abwärts, dalatha unten, dalathro von unten.

dhalâ f. Theil.

lit. dalà f. Theil; kel. dola f. délū m. Theil. + goth. daila f. Theilmahme, ahd. teila f. Theilung. Zugetheiltes, Eigenthum.

dhali f. Theil.

iit. dali-s f. Theil vgl. preuss. nom. dell-ik-s, acc. pl. dellika-ns Theil, Stück, Artikel (des Katechismus). + goth. dail-i-s f. Theil, Antheil.

dhalya theilen.

lit. daliju, dali-ti theilen, prenss. delli-eis theile mit. + goth dailjan abd. (teiljan) teilau mhd. teilen theilen.

dhalgha m. Schuld.

ksl. dlügü m. Schuld. + goth. dulg-a-s m. Schuld, dulga-haitja m. Gizebiger. Vgl. altirisch dligim mereo. Vielleicht in Zusammenhange mit ig. dhargh halten, festhalten.

dhalbh, dhalbhati graben, eingraben.

preuss. V. dalp-ta-n acc. Durchsebleg, ein Schmiedeinstrument, mit dem A. Löcher in Eisenplatten schlägt; kal. diabą dlab-sti graben, eiegnben, kerben. + as. delbhan in bi-delbhan begraben, ags. delfan graben. abd. telpan, delban in pi-telpan begraben, mhd. telben, ge-tolben graben. Zu dhalt.

dhaya saugen = ig. dhâ dhayati.

ksl. doja doi-ti säugen, doi-telī nutriens, doi-lica f. Amme. + goth daddjan, aschwed. döggja, ahd. täan, täjan säugen.

dhuktar f. Tochter = ig. dhughatar.

lit. dukre, dukte gen. dukter-s f. preuss. duckti, ksl. dušti gen. dušter-e f. Tochter. + goth. dauhtar ahd. tohtar f. Tochter.

dhup vertiefen, dhaupya f. Vertiefung.

lit dauba, daubė — daubja und dubė f. Grube, Höhle, Loch, Grab; bl.
dup-in f. dup-j-ja f. Höhlung, Vertiefung, lit dub-a: tiel, föcherig, bali
dub-ti bohl verden, einfallen, kal. dib-ri. f. (aus d-j-ub-ri) Thal, Schluct+ goth. duap-jin tafam (— untertauchen) dub-o: f. Taube (eigentlich
wohl Taucher) diup-a: abd. tief mbd. tief nbd. tief, goth. diupei abd.
tiuff. f. Tiefe = kal. dup-j-ja = lit. daubė.

dhûma m. Rauch = ig. dhûma.

lit. duma-s m. ksl. dymű m. Rauch. + ahd. tuom m. Dampf, Dunst. Duft. Die Vocalsteigerung in dymű und tuom ist secundär.

dhur, dhvara, dhvari Thur, Thor s. ig. dhur, dhvara, europ. dhvari.

lit, dur-y-s pl. Thür mit Resten der alten Form dur = ig. dhur. + goth daurs- n. Thor, Thür, abd. turi f. — 9ège Thür; lit. drairs- m. Hac skal. dvorf m. Hof, Haus; kal. dvirf f. Thür = lat. fores- pl. s. earop dhvari. Genau sich deckende Formen sind im Slavisch lituüischen und Germanischen nicht erhalten; die gemeinsame Grundsprache beider entheit die Formen: dhur, dhurs, dhvara, dhvari.

dhus athmen, hauchen aus ig. dhû.

lit dus-s-s m. schwerer Athem', dus-ia f. Seele, daus-ŝ f. Laft, Hauch. Athem und dvs-s-t, dvs-se f. Athem, kal duch m. Hauch, Odem  $\simeq$  lit daus, duša f.  $\simeq$  dus-js  $\simeq$  lit. dausia Seele. + goth. dius-s as, die shd. tor mbd. tier n. Thier verbält sich no lit, dauss, kal duch anims wie animal zu anima. Sonst ist dus im Deutschen freilich nicht nachrawisen.

#### N

nakti f. Nacht = ig. nakti, nakta.

lit. nakti-s gen. tes, ksl. nošti f. Nacht. + goth. nahti- f. ahd. naht nhd. Nacht pl. Nachte, goth. nahta- in Zusammensetzung = ig. nakta.

nagha, naghala m. Nagel = ig. nagha, naghara. ht. naga-s m. Nagel, Kralle, ksl. noga f. Fuss (eigentlich Kralle, Fussnagel). + goth. nagl-a-s m. Nagel = europ. naghala lat. ungula.

naptya m. Neffe = europ. naptya arewióc. ksl. netij m. Neffe. + goth. nithji-s Stamm nithja- m. Neffe.

nâman = ig. nâman Name.

preuse. emmen-s (= emen-s) nom. emn-an, emnen acc. Name; ksl. ima gen. imene n. Name. + goth. namo Stamm naman n. Name.

nava, navya neu = ig. nava, navya. lit. nauja-s neu, ksl. novū neu. + goth. niuji-s Stamm niuja- neu.

navan neun.

preuss. newînt-s der neunte, lit. devyn-i neun, ksl. devetî nenn = ig. navanti. + goth. ahd. niun neun.

nâvi m. der Todte, Leichnam. lett, nawe der Tod, ksl. navi m. der Todte. + goth, nau-s Thema navi

m. an. na-r m. der Todte. Wahrscheinlich ist hiermit prenss. V. nowi-s Rumpf identisch vgl. Leichnam = lihhamo Leib. Mit ig. naku besteht wohl keine Verbindung.

nasa nâsa Nase s. ig. nas nâsâ.

ksl. nosū m. Nase, nosatū nasutus. + ahd. nāsā f. Nase.

nûna nun = ig. nûna aus nu nun. ksl. nyně nnn. + ahd. nhd. nûn nun.

# P.

paku n. Vieh = ig. paku.

lit. pekn-s m. preuss. pecku, acc. pecka-n Vieh. + goth. faihn, ahd. fihu n. Vieh.

pâtaya nāhren, aufziehen s. ig. pâ. kal. pitaja pita-ti nähren, aufziehen. + goth. fodjan ernähren, aufziehen. Vgl. πατέομαι nähre mich, esse.

pati m. Herr, Gatte = ig. pati.

ht. pati-s m. f. Ehemann, Ehefrau; Manncheu, Weibchen; selbst s. ig.

pati; ksl. podì Herr in gos-podi m. Herr, Wirth = enrop. ghaspati. + goth. fath-i-s m. Herr, bruth-fath-i-s Bräutigam.

pada Gefäss von pad fassen.

goth, fat-a n. ahd. vaz gen. vazz-es n. Fass, Gefass. + lit. púda-s n. Topf, Gefass. Vgl. "fassen" nnd kel. po-pada po-pas-ti fassen.

pana pannus = europ. pâna.

ksl. o-pona f. Vorhang, po-pona f. velum. + ahd. fanan- ahd. vano m. Fahne, Tuch.

panka funf = ig. pankan.

hit, penki f. penkios funf. + goth. fimf funf.

pankta der fünfte = ig. pankata.

lit. penkta-s f. ta, preuss. pienet-s f. pienektû der fûnfte. + goth. fimfts der fûnfté.

panya Sumpf, Koth.

preuss. V. pannea-n acc. Moosbruch d. i. Sumpfbruch. + goth. fani Thema fanja n. Koth, ags. fenn, fen an. fen n. ahd. fenna und fennî f. Sumpf.

pansti f. Faust.

ksl. pesti f. Faust. + ahd. füst Thema füsti nhd. Faust pl. Fäuste f. engl. fist, füsti regelrecht aus funsti.

par parati fahren = ig. par.

ksl. pera pra-ti fahren. + goth. faran for, as. ahd. faran mhd. varn fahren.

parama der erste = ig. parama.

lit. pirma-s der erste, pirm praepos. c. gen. vor., pirma adv. zuvor. vor. + goth. frum-a-s m. Anfang, fruman-, frum-ist-a-s der erste, goth. frum ahd. from mhd. vram adv. fort, weiter, goth. ahd. fram engl. from praepos. von aus.

park, prak fragen, fordern = ig. prak, praskati. lit. perk-ù pirk-ti kaufen (= bieten) pirsz-ly-s m. Freiwerber; kel. proùprosi-ti fordern. + goth. fraih-nan frah fragen, ahd. forscâ f. Frage = ig. praskă.

parka m. Ferkel, Schwein = curop. parka.

lit. parsaa-s m. Ferkel, Schwein, ksl. prase n. Ferkel. + ags. ferh. fearh
ahd. farh, farah mhd. varch m. Ferkel, Ferken.

pard pardati furzen = ig. pard pardati. lit. perd-žu (= perd-jn) pers-ti, böhm. prdu, nsl. prd-čti dass. + ss.

frēta, ahd. firzan farz dass.

parma vormalig, alt, vorjāhrig.

lett, pēm-a-s vorjāhrig, pēm, pēmi adv. = lit. pēmai adv. voriges Jahr.

+ goth faire-ja- alt, faire-jo das vergangene Jahr, fairni-tha f. Alter, sgs. fern, fyrn an. forn alt as. fern vorig ferauu jära im vorigeu Jahre, bindh viene entstellt vienet, vient, viert ad vi. m vorigen Jahre. Die Bildung scheint urult, vgl. altpersisch parana der frühere im acc. paranam nach Benfep daverb, friehen.

parsnâ f. Ferse = ig. parsnâ.

ksl. plesna f. Ferse. + goth. fairzna ahd. fersana f. Ferse.

pal fallen = ig. spal.

lit pûle pûl-ti fallen (û = a). + as, fallan, fêll ahd, fallau nhd, fallen, fêl, gefallen.

palna voll = ig. parna, europ. palna. lit. pilna-s, ksl. plūnā voll. + goth. full-a-s = fulua voll.

palnatâ f. Völle = ig. parnatâ.

ksl. plauota f. Vollheit, Völle. + ahd. fullida, mhd. vullede f. Völle.

palnya fullen von palna.

ksl. ua plūnja ua plūui-ti anfūllen. + goth. fulljan as. fulljan und fullou abd. fulljan mhd. vüllen nhd. füllen.

palva falb vgl. ig. palita.

lit palvas falb; kelt plava weiss, falb uilav plav falb. + an. fol-r age, meins, fealo engl. fallow ads. falo falsaw-ë mbd. val val-we- mbd, falb. Derou an. folisti m. cineres albicantes = abd. falsaviaca mbd. velveseb. dache; talk-plaveca Flugacche. Das Wort ist sicher shebldeutsch (Grundform falviskja von falva wie goth. barniskja-von (harmiska) barna) und von Schade would irrichimidhe zu lat farilla gestellt.

pas Schamtheil = ig. pas, pasas, europ. pasdhâ. lit pis-ti coire, pisà, pysè f. weibliche Scham, pyzdà f. dass. s. europ. pasdhā. + ags. fāsel ahd. fasel n. suboles mhd. vasel m. mānnliches Zachtthier, ags. fas-elt mhd. vis-el, visel-in m. mānnliches Glied.

pis \*pisyati pinsere = ig. pis europ. pisya. kal. pišą = ntiosw pich-ati ktosen, schlagen, stampfen; lit. pēs-là f. die Stampfe, pais-fti die Gerste enthülsen. + an. fis ahd. fēsa mhd. vēse f. Hülse des Getreides, Rispe, Spreu.

pûla faul von ig. pû faulen. lit puli-s io m. Eiter, pul-ôti eitern, pîsula-s m. faules Holz. + goth. ful-a-s faul, ahd. fûlî mhd. viule f. Faule, ahd. fûlêu, fûlôu faulen.

prat verstehen.

lit. prot-a-s m. Verstaud, prot-iuga-s verständig, preuss. prât-in acc. Rath, iss-pres-tuu inf. (Stamm pret) verstehen, iss-pres-uan acc. Verstäudniss, iss-pressennieu acc. Vernunft, Weise adv. nämlich, iss-prett-fugi adv.

namlich; auf die Sohreibung iss- statt is- aus ist nichts zu geben. + goth frath-jan verstehen, erkennen, frath-ja- n. Verstand.

priátalya m. Freund, Liebhaber von priáya. ksl. prijateli m. (vgl. prételi zu sskr. protar m. = ig. praitar) Freund. + abd. friudil mbd. vriedel m. an. fridil-l m. Geliebter, mbd. friedila an. fridla f. Geliebte.

priâya lieben, liebhaben denom. von ig. pria lieb w. s. ksl. prijaja prija-ti (auch prēja) fürsorgen, prijatelī m. Freund. + goth. frion, frijon lieben, gern thun, küssen (übersetzt 44λεγ) frijo-nd-s m. Freund.

plak schlagen; klagen = europ. plak dass.
sal. plake plak-ati plangere, klagen, woinen, plake plakati waschen, eigentiich Wäsche schlagen ist dass. Wort; lit: plekim nitégozo plak-ti schlagen, pleka nityn. + goth. flekan, fai-flok beklagen, abd. fluoh mbd.
vluoch m. Fluch.

plak breit machen, werden mit plak schlagen eins. lit. plok-sz-ta-s flach, ksl. ploskā breit, lett. plak-t flach werden. + abd. flab flach, ndd. fläre Fläche.

plavya waschen, spülen caus. zu ig. plu. lit. plau-ju, plau-ti waschen, spülen; ksl. plav-l-ja plavi-ti fliessen machen. + ahd. (flawjan) flawen mhd. flaeen und vlouwen, vlõuwen waschen, spülen, cf. lacus Flevo.

plud schwimmen, fliessen aus ig. plu durch d weitergebildet

lit. plustu, plud-au, plud-iti obenauf schwimmen, plud-a-s m. was obenauf schwimmt. + as. fliotan, ahd, fliozan mhd. vliezen schwimmen, fliessen.

#### BH.

bhâdhya nöthigen, zwingen s. ig. bhâdh. kel bêda f. Noth, bêzda, bêdi-ti zwingen, nöthigen. + goth. baidjan gebieten, zwingen.

bhabhru und bhabhra m. Biber = ig. bhabhru. lit, bebru-s m. ksl. bobrŭ, bebrü m. Bieber. + an. bifr, bior ags. beofor ahd. bibar, pipar m. Biber.

bhar bharati tragen, bringen = ig. bhar, bharati. ksl. berş bra-ti bringen, sū-brati zusammeubringen, brè-me u. Last = ig. bharmau. + goth. bairan, bar tragen, uhd. ge-bāren, gebar.

bhargâ f. Birke = ig. bharga.

lit. beria-s m. ksl. brêza f. Birke. + an. biörk, ditmars. bark, ahd. pircha f. Birke.

bhargîna birken, von Birkenholz. lit berzini-s birken. + ahd. pirchîn birken.

bhargh bharghati bergen.

ksl. brēga brēš-ti μέλειν, curac esse. + goth. bairgan barg bergen.

bhargha m. Erhebung, Berg zu ig. bhargh. ksl. brègū m. Berg, Uferhöhe, Strandhöhe, Strand. + goth. bairg-a-s m. an. biarg n. ahd. pērc, pērg mhd. bērc bērg-es m. Berg. Nicht von

bergen.

bhardha Bart = europ. bardha.

lit. barzdà f. ksl. brada f. Bart. + ags. beard, ahd. bart, part nhd. Bart

m. i-Stamm.

bharna Kind = ig. bharna von bhar.

lit. berna-s m. Knecht, demin. in Poesie Knabe, Geliebter, be-bern-is kinderlos; lett. bern-a-s m. Kind. + goth. barn-a n. Kind, Sohn; Knabe, Mägdlein.

bharniska kindlich.

lett, bërnisk-a-s kindlich = lit. berniska-s knechtisch, berna-s Knecht. + goth. barnisk-a-s kindlisch, barnisk-ja- n. Kindheit, barnisk-ein- f. Kinderei.

bharya ferire = europ. bharya.

lit. bariù, bar-ti streiten, schelten = ksl. borja bra-ti kāmpfen, lit. barnis f. Streit, Hader = ksl. brani f. das Ringen, Streiten, Kampf. + ags. berian an. berja ahd. perjan, berjan mhd. bern schlagen, klopfen, twien; kneten, formen vgl. lat. forma.

bhaldh lärmen.

lit. beld-zin, bels-ti klopfen, poltern, bald-ýtı, bald-óti stark klopfen, balda-s m. Stössel, Stange unten mit einer Scheibe zum Aufstossen auf das Wasser um die Fische zu scheuchen. + ndd. bollern (für boldern) nbd. poltern.

bhasa und bhasu, bhasva baar, barfuss, von ig. bhâs. lit. bass-s und basn-s barfuss; kel. bosë barfuss. + age. bar baar, klar; barfuss ahd. par, bar mhd. bar barw-er nackt, bloss; ledig, frei von; eitel.

bhråtar, bhråtraka m. Bruder = ig. bhråtar. preuss. voc. bråti Bruder, nom. pl. bråtr-ika-i Brüderchen. + goth. brothar m. Bruder, brothraha-ns m. pl. Brüder.

bhrûi f. Braue = ig. bhrû.

ksl. brůví, o-brůví f. lit. bruvi-s f. Braue. + ags. brů, breáv f. Braue. Grundform bhravi?

bhlandh dunkel werden.

lit. blenda-s, blęs-ti-s sich verdunkeln, finster werden, blis-ti dankel Abend werden; trübe werden, sich bewölken, pri-blinde f. Abenddämmerung. + goth. blind-a-s blind.

bhlâya blöken.

ksl. blěja blěja-tí blöken. + mhd. blaen schw. blöken.

#### M.

maisa m. Fell, Schlauch, Sack = ig. maisa.

lit. maisza-s m. grosser Sack, lett. mais-a-s m. Sack, ādas mais-a-s Schlauch; ksl. méchă m. Fell, Schlauch, Sack. + an. meis m. Futterkorb, abdmeisa mhd. meise f. Tragkorb, Traggestell.

mauri m. f. Ameise = ig. mauri.

ksl. mravif f. Ameise. + an. maur ndd. miere f. Ameise; ditmars. mîrêm, mîrêmeken ist wohl eine Composition.

mâkan m. Mohn europ. mâkan.

preuss. V. moke, ksl. makŭ m. Mohn, böhm. makon-ini Mohnfeld cf. lett maggon-s Mohn wohl eine Weiterbildung. + ahd. mågo ndd. måhn nhd. Mohn m.

makti f. Macht von magh.

kel. moštī f. Macht. + goth. maht-i-s ahd. maht f. nhd. Macht, pl. Mächte.

magh maghati können, mögen = ig. magh, das aber weitere Bedeutung hat.

kel. moga moś-ti können, vermögen. I-t goth, magan ahd, magan, magundh, mugen, mögen können, vermögen. I-tt meg-mi, meg-ti Lust laben reflecturt eine andere Seite des alten magh, vgl. sixt. mah, mahaysi er götzen, erfreuen an, mahas n. Lust, Freude, Ergötzen sedven, med. sich crgötzen, orfreuen an, mahas n. Lust, Freude, Ergötzen sedv. freudig, lustig, munter. Mit kel, maj ma n. Lust, Freude, Ergötzen sedv. freudig, lustig, munter. Mit kel, maj ma n. Lust, Freude, Ergötzen sedv. freudig, lustig, munter. Mit kel, maj ma n. (= mag-ja-) Mann dar finas wohl ags. maie, meg m. Mann vergleichen; mit kel, majata f. viro szi-dita mbl. maschiel en. Elsegemahl.

mâtar f. Mutter = ig. mâtar.

ksl. mati gen. matere f. Mutter = lit. mote gen. moters f. Weib. + as modar ahd. mhd. mnoter nhd. Mutter.

mad mand hemmen, aufhalten, in den Weg treten = ig. mad.

kıl mudú langsam == sskr. manda, müd-lü träge', mud-iti zögern. + goth. ga-motjan begegnen, engl. to meet, ndd. möten anfhalten, begegnen.

madhu m. Meth = ig. madhu Honig, Meth.

lit. medù-s m. Honig, midù-s m. Meth prouss. V. meddo Meth; ksl. medù m. n-Stamm, Honig, Wein. + as. medn ahd. mētn m. Meth.

madhyâ f. die Mitte von ig. madhya.

ksl. meżda (= medja) f. die Mitte. + as. middēa ahd. mitti mhd. mitte f. die Mitte, zu goth. midja- medius.

mâna Trug, Täuschung von mâ.

lett, mân-a-s m. betrüglicher Geist, Gespenst, mani-s m. Gankler; lit. mona-i m. pl. Blendwerk, Gankelei. + ahd. mein n. Falschheit, Trug; Missethat; Unglück (oder zu lit. mainas Tausch?).

managha mancher.

ksl. mnogù manch, viel. + goth. manag-a-s, ahd. manag, manac mhd. manec nhd. manch.

managhya vermehren, vervielfältigen.

kıl. mnoza (für mnogja) mnoziti vermehren, vervielfältigen. + goth. managjan vermehren, vervielfältigen.

manaya gedenken.

lit. manau, many-ti gedenken in Cpp. + goth. munan Thema munai gedenken, meinen, wollen.

mani, manya Kleinod, Halsband = ig. mani.

ksl. moni-sto n. monile. + as. moni ags. ahd. menni n. Perlschnnr, Halsband.

mant \*mantati drehen, quirlen = ig. mant.

kal. meta mes-ti drehen, rühren, wirren. + an. mönd-ul-l Drehholz.

mânya meinen, von \*mâna Meinung.

ksi. ménja méni-ti meinen. + ahd. meina mhd. meine f. Sinn, Absicht, Meinaug, as. ménjan ahd. meinjan mhd. meinen nhd. meinen.

mamsa n. Fleisch.

preuss, mensa, menso f. lit. mėsa f. ksl. męso n. Fleisch. + goth. mimz Thema mimza n. Fleisch.

mar \*marati sterben = ig. mar marati maryatai sterben.

la ma = vod. marimi mrē-ti sterben, morā m. Tod, Pest, Verderben

= ig. mara, mrā-tvā todi = lat. mortuu-s; lit. mir-sta, mir-ti sterben.

+ m mordh n. Mord, Tod, goth. maur-thra- n. Mord, maurthr-jan = engl. to morder morden.

mâra berûhmt, bekannt, genannt von ig. mar glänzen, vgl. europ. mara.

kel. -méru Names habend z. B. in vladi-méru vom Walten benannt oder durch Walten bekannt == Waldemar, Woldemar, + goth. mer-s-s in valla-mer-a-s löblich, was guten Namen macht, meri-tha f. Gerücht, Raf, mer-jan verkündigen, as. ahd. märi mhd. maere bekannt, berühnt.

mal malya mahlen = europ. mal malya.

lit. malù mall-ti mahlen, mil-ta-i m. pl. Mehl; ksl. melja mlè-ti und molja moli-ti mahlen, ml-inū m. Mühle. ++ goth. malan, ahd. muljan mahlen. — Dazu ksl. molt m. Motte, goth. mal-on- f. Motte und ahd. miliwa, milwa mbd. milwe nhd. Milbe f.

malg malgati melken = europ. malg malgati.

lit. mélžn mìlz-ti streicheln, melken, kel. mlůzą mlěs-ti melken. + abd. mělchan nhd. melken, molk.

maldha zart.

ksl. mladů zart, jung mlade n. Kind. + goth. mild-a-s ahd. milt nbd. mild. Vgl.  $\mu\acute{a}\lambda\vartheta\eta$  f. weiches Wachs,  $\mu a\lambda\vartheta$ -ax $\acute{a}$ - $\acute{a}$  weich.

malman m. Stein, Griess von mal.

lit. melmá' gen. melmèn-s m. der Nierenstein, die Steinkrankheit, Gries (vgl. sskr. açmarī f. Steinkrankheit von açman Stein). + goth. malmam. Sand, Griess as. ahd. mhd. melm m. Sand, an. malm-r m. Erz, Melall.

. måvå f. Aermel, Muff von ig. mu movere streifen, schieben.

lit. man-ju man-ti streifen, nå-mauti abstreifen z. B. die Aermel, zimava, užmova f. alles, was aufgestreift wird z. B. ranku nžmava eine Mnffe. + mål. muowe mål. möwe f. Aermel, Muff vgl. niederdeutsch hemds-manen in Hemdsärmeln, hemdärmelig.

masga die Masche, von \*masg flechten.

lit. mezgù mègsti stricken besonders Netse, verknoten, knüpfen, masgam. ein Knoten, eine zugezogene Schlinge ("Mascha") auch Auge, Knorpe an Bäumen; lett. masg-a-s m. Knoten, Knopf. + ahd. mascà mhd. masche f. an. möskvi m. Masche.

masga Mark = ig. masga dass.

ksl. mozgú m. Mark, możdanů = mozg.janu = mozg.ēnů, é als ja behandelt, markig. + as. marg an. merg.r ahd. marg, marc nhd. Mark n

migh harnen; misten.

lit měžů myž-ti harnen; měžiu, měz-ti misten, nach Schleicher méziu (?) měz-la-i m. pl. Mist. + ndd. miegen, goth. maih-s-tu-s m. Mist.

mitas abwechselnd; (verwechselt =) verkehrt, miss. ksl. mitė advb. abwechselnd, wechselweis mitus dass. + goth. misso advb. einander, wechselseitig, missa-ded-i-s f. Missethat.

minyans minor = europ. minyans.

ksl. minij minor. + goth. mins minus, minz-nan abnehmen, minniza kleiner, geringer, minn-ist-a-s der kleinste, geringste.

misk mischen = europ. misk.

hit. misz-ti sieh misehen, maiszad, maiszyti mischen trs. ksl. měšą mési-ti mischen, misků, mizgů m. Maulosel (= Mischling). + ahd. miskian, miskan mischen.

musa Moos, Schimmel, Schaum.

ksl. műchű m. Moos; lit. musa-i m. pl. Kahm, Schimmel auf Getränken. + ahd, mios, mias mhd. mios n. Moos, ahd. mhd. mos n. Moor, Sumpf, nld. mos, mosse Moos, Schimmel, Schaum, davon franz. mousse Moos, Schaum, mousser schäumen.

mûsi f. Maus, Muskel = ig. mûs europ. mûsi.

kıl. myši f. Maus, myšika f. kleine Maus, mysica f. Arm, eigentlich Maus, Muskel. + ahd. müs pl. müsi mhd. müs pl. miuse nhd. Maus pl. Mäuse Maus, Muskel besonders am Oberarm.

# Y.

yâ und.

ksl. ja, a und, aber. + goth. ja-h as. ja, ags. ge und. Vom Pronominalstamme ya. - Lit. a, o aber, und ist aus dem Slavischen entlehnt.

yau schon.

lit. jau schon; kal. u (für ju) schon. + goth. ju schon, jetzt. Vgl. lat. jam.

yâra Jahr = ig. yâra Jahr.

ksl. jarŭ m. jara f. Frühling. + goth. jer-a ahd. jár nhd. Jahr n. vgl. zend. yáre n. altpers. yára Jahr.

yavan jung = ig. yavan.

lit jauna-s jung = ksl. junŭ jung d. i. javan+a. + goth. jun- aus "javan in jun-da f. Jugend = lat. juventa f. Jugend, goth. jugga- für junha jung im comp. juh-isa jünger = sskr. yavaka (aus yuvan-ka) m. Jüngling.

yuga n. Joch = ig. yuga.

ksl. igo (für jugo) gen. iżese und iga n. Joch vgl. lit. jnnga s m. Joch. + goth. juka ahd. joh nhd. Joch n. Vielleicht liegt dem goth. jukuzi n. Joch ein altes as Thema zu Grunde.

#### R.

rag ragaya recken, strecken = europ. rag.

lit. ražui, ražui recken. + goth. rakjan in uf-rakjan ausstreckes abl. recchan mhd. recken erregen, recken, strecken, darreichen. Lat. rogår, das ebenfalls hierher gehört, heisst eigentlich recken, reichen, holen mel hat mit der Wurzel prak in posco, precor n. s. w. nichts zu schaffen.

rag erregen, antreiben = 1 rag.

lit. rág-inu, rágin-ti ermahnen, antreiben, nöthigen. + an. reka, rak pellere, agere.

rap sich mit Haut, Schorf bedecken, verharschen (von Wunden) vgl. europ. rap decken.

lett. reppu, rep-t, ap-rept zur Heilung bewachsen (von Wunden) repidie Heilhaut äber Wunden, dicke Haut, Schwiele. + ahd. raf-jan, raphet (von Wunden) sich schliessen, verharschen, Schorfbildung zeigen, bairseh sich räpfen sich mit einer rauhen Kruste überziehen, bairsich die räpfen Schorf einer Wunde, Grind, Räude u. s. w. s. Grein ahd. Wörterbuch unter rafjan.

rabh- Rippe, Suffix nicht bestimmbar.

ksl. reb-ro n. Rippe. + shd. ribbi, rippi, mhd. rippe n. f. nhd. Rippe f.

rugh- Roggen, Suffix nicht bestimmbar.

lit. rugýs m. Roggenkorn pl. Roggen; ksl. růží f. Roggen. + an. rugas. roggo ahd. roggo, rocco mhd. rogge, rocke m. Roggen:

#### L.

laighaya lecken von ligh.

lit. laižau, laižýti lecken. + goth. bi-laigon belecken, vgl. das nngestegerte ahd. lēccón, lēcchôn mhd. lēcken lecken.

laisâ f. Ackerfurche, Geleise = europ. laisâ.

lit. lysé f. Gartenbeet, preuss. lyso f. Ackerfurche, ksl. lécha f. Ackerbeet. + ahd. leisa mhd. leise f. Geleise, Furche. Vgl. lat. lira. Grundform vielleicht liså.

laudha, laudhi m. Volk sg. einzelner Mensch pl. Leute von ludh = ig. rudh wachsen.

lett. laudi-s gen. fcha Leute, Volk; preuss. K. ludi-s Mensch, V. ludi-s Hausherr, Wirth, ludini f. Hausfrau eigentlich bloss Frau und fem. zun ksl. ljudinü m. Mensch; ksl. ljudü m. Volk, ljudije m. pl. Leute, ljudüm m. Mensch. + an. lyd-r m. as. ljud ahd. liut mhd. liut m. n. Volk, sg.

m auch einzelner Mensch, pl. as. liudi ahd. liuti mhd. liute m. Leute, Menschen, goth. lauda- in jugga-lauth-s, sva-lauth-s u. s. w. ist das mhd. löt beschaffen.

laubha lieb von ig. lubh begehren.

kıl. ljubā lieb, ljub-l-ja ljubi-ti liebeu. + goth. liub-a-s as. liof ahd. liupmbd. lieb nhd. lieb; ahd. liupëu, liubën mhd. lieben uhd. liebeu; ahd. (impjan) liupau, mhd. lieben liebmachen, lieb seiu. — Sekr. lobha m. beisst Gier, Verlangen, Habsucht.

lagh liegen = europ. lagh.

kıl. lega lež-ti liegen, schlafen, preuss. lasto Bett = europ. laghta. +goth. ligau lag nhd. liegen, lag, gelegen.

lâghaya liegen, denom. yon lâgha Lage.

ksl. légaja léga-ti liegen. + ahd. lágén, lágén mhd. lágen lauernd liegen, nachstellen, von ahd. lága mhd. láge f. Lage, lauerndes Liegen, Nachstellung,  $\lambda \delta \chi o_5$ .

laghya legen caus. zu lagh.

kil, loža loži-ti legen. + goth. lagjan as. leggjau ahd. leggau mhd. legen nhd. legen.

laghya liegen = lagh.

ksl. ležą (= leg-ją) leža-ti liegen. + as. liggjan ahd. (ligjan) liggan, likkan liegen.

lad, lâd lassen s. europ. lad.

lit. leid-mi, leid-żu, leis-ti łassen. + goth. letan, łai-lot as. latan ahd. lizan mhd. lâzeu nhd. lasseu, liess; zu lad goth. lat-a-s ahd. laz nhd. lass, lâssig. Man beachte lit. i-Vocal neben deutschem a.

# landha Land.

kil led-ina f. wüstes, ungebautes Land, nel ledina Brache, Acker serb. isde ijsde unfruchtbares Laud, Lehden. + goth land-a ahd. mhd. lant hald. Land vgl. ndd. Lehden unfruchtbares Land und mit preuss. V. laydis Lehm an. ledja f. lutum ahd. letto mhd. lette u. Thou, Lehm, Letten.

landhvyâ f. Lende.

kil. lędvija f. Leude. + as. lendi ahd. leudi, lenti uhd. Leude f. die deutsche Grundform ist lendija, das man unbedenklich zu leudvija = ksl. lędvija vervollständigen darf.

lapa m. Blatt, Laub, lapaya sich belauben.

lit lapa-s m. das Blatt, pl. Laub, lapóju, lapó-ti Laub bekommeu, sich belaubeu, vgl. ksl. lepcni m. Blatt, Laub. + goth. lauf-a-s m. an. lauf sa. lóf shd. loub loup mhd. loup loub-ss nhd. Laub; ahd. louben, loupein mbd. louben Laub bekommeu, sich belauben. — Ksl. lapa f. planta ursi zu goth. lofa ahd. lafa f. Flachhand, eigentlich Blatt. Man beachte deutsch au neben lit. a, wie goth. haubith neben lat. caput.

lam brechen, lamva ermatten.

preuss. lim-twey inf. brechen; kel. lom-l-ja lomi-ti brechen, so ermatten == gebrochen sein. + as. abd. mhd. lam lahm, gebrechlich, nhd. lahm, ab. bi-lamön abd. lamen mhd. lamen lahm werden, erlahmen; mhd. lamen, lienen, lömen erschlaffen, ermatten, abd. linomi nachgiebig, milde; lat. lamiten. T. Taulnossel, die milde Pflanze.

lâya bellen, schmähen = europ. lâya.

lit. lóju, ló-ti bellen, lojoju lojo-ti bellen, schmähen, lett. laju lat bellen schmähen, kel. laja lajati bellen, schimpfen. + goth. lajan lai-lo schimpfen, schmähen.

las lasati lesen, auflesen.

lit. Issu, Iss-ti mit dem Schnabel picken, Körner aufdesen, Iss-als-s m Aufgepicktes, Vogelfrass, ap-lasyit herauspicken, sondern, auskeson, wiblen, ap-las-ima-s m. Sonderung, Answahl, Lese. + goth. lisan las shiabd. Iësan mbd. lesen hhd. lesen. Mit kal. loist mager, difttig vgl. shilari (wo sebon gelesn isi) lere, usch goth. Iss-vi-a-schwach, lit. lesamager, hager, gering, kümmerlich (trotz seines 6) und aga. lässa läs-sat enel, less, lest veniger, weniges werden hierber gehören.

lik laikati lassen = europ. lik laikati,

lit. leku, lik-ti lassen, laika-s m. Zeit, Frist; ksl. liča (lik-ja) lici-ti nuntiare, evulgare vgl. lat. licere. + goth. leihvan, laihv, laihvans ahd. lihan mhd. lihen nhd. leihen = überlassen.

lig gleichen.

lit byz-he gleich, eben, lygel, lyg atlv, gleich, gewad; preuss. ligasoc. Urthell, Gericht, davon lig-in-twei, lightnot, light inf. richerb, poling gleich. + goth, ga-kirkan schw, gefallen, an Roire dasa, abd. licher und lichan mhd. lichen st. v. gleich sein, angemessen sein, gefallen, god left's n. (Bill =) Leib, Leichnam, Pleich abd. lih mhd. lich f. i-idaam Ansachen, Leib, Leiche, goth. -leik-a-abd. -lih mhd. -lich -lich in Zesammensetzunger: das Anseeben von - habend.

ligh lecken = europ. ligh ig. righ. lit. léziñ léz-ti lecken = kal. biza (= liz-ja) liza-ti lecken, laizau, laiziù = goth. bi-laigon belecken. + aga. liccian lecken, ahd. lécecon mbd. lécken nhd. lecken.

lip kleben, haften = europ, lip ig. rip.
lit. limp-å, lip-ti intra. kleben, haften, lip-åt, lip-ti intra. kleben, haften, lip-åt, lip-ti intra. kleben, bekleben, ankleben an, lep-ì m. Vagellein, pri-lep-ì m. Phaster, pri-lep-ì ap pri-lep-ì ap ri-lep-ì ap ri-

Zusammenstellung von bleiben mit  $\lambda \epsilon l \pi \epsilon \nu V$ lik ist falsch, der Reflex von lik linquere ist goth. leihvan,

#### listi f. List.

ksl. listi f. Trug, List. + goth. hst-i-s f. List, Arglist, Nachstellung as. abd. mbd. list f. Weisheit, Kunst, List. Zu goth. leisan lisans orfahren.

#### lu gewinnen = europ. lu.

kıl. lovā m. lov-l-ja f. Jagd, Fang, lov-l-ja lovi-ti jagen, fangen, lovi-tva f. Jagd, Fang. + goth. lau-na- n. ahd. mhd. lon nhd. Lohn.

# luk leuchten = europ. luk.

kal lu-na Mond s. europ. lukná, ľuča f. Mond, Strahl, lučí m. Licht; lit. lauka-s blāssig s. ig. rauka. + goth. liuh-atha- n. Licht, liuh-t-jan leuchten, lauh-atian leuchten, lauh-muni n. Blitz.

#### lugh lügen.

ksl. làza (= lŭg-ja) lùga-ti lügen, lùza f. Lüge. + goth- liugan laug lugans as. liogan ahd. liukan mhd. liegen nhd. lügen, goth. liug-na- n. Lüge.

### lughya lügnerisch, lughyâ f. Lüge.

kıl lüri lügnerisch, m. Lügner lüzi, lüza (= lug-ja) f. Lüge. + as. luggi abd. luggi, lucci mhd. lüge lügnerisch, ahd. lugi (= lugja-n) mhd. lüge f. nhd. Lüge f.

### V.

vak sprechen = ig. vak.

pross. wachi-twey inf. locken, en-wach-tmai wir rufen an, per-wuka-uns ast er hat berufen part. pf. proi-wach'e er beruft, po-wach-ina nom. Aufbistung, Proclamation, V. wach-is Geschrei, Kriegsgeschrei. + ahd, gawahan, ga-woog erwähnen, ga-wah-t m. Erwähnung, mhd. caus. wüegen erwähnen machine

## vakti f. Sache, Ding von vagh vehere.

ksl. vešti f. Sache, Ding. + goth. vaiht-i-s, ags. viht ahd. wiht f. Sache, Ding.

#### vagya m. krummer Nagel, Keil von europ. vag vak krumm gehen, wackeln, wanken.

lit. vagi s m. Thema vagja s krummer Nagel, Keil. + ahd. weggi, wekki m. Keil.

### vagh vaghati vehere = ig. vagh vaghati.

ld. vezù vèż-ti fahren, führen, vaz-ma-s m. Fuhre; kel. veza ves-ti vehore. + goth. ga-vigan vag ahd. wēgan, wèkan mhd. wēgen, nhd. bewegen bewog, erwägen erwog. vaghya bewegen caus. zu vagh.

ksl. vożą vozi-ti bewegen, treiben, führen. + goth. vagjan ahd. (wagjan) wekjan, weggan mhd. wegen bewegen, schwingen, wiegen, erwägen.

vadan (vandan) Wasser = ig. vadan.

lit. vandû gen. vanden-s m. Wasser, vgl. ksl. voda f. Wasser, preus. und-s Wasser. + goth. vatin- n. Wasser, ahd. wazz-ar n. Wasser s. ig. udra, vadra.

vadhra n. Wetter.

kal, vedru heiter, hell, vedru a. gut Wetter, Helle, Hitte vederi m. pl. vedrove asstas fervidas, vederiant. Coolam scromm. + as. wides vedere and veder had. witer a. Wetter, Witterung, gutes Wetter, bises Wetter, Umwetter; freis Laft. Vgl. Hi. andri f. Church Von vadh schieben, streffen, ricken, Ht. j-ndra f. Wirbelwind, Windkreisel, j-ndrit wascheln, sich ribtere.

vangyâ f. Krümmung, Biegung von ig. vag wanken. lit. vingé (für vingja) f. Krümmung, Biegung, Bucht. + ahd. (wenchi) mhd. wenke f. Krümmung, Biegung.

vabala m. Käfer, Insect von vap weben, wabern.

vabala- m. Käfer, überhaupt jedes mit Plügeldecken vorsehene Insect + ags. vifel abd. wibel m. engl. weevil Käfer, Kornwurm. Vgl. lat, vapp-ön- m. Motte und mhd. wibelen hin und her schwanken, wabern.

vapså f. Wespe = europ. vapså. lit. vapså f. Bremse; ksl. vosa, osa f. Wespe. + ags. våps engl. wasp ahd. wafså, wefså mhd. wefse, wepse f. nhd. durch Einfluss von lat. vespa Wespe.

vam sich erbrechen = ig. vam vamati. lit. vemiu, vem-ti sich erbrechen, speien. + an. voma f. Seekrankheit,

- 1. var umschliessen, wahren, wehren s. ig. var.
- 2. var kochen, wallen = ig. var.

goth. vamma- n. Fleck.

ksl. vr.ją vrė-ti kochen, wallen, var-ū m. Wārme, var-ją vari-ti kochen; lit. vir-da, viri-tai, vir-ti kochen tra. uud intra. + goth. varm-a-s in varm-jan wärmen, ahd. mhd. nhd. warm, goth. vul-an vaul wallen, heiss sein, ahd. mhd. wal-m m. Ilitze, Ginth.

vårå f. Tren und Glauben vgl. europ, våra wahr. ksl. éra f. = lit. vöra f. Glaube, geglaubte Wahrheit, ksl. ér-nn wahrhaft. + ahd. wära f. Wahrheit, freue, suf Wahrheit gegrindete Vereinigung. In der Bedeutung: Hut, Sorge ist ahd. wära = seet f. Hut, Sorge a. europ. värä. vârya glauben von vâra wahr, vârâ Glaube.
ksl. vêrja vêrî-ti glauben == lit. vêriu, vêrîti glauben. + goth. verjan
glauben in tuz-verjau (übelglauben ==) zweifeln.

varga m. Feind, Verfolgung von ig. varg drängen.
 ksl. vraga m. Feind, vražda (= vrag-ja) f. Feindschaft, vražij feindselig,
 vraž-tskā Feind betreffeud. + goth. vrak-a-s m. Verfolger.

varga m. n. Bedrängniss, Noth = 1 varga.
 lit. rarga-s m. Bedrängniss, Noth, Elend, preuss, warg-s acc. warga-nethech, böse sbst. Leid, Uebel, Böses. + ags. vråc n. Bedrängniss, Noth, Elend, Exil vgl. ags. vräcca engl. wretch elend.

targh, varghati würgen; wringen, ringen, drehen.
It veriu, veru-ti unammenschnüren, fest andrücken, drücken, pressen,
raras m. vara f. Reuse; kal. rdira, vrei-ti ligure, vrina f. = lit. varia
dryne, vrüga vrei-ti werfen (eigentlich torquere) vrüg-ny vrüg-nyt und
rüs-tai werfen, - hmbl. wergen, warg würgen, ags, vringan, engl.
d. wringen, wrang zusammendrehen, winden, ringen, dazu auch goth.
vruggeou f. s. vrangha.

vart, vartati vertere, verti = ig. vart, vartati.

ii. vera, vera-ti weaden, kehren, umkehren, vart-éiju, vartoti womit umgebez, kal. vrätig (= vrätig) vrät-tid ürben, vrats (= vrats jag) vrati-ti
dreben, vret-eno n. Spindel; preuss. wart-iut inf. wenden. + goth. vairthaz, varth ahd. wërdan nhd. werden, ward.

vardh verletzen, verderben.

isl. vrédů m. Schaden, Wunde. + goth. fra-vardjan verderben, as. avardjan dass. ahd. wartjau mhd. werten verderben. Vgl. sskr. vardh schneiden.

vardha n. Wort = europ. vardha n.

lit. varda-s m. Name, preuss. wird-s, acc. wirda-n, acc. pl. wirda-ns

Wort + goth. vaurt-a, ahd. mhd. wort nhd. Wort n.

tval vellere, volvere, s. ig. val europ. valv. it vela, vel-ti vellere, walken, vel-é f. Walke, vel-ika-s m. Walker, velis, vol-oti walzen, herumwalzen; kel val-ja vali-ti volvere, val-ü m. Welle, obli aus ob-viŭ rund. + goth. af-valvjan walzen, valv-is-on sich wilzer, val-t-is nich walzen.

vala adv. wohl, wohlan von europ. val wollen.

kli vole, vol.je wohl, wohlan. + goth, valla (mit Brechung des i vor l)

sgr. an. völ, engl. well wohl, wohlan, as. ahd. wala, wola, wöla mhd.

wole wol adverb. wohl, wohlan. Vgl. \$64-repo-c.

valka m. Wolf = europ. valka ig. varka, ht. vilka-s ksl. vlūkŭ m. Wolf. + goth. valf-a-s abd. mhd. nhd. wolf m. valg feuchten, nässen.

lit. vilg-an, vilg-yti nässen, anfeuchten, preuss. welgen Schnupfen, Rasma; kal. vlaga f. Feuchtigkeit, Nas, Satt, vlaza (= vlag-ja) vlazi di see, anfeuchten; misten. + aga. vläa ahd. wele, welth mhd. wele, weltfeucht, milde, weich; welk, schwach, as. wolk-an ahd. wolchan mbd. wolken n. Wolke.

" valdh valdhati walten.

lit. vald-an, valdyti walten = ksl. vladają vladati walten, preuss. waldnika-ns acc. pl. König; ksl. vladą vlas-ti walten, vlas-ti f. Herrschaft. + goth, valdan vai-vald ahd. waltan walten.

valdhârya m. der da waltet, Walter.

kal. vladarı m. der da waltet, Herr. + ahd. (waltarı) mhd. waltsere m. Walter, Herrscher, Fürsorger nhd. Verwalter.

1. valnâ f. Wolle = europ. valnâ ig. varnâ.

lit. vilna f. kal. vlůna f. Wolle.  $\hat{+}$  goth. vulla (für vulna) ahd. wolla mhd. wolle nhd. Wolle f.

valnâ f. Welle von val volvere.

kal. vlūna f. Welle, vlūn-ja vlŭni-ti se sich wellen, wellenschlagen, wegen, vgl. lit. vilni-s vilne f. Welle. + ahd. wella f. (für welna wie wolls für wolna) Welle, ahd. wellon mhd. wellen wellenschlagen, wogen.

valnîna von Wolle, wollen von 1 valnâ. ksl. vlănênă von Wolle, wollen. + ahd. wullin mhd. wüllîn nhd. wollen.

von Wolle.

valya valyati wählen, wollen s. europ. val.

lit. velijn, veliti wünschen, rathen; ksl. velja velë-ti und volja voli-ti

wollen. + goth. viljan ahd. wēllan mhd. wēllen wollen, goth. valjan ahd. wellan mhd. weln wählen. Vgl. βούλομαι = βολίομαι will. valyā f. Wille, Wahl.

lit vale f. = valja Wille; ksl. volja f. Wille. + goth. vilja m. Wille. ahd. weli mhd. wele, wel f. Wahl. Vgl.  $\beta o \nu \lambda \dot{\eta} = \beta o \lambda j \alpha$ .

vaska, vaksa Wachs.

lit. vaszka-s m. ksl. vosků m. Wachs. + ahd. mhd. wahs, wachs n. Wachs. Vřělleicht identisch mit graecoitalisch visko viscum, 156-5. Wohl von iq. vask wischen, waschen.

vaskîna wächsen, von Wachs.

lit. vaszkini-a von Wachs, vaszkyna-i m. pl. der noch im Wachs steckende Honig; ksl. voštanŭ (= vosk-janŭ = vosk-enŭ, ë als ja behandelt) wächsen, voština f. Bienenkorb. + mbd. wehsin wächsen, von Wachs.

vasra, vasara n. Frühling = ig. vasara Frühling.

lit. vasarà f. Sommer. + an. vár n. Frühling, vár-kald-r frühlingskalt. vik Wohnung. vicus = ig. vik. vaika.

ksl. visi f. Ort, Dorf (für viksi?). + goth. veihs-a n. Dorf, Fleeken; as. wik abd. wih ist aus lat. vicus entlehnt.

vîti f. Geflecht von Reisern, Reis, vitis s. europ. vîti. kal viit f. res torta în modum fanis. + shd. wid mhd. wit Thema widi f. und ahd. widi mhd. wide f. Reiserflechte, Geflecht aus Reisern. Von vi viere s. ig. vî.

vîd \*vaidmi, \*vaida sehen, wissen s. ig. vid, vaidmi,

lik veidami, veind-eti sehen = kol. vénn, ved-éti wissen, lik veid-sa m. adultic; prouss wait-in fin vissen, valid-imi wissen, valid-imi w

vidhavâ f. Wittwe = ig. Adhavâ.
prenss. widdewû, dat. pl. widdewû-mans Wittwe; ksl. vidova f. Wittwe.
+ goth. vidnvon- f. Wittwe.

I. vîra, vira m. Mann = ig. vîra. lit. vyra-s m. Mann, + goth. vsir-a-s, ahd. wēr m. Mann entspricht mit

seiner Vocalkürze dem lat. viro.

2. vîra m. Metalldraht von vî viere.

ksl. viru m. vertex, lit. vēla f. Eisendraht. + an. vīr ags. vīr m. engl. wire Metalldraht, vgl. lat. viria Spange.

vrangha Strick, Schlinge von vargh.

kal veriga, veruga (für veraga, vraga oder aus vruggo entlehnt?) f. Kette vgl. pa-vraza f. ligamen and lit. verz-y-s m. ein dicker Strick. + goth.

vraggon- f. Schlinge.

vrasna flectere vocem, variare.

ksl. vlüs-na vlüsna-ti stammeln, davon vlüch-üvü m. Zanberer, vlüchva f.
Zanberin (= die Stimme wechselnd, verstellend). + ags. vraesnan flectere

vocem, variare.

1. saita Strick, Saite von si binden.

lit. sēta-s m. Strick, pa-saita-s m. Riemen, Gehenk, anch saita-i pl. m. Gefängniss = "Bande", 'gl. kal. sēti f. Strick, demin. sit-ice n. funiculas. + ahd. seita mhd. seite f. Strick, Saite vgl. ags. sāda ahd. seito m. Strick, Saite. saita m. Wahrsagung, Zauber, von sit.

lit. saita-s m. Zeichendenterei, sait-in-inka-s m. Zeichendeuter, Wahrs-ger. + an. seidh-r m. incantatio magica, Zauberlied.

saila n. Seil von si.

ksl. silo n. siliku m. Seil. + as. sel an. seil ahd. mhd. seil n. Seil, Strick, Fessel, goth. sail in in-sail-jan an Seilen hinablassen; vgl. auch ahd. silo mhd. sile m. Riemenwerk des Zugviehs, Siele.

sausa trocken, dürr von sus trocknen.

lit. sausa-s trocken; ksl. suchŭ trocken, dürr. + ags. seár md. sôr nåd. sôr trocken, dürr, ahd. sôr-ên verdorren.

sausya Krätze, Räude von sus.

lit. sansý-s Thema sausja-s m. die Rāude, Grind bei Thieren. + abd siurra (für siurja, siusja) f. Krātzmilbe, Krātze. Ksl. suša f. ist Secandārbildung von suchŭ = sansa trocken nnd heisst Trockenheit, Dürre.

sak secare = europ. sak.

lit syk-is m. Schlag, Hieb, Afnatz, sodann Mal comp — kol. séér m. Schnit; Schlag, Hib., séks, séét hanen, spallen, séés f. caodes, sééyr, f. und sééivo n. Beil. + ahd. saga, sage mhd. sage, sage; f. Ságe, ahd. séch mhd. séch n. séchs f. Pflugmesser, Pflugschaar, Karst, an. ségdér m. Sichal, poet. Schwert vgl. sagita, ahd. ség-anas mhd. ségense f. Sase, and wohl ahd. suoba f. Egge und Furche. Darn auch goth. sailvas sahv sehen sigentich wie cernere sichten.

sakâ f. Sage, Aussage. lit. saka f. in pa-saka f. Sage, Mürchen, Aussage. + ahd. saga f. Sage.

sakya sagen, zeigen = europ. sak sagen, zeigen. lit. sakau, sakýti sagen (von saká) ksl. soča (= sokja) soči-ti zeigen, an-

zeigen vgl. lat. sig-nu-m, sokŭ m. Ankläger (nicht zu goth. sakan zu zichen). + as. seggjan ahd. sagjan mhd. segen und ahd. sagen, sakên mhd. sagen nhd. sagen.

sâta satt s. europ. sat.

ksl. sytŭ satt. + goth. sath-a-s as. sad ahd. sat satt,

sâta m. Sättigung.

Anssage.

lit, sota-s m. Sättigung vgl. soti-s f. = ksl. sytf f. Sättigung. + goth soth-a-s m. oder soth-a n. ahd. (sata) mhd. sate f. Sätte, Sättigung.

sad \*sadmi sitzen = ig. sad sadti sîdati.

lit. sédmi, séd-éti sitzen, sich setzen; ksl. sed-a sés-ti sitzen. + goth. sitan sat ahd. sizzan saz sitzen.

sadya setzen cans. zu sad.

kd. sazdą (== sadją) sadi-ti setzen, sę sich setzen. + goth. satjan ahd. sezzen mhd. sezzen setzen.

sana alt, ewig = ig. sana.

lit sena-s alt, lett. sen lange, längst, sen denas vor langer Zeit. + goth. sin-ista der Aelteste, sin-tein-a-s täglich, sin-teino allezeit, sin-eig-a-s alt.

santya santyati senden s. europ. santa.

ht. siuncrù (für siunt-in) sius-ti senden, schicken. + goth sandjan as. sudjan shd. sentan mhd. senden. Denominativ von santa = goth. sinths-a m. Mal, as. sith abd. sind mhd. sint m. Weg, Richtung = altirisch set Weg s. europ. santa.

sandhra Sinter.

kıl. sedra f. Tropfen böhm. sådra Sinter, Gips. + ags. sinder an sindr såd. sintar måd. sinter m. Sinter, Metallschlacke, måd. sindern als Schlacke absondern. Vgl. sskr. syand tropfen, sindhu Meer, Fluss. Viellsicht ist an Entlehnung zu denken. Besser sindhra?

sama der selbe, gleiche; irgend einer.

kil. samŭ selbst, von selbst, allein, einer; irgend einer. + goth. sama-n der selbe; einer sum-a-s irgend ein, Einer pl. Einige engl. some.

sâman m. Same = europ. sâman.

lit. sémű gen. sémèn-s m. ksl. séme n. Same. + as. ahd. sámo mhd. sáms m. Same.

sâya sâyati sāen = europ. sâ.

lit seju, séti sáen; ksl. séja séja-ti sáen. + goth. saian sai-so as. sájan ags. sávan an. sóa ahd. sájan mhd. saejen nhd. sáen.

sargh sarghâya hüten, sorgen.

lit serg-mi, serg-in, serg-ėju, sergeti hitien, bewahren, bewachen, sargba f. Hnt, Wache, se-sargyba f. Sorglosigkeit; kal. mit tventaktem Anlast strēg-a stréd-ti bewachen, hitien, strais = strag-ja f. Hnt, Wache. + goth. saurga f. Sorge, saurgan as. sorgön ahd. sorgën mhd. nhd. sorgen.

sarghâ f. Hut, Sorge.

lit. sarga in ap-sarga f. Hnt, Bewachung. + goth. saurga as. ahd. sorga mbd. nhd. sorge, Sorge.

sala n. solum, Wohnung = europ. sala.

ksl. selo n. solum, fundus, habitatio. + an. sal-r m. Saal ags. sal n. sele m. sel f. Haus, Saal ahd. sal n. mhd. sal m. n. Hans, Wohnnng, Saal.

salitvâ f. Wohnung von sala.

ksl. selitva f. Wohnung. + goth. salithva nur im pl. salithvos f. Wohnung, Herberge vgl. as. selitha ahd. salida, selida mhd. selde f. Ort, wo man sich aufhält, Wohnung, Hans, Herberge.

såla gut comp. sålyas besser.

ksl. sulej comp. besser. + goth. sel-a-s gŭtig, tauglich ags. sêl, ssel advb. comp. besser. Dazu lat. sôl-âri trösten, Grundform sväla?

salâ f. das Darbieten, Anbieten, salya anbieten.

lit. sula in pa-sula f. das Anerbieten, sulin suliti und sulau, sulyti bieten, antragen, darbieten. + ahd. sala mhd. sale f. das Parbieten, Ucbergeben, engl. sale Yerksuf; goth. saljan darbringen, opfern ags. sellan ahd. saljan bieten, darreichen, engl. to sell verksufen, feil bieten.

sasta m. Sitz = ig. sadta Sitz von sad.

lit. sosta-s m. sosta f. Sitz, Gesäss, Stnhl, Mastbank im Handkahn, preus. V. sosto = lit. sosta f. Bank. + an. sess pl. sessar m. Sitz, Ruderbank.

såsla Beschwerde, Noth.

lit. sosiju sositi Jemand bemühen, soslė f. Ungelegenheit, Beschwerde. + an. sysl, sysla f. Werk, Mühe, Aufgabe, sysla Arbeit thun, ags. süsl n. Noth, Qual, seosl-ig schmerzgequält.

sik seihen; seigen, harnen = ig. sik ausgiessen. kal. sto-ati seigen, harnen, sič-i m. Harn. + ahd. sihan seihen, abd. mhd. seich m. Urin, Harn.

sit saitati Zeichen deuten, prophezeien.

lit. saitu und saicru, sais-ti Zeichen denten, prophezeien, sait-a-a m. Zeichendeuterei, sait-ininka-a m. Zeichendeuter, Wahrsager; kel. sēšta (= sēt-ja) = lit. saicru, sēti-ti se heisst nach Miklosich bloss meminisse. + an. sīdha seidh incantamenta exercere, seidh-r m. incantatio magica.

sirapra n. Silber.

lit, sidabra-s m. preuss. sirspli-s nom. und sirabla-n acc. sg.; kel. srebro n. Silber. + goth. silubr-a as. silnbhar ags. seolfor, silabar n. Silber. Das Wort ist vielleicht gar nicht indogermanisch.

siraprîna silbern.

lit. sidabrina-s, sidabrini-s; ksl. srebrīnŭ und srebrēnū silbern. + goth silberin-a-s as. silubhrīn ahd. silberin nhd. silbern.

sûnu m. Sohn = ig. sûnu.

ksl. synū m. u-Stamm; lit. snnu-s m. Sohn. + goth. sunu-s as. sunu pl. sunī, ahd. sunu pl. sunī, mhd. sun pl. sūne, nhd. Sohn pl. Söhne.

sûra roh, roh von Geschmack.

kel. syrŭ roh vgl. lit. surù-s salzig. + an. ags. ahd. mhd. sûr bitter, saner, nhd. saner.

sus trocknen.

lit. sus-u, sus-ti trocken, dürr werden, sausa-s dürr == ksl. suchü s. sausy-s susya. + ags. seár md. sör s. sausa, ahd. siurra Kratze s. sausya.

sûsaya sausen, pfeifen.

ksl. sysają sysati pfeifen. + ahd. sūson und (sūsjan) sūsan mhd. sūsen und siusen sausen, summen, zischen, knirschen, knarren, nhd. sausen. Aus ig. svan tōnen? vgl. ags. svins-ian tōnen?

- 1. skarna Schmutz.
- ksl. skyara, skyrūna f. Schmutz. + an. skarn, ags. scearn Mist.
- skarna Scherz.

kal akrén-ja f. scurřitka, akrén-ivě mutabilis, scurřilis, + ahd. scéra mhd. schéra m. n. scurřika, Scherz, Spott, ahd. scéra-dri m. scurřa, histrio, ahd. skirnón mhd. schérane Spott treiben, verspotten. Von ig. skar springen =  $ssuige_0$ , d- $suige_0$ , wovon kal.  $\sqrt{s}$ kri = lett. skri-t springen, laufen, filogen eine Sprossform ist.

skarba Schatz, Habe.

lit. skarba-s m. ksl. skarbū m. Schatz, entlehnt? + langobard. scherpha, scirpa bewegliche Habe, nhd. Scherf-lein, Luther Scherf. Zu skarba gestatzt = klein wie κόλυβο-ς kleine Münze zu κόλοβος.

- skal skalati schuldig sein, restiren, sollen.
- lit akeld, skil-ti schaldig sein, im Rests sein, Rest sein, skal-sch verschlagam, vorhaltend, skal-sch f. Verschlagamkeit; preuss, skell-sints schaldig, skall-ism-n ace. Pflicht, Schaldigkeit. + goth. skulan skal schaldig sein, schalden, sollen = abd. scolan, suln mbd. suln, soln pract. schal, nbd. sollen.
- 2. skal schallen.

lit. skal-iu, skali-ti anschlagen, vom Jagdhunde, skali-ka-s m. Jagdhund; preuss. V. scal-enix Vorläufer = führender Jagdhund. + ahd. scellan mhd. schöllen nhd. schallen, scholl.

skalâ f. Stein.

ksl. skala f. Stein. + goth. skal-ja f. Ziegel. Vgl. ig. skura für skara Mörtel und graecoital, skalik f. Stein.

skavya erkennen, schauen = europ. skavaya.

ksl. čują ču-ti erkennen, merken, xoeir. + as. skawôn, ags. sceavian, ahd. scawôn nhd. schauen.

skvarb, skarp schnitzen, einschneiden = ig. skarp. lit. skverbin, skverb-ti durchlöchern, durchstechen; kel. svrübe, svraba m. das Kratzen, die Kritze. + abd. sere-on einschneiden, baltrisch schreich mit Einschnitten versehen, abd. schröpfen, Schorf, abd. sereftuge f. Einschnitt.

staina Stein.

ksl. stěna f. Wand, Mauer, aber anch Fels, nsl. stěna kroat stina f. Fels s. Miklosich s. v. + goth. stain-a-s ahd. stein m. Stein. stainîna von Stein, Fels,

ksl. stěnínů felsig. + goth. stainein-a-s ahd. steinín mhd. steinen von Stein.

stag stagati und tag decken = ig. stag = europ. stag, tag.

lit. stegu, steg-ti dachdecken, stoga-s m. Dach; ksl. o-stegu m. Kleid, nasteg-ny Sandale. + an. thek-ja ahd. decchjan nhd. decken.

stâdhi f. Heerde, Pferdeheerde, Gestüt,

lit. stoda-s m. Heerde, besonders Pferdeheerde; ksl. stado n. stadi f. Heerde. + an. stôdh n. eqnitinm, eqni, ahd. stnot, stuat f. Thema staoti Heerde von Pferden, nhd. Stnte Heerdenpferd, weibliches Pferd; Gestät.

stanya stöhnen = ig. stan, stanati.

ksl. stenja stena-ti stöhnen; lit. stenu, stene-ti stöhnen. + an. stynja ahd. stnnian nhd. stöhnen.

stapa Stapfe, von stap.

kel, stopa f. Stapfe, Fuñsepur, Fnanfliche, Schritt. + abd. staph, stapfen mind stapfen m. Tritt, Funsstapfe, Fuss-pur, Fährte, Schritt. Vgl. as. age. stapan schreiten, gehen und ortigs-Kel. staba, its sicher aus dem denteben stontlebent. — Mit lit. stipini-s , stipini-s m. Knittel, Radspeiche, Leitzersprose vgl. led. stepent m. Sproses, Stufe und age. stefn, stefn, stemm. Stamm, stipes, Steven am Schiff, engl. stem nhd. Stamm m. — Kd. staps f. Funsfessel, Block, Morere (woron staps); stapa-ti-schreiten, stampfen und stapsig stapi-ti treten, stampfen int vohl entlehnt am såd. stampf, stamph mhd. stampf m. Klott, Block, Mörere, Mörerekele, Stämpfel, woron abd. (stamphón) stampfön mhd. stampfen nhd. stampfen restrossen.

starnâ f. Fläche = europ. starna.

ksl. strana f. Fläche, Gegend, Seite; Land, Volk, strani obliquus (strana Seite) pro-stranŭ ansgebreitet, breit. + abd. stirna f. Stirn (eigentlich Fläche). Vgl. sskr. stirna ansgebreitet part. pf. pass. von star.

stâla m. Gerüst, Stuhl von stâ.

lit. stala-s m. Tisch, pa-stola-i m. pl. Gerüste der Banlente; ksl. stolä m. Stuhl, Thron. + goth. stol-a-s as. stol ahd. stuol m. Stuhl. Vgl. στέλη f. Säule. — Ans ksl. stlöpü m. Säule ist an. stölpi m. columna, trabs wohl entlehnt.

stâvâ f. Stelle, Stand von stâ.

lett. stäw-a-s stehend, aufrecht, steil, davon stäw-ét stehen; lit. stovà f. Stelle, an der etwas steht, davon stov-in, stové-ti stehen; ksl. stavű m. stava f. Bestand, bulg. stavű statura, davon ksl. stav-l-ja stavi-ti stellen, stavają stava-ti stehen und stav-l-jają stav-l-ja-ti stellen, hemmen. + ags. stov f. Stelle davon mhd. stouwen hemmen. Vgl. στοά für στος f.

stigh staigh steigen, schreiten = ig. stigh.

kal. stisa (= stig-ja) stiza-ti staigen = geben, kommen, stig-na stigna-ti ellen, stita (= stig-ja) f. Steig, Weg; lit. staig-ùe hastig, eilig, staigini-s steil. + goth. steigan, staig, stigras steigen ags. stigan schreiten, as. stigan ahd. stigan, stitan mhd. stigen nhd. steigen, ahd. stög m. Steg, kleine Brücke, teiga mhd. stige f. Stiege, Trepp, Leiter.

strâlâ f. Pfeil, Geschoss, strâlya Pfeile schiessen.

lik strélas m. stréla f. Pfeil wohl entlehnt aus kal stréla f. Pfeil; Geschose, strélà f. Pfeil; Geschose, strélà strélà f. Pfeil schiesen. + as. abd. stríla mhd. stríle f. Pfeil, an. stríla m. nhd. Stráli, radius luminis, ags. streelian Pfeile schiesen vgl. abd. (stráljan) strálen mhd. straelen die Haare "strálhen" mit dem Haarpfeil, strále, knimmen, nhd. strálen, radios emitrella, strále, knimmen, nhd. strálen, radios emitrella strálen strá

strag, strig, strug s. europ. strag, strig, strug.

snaigha m. Schnee von snigh. lit. snēga-s m. ksl. snēgū m. Schnee. + goth. snaiv-a-s as. snēu, suēo ahd. snēo mhd. snē gen. snēwes m. Schnee.

snaighîna schneeig.

ksl. sněžinii schneeig. + ahd. sněwin schneeig.

snapa Band.

ksl. snopū m. Band, Būndel. + ahd. snuob-ili n. demin. kleine Fessel, Band. Vgl. aitlat. nap-ura Strohseil.

snusâ f. Schnur, nurus = ig. snusâ. ksl. snūcha f. nurus. + ahd. snurâ, snorâ f. nhd. Schnur.

spanya m. Zitze.

lit. spený-s preuss. spený-s m. Zitze. + ahd. spunni m. spunni f. Zitze, mhd. spünne- in spünne-värhelin n. Spanferkel, Saugferkel. Aus spana vgl. aga. "ubera spana".

spâya vorwärts kommen, Erfolg haben, 'gedeihen =

ig. spâ spâyati.

lit. ppin, spē-ti Masse, Raum haben, akkommen können, spē-ta-s m. Macht, Musse, lett. spēju, spē-t- vermēgen, könnem, gelten, spē-ta-s m. Macht, Karlt, Gewalt, kel. spēju spē-ti Erfolg haben -h- ags. spöran Erfolg haben akhd. (spnoan) spuon mhd. spuon von Statten gehen, gelingen, saydi akhd. mhd. spuot 1. i-Stamm Frolog, Gelinger, Schnelligkeit = sskr. sphit if. Erfolg, Gelingen, davon akhd spuot-ön sputen, das unrichtig mit sreifer zusammengestellt wird. — Goth. sped-a-s spät ist wohl, was Musso lat, was sich Zeit lässt vgl. lit. spēta-a Massē.

spara sparsam = europ. spara.

ksl. spor<br/>ú sparsam s. Miklosich s. v. + ahd. mhd. spar sparsam. Vg<br/>l $\sigma\pi\alpha\rho - \nu \dot{\sigma} - \varsigma$  und lat. parum.

spu spauya speien = europ. spu.

ksl. pljują, pljn-ti speien. + an. spyja speien, spy-ir der speit; goth. speivan speien.

sprand springen.

ksl. prad-aja prad-ati springen, prad-Inu rauh (aufgesprungen). + sn spretta spratt springen, mhd. spranz m. das Aufspringen, Aufsprieses.

sru fliessen = ig. sru.

lit. srav-iu, srav-éti fliessen, srové f. Strömung, sru-ta f. Jauche; ksl. stro in o-strova f. Insel, stru-ja f. = lit. srové f. Strömung. + an. strau-mahd. ström m. Strom.

slaivâ f. Pflaume, wilde Pflaume, Schlehe.

lit. slyvá f. ksl. sliva f. Pflanme vgl. prenss. V. sliw-ayto-s pl. f. Pflanmen. + ahd. sléå, sléhå mhd. sléhe, sléch f. Schlehe (mit unorganischem h).

slak schleichen.

lit. slink-ti träg sein, schleichen, slink-a-s faul, träg, slank-a m. f. Schleicher, sluk-yti (für slankyti) schleichen. + abd. slingen, slang mbd. sizgen schlingen, flechten, schleichen, slang f. Schlange, verwandt ist sp. slese engl. slack träge, schlaff, abd. slihhan schleichen.

slaba schlaff.

ksl. slabū schlaff; lit. silp-ti schwach, mūde, träge werden sieht nicht wie entlehnt aus. + ahd. slaf slaff-er schlaff.

slabatâ f. Schlaffheit.

ksl. slabota f. Schlaffheit. + ahd. slaffida f. Schlaffheit.

slidh gleiten.

lit alynta, alyn-ži (dyrā) gleitze, skiā-u-s glatt, blank, schlightig, slēdens geneigt, abhāngig vgl. kal. slady f. Abhang, skud-un ā abhāngig. + yssildan engl. to slide gleiten, sgz. slid-or glatt, schlüpfrig. Grundforn sladh, slandh vgl. slindan schlingen = gleiten lassen und kal. slof = slad. Vgl. itt sel-ti irriechem. - Za kal. slēdu m. Spur. Fahrte, slēdislēdi-ti antipufren gebört prouss. V. slid-eniki-s m. Leithand (der am Seiz geführt die Fahrte des Wildes safarcht).

svaika m. Hūrde = europ. svaka.

kal. 0-akkū m. ovile, σπεός. + ahd. sweiga mbd. sweige f. Viehbof, Eiderstall, Rinderberde, Rinderweide, sweigari mbd. sweiger m. Rinderhirt, Viehboftesitzer, mbd. sweige-bof m. Viehbof, vgl. den Schweigbof bei Badenweiler.

svak fliessen vgl. europ. suk.

ett. svak-a-s = lit. saka-s m. Harz der Bäume = ksl. sokü m. Saft, lit. sunk-in, sunk-ti seiben; ksl. sek-na sek-nati fliessen. + ahd. swehhan, swah hervorquellen, ebullire, scatere (riechen, stinken) davon swahh sebwach, gleichsam ausgeflossen.

svakura m. Schwäher svakrû f. Schwieger = ig. svakura, svakrû.

hit szeszura-s m. Schwäher (durch Assimilation für seszura-s wie sekr. çvaçura für svaçura) kel. svekrü m. Schwäher, svekry f. Schwieger. + goth. svaihran- ahd. swehur mhd. sweher m. Schwäher, goth. svaihronahd. swigar mhd. swiger f. Schwieger.

svapna m. Schlaf = ig. svapna von ig. svap.

lit. sapna-s m. Traum kel. sünü m. Schlaf, Traum. + an. svefn m. Schlaf. svar schwirren = ig. svar.

ksl. svir-ją sviri-ti pfeifen, svir-ūkū m. Ton, Pfeife, sur-ūna f. fistula. + deutsch schwirren, Schwar-m, surren.

sval schwelen = ig. svar leuchten, glühen.

lit. svyl-u, svil-ti, lett. swel-t glimmen, schwelen, lett. swil-t sich versengen, swel-me Dampf von etwas Gesengtem. + ahd. swil-izo m. calor, swil-izon schwelen, nbd. schwelen, schwil.

svasar f. Schwester = ig. svasar.

lit. seså gen. seser-s f. ksl. ses-t-ra f. Schwester. + goth. svistar ahd. mbd. swister f. Schwester. Die Uebereinstimmung des slav. und deutschen in dem st ist zufällig, wie in stru = src.

svîna Schwein = europ. svîna vom Schwein, schweinern.

lal. xring n. porcus, wrind, svin-infl vom Schwein, preuss. V. sewein-ta-Schweinstall, beseer wohl: svin-p-s eigentlich allgetiv und ze lad. 18preuss. swin-tia-n acc. sg. n. Schwein, sigentlich demin. + goth. svein-a n. Schwein ahd. mbd. swin n. Schwein, ursprünglich demin. von swisguletien-n. Zießtein demin. von gate Ziege. Zum europ. alg. swina rom Schweiner, zum Schweine gehörig stellt sich abd. swein m. Schweiehirt, dann Knecht, an. sweinen. M. Rabe, Jüngling, Diener.

svînârya m. Schweinehirt, von svîna.

ksl. svin-j-arī m. Schweinehirt. + ahd. sweinari m. Thema sweinarja- m. Schweinehirt. Man hätte swinari erwartet.

svînîna adj. vom Schweine.

ksl. svininu vom Schweine, svinina f. Schweinefleisch. + ahd. mhd. swinin vom Schweine.

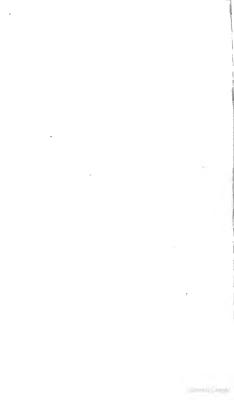

### VI.

# Zum Wortschatz

der

litauisch-slavischen Spracheinheit.

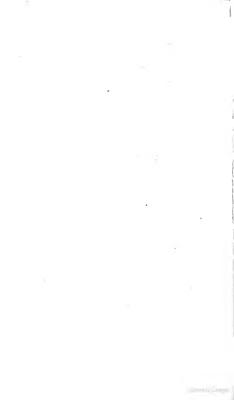

aizva f. Riss, Wunde.

preuss V. eyswo f. Winde, vgl. lett. aifa f. Riss, Einschnitt. + ksl. azva, java f. (ja == ë) Riss, Einschnitt, Wunde.

aina einer = europ. aina.

preuss. ain-s f. ainā acc. sg. aina-n einer, allein; irgend einer, Jemand, unbest. Artikel; lit. w-ēna-s einer. + ksl. inǔ einer, irgend einer, ein anderer.

aiskâ f. Forderung, aiskya, aiskâya fordern, suchen = slavodeutsch aiskâ, aiskya, aiskâya.

lit. j-ēskóju, jēskóti suchen. + ksl. iska f. petitio, iskają, iskati suchen, polštą = isk-ją po-iskati quaerere. Zu ig. is isskati.

au praefix ab, weg, von = ig. ava.

preuss, an z. B. in an-mû-sna-n acc. Abwaschung s. mû. + ksl. u- pracfix ab, weg z. B. in n-brusu m. Handtuch, brus wischen.

aukan, aukanam üben, gewöhnen, s. uk.

lit jsukinn, jaukinti gewöhnen, zähmen, jaukinti-s sich gewöhnen, sich üben; preuss. jaukint inf. üben. + ksl. v-ykna vyknati lernen, einüben.

aupya, ûpya m. schreiender Vogel von up schreien. lett. ŝpi-s m. Uhu. + kel. -yp-l-i m. Möwe von v-spija v-spiti schreien, das schwerlich aus goth. vopjan rufen entlehnt ist. — Vgl. auch ahd. do, åvo m. Uhn (anch håfe, das wohl falsch).

auya schreien = europ. auya.

ksl. v-yją vy-ti sonare, ululare, vy-tije n. Geschrei. + αἴω = αὐjω schreie vgl. lat. ovåre jubeln und goth. avi-lind.

ausi, ausa Ohr = europ. ausi.

lit. ausi-s f. preuss. ansi-ns acc. pl. Ohr. + ksl. ucho gen. nsese und ucha n. Ohr; zum letzteren Thema vgl. goth. ausan- n. Ohr.

austa Mund = ig. austa Lippe.

preuss. K. austi-n acc. Maul, V. ansto f. Mund. + ksl. usta n. pl. Mund (eigentlich wohl die Lippen, daher pl.).

austra morgendlich = europ. austara.

lett. austr-a-s ostwärts, austr-uma-s Osten, austr-insch Morgenwind, Ostwind. + ksl. utro, j-utro n. diluculum, uslav. jutro mane, oserb. jutry Ostern. Oder vgl. lit. ausz-ra f. Morgenröthe, s. ig. usra, ausra.

aki Auge = europ. aki.

lit. aka s m. Wehne, Oeffuung im Eiso vgl. ἀπή f. Oeffuung, lett. aka f. Brunnen, lit. aki s geu. akēs f. preuss. acki s V. agi ns acc. pl. Auge vgl. ἀπ π σσσ dual. + ksl. ok no u. (Oeffuung) Fenster, oko n. gen. ocese und oka Auge.

akman m. Stein = ig. akman.

lit. akmt' geu. akmèu-s m. Stein. + ksl. kamen' geu. kamene m. Stein.

âgâ f. Beere = europ. âgâ.

lit. tga f. tga-s m. Beere, vyn-tge f. Weinbeere, Weintraube; lett. og f. Beere, wina ogas Weintrauben. + ksl. jago-da f. Beere, vin-jaga f. Weintraube. Zu ig. ag ang ungere, uetzeu.

agna agnus = europ. agna.

ksl. agne ete = jagne n. agnus, jagn-īčī m. agnus, jagn-īlo u. locus ubi aves pariunt. + Im Lit. nicht erhalten.

agni m. Feuer = ig. agni.

lit. ugml-s gen. ugnés f. lett. uggun-s m. Feuer. + ksl. ognī m. Feuer ogn-īnā feurig.

agla Tanne.

lit. eglė f. Tanne, õgl-iu-s m. Eibe. + ksl. jela f. Tanne, Fichte.

aza ich = europ. agâ. lit. asz preuss. as ioh. + ksl. azŭ, jazŭ ich.

azara m. Teich, kleiner See = europ. âgara.

preuss. V. assara-u acc. sg. See, Laudsee, lit. éžera-s m. Teich, kleiner See. + ksl. jezero n. See, Landsee.

azina Fell = ig. agina.

ksl. azno, azīuo, jazīuo n. Fell. + Im Lit. nicht erhalten.

azya m. Igel.

lit. eży s io m. Igel. + ksl. jożi m. Igel, vgl. jazvů m. Igel.

ata praefix von weg, zurück, ent-.
 at-, ata- praefix wieder, zurück, ent-. + ksl. otñ, praepos. ab, von

it. at-, ata- praenx wieder, zurück, ent- + kai. otu, praepos. ab, von weg. Vgl. goth. ith-

2. ata Vater = ig. ata, atta.

ksl. ottet m. Vater, demiu. vou \*otă, das noch vorliegt im adj. ottet văterlich. + Im Lit. nicht erhalten. ad âdmi essen = ig. ad admi.

lit. édn, alt édmi, és-ti fressen; preuss. inf. ist, istwey essen, id-nns gegessen habend, id-aití esset, id-i-s nom. das Essen. + ksl. jamī, jas-ti essen, jad-ŭ m. Gift, jad-ūkū essbar, jad-i, jazda f. Speise, jas-li f. pl. Krippe, jas-tva f. Speise.

1. an praepos. in = europ. ani.

lit. in, į c. acc. in - hinein; preuss. an, on c. acc. els c. dat. lv; ksl. v-ŭ, ältere Form v-a praepos. c. acc. els c. locat. lv.

2. an athmen, hauchen = ig. an.

ksl. v-on-ja f. halitus, a-chaja acha-ti odorari. + Im Lit. nicht erhalten.

an negirendes Praefix, un- = ig. an.

kal. a-, u- negirt. + Im Lit. nicht erhalten.

ana jener = îg. ana.

lit. àn-s f. anà jener, jene. + ksl. onŭ jener.

ananka m. Enkel = slavodeutsch ananka.

lit. anuka-s m. Enkel. + ksl. v-ŭnukŭ m. vŭnuka f. Enkel, Enkelin.

ang angere.

lit. nur in angi-s Schlange s. angi und àni-szta-s enge. + ksl. aza f. Bande, a-t-ika m. Verwandter cf. dyyartés, aza azi-ti engen s. slavo-deutsch anghya, aztiki enge s. slavodeutsch anghua, azota f. Enge s. slavodeutsch anghua,

angarya m. Aal.

lit. ungury'-s m. Aal, prenss. angurgi-s (für ji-s) Aal. + ksl. \*agrī m. Aal vgl. agulja f.

angi m. Schlange = ig. aghi, anghi.

lit. angi-s gen. angés f. Schlange, Natter, prenss. V. angi-s Schlange, lett. odfe f. + ksl. ažī m. Schlange.

angli m. f. Kohle.

lit. angli-s gen. anglés f. Kohle, preuss. V. angli-s Kohle. + ksl. agli m. Kohle. Vgl. sskr. angåra m. n. Kohle.

anzu Zunge aus ig. danghu.

prenss. insuwi-s Zunge, lit. mit Anlehnung an liż lecken lëzuvi-s Zunge. + ksl. j-ezy-kū m. Zunge.

antara anderer, zweiter = ig. antara.

lit. àntra-s f. trà der, die andere, zweite; preuss. antar-s f. antrà der, die andere, zweite. + ksl. vütorvi der andere, zweite.

anti f. Ente = europ. anti.

lit. ánti-s gen. ántês f. Ente, preuss. V. anti-s Ente. + ksl. aty f. atūka f. Ente. antra der innere sbst. Eingeweide = ig. antara. kal. atri intus, atrova f. Eingeweide, j-etro n. (speciell) Leber hat selbstverständlich mit ig. yakan nichts zu schaffen. + Im Lit. nicht erhalten.

aba beide = ig. abha.

lit. abu beide; preuss. abbai nom. pl. abba-ns acc. pl. beide. + kl. oba beide.

abaya beide = ig. abhaya. lit. abeji, abejos beide Theile. + ksl. oboj beide.

abala Apfel.

lit. obeli-s m. Apfelbaum, oboly-s m. Apfel; preuss. V. w-oble Apfel; lett. âbol-s m. Apfel. + ksl. ablūka, jablūka f. ablūka, jablūko n. Apfelbaum, dazu preuss. V. w-obalne Apfelbaum.

aman n. Name, verstümmelt aus naman, gnaman. preuss. emmen-s, emnes nom. emnen, emnan acc. Name, Thema eme und emna-. + ksl. ime gen. imene n. Name.

ar trennen, zertrennen.

lit, yn, ir-ti sich auftrennen, ar-dau, ardyli trennen, lett. ir-t sich trenen, wie eine Naht, er-tn-a-s locker, irdit (= lit. ardyli) auftrennen, ird-en-s mirbe. + kal. or-je ori-ti trennen, lösen, vernichten, ori-leli = qui destruit. — Europäisch araya arare heisst wohl eigentlich lockers sc. das Erdreiten.

2. ar fugen = ig. ar.

lit, ar-ti adv. nahe. + ksl. j-ar-imā m. Joch vgl. ἄρμα und armentum. âra Lamm = europ. ara.

lit. őra-s, őri-s io m. Lamm, ér-öna f. Lammfleisch, preuss. er-istia-n scc. Lamm. + ksl. ar-ins, jar-ina f. Wolle.

arala m. Adler.

lit. eréli-s lio m. Adler, preuss. arelie Adler. + ksl. orflu m. Adler.

artâya m. Pflüger von ar arya.

lit. artóji-s m. Pflüger, preuss. V. artoy-s Ackersmann. + ksl. rataj m. Pflüger.

arti f. Streit, Kampf = ig. arti.

kal. ratī, retī f. Streit, Wetteifer rešta = retja reti-ti streiten, rati-šte (= rati-tja) n. Lanze. + Im Lit. nicht erhalten.

arma Schulter, Arm = ig. arma,

preuss. irmo Arm, Oberarm. + ksl. vgl. rame n. Schulter, Arm.

arya pflügen = slavodeutsch arya.

lit. ariù, ár-ti pflügen. + ksl. orja ora-ti pflügen, ora-teli m. Pflüger s europ. arâtar, ora-lo n. Pflüg s. europ. arâtra. alisa, alsa f. Eller, Erle = slavodeutsch alsa,

ral. elicha, jelücha, olcha f. Erle, j-elüsinű von Elleru = abd. elira, erila f. Eller. + vgl. lit. elkszni-s io m. Erle a europ. alsna Erle.

alu Meth. Bier = slavodeutsch alu.

lit. alù-s m. Hausbier; preuss. V. alu Meth. + ksl. olü gen. olu n. Bier.

alk hungern. iit. álk-stn., álk-ti hungern. + ksl. aléča (= alúkja) alúka-ti und lača

tit. Alk-stn., âlk-ti hungern. + ksl. alūča (= alūkjā) alūka-ti und lača (= lak-jā) laka-ti hungern, alkota Hunger = lakota f. Begierde, lak-omŭ cupidus, avarus, lak-ija f. meretrix.

alkana hungrig.

lit. álkana-s f. nå hungrig, preuss. alkin-s nüchtern. + ksl. lačiuŭ hungrig. alkti f. Ellnbogen.

lit. olekti-s f. vgl. alkunė f. Elle, Ellnbogen, preuss. w-oalti-s Elle, w-olti-s Unterarm. + ksl. lakŭtī f. Ellnbogen, Elle.

alni m. Hirsch.

lit. èlni-s io m. Elenn, Elennthier; preuss. alne Thier d. h. Hirach. + kal. alunt, jeleni gen. jelene m. Hirach.

albadi m. Schwan = slavodeutsch albhadi.

ksl, lebedi m. Schwan. + Im Lit. nicht erhalten.

alva Blei.

lit. alva-s m. Zinn, plumbum alhum, preuss. V. alwis Blei. + ksl. olovo u. Blei.

av avya anhaben, die Füsse bekleiden = ig. u, av. it. aviù, avéti Fussbekleidung tragen, au-na, aú-ti Fussbekleidung anlegen, aú-ta-s m. Susfeisbehaft, preuss V. aulti-Schienbein, aul-ini-s Steisfeisbehaft. + izsi ob-uja ob-sti Fussbekleidung frægen, ob-uvī. 5 Schuh, ob-stij en und ob-stif I. Beschlungs, Fussbekleidung, u-smű m. indumentum, u-sma f. corium, vgl. ômentum und vjur.

av beachten = ig. av.

ksl. avē, javē adv. offenbar, av-l-ja javlja javi-ti zcigen; javīnd manifestas. + Im Lit. nicht erhalten, deun ovi-ti-s sich im Traume zeigen, sohen lassen ist wohl aus dem Slavischen emtlehnt.

ava dieser = ig. ava.

kal. ovă dieser. + Îm Lit. nicht erhalteu.

ava Grossvater, Oheim = europ. ava.

lit. av-ýna-s m. Oheim, Mutterbruder; preuss. V. awi-s Oheim, Mutterbruder, wohl für awja = ksl. uj (= njŭ = av-ya) m. Oheim, uj-ka f. Tante. avi f. Schaf = ig. avi.

lit. avi-s gen. aves f. Schaf. + ksl. ovi-ca f. Schaf, ov-īnu m. Widder.

avina m. Widder.

lit. ávina-s m. Schafbock, Hammel, preuss. V. awin-s Widder, Schafbock. + ovinu m. Widder.

1. avya n. Ei = sld. avya.

ksl. aje, jaje n. Ei. + Im Lit. nicht erhalten.

2. avya, auya m. Oheim von ava.

preuss. V. awi-s (wohl für avy-s, ja-Stamm) m. Oheim. + ksl. uj (d. i. ujŭ = auja) m. Oheim. Vgl. lit. avýna-s Oheim.

as asmi asti sein = ig. as asti.

lit. esmi, bu-ti sein, preuse asmai bin assai bist ast ist, sie sind asmai wir sind astai ihr seid ast sie sind, as-ti-n acc. das Ding, die Handlung.

+ kal, jes jesmi bin, nestī non est, jesme sumus, esi eris, jestī-stvo n. obūta, essentia.

asani f. Herbst = sld. asani.

preuss. V. assani-s Herbst. + ksl. jesenï f. Herbst, jesen-ïnŭ, jesen-iskŭ herbstlich.

asi, asika f. Esche s. sld. asika.

lit. č'si-s č'sēs f. č'sio m. Esche, preuss. V. w-oasi-s Esche. + serb. jasika nslav. jesika slov. osika f. Esche.

asz durchdringen, scharf sein = ig. ak.

lit. asz-mű m. Schärfe s. europ. akman, asz-akà f. Gräte, asz-tru-s scharf s. asztra; lett. as-a-s scharf. + ksl. os-la f. Wetzstein, os-ütű m. Art Dorn. os-trű scharf s. asztra, os-tinű m. Stachel s. asztina

aszi f. Axe = ig. aksi.

lit. aszi-s gen. aszés f. Axo, preuss. V. assis Axe. + ksl. osi f. Axe mit der lautverstärkten Nebenform osti.

asztina m. Stachel, Stecken.

lit. ákstina-s m. Stachel (k ist Einschub, wie in elksni-s, auksas Gold u. sonst). + ksl. ostmű m. Stachel.

asztra scharf = ig. akra.

lit. asztrù-s, asztra-s scharf. + kal. ostrŭ scharf.

aszma (für asztama) der achte = ig. aktama.

lit, åszma-s f. aszma der, die achte; preuss. asmu-s acc. asma-n der achte. + ksl. osmi acht ist von \*osmu der achte gebildet.

## ĩ.

i aiti gehen = ig. F aiti.

lit. ei-nù alt eimì, ejau, eiti gehen, kommen; preuss, èisei dn gebst, èit er geht, inf. per-èit kommen. + ksl. i-da ging, i-ti inf. gehen.

isza aus vgl. europ. aka.

lit. isz, preuss. is ans. + ksl. izŭ, iz-, is- aus (erweicht aus isŭ?).

#### U.

uk auk gewohnt werden = ig. uk.

lit. junk-stü, jünk-an, jünk-ti gewohnt werden, eingewöhnen, jauk-inti gewöhnen, dressiren, eltpreuss. jauk-int üben. + ksl. nkü m. doctrina, ne-akü nnerfahren, eyk-nati lernen, ob-yča, ob-ykati gewohnt werden, ob-yčinu gewohnt.

uz uza praepos. und praefix hinter, für, anstatt. lit. uz praepos. mit acc. und gen. binter, für, anstatt. + ksl. v-üzü praepos, binter. für. anstatt.

udra f. Otter = ig. udra.

lit. udra f. Otter, preuss. V. odro f. Otter. + ksl. v-ydra f. Otter (mit secnndärer Dehnung).

### K.

ka nom. kas, kâ wer pronom. interrog. = ig. ka. lit. kia wer, was, indef. jeder, kèd, kadè wann, als, nachdem; wenn; dass, sauf dass, kim dat. za kas wozn, irgend ween, kell, kélios wie viele, einige, ko genetiv zu kas adv. warum, koné faat (= wesshab nich) koks- was für einer, irgend diener, helz höt Stamm des Interrogativpronomens, küda wann, koll adv. quantum, kolikà nzideer, kakü qualis, kako adv. wie, kyl, kais, koje (file kasi-sa) qualis.

kaila heil, kailya heilen = slavodeutsch kaila kailya, preuss kail-ūst-isk-n ace. Gesundheit aus kailūsti = lel. cēlosti f. integrias; iti. czūn-s, tem. la ganz ist aus dem Slavischen entlehnt. + ksl. cēlu heil, cēlja cēli-ti heilen, cēl-out f. integrias, cēly f. Heilung; Pēlege, cēlovā m. Begriasung, Kaus (Entitletung von Heil).

kauk heulen vgl. ig. kuk. lit. kauk-in, kaúk-ti heulen, kaúk-sma-s m. Geheul. + ksl. kuč-ika f. Hund.

Fick, Indogerm Wörterbuch 2. Auf.

kaunâ f. Marder, Wiesel.

lit. kiaune f. Marder, lett zauns f. Marder; preuss. V. cauue Marder. + ksl. kuus f. Wiesel. — Vgl. καυνάκη-ς m. Mantel aus Fellen, nach den Alten persisches Wort.

kaupa m. Haufen vgl. ig. kûpa = slavodeutsch kaupa. altiit. kupa f. Haufen, kûp-ina-s gehäuft voll, kup-età f. Haufen, Heuhaufen, kûp-iu, kûp-ti häufen, behäufeln, kaupa-s m. Erdhaufen. + ksl. kupā m. Haufe præpos. zahauf, mit.

kâka was für einer (ka interrogat. + Suffix ka). lit. kok-e was für einer interrog. irgend einer indef. fem. kokia. + kal. kakü qualis, kako adv. wie?

kaza f. Ziege = ig. skaga, slavodeutsch kaga. lett. kafa f. Ziege; mit kif, kif lockt man die Ziege. + ksl. koza f. Ziege, kozliù m. Ziegeubook = ig. skagala.

katara welcher von beiden = ig. katara.

lit. katra-s welcher von beiden. + ksl. kotoryj wer? kada wann = ig, kadâ,

lit. kadà, kad wann? + ksl. kuda wann?

kanapyâ f. Hanf s. europ. kanapi. lit. kanapė-s f. pl. Hanf, preuss. V. kuapios Hanf. + ksl. konop-l-ja f.

Hanf.

kand beissen, kauen = ig. skand.

lit kánd-u, kas-ti beissen, ka's-ui-s nio m. Bissen (für kand-ni-s). + ksl.

nur in kasu (für kad-su) m. Bissen, davou kasa kasi-ti essen, kasa-ti beissen. kapaya graben, hacken s. europ. skap.

lit. káp-a-s m. Grabhügel, kapóju, kapó-ti hacken. + ksl. kopaja kopa-ti hacken, graben. Vgl. preuss. cu-kopt-a-s begraben.

kara Streit vgl. slavodeutsch karya Heer.
 kára-s m. Krieg, karaúju, karaú-ti Krieg führen, preuss. V. karya
 Heer, Krieg s. slavodeutsch karya, kariau-sna-n acc. der Streit. + ksl

kara f. Streit, karają kara-ti streiten, kämpfen. 2. kara Zauber, Behexung.

lit. keré-ti es eiuem anthuu, kerý-czo-s pl. f. der böse Blick, das Be-schreien. + kel. čarů m. čara f. Bezauberung, čarovati zaubern.

karka Oberarm, Hüfte.

lit. karka f. Oberarm; Vorderbeiu des Schweins. + ksl. krakū m. Hüfte. karkya schreien, krächzen = ig. kark. lik karkin, kark-ti schreien, schnarren, krichsen, krakin, krak-ti brausen von der See, krokin, krok-ti röcheln, krichsen, schnarchee (Merd, Schwein), krankin, krank-ti krichsen, krank-terdit etwas krichsen. + kal. krača (= krakja) kraka-ti krichsen, kreče-tā m. Cicale, krešta (= krektja) kraka-ti quaka-

1. kart, krat winden, drehen = ig. kart.

ksl. krată tortus, immitis, krę-na krę-na-ti (Stamm kret) deflectere, gubernare, movere. + Im Lit. untergegaugen.

2. kart kartam schneiden = ig. kart.

lit. kertù, kirs-ti hauen, mähen, kirt-ika-s m. ein Hauer, kartà f. Reihe s. kartà; preuss. V. kirt-i-s Hieb, kers-le Axt. + ksl. črátą črēs-ti schueiden, kratū-kū kurz vgl. lat. curtu-s, čráta f. Reihe, Linie s. kartā.

karta m. Mal, eigentlich Schnitt, Hieb, coup, wie lit. sykis Hieb, Mal = ig. karta.

lit. karta-s m. Mal acc. karta, kart einmal, ne-kart (nicht einmal =) öfters. + kel. kratā m. Mal.

karta f. Reihe, Linie von kart schneiden.

lit. kartà f. Reihe, Schicht, Grad, Glied. + ksl. črūta f. liuea.

karda Degen, Schwert.

lit. karda-s m. Degen, Schwert. + ksl. koruda f. Degen, Schwert.

kardâ f. Heerde = slavodeutsch kardhâ. lit. in kerd-żu-s m. (= kerd-ju-s) Hirt. + ksl. čreda f. Heerde = goth. hairda f.

karvá f. Kuh, karva m. Ochs.

lit. karvé f. = karv-ja Kuh, preuss. kurwa-n acc. V. curwi-s Ochse. + ksl. krava f. Kuh.

krava f. Kub. karsna schwarz = ig. karsna.

preuss. V. kirsna-n acc. schwarz. + kel. črūnu schwarz, črūno-ta f. Schwarze = sakr. kṛshṇatā f. Schwarze.

kal hauen.

lit. kalu, kál-ti schmieden, hämmern, kal-vi-s m. Schmidt, kal-at-óti hämmern, prügeln. + ksl. kolją kla-ti puugere, usl. kala-ti findere, ksl. kolitva f. mactatio.

1. kala m. Pfahl.

lit. kûla-s m. Pfahl. + ksl. kolü m. Pfahl, Pflock.

2. kala Rad.

preuss. V. kela-u acc. sg. Rad, maluna-kela-n Mühlrad; entlehnt? + ksl. kolo gen. kolese und kola n. Rad.

kali von ka interrogat.

lit. kól; kólei wie lange, so lange als, bis, keli, kelios wie viele, sinige. + ksl. kolī adverb. quantum.

kalkala m. Glocke.

lit. kaukala-s m. Glocke, Schelle. + ksl. klakolú m. Glocke, Schelle. Vou einem Iutensiv kankal kalkal.

kaldâ, kaladâ f. Block = slavodeutsch kalda. lit. kaladâ f. Hauklotz, you kalti. + ksl. klada f. Balken, Holz.

kav ku hauen = slavodeutsch ku kav hauen. lit. kovå f. Kampf, Schlacht, kovó-ju, kovó-ti kämpfen. + ksl. kova kova-ti cudere, hauen kovä m. quod cuditur.

kava Krahe, Dohle.

lit. kóva-s m. Dohle. + ksl. čavū-ka f, monedula, Saatkrāhe,

kas kratzen, streichen = ig. kas.

lit. Kas-inti kratzen, juoken, kas-sū, kasyti oft graben; kratzen, krassstriegeln, kasis-ti graben, - kel. kasaj, = lit. kasau, kasati se tusgere, kos-nații tangere, ĉeia (= ĉeija) ĉesa-ti pectere, ĉes-lü m. ĉes-lu n. pecten, o-ĉesti m. Schwarz; dazu preuss. V. coys-ni-s Kamm, cos-tir Bürste.

kâs husten = ig. kâs.

lit. kosu, kos-ti husten, lett. käsa f. Husten, käs-ét husten. + ksl. nur z kaš-ilī m. Husten.

kasâ f. Haarflechte von kas.

lit. kasa f. Haarflechte. + ksl. kosa f. Haar. — Au. hadd-r m. Haw würde goth. \*hazda- lauten.

kasa m. Vogelname von kas.

lit. kosa-s m. kosa f. Dohle, Saatkrähe. + ksl. kosŭ m. Amsel.

kasma Haar = europ. kasma von kas. ksl. kosmű m. Haar. kosmatű comatns. + Im Lit. nicht erhalten.

kirkya schreien s. europ. krik.

lit. kirkiu, kirk-ti schreieu, schuattern, gackern, quarreu, kirk-ly-s m. Grille, kirk-sz-éti quaken, kryk-szt-anti kreischen, schreien, jauchsen. + ksl. kriča kriča-ti schreieu, krikü m. Geschrei.

ku schreien = ig. ku.

ksl. kujają kuja-ti murren, murmeln, ku-rū m. Hahu. + Im Lit. nicht erhalten.

kuku kukavya kukuken = sg. kuku.

lit. kukû'-ti wie ein Kukuk rufen, kukav-ima-s m. das Kukuken. + kukukay-ica f. Kukuk.

kuya m. Hammer, von ku cudere.

lit. kugi-s io (besser kuji-s) m. Hammer; preuss. V. cugi-s Hammer (kugi-s Degenknauf). + ksl. kyj m. Hammer (mit secundärer Dehnung).

ketvara vier = ig. katvar.

lit. keturi f. kéturios vier. + ksl. četverů vier.

ketvarta der vierte.

lit. ketvirta-s, tà der, die vierte; preuss. ketwirt-s, fem. ketwirta. + ksl. četvrŭtŭ- in Cpp. der vierte.

kraiva krumm.

lit. kreiva-s schief, krumm. + ksl. krivŭ schief, krumm, krivida f. culpa. Aus karva == curvu-s.

kraka Hals = ig. karka.

ksl. krūkū m. Hals = sskr. krka m. Halswirbel. Im Lit. nicht erhalten, kakla-s Hals = sskr. kākala Halswirbel ist ein anderes Wort.

kranga m. Ring = slavodeutsch krangha.

ksl. krągu m. Ring, krąglu rund. + Im Lit. nicht erhalten.

krat schütteln = ig. kart.

lit. kretú, kret-éti sich hin und her bewegen, geschüttelt werden, kreczů, krés-ti schütteln; düngen, kratań, kratý-ti oft schütteln. + ksl. klaštą (= klat-ją) klati-ti (= lit. kratýti) schütteln.

kravi Blut = ig. kravi.

sskr. kravi in a-kravi-hasta nicht mit blutigen Handen versehen, R. V. Beiwort von Mitra und Varuna. + ksl. krüvī f. gen. krave Blut. Lit. vgl. ig. kravya und s. kravina.

kravina blutig von kravi.

lit. krūvina-s blutig. + ksl. krūvīnū blutig.

kru krauyam überdecken.

lit. kráuju, króvian, kráuti schichteu, packen, laden, häufen, kruv-à f. Haufe. + ksl. kryja kryti überdecken, bergen, verbergen, krovä m. Obdach.

kruk krächzen.

lit. krauk-iù, krauk-ti krächzen, kruk-i-s, io m. Schweinerüssel (== grunzend). + ksl. krük-na krük-nati krächzen, piepen, kruk-a m. Rabe s. europ. krauka.

krus zerstossen = ig. krus.

lit. kruszu, krusz-ti zu feinen Körnern zerstampfen, fein stampfen, kruszs-s. krusza m. f. Eisecholle, kruszà f. Hagel, Schlossen. + ksl. krüšş krüši-ti frangere, krüchü m. krücha f. Brocken, Stück, Stück Brot, mica, krüch-ütü m. gutta, frustum. krusa f. mica = slavodeutsch krusa.

lit. krusza f. Hagel, Schlosse; Eisscholle. + ksl. kracha m. krucha f. mics.

klausa f. Gehor, Gehorsam = ig. krausa.

lit. klauså f. Gehorsam, ne-klausa Ungehorsam. + ksl. sluchu m. Gehor. o-slucha f. Ungehorsam. Von klus.

klana Ahorn = slavodeutsch klana.

lit. vgl. kléva-s m. Ahorn mit anderem Suffix. + ksl. \*klenű m. Ahorn s. slavodeutsch klana.

klant fluchen.

preuss. klant-emmai wir fluchen, klanti-uns asmai ich habe geflucht. klanti-sna-u acc. das Fluchen, per-klant-it verdammen, verfluchen. + ksl. klf-ng, kleti fluchen, klet-va f. Fluch, Eid.

klanya sich neigen.

lit. pa-klana-s m. Verneiguug, Verbeugung, pa-klanu-s chrerbietig, klasi-s io m. niedrige Stelle im Acker, klana-s m. Sumpf, Pfütze, eigentlich Sekung. + ksl. klonja kloni-ti und klonja-ti neigen, po-klonü m. Verbeugung.

klap verbergen europ. klap.

preuss. an-klip-ts verborgen part. + ksl. po-klopū m. Hülle, Decke.

klampi Stuhl.

preuss. V. clumpi-s Stuhl. + ksl. klapī m. scamnum. Zu lit. klump-ti hocken.

klîka Geschrei.

lit. klyka f. das Schreien, Geschrei. + ksl. kliku m. Geschrei. Aus kalk == kark.

klîkya schreien, vom vorigen.

lit. klykin, klyk-ti schreien, klyk-sati schreien, jauchzen. + ksl. kiid klica-ti schreien, klika-ja klika-ti schreien von klikă, klică m. (= klikja) Geschrei.

kliya m. Leim = europ. kalya.

lit. klijei m. pl. Leim, biczu Bienenharz. + ksl. klij, klėj m. Leim, Harz.

klu hören = europ. klu.

lit. nur als Basis zu klus w. s., denn szlové f. Ehro und szlov-as-s be rühnt sind aus slav, slavs f. und slav-niu settlehnt. + kel. "korą skeiheissen, cluere, slovo gen. slovesc n. Wort = ig. kravas, europ. klavaslov-i-ję slovi-ti rühmen, *zkettor*, slava f. Ruhm, slav-ind berühmt, slavi m. Nachigali.

klus hören = ig. krus, europ. klus.

lit. kláusiu, kláus-ti fragen (= höreu nach) klausa f. Gehorsam s. klaus.

klausaú, klausý-ti hören, gehorchen, pa-klus-nú-s gehorsam; preuss. poklus-ma-na sac. pl. gehorsam, klaus-iton inf. erhören, klausi-uns part. gehorcht habend. + ksl. sluchú m. Gehör, slucho gen. slušese n. Gehörgang, sluša (= slusja) sluša-ti hören.

kvaita Blume von kvit blühen.

lit. nur im demin. kvēt-kà f. Blume, Sträusschen. + ksl. cvītą cvīs-ti blühen, cvētű m. Blume.

G.

gaila heftig.

lit guilh-s auch gaila-s jähzornig, wüthend, rachsüchtig; giftig, bissig von Thieren; scharf, beissend von Geschmack. + kal. zelu heftig, stark, zelo adverb. heftig, sehr. Vgl. deutsch geil.

1. gad tonen = ig. gad.

lit. zod-1-s m. Wort. + ksl. gad-a gas-ti xedapiζειν.

gad verderben, schänden.

lit. gad-inti verderben. + ksl. gaždą (= gadją) gadi-ti schelton.

gan gna treiben = ig. ghan.

lit. genu, gi-ti Vieh treiben, austreiben, gan-au, gan-yti hüten, gany-kla f. Weide. + ksl. zena gna-ti treiben, gon-ja goni-ti treiben.

ganâ f. Weib = ig. ganâ.

prenes. ganna, genno f. Weib (richtige Schreibung wäre gana). + ksl. żena f. Weib.

gansi f. Gans = ig. ghansa.

lit. żąsi-s gen. żąses f. Gans, żą'sina-s m. Gänserich, żąsena f. Gänseßeisch; preuss. V. sansy Gans. + ksl. gąsī f. Gans, gąsika f. Gans, gąstöl von der Gans.

gaba Frosch, Kröte = slavodeutsch gaba Quappe. preuss. V. gabawo Kröte. + ksl. zaba f. Frosch.

1. gar geram schlingen = ig. gar, garati.

lit, gerin, gér-ti trinken, gir-ta-s betrunken. + ksl. żrą żré-ti verschlingen.

garâ Berg = ig. gara, gari.

ksl. gora f. Berg, Bergwald. + lit. girà, giré f. Wald, preuss. K. garri-n V. garia-n acc. Baum.

gara Dampf, Brand zu ig. gvar oder ghar.

lit. gara-s m. Dampf, lett. gar-a-s m. Hitze, Schwadem; Geist. + ksl. gor-ja gorē-ti brennen, se dampfen. Vgl. preuss. V. gorme Hitze, goro-vuerstant. K. garre-wingi adv. brünstig.

gard ausschreiten; begehren = ig. gardh. ksl. greds gres-ti schreiten, gradi; gladd m. Hunger. + Vielleicht gehört lit. gardd-s wohlschmeckend hierher.

garda m. Geheg = slavodeutsch ghardha.

lit. gárda-s m. Hürde, offner Stall für Schafe, api-gardé f. Umkreis. + ksl. gradü m. Mauer, Garten, Haus, Stadt, graždī (= gradja) m. Stall, gradarī m. Gārtner = slavodeutsch ghardharya.

garnu, garnâ Mühlstein, Handmühle, Quirn = slavodeutsch garnu, garnâ.

lit. girna f. Mühlstein in der Handmühle, pl. girnos f. die Handmühle; preuss. V. girnoywis Quirn, Handmühle; lett. dfirnu-s pl. t. und dfirnawa f. Haudmühle. + ksl. żrūuy f. Handmühle.

garsa m. Ton, Stimme s. europ. gars.

lit. garsa-s m. Ton, Stimme; Schall, Gerücht. + ksl. glasu m. Ton, Stimme, vgl. groch-otu m. sonitus, cachinnus.

galta gelb sbst. Gold = slavod, ghalta.

lit. gelta-s f. geltà gelb, geltona-s gelb; preuss. V. gelatyna-n acc. gelb. + ksl. zlutü gelb, zlato n. Gold, zlatinü = slavodeutsch ghaltina golden, zlatarı m. Goldschmidt, po-zlaštą (tj) po-zlati-ti vergolden.

gald gelten = slavodeutsch ghaldh.

ksi. żladą żlas-ti entgelten, zahlen, żlėdą žlės-ti dass. + Das Stammverb ist vielleicht im lit. gelöju, geló-ti wozu dienen, gelten, gültig sein, galiù, galéti können erhalten.

galvå f. Kopf.

lit. galvà f. Kopf; preuss. V. glawo, K. gallů, in Cp. galwas-dellik-s Hauptstück; auch V. galwo der vordere Theil des Schnhes ist dasselbe Wort. + ksl. glava f. Kopf.

gavi f. Kuh = slavodeutsch gavi.

gaw-i-s f. Kuh. + ksl. nur in gov-odo n. Rindvich.
 gas leschen = ig. gas.

lit. ges-tu ges-tu verleschen, ges-au, gesy-ti auslöschen, ges-me f. ein kleines Fener. + ksl. gas-na gas-nati erleschen, gasa = gasia gasi-ti auslöschen.

gas oder zas entsetzen = slavodeutsch ghas.
 ksl. żas-ną żasnąti sich entsetzen, żašą żasi-ti Jemand erschrecken. +
 Im Lit. nicht erhalten.

gasti m. Gast = europ. slavod. ghasti. kel. gosti m. Gast. + Im Lit. nicht erhalten. gid gaidam erwarten, verlangen = slavod. ghadh, ghidh.

lit geidu und geidin (= geid-jn) geis-ti begehren, verlangen, wünschen, sich gelüsten lassen, gsidis- begehrt, erwünscht, geid-ula-su. Begehr Lust; preuss, geid-e 3 pl. sie warten, giëd-i er wartet; lit, gaids Erwartung, gsid-it erwarten. + kel. zida zidati und zidati erwarten; zadati begehren = ghadb.

gîv gîvam leben = ig. gîv gîvati.

preuss. giwa, giwe er lebt, giwasi giwu du lebst, giwammai wir leben; giwit inf. leben ist denom. + kal. ziwa zi-ti leben, Unterhalt haben, wohnen, zi-zuī f. Leben; Lebensart, zi-rū m. Uuterhalt, zi-to u. victus, Getraide.

gîva lebendig, das Leben = ig. gîva.

lit. gyva-s f. và lebendig; preuss. nom. giwa-s, acc. giwa-n das Leben, gywa-ns acc. pl. die Lebendigen. + ksl. żivă lebendig.

gîvata m. f. Leben, Lebensunterhalt; lebendes Wesen, Thier, s. europ. gîvata.

lit. gyvatā gen. átos f. Leben, Lebensunterhalt, Wohnsitz, gyvata f. Schlange (eigentlich animal, Thier) zyváta-s m. Leib, Unterleib, Gebärmutter scheint dasselbe Wort; preuss. V. giwato Leben. + ksl. zivotű m. Leben; lebendes Wesen = Thier.

gîvta m. Unterhalt, Nahrung.

preuss. geit-s, ace. geita-n und geitie-a, V. geytye Brod. + kal. žito n. Unterhalt, Nahrung, Getreide. Die Dehnung im preuss. Worte wie in geywa-s neben giwa-s lebendig. Achnlich ist lit. důna Brot = sekr. dhānā Getreide, Korn.

gîvti f. das Leben von gîv.

ksl. zitī f. das Leben (für ziv-tī). + zend. jīti f. das Leben (für jiv-ti).

gîvya lebendig machen = slavodeutsch gîvya. ksl. živ-l-ja živi-ti lebendig machen = goth. ana-qiujan.

gîslâ f. Ader.

giska i. Ader. lit. gýsla f. Ader, Sehne; prenss. V. gislo f. Ader, Sehne. + ksl. žila f. Ader.

gu gava kauen = slavodeutsch gu, gava.
 kal. żvą żva-ti wiederkauen, żvą żu-ją żiva-ti kauen. + Im Lit. nicht erhalten.

2. gu cacare = ig. gu.

ksl. nur in gov-īno n. stercus. + Im Lit. nicht erhalten.

gen abhauen = ig. ghan.

lit. genu, gene-ti die Aeste am Baume beschneiden, behauen, den Baum kappen, nach Szyrvid auch hauen, peitschen. + ksl. żin-ją żę-ti erndten, aberndten, żę-tva f. Erndte, że-lo n. Stachel.

genti m. Verwandter zu ig. gan.

lit. genti-s, gen. tős und czo m. Verwandter vgl. zénta-s m. Schwieger-sohn. + ksl. zeti m. Schwiegersohn, Bräutigam.

ger gar rühmen, preisen = ig. gar.

lit. girin girti rühmen, gyra f. Ruhm, gera-s gut (löblich); preuss. inf. girtwei loben, girrimai wir loben, gir-sua-n acc. Lob, Nachrede. + ksl. żrą irê-ti opfern, żrù-tva f. Opfer, źrù-tu m. Priester (?).

gervya, garvya m. Kranich = europ. garu.

lit. gérvé (= gervya) f. Kranich, gerv-ina-s mānnlicher Kranich. preuss. V. gerwe Kranich. + ksl. žeravī, žerav-l-ī m. Kranich.

gelza, gelzi Eisen = europ. ghalghi.

lit. geleži-s gen. žės f. Eisen vgl. χαλκι- in Cp. preuss. V. gelso Eisen. + ksl. želėso n. Eisen.

gelzîna eisern.

lit. gelezini-s eisern. + ksl. żelezinu eisern.

gnat kneten = slavodeutsch gnat.

ksl. guetą gues-ti kneten, vgl. preuss. V. gnode Backtrog, Teigtrog. + Im Lit. nicht erhalten.

gnas belästigen = slavodeutsch gnas.

ksl. gnas-īnā abominandus, gnīs-ī f ắλγος, scalus, gnusū m. sordes, gnusā gmusi-ti są  $\beta\delta\epsilon\lambda\acute{\nu}\tau s\epsilon\sigma\vartheta c.$  + Im Lit. nicht erhalten.

grauz grauzya beissen, nagen.

lit. grauziu, grauziau, grauz-ti nagen, ssirdi das Herz nagen, zu Hersen gehen, grauz-inti nagen lassen. + kel. gryżą (= gryżą) grys-ti nagen, beissen, gryza-ją gryza-ti beissen, verwunden, gryża (= gryzja) f. Bauchgrimmen.

grada, gradya Hagel = europ. ghradya. ksi. gradū m. gražda = gradja = χάλαζα f. Hagel. + Im Lit. untergogangen.

grandâ Balken, Bohle = slavodeutsch ghranda.

lit. granda f. grindi-s m. Gebrücke, Bohlenbelag im Stalle, preuss. V. grand-ico f. Bohle, dickes Brett. + ksl. gredu m. greda f. Balken, Bohle.

grab greifen = ig. grabh.

lit. grébiu, gréb-ti harken, gréb-ly-s m. Harke, Rechen; lett. gráb-t greifen. + ksl. grab-l-ja grabi-ti raffen, rauben, grabi-teli m. ἄφπαξ.

2. grab graben.

ksl. greba gre-ti graben, schaben, kämmen, rudern, greb-esi m. Kamm, greb-l-ja f. Ruder. + Vielleicht im lit graba-s m. Sarg = ksl. grabü m. Sarg.

grâya tönen, krāchzen = slavodeutsch grâya.

graya when, krachzen — słavoucusch graya. lit grójn, gró-ti krachzen. + kal. grają graja-ti krachzen, krahen, graj m. Lied, Rede. Von ig. gar.

grîva Nacken = ig. grîva.

ksl. griva f. Mähne, Nackenhaar, griv-ina f. Halsband. + Im Lit. nicht erhalten.

glâda glatt = slovodeutsch ghlada.

lit. gloda-s, glod-na-s glatt, glod-inti glätten. + ksl. gladdkú glatt, glazdą (= glad-ją) gladi-ti glätten.

Z.

zaimâ f. Winter.

lit. zemā f. Winter; preuss. V. semo f. Winter. + ksl. zima f. Winter, vgl. ig. ghima, ghaiman, χειμ-έη.

zaimauya überwintern.

lit. zēmauju, zēman-ti und zēmavojn, zēmavo-ti überwintern. + ksl. zimnją zimova-ti überwintern.

zaimina winterlich.

lit. żemini-s winterlich. + ksl. ziminu winterlich.

zagara m. Reis pl. Reiser, Reisig.

lit. żagara-s nur pl. żagara-i dürre Reiser; lett. folugar-a-s Reis, Reisig. + ksl. żezlü m. żizlü m. Stab, Ruthe, Reis, vgl. żizli f. dass. S. ig. gagara.

zan erkennen = ig. gan.

lit zins, ziné f. das Wissen, pazin-tie gen. tês f. Erkenntniss = ig, gant, jen-klas-, din-klas m. Geichen, jin-al, zinôt i wissen; preuss. orsinnat erkennen, orsinnimai wir erkennen, "sinnat = lit zinôti; ob-sentiisma sassi da hast bezeichnet, decom. von sentia- = lit. zinôtis-, zinîklan. Zeichen, preuss. töfter = lit. und urprajinglichem k. + k.l. s. znä.

zabya essen s. ig. gabh.

lit. zeb-mi, żeb-ti, żebiu, żebeti wenig, unlustig, mit langen Zähnen essen. + ksl. zob-l-ją zobati essen, zobī f. Hafer (eigentlich Futter).

zama Erde = ig. ghama.

lit. in Zusammensetzungen zem- Erde, Land, zéma-s niedrig. + ksl. in Zusammensetzungen zeme-, zemo- Erde, Land.

#### zamina terrenus.

lit. żemini-s Land, Erde betreffend, żemina, żemyna f. die Erdgöttis. + ksl. zeminu terrenus.

#### zamiska irdisch.

lit. żemiska-s irdisch. + ksl. zemīskā irdisch.

## zamyâ f. Erde, Land.

lit. zémė (= żemja) f. Erde, Land; preuss. V. same Erde, samye-n sc. Acker, K. semmė, acc. semmien, semmen f. Erde, semmai adv. niede. herab, noter. + ksl. zem-l-ja f. Erde, Land.

## 1. zamb zerreissen = ig. gabh.

ksl. zebę zeb-sti zerreissen. + zend. zemb zermalmen, vernichten, caszembaya hām-zembaya dass. Grundbedentung ist zerbeissen vgl. sakr. jabh.

#### zamb keimen.

lit. żembn, żembin, żembė-ti keimen. + ksl. zęblją, zęba-ti keimen. Egentlich spalten und = 1 zamb.

#### zamba m. Zahn, Gebiss.

lit. vgl. gembė f. Pflock, γόμφο-5, eigentlich Zahn, żamba-s m. Kante dnes Balkens, eigentlich Gebiss; lett. fob-a-s m. Zahn. + ksl. ząbu m. Zahn, zabiją zabi-ti clavo figere vgl. mit gembė und γομφοϊν.

# zar, zarya glühen.

lit. žériů, žérěti glánzen, schimmern, žiuriů, žiuré-ti sehen, schauen. + kel. zrja zrê-ti sehen, blicken, zrê-kü ylauzóf, caesius, zra-kü m. Gesich, Ansehen, Aussehen, zrä-calo n. Spiegel, po-zorü m. Schan, Anblick, pozrěča, po-zrěca-ti intueri.

## zara m. Gluth von zar.

lit. pa-żara-s m. pa-żara f. Glanz, Schein am Himmel, prenss. V. vgl. sari Glnth. + ksl. zarū in po-zarū m. Brand, zarat-ŭkŭ m. Asche.

# zarna n. Korn = europ. garna.

lit. zìrni-s gen. nio m. Erbse (eigentlich Kern) prenss. V. syrne Korn, Samenkorn. + ksl. zrüno n. Korn.

### zarya Gluth s. zara.

lit. żarija f. glühende Kohle pl. Gluth; preuss. V. sari Gluth. + kd. zarja, zorja f. Glanz, Gluth, zar-īnā adj. zarevā m. Augustmonat.

### zala grün.

llt. žala-s, žális-s grün, unreif, roh, želiù, žel-ti grünen, wachen, ursprüsplich wohl kein primäres Verb, žal-oks-s grünlich, žel-mů gen. men-s schoes, Sprčesilng, žolé f. grünes Kraut; preuss. V. saliga-n zoc. [irs salis-n) grün, soali-s, K. sâlt-n ace. Kraut. + kel. zelo n. Kraut, selije n. Kraut, Grünes, zelenă grün, gelb=ig. gharana, ala-kă m. Grünes, Kraut. S. ig. ghar.

2. zala leid.

lit żala-s m. żala f. Schaden, Leid, erbärmlicher Zustand, źala leider. + ksl. zālā schlecht, zlo n. Schädigung, Unrecht, zlo und zlo advb. übel, schlimm.

zalva oder galva glos = europ. galava(s).
ksl. zlöva f. glos. + Im Lit. nicht erhalten.

ziâya gähnen = europ. ghiâya,

lit. žióju, žió-ti den Mund aufthun. + kel. zijają zija-ti den Mund aufthun, gähnen.

zid saugen.

lit. žindu, žis-ti saugen, žind-an, žind-yti saugen durat. Stamm žid. + ksl. nur in den Ableitungen žižda (= žid-ja) f. Saft, žid-ūkū saftig.

2. zid, zaidya formen, bilden.

lit. žėdu und žėdzu (= žėdju) žės-ti formen, bilden, aus Thon, Wachs u.s.w. + ksl. ziždą (= zid-ją) zda-ti, sida-ti und zižda-ti bauen, bilden, zidū m. Thon (= deutsch Kitt?).

zná znáva erkennen = ig. gná, slavodeutsch gnáva. kal znaja zna-ti erkennen, po-zna-ti f. Erkenntniss s. ig. gnáti, zna-me n. Zeichen s. ig. gnáman, zna-ku n. Zeichen, po-znava-ti erkennen s. europ. gnáva. + Im Lit. nicht erhalten, vertreten durch san s. dieses.

zvaigda f. Stern.

ht zvaigzde f. Stern, vgl. preuss. K. swaigsta-n acc. Schein, er-schwaigstinai er erleuchtet, er-schwaisti-uns erleuchtet habend. + ksl. zvezda f. Stern.

zvag, zvig wiehern, quiken.

lit žvéngin, žveng-ti wiehern, žvingů, žvlg-ti quieken, aufschreien, vom Schweine, žvěg-iù, žvěg-ti quieken (Schwein). + ksl. zvega zveš-ti tönen, klingen, zvizdů m. sibilus, zvizda zvizda-ti sibilare.

zvêri f. wildes Thier.

lit. zveri-s gen. zverës f. Raubthier, wildes Thier; preuss. swiri-ns acc. pl. Thiere. + ksl. zveri f. Thier, wildes Thier.

Т.

ta nom. sg. m. tas, f. tâ der. lit. tà-s f. tà der, die. + ksl. tă f. ta der, die, jener, selbst. tâ verbergen, stehlen = europ. tâ ig. stâ.
 kal. taja, tai-ti, taja-ti verbergen, taj adv. verborgen, ta-ti m. Dieb. +
 Im Lit. nicht erhalten.

2. tâ sich auflösen = europ. tâ.

ksl. taja taja-ti flüssig werden, ta-lü flüssig. + Im Lit. nicht erhalten.

tauka m. Fett.

lit. tanka-s m. pl. t. tauka-í Fett; preuss. V. taukis Schmalz. + ksl. tuki m. Fett, Talg von ty-ja ty-ti fett werden == ig. tu. Lit. tunků tůk-ti fett werden ist kein primäres Verb.

tak, tek, takam laufen, fliessem = ig. tak takati. lit. tekā, tekājan, tek-ēti laufen, fliessem. + kal. teka teš-ti laufen, fliessen, tek-lī m. Harz (= fliissējā takai, takati treiben, sachieten, takarī und tokarī m. tornator, daraus līt. tekoriu-s m. emilehnt, toča tocs-ti treiben, toć-i on. Kelter, Presse, tēka-iş tekta-ti laufen.

taka m. Lauf = ig. taka.

lit. taka-s m. Lauf, Weg. + ksl. tekŭ m. Lauf, tokŭ m. Fluss, Wasserlauf.

tâka ein solcher von ta.

lit. tók-s, tokià solcher. + kal. takŭ ein solcher, tako adv. so, takovŭ ein solcher.

takina laufend, fliessend = ig. takina.

lit. tekina-s schnell laufend. + ksl. tečinu točinu fliessend, flüssig.

tata m. Väterchen = ig. tata.

tata nicht in den altslav. Quellen, serb. tata Vater, kel. teta f. Tante. + lit. téti-s gen. czo m. Väterchen, teta f. Tante, preuss. V. theti-s altvater.

tatarvya m. hahnartiger Vogel vgl. ig. tatara, tatarva. lit. teterva-s, teterva f. teterv-ina-s m. Birkhahn, Birkhuhn; preuss. K. tatarwi-s Birkhuhn. + ksl. tetrevi m. Fasan.

tanu, tanva dunn = ig. tanu, europ. tanva.

lit. tiw-a-s (für tinwa-) dünn. + ksl. tinikü dünn, weist auf ein altes u-Thema. Sonst findet sich die Wurzel tan nur noch im ksl. ton-oto n-Dohne, tendicula.

1. tap glühen = ig. tap.

ksl. top-l-ja topi-ti wärmen, top-lü warm vgl. lat. tepula aqua. + Im Lit. nicht erhalten.

2. tap niedersinken.

lit. tupiù tup-ti und tupé-ti hocken, niederkauern, sich setzen besonders von Vögeln. + ksl. to-na to-nati immergi, top-l-ja topi-ti immergere, topaku voraginorus, tapa-ja tapa-ti naufragium pati. tam stocken, sticken; dunkeln = ig. tam.

lit téma, tém-ti es wird dunkel, tam-sà f. Dunkelheit s. ig. tamasa, tamsà-s dankel. + kal. tom-l-ja tomi-ti qualen, tom-inü ermattet, gequält; tima f. Dunkel s. ig. tama, tim-ruu adj. timin-ica f. Gefängniss, daraus entlehnt mhd. tymenitze, temenitz f. Gefängniss.

int mad. tymentze, tementz i. Geranguiss.

tamp ausdehnen s. slavodeutsch tamp.

lit. tempiu, temp-ti spannen, dehnen, tamp-yti ausrecken, breit macheu.

+ ksi. tapā obtusus, crassus, tetiva f. Sehne s. tamptiva.

tamptivâ f. Sehne.

lit. temptyva-s, temptyva f. Bogensehne. + ksl. tętiva f. Sehne.

tar \*taram terere = europ. tar tarati.

ksl. trą tré-ti terere, tira-ją tira-ti terere. + lit. trinu, trin-ti terere, trainoti oft reibeu, tri aus tar, wie lat. tri-tu-s u. s. w.

targ reissen = ig. targh.

ksl. trūg-ną trūgnąti reissen, trūza-ją trūza-ti reissen, zerren, trėżą trėzati zerreissen. + Im Lit. nicht erhalten.

tartya, tratya der dritte = ig. tartya.

lit. trecza-s der dritte, preuss. tirt-s = šol. reqros, acc. tirta-n und tirtia-n der dritte. + ksl. tretij der dritte.

tarna m. Dorn = slavodeutsch tarna.

ksl. trunu m. Dorn. + Im Lit. nicht erhalten.

tarp torpere = europ, tarp.

lit. tirp-sti, tirp-ti erstarren, steif werden, tirp-uly-s, nu-tirp-ima-s m. das Erstarren. + slavisch trüp erstarren, nslav. o-trp-noti starren, russ. terp-nytl starren.

tarba nöthig sbst. Nothdurft, Bedarf = slavodeutsch tarbh.

kel. trebu nothig, treba f. negotium. + Im Lit. nicht erhalten.

tala n. talya f. Boden, Diele = ig. tala.

lit. tilė (= tilja) f. Brett, Diele im Kahn, auch wohl in til-ta-s m. Brücke (= gedielt) preuss. V. talu-s Boden = Oberraum im Hause. + ksl. tlo n. Boden, Gruud, tlja f. Boden, Diele; tl-ja tlë-ti zu Grunde richten, tl-ja f. Verderben.

tasz behauen = ig. taks taksati.

lit. tasz-au, taszý-ti Bauholz behauen, zimmern, tasz-ima-s m. das Behauen, + ksl. tešą tesa-ti hauen, behauen, tesū m. Bauholz, tisū m. tisa. f. taxus, Fichte, Eibe s. europ, taksa. — Lit. tesslycza f. Zimmeraxt ist aus kel. teslica f. Zimmeraxt entlehnt.

tu du = europ. tu.

lit. tù du. + ksl. ty du.

tusantya tausend = slavodeutsch tusantya. lit. tüksztanti-s gen. tes f. jetzt tukztanczio m. tausend. + ksl. tra-

f. tausend.

trâ hūten, erhalten = ig. trâ.

ksl. traja traja-ti sich erhalten, dauern. + Vgl. arisch trå, tråyati schötzen erhalten.

tranda Kolik.

lit. trēda f. Durchfall (aus trēda?) trēdzu, trēs-ti Durchfall haben. + ksl. trędű m. Durchfall.

trap = ig. trap τρέπω trepido.

kal. trep-l-ją trepa-ti zacken, trep-etű m. τρόμος, trep-erją treperi-ti tremere. + Im Lit. nicht erhalten.

traya dreifach = ig. traya.

lit. treji, trejos drei, dreifach. + ksl. troj drei.

tras zittern = ig. tras.

lit. triszu, triszé-ti zittern, schaudern, triszéj-ima-s m. das Zittern, der Schauder. + kal. tresa tres-ti erschüttern, se zittern.

tri drei = ig. tri.

lit, try-s drei. + ksl. tri drei.

tru aufreiben, verzehren = europ. tru.

ksl. trovą tru-ti verzehren, trava f. Futter, Gras, try-ją try-ti reibes, truštą truti-ti verletzen. + Im Lit. nicht erhalten.

trud verdriessen = slavodeutsch trud.

ksl. trudū m. Mühsal, trud-īnū verdrossen, truzdā trudi-ti sich mūbes. + Im Lit. nicht erhalten, trudna-s verdrossen ist das slavische trudinā.

trup bröckeln = europ. trup.

lit. trup-inti bröckeln, zerbröckeln, trup-utý-s gen. trùpuezo m. Brocken. Brosamen, trùmpa-s kurz; preuss. V. trupis Klotz. + kal. trupă m. nembrum, truncus, cadaver trup-ije n. cadavera.

tvaya dein.

preuss. twai-s dein. + ksl. tvoj dein.

tvar fassen, einfassen, formen, bilden = slavodeutsch tvar.

lit. tveriù, tvér-ti fassen, ergreifen, einfassen; einzäunen, tvorà f. Zam. tvár-ta-a m. Verschlag, su-tverti formen, schaffen, erschaffen, + bl. tvorā m. habitus corporis, tvarī f. opus, tvorjā tvori-ti machen, schaffe. Lit. tvirta-a fest ist wohl aus dem slav, tvrādā fest entlehnt.

### D.

da zu, bis zu praepos. und praefix = europ. da. lit. da- praefix in da-bin Acht geben, aufmerken, bö-ti dass., lett. da praepos. c. dat. zu, bis zu, praefix in da-ti himzugebeu u. s. w. + kal. do praepos. c. gen. bis zu, praefix z. B. in do-gadă Vermuthung, do-konati rollenden u. s. w.

dâ, dâmi, dâtvai geben = ig. dâ.

lit. då'du alt då'mi, daviau, då'ti geben; preuss. inf. dåt, dåtun, dåtwei = sakr. dåtave, dåtavai geben, då-uns gegeben habeud, dåt-s = ig. dåta gegeben. + ksl. dami dati gebeu, daja daja-ti geben, dateli m. Geber s. iz. dåtar.

daiver, daiverya m. Schwager = ig. daivar.

lit, déveri-s gen. déver-s m. Schwager (der Frau). + ksl. déveri m. Schwager.

dâti f. Gabe = ig. dâti.

lit. dûti-s ës f. Gabe, Gescheuk. + ksl. dati f. Gabe.

dad dadami Praesensthema von dâ = ig. dadâti.

ht. då'du ich gebe. + ksl. in dazda = dad-ja f. Gabe.

dâni f. Gabe.

lit. düni-s ēs f. io m. Gabe, Abgabe, Zins. + ksl. danūkū m. Gabe, Abgabe, danī f. Abgabe, Tribut, Zins. Vgl. ig. dāna.

dab passen = slavodeutsch dhabh.

lit. dab-inti schön machen, schmücken, ordnen, formen, dab-nu-s schön, zierlich. + ksl. doba f. opportunitas, dob-rü schön, gut, dob-li stark, tüchtig.

dam damam blasen, hauchen = ig. dham, dhamati. ksi. düma da-ti blasen. + Im Lit. nicht erhalten.

dama m., damu Haus = ig. dama europ. damu.

ksl. domú m. Haus pl. n. domove. + Im Lit. nicht erhalten, denn náma-s m. meist pl. Haus, Hausstand gehört wohl zu nam im Sinne von 🕬 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 -

daya säugen = ig. dhâ dhayati.

ksl. doją doi-ti sługen, doi-teli nutriens, doi-lica f. Amme, dasu auch wohl dè-va f. Mādchen, Weib, sher dè-ti f. Kinder, dè-te n. Kind wohl zu dè = ig. dhā. + Im Lit. nur in dè-fe f. Blutegel s. europ. dhāla; preuss. V. dada-n Milch vgl. sskr. dadhan, dadhi, Milch, Molke.

dar daram spalten, zerreissen, speciell schinden = ig. dar.

lit. diru, dir-ti schinden = δέρω, nu-dirta-s geschunden, δαρτό-ς. + ksl. Fish, indogerm. Wörterbach. 2. And. dera dra-ti wie goth. tairan spalten, zerreissen, dira f. Spalt, Riss vgl. düra sskr. Spalt, Riss.

dâra Gabe von dâ = europ. dâra.

ksl. darū m. Gabe. + đểệcơ n. Gabe.

dala Thal = slavodeutsch dhala.

ksl. dolu m. Thal, dole, dolu zuthal, unten. + Im Lit. nicht erhalten.

dalâ f. Theil s. slavodeutsch dhâla.

lit. dala f. dali-s  $\hat{e}s$  f. Theil, dal-yka-s m. Theil, Antheil = preuss. deilik-s nom. Theil. + ksl. dola f. Theil, dėlā m. Theil.

dalga lang = ig. dargha, europ. dalgha. lit. ilga-s f. gà lang. + ksl. dlùgă lang.

lit. ilga-s f. gå lang. + ksl. dl\u00e4g\u00e4 lang. dalna, dalni flache, hohle Hand = europ. darna.

itt delna-s m. delna f. flache, hohle Hand. + ksl. dlanf f. flache Hand,
Hand. Von dal = dar aufspalten vgl. sskr. dirna aufgespalten, geöffnet.
dalpta scalprum von dalb.

preuss. V. dalpta-n acc. Durchschlag, ein Schmiedeinstrument, mit dem man Löcher durch Eisenplatten schlägt. + ksl. diato n. scalprum.

dalb aushöhlen, graben = slavod. dhalbh.

preuss. dalp-ta-n s. dalpta. + ksl. dlùba dlùb-sti scalpere, γλίφειν. dâv dâviya quālen s. ig. du.

lit. dóvyju, dovy-ti quālen. + ksl. dav-l-ja davi-ti ersticken, würgen, davi-lo n. Strick.

dav dâva geben von da.

lit. davisú, doviaú praet. zu děti, davi-ma-s m. das Geben, dovaná f. Gabe, davon dovanóju, dovanó-ti schenken. + ksl. davają dava-ti geben.

dina Tag s. ig. dina.

lit. dēnā f. Tag, gesteigert aus dina; preuss. K. deina-n acc. V. deina nom. Tag, deyn-ayno Morgenstern. + ksl. dinī m. Tag.

dîva m. Wunder von ig. div glänzen, zend. â-dîvya schauen, wahrnehmen.

lit. dyva-s m. Wunder, wunderbare Sache. + ksl. divă m. divo gen. divese n. Winder, wunderbare Sache. - Lit. dyvina-s wunderbar, wunderbar, lit. dyvyjd-s dyvyti-s sioh wundern vgl. ksl. divija divi-ti sich wundern, bewundern.

dukter f. nom sg. duktyå Tochter = ig. dhughatar. lit. dukte gen. dukter-e f. Tochter; preuss. K. duckti nom. V. podukre = lit. po-dukre Stieftochter. + ksl. dušti gen. duštere f. Tochter.

dug, dvag stossen.

lit. daużiù dáużti stossen, schlagen, zusammenschlagen machen, duż-i-s m. ein Bruch. + kal. dviżą (= dvig-ją) dviżi-ti und dvig-nąti movere. S. slavodeutsch dvag.

dugna Boden, Grund.

lit. dugna-s m. Boden, Grund. + kel. dano n. Boden, Grund.

dub, dup einfallen, hohl, tief werden s. slavodeutsch dhub

lit. dumhù dùb-ti hohl werden, dabé f. Grube, Loch, daubà f. Thal. + kel. dip-la f. fistula, dib-ri f. Thal, Schlncht, Tobel, dup-li hohl, dyba-ja dybati clam ire.

dûma m. Rauch = ig. dhûma.

lit. duma-i pl. t. m. Rauch , preuss. V. dumi-s Rauch, + ksl. dymū m. Ranch, dym-l-ja dymi-ti ranchen. - Lit. duma f. Sinn, Gesinnung, Rath, ksl. duma f. Rath ist nach Miklosich aus dem deutschen doma- == goth. dom-s Gericht, Urtheil entlehnt.

dur Thür = ig. dhur.

lit. dur-y'-s m. pl. t. Thur, Rest des cousonantischen Themas dur noch im gen. pl. dur-u s. Schleicher lit. Gramm. 188, preuss. V. dauri-s grosses Thor mit secundärer Vocalsteigerung. + sskr. dur f. 3ve im arkad. θύρ-đα foras.

dus athmen, hauchen.

lit. dús-auju, dús-autí seufzen, dúszé, duszià f. Seele, Inneres, dusa-s m. schwerer Athemang, Seufzer, dyase f. Athem, Seele, Geist: preuss, dûsi-n, doùsi-n, daûsi-n acc. V. dusi die Seele, dûsai-surgawingi nom, pl. Seelsorger, ná-dewisi-n acc. Seufzer. + ksl. duchů m. Odem, Athem, Hanch, duša ducha-ti blasen, hauchen, duša = dusja f. Odem, Seele, dych-ati flare, düch-na düch-nati flare. Aus ig. dhu durch s, s, slavodeutsch dhus.

dusa m. Athem.

lit, dùsa-s m, schwerer Athemzug, Seufzer, + ksl, duchu m, Odem, Athem,

dusyâ dausyâ f. Odem, Scele.

lit. dusze, duszia f. Seele, Inneres, preuss. dûsi-n, dousi-n, daûsi-n acc. Seele. + ksl. duša = dusia f. Odem, Seele.

dê deda setzen, stellen, legen, thun = ig. dhâ, dha-

lit. dedù, déti legen, stellen, setzen. + kel. deżda (für ded-ja) déti setzen, stellen, legen, thun, dêti f. That = ig. dhâti, dê-ja dê-ja-ti thun, machen.

dêla(s) That.

preuss. dyla-n acc. sg. dîla-ns acc. pl. Werk, Arbeit, vielleicht entlehnt aus ksl. délo gen. lese und la n. That, Werk, Arbeit. 88\*

dêl wegen von dala Theil.

lit. dėl c. gen. wegen. + ksl. dėl-ja, dėlIma wegen, von dėlŭ Theil. Vgl. goth. in dailai c. gen. wegen.

deven neben neven neun.

lit. devyni f. nios nenn. + ksl. deve-ti neun, eigentlich Nennheit vgl. ig. navanti. Die ältere Form neven hat sich im preuss. newint-s der neunte erhalten.

deszina dexter = ig. daksina.

lit. deszin-e f. die rechte Hand. + ksl. desinu, des-tu dexter.

deszenti Zehnzahl, zehn = ig. dakanti. lit. deszimti-s zehn. + ksl. deseti zehn.

drug zittern?

lit. drug-i-s m. Fieber. + ksl. druga-ją druga-ti zittern, druzą druza-ti zittern.

drauga m. Genosse, Theilnehmer.

lit. drauga-s m. Genosse, preuss. draugi-waldûne-n acc. Miterbe, sendrangi-weldnika-i Miterbe. + kal. drugu m. Genosse, Theilnehmer adj. ein anderer; vgl. arisch arya Genoss, europäisch alys anderer.

dva, dvi zwei = ig. dva, dvi. lit. dù f. dvi zwei, in Cp. dvi-; preuss. dwai zwei, dwi-gubbn-s doppelt.

+ ksl. dva zwei. dvaya zweifach, zwei = ig. dvaya.

lit. dveji, dvejos zweifach, zwei. + ksl. dvoj zwei, je zwei, zweifach.

dvara m. Hof = ig. dhvara, Pforte, Hof. lit. dvara-s m. Hof, Herrenhof. + ksl. dvoru m. Haus, Hof, dvor-ja dvoriti Herrendienst thnn.

dvari f. Thür.

ksl. dviri f. Thur = lat. fori- in fores pl. f. + Im Lit. nicht erhalten. s. dur; lett. durwi-s f. pl. t. iStamm, Thur durch Umstellung aus dwuri f.

#### N.

na, nâ praepos. = ig. ana.

lit. nů praepos. c. gen. von, nů nù praefix ab, weg, hin; preuss. na c. acc. nach hin, gegen c. dat. anf, no c. acc. auf, an, über, gegen. + ksl. na c. acc. hin zn, gegen c. loc. bei Zeit- nnd Ortsbestimmungen.

na nicht = ig. na.

lit. na in na-baga-s == ksl. nebogŭ ohne Habe, arm, ne nicht, nein, nelaba-s nicht gut. + kel. ne nicht.

nai nicht.

lit. nei (anch né = ná gesprochen) und nicht, auch nicht, nicht einmal, nei-nei weder-noch, né-ka-s nichts (né+ka) nék-inti zu nichte machen; preuss. ni nicht, ni- neggi weder-noch, neggi = lit. nei-gi und nicht. + kal. ni nicht vgl. goth. ni lat. ni, né.

nakti f. und nakta Nacht = ig. nakti, nakta.

lit, nakti-s gen. naktës f. Nacht, preuss. nakti-n acc. Nacht. + ksl. noëtf f. Nacht, das Thema nakta erkennt Miklosich in neto-pyrī m. Fledermaus.

nâga nackt vgl. ig. nagna.

lit. nů ga-s fem. gà nackt. + ksl. nagŭ nackt.

naga Nagel = ig. nagha.

lit. naga-s m. Nagel (der Finger) Kralle, Klaue, Huf, naga-n zmm Nagel, zur Hand, naga-n imti zur Hand nehmen. + kel. noga f. Fuss (eigentlich Klane) nogüt f. Nagel (am Finger), preuss. K. nage Fuss, nagepristi-s Zeh (eigentlich Fussfinger s. parszta).

någatå f. Nacktheit von någa.

lit. någatå f. Blösse, Nacktheit. + ksl. nagota f. Blösse, Nacktheit.

någasti Blösse, Nacktheit von någa.

lit. negasti-s io m. Blösse, Nacktheit. + ksl. nagosti f. Blösse, Nacktheit. naguti Nagel, eigentlich demin. von naga.

preuss. V. naguti-s Nagel am Finger (vielleicht entlehnt aus) + ksl. noguti-f. Nagel.

någla plötzlich, jäh.

lit. nagla-s plötzlich, jäh, schnell, advb. naglai plötzlich. + ksl. nagla jäh, plötzlich, naglo adv. plötzlich (na+galva?).

naz niz bohren, kratzen = ig. nagh.

lit. néži, néž, néžt, něž-őti jncken, néža-s m. Krátze; lett. náfi-s Messer = ksl. noží m. Messer, Schwert, nizą nis-ti durchdringen, cindringen, nizają nizati durchbohren, něga f. voluptas (= Kitsel) něžinů üppig.

naptya, naptar m. Neffe = ig. naptya, naptar. kel. netij m. Neffe = goth. nithja-, böhm. neti Stamm neter Nichte = ig. naptar.

nar eingehen, eintauchen.

lit naras m. Taucher, such der Vogel, mergus, nar-ünas m. Taucher, m. Tauchen, d. Tauchen, d. Tauchen, d. Tauchen, naras m. Gelenk des Luibes, Glüd einer Kette, iss-mar f. Asplegetge Schlangenhaut, Krebsschle u. s. w.; preuss. V. nartue Manch, bei Gr. nor-the, nar-icie (autlich = nortif Taucher) Iltis (= Schlipfley, + kol. ra; nré-t in Gyp. po-mré intauchen, sich himien fort.)

ben, po-noră m. locus, ubi flavius sub terram absconditur, po-nirs-ja ponirs-i immergi; po-narjaja po-narja-il immergero po-navi m. Wurno, nors f. Schlupfort, nor-iôt m. Taucher; mit u nurs f. Thir, nyri m. Thurm, nyr-ja nyri-ii se se immergero. Vgl. Ivaqe n. pl. wohl ursprünglich "Annug", 1-vego- sigentich immersi.

nava, navya neu = ig. nava, navya.

lit. naúja-s, nauja neu; vgl. prenss. nan-n-s nawan-s nom. nauna-n, nawna-n acc. sg. neu. + ksl. novű neu, novina f. novale.

nâvi m, Leichnam (Leib) = slavodeutsch navi Leichnam.

preuss. V. nowi-s Rnmpf. + ksl. navī m. Leichnam, Todter.

nasa, nasi m. f. Nase = ig. nāsa europ. nasi. lit. nósi-s, sēs f. Nase, prenss. V. nose-proly Nascnloch, nozy Nasc, ponasse Oberlippe (was nnter der Nase ist). + ksl. nosū m. Nase, nosatū

nasra Nüster, Schnauze.

lit. nasra-i m. pl. Maul, Rachen. + ksl. nozdri f. Nüstern, Nase.

nik nicere

nasûtns.

lit. nyk-stu, nyk-ti zu Grunde gehen, verschwinden, naik-inti vertilgen, vernichten. + kel. po-nikd m. oculi demissi, po-nik-va f. locus nbi fluvius sab terram absoonditur, po-nica po-nica-ti oculos demittere, po-nik-va po-nik-nați oculos demittere, pronum esse, deorsum spectare. Vgl. lat. nicere.

nu, nûna nun = ig. nu, nûna.

lit. nù nun, nù-gi nun denn, wohlan denn. + ksl. nyně nun-

nebes n. Dunst, Gewölk, Dunstkreis, Himmel = ig nabhas dass.

lit. debesi-s gen. debesës und débesio gen. pl. debesu vom Stamme \*debes m. Wolke. + ksl. nebo gen. nebese und neba n. Himmel.

nesz neszam tragen, bringen = europ. nak.

lit. neszň, něszti tragen, nasz-ta f. Tracht, Last. + ksl· nesą nesti tragen, po-nosú m. po-nosa f. dedecus, po-našają ponaša-ti ferro; vitnperare.

#### P.

### pa praepos. und praefix.

lit. pa in der Zasammensetzung mit Verben macht diese perfectiv, mit Nomunibus "neben, nuter", po praepos mit instr. acc. gen. und dat. nater, entlang, je nach; prenss. po praep. nuter, gemäss, nach. + ksl. pa, po praefix po praepos.

på trinken = ig. på, pipati.

lit. in po-tā f. Trinkgelage s. ig. pāta; preuss. inf. poāt, pāton, poātou, potwei trinken, poi-eit trinken, poi-eit trinken, pi-eit trinken; pi-eit pi-eit m. Trinkgelag pi-tva f. dass. po-ja poi-tī trinken = ji: pāva, poi-jo n. Trinke.

pausta wüste, öde.

preuss. V. in pansto-caica u das wilde Pferd, pansto-catto wilde Katze, panstro wiltnisse nach Nesselmanu zu lesen panstreisis wiltnisse = wilde Nüsse, reisis Nnss. + ksl. pustă wüste, öde, leer. — Lit. pusta-s wüste, öde, leer ist wohl ans dem Slavischen entlehnt.

pak pakam kochen = ig. pak pakati.

peka peš-ti kochen, pešti sę sollicitum essc, pek-ŭ m. Brand. + Im Lit. nicht erhalten.

pak hüten = ig. spak spähen, bewachen.
 lit. peku-s m. Vieh, preuss. nom. pecku, see. peckan Vieh, po-pekut inf.

lit. pekas m. Vigh. preuss. nom. pecku, ace. peckau Vieh, po-pekit inf. behitien, V. posty Weide, Weideplatz ist aus dem Slavischen eutlehnt. + pas-a pas ti weiden, hüten russ. dial. za-pasati providere, pasti se cavere, pas-tva f. Hut, Erhaltung, Weide, Heertle, pisü m. Hund =: Wächter s. ig. spaka.

pak schwellen, aufblasen.

ksi. pača pači-ti se inflari, pač-ina f. πόστος eigentlich cavum, pešti f. Bible, Ofen (pek-tja) pešt-era f. Höhle, vgl. lit. pecz-u-s m. Ofen, Backofen, Vgl. ahf neb-an blasen, Grundform spak vgl. spec-u-s; σπήλειου gebört zun Wurzel spas spirare.

pâtaya nähren, füttern, aufziehen = slavodeutsch pâtaya.

ksl. pitają pita-ti nāhren, aufziehen, pito-mű saginatus, pišta (= pit-ja) f. Speise. + Im Lit. nicht erhalten.

pati m. Herr, Gatte = ig. pati.

lit. pati-s és m. f. Gatte, Gattin, pat-s selbst; preuss. in pattinisku-u acc. Ebc. + ksl. nur in gos-podí m. llerr, Wirth = hospes und pace potius (patje).

pad fallen; fassen; bringen = ig. pad.

lki in plalas m. Geffas = goth, fata n. Fass von pad in der Bedeuung mene vgl. kel, popsati fassen; pruss. pyst in fix fragen vgl. ags. fetian nggl. fetch, pid-innai wir bringen, raffen, pidas-uus sat er hat getragene, perpyst-sa part vorgetsgen, vorgelegt, + kel, pada pasti wegene, fallen, po-pada po-pas-ti fassen, pad-na pad-nati und pada-ja pada-ti fallen. pâna m. Herr von ig. pâ. lit. pona-s m. Herr. + ksl. panŭ m. Herr.

panta Fessel von pin, pan flechten.

preuss. V. panto Fessel, vgl. lit. panti-s pancza (= pantja) f. Strick, Fessel, Kette. + ksl. pato n. Fessel, pata-ja pata-ti fesseln.

panti m. Weg, Pfad = europ. panti. preuss. V. pinti-s Gr. pente-s Weg, Strasse. + kel. patt m. Weg, Pfad.

pansti f. Faust = slavodeutsch pansti.

ksl. pesti f. Faust + Im Lit. nicht erhalten.

par fliegen aus spar.

ksl. parją pari-ti fliegen, par-inū fliegend, pero n. Flügel, neto-pyrī m. Fledermaus s. nakti. + Lit. in spar-na-s m. Flügel = ig. sparna, vgl.  $\psi \alpha \ell \varphi \omega$ ,  $\psi \dot{\alpha} \dot{\varphi}$ , pārus, goth. spar-va Sperling und anderes.

par param fahren = slavodeutsch par parati fahren. ksl. pera pra-ti fahren, ferri. + Im Lit. nicht erhalten. Vgl. goth. farsa for fahren.

par per schlagen, mit dem Badequast, dem Waschholz schlagen, baden, waschen.

lit. periù pèr-ti baden, eigentlich schlagen, mit dem Badequast, pir-ti-s f. Prügel, Schläge. + ksl. pera pra-ti schlagen, treten, waschen, po-piraja po-pira-ti conculcare.

pâra Rauch, Dampf.

preuss. V. pore Brodem, Dampf. + ksl. para f. Dampf.

park, parsz fordern, fragen.

lit. perkā, pirk-ti kaufen (eigentlich fordern, πράσσει») pirk-ika-s m. Kārfer, perszū pirsz-ti (jemanden Einem oder Einer) zufreien vgl. lat. proeus. + kal. prošą prosi-ti fordern, proš-nja f. petitio, plašta f. pretium s. prakya.

parkana m. Donnergott = ig. parkana.

lit. perkuna-s m. Donnergott, jetzt Donner; preuss. V. percuni-s Donner; lett. pérkon-s m. Donnergott, Donner. + ksl. perunu m. (für prukuu, perunu m. Donnergott, Donner.

parti f. Badestube von par.

lit. pirti-s, gen. tês f. Brechstube (wo Flachs gebrochen wird) nach Andern Badatube; lett. pirti-s f. Badestube. + ksl. pa-prüt, pa-prut m. f. auch pa-prüt, pa-prüt m. f. auch pa-prüt, pa-prüt m. f. und pra-prat f. pri-prat and prö-prat m. πeοδύρα vestibulum.

pardya furzen = ig. pard.

lit. perdžu (= perdju) pérs-ti farzen. + ksl. \*prūždą prūd-ēti ergiebt sich aus nsl. prdēti farzen.

parva der vordere, erste = ig. parva. ksl. prava primus. + Im Lit. nicht erhalten.

parsna f. Ferse = ig. parsna.

ksl. plesna f. Ferse. + Im Lit. nicht erhalten.

parsza m. Ferkel = europ. parka.

lit, parsza-s m. Ferkel, preuss. V. prastian (demin. aus prasistia-n vgl. wosistian aus wose Ziege lit. ożý-s Ziegenbock) Ferkel. + ksl. prasę n. Ferkel.

parszta m. Finger.

lit. pirata-s m. Finger, Zehe, pirat-iné f. Handschuh; preuss. preipirata-ns acc. pl. Ringe, V. piraten Finger, nage-pristi-s Zehe, Fusszehe (nage Fuss). + ksl. prästä m. Finger. — Lit. pirati-s f. Brust, das Miklosich dem ksl. prüs f pl. Brust gleichsetzt, findet sich nicht bei Nesselmann.

 pal fallen, schütten, eingiessen = europ, pal ig. par. tit. pili, pylian, pil-ti fallen, hienigiessen, anfechitten; prügeln, pyli f. Prügel, Schlage, pil-tan, pil-tyti danernd giessen, pil-nas voll a. palna, pil-va-a m. Bauch. + kal. in polü m. Schöpfgeffäss, ple-me n. Same s. europ. pikman, pil-tu voll s., palna.

pal grau werden, schimmeln s. ig. palita.
 lit pela, pelé-ti schimmeln, schimmelig werden, pelé f. Maus (die graue rolse) palsza-e falb, fahl s. palsza, pil-ka-s gran. + ksl. pelesű grau s. palsza, pil-é-mi f. Schimmel.

3. pal brennen.

lik pelma-i pl. t. Asche, preuss V. pelanne Asche, lit. pelena-s, pelenisheerd, preuss. V. pelanne Heerd. + ksl. pala-ig pala-ti brennen, pal-ja pali-ti brennen, rauchen, pal-teï m. Brand, Scheiterhaufen, pol-ja poli-ti uri, pla-my mene m. Brand, Flamme, pla-na pla-nati se comburi, pe-pelü m. Asche, pla-pol-inikü m. Asche.

palavâ f. Spreu = ig. palavâ.

lit. pelu-s m. Spreu; preuss. pelwo Spreu; lett. pelu- und pelawa f. Spreu. + ksl. plēva f. Spreu.

palti f. Fleisch, Speck.

lit. palti-s f. Speckseite. + ksl. plüti f. Fleisch, nsl. polt cutis.

palna voll = ig. parna europ. palna. lit. pilna-s voll; preuss. pilna-n acc. voll, ganz. + ksl. plūnū voll, plūnota f. Vollheit = ig. parnatā f.



palva falb = slavodeutsch palva.

lit. palva-s falb, weisslich gelb. + ksl. plavű albns, nslav. plav pallidus.

palsza, palsa fahl. lit. palsza-s falb, fahl. + ksl. pelesű pullus.

and landon Mann and and

pas hauchen, blasen aus spas.

ksl. pašą pacha-ti ventilare, flare, pachā m. odor, auch wohl pis-kū m.

tibia. + Im Lit. nicht erhalten, vgl. lat. spiro, an. fisa.

pin pan flechten.

lit, pini pin-ti flechten, pina-i pl. Taunenzweige zum Ausflechten der Zünen, pin-kha-m. Gefflecht, panojin, panoiti wickeln, einhüllen, paneza (= pan-tja) f. Strick, Fessel, Kette. + kal, pina peti flechten, winden, pet-on. Fessel, pata-ip pata-ti knüpfen, fesseln, pet-tro n. Gerüst, Getäfel, pet-tja f. Knoten, pini m. truncus.

1. pis schreiben = ig. pis stampfen = 2 pis.

prouss. peisši er schreibt, sie schreiben, peis-āton geschrieben, peis-ālei nom. Schrift, entlehnt? + ksl. pīša pīsati schreiben, pis-īnŭ geschrieben, pis-me n. Schrift, Schriftzeichen.

pis stampfen, pinsere = 1 pis.

lit pes-tà f. die Stampfe, pais-au, pais-yti die Gerste abjucchen, pinsere. + ksl. picha-ją pichati stossen, stampfen, schlagen, piseno n. ἄλφιτον, πτίζενον.

pisk tönen, pfeifen.

lit. pysků, pyskůt knallen, pyskut der nachgeahmte Ton des Knallens mit der Peitsche, oder eines mit den Fingern geschlagenen Schnippchens. + ksl. pisků m. Pfeife, Flöte deerb. pisk sibillus, pis-na, pis-nati γρέζειν, biscere, pištą (= pisk-ja) pisk-ati pfeifen, flöten.

pûra Waizen = europ. pûra.

lit. pura-i m. pl. Winterwaizen; lett. puri Winterwaizen. + ksl. pyro n. Dinkel, Spelt pyrėnu von Spelt. Preuss. V. pure heisst Trespe.

penka fünf, penkta fünfter, penkti Fünfzahl = ig. pankan, pankta, pankti.

lit. penki f. penkios fünf, penkta-s f. tå der, die fünfte = prenss. penkt-s. + ksl. pett fünf = ig. pankti f. Fünfzahl.

penta, panti Ferse, Hacken.

fit. penti-s tes f. und czio m. Ferse, Hacken; preuss. V. penti-s Ferse, Hacken. + ksl. peta f. Ferse, Hacken.

pentina, pantina Sporn, vom vorigen.

lit. pentina-s m. Sporn. + ksl. petíno n. Sporn.

pra vor Praefix und Praeposition = ig. pra. lit. pra- Praefix vor, ver-. + ksl. pra pro.

prai vor = ig. parai.

lit. pri prė bei, an, zu; pri- prė bei, an; zu; preuss. prėi bei, an; zu, durch, für. + ksl. pri praep. c. loc. vor prė- Praefix vor.

prakyâ f. Preis von park.

lit preki-s io m. prekia ios f. Worth, Preis. + ksl. plašta f. (für plakja) Werth, Preis; Ertrag.

prasa oder prasza Hirse.

preuss. V. prassa-n Hirse (entlehnt?). + ksl. proso n. Hirse.

plautya pl. Lunge, vgl. graecoitalisch plauman. lit plauczei pl. t. Lunge, Thema plautja-, preuss. V. plauti Lunge. +

ksl. plušta (plutja) n. pl. Lunge. plak schlagen, klagen = europ. plak.

lit plakt, plakti schligen, rächtigen, plaaksä, plaktij hin und beschigen. He il plača plaktet waschen (— Wasche schlagen mit dem Waschhollz) plača plaktet iplangere, klagen, weinen, plač m. das Weisen, Klagen, plakski plakski swawschen. — Hierber gehört auch lett. plakt flach werden (— geochlagen werden) kel, plosků breit, ploča f. savam vgl. abd. dah flach, fluob Plube, Steinschule.

plag = europ. plag πλάζομαι.

kıl. plaz-i-tū lubricus, plūzają plūza-ti kriechen, plūz-nąti gleiten, abfallen, plūz-ūkā schlūpfrīg, plūza (zi) plūzē-ti gleiten, kriechen, plēza plēzati uud plēzą plēs-ti gleiten, kriechen. Im Lit. nicht erhalten, vgl. πλέζομαι und deutach flackern.

plu plavam schwimmen, fliessen caus. plavyam schwemmen = ig. plu plavati.

lit þásig, plóvias, plás-ti spölten, plasjó-ti selvimmen; flott leben, + kil þöru pla-ti lísenen, selvimmen ml. selvimmen, fliegen þart í Fahrseg, Schiff, plav-lip plav-ti selvimmen machen, plavaja plav-ti selvimen, schiffen, schwiefen. — Der Weiterbildung plak im lit. plaukin plaket selvimmen, plank-nas Feder preuss. V. plauxdine Federbettenthyliketi schwimmen, plank-nas Feder preuss. V. plauxdine Federbettenthyliketi schwimmen, plank-nas Feder preuss. V. plauxdine Federbettenthyliketi schwimmen, plank-nas Feder preuss. V. plauxdine Federbettenthyliketi.

# В.

ba partikel, wie = europ. bhâ  $q\tilde{\eta}$ .

lit. ba allerdings, jawohl, ar-ba oder in Fragen, bet aber, sondern, bet und zur Verb ndung zweier natürlich susammengehöriger Dinge (eigentlich ,,wie"); preuss. ba, be (bha, bhe) und + kal. bo denn, vgl. preuss. beggi d. i. be+gi denn.

baga 1. Besitz 2. Herr, Gott = ig. bhaga,

lit. 1 in na-baga-s ohne Habe, arm, bagota-s begütert, reich = ksl. begatű reich, ksl. n-bogű ohne Habe, arm; ksl. bogű m. Gott, boga-ja bega-ti servire (von bogű Herr!).

batya Biene von ig. bha.

lit. bité (= bitja) f. Bienc, bit-ina-s m. Weisel, preuss. V. bitte Bienc. + ksl. bűčela f. Bienc (= bűtj-ela) vgl. lit. bitelé f. demin.

bad graben, stechen = europ. bhadh.

lit. bedn grabe (Ness) bad-aú, bad-ýti stechen, lett. bedn, bed-it graben, ap-bedit begraben, bed-re Gruft; preuss. V. boad-i-s Stich, Stichwunde. + ksl. boda bos-ti stechen, graben, bod-lī m. Dorn.

bâdâ f. Noth, Elend = ig. bhâdha.

lit. bédá f. Noth, Elend. + ksl. béda f. Noth, Elend, běždą (= bédją) bědí-ti nöthigen, zwingen = goth. baidjan nöthigen, zwingen?

bab brummen, plappern = ig. bab.

lit veblü, vebleti mit dem Munde nachspotten, nachäffen; plappera, undeutlich reden für beb wie erhellt aus preuss. beb-int inf. spotten, beb-innimai wir spotten, lett. bamb-ët ein dumpfes Geicse machen, gongár.

† kel. blü-sti blacsum cess, büb-livü blacsus, bab-inü m. Trommel, daraus lit. buban-e entlehnt.

baba Bohne.

preuss. V. babo f. Bohne. + ksl. bobŭ m. Bohne. - Lit. pupă Bohne stammt aus dem deutschen "Pufibohne", woher aber dies?

bâbâ f. altes Weib, Amme.

lit. bóba f. altes Weib. + kel. baba f. altes Weib, Grossmutter, Hebamme.

babru m. Bieber = ig. bhabhru.

lit. bébru-s, preuss. bebru-s m. Bieber. + ksl. bobrü m. Bieber.

bâya fari = europ. bhâya.

kel. baja baja-ti fabulari, incantare = lat. fâri, ba-snī f. fabula. Im Litnicht erhalten.

bar baram tragen, bringen = ig. bhar bharati. ksl. berş bra-ti nehmen, sammeln, bord, bürü m. milii genus cf. far, brēme n. Last s. ig. bharman. + Im Lit. nicht erhalten.

barâna m. Hammel.

lit. barona-s m. Hammel. + ksl. baranu m. Hammel.

barga m. Berg = slavodeutsch bhargha.

al. brégů m. Uferhöhe, Höhe, Berg. + Im Lit. nicht erhalten.

bardâ f. Bart = europ. bardhâ.

t. barzda f. Bart, barzdóta-s bärtig, vgl. preuss. V. bordu-s Bart. + sl. brada f. Bart, bradatű bärtig.

barni f. Kampf, Streit.

t. barni-s geu. ês f. Zank, Schelten, Hader. 🏴 ksl. branī f. Kampf, rau-ja brani-ti kāmpfeu.

barya streiten = europ. bharya ferire.

it. bariu (baru) bar-ti schelteu, bar-ti-s sich zanken. + ksl. borją bra-ti ampfen, streiten, bort f. Kampf, davon borją bori-ti kampfen.

bal weiss sein vgl. ig. bhal.

it. balu, bál-ti weiss werden (primār?) bál-ta-s weiss. + kal. bèlü weiss, bèla f. weisses Kleid.

bâla weiss.

lett. bál-a-s bleich, blass, falb. + ksl. bélű weiss.

basa (baar) barfuss.

lit. bása-s f. sa barfuss, auch basù-s. + ksl. bosŭ barfuss, s. slavod. bbasva.

bi \*bayam fürchten = ig. bhî bhayati,

lit. bijaŭ, bijójau, bijó-ti fürchten, mest bijó-ti- sich fürchten, Thema bijo = bio = preuse. bis in biš-twei, bis-twi inf. fürchten, bis 3 pl. sic fürchten, bis-san- acc. die Protty, lett. bija-ti- sich fürchten, bis-tu, biju, bi-t scheu sein, bi-ti-s sich fürchten. + ksl. boja boja-ti se sich fürchten.

bil tonen.

lit bylà das Reden; Process byl-inéti rechten, processiren; preuss. bill-it, bill-itwey, bilitwey inf. sprechen, billémai wir sprechen, bill-isna-ns acc. pl. Sprüche. + ksl. bilo n. Schelle. Aus bá?

bu werden, sein = ig. bhû.

lit fat. bú-siu, inf. bú-ti ergānzt esmā bin; preuss. bout, boāton, bauton, bú-ton inf. sein, be, bēi er war, pra-bu-t-aka-s ewig. + kal. by-ti werden, sein, bē war, bąd Praceensthema, byva-ją byvati werden, bylt f. Kraut, byltje u. dass. a. earop. bhûlya.

buk brüllen.

ksl. buča buča-ti brüllen, byku m. Stier s. europ. buk.

bud \*baudam wachen; merken = ig. bhudh, bhaudhati.

kıl. büd-rü wach (vgl. zend. budhra Witterung oder witternd in zaenibudhra wachsame — scharfe Witterung habend zend. bud wachen, riechen, wittern) būżdrī (= būdr-ja) wach, būżdą (= būd-ją) būdė-ti wachen; bljudą (= sakr. bodhāmi) bljus-ti wabrnehmen, sehen. + Vielleicht im lit. baudżu, baus-ti strafen (= animadvertere?) prenss. bud-ė sie wachen, et-baud-ints auferweckt, et-baudinn-ons wirst er wird auferwecken.

bêg laufen, fliehen ≡ ig. bhagh.

lit. bégu, bég-ti laufeng zu Schiffe fahren beg-úna-s m. Läufer, beg-ióti, beg-ineti hin nnd her laufen. + ksl. bèža běža-ti fliehen, bègu m. Flncht, béga-ja bêga-ti flüchten.

bez beza ohne vgl, ig. bagha(s).

lit. bè praepos. c. gen. ohne; lett. bef ohne. + ksl. bezŭ ohne.

berza (aus barza) Birke = ig. bharga.

lit. bérža-s m. Birke, preuss. V. berse == lett. bèrse f. Birke. + ksl. brěza f. Birke, brěs-tǔ m. Ulme.

brâtar m. Bruder = ig. bhrâtar.

lit. brò-li-s m. Bruder, iem. demin. broter-éli-s Brüderchen; preuss. K. brâti voc. Bruder, bratr-îkai nom. pl. Brüderchen, V. brote Bruder. + ksl. bratră, brată m. Bruder.

brad, bredam waten.

lit. bredů, bridaú, bris-ti waten, bras-ta f. Furth, brada f. Wasser oder Koth, den mau durchwaten muss. + ksl. breda, hres-ti durchwaten, brodů m. Furth.

bruvi, bravi Braue, s. ig. bhrû.

lit. bruvi-s io m. Augbraue; preuss. V. w-ubri Braue aus kel. o-brüvī entlehnt. + kel. brüvī, o-brüvī f. Braue.

brêks, brêsk anbrechen, tagen, zu ig. bhrâg.

lit, brekszta, brekszti es tagt, dämmert, apē-breszk-is io m. Morgendämmerung. + ksl. brezgű m. Dämmerung. Zu den slavo-lit. Themen mit verschiebbarem s.

blad, bland irren; dunkeln = slavodeutsch bladd, lik bişta, blinde, biştie wird faster, Abend, trüle, pri-blinde f. Abenddimmerung, blenda-s, bleştis sich verdankeln vgl. goth. blinds blind, bland-s- dünn, wässerig (supp) blel-na-sager, düre vom Boden, + kd. bléde blass, bleich, blęda bleşti irren, selvastzen, buren blejdt m. Hurerei, 'Irnucht, blejdt ir Trug, 'Possen, Unaucht. Grundbedentang etwa: wirren, trüben vgl. goth. blandan sik sich miseben, nhd. Blendling.

blisk, blisg aus bliks, bligs blinken, leuchten, Secundärbildung aus ig. bharg, bhark = sskr. bhråj, bhråç blinken.

lit. blyskiù, blysk-éti fankeln, glänzen, blinksu, blinkseti schimmern,

blinken (sau dem Deutschen?) bligettu, blirgau, bligetu iaufeuchten, ergänzen, blirgè, blirgéti funkeln, glinzen, schimmern, blirges m. Fillere, gold, blirgè f. Wolfslappen (rothe Lappen an der den Wolf einkreisenden Leine). + kal. blirkaja blirkati blitzen, funkeln, blir-na blits-nați blitzen, blirka, blekt m. Glans, Blitz. yfl. age, blirmo Glans, Blitz.

blu blauyam brüllen.

lit. bliáuju, blióviau, bliáuti brüllen, blöken, bluvi-s io m. Gebrüll. + ksl. bljuja bljúva-ti rülpsen, brechen, stebt zu lit. bliaúti wie erngere zu rugire.

bluså f. Floh.

lit. bluså f. Floh. + ksl. blücha f. Floh.

#### M.

mâ mâya zucken, winken.

lit. móju, mó-tí winken, zunicken, zuwinken (mit den Augen und mit der Hand) mojóju, ojau und avau, óti winken, nicken; mit dem Schwanze wedeln, mo-ji-z, mój-ze m. Blick, Wink. + kel, mają majaci vihrare, ma-chają (wie ja-chają: von ja, ą-chają von an bauchen) agitare, ventilare, poma-va-ja pomava-ti (wie po-mav-ni-anerkenen von zna) nutare.

maina Tausch, Wechsel, von ig. mi wechseln.

lit. maina-s m. Tausch, Wechsel; Veräuderung, Wechselfall. + ksl. měna f. permutatio. Von lett. mi-ju, mi-ju, mi-t wechseln, tauschen.

maila lieb.

ht. méla-s fem. là lieb, méil-é f. Liebe, meil-luga-s freundlicb, liebreich, gătig, myl-éti lieben, su-si-mil-stu sich erbarmen; preuss mil-s, acc. mila-n lieb, theuer, milyt lieben. + ksl. milă miserabilis, carus.

mailu klein.

lit. mailu-s m. eine Kleinigkeit, etwas Kleines. + ksl. mēlūkū klein, seicht; die Adj. auf ūkū weisen meist auf alte u-Stämme.

maisa m. (Vliess) Schlauch = ig. maisa Vliess. lit. maisa-a m. Sack, grosser Sack. + ksl. méchů m. Fell, Schlauch, méchyrī m. Blae, veisia. – Im preuss. V. monais Blaschalg. Scheint der Vocal nicht richtig wiedergegeben, etwa monysis wie sposyno = ksl. Jefa.

maista Ort, Wohnung.

lit. mésta-s m. preuss. Gr. maysta V. mesta-n Stadt. + ksl. mésto n. Ort, Wohnung. Vom Verh lett. mitu, mis-t wobuen, sich wo aufhalten = ig. mit verkehren.

mak mank.

lit, minkau, mink-yti kneten (Teig) minkszta-s weich, locker, mürbe, mankszt-ýti weich machen, lindern. + ksl. maka f. Mehl, mek-űkű zart, sanft, weich, meko-ta f. Weichheit.

2. mak (kneten =) qualen s. europ. mak.

ksl. maka f. Strafe, Qual davon mača maci-ti zūchtigen, qualen. - Lit. mukà f. Qual, Pein ist aus dem Slavischen (u = a) entlehnt. - Vgl. μόγ-ο-ς, μόχ-θο-ς.

mag magam mögen, können = slavodeutsch magh. lit. még-stu, még-sti Gefallen, Lust haben an reflectirt eine andere Seite des ig. magh w. s. preuss. massi (d. i. mafi) 1, 2, 3 sg. 3 pl. mögen, können, mass-imai wir können, wissa-mus-ingi-s allmächtig. + ksl. moga

maza klein.

moš-ti vermogen, konnen, moš-ti f. Macht = slavodeutsch makti. lit, máža-s klein; preuss. massais weniger. + ksl. méz-īnŭ junior.

mat metam werfen = europ. mat mitto.

lit. metù, mès-ti werfen, Garn scheeren, métau, métyti oft werfen, atmata-s m. Auswurf, på-mata-s m. Schwellbalken; Fundament, Grund, Basis; preuss. po-mest-s part. pf. pass. und po-mettewingi unterworfen, V. met-is Wurf. pa-mati-s Sohle am Fuss und Schuh vol. lit. pa-mata-s und ksl. po-mostŭ m. pavimentum. + ksl. meta mes-ti werfen, mos-tŭ m. Brücke, mot-yla f. Mist.

mat mant drehen, quirlen = ig. mat.

ksl. in mat-oru (bejahrt) Greis (lautlich = lat. maturu-s).

lit, nur in ment-ure f. Quirl, Drehholz; preuss. V. mand-iweli-s Quirlstock mit d = t. + ksl. meta mes-ti turbare, mata m. turba davon mąštą (= mąt-ją) mąti-ti turbare, mūštą mūta-ti torqueri, moštą moti-ti se agitare.

mata Zeit, Jahr wohl zu ig. mâ messen. lit. méta-s m. ursprünglich Zeit, meist Jahr; preuss, V. matta-n Jahr. +

mâtar f. nom. mâtyâ Mutter = ig. mâtar.

lit. moté gen. motèr-s f. Weib, Frau, mot-yna, mot-ýté dem. Mutter; preuss, K. Gr. mûti V. mothe Mutter, V. po-matre Stiefmutter. + ksl. mati gen. matere f. Mutter, mater-i maternus, pra-mati f. Grossmutter, προμήτως.

mad 1. hemmen; 2. quellen, üppig sein; 3. klug sein = ig. mad, madh.

ksl. 1. mudŭ (= ig. manda) langsam, trage, muzda (= mud-ja) mudi-ti zögern, müd-lü träge 2. mod-rü (zerflossen =) bläulich, schwärzlich (wie lîvêre von lî zerfliessen) = europ. madra, mado n. Hode vgl. μήδεα, μέζεα n. pl. Hoden. 3. mądrū verständig = ig. mandhra verständig.

madu, medu m. Honig, Meth = ig. madhu.

midù-s m. Meth, medù-s m. Honig (dasselbe Wort). + ksl. medŭ m. u-Stamm, Honig, Wein, medv-īnŭ von Honig, Wein, med-arī m. Schenke.

madya, madyana medius = ig. madhya, madhyâna. kal. mezda (= medja) f. Mitte, mezd-Inŭ medius. – Im Lit. nicht erhalten.

mâna Trug = slavodeutsch mâna.

lit mons-i m. pl. Gaukelwerk, Elendwerk, Zauberei, moniju, moni-ti gaukeln, durch Gaukeleien die Augen verblenden; lett män-i-s m. Gaukler. + ksl. im denom. man-ja mani-ti trügen, täuschen.

managa mancher = slavodeutsch managha,

ksl. mnogá mancher, mnozá (= mnog-ja) mnozi-ti vermanchfachen, mehren. + Im Lit. nicht erhalten.

mani, manya Halsband, Halsschmuck = ig. slavodeutsch mani.

ksl. moni-stvo n. Halsband. + Im Lit. nicht erhalten.

mansa, mensa Fleisch = ig. mamsa.

lit. mėsà f. Fleisch; preuss. K. mensā  $\overline{V}$ . menso f. Fleisch. + ksl. męso n. Fleisch, męz-d-ra f. corticis pars interior s. europ. mamsra.

man mich acc. zu aza.

preuss. mien acc. mich. + ksl. me mich, mi mir.

mâmâ f. Mama = europ. mamâ.

lit. momà f. Mutter, mam-ýté, mam-úzé demin. Mütterchen. + ksl. mama f. Mutter.

maya mein = europ. maya mein.

preuss. nom. m. mai-s f. maia acc. sg. maia-n pl. maia-ns mein. + ksl. moj (Stamm mojŭ) mein. Lat. meu-s.

mar maram sterben = ig. mar marati maryati,

lit. mir-sztu, miriaú, mir-ti sterben, mara-s m. das Sterben, die Pest. + ksl. mra mré-ti sterben, morŭ s. mara, mor-ja mori-ti tödten.

mara m. das Sterben, Pest von mar.

lit. mara-s pl. mara-i m. das Sterben; Pest. + ksl. morŭ m. das Sterben, Pest.

mâra berühmt, bekannt = slavodeutsch mâra.

ksl. -měru z. B. in vladi-mérŭ bekannt, berühmt. + Im Lit. nicht erhalten.

mark blinzeln.

lit. merkiu, merk-ti zwinken, blinzeln, uż-marka m. f. der die Augen zu schliessen pflegt. + ksl. mrakŭ m. Dunkel (?).

Pick, indogerm. Wörterbueb. 2. Aufl.

2. mark einweichen.

lit. mirk-sztu, mirk-ti eingetaucht sein, nass sein, nass werden, marka f. Flachsrötte. + ksl. mlaka f. lacnna, nsl. mlacen tepidus.

marti f. das Sterben, Tod = ig. marti f.

lit. mirti-s, nû-mirti-s f. gen. tês das Sterben, Tod. + ksl. sû-mrûtî f. das Sterben, Tod.

martva gestorben, todt = europ. martva.

ksl. mrătvă gestorben, tod<br/>t=lat. mortuu-s. + Im Lit, nicht erhalten, doch vgl. martuv<br/>ė f. das Sterben.

marya Meer = europ. mari, marya.

lit. máré-s f. pl. das Haff; preuss. V. mary das Haff. + kel. morje n. Meer, mor-iskú meerisch.

mal malam malyam mahlen = europ. mal malati malyati mahlen.

lit. mali, mil-ti mahlen, mal-fines Mühle, mil-ta-i pl. t. m. Mehl, preuss, V. melta-n Mehl. + ksl. melja mlē-ti nad molja moli-ti mahlen, mil-nā m. Mühle = lit. malina-s = preuss. maluni-s Mühle, maluna-kela-n Mühlrad, mla-tü m. Hammer s. europ. malta, marta, davon mlasta (für mlataja mlati-ti hämmera, dreischen, mail m. Hammer = malita-

mâla m. Kalk, Lehm von mal malmen.

lit. móli-s lio m. Lehm, molini-s von Lehm; lett. mål-a-s m. Lehm. + ksl. mělů m. Kalk, Kreide, croat. melo Sand.

mělů m. Kalk, Kreide, crost. melo Sand.

malg melgam melken, streicheln = ig. marg strei-

cheln = europ, malg melken. měliz milž-ti streicheln, durch Streicheln erweichen; bändigen, besänftigen gen (ein Thier); melken, ap-malž-yti bändigen, besänftigen. + ksl. mlěža (= mlěz-ja) mlěž-ti melken, mláko n. Mich vgl. goth. miluka-; das Wort sicht weder recht slaviseh noch recht deutech aus.

mald, maldyam bitten.

lit. maldå f. Gebet, davon maldaú, maldýti bitten, meldžů, měls-ti bitten; preuss. mit seltsamer Umstellung maddla f. Bitte, Gebet, madl-it bitten, beten. + ksl. molja moli-ti bitten, Thema mold nach Miklosich.

malda zart, jung = slavodeutsch maldha mild. prenss. malda-ns acc. pl. jung, maldaisi-n acc. sg. jünger, jüngst, mal-

dûni-n acc. Jugend, malnyk-s V. maldeniki-s Kind, K. malnykik-s Kindlein, V. maldia-n. vole Eselsfüllen. + ksl. mladû zart, mlade n. Kind.

masg, mag eintauchen, netzen, waschen = ig. masg. lit. mazgóju, masgóti, lett. maígát waschen. + tel. maz salben, maia (= maz-ja) maza-ti salben, mazī f. Salbe, mas-lo n. Salbe (wie veslo Reder von vez) daher das deutsche Masel Weberschlichte entlehnt, mas-ti f. Salbe, davon maštą (= mast-ja) masti-ti salben.

masga Mark = ig. masga Mark,

kel. mozgū m. Mark, możdanu (für mozg-janŭ = mozg-énū) markig. + Im Lit. nicht erhalten.

mig die Augen schliessen, einnicken.

lit mięci, migieti schiafen, mięsa m. Schlaf, miginti, mięci-inti niuschiafen; preume. is-mięci er netchiafe, schief ein, ennigenon part eingeschlafen, maiggren soc. Schlaf. + kol. mięca, mięcati nietac, mitą (= mięcj) mitati die Angon schiissen, pominaje, pominanicken, pomitarję pominati die daugen schiissen, pominaje, pominanicken, pomitarję pominati die daugen schiissen, pominaje, pominanicken, pomitarję pominati die daugen schiissen, pominaje, pomina-

miglâ f. Wolke, Nebel = europ. mighlâ, lit. migla f. Nebel. + ksl. migla f. Wolke.

mit wechseln, ändern = ig. mit.

lett. mit-ét verändern, unterlassen. + ksl. mi-na mi-nati transire, mi-novati dass. mi-mo praepos. praeter. — mēs-to n. Ort = lit. mēsta-s Stadt von mit = lett. mitu, mis-t wohnen, sieh wo aufhalten == lit. mintu, mis-ti sich ernähren.

mitas einander, wechselweis = ig. mitas von mit. kal. mită, mitusă wechselweis. + Im Lit. nicht erhalten.

min minam treten, pressen (aus man).

lit. minu, myniau, min-ti treten; Flachs breehen, min-tura-i pl. t. Flachsbreehe, mynioju, mynioti mit den Füssen treten, min-ika-s m. Gerber zz preuss. mynix Gerber, vgl. lett. åd-mini-s (Hauttreter =) Gerber nnd sakr. carma-mna m. Gerber. + ksl. ming me-ti comprimere.

minya meinen = ig. man manyati.

lit. minit, minėjan, minėti gedenken, minavėti gedenken, Grundform may sql. mansu, manyti mit i, isr., nė, per, nė-mona f. Einsieht, pri-manuverständig u. s. w. + kd. minią minėti meinen, po-mėnū m. memoria, mėn-ją mėni-ti meinen = abd. meinjan, po-mę-na po-mę-nati meminisse nad po-mini-gi po-mina-ti meminisse.

minyas minor = europ. minyas. ksl. minij minor. + Im Lit. nicht erhalten.

misdâ f. Lohn = slavodeutsch misdhâ f.

ksl. mizda f. Lohn. + Im Lit. nicht erhalten.

misz maisz mischen = ig. mik, europ. mik-ska.

lit. misz-tn, miszau, misz-ti mit pri und su sich mischen, sich mengen, maiszau, maiszyti mischen, mengen, maiszyti-s sich mischen; verwirrt werden, maisz-ta-s, maisz-ta m. f. Verwirrung, Anfruhr, Tumult; lett. mistr-s m. (für mis-ra-s mit eingeschobenem t) Mischmasch, Mengfutter, Mengkorn vgl. sakr. micra gemischt; prenss. V. maisota-n acc. gemengt, bunt von der Farbe. + ksl. misků, mizgů m. Maulesel (Mischling) měša měsi-ti (= lit. maisayti) mischen.

mû waschen vgl. ig. mû miv netzen.

lit. maúdau, maudyti nntertauchen, baden, schwemmen, mándan-s, maudyti-s sich baden; prenss. mű waschen in au-mű-sna-n acc. die Abwa-schung. + ksl. my-ją my-ti waschen, schwemmen po-my-ję f. pl. cluvies.

muk streifen.

lit. maukiu, mauk-ti streifen, Hopfen streifen; betrügen; lett. mank-t abstreifen, abziehen. + kel. mük-na mük-nati transire, myk-ati se percurrere.

musâ, musyâ f. Fliege vgl. europ. musâ, musyâ. lit. musé f. Fliege, preusa V. muso (= musâ) f. Fliege. + ksl. mucha f. Fliege.

musa m. Moos; Schaum, Schimmel, Kahm = slavodeutsch musa.

lit. mnsa-i m. pl. Kahm. + ksl. mūchū m. Moos.

mûsi f. Maus = europ. mûsi, ig. mûs.

ksl. myšī f. Maus (mit secundārer Vocalsteigerung wie in nhd. Maus == ahd. mūs) myš-ika f. kleine Maus, mys-ica f. Arm, eigentlich Armmuskel. + Im Lit. nicht erhalten.

mens, mensi m. Monat = ig. mans europ. mansi. lit. menesi-s sio m. Monat. + ksl. més-eči m. Monat, Mond, vgl. preuss. V. men-ig (?) Monat.

mêra, mâra f. Maass = ig. mâtra.

ksl. mēra f. Maass, mēr-ja mēri-ti messen; daraus lit. mērà f. mēra-s m. Maass wohl entlehnt.

#### Y.

ya dieser, der pronom. demonstr. = europ. ya. lit. ji-s f. ji er, sie, derselbe, derjenige. + ksl. i.

yâ gehen, fahren, reiten = ig. yâ.

lit. jó-ju, jó-ti = lett. jáju, ját reiten. + ksl. in jad fahren, reisen, reiten s. yád, jaždą, jazdi-ti vehí, ja-chają jacha-ti vehí.

yau schon = slavodeutsch yau. lit. jáu schon. + ksl. u schon.

yauna jung aus ig. yavan.

lit. jánna-s f. janná jung. + kel. juná jung, junakű jung, junica f. puella, juností f. Jugend, junota m. junoša m. Jüngling, junici m. juveceus, taurus, lit. janniki-s m. heisst Bräutigsum; Junges; aus led. junici Stier ist preuss. V. lonix (l entwickélt vor j wie in lagno Leber vgl. yakau lit. jeknoj Stier, blose entlehnt.

våd fahren, reiten.

lit. jodan, jodyti hiu und her reiteu, freq. + ksl. jad vehi.

yantar, yantru f. sirárne = ig. yantar.

ksl. jetry f. εἰνάτης. + Im Lit. nicht erhalten.
yam imam nehmen = europ, yam, ig, yam.

lit. imů, émiaú, im-ti uchmen; beginnen. + kal. ima je-ti nehmen, je-tva f. captivitas, jem-iuŭ qni mercede conducitur, jem-tca m. Bürge. — Dem sakr. yam halton entspricht in der Bedeutung "ein Dach, einen Schirm überhalten" das lett. jum-i Dach deckeu.

yamta, yâta Dach.

lett. jnmta-s m. Dach, pa-jnmta-s m. Obdach, von jumu, jnm-t Dach decken. + ksl. po-jata f. Dach, Obdach. Eigentlich part. pf. pass. von yam, das yamta und yata (= sskr. yata) lauten kann.

yâra Jahr, Jahreszeit = ig. yâra.

ksl. jara m. jara f. Frühling. + Im Lit. nicht erhalten.

yas gurten = ig. yas.

lit. jós-mi, jós-ti einem Gürtel nmhaben, jós-ta, já'sta f. Gürtel, Schärpe; preuss. V. san-iuste Gürtel (so ist mit Burda Beiträgo VI, 8, 358 statt san-insle zu lesen). + ksl. uur iu po-jasü m. Gürtel, po-jas-nī f. lorum, po-jasa-ti nnd po-jasova-ti gürteu.

yug jungere = ig. yug.

lit. jungin, jung-ti jochen, junga-s m. Joch. + ksl. uur iu igo gen. iga und ižese u. Joch vgl. ig. yuga, europ. yugas.

yûsa Brühe, Suppe = ig. yûsa.

preuss. V. jnse Fleischbrühe. + ksl. jncha f. Brühe (daraus lit. jnkå f. Bluftsuppe, Schwarzsauer entlehnt).

# R.

râ tönen = ig. râ, ra.

lit. re-ju, re-ti schelten, rojojn, rojo-ti unordentlich krähen vom Hahne. + ksl. ra-rū m. sonitus (von ra wie pi-rū von pi).

raita, raiti Lende.

lit. réta-s m. Schenkel, Schinkeu. + ksl. riti f. der Hintere.

raisa m. Nuss.

lit. részuta-s und részuty-s (demin.) m. Haselnuss, Nuss; preuss. V. resse Nuss (wird für reisa-s stehen) bucca-reises V. Buchecker, Buchnuss, bucu-s Buche. + ksi. o-réchű (o-rachű = o-rjachű, ja für è) m. Nuss.

rauda Wehklage, raudâya wehklagen s. ig. rauda lit. raudâ f. Klage, Wehklage, raudôju, raudôju, raudôti wehklagen jammern, weinen. + ksl. rydają rydati weinen.

rak schreien, sprechen = europ. rak.

lit. rėkiu, rék-ti schreien, rėk-auti schreien, lärmen, rėk-sma-s m. 6e schrei. + ksl. raksią raks-ti sę clamare, reks rei-ti loqui, po-rek-b z cegnomen, po-roka m. Tadel, po-rica und po-ricaja incusare, po-reksi tadeln, rek (= rėkja) f. Rede.

raka m. Ziel, bestimmte Zeit zu ig. rak.

lit. raka-s m. Ziel, Grenze, Frist, bestimmte Zeit. + ksl. rokā m. dasa raga m. Horn vgl. ig. kraga.

lit. rága-s m. Horn; preuss. V. ragis Horn, Jägerhorn. + ksl. rogú m. Horn.

rad, ard gedeihen = ig. ardh, râdh.

kal. ras-ta ras-ta gedeihen, wachsen, rasta m. Wuchs, Wucher ras-ti m. Wucher, Zins, rodu m. Geburt, davon rożda rodi-ti zeugen. + Im Licinicht erhalten, daher nicht zu bestimmen, ob ard (== sskr. ardh wachsen; fördern) oder råd (== sskr. rådh gerathen) die Grundform ist.

râda willig s. ig. râdh.

lit. rod-s eigentlich adj. roda-s, jetzt adv. gern, freilich. + ksl. radd je cundus, laetus, lubens.

râdi praep. wegen = ig. râdi.

ksl. radi praepos. c. gen. wegen, von ig. rådh wozu auch ražda (radja) radi-ti sorgen, fürsorgen, berathen, lett. råd-s Verwandter, vgl. zedrådha m. Hausherr. + Im Lit. nicht erhalten.

rânâ f. Wunde.

lit. rona f. Wunde. + ksl. rana f. Wunde.

rankâ f. Hand.

lit. rankā f. :preuss. K. rānka-n acc. sg. rānka-ns acc. pl. Gr. rancks f. Hand. + ksl. raka f. Hand. Von ig. rak, lit. renkū, rink-ti sammela, lesen, preuss. sen-rīnka er sammelt.

râpâ f. Rübe = europ. râpa.

lit. rópé f. Rübe, weisse Rübe, rop-uté f. Kartoffel. + ksl. réps f. Böbe rasâ f. Thau = ig. rasa Saft, europ. rasa Thau.

lit. rasa f. Thau, rassla f. Lake, Salzwasser. + kel. rosa f. Thau.

ru brüllen \*ravam = ig. ru ravati.

ksl. reva rju-ti brüllen. + Lit. vielleicht in ru-ja f. Brunstzeit des Wildes.

2. ru ravya, rauya eruere, ausreissen, gäten, graben =

ig. ru. lit. raviù, ravéjn, ravéti und ráuju, róviau', ráu-ti auareissen, Unkraut ausziehen, gäten; preuss. V. rawy-s Graben. + kal. rava réva-ti auareissen, rovă m. Graben, ry-ja ry-ti graben, ry-lo n. vanga, ry-lü m. ligo, rutrum.

rug (brüllen) rülpsen = europ. rug.

lit rüg-stu, rüg-su, rüg-ti suur werden, gübren (eigentlich sauer sattesseen) rüg-se m. Sture, Saus-reig, raug-in-ti suneer; raug-ni, raug-ti and regiu, rüg-ti anfotosen, rülpsen, rug-ti angoti, rug-ti anfotosen, rülpsen, rug-ti, rug-ti angoti grollen, murren; press. V. ruc-ten dedars sauers Milch, raug-s-taff (Saure, Gübretoff) = lit. raug-s-Sauertdig, + kel. rüz-ş (= rüz-ş) priza-ti wiebern, ryg-ti-ş reguetar, rülpsen.

rugya m. Roggen.

lit. rugy-s m. Roggenkorn, rugei pl. Roggen. + ksl. rüzī (= rugja) f. Roggen.

rud wehklagen, jammern = ig. rud.

lit. rud-i-s, armselig, bejammernswerth, rud-uly-s m. armer Schelm, raud-mi, randò-ti wehklagen, raudà f. Wehklage s. randà. + kal. in rydają rydati weinen s. randà.

rud roth sein = ig. rudh.

lit. rida-a braun, braunroth, fuchsig, rudd gen. radón-a und rud-entys.

m. Herbst (von der Farbe des abfallenden Laube) rud-is. f. & Rost, rudd, rud-f-it, rüd-ju, rud-f-it rosten, raud-fun-a roth. + ksl. rüd-rü roth s. rud-ra, rüd-it (rüdja) rüd-f-it option, rud-f-it rud-ju Rost, rus-d-c-rud-si) roth, ryd-f-it f-it rud-f-it roth c. rud-si, rud-f-it roth-f-it roth

rudra roth = ig. rudhra.

ksl. rūdrū roth. + Im Lit. nicht erhalten.

rus aufwühlen von ru.

lit. rausiù, raus-ti wühlen, ransaú, rans/ti durat wühlen. + ksl. rušiti solvere, evertere.

rêz rêzya schneiden.

lit. réžin, réžiau, réž-ti schneiden, ritzen, rež-ý-s m. Riss, Strich anf der Erde, réžau, režy-ti durat. schneiden, ritzen; prenss. reisa-n mal, ainan reisan einmal. + ksl. réžą (= réžją) réza-ti schneiden.

### L.

lâ lâya bellen; schmähen = ig. râ europ. lâ. lit. lôjn, lôjan, lô-ti = lett. lâjn, lâ-t bellen, lojôjn, lojô-ti anbellen schmähen, schimpfen. + ksl. laja laja-ti bellen, schimpfen.

lai vel.

lit. lai bildet im Memelschen den Optativ statt des sonst üblichen te; altpreuss. schiebt zur Bildung des Optativs lai zwischen Stamm und Personalendung ein. + ksl. li conj. vel, quam, vero eigentlich licet, vgl. lëti jesti Riverus.

laipâ f. Linde.

it lepa f. Linde. + ksl. nicht in den altslav. Quellen, aber lipa f. Linde in allen slavischen Dialecten. — Preuss. V. lipe Linde scheint aus dem Slavischen entlehnt.

laipa artig, schön.

ksl. lépű artig, schön. + as. léf zart, schwach (?).

laiba zart, schlank.

lit. laiba-s zart, dünn, schmal, schlank, dürr, hager. + iksl. nur in der Ableitung lib-ivä, lib-ëvä schlank, dünn.

laiva link = europ. laiva.

ksl. lévű link. + Im Lit. nicht erhalten.

lauba lieb = slavodeutsch laubha.

ksl. ljnbd lieb, ljnb-l-ja ljubi-ti lieben, ljnby f. Liebe. + Lit. liúbyju, liúbyti gerne haben, zn thun pflegen, gerne essen ist ans dcm Slavischen entlehnt.

lak fliegen.

lit. lekiù, lèkiaŭ, lék-ti fliegen, lakiôju, lakiò-ti hin und her flattern, fliegen, literat. lakstaŭ, lakstyti hin and her flattern, umber hhpfen, springen, lak-tà f. Hühnorstange ("Anfflug"). + ksl. lektą (= lekt-ja) let-ĉti fliegen.

lak lecken, Dünnes fressen.

lit. laku, lakiau, lak-ti Dünnes geniessen, leckend fressen, schlappen, zunächst vom Hunde, läk-ala-s m. Hundefrass. + ksl. loča (lokja) loka-ti lecken, lok-anja f. Bauch.

laksta m. Blatt von 1 lak.

lit. lákszta-s m. grosses Blatt, Kohlblatt. + ksl. listű m. Blatt, Lanb (?).

lag, laz liegen = europ. lagh.

lit, lastà f. Gansenest (besser laszta?) ligà f. Krankheit; preuss. lass-innuns ast er hat gelegt, las-inna or legte, po-las-in-sna-n acc. Kapitel, Ab-

tz., V. las-to f. K. las-ta-n, lastin aco. Bett = ourop. laghta, lectan, t-i-a Lager, Hernlager, V. loaso Decke, Bettdecke, + tal. lage left-i-i-i-a Lager, Hernlager, V. loaso Decke, Bettdecke, + tal. lage left-i-i-cape legen, schlafen, leia (= legia) leia-tii legen = slavodentsch laghyn lie-no, locie in acgrey, Matterschoos, locie-in ac neurop. lagha, 14/20- locie-locie ac legraje legen-til legen = slavodentsch laghyn legen, legraje legen-til legen = slavodentsch laghyn legen, legraje legen-til legen =

lagu leicht = europ. laghu, ig. raghu leicht. gl. lit. lèngva-s, lengvù-s leicht. + ksl. ligükü leicht, ligo-ta f. Leich-gkeit, lässt auf altes ligu u-Stamm schliessen.

laz lag kriechen, schwanken.

t. lingéjin, lingavái, lingéti hin and her schwanken, lang-óti dass.;
reis lis-é er kriecht, lisuns semmai nieder gefahren. + ksl. laia (zj)
zzi-ti kriechen, lézs lés-ti gradi.

lada m. Eis.

t. léda-s m. Eis, leda-i pl. Eis, Hagel; preuss. V. ladi-s Eis. + ksl. clo n. Eis. Grundbedeutung vielleicht "Scholle, Ballen" vgl. 1/3°c-; m. Stein und ksl. lędina f. wüstes Land, nsl. ledina novale, ager, serb. ulo. liedo = nhd. Lehde; goth. landa- n. Land.

lank biegen.

it. lenkini, lenkini, lenk-ti beugen; haspein, lank-mas- m. Unweg, Abchweifung, link, linkai praep. c. gen. -wärts, hin zu; preuss. V. limk-i-Winkel. + kol. leks lek-ti beugen, biegen, laka f. Bausch; Trug, List gl. lat. lax, lo-ma = lok-mi m. Lache = europ. lakma, lo-no n. Bausch, lacm, leča polesti bestricken, fangen, po-lege im. laqueus.

lank zu Theil erhalten s. europ. lak.

preuss. K. per-lânk-ci, per-lânk-ci os gelbort, gebührt, lit. per-lenk-is in Gebühr, gebührender Antheil, lank-ni, lank-yii besuchen, linki, linkti sich neigen, zakomman, zafullen, steht in der Bedeutung zwischen 1. nad 2 lank. + ksl. po-laçe, po-leci-ti erhalten, bekommen, lucă (für laçia) ücă-ti and lucă-ja lucă-ti erhalten. Vgl. Jezyzérse.

lanka gebogen m. Gebogenes, Bogen von 1 lank. lit lankas m. alles Gebogene, der Bogen, der Reifen des Rades, Tonnenbad, Bügel am Eimer, Gewölbe, Mauerbogen u. s. w. + ksl. lakü gebogen, krumm, lakü m. der Bogen.

lankâ f. Flusswiese, Niederung von lank biegen. lit lankâ f. Wiese, Niederung am Flusse, lenkê f. Wiese, Vertiefung, niedrige Stelle im Acker. + ksl. laka f. Wiese, Niederung, Sumpf.

landvyâ f. Lende = slavodeutsch landhvyâ, ksl. lędvija f. Lende, + Im Lit. nicht erhalten.

lapa (und laba) Lippe von ig. lap lab lambere.

lit. lúpa f. Lippe, lupos pl. Mund, lupůžé f. Lippehen. + ksl. lobuzu m. Kuss, lobuzą (zj) lobůzatí und lobyza-ti küssen.

lâpa Blatt 2. Blatt = Hand- Fussfläche = slavodeutsch lâpa.

lit. lapa-s m. Blatt, Laub. + ksl. lapa f. planta ursi, \*leponī m. Blatt, Laub, vgl. goth. laufa- Laub, lofan- m. Flachhand, ahd. làfa.

lapsa Fuchs.

lit. lápė f. Fuchs, lap-ūka-s m. Füchschen, preuss. V. lape Fuchs; lett. lapsa f. Fuchs. + ksl. lisū m. Fuchs (für līpsū?) lis-ica f. dass. lisij vulpinus.

laba m. Deckel, Decke.

lit. lü'ba-s m. Deokel; preuss. V. lubbo Zimmerdecke,,bret". + ksl. lübü m. Schädel.

lam brechen slavodeutsch lam.

preuss. lim-twey inf. brechen. + ksl. lom-l-ją lomi-ti brechen, sę ermatten, erlahmen.

lâvâ f. Gestell.

lit. lovà f. Bettstelle, lový-s io m. jedcs aus einem Stück ausgehöhlte Holzgefäss. + ksl. lava f. scamnum. Wohl von lü schneiden.

laska Huld, Willfährigkeit = europ. laska, von ig. las wollen.

1. laska f. Schmeichelei, laskovä schmeichlerisch, laskais laska-ti schmei-

ksl. laska f. Schmeichelei, laskovű schmeichlerisch, laskają laska-ti schmeicheln, böhm. laska f. Huld. + Lit. loskà f. Huld ist aus dem Slavischen entlehnt.

lî laiyam giessen = europ. lî, ig. rî.

lit. léju, lé-ti giessen, lémá' gen. lé-mèn-s m. Wuchs, eigentlich "Guse", lyjù, lý-ti regnen, ly-tù-s m. Regen; prenss. is-lì-uns ast er hat ansgegossen, pra-leiton vergossen. + ksl. léja lija-ti giessen, po-li-va-ja poliva-ti und po-lèva-ja po-lèva-ti perfandere.

lik, link lassen = ig. rik rinkti = europ. lik.

lit. Icko, lik-mi, lik-ai, lik-di rurūcklassen, liktis übrig bleiben, laitam. Zeit, Frist; preuss. po-link-a er bleibt, po-laik-t inf. bleiben. + kel. ličą (oj) lici-di uuntiure, evulgare vgl. ist. liceri, lieutiri, licere. — Mit lit. laikai, laikyli halten, laikyti-s sich aufhalten vgl. preuss. laikut halten (halten — Belüben machen)

liz laizyam lecken = ig. righ = europ. ligh. lit. lēzlu, lēz-ti lecken, lēžuvi-s io m. Zunge, laizau, laizy-ti lecken =

lit. lēziu, lēz-ti lecken, lezuvi-s 10 m. Zunge, iaizau, laizy-ti lecken = slavodeutsch laighaya. + ksl. liža (= lizja) liza-ti lecken.

litya Gestalt, Aussehn von lf gissen = giessend bilden. lit. lyti-s, lyté f. Form, Gestalt, Aussehen; Geschlecht, lyt-inga-s geformt, gestaltet. + ksl. lice u. Gestalt, Aussehen, Gesicht; Farbe, Person, ličą liča-ti gestalten, po-licije n. Wange ("am Gesicht"). Die Zusammenstellung von lice mit goth. leik-s ist grundverkehrt, c = tj wie in polaca.

lina m. Lein.

ht. lina-s m. Flachsstengel, pl. lina-i Lein, lin-ini-s leinen, lin-ëna f. Flachsstoppelfeld. + ksl. linü m. Lein, lin-ënü leinen. · Alte Entlehnung ass liror.

lip kleben = europ. lip = ig. rip.

lip kleben = europ. lip = 1g. rip.
lit. limpù (= sekr. limpàmi) lipaù, lip-ti ankleben, kleben bleiben, lipnit kleben, kleben machen. + ksl. pri-lip-l-ja pri-lipè-ti ankleben, lépü
m. Vogelleim, pri-lépä m. Pflaster, pri-lépija pri-lèpi-ti leimen, kleben.

lîsâ, laisâ f. Ackerfurche, Ackerbeet = europ. slavodeutsch lîsâ. laisâ.

lit lysé f. Gartenbect, auch Beet im Roggenfelde; preuss. V. lyso f. Beet auf dem Acker (liså lit. preuss. schwerlich aus laiså contrahirt). + ksl. léchs f. Ackerbeet, lira.

listi f. List = slavodeutsch listi.

kel līstī f. List, līst-īnū listīg, līšta līstī-ti belisten. + Im Lit. nicht erhalten.

luk leuchten = europ. luk.

lit. lauka-s blässig, läuk-iu, läuk-ti warteu, harren (aussehen = λεόσου) preuss. lauk-it suchen, lett. lük-öt sehen, schauen; preuss. V. lauxnos pl. f. Gestirne. + ksl. lu-na f. = europ. luknā Mond, luča f. (luk-ja) Mond; Strahl, luči m. Licht.

lug lügen = slavodeutsch lugh.

ldi. lüza (lüg-ja) lüga-ti lügen, lüza, lüzî f. Lüge s. slavodeutsch lughya, lüzî lügnerisch m. Lügner. + Im Lit. nicht erhalten.

luti Gewalt, Anstrengung.

lit. luti-s f. Sturm, Unwetter, lut-inga-s stürmisch. + ksl. ljutű heftig, gewaltsam, ljuto tese u. labor nimius, ljutī f. labor. Vgl. λέσσα f. Wuth (für λετ-jα).

lûda, laudi m. Mensch, Volk = slavodeutsch laudha. lett. laudis gen. laufcha Leute, Volk; preuss. K. Ludis Mensch, V. ludis-Menscher, W. writh, ludiin f. Hausfrau, eigentlich f. sum kal. lydinë m. Mensch. + kal. ljudë m. Volk, ljudije m. pl. Leute, ljudinë m. Meusch.

lup Haut abziehen, schälen, rauben.

līt lupu, lūp-ti schālen, die Haut abziehen, schinden, lup-ika-s m. Schiuder; lett. laup-ti schālen; rauben, plūndern, laup-tiaj-s m. Plūnderer, Rauber. + kāl lup-li sup-si m. Raub böhm. lupaž abgeschālte Rinde; Raub. Aus lap? vgl. europ. lap \$\mathcal{L}n\text{su}\$

#### V.

vaika Kraft.

lit. vökå f. Kraft, Stärke. + ksl. věkü m. Kraft, Stärke; acvum. — Zum lit. Worte vik-rù-s munter, lebhaft, vyk-i-s io m. Munterkeit, veik-ti betreiben, bewältigen, schaffen, thun. Zu europ. vik bewältigen.

1. vaita Ort, Stelle.

lit, vētā f. Ort. + ksl. nur in dem denomin, vitają vita-ti weilen, wohnen, einkehren.

2. vaita Rede.

prenss. wait-iā-t, waitiātun inf. reden, en-waitās er redet an, no-waitāuns samai ich habe mechgeredet. — isl. vētū m. pactum, connilium (nach Miklosich eigentlich verbum) vētij m. Redner (davon preuss. waitā- reden) vēs-to n. (vēt-ja) Rath. Von vi knūpfeu, wie sermo von serere? Lit. valičit heisst winsch.

vaida m. das Sehen, Gesicht, von vid. lit. véida-s m. Gesicht, Augesicht. + ksl. vidă m. Sehen, Gesicht, An-

sehen.
vaina, vainika m. (Gewinde) Kranz von vi, viêre.

russ, vēnū m. ksl. vēnikū m. virga vēničī m. Kranz. + lit. vainika-s m. Kranz, Brautkrauz.

vâka Deckel, Augendeckel.

lit. vokà f. Deckel, akës vokà nnd voka-s m. Augenlid; lett. wak-a-s m. Deckel, Stürze. + ksl. věko n. Augenlid.

vakara m. Abend = europ. vakara.

lit. vákara-s m. Abend, vákar adv. gestern, vakaréné f. Abendessen. + ksl. večerű m. Abend, víčera adv. gestern, večerínű abendlich  $= \ell\sigma\pi\epsilon$ - $\varrho\nu\sigma'$ - $\varsigma$ .

vakarinya abendlich von europ. vakarina.

lit. vakarini-s io abendlich. + ksl. večerini abendlich, večerinja f. das Abendgebet.

vaz, vazam, veztvai fahren, führen, vehere = ig. vagh vaghati.

lit vezis, vėtiť fabren (trans.) zu Wagen, zu Schlittee fabren, vezima-s m. Wagen, Pader, vėzinfaj, vazin-čit fabr und her fabren, vazifaj, vazin-čit fabren intrs. preuss. V. wessis - Fabrechlitten  $\pm$  lit. vazi-s i olett. vafchas cinspianinger Schlitten.  $\pm$  lit. vazi-s vest-i vehere, vazi (vozij) vozi-ti vehere, vozā m. Wagen  $\equiv$  ig. vagha, ves-lo n. Rader, wie mas-lo Salbe von maz.

vatasa, vetasa alt von ig. vatas vetus. vétusza-s alt, bejahrt. + ksl. vetűchű alt.

vad vedam vedtvai führen, heimführen = ig. vadh. vedù, vis-ti führen; keimführen = heimthen vom Manne, vad-io-e f. Fahrleine, vad-iò-ij, vad-iò-i fin-en, durat ved-ij-s io m. aintigam (vgl. send. vadh-rya mbilis) ved-j-s io m. ein Freier; prenas «t., wes-twey inf. führen, wed-de er führte, pra-vod-du-sa seasi du hast relageführt. + kel. veda vesti führen, voida (void)s void-ti führen, void (void) m. Fin-ry (void-void m. Kriegeführer, Herzoc. du (= void)) m. Führer void-void m. Kriegeführer, Herzoc.

vad rufen, sprechen = ig. vad.

. vad-inù, vad-inti rufen, vady-dinti rufen lassen, vad-ika-s m. Lockvod. + ksl. vada f. calumnia, vasda (vadja) vadi-ti schmähen, verklagen.

vada und vadan, vandan Wasser s. ig. vada, vadan.

- vandd' gen. vandèn-s m. Wasser, gemait. undés preuss. und-s nom.

- oda-n, unda-ns acc. sg. und pl. Wasser V. wunda-n Wasser, vgl. lat.

- oda. + ksl. voda f. Wasser, vod-ina von Wasser.

vapså f. Wespe = ig. vapså,

t. vapså f. Bremse, preuss. V. wobse f. Wespe. + ksl. vosa, osa f. Wespe.

1. var kochen.

t. vír-du, vir-iań, vir-ti kochen tra. und intra. vir-inti kochen tra. kochen swen (nicht gahr Werdendes z. B. Wäsche) vir-èjé f. Köchin, var-ùochbar, ver-smé f. Quelle. + kel. vr-ja vrê-ti fervere, var-û m. Warme, z-ü m. Kalk (= brembar) vrû-lü heftig, fervidus, vra-tü m. Kochtopf, z-ja var-ti kochen tra.

2. var schliessen, öffnen = ig. var.

it. veriù, vér-ti ôffnen; einfädmen, at-vira-s offen. + ksl. "vra vré-ti ehliessen, vora f. saepimentum.

var treiben.

it. varaú, varýti treiben, jagen. + ksl. varją variti *φ-θάνειν*.

vark tönen, schreien, varkyam.

it. verkiu, vėrk-ti weinen, vėrk-sma-s m. das Weinen. + ksl. vrūčą (=
rūkją) vrūča-ti, vrūka-ją vrūka-ti nnd vrūk-ota-ti sonum edere.

varg varzya schnüren, würgen, wringen s. slavodeutsch vargh.  $\,$ 

ilt veriid achndren, fest andrücken; drüngen, pressen, variau-s, vari-ylisisid drüngen, reisen um Etwas, suvari-yli zusammenpessen, viri-ziriis Stick. + kal. vröza (= vrüzja) vrēs-ti ligare, vriiza f. Rāthsel (= Grücketh, Gewindy vrēšia (= vrūzys) f. Sack; vrings vrēš-ti werden kruyare eigentlich drehen) vrūg-na vrūg-nati und vrūza-ti werfen, torverse genetlich drehen) vrūg-na vrūg-nati und vrūza-ti werfen, torverse genetlich drehen) vrūg-na vrūg-nati und vrūza-ti werfen, tor-

varga m. Feind, Verfolger; Bedrängniss, Noth von ig. varg drängen = slavodeutsch varga.

lit varga-s m. Bedränguiss, Noth, Elend; preuss. warg-s acc. warga-s schiecht, böse sist. Leid, Uebel, Böses = ags. vräc n. Bedränguiss, Noth, Elend, Exil. + ksl. vragū m. Feind = goth. vrak-a-s m. Verfolger, vragū (= vrag-ja) f. Feindschaft, vrax-isku feindlich.

vart, vartyam vertere = ig. vart, vartati.

lit. virstā, virt-sā, virst-ti umfallen, vercrā, virs-tī Stamm vert, umkchen, umwenden, membene, verwanden; nötdigen, ewingen, vart-sā, vart-yīt hin und her, öfters weiden, var-ta-s m. var-sa-s m. vars-sa en. var-sa en.

varta Thor von var auf-, zuthun.

lit, vàrta-i m. pl. t. Thor; preuss, V. warto Thure, K. warti-n acc. Thure. + ksl. vrata n. pl. Thor.

varna schwarz m. Rabe, f. Krāhe.

lit. várna-s schwarz m. Rabe, várna f. Kráhe, nach Audern Rabenweibchen; preuss. V. warui-s K. warui-s acc. pl. Rabe, V. warne Kráhe, buca-warne Holzkráhe, eigentlich Bucheu-(bucn-s Buche aus dem Deutschen)kráhe. + ksl. vranā schwarz, m. Rabe, vrana f. Kráhe.

varba Ruthe, Reis.

lit. virba-s m. Ruthe, Reis, Zweig besonders von Birken, virb-ala-s m. hölzerner Stab, Leitersprosse, Holznagel, Stricknadel n. s. w. + ksl. vrūba f. die Weide, salix.

varva, varvyâ f. Seil, Tau.

lit. virva-s m. virvé f. Seil, Tan (Krampf) preuss. V. wirbe Seil (besser wirwe). + ksl. vrůví f. funiculus.

varsa Flocke, Fliesch = ig. varsa.

lit. varså f. Flocke von Wolle, Haaren, eiu Flusch. + kel. vlasŭ m. Haar. varsa, varsu m. Gipfel, Höhe.

lit. virszú-s m. das Obere, loc. virszúi oben, auf, virszú-ni-s, virszúne m. f. Gipfel. + ksl. vrűchű m. Gipfel, Höhe.

val wälzen = europ, val,

lit. veliù, veliau, vél-ti walken, velè f. die Walke, vela-i m. pl. verfilzte Haare; vol-oju, vol-ôti wâlzeu, herumwâlzen. + ksl. val-ja vali-ti und valjają valja-ti wālzen, valŭ m. Welle, oblŭ für ob-vlŭ rund vgl. lit. ap-valù-s rund.

valk, valkam, valkyam ziehen, schleppen = europ. valk valkati.

lit velkú, vilk-ti siehen, schleppen, velk-éta-i m. pl. t. Zoggechlejk, vilk-ti sivik-i vilk-ti (aniehen) bektőcit sein, Ricialer tergen, vilkejú, vilk-ti anhaben (Rícid) tragen, vilk-toit herumechleppen, valk-tati m. f. Umberscieher, Landstecicher, keld, vilkej vilk-ti siehen, schleppen. — Mit kel, pa-vilka f. involucrum vgl. lit. ap-valka-Oberscler, pa-valka-Oberscler, pa-valka-ti-berng, dillie, ui-valka-dass.

valka m. Wolf = europ. valka ig. varka.

lit. vilka-s m. Wolf, vilkéné f. Wölfin; preuss. V. wilki-s (für wilka-s) Wolf. + ksl. viükü m. Wolf.

valg nässen, netzen = slavodeutsch valg.

lit. vilgau, vilg-yti nass machen, netsen, anfeuchten; preuss. V. walg-en Schnupfen, Rheuma. + ksl. vlaga f. Saft, Feuchtigkeit, vlaza (== vlanja) vlazi-ti nässen, feuchten, misten.

vald, valdam walten = slavodeutsch valdh, valdhati, lit vald-sü, vald-für regieren, herrachen, vald-öna-s, vald-ön

1. valna f. Wolle = europ. valna ig. varna.

lit. vilna f. Wolle, lett. wilna, willa f. Wolle; preuss. Gr. wilna Rock, V. wilni-s Rock. + ksl. vlüna f. Wolle.

valn
 â f. Welle = slavodeutsch valn
 â.

Vgl. lit. vilni-s, gen. vilnês f. Welle. + ksl. vlüna f. Welle = ahd. wëlla f. Welle. Von val wälzen.

valya wollen = slavodeutsch valya.

lit. vélyju, vélyti wünschen, lieber wollen, befehlen, vély adv. lieber, valié Wille, valió-ju, valió-ti zwingen. + ksl. velja veli-ti wollen, volja voli-ti wollen, vole und vol-je adv. wohlan s. slavodeutsch vala wohl, volja f. Wille.

valya f. der Wille.

lit. valiè, valià f. Wille. + ksl. volja f. Wille. S. slavodeutsch valya.

vâvari Eichhörnchen.

lit. voveré f. Eichhorn; prenss. V. weware; lett. waweri-s m. Eichhorn. + ksl. véver-ica f. Eichhorn. Vgl. lat. viverra Frettchen.

vasara Frühling, gute Jahreszeit = ig. vasara. lit. vasarà f. Sommer. + vgl. ksl. ves-na f. Frühling.

vaska m. Wachs = slavodeutsch vaska. lit. vászka-s m. Wachs. + ksl. vosků m. Wachs, voština f. Bienenkorb.

vasna n. vênum = ig. vasna.

ksl. věno n. Mitgift, věn-ja věni-ti dotare, vendere (?). Oder zu Edro-r, av-a redvo-c.

vaszala eŭxnlog.

preuss, wessal-s fröhlich, wesl-iska-n acc. Freude, wessel-ingi adv. fröhlich. + ksl. veselű hilaris, gratiosus.

1. vî, vîyam, viêre winden, drehen.

lit, vejù, vijan, vý-ti nach Nesselmann auch Präsens vy-jn winden, aufwinden (Garn) drehen (einen Strick) vy-tuva-s m. Garnwinde, vy-ti-s f. gen. tes Ruthe, Gerte; preuss. wi-twa-n Weide, ape-witwo Uferweide (ape Wasser). + ksl. vija viti winden, drehen, vi-rū m. vortex Wirbel, vi-tī s. vîti, vê-ja f. vê-tvî f. Zweig. - Vom älteren vå = sskr. vå weben lit. vó-ra-s m. Spinne.

vî treiben = ig. vî.

funis.

lit. vejů, vý-ti nachsetzen, verfolgen, jagen, vajóju, vajó-ti herumjagen, nachjagen, vajo-ne f. Wettlauf, Einfall, Streifzng. + kal. nur in voj m. (= vojŭ) Krieger, voj-na f. Krieg.

vîti f. Gewinde, Reiserstrick = europ. vîti. lit. vyti-s gen. tes f. Rnthe, Gerte. + ksl. viti f. res torta in modum

vid vaidmi sehen, wissen = ig. vid, vaidti.

lit. veizdů auch véizdzu, alt véizdmi, veizděti sehen, hinsehen, véida-s m-Gesicht. Angesicht s. vaids, vaid-inti sehen, erscheinen lassen, vaid-inti-s sich sehen lassen (von Gespenstern); preuss. widd-zi er sah, wid-ek-ansna-n acc. Zeugniss; en-waid-innons assai dn hast angedeutet, per-waidinsna-ns acc. pl. Beispiele, po-waidint inf. unterweisen, waidinna er zeigt, beweist von waidint = lit. vaidinti sehen lassen; wais-t inf. wissen, waisei du weisst, waidimai wir wissen, wai-sna-n acc. Kenntniss (für waid-sna-n), V. weydulis Sehe, Augapfel, Pnpille. + ksl. viżdą (= vidją = lit. veiždžu) viděti sehen, vidů m. s. vaida; věmĭ vědě-ti wissen, vědi f. das Wissen, vės-ti (věd-tì) f. Kunde, Nachricht, věšti (= věd-tya) peritus.

vidavâ f. Wittwe = ig. vidhavâ. preussisch widdewû (für vidde-û mit Zusammenziehung von vå zu û wie gallû Kopf aus galvâ = lit. galva = ksl. glava) f. Wittwe. + ksl. idova f. Wittwe.

visz Haus, Wohnstatt, Ort = ig. vik.

t. vész in vész-pati-s m. Herr (nar von Gott und dem Könige) = arisch içpati s. ig. vikpati nad in vész-kélisa Heerstrasse; prensa wais-patti-n ac. Hansfrau. + kel. visi f. Wohnstatt, Dorf, 'lecken. — Die Vocalverstärkung in vész, wais ist mit Hinblick auf arisch içpati und kel. visi für socundar zu nehmen, wie in lit. dena Tag neben g. dina und kol. dm.

visza all = ig. vika.

it. visa-s, visà all, ganz (für visza?) visókie-s allerlei; preuss. wissa- all. + ksl. visì all, jeder, ganz, in Cp. vise-, visakū dass.

vêtra m. f. Sturmwind = ig. vâtara.

lit. vétra f. Sturmwind, Sturm; preuss. Gr. wydra, V. wetro Wind. + kal. větrů m. Wind, Sturmwind, Sturm, větr-ilo n. Segel.

vêya, vêyam wehen = ig. vâ vâyati,

lit. vėja-s m. Wind = ig. våya; vėtau, vėty-ti windigen, denom. von \*vėta = sskr. våta, ἀἢτη-ς Wind. + ksl. vėja vėja-ti wehen, windigen, vėja-lo n. vannus.

vêrâ f. Glaube aus slavodeutsch vâra.

lit vērā f. Gkube, vērjīg, vērīti glauben, vēr.ns-s treu = kal. vērnā zuverlāssig, ksl. vērs f. Glaube, vērja vērtit glauben = slavodeutsch vārya glauben. — Die lit. Wörter scheinen, des ē wegen, aus dem Slavischen entlehnt, doch muss vāra, vārya, weil slavodeutsch, auch als slavolitausich angeommen werden.

vras flectere vocem = slavodeutsch vras.

ksl. vlüch-üvü, vlüch-va m. f. Zauberer, Zauberin, vlüs-na vlüs-nati stammeln. + Im Lit. nicht erhalten.

S.

saita m. Sieb von europ. si syâ. lit. sêta-s m. Sieb. + ksl. sito n. Sieb. - Lit. sijóju, sijó-ti sichten,

lit. sēta-s m. Sieb. + ksl. sito n. Sieb. - Lit. sijóju, sijó-ti sichten sieben.

saiti f. Strick, Saite = slavodeutsch saiti.

saitya = slavodeutsch saitya.

lit. saiczù (= saitju) sais-ti Zeichen deuten. + ksl. sešta seti-ti meminisse, seta f. Kummer.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.



saila n. Seil = slavodeutsch saila n.

ksl. silo n. Seil. + Im Lit. nicht erhalten, vgl. ahd. seil n. Seil.

sausa trocken von sus, slavodeutsch sausa.

lit. sausa-s trocken, dürr, mager; preuss. sausa, sansai adv. trocken. + ksl. suchü trocken, sucho-ta f. Trockenheit, suša (= sus-ja) f. Trockenheit.

sak anzeigen, sagen = europ. sak dass.

ksl. soku m. Anzeiger, Ankläger, soca soci-ti anzeigen, soc-iba f. mala opinio. + lit. sakau, sakyti sagen, pa-saka f. Sage, Märchen.

sâk secare aus sak = europ. sak.

lit, in syki-s s. sákya. + ksl. séka séš-ti schlagen, hauen, spalten, sék-nati secare, sék-yra f. séc-ivo n. securis. "Vera radix sek" Miklosich.

sâkya m. Schlag, Hieb, von sâk.

lit. sýki-s gen. io m. Schlag, Hieb, Ansatz; Mal, ein mal, vgl. frz. coup. + ksl. séčí m. séča f. (= sékja) Schlag, Hieb.

sag seg heften, anfassen = ig. sag.

lit. segiú, sèg-ü schnallen, um- anbinden; Pferd beschiagen, sag-ü-selett. sagt-ü-s. Schnalle; preuss. V. sagis Schnalle, Hufmagel, K. seg-üt, segg-üt inf. thun, segi-un nom. das Thun, eigentlich "anfassen" wie im Slav. + kul. sejá (= segjá) sgua-ü anfassen, pri-sega pri-sej-üt dass. prisagg f. Eid, p-sagū m. Verbindus; Iluchzeit.

sâta satt = slavodeutsch sâta.

lit. sota-s m. Sättigung, sotà-s satt; preuss. sâtu-in-ei du sättigest von \*sâtu = lit. sotù-s satt (vgl. goth. sath-a-s satt). + ksl. sytü satt. Beachte slav.  $y=\hat{a}$ .

sâti f. Sättigung.

lit. soti-s f. Sättigung. + ksl. syti f. Sättigung.

sad sitzen = ig, sad, sadti und sîdati.

lit. sédmi jetzt sédziu (= séd-ju) sedé-ti sitzen, sús-ta-s m. Sitz = ig. sadta, alavodentsch sasta; preuss sind-sta, synd-ens sitzend, sind = sia-visch sed, sadinna er setzt, en-sadinn-ser setzen ensemble sed, sadinna er setze, en-sadinn-sna-n acc. Einsetzung zu lit. sedind, sodinti setzen. ksl. sedz sés-ti sitzen, saźdą sadi-ti pflanzen "setzen" sę sich setzen. S. séd.

såda m. Setzling, Pflanzung.

lit. sóda-s m. Pflanzung, Baumgarten, sodinù, sodinti setzen, pflanzen. + kel. sadù m. Pflanzling, ruse. sadū Baumgarten, kel. sażda sadi-ti pflanzen, sad-arī m. Pflanzer, Gärtner.

sâdya Russ (sich ansetzend).

lit. sódi-s gen. dzio gewöhnlich pl. sódzei m. Russ, sodż-óta-s berusst, sod-inti berussen. + ksl. sazda (= sadja) f. Russ.

san mit = ig. sam.

lit. san- in san-dora f. Eintracht, Wurzel der, sa- z. B. in sa-nari-s Glied, Wnrzel nar einrenken, sn mit; preuss, san a. B. in san-jusle Gürtel Wurzel jus = lit. jús gürten, sen praep. mit c. acc. nnd dat. + ksl. sa. sū mit.

sant seiend = ig. sant part. praes. zu as. lit. sánt, alt für ésant. + ksl. sa se sy seiend.

sap schlafen = ig. svap.

lit. in sap-na-s s. sapna. + ksl. sup-l-ja supa-ti schlafen, sup-anije n. Schlaf, nel. za-sipiti sopire einschläfern, kel. sapa-ja, sapa-ti stertere.

sapna m. Schlaf, Traum = ig. svapna dass, lit. sápna-s m. Tranm. + ksl. sűnű m. Schlaf.

sama der selbe, gleiche, ganze; irgend einer = ig. und europ, sama.

ksl. samű selber; irgend einer, einer. + Im Lit. nicht erhalten.

sarg sargam hüten, bewachen = slavodeutsch sargh, lit. sérgu alt sergm, serg-éti bewachen, hehûten, bewahren, sarga f. die Wache, sarg-ù-s wachsam, vorsichtig; preuss. but-sarg-s Haushalter, buta-n acc. Haus, ab-serg-isna-n acc. Schutz; surg-aut inf. sorgen wohl aus dem deutschen sorgen, das freilich von derselben Wurzel stammt, s. slavodeutsch sargh. + ksl. strēgs strēš-ti bewachen, hüten, stražī m. Hüter, straza f. (= stragja) Hut. Slavisch strag = sarg, wie stru = sru.

sarpa Sichel = europ. sarpa.

ksl. srupu m. Sichel = αρπη Sichel, vgl. lat. sarpere.

sala n. Stelle, Grund, Boden, Wohnung, ksl. selo n. fundus, solum, habitatio, vgl. deutsch Saal, lat. soln-m; ksl. selitva f. Wohnung = goth. salithyos f. pl. s. slavodeutsch salitvå. Im Lit. nicht erhalten; pa-sala-s m. Bote, Gesandter ist aus ksl. sülü Gesandter, po-súlú locum tenens, legatus entlehnt.

sali f. Salz = europ. sali.

lett. sál-i-s f. Salz. + ksl. soll f. Salz, sol-inŭ = alero; salzig.

saldu süss.

lit. saldu-s suss, saldoka-s etwas suss, sals-tu, saldau, sals-ti suss sein, süss werden. + ksl. sladu m. hordeum tostum, sladuku süss weist anf alten uStamm, slas-ti f. Lust vgl. ήσι-ς für σρηδ-τι-ς Lust, slas-ti (= slad-tja) süss, slazdą (slad-ją) sladi-ti süss machen. Vgl. ig. svad, svadu und sskr. syard = syad.

sava selbst = ig. sava.

lit. sávo gen. sáv dativ des Reflexivpronomens. + ksl. seve gen. sui.

sik seigen, seichen, harnen = ig. sik ausgiessen. kal. sičą sica-ti seichen, harnen, siči (= sik-ja) m. Harn. + Im Lit. nicht erhalten, vgl. abd. sihan seihen, abd. mhd. seich m. Harn. Urin, davon ubd. seichen.

sirabra, sirapra n. Silber = slavodeutsch sirapra, lit, sidabra-s m. prenss, sirapli-s nom. und sirabla-n acc. sg. Silber. + ksl. srebro n. Silber.

suk schwingen, drehen.

lit. suku suk-ti drehen, wenden, sukti-s sich drehen, emsig, fleissig sein, suk-stä f. Schwindel, suk-rü-s sich leicht drehend, behende, flink, sukcn-s m. Verdreber, Ränkemacher. + kal. sukaja suka-ti drehen, spinnen,
rum. snkalä Spalrad, kal. suk-no n. Wollzeeg (Gespinnst).

sûnu m. Sohn = ig. sûuu.

lit. sūnū-s m. preuss. K. nom. soūn-s, acc. soūnon, soūnan Sohn, V. sun-s Sohn, passon-s Stiefsohn. + ksl. synŭ m. Sohn, uStamm.

sup svap bewegen, schwingen, werfen = europ. svap, sup supare, σοβεῖν.

lit. supā, sip-ti schaukeln, wiegen, sup-tit schaukeln, schlenkern, suphie f. Schaukel, supp-klé f. Hängewiege. + kal. sūpa sn-ti fundere, raaūpa ra-suti dissipare, sūpā m. cumulus, na-sūpā m. Streupulver, su-na, su-naţis (fündere, syp-l-ja sypa-ti spargere, fundere, svep-l-ja svepl-ti agitare, movere, se moveri.

sûra roh = slavodentsch sûra.

kal. surovā crudus, syrá roh. + Vgl. lit. surò-s salzig, deutsch sauer. — Lit. suri-s io m. grosser Küse ist wohl aus ksl. syrā m. (für sāra s. ig. sára) entlehnt.

sus trocknen = ig. sus.

lit. sus-u, sus-ti (trocken =) ršudig, schābig werden, sausi-s io m. Krātze = slavodeutsch sausya; lett. sussu, sus-t dūrr werden; preuss. sansā, saussi adv. trocken. + ksl. sāch-na sāch-nati trocken werden, sāch-lī f. Reisig, dūrres Holz.

sê sêyam sāen = europ. sâ, slavodeutsch sâya sāeu. lit. sēju, sē-ti sāen, sēklā f. Saat, sē-tuvē f. Saatkorh. + ksl. sēja sēja-ti sāen, sē-tva f. das Sāen.

sêd sêdyam sitzen s. sad.

lit. sėdė-s sės-ti-s sich setzen, sėdžu, sėdėti sitzen, prenss. sid-ans, sidons sitzend, preuss. i= lit. ė. + ksl. sėždą sėda-ti sitzen, sėda-lo n. Sitz.

sêman n. Same = europ. slavodeutsch sâman.

lit. sēmā nur im pl. sēmen-s m. Saat, Leinsaat, preuss. V. semen Samen. Saat. + ksl. sēme n. Same.

septma der siebente = ig. saptama.

preuss. septma-s, sepma-s der siebente; lit. entstellt sekma-s der siebente. + ksl. sedmi sieben aus der Ordinalzahl \*sedmu gebildet.

skak springen = ig. skak.

lit. szóku, szók-ti springen, tanzen, szóki-s gen. io m. Tanz, szok-ineju, szokineiti hin und her springen, höpfen, tänzeln. + ksl. skača, skača-ti springen, skokŭ m. Tanz, skač-tkŭ m. Henschrecke.

skanta part. pf. pass. von ig. skan graben.

ksl. in skata-ja skata-ti, später skutaja, skuta-ti begraben. + Im Lit. nicht erhalten.

skandâ f. Bruch = ig. skandhâ.

ksl. skądŭ ärmlich, kurz, klein, skąda f. Mangel.

skap κόπτω s. ig. skap.

ksl. skep findere s. Miklosich, skop-l-ją skopi-ti castrare, skop-lci m. Verschnittener, daraus mhd. schoper Schöps: lit. skapa-s m. Hammel vgl. preuss. V. stab-s Schöps, mit  $\mathbf{t} = \mathrm{lit.}\ k.$ 

skab anhången, heften = ig. skabh.

lit. kabû, kabê-ti hangen, kabinti hangen, kimbu, kib-ti sich anhangen, haften, kabê f. ein Haken, ap-kaba f. Vorhang. + ksl. skoba f. Hafte, fibula.

skampa karg, knickerig = europ. skampa.

ksl. skapā geizig, knickerig  $=\sigma x r \bar{\tau} n \delta - \varsigma$ ,  $x \bar{\tau} \bar{n} \delta - \varsigma$ . + Lit. skupā-s geizig ist aus dem Slavischen entlehut.

skara, skarna Schmutz.

ksl. skvara, skvrčna f. Schmutz = slavod. skarna.

skarg stridere = ig. skarg.

ksl. skrůž-itů m. stridor, striža skrizi-ti frendere. Lit. vgl. kregade f. Schwalbe.

skarsa quer, schräg = europ. skarsa.

lit skersa-s quer. + ksl. črésů praep. durch, hinüber, quer durch = preuss. kirscha, kirsche, kerscha, kirschan, kêrschan praep. c. acc. über.

skit, skait achten; zählen = ig. skit.

lit. skaitaii, skaityti zählen; lesen (Buch) skait-lu-s m. Zahl; lett. schkittu, schkis-t meinen, wofür halten. + kel. čitą čis-ti zähleu, lesen, čis-to, čis-mę n. Zahl, čis-ti f. Ehre (lautlich = arisch citti f. das Denken) či-nü m. Ordnung, Reihe. skîsta rein von europ. skidh scheiden.

lit. skýsta-s dünn, hell, klar, von Flüssigkeiten ("geschioden") altprouss. skysta-s rein, vgl. lett. skaist-s schön, schmuck, hübsch, skaid-r-a-s hell, klar, rein. + ksl. čistá rein.

sku = szu w. s. = ig. sku, skyu bewegen.

ksl. nur in skytają skytati sę vagari vgl. sakr. cyuta, çcyuta bewegt.

skuk skaukyam schreien.

lit. szankiù, szaŭk-ti schreien; lett. sauk-t rufen, nennen. + ksl. skyčą skyca-ti latrare.

skraila Flügel, Flunk.

lit. skrela-s m. ein Flederwisch von den Schwungfedern der Gans. + kel. krilo n. Flügel. Vom Verb skri = lett. skri-t laufen, fliegen, lit. skreju, skre-ti rund drehen, tanzen, rund einschneiden, wovon skrita-s m. Radfelge vgl. preuss. V. skrit-syle Radfelge.

1. stå stånam ståtvai stehen = ig. stå.

prenss. po-stânimai wir werden, po-stânai er werde, sie werden, stânintei, stânimti adv. stehend, po-stât; po-stâtwei inf. werden; po-stâ-uns ast er ist geworden, po-stâ-sei du wirst, po-stâi er ward, prei-statiminmai wir stellen vor. + ksl. stana stati stehen, sta-st f. regio pastorum.

stâ stâyam stehen.

lit. stójn stó-ti stehen, stellen, stóti-s sich stellen in Compositis. + ksl. staja staja-ti und stoja stehen, staj m. staja f. Stand, Stall. — Altpers. ctáya ist Causale, stellen.

stag decken = ig. stag.

lit. stegin, steg-ti dachdecken, stega-s m. Dach; preuss. V. stegi-s Dach. + ksl. steg decken in o-stegŭ m. Bedeckung, Bekleidung und na-steg-ny Sandale.

stagara m. Kloben.

lit. stagara-s m. stegerý-s m. Stengel, Strunk. + kel. stežerů m. cardo, meta.

stâda Heerde, Pferdeheerde = slovodeutsch stâdha. lit. zem. stoda-s m. Heerde bosonders von Pferden. + ksl. stado n. stadi f. Heerde, stad-ină zur Heerde gehörig.

stâna m. Stand, Stall = ig. stâna dass. lit. stona-s m. Stand, Zustand, stona, stoné f. Stand, Stand fürs Vieh im Stalle, Pferdestand. + ksl. stanŭ m. Stand, Standort.

stapanya m. Sprosse, Stufe.

lit. stipiný-s m. Stock, Leitersprosse, + ksl. stepeni m. Sprosse, Stufe.

stabara, stambara Stamm s. ig. stabh.

lit. stamba-s, stambra-s m. Ştengel, stobry's Baumstumpf. + ksl. stoboru m. Saule.

star sternere = ig. star.

lit. nur in stir-ta-s m. stirta f. Haufe von Heu oder Garben, eigentlich Schicht stratum, stra-ja f. Streu, Streustroh; Stall, Pferdestall. + ksl. stra strê-ti sternere.

starva Aas.

lit. sterva f. Aas. + ksl. struvo n. struvi m. Aas.

starvaina f. Aas.

lit. stervena f. Aasfleisch, Luder. + ksl. struvina f. cadaver.

stala m. was steht, Gerüst.

lit. stala-s m. Tisch; preuss. K. stalla-n acc. V. stali-s Tisch; lit. pastola-i m. pl. Gerüste der Werkleute. + ksl. stolu m. Stuhl, Thron, stolja f. Getäfel.

stâvâ f. Stand = slavodeutsch stâva.

lit. stova f. Stelle, pa-stova f. Stand, Standort, Station. + ksl. stavů m. compages, σταθμός, bulg. stavű statura, ksl. stava f. άρμος, άρμοτία.

stavya stehen, stellen von stava.

lit. stóviu, alt stov-mi, stové-ti stehen, stoveti-s sich hinstellen. + ksl. stavlja stavi-ti stellen, stavi-lo n. σταθμός statera.

stig steigen = ig. stigh.

lit. staig-u-s jah, vorschnell, staiga jahlings, schnell, staig-ini-s steil. + kal, stiza stizati steigen, kommen, gehen, stig-na stig-nati qoarer, stiza f. Steig, stig-na f. Steg, Strasse, Weg.

sten = stan stöhnen.

lit. stenů, sten-éti stöhnen. + ksl. sten-ja stena-ti stöhnen, stu-kŭ (für ste-ku) m. Ton, Larm vgl. στοναχή

strâla, strêla Pfeil slavodeutsch strâla. ksl. strēla f. Pfeil; daraus scheint lit. strēla entlehnt.

strig streichen, s. slavodeutsch strig.

kal, strigu m. tonsura, striga striš-ti scheeren; struza struzi-ti radere, struga-ti radere. S. europ. strag, strig, strug.

snaiga m. Schnee = slavodeutsch snaigha.

lit. snega-s m. Schnee, snegini-s Schnee betreffend, preuss. Gr. sneko V. snaigi-s Schnee. + ksl. sněgů m. Schnee, sněžínů von Schnee.

snig schneien = ig. snigh.

lit. sněgů, snigau, snig-ti schneien. + ksl. in sněgů s. snaiga.

snusâ f. Schwiegertochter, Schnur = ig. snusâ.

kel. snücha f. Schwiegertochter, Schnur. + Im Lit. nicht erhalten.

spaina f. Schaum = ig. spaina,

preuss. V. spoayno f. Gischt, Schaum. + ksl. péna f. Gischt, Schaum. pěn-ja pěni-ti schäumen.

spara reichlich = ig. spara, spâra von spa = spâ = ksl. spě-ti s. spê.

ksl. sporu reichlich s. Miklosich s. v.

spu spauyam, spiauyam speien = europ. spu speien. spiaujauju, spióriau, spiau-ti speien, spiau-dau, spiaudyti oft speien. spiaud-ala-s m. Speichel. + ksl. pljuja pljuti, pljuja plivati uud plju-sa plju-nati speien. Vgl. slavodeutsch spauya an. spjja speien.

spê spêyam spêtvai Fortgang, Erfolg haben, wozu kommen können = ig. spâ spâyati.

lit spěja, spěti Zeit habor, Gelegenbeit, Musse habon, akkommen könen nepásta m. spěta f. Musse, spěta zelegene Zeit, jespěti rátehn, versmuthen cf. lat. spěs, pří-spěti fetřig werden mit, už-spěti daříber kommen, smětrefie; lett. spěja, spět versněgon, konene, geličen, stárk sein, at-spět Musse habon, akkommen können, spěkas m. Macht, Kraft, Gewalt. H. sl. spěja spěti vom kommen, vomit zurecht kommen, Eřfolg haben, spě-čeh m. studium, incrementum, davon spěša (= spěsja) spěštití svos-ščter.

smaka m. Schlange, vgl. slavodeutsch smak.

lit. smaka-s m. Schlange, Drache (entlehnt?). + ksl. smokŭ m. Schlange. smarka Rotz.

lit, smarkata f. Rotz. + ksl. smrūkū m. Rotz.

smarda m. Gestank, Unflath = europ. smarda,

lit. smirda-s Gestank, Unflath, smirdù-s stinkend, smirdu, amirs-ti stinken; prenss. V. smorde Fanlbaum. + ksl. smradù m. Gestank, smreda schmutzig, gemein, smrādāq (= smrādja) smrādēti stinken s. smardya.

smardya stinken.

lit. smirdžu, smirděti stinken. + ksl. smrůzda smrůděti stinken.

smalâ f. Theer.

lit. smala f. Theor (entlehnt?). + ksl. smola f. Theer.

smi smaiyam lachen = ig. smi.

lett. smeijn, smi-t lachen, smai-dít lächeln, smei-kl-a-s m. Gelächter; im Lit. nicht erhalten. + ksl. smeja smejati se lachen, sme-chù m. Gelächter.

srab schlürfen = europ. sarbh.

lit. srébiù, sreb-ti schlürfen, sriubà f. Suppe. + ksl. srüb schlürfen s Miklosich s. v. sravyâ f. Fluss, Erguss von sru.

lit. srauja-s adj. ffiessend, strömend, reissend, srové f. (= srovja) Strom, Strömung. + ksl. struja (= s-t-rauja) f. Strom.

sru fliessen = ig. sru.

ht. srava f. das Fliessen, srové f. die Strömung, sraviu, sravéti fliessen, strömen; bluten, srau-ni-s strömend, reissend, sru-tå f. Mistjauche, s-t-rukle f. Röhre, durch die etwas fliesst. + ksl. stru = sru in stru-ja s. sravyù, o-strova f. Insel, gleichsam sugutifico-;

slaba schlaff s. slavodeutsch slaba,

ksl. slabū schlaff, slabo-ta f. Schlaffheit = ahd. slaifida. + Lit. silp-stu, silp-ti schwach, matt, mūde werden, silp-na-s schwach, silpnu-ma-s m. Schwäche, nach J. Schmidt aus dem slavischen slabū entlehnt (?).

slîvâ f. Pflaume = slavodeutsch slîvâ.

lit. slyva f Pflaume, preuss. V. sliwayto-s pl. f. Pflaumen. + ksl. sliva f. Pflaume.

svaina Schwein = slavodeutsch svaina.

ksl. svinū schweinern, svinę n. Schwein, svin-Inū vom Schwein, svinins f. Schweineffeisch, svinij schweinern, svinija f. Schwein. + preuss. V. swintia-n Schwein, seweyni-s Saustall, Schweinestall.

svaka m. Saft, von slavodeutsch svak.

lit. saka-s Harz; lett. sweka-s Harz; preuss. V sacki-s Harz. + ksl. sokú m. Saft, soč-ĭnū von Saft.

svåta verwandt, verschwägert von ig. sva eigen. lit. svota-s m. Vater des Schwiegersohns, der Schwiegertochter; Ver-

schwägerter, svol-ba f. Hochzeit. + kal svata affinis, svatiba f. Hochzeit, vgl. svoja se familiarem reddi, svoi-ti f. affinitas; affines, svojaki affinis von svoj s. svaya.

svaya eigen s. ig. svaya von sva.

preuss, swai-s m. swaia f., acc. swaian, pl. swaia-ns sein. + ksl. svoj Thema svojü sein, eigen.

svar pfeifen = ig. svar tönen.

lit. sur-ma-s m. sur-mā f. Pfeife, Flöte, Schalmei. + ksl. svir-ją sviri-ti pfeifen, svir-ūkū m. Ton, Pfeife, σύριγς, sur-ūna f. Pfeife.

svekura m. Schwäher = ig. svakura.

lit. szeszura-s m. Schwiegervater der Fran (durch Assimilation für seszura-s, wie sskr. çvaçura für svaçura). + ksl. svekrü m. Schwiegervater.

svekrû f. Schwieger = ig. svakrû. ksl. svekry f. socrus. + Im Lit. nieht erhalten.

C C 1

svesar f. Schwester = ig. svasar.

lit. sesh' gen. sesèr-s f. Schwester; preuss. V. swestro Gr. schostro f. Schwester, vielleicht unter deutschem oder slavischem Einfinsse. + ksl. sestra f. Schwester, mit Einschnb von t wie im Deutschen.

## SZ.

szaina Gras, Futter.

lit. széna-s m. Heu, szén-auti henen. + ksl. séno n. Gras, Futter.

szaima Gesinde vgl. europ. kaiva.

lit. szeimyna f. Gesinde, Hausgenossonschaft; preuss. seimin-s, acc. seimina-n, seimyna-n Gesinde. + ksl. semī f. persona, semija f. Gesinde, familia.

szaira verlassen.

lit. szeiry-s m. szeiré f. Wittwer, Wittwe. + ksl. sirű m. Waise, sirota f. Waise, sirakű panper.

szakâ f. Zweig = ig. kâkâ.

lit. szakà f. Ast, Zweig, szake f. Gabel, szak-ni-s gen. nés f. Wurzel = preuss. V. sagni-s Wurzel, vgl. sskr. çâkhâ f. Zweig. + ksl. sąkű m. Zweig s. szanku.

szanku m. Zweig = ig. kanku.

ksl. sąkū m. Zweig, sąkovatū surculis plenns. + Lit. vgl. szakā; ksl. sąkū ist wohl alter nStamm und identisch mit sskr. çanku m. Zweig. szanta, szata hundert = ig. kanta, kata.

lit. szimta-s hundert. + ksl. sűto n. hnndert.

szark schreien aus skark = ig. skark.

lit. s. szarká. + ksl. svrůča svrůča-ti sibilare, svrůč-ìkú m. Haselhuhn, svrůš-tř m. Cicade, svrůk prasseln u. s. w. s. Miklosich s. v.

szarkâ f. Elster von szark.

lit. szarká f. Elster; prenss. V. sarke Elster. + ksl. svraka f. Elster. szardi Herz s. ig. kardi.

lit. szirdi-s gen. szirdés f. Herz; preuss. K. siran acc. V. seyr Herz. + ksl. nur im demin. srúd-tce n. Herz.

szarma Harm = slavodeutsch karma Harm.

ksl. sramŭ m. Scham, sramota f. (= ahd. hermida f. Harm) Scham, sraml-ja srami-ti beschämen (eigentlich härmen).

szarszan m. Wespe, Horniss.

lit. szirszű' gen. szirszèn-s m. Wespe. + ksl. srűšenï m. Horniss, strášenī m. pl. Wespen, Hornisse. szarszila m. Wespe, Horniss.

lit. szirslý-s m. Wespe, prenss. V. sirsili-s Horniss. + kel. strůšilů m. Horniss.

szarszya m. Wespe.

lit. szirszy-s gen. io m. Wespe. + ksl. srūša (= srūsja) f. Wespe.

szal frieren s. ig. kar.

lit szālū, szāl-ti frieren, frieren machen, ap-szala-s m. Glatteis, pá-szala-s m. = preuss. V. passali-s Frost in der Erde, gefrorenes Erdreich. + ksl. in sla-na f. Reif s. szalnā, slo-ta f. Winter s. szalta.

szalta kalt = ig. karta.

lit. szálta-s fem. tà kalt. + ksl. slota f. Winter (eigentlich die kalte scil. Zeit). Vgl. zend. çareta kalt.

szalnâ f. Reif von szal.

lit. szalná f. Reif. + ksl. slana f. Reif.

szalma m. Helm = slavodeutsch kalma.

lit. szalma-s m. Helm; preuss. V. salmis Helm. + ksl. slémű m. Helm.

szâvara Nordwind = europ. skâvara Caurus. lit. sziaurý-s jo m. Nordwind. + ksl. séveré m. Nordwind. Nord.

szâvarina nördlich, caurinus.

lit. szisurini-s nördlich. + ksl. séverinű nördlich.

szi dieser (= europ. ki?). lit szi-s f. szi dieser. + ksl. si dieser.

sziâka ein solcher, von szi.

lit. sziók-s, f. sziokiá solcher, solche. + ksl. sikŭ ein solcher.

szîna s. ig. kyâna.

ksl. sinī blānlich, sin-jati livescere, sin-ica f. = prenss. V. sineco Meise, sin-ina f. blānliche Farbe.

szîlâ f. Kraft.

ksl. sila f. Kraft = sskr. çilâ f.

szîva graulich vgl. ig. kyâva.

lit. szýva-s weiss, schimmelig; preuss. V. sywa-n acc. grau. + ksl. sivű aschfarb.

szu szauyam schiessen aus sku s. ig. sku, skyu. lit szánju, žemait szau-nn, szoriau, szaú-ti schiessen, szúvi-a gen. io m. Schnse, szan-dau, szandyti schiessen, durat. + ksl. sują sovati senden, schiessen, sują sujati są moveri, suvają suvati trudere. S. skuta.

szun m. Hund = ig. kvan gen. kunas.

lit. szó' gen. szun-s m. Hund; preuss. V. sunis Hund s. ig. kvani. + ksl. nnr in su-ka f. Hündin vgl. ig. kvaka.

szunya leer = ig. kvanya.

ksl. suj (Thema suju) leer. + Im Lit. nicht erhalten.

szvaita m. Licht von szvit = ig. kvaita.

lit. s. szvit. + kel. světá m. Licht (dieses Licht ==) Welt daraus lit. světa-s Welt, preuss. swyta-n acc. Welt entlehnt, svěšta (für svět-ja) f. == sskr. çvetyá f. Licht, svět-lü licht, glänzend.

szvaizya frisch.

lit. szvézies, -żiè (-żias, -żià) frisch. + kal. svézi frisch.

szvit leuchten = ig. kvit = arisch çvit.

lit. szvyt-ő'ti blinken, szvit-rő'ti glânzen, flimmern, scheinen, szveiszh, szveist-i Stamm szveit pntzen, glânzend machen, szvé-så f. Licht, Helle, szvé-sů-s hell (für szvét-sı-s). + kel. sving svi-nqti früh auf sein, svéti m. Licht s. szvaita, svit-aja svita-ti illucescere.

szventa, szvinta heilig = ig. kvanta.

lit. szventa-s heilig; prenss. swint-s, acc. swinta-n heilig. + ksl. svętč heilig.

# Nachtrag.

#### Zn L

anas n. Last.

sakr. anas n. Wagen, meiat Lastwagen, Karren. + lat. oms n. Last, onus-tu-a, oner-åre. Etwa von an schnaufen? - Lat. honoe Ehre gehört zu ig. ghva proisen (vgl. zend. zbå-tar Lobredner) mit Snffix nas, wie in [6-na, äqs-ros zz sakr. ap-nas und sonst.

arghi Hode.

гр. Gl. erezi nom. sg. Hode, Hodensack. +  $\delta \varrho \chi \iota_{\tau}$  m.  $\ell \nu$ -о $\varrho \chi o_{\tau}$ ,  $\mu \dot{\sigma} r$ -о $\varrho \chi o_{\tau}$  Hode. Von argh sskr. rghäya  $\delta \varrho \chi \ell o \mu \omega \iota$  sich bewegen.

ardh gedeihen.

sskr. arth ruhyati, ruhnoti, ruaddhi gedeihen; fördern, riddha gedeihend, glücklich. + kal. ratat ras-ti gedeihen, wachsen, rastü m. Wucha, Wncher, Zina, rasti m. Zina, rodü m. Gehart. rasta steht für rad-ta. aus ard-ta mit Präsensverstärkung durch ta, welche im Lit. übernaus häufig, im Slavischen sellem ist. S. W. Burda Beitrige VI. S. 392.

asti f. Schmutz.

zend. âhiti (= âs-ti) f. Schmntz vgl. sekr. asita schwarz, zend. âhita schmutzig in an-âhita rein, altpers. an-ahata Genius des Wassers. +  $\alpha\sigma_{r-\epsilon}$  (für  $\alpha\sigma_{r-\epsilon}=\alpha\sigma_{r-\epsilon-\epsilon}$ ) f. Schlamm, Schmutz. Von as bewerfen.

kasmat abl. von ka wer.

sskr. kasmāt abl. adv. woher, warum = zend. kahmāt woher? +  $\pi \bar{\eta} \mu o \varepsilon$  wann? bei Gramm. vgl.  $\bar{\eta} \mu o \varepsilon$  = yasmat,  $\tau \bar{\eta} \mu o \varepsilon$  = tasmat.

ghar- Galle.

zp. Gl. záraç-ca (nom. sg. n.) Galle. + χόλο-ς m. χολή f. lat. fel, fell-is n. ahd. gallá f. kal. zlű-tī f. Galle. Von ghar glühen, gelb, grün sein.

ghu, demin. ghuka Fisch.

armen. trükm Fisch vgl. tramakh Erde neben neupers. zamin und mükn Maus neben sakr. műnhika. + ½36-c m. Fisch (mit Vorsehlag von I und Einschub von 3, vgl. ½36:c ghyas und χ3εμελός aus χεμ) lit. żuvi-s gen. żuvős f. Fisch, preuss. sucka-ns acc. pl. Fische = zu-ka-na. tartva der dritte = tritva.

sakr. triiya, pâli tatiya (aus tartiya) prâkrit taia der dritte. + lat. tertin-s, lit. trecra-s (= tretja-s) kel. tretij der dritte. Auf tarta weisen āolisch τέρτο-ς und altpreuss. tirt-s der dritte.

dusbhara schwer zu tragen, dus + bhara.

sskr. durbhara schwer zu tragen. + δύσφορο-ς schwer zu tragen.

bharta getragen part. pf. pass. von bhar.

sskr. bhṛta getragen, erhalten. + ψερτό-5 getragen, ἄ-ψερτο-5 unerträglich; lat. fertn-s hat activen Sinn: tragend = fruchtbar, davon fert-ili-s fruchtbar.

#### mar glänzen.

sakr, in mar-ici m f. Lichtatom, Lichtatahl, vielleicht auch in mar-un Windgott s. B. R. s. v. +  $\mu$ neige f. Hondeten  $(=\mu \mu e_{\mu} a_{\mu})$ ,  $\mu e_{\nu}$ -ton  $\mu$ neger,  $\mu$ ne\_{\nu}-ton  $\mu$ 

mûra n. Wurz.

ved. můra n. = ved. sskr. můla m. n. Wurzel, saha-můra mit der Wurzel. + ksl. mylo n. Krant, vgl. synů = sskr. sůnu, dymů = sskr. dhůma u. a.

mûsikâ f. kleine Maus.

sskr. mûshika m. mûshikâ f. Maus, Ratte; arm. mûkn Mane. + ksl. myšíka f. Maus, Mäuschen.

ydîs (yu-as pl.) ihr, nom. pl. des pron. 2 pers. yu.
nom. yūs, yūzh-em ihr nom. pl. s. jost aitbaetr. Wb. unter tūm. + lit.
jús nom. soc. pl. ihr, euch; goth. jus nom. pl. ihr. — Sakr. yūyam (yū
+am) nom. pl. ihr verhālt sich zu yūs wie arisch vayam wir zu goth.
veis wir.

varas n. Weite, Breite vgl. ig. varu breit. sskr. varas n. Weite, Breite, Raum. + εὐρος n. Breite.

skata n. Schaden von skan, ska.

sskr. kshata part. pf. pass. von kshan verwundet, verletzt; gebrochen, gestört, vernichtet, kshata n. Verletzung, Wunde; Contusion. + goth skathe n. Schadeu, Unrecht, skath-nla-schädlich, unrecht, skath-jan, skoth, skath-ans schaden, Unrecht thun, eigentlich denom.

# skap bedecken; verdunkeln.

sskr. kshap, kshapā f. Nacht, Dunkel; zend. khshap, khshapan f. Nacht, khshapara -nāchtig. + ψέψ-ας, πνέψ-ας n. γνόψ-ος m. Dunkel, lo-δνεψές- veilchendnnkel; σπνίπα-ἴο-ς dunkel, nāchtig, σπνίψ-ος n. Dunkel, σχνίπ-ός, σχνίq-ός, χνίπ-ός dunkel, dämmerig, blödsichtig; sskr. kshipā f. Nacht scheint falsche Form; das Stammwort scheint erhalten in σχίπ-ω bedecken; ksl. štipt m. Finsterniss, Verfinsterung (für skjapi). Ueber die griechischen Formen s. Curtius 3 657.

skaya Abnahme, Schwindsucht von ski.

sskr. kshaya m. Abnahme, Untergang; besonders Abzehrung, Schwindsucht. +  $\psi 9\sigma \acute{\eta}$ f. Abzehrung, Schwindsucht.

ski praes. skina und skinu verderben.

skr. kabi, kahināti in den āltern Schriften, kahiņoti mal kabayati verseninden, schripoti mal kabayati verseninden, schripoti mal kabayati verseninden, schripoten, verderben, ein Ende machen, bieb intinchinen schripoten, run den kabayate abachunen, sin Ende nehmen sanfhören, sich erschöpten, run kabayate sahehunen, sich sinden sanfhören, sich erschöpten, sprangen samkommen, göbru =  $q \circ s_1 \circ s_2 \circ s_3 \circ s_4 \circ s_5 \circ s_4 \circ s_5 \circ$ 

skita part. pf. pass. von ski geschwunden, verdorben. skr. skhita erschöpft, geschwächt, heruntergebracht. + 49s16-5 dass. skr. a-kshita nicht vergangen, unvergänglich = = = = -49s10-5 nnvergänglich, zklog = 49s100 = akt ygl. ved. craws skehitam.

skiti f. das Vergehen, von ski.

sskr. kshiti f. das Vergeben, Untergang, Verderben. + φ-3ίσι-ς f. dass. dialect. ψίσι-ς ἀπώλεια Hesych.

skina geschwunden, schwindend, abgezehrt, mager, part. pf. von ski.

sskr. kshipa vermindert, erschöpft, hingsschwanden, abnehmend (vom Monde), abguschrt, mager. + φ3το- in φ3το-δπαφο-ς herbstlich, φ3το- παφο-τ n. Spätherbst, φ3το-δαστο-ς mit schwindender Frucht, φ3το-άδ f. schwindend, abnehmend = ψατάδ Hesych γgl. σπιτό-ς mager.

skus wallen, gähren; saugen.

sakr, ciah, ciah-ati sangen, anasangen pass nieden, wallen (in einer Wande, Geschwitz u. s. w) caus colabaya safatangen; ciah-ya was anagenogen wird, cosh-a m. Brennen, Hitze, Trockenheit (als krankhafte Gefühl), cool-ya was angewogen wird, cor-cypish-s f. da. Sangen, Aussangen, Intensity. + kal. kys-na, kys-nati madeferi, kys-tili gegebren, suorkraad m. Gest, Trank, kvasig (kwaz-ja) krastici isaeren, netzen, siste (für köt-si) m. Brutwarre, Zitze, sins süs-ati sangen, singen. Vgl. suto, ser-fu St. zw. kitzen.

sparghan m. Milz.

sskr. plihan, plihan m. Milz; zp. Gl. cpereza (nom. sg.) Milz.  $+ \sigma \pi h \dot{\eta} r$  m. Milz  $\sigma \pi h \dot{\eta} \gamma \gamma \sigma - \nu$  n. Eingeweide, lat. lièn m. Milz, lac-te-s pl. f. Eingeweide; kel. slezena f. Milz. ig. splaghan ist zu streichen.

spu, sput hauchen, pusten.

sakr. phupphu (= spu-spu) onomatopoetisch in phupphu-karaka keuchend, wortlich phupphu machend (karaka), phupphu-sa m. Luuge, pupphu-la m. Blähung; phut und phût stets mit kar machen, pusten, biasen; aus vollem Halse schreien, kreischen, phut-kara m. Feuer, phut-kirs und phut-kara m. das Blasen, Zischen; das Schreien aus vollem Halse. + ποππύ-ζω sischen, pfeifen, pusten von ποππυ = sskr. phupphu, ποππείκάζω zischen, pfeifen von ποππελο = sskr. pupphula, φῦ-σὰω blasen von φυ-σα (für σφυ-σα, σπυ-σα vgl. sskr. phupphu-sa) f. Blähung, Blase, Blasbalg; lat. pus-tula, pū-sula f. Blase; lit. put-u und pucziu (= putju) pus-ti blasen, weheu, stürmen; schuaubeu, fauchen, punt-u, pus-ti sich blähen, schwelleu, put-lu-s geschwollen; sich blähend, stolz, put-s der Schaum, pus-ni-s io m. zusammengewehter Schneehanfen (für put-ni pus-le f. Blase, Blatter, Harnblase, bang-puty-s m. der Meergott ("Wellen (baugalbläser"). Ein ursprüngliches Verb spu scheint nicht bestandeu zu haben, soudern ein onomstopoet. spu, spu-spu, sput zu Grunde zu liegen, vgl. puh! pupuh! und pusteu.

Zu ak sehen zeud. åka offenbar und armen. akn Auge-

Zu aga Ziege zp. Gl. azi-năm gen. pl. f. von azi Ziege vgl. al? für dyt.

Zu an athmen zp. Gl. aontyao gen. abl. von aonti f. Hauchen, Athmen, parâontyâo (parâ+âonti) das Ausathmen.

Zu aratna Elle, Ellenbogen zp. Gl. arethnao nom. pl. f. die Ellenbogen.

Zu idh brennen: Da das Suffix tâti niemals primār, muss man aed in lat. ses-tâti mit dem Nomen sskr. edh, aidh f. Brand identificiren. Zu austa Lippe sp. Gl. aoshtra nom. du. beide Lippen.

Zu kapa Huf ueupers, sunb, armeu. smbak Huf vgl. lat. gamba f. Huf.

Zu kausta armenisch küšt venter, latus.

Zu kraga sekr. çınga zp. Gl. çraghrem adj. nom. sg. u. höchst.

Zu prâti f. Füllung zp. Gl. frâti-sh nom, sg. f. Füllung.

Zu mani, sskr. manva Nacken sp. Gl. manô-thri nom. sg. f.

Zu vasar Frühling sp. Gl. vanri Frühling, Sommersanfang.

Zu spak zeud. ava-cpacti f. Erblickung vgl. σπέψι-ς.

Zu smar zp. Gl. mimaro gedenkend, hersageud vom Intensiv vgllat. me-mor. Zu syaks sechs (so ist statt ksyaks zu schreiben) sekr. shashti f

(Sechsheit von Zehnern =) sechszig = ksl. šeštř sechs.

Zu svaida Schweiss zp. 61. qaêdhem nom. oder acc. sg. Schweist.

### Zu II.

aja Ziege = ig. aga.

sekr. aja m. ajā f. Bock, Ziege. + zp. Gl. azi-nām gen. pl. f. von azi Ziege; armen. ajg' Ziege.

ark, arka Gesang.

sskr. rc f. Lied, Gedicht, Vers, arka m. Lobpreis, Lied von arc arcati lobsingen. + armen. erg Gesang.

arksa m. Bär = ig. arksa. sekr. rkeha m. Bär. + armen, arsh Bár.

argha Verdienst = ig. arghâ.

sskr. arghå f. Verdienst, Würde. + armen. h-arg Preis, Würde, h-argel preisen, schätzen, ehren.

aitavant (aita | vant) so gross, so viel, adv. tantum.

sekr. etävant adj. so gross, so viel, derartig, etävat adv. so viel, so weit,
derartig, so. + zend. aetavant so gross, so viel, adv. aetavat so viel.

kapi m. Affe. sskr. kapi m. Affe. + armen. kapik Affe.

kasmât adv. abl. von ka, woher? = ig. kasmat.

kaiça m. Haupthaar.

sskr. keça m. Haupthaar. + zend. vgl. gaéçu, neupers. gêsô Locke, armen. gês Haar, besonders Haupthaar.

ksupa m. Staude.

sskr. kshupa m. Staude, Busch, kshuppa m. Staude, chupa m. Staude,

Busch. + neupers. cup, cub armen. zup Stock.

ganja Schatzhaus.

sskr. ganja m. n. Schatzhaus, Mine, Hürde. + neupers. gang Schatzhaus (γάζα) armen. ganf Schatz.

car gehen caus. gehen, weiden lassen = ig. kar.
sekr. car carati gehen, caus. cársya gehen, weiden lassen, cárska m.
Treiber, Hüter, go-draka Kuhhirt. + neupers. cárdan weiden, armen.
ćarak Wiese, cárskél weiden.

jan, jâ, jânâti erkennen = ig. gan.

sekr. jānāti, jānīte und vi-jānate erkennen, zu jīrā. + zend. zan, zā erkennrn imp. s-di erkenne, sp. Gl. fra-zānaiti erkennt 3 sg. praes. actvon fra-zan erkennen.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

tarasdhâ wegthun (taras + dhâ) part, pf. pass. tarasdhâta weggethan.

sskr. tirodhå beseitigen, wegschaffen, surückdrängen, tirohita vorschwunden, verborgen. + zend. taradå verdrängen, taradhäta in der Phrase taradhätem anyåish dämän verdrängt von andern Geschöpfen s. Haug. Anders Justi s. v.

div Tag = ig. div.

sekr. div, dyu, dyo m. f. Himmel, Tag vgl. divasa und ig. divas. + armen. tiv Tag.

daivar Schwager = ig. daivar.

sekr. devar m. Schwager. + armen. tagr Schwager mit g aus v wie in ags. tācor ahd. zeihhur Schwager.

dausan Arm.

sskr. dos m. n. doshâ f. doshan n. Vorderarm, Arm überhaupt, doshaqya im Arme befindlich. + zp. Gl. daosha Schulter.

nidrå f. Schlaf (ni+drå schlafen).

sekr. nidrå f. Schlaf. + armen. nirhh Schlaf, nirhhel schlafen.

patti f. das Fallen von pat.

sakr. patti z. B. in ati-patti f. das Verstreichen, von ati-pat. + zend ava-paçti f. das Herabfallen von avs-paţ.

patnî f. Herrin = ig. patnyâ.

sskr. patni f. Herrin, Gattin. + zp. Gl. demanô-pathni f. Braut, wörtlich Hausherrin, demana Haus) nmanô-pathni f. Hausherrin, Hausfrau.

parut voriges Jahr adv. = ig. parut, aus para und ut = vat Jahr.

sskr. parut adv. voriges Jahr, πέρυσε + armen. hhērû voriges Jahr.

praçasta gerühmt, gepriesen part. pf. pass. von praças. sakr. praçasta gerühmt, gepriesen. + zp. Gl. fraçaçta gerühmt, wohl bekannt.

prâti f. Füllung von prâ.

sekr. pråti f. Füllung. + zp. Gl. fråti-sh nom. sg. f. Füllung.

praisita gesandt part, pf. pass. von pra-is senden. sakr. preshita gesandt part, pf. pass. von pra-ish senden. + neuperfirištah, Bote armen. hhreštak Bote. Engel.

bahu viel.

sskr. bahu viel. + armen. bazûm viel.

bhyas fürchten von bhî dass.

sskr. bhyas, bhyasate fürchten, beben, ud-bhyasa erbebend. + zp. Gl byanha Furcht. marman Glied.

skr. marman n. Gelenk, offne Stelle, schwache Seite. + armon. marmin

mahisa Büffel, von mah.

skr. mahisha gewaltig m. Büffel. + neupers. gó-méš = armen. go-méš Būffel (?).

masta Kopf.

skr. masta n. mastaka m. n. Kopf, Schädel, mastishka m. n. Gehirn. + eend. maçtaréghan zp. Gl. maçtraghana Schädel.

mûsika Maus.

sskr. mûshika m. f. Mans, Ratte. + armen. mûkn Maus.

yakart n. Leber = ig. yakart.

sskr. yakıt und yakan n. Leber. + zp. Gl. yakare n. Leber  $= \frac{\pi}{\eta}\pi\alpha\varrho$ ; armen. leard Leber, ähnlich entstellt wie altprenss. lagno.

yava Thema des persönl. Pron. 2 pers. im Dual.

yuva-yu, yuvayu nach euch beiden verlangend, yuva-datta euch beiden gegeben. + zp. Gl. yavakem gen. du. von tum, von euch beiden.

yusma Thema des persönl. Pron. 2 pers. im Plural = ig. yusma.

sskr. yushma, acc. yushman, instr. yushmabhis, dat. yushmabhyam, abl. yushmat, gen. yushmakam. + zend. dat. yushmaibyā, khshmaibyā, abl. yushmat, khshmat, gen. yushmakem, khshmakem.

ranga m. Farbe von ig. rag.

sskr. ranga m. Farbe. + nenpers. rang, armen. ĕrang Farbe.

ruj brechen = ig. rug.

sskr. ruj rujati aufbrechen, brechen. + armen. lüganal trennen, vgl. europ. lug.

vayam wir nom. pl. des pron. 1 pers.

sskr. vayam wir. + zend. vaêm, altpers. vayam wir. Vgl. goth. vei-s wir, das sich zu vayam verhält wie zend. yûs ihr zu sskr. yûyam (= yû-am).

varana Lamm = ig. varana.

\*\*kr. uraṇa m. Widder. + armen. garrn Lamm.

varas n. Brust.

sskr, nras n. Brust. + zp. Gl. varô nom. sg. n. Brust.

vas acc. dat. gen. pl. vom pron. 2 pers. euch, euer. \*\*kr. vas acc. dat. gen. pl. des pron. 2 pers. euch, euer. + zond. vé, vó acc. dat. gen. pl. an tům, euch, enor. vidhavā f. Wittwe = ig. vidhavā. eskr. vidhavā f. Wittwe. + zp. Gl. vidhava, vidhu nom. sg. f. Wittwe.

vyåghra m. Tiger. sskr. vyåghra m. Tiger. + armen. wagr Tiger.

cargâra m. Schakal.

sskr. çıgâla m. Schakal. + neupers. šaghâl, daher Schakal.

çâkhâ f. Ast = ig. kâkâ. sskr. çâkhâ f. Ast. + neupers. šách Ast.

cubhra rein.

sekr. çubhra rein, glänzend von çubh. + armen. sûrb rein, heilig. çauka m. Kummer, Schmerz.

sskr. coka m. Kummer, Schmerz. + neupers. sög, armen. süg Schmerz. çrita part. pf. pass. von çri.

eskr. crita part. pf. pass. von cri. + sp. Gl. crita made over, handed up.

satta gesessen part. pf. von sad = ig. sadta.

snâta gewaschen, gebadet part. pf. pass. von snâ. sekr. snâta gewaschen, gebadet. + zend. fra-çnâta gewaschen, zp. Gl. cnâtô nom. sg. m. gewaschen, gebadet.

sparhan m. Milz = ig. sparghan. sskr. plihan, plihan m. Milz, + zp. Gl. cpereza Milz.

svacrů f. Schwiegermutter = ig. svakrů.

sskr. svaçrû f. Schwiegermutter. + armen. skësûr Schwiegermutter.

svaida Schweiss = ig. svaida. sekr. sveda m. Schweiss. + zp. Gl. qaêdhem Schweiss.

haya m. Pferd von hi.

sekr. haya m. Pferd. + armen. & Pferd.

Zu srisch kaksa zp. Gl. kasha-ibya dat. instr. du. von kasha, armpitund kashāo gen. du. von kasha, two sleeves.

Zu jyâ zp. Gl. jinâti = sekr. jinâti 3 praes. sg. act. he exhausts, decays, also ist jyâ jinâti anzusetzen.

Zu pratu (richtiger partu breit) armen, hharth breit.

Zu çyava neupers. siyah, armen. seav dunkel, schwarz.

Zu stak zp. Gl. ctakh-tô part. pf. pass. obstinate.

Zu stâyu neupers. sitâdan, armen. stanal wegnehmen. zp. Gl. bezeichnet das Zendpehlvi Glossar, herausgegeben von Haug; die armenischen Parallelen sind den trefflichen Aufsätzen von Friedrich Müller in den Sitzungsberichten der Wiener Academie entnommen.

#### Zu III.

plaga Fleck, Flicken.

lat, plaga f. Nets, Teppfeit, Fleck = Region, grösserer Strich, plag-ulae die beiden Togaffecken, die zusammengenäht die Toga buldeten; Papier-flecken, Blatt; Teppich, plag-in-m Mesachendebstahl (plaga Netz). + abd. flec, viech mhd. viec m. und abd. flecho, mhd. flecke m. Stück Zeug, Lappen, Stück; Platz; Fleck - Schlag, Beschuntung; ygl, nld. wa, abd. flab mhd. viach flach. Gruudbedeutung scheint "Schlage" also zu plag = plak schlagen.

lak Elle vgl. graecoital. lakarto.

žlaf, žlf Athamanisch Elle, lέκρανο-ν, ωλέκρανο-ν Ellbogen; lat. lacertu-s m. Oberarm, Arm. + lit. alkuna-s Elleubogen, Arm, olekti-s = ksl. lakūtī f. Elle. Zu lak biegen.

vap weben.

ύφ-ος n. ὑφ-ή f. Gewebe, ὑφ-άω, ὑφ-αίνω pf. pass. ὑφ-ήφ-ασμαι weben. + ags. vefan, ahd. wéban, nhd. weben, wob; ags. véf-l ahd. wév-al f. Faden, ahd. wab-â f. Wabe, Bienenzelle, mhd. wif-t m. feiner Faden.

varp flechten, knüpfen, winden.

@is-oe n. Decke, Matte, Horde, 40o, 6in-óe m. f. Flechtwerk (forn, peu segre wie, egen werfen sau şerge wie, ende serge werfen sau serge mit entendes or kan im Griechischen uicht abfeller; derne Stamm gegen Studiet Guttius S. 327 gewiss richtig mit lit virp-in schwanken, beben, zittern zunammen.

splaghan m. Milz = ig. sparghan, arisch sparhan. σπλήν m. Milz, σπλάγχνο-ν n. Eingeweide; lat. lien m. Milz (lac-te-s Eingeweide?). + kal. slezena f. Milz.

Zu vâ ἀάζω (= ἀ-ραδ-jω) duften, hauchen, ἀασ-μό-ς m. das Hauchen. + mhd. wäzen st. v. duften, riechen, wäz ul. wacze m. Geruch, Dutt, Geruchssinn. Von vä haucheu durch d weitergebildet.

Zu vaskaru Wens Pr. Müller armen, giše'r Nacht richtig mit litvakaru- kal, vederd Abend identificirt, wie es den Auschein hat, so mass vakaru als ein schou der indogermanischen Ursprache angehöreudes Wort augesetzt werden, dem das Armenische ist nichts als ein Zweig der westarischen Sprachegruppe. Ebnese inte mit alsy auderer, das im Armenischen sjl lautet, da Entlehnung aus dem Griechischen wohl nicht aurmehmen sich. Noch zu III.

avar die Frühe.

qua adv. (eigentlich locativ von iç dis Frühe) in der Prühe, frühe, éven-ça di, frühe (việ für diệ) gê-artor-n. (dia ribulet, errs dhah) Prühe stück. + goth air adv. frühe, airis comp. adv. früher, airisa m. der früheriro, éricor mold érre, dera qdi. früher = ags. acrra; as. érist, ags. acreat, abd. érist, mhd. érest, éret ahd. erit adj. der erste (= @qenro-y) goth. airis adv. = abd. erist, davf. rüher, eher. Zu zend. ayra n. Tag. ayran auf den Tag bezüglich sbst. m. die Tageszeiten, thrisayaran. der Tage. ayra, syara stamut von i gehen, und ist nahe everwandt mit y\u00e4ra. Zeit, Jahr. das von y\u00e4 abzulciten ist. Goth. air aus ayar wie goth. airs fave.

âgara ist zu streichen, und lat. agger mit Corssen für ad-ger zu nehmen und von ad-gerere herzuleiten, vgl. con-ger-ies, sug-ges-tu-s.

Zu kalaman.

Die Differenz zwischen culmen und deutsch Holm wird gehoben durch die an. Nebenform hölmi m. Stamm hölman-.

Zu kvâlâ,

Wie die slavischen und deutschen Reflexe zeigen ist als Grundform kaulä f. anzusetzen und  $\varkappa\acute{a}\lambda\eta$ ,  $\varkappa\acute{\eta}\lambda\eta$  als  $\varkappa\alpha_{F}\lambda\eta$  zu deuten.

pik zürnen, böse sein.

lat. pig-dec Uawillen, Verdruas empfinden, pig-ét es verdriest, pig-er verdrosen, trige (g für e wie in gag pangere, pigus u. s. w. neben pas, gen-iect, pación. u. s. w.); pe-dere (genebrieben peccare) fehlen, sündigen, pigor comp. sehlechter (für pie-jer wie pildja-m Flöhkrauf für puelep-i-m u. a) pössimen superi. sehlechtete (regelecht zusammengezogen aus pije-simu»). + lit. pyk-stu, pyk-ti sürnen, zorzig werden; Etel empfinden, pyk-imi caus. Zorn. Ekel errgen, pyk-ima-s m. das Zärnen, pyk-tal-s m. Gott des Zorns bei den Heiden; pik-ta-s übel, böse, schlecht pilebik-n, pik-ti vernehten, tadelah, schleten, pik-is-es schlecht, unnötz, nichtsmutzig; dumm, paikóju (= lat. pécs) paikóti Schlechtigkeiten, Dumnheiten begeben. Dagegen gehort nu-e-t- bitter, eigentlich schneidend zu ig pik kendelen. Vyl. ig pi.

bhara Abtheilung, Abschnitt, Fach.

lat. forts- m. selten foru-m n. "Abtheliung, Gang, Fach" Gang auf dem Schliffe, die Streiche im Gircus; Gartanbest, Rabatte; Bienerzelle; Würfelbrett, for-uli m. pl. (die Fächer =) Bücherschrank. + lit. baras m Stück Feldes, welches ein Arbeiter beschreitet, zum Beispiel der Gang, den der Schnitter bei der Arbeit macht; ahd, para mhd. bar st. f. Bal-ke, Schranke, eingehegtes Land, sunder bar ohne Schranken, unaufbörlich, unverzüglich, mhd. barre (= barja) st. f. Schranke, Zaun, Gebege, engl. bar Gerichtsechranke. Von ig. bhar yagleten, schneiden.

bhara ferus adv fere

Zn varsa.

Hierher anch \$40-ν n. Höhe für χειο-ν, χεισο-ν und dies für χεισο wie z. B. χείπ werfen für χειπ, σφείγ-άω schwellen für σπαιγ. Zu vars verrere fegen.

Zn staura Pfahl.

Füge hinzu das mit σταυςό-ς sich genau deckende an. staur-r, gen. staur-s m. Stab, Pfahl.

Zn IV.

thaicho m. Mauer = ig. dhaigha Aufwurf.
roïyo-s m. Maner, Wand vgl. reïy-os n. Maner. + oskisch feiho-ss acc.
pl. von feiho- Maner, Aufwurf s. Grassmann, Zeitschrift XIX, 311.

Zu V.

karya (kvarya) welcher (kar+ya). lit. knri-s io, kuri iĉs (Stamm kurja-) welcher, welche. + goth. hvarji-s (Stamm hvarja-) an: hverr welcher.

Zu ganda: ags. ganot, ganet m. fulica, cygnus.

ganya das Wissen, Kenntniss von gan kennen. lit. žinė f. == lett. fissa (= finjs) f. das Wissen, Keuntniss, Kunde. +

as. knni st. m. Wissen, Kenntaiss, Kunde in self-kuni st. m. arbitrium.

Der Artikel garnya auf S. 518 ist zu streichen. An. kiarni ist durch ein böses Versehen für einen ya-Stamm genommen, während es

Statt ghasya, ghasna ist auf S. 521 zu lesen: ghāsya, ghāsna. Goth. geis = nrdentsch gis ist aus gās entstanden, wie goth. reik-s, urdeutsch rik- aus ig. rāga Kōnig.

nud geniessen.

an-Stamm und == ahd, kerno m. Kern ist.

lit. nanda f. Nntzen, Gewinn, Ertrag, Habe. + goth. nintan, nant, nutum, nntans, ahd. niozan, geniessen, Theil haben. S. ig. nad.

bhal tönen.

lit, bal-sa-s m. Stimme, byla f. das Reden; Process; ksl. bilo n. Schelle, Glocke. + an. bjalla f. Glocke, engl. bell; ags. bellan, ahd. pëllan, mhd.

bëllan st. v. abl. 1. nhd. bellen (bill-t, boll), mhd. bil st. m. bellesde Stimme; an. belja adha brällen, blöken (Kalb).

stâra stark, gross.

lit. stora-s dick, stark, schwer, grob. + an. stôr-r gross, vornehm; störum adv. sehr.

# INDICES.

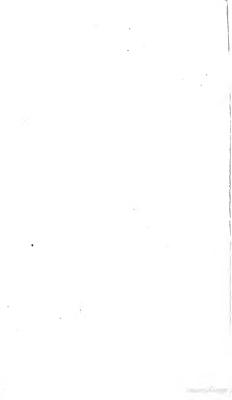

## Sanskrit-Index zu I.

atha s. at.

amsa s. amsa amsan s. amsa amsya s. amsya amhas s. aghas amhn s. aghn akkā s. akkā aksha s. aksa akshi s. ak und aksa agata s. agata agni s. agni agha s, agha aghala s. aghara anks s. 1. 2 anks ankas s. ankas ankura s. ankura angara s. angar angh s. 2 agh anghas s. aghas ac, anc s. 3 ak aj s. ag aia s. 1, 2 aga ajakå s. agaka ajina s. agina ajnata s. agnata aima s. agma ajman s. agman ajra s. agra gháse-aira s. agrá ajrya s. agria anj s. ang anjas s. angas anda s. andra ati s. ati attà s. atta attar s. adtar atti s. adti

a-, an s. an

athari s. adhari ad s. ad adaka s. adaka adana s. adana adant s. adant adha s. adha adbama s. adhama adhara s. adhara adman s. adman an s. 2 an ana s. 2 ana anagas s. anagas anapta s. anapta anacya s. anakya anndra s. anndra anrta s. anarata anta s. anta antama s. antama antar s. antar antara s. 1. 2 antara antra s. S antara anti a anti andha s. andha andhas s. andhas antya s. antya ар в. 2 ара ара в. 2 ара apaciti s. apakiti apad s. apad apadhvasta s. apadhvasta aru s. aru apara s. apara apavant s. apavant apas s. apas apane s. apank api s. api avâta s. avâta apnas s. apnas

abhi s. abhi abbra s. abbra am s. am amartya s. amartya amátra s. amátra amneî s. amuka amrta s. amarta amhh a ambh ambhas s. ambhar ambha s. ambha amla s. amra ayas s. ayas avug s. ayug ayuga s. ayuga ar s. 1. 2. 3 ar 979 E 976 arati s. arata aratnî s. aratnâ arare s ararâ aravinda s. aravinda aritra s. aratra arghå s. arghå arc s. 1. 2. 8 arc arch s. arsk ari s. 1. 2 arg arna s. arna ard s. ard ardh s. ardh arbba s. arbba armaka s. arama arvan s. arva alpa s. alpa av s. 1 av ava s. 2 ava avas s. avas

avi s. avi avya s. avya avyaya s. avvaya ac s. 2 ak açan s. akant açani s. akant acna s. akana acman s. akman acmara s. akmara acra s. akra acráya s. akráya açri s. akri acva s. akva acvala s. akva açvapāla s. akvapāla acvika s. akvika acviya s. akvia açvya s. akvia ashtan s. aktan ashtådacan s. aktådakan irva s. ir ashtápad s. aktápad ashtācata s. aktākauta as s. 1. 2 as asan s. asan asi s. asi asthi s. asti asma s. asma asvapna s. asvapna ah s. agh aham s. agham ahi s. achi ahu s. aghu ahraya s. abhraya â s. â

åkna s. akna Nachtrag uksh s. 1. 2 uks âgas s. âgas âji s. âgi åt s. åt âti s. 2 anti âtman s. 2 an åtman s. åtman ântra s. ântra âp s. âp âma s. âma âyu s. âyu år s. år

âra s. Ara ârât s. âra ârta s. 3 ar ås s. 1. 2 ås acishtha s. akista âçîyams s. âkians âçu s. âku âhanas s. âbhanas åbanasya a, åbhanasya i s. 1. 2 i icchâ s. iskâ ita s. ita itara s. itara ittham s. itam itthå s. itå idh s. idh in s. in iyar s. iyar irasva s. ir ish s. is ishanaya s. isanaya ishanya s. isanaya ishaya s. isanya ishira s. isara î s. î iksh s. 1 ak îdhriya s. idhara îr s. îr îrma s. arma ic s. ik îsh s. îs ih s. igh

n s. n ukshan s. uksan ugra s. ug uc s. uk nnch a. vaak uttara s. udtara ud s. 1, 2 ud uda s. uda udan s. ndan · udara s. udara udra s. 1. 2 udra udrin s. udran

unna s. udna upa s. upa upama s. upama upara s. upara upari s. upari upta s. vapta ubhaya s. abhaya ubhā s. abha urana s. 2 varana urabhra s. vara uru s. varu ululi s. ul ulūka s. uluka ulúlu s. uluiu ulkā s. 5 var ulva s. valva uçat s. vakant ush s. us ushas s. ausas ushta s. usta usra s. ausra usrivá s. ausria ûdhar s. ûdhar ûna s. û ûna s. vâna

ûrja s. varga ûrjaya s. vargaya ûrdhya s. vardhya ûrnâ s. varnâ rksha s. arksa rghâya s. arghâya rjipya s. argipya rju s. argu rta s. 2 arata rti s. 1. 2 arti rtu s. aratu rshabha s. arsau e s. ai eka s. sika edha s. aidha edhatu s. aidhatu edhas s. aidhas

erakā s. airā

eva s. aiva

esha s. aisa

ai a ai

ojas s. augas ojman s. augman oshtha s. austa ka s. 1 ka kakud s. kakud kakudmant s. kakudman kakubha s. 1 kumbha kakk s. 1 kak kakshā s. kaksā kakh s. 1 kak kac s. 2 kak kaca s. kaka kacchura s. kasvara katu s. kartu kadamba s. karamba kan s. kan kandu s. kasdh kandara s. kandhara katara s. katara kati s. kati katth s. 3 kat kadara s. kadara kadá s. kadá kan s. kan kana s. kana kantha s. kanta kanda s. kanda kapati s. kapati kapana s. kampana kapála s. kapála kani s. kvap kamara s. kamara kamala s. 2 kamara kamp s. kap kar, cakarti s. 2 kar kar s. 2. 3. 4. 5 kar kar karoti s. 3 skar kara s. kara karanda s. karadha karaka s. karna karanka s. karna karambha s. karambha karambhā s. karambhā kark s. krak karka s. 2 karka karkari s. karkarya

karkin s. karkin kart s. 1. 2 kart kartari s. kartara karda s. 2 kard kardama s. kardama kardamila s. kardama karmasha s. karmasa kare s. 2 krak kal s. kal kala s. kara kalana s. kalana kalama s. kalama kalaca s. kalaka kalp s. kalp kalp s. 1 karp kalmali s. 4 kar kalya s. kalya kava s. 3 sku kash s. 1 kas kākaļa s. kakala kánkana s. kánka kādamba s. kādamba kára s. 2 kára káru s. káru kāla s. kāla kāshtha s. kaksta kia s. kia bi a bi kiknasa s. knas kipya s. skapa ku s. 1 ku kukkuta s. kakata kukkubha s. kuku kue s. kuk kuni s. kug kud s. kud kunta s. kanta kup s. kup kumbha s. kumbha kurpāsa s. kurpāsa kulaya s. kalaya kulva s. kalva kuh s. kudh kuha s. kudh kû s. 1 sku kůj s. kug

kûpa s. kûpa kûrea s. kurka kûrd s. kard kûrd s. 4 skard kûl s. kûr krka s. 3 karka krkaváku s. 1 karka krt s. 3 karta krti s. 2 karta krtva s. kartva krntatra s. kart krp s. karpas krpita s. 2 krap krmi s. karmi krshpa s. karsna ketu s. kaitu kesara s kaisar kokila s. kaukala komala s. 2 mars koça s. kausa koshta s. kansta knath s. kant knu s. knu knû s. kun kmar s. kamar krakara s. 1 karkara kraksh s. 1 kark krand s. krad krandas s. kradas krap s. krap kravis s. 2 kravas kravya s. krauya kruc s. kruk krûra s. krûre klam s. kram klid s. 2 kard kliba s. klába kvath s. kvat kvan s. 1 kan kshan s. skan kshap s. 2 skap kshap s. ksap kshāra s. ksāra kshi s. 1. 2 ksi kshiti s. ksiti kship s. 2 skap

kshupa s. skaupa kshura s. ksura ksnu s. ksu khac s. 2 skak khaj s. 1 skaj khanj s. skag khanja s. skanga khad s. 2 skard khan s. skå khara s. skara kharba s. skarba khâd s. 2 skand khidyan s. skidyan khud s. 2 skud khur s. skur khod s. skard khoda s. kaurda khyå s. 2 ski gagh s. gag gaj s. gag gangana s. gangana ganda s. 1. 2 gandha gata s. gata gati s. gati gad s. gad gadh s. 1 gadh gantar s. gamtar gantu s. gamtn gandh s. 2 gadh gandholi s. gandhauli gam s. gam gam s. ghama gar s. 3 gar gara s. 1, 2 gara gargara s. gargara garj s. garg gardh s. gardh garbba s. garbba garva s. garva gal s. gal gala s. 1. 2 gala galdá s. galda gava s. gava gavala s. gavala gavini s. gavan gavya s. gavya

gå s. gå giri s. 3 gara gu s. 1. 2 gu gumph s. gusp guru s. garu gushpita s. gusp gúrta s. garta gürti s. garti go s. gau gola s. 1 gaula gná s. ganá gmå s. ghama grathita s. grath grabh s. grabh gras s. gras grah s. grabh griva s. grivá glau s. glau gha s. gha ghar s. 8 ghar gharghara s. 6 ghar gharma s. gharma gharsh s. 1 ghars gháta a ghanta ghûr s. 2 ghar ghora s. ghaura ghoratá s. ghauratá ghraffisa s. ghransa ca s. ka cakk s. 5 kak cakra s. kvakra cat s. 1 kart cat s. 2 kat caturtha s. katvarta caturdaçan s. katvardakan catvar s. katvar catvála s. katvala can s. 1 kan cand s. 8 skand cap s, skap car s. 5 kar carase s. karasai cari s. kari

cari s. 4 kara

carcara s. karkara

cart s. 2 kart carbhata s. karbhata carbbati s. skarbbata cal s. kar cáriká a kari ci s. 3. 4 ki cit s. skit citi s. kiti citra s. kitra cid s. kid cibh a. skabh cîrsha a karasa civara s. skivara cuta s. kvůta cud s. kvad cúr s. kúr cetas s. kaita cyu s. skyu cyuta s. kyūta chaga s. skaga chagala s. skagala chad s. 2 skad chard s. 1. 3 skard châ s. skâ châyâ s. skayâ chávávant s. skavávant chitti s. skidti chid s. skid chidra s. skidra chupa s. skaupa chur s. skur chekila s. skikara jamh s. ghangh jaghana s. ghaghans janjanabhavant s. 3 gan jangala s. gagara jathara s. gatara jada s. 3 gala ian s. 1 gan janas s. ganas janitar s. ganatar ianitra s. ganatra janimen s. ganaman janu s. ganu janya s. ganya jabh s. gabh

jam s. ghamá iambha s. gambha jambhya s. gambhya jar s. 2. 4. 5 gar jaravu s. garávu jaras s. garas jaráyu s. garáyu jala s. 3 gala jalp s. galp jas s. gas jågarti s. gagarti jāta s. 1 ganta jāti s. 1 ganti játya s. gantya jâni s. gâni janu s. ganu jāma s. gāma jâmi s. gâmi ii s. 1. 2 gi jingi s. gingi jihma s. daghma jihvá s. daghvá jiv s. giv jiva s. giva jivaka s. givaka jivase s. givasai iivala s. givala jush s. gus jushti s. gusti jû s. gu jūta s. gūta jûrv s. gvar jna, janati s. 2 gan, gna tashta s. taksta jnåtar s. gnåtar jnáti s. gnáti jńu s. gnu jyå s. gia, 1. 2 giå jri s. gri jvara s. gvar

tátala s. tatala táti s. táti tátya s. tátya jval s. gvar jhar s. 2. 4 ghar tâna s. tâna ihalā s. 3 ghar taya s. stan dam s. 3 dam tára s. tára târă s. 2 star tame s. tans tárpya s. tarpya tak s. 1 tak tavat s. tavat

ta s. ta

taku s. taku taksh s. taks takshan s. taksan tanc s. tank tandula s. tardula tata s. 1. 2 tata tati s. 1. 2 tati tatra s. tatra tan s. 1 tan tan donnern s. stan tana s. tana tanas s. tanas tanu s. tanu

tap s. tap tapas s. tapas tam s. tam tama s. tama Nachtrag tamasa s. tamasa tamálaka s. tamarika tamra s. tamara tar s. 1. 2. 3 tar taras s. taras

tarka s. tarkata tarj s. targ tarda s. tarda tarp s. tarp tarpana s. tarpana tarman s. tarman tarsh s. tars

tarh s. targh tala s. tala tasmát s. tasmat tashtar s. takstar

tâ s. tan tri s. tri tajat s. stag trita s. trita tật s. tật tripad s. tripad tripuri s. tripari

trup s. trup truph s. trup traitana s. traitana tva s. tva tvaksh s. taks tvam s. tu

tip s. tip timira s. tamara tiras s. taras tiv s. 2 tu tivra s. tarva tu s. 1 tn tue s. 3 tak tuccha s. tuska tucchya s. tuskya Nachtr.

tii s. stig

tittira s. tatara

titha s. tita

tui s. 2 stag tunja s. stanga tud s. stud tup s. stup tumula s. tumala tumra s. 2 tu tury s. 4 tar tul s. tal tuc s. 2 tak tush s. 2 tak

trtiya s. tritya trpti s. tarpti trpra s. trapara trshu s. tarsu trebta s. traketa toya s. 2 tu trank s. trak

trava s. trava

trayodaçan s. trayasdakan tras s. tras trasara e trasara trasta s. trasta tridant s. tridaut

dame s. 1 dak damemau s. dakman damsas s. dansas dakshina s. daksina dagh s. dagh datka s. datka dadhan s. dhadh, dhadha dur s. dhnr, dhurâ dan s. 1 dam daut s. dant dam s. 2, 4 dam dama s. 1, 2 dama damathn s. damatu damana s. damana damitar s. damatar dampati s. dampati dar s. 1. 4 dar dardru s. dardru darp s. darp darbh s. darbh darc s. dark dacat s. dakat dacati s. dakanti dacan s. dakan dacama s. dakama daçasya s. dakas das s: 2 das dah s. dagh då s. 1. 2. 8 då dáta s. dáta dåtar s. dåtar datave s. datavai dâna s. 1. 2 dâna dâpaya s. dâp dâman s. 1. 2 dâman dâmane s. dâmanai dáru s. dáru dålava s. dålava dåç s. dak dáçvams s. dákvas digdha s. dhighta dina s. dina div s. div diva s. diva divasa s. divas divya s. divya dic s. 1. 2 dik

dih s. dhigh dhanyan s. dhanu di s. 1. 2 di dham s. dham din s. din dhar s. dhar dirgha s. dargha dharuna s. dharumus dharma s. dharma dîrghatâ s. darghatâ du s. I du dharsh s. dhars dhay s. dhay dura s. 3 dn dhå s. 1. 2 dhå durmanas s. dusmanas dháka s. dháká duvas s. dvi dhåtar s. dhåtar duccara s. dnskara dhana s. dhana dush s. 1. 2 dns dhámau s. dháman dushpāra s. duspara dhâmane s. dhâmana duhitar s. dhughatar dhāmaças s. dhāmakss dûra s. 2 dn dhára s. dhára dháru s. dháru drdha s. darghta drti s. 1 darti dhav s. dhav â-drtyå s. darti dhish s. dhyas drshad s. darsad dhi s. dhi drshti s. darkti dhira s. dhar deva s. daiva dhû s. 2 dhû devar a daivar dhûpa s. dhûpa devara s. daivara dhûma s. dhûma dehi s. dhaigha dhûmyå s. dhûmyš dvu s. 1. 3 div dhûmra s. dhûmara dhûry s. dhyar dyaushpitar s. dyaupatar dvo s. 3 div dhûli s. dhûli dram s. dram dhrshu s. dharsu dravasya s. 3 dar dhṛshṭi s. dharsti dhena s. dhaina drå s. dar drå s. drå dhor s. dhyar drágh s. drágh dhyà s. dhi, dhyà drapaya s. drap dhyàma s. dhyàma drápi s. drápau dhraj s. dharg dru s. dru dhran s. dhran druma s. druma dhru s. dhvar drugh s. dhrugh dhyams s. dhyas dva s. dva dhyan s. 1. 1 dhyan dvaya s. dvaya dhvar s. dhvar dvayå s. dvayå na s. na dvådaçan s. dvådakau nakta s. nakta dvåra s. dhvåra nakti s. nakti dvárya s. dhvárya uaksh s. naks dvitiya s. dvitya nakha s. uaghs ni-dhana s. dhau, dhana nakhara s. naghara dhann s. dhanu nagna s. nagna

nada s. nadhra nada s. nad kan pana s. nana pańcan s. pankan nand s. 1 nad pańcacas s. pankakas papát s. papát pańcacat s. pankakanta naptar s. naptar patu s. pratu napti s. napti, naptya path s. 2 prat nabhas s. nabhas pan s. 1 par nam s. nam pana s. 2 parna nar s. nar pat s. 1. 4 pat narya s. narya patasa s. patasa nava s. nava pati s. pati navati s. navanti pattana s. padtana navan s. navan -patti s. padti navina s. navina patni s. patnyâ navya s. navya patra s. patara nac s. 1. 2 nak patraya s. patraya nas s. 1. 2. 3 nas patyan s. patyara nah s. 2 nagh pathi s. panti náth s. nát pad s. 1. 2 pad nábhi s. nábha pada s. 1. 2 pada nábhila s. nábhala padi s. padi nâman s. nâman padya s. padya naman s. gnaman padya s. padya pává s. náva pan s. 2 pan návya s. návya panasa s. 1 pan násá s. nás panthan s. panta nikta s. nigta Nachtrag papu s. 2 papa niksh s. 1 nagh par s. 2. 3 par nij s. nig para s. para nitarâm s. nitara parama s. prama nid s. nid paraçn s. paraku nic s. 3 nak parà s. parà nida s. nisda pari s. 1 pari nira s. nára parut s. parut nu s. 1. 2. 3 nn pare s. parai nûnam s. nûna parjanya s. parkana ned s. 2 nad parna s. sparna pan s. nan pard s. pard pamsu s. pansu parda s. parda paktar s. paktar pardana s. pardana pakti s. pakti pala s. pala pakva s. 1 pak palāva s. palāva pankti s. pankti palita s. palita pac s. 1 pak pallava s. palava pancatha s. pankata pallavaka s. palavaka

pancadacan s. pankada- palvala s. 1 palva pavana s. 2 pavana pavi s. 1 pû pac s. 2 pak paçu s. paku paçca s. paska pasas s. pasas på s. 1. 2 på påtar s. 1. 2 påtar pâtra s. pâtra pådu s. pådn paya s. paya para s. para párshní s. parsná påla s. påla pálavi s. palavi pâvana s. 1 pavana pi s. 1 pi pika s. spika pinga s. pinga pińj s. pig pitar s. patar pitu s. pitu pitrya s. patarya pināka s. pinaka pippakā s. pip pippala s. 1 papa pippala s. papara pic s. pik pish s. pis pishta s. pista pid s. pisd pita s. pata pîti s. 1. 2 pâti pîtudâru s. pîtu pîv s. 2 pî piva s. piva pivan s. pivan pivara s. pivara pivas s. pivas pivasvant s. pivasvant puta s. parta pura s. 2 pari puras s. paras pnri s. 2 pari

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

purisha s. parasa puru s. paru purupeça s. parupaika pulaka s. pulaka pů s. 2. 3 pů agre-pû s. 4 pû pûta s. 4 pûta pûya s. pûya pûrana s. purana pûrna s. 1 parna pûrnata s. parnata půrva a parva prechá s. parská prthu s. 1 pratu prçni s. parkna prehaut s. parkat peça s. paika peçala s. paikala pota s. pauta pra s. pra pracch s. prak prajnu s. pragnu prataram s. pratara prati s. prati prativeca s. prativaika prath s. 1 prat prathas s. pratas pravana s. pravana praçua s. prak prå s. prå prâta s. prâta prana s. prana priya s. pria priyatva s. priatva pri s. pri prush s. 1 prus pretar s. praitar plihan s. splaghan plu s. plu pluta s, pluta pluti s. pluti plush s. 2 prus phena s. spains pså s. bhså bamh s. 1. 2 badh

bandha s. bhadha. hhandha hababá s. baha babhru s. bhabhru upa-barhas s. bargha barh s. 1, 2, 3 bargh bala s. 2 val balhalâ s, barbar babis s. bagha(s) Nachtr. bahu s. badhu hádh s. 1. 2 hhádh bådha s. hhådha hála s. 1 vára bâhu s. bhâchu bimba s. bimba bukk a buk hukka s. hhûga buddha s. bhudhta huddhi s. bhudhti hudh s. bhudh hudbna a bhudbna buli s. buli hradhna s. hradhna bhakta s. bhagta bhaga s. 1. 2 hhaga bhanga s. bhanga bbaj s. 1. 2 bhag bhanj s. 8, 4 bhag bhan s. bhau bhar s. 1 bhar hbara s. S hhar, bhara hharas s. bharas hhartar a, hhartar bharb s. bbarb bharman s. bharman bhal s. bhal bhavant s. bhavant bhas s. bhas bhasana s. hhasana bhasman s. bhasman bhå s. bhå bhána s. bhána hhāra s. bhāra

bhâla s. 2 bhâla

bhâvaya s. hhavaya

bhāsa s. bhansa, bhāsa manas s. manas

bhid s. hhid bhi s. bhi bhima s. bhima bhiru s. bhiru bhuj s. 1. 2 bhug hhur s. hhur hhurii s. bhar bhû s. bhû bbûka s. bbûka hhûta s. hhûta bbûti s. bhûti hhûman s. bhûman bhūria s. bharga bhrgu s. hhragu bhrti s. bharti bhrtra s. bhartra bhrsbta s. bhargta bbrsbti s. hbarsta bhoja s. hhauga bhraii s. bhrag bhrái s. 1. 2 bhrag bhråtar s. bhråtar hbrátra s. hbrátra bhråtrya s. hhråtrya hhråc s. bhrak hhrû s. bhrû bhrûna s. bharna mas. 1 ma mamh s. magb makaka s. 1 mak mac s. 2 mak majj s. masg majjau s. masga maghi s. maghya mankshu s. manghsu mani s. mani mata s. 1 mata mati s. msuti math s. mat matta s. madta mad s. mad madhu s. madhu madhya s. madhya madhyama s. madhams man s. 1 man

manu s. manu mantar a mantar mantra s. mantra mand s. mand manda s. 1 manda manda s. 2 manda mandira s. mandarà mandurá s. mandará manman a. manman may s. 4 mi mar s. 1. 2 mar mara s. 1 mara marála s. marala marula s. marala maruva s. marva mare s. 1 mark marj s. marg marta s. marts martya s. martya mard s. mard mardh s. mardh marmara s. marmara marc s. 2 mark marsh s. mars mala a mal malina s. malana mah s. magh mahant s. maghant mahilâ s. maghila mahishtha s. maghista mahiyams s. maghians mà s. 1. 2. 3. 4 må. 1 mi mimsa s. mamsa mākis s. mākis matar s. 1. 2 matar -mâti s. mâti mâtra s. mâtra mâna s. mâna mis s. mås misa s. masa mi s. 2. 3 mi mitra s. mitra mith s. mit. mithas a. mit

mithas s, mithas

mindå s. mandå

minmina s. min mil s. mil miera s. mik mih s. migh mihira s. mighara midha s. mighta mira s. mara miv s. miv, miv muc s. 2 muk mui s. 1 muk mund s. mund mud s. mud mudra s. mudra mush s. mûs mushka s. muska muh s. mugh mû s. mû mûka s. mû můtra s. miv mûra s. mûra můrkha s. marska mûsh s. mûs mrti s. marti mrd s. mardâ mrdu s. mradu mesha s. maisa mnå s. mnå mrátana s. mratana va s. 1 va vakrt s. vakan vaj s. vag yajas s. yagas yat s. yat yam s. yam yama s. yama vabh s. vabh yava s. yava yas s. yas yasta s. yasta yasmât s. yasmat yâ s. yâ vật s. vật Nachtrag yâtar s. yantar yara s. yara yavat s. yavat vu s. 1, 2 vu

yuj s. 1, 2 yug yudh s. yudh yuva s. yu yuvan s. yavan vushma s. vu vûvam s. vu yûti s. yûti yûsha s. yûsa yoktar s. yaugtar vos s. vaus ra s. 2 ra ramh s. ragh raksh s. raks raghu s. raghu rac s. rak raj s. rag rajata s. arganta raias s. ragas rana s. rana rata a 1 2 rata rad s. rad rap s. 2 rap rabh s. 2 rabh ran s. 1 rs. rå ram s. 1 ra ram s. ram ramb s. rab rambh s. 1 rabh ravi s. rai ras s. ras rasa s. rasa rah s. radh rahas s. radhas râ s. râ raian s. raga râjya s. râgya rådh s. rådh râma s. râma ri s. 2 ri rikta s. rikta ric s. 1 rik

yuga s. yuga

rikh s. 8 rik

rip s. rip

ruksha s. ruks ruc s. 2 ruk ruj s. rug ruta s. ruta rnd a rnd rudhira s. 2 rudh, rudhara yadh s. yadh rup s. rup rug s. 1 ruk rush s. 1 ruk ruh s. 1 rudh rekhâ s. raikâ rej s. rig rai s. rai roka s. rauka roda a randa romantha s. rauman laghu s. raghu laugh s. ragh lap s. 2 rap lapita s. rapata labh s. 2 rabh lamb s. rab lalallå s. lala las s. las lash a las likh s. 3 rik lip s. rip lih s. righ li s. 1. 2 ri luńc s. runk lup s. rup lupta s. rupta lubb a lubb 1û s. lû lekhû s. raikû lepa s. raipa lok s. lauk loka s. lauka loc s. lauk loha s. rudh, raudha vang s. vag vakva s. vank vac s. 1 vak vacas s. vakas vanc s. vank vat s. 1 vat

sam-vat s. 2 vat vates s. 1. 2 vates vatsara s. vatasara vatsala s. 2 vatas vad s. vad vadha s. 1 vadh vadhri s. vadhri van s. 1. 2 van vanas s. vanas vap s. vap vam s. vam vama s. vama vemetho a vemeto var s. 1. 2. 3. 4 var varuna s. varana varutra s. varutra varj s. 1 varg vart s. vart yartaka s. yartaka varsh s. vars varsha s. varsa val s. 1 val vac s. 1 vak vaçã s. vakâ vas s. 1, 2, 3 vas vasana s. vasana vasu s. vasu vasti s. 1, 2 vasti yastra s. yastra vasna s. vasna vah s. vagh vå s. 1. 2. 3 vå vákya s. vákya vác s. vák vâta s. 1. 2 vâta vâtava s. vâtava vâtara s. vâtara vâtula s. vâtura vâma s. vanma vára a 1 vára vári s. 2 vára vác s. 2 vák vásara s vasara vástavya s. vastavya vástu s. vástu

váha s. vágha vi s. vi vimcati s. vîkanti vimcatitama s. vikastitama vid s. vid vidmane s. vidmansi vidyå s. vidyå . vidhavá s. vidhavá vic s. vik viçpati s. vikpati vieva s. vika vish s. vis visha s. visa vishu a. visva vi s. 2 3 vi vita s. vita vira s. vira vrka s. varka vrtta s. vartta vrtti s. vartti vrshni s. varsni vettar s. vaidtar vep s. vip veman s. 1 vi veca s. vaika vodhar s. vaghtar vyac s. vik vyath s. vit vvadh a. vidh vrana s. varna vrata s. varta vrace s. vark pra-vraska s. vraska vrå s. 3 var çams s. 4 kas cak s. 3 kak cauk s. 4 kak çankha s. kanka çata s. 1 kanta catru s. 1 kat cad s. 1, 2 kad canais s. 3 kan capha s. kapa çam s. 2 kam çar s. 2 skar

çaru s. karu carkarā s. karkarā cardhas s. kardha calbh s. skarbh cavas s. 3 ku çash s. 3 kas cas s. 2 kas castra s. kastra çå s. kå cáka s. káka cákh s. kagh çákhá s. káká catava s. 1 kat çáda s. káda çâdaya s. 1 kad cána s. kána çara s. 2 kara cári s. kára ci s. 2 ki cita s. kita cir s. kir cicáms s. 2 kan cicira s. 1 kar ci s. 1. 2 ki cibh s. 1 skabh cuni s. kvani cush s. sus cûnya s. 1 kyan, kyanya sanî s. sag cûnyatê s. kvanyatê çúra s. kûra çroga s. kraga cona s. kavana ccut s. skyuti ocvu s. skyu cevut a. skyut coath s. kant cvá s. 3 ki cyana s. kyana cváva s. kváva cvena s. kyaina grat s. krat craddhå s. kratdhå cram s. kram gravaya s. 1 kru cravas s. 1 kravas çrà s. 4 kar

çri s. kri cru s. 1 kru cruta s. 1 kruta crush s. 1 krus crnshti s. krusti cron s. krau croni s. krauni crothra s. krautra çlákh s. kragh evan s. 2 kvan cvabhra s. kvabhra çvaçura s. svakura evacrů s. svakru cvas s. kvas cvi a. kvi cvit s. kvit cvind s. kvid . cveta s. kvaita cvetyå s. kvaityå shash s. ksvaks shashtha s. ksvaksta shodaçan s. ksvaksdakan su s. 1 su sa s. 1 sa 18- 8. 88sakhi s. sakva sac s. sak sajj s. sag satya s. satya satyaçravas s. satyakra- skand s. skand VA8 and s. 1. 2 and sadas s. sadas eadro s. sadro satta s. sadta sattar s. sadtar san s. san sana s. saus sant s. sant saptatha s. saptata saptan s. saptan saptama s. saptama sabhá s. sabhya sabhya s. sabhya sam s. sam sama s. sama

sar s. 1 sar SELES S. SELES SETES S. SETES sarp s. sarp SATVA S. SATVA sarvatăti s. sarvat sava s. 2 sava savitar s. 1 su savya s. savya sah s. sagh sahas s. saghas sadha s. saghta sanu s. sanu såndra s. sådra sami s. sami samijiva s. samigiva sára s. sara si s. si sikatā s. 1 sik sic s. 2 sik siv s. siv su- s. 8 su sumna s. sumna sû s. 2 sû sûkara s. 1 sû sûnu s. sûnu sûri s. savari súrva s. savarva skabh s. 2 skabh sku s. 2 sku skand s. 1 skad skhad s. 8 skad skhal s. 1 skar stak s. stak stan s. 1. 2 stan stana s. stana stambh s. stabh star s. 1. 2 star stara s. 1 stara stari s. starya stayu s. stan stip s. 2 tip stigh s. 1 stigh

stirna s. 8 starna

stup s. stup stya s. sti sthag s. 1 stag sthagana s. stagana sthal s. stal sthala s. stala sthá s. stá sthátar s. státar sthána s. stána sthápaya s. stápaya sthaman s. staman sthávara s. stávara sthita s. státa sthiti s. státi sthira s. 2 stars sthûnă s. stu sthûra s. stavara, staura svan s. svan aná a. aná snáta s. snáta snáyu s. snáva snáva s. snáva snu s. snu snushá s. snusá spand s. spad sparh s. spargh spac s. 2 spak spaça s. spaka spashta s. spakta sphal s. spal sphá s. spá sphåra s. spåra

sphiti s. spå sphur s. spar sphurj s. 1. 2 sparg sphul s. spal smar s. smar smi s. smi smera s. smaira sya s. sya srava s. srava sridh s. sridh sru s. sru sruta s. sruta sruti s. sruti sva s. sva svad s. svad svadhá s. svadhá svap s. svap svapna s. svapna svayam s. svaya svar s. 1. 2 svar svar s. savara svasar s. svasar svádu s. svádu svid s. svid svidita s. svid sveda s. svaida ha s. gha hamsa s. ghansa hatyå s. ghantya had a ghad

hanu s. ghanu har s. 1. 5 ghar harita s. gharta harmya s. gharmya harsh s. ghars sa-hasra s. ghasra hava s. ghava hâ s. 1. 2 ghâ hátaka s. gharta hayana s. ghayans vi-hāyas s. ghāyas hims s. ghas hita s. 1 dháta -hiti s. dhâti hima s. ghima hira s. ghara hil s. ghil hu s. ghu hrd s. kard hrdaya s. kardaya heman s. ghaiman hemanta s. ghaimants hyas s. ghyas hrap s. ghlap hråd s. ghråd hru s. ghru hlap s. ghlap hlad a ghlad hvar s. 4 ghar hvána s. ghvans

## Griechischer Index zu I.

han s. ghan

d- dy- s. an à s. á ά- s. sa dáeros s. avêta auros s. váta dáw s. 2 váta άβατος s. agata άβρός s. abhraya άβροτήσιος s. amartâti αβρότονον s. mratana άβροῦτες s. bhruat

sphira s. spara

dyasis s. 2 gandha αγγρία s. agbara ayxaç s. 2 anka ayxos s. ankas αγατής s. anghtar dyzélos s. ankura ayrous s. vag ayveros s. agnata dyopá s. 5 gar ayos s. yagas ayos s. agas

έγός s. 2 aga ayea s. agra ayotos s. agrie. ayeos s. agra ayx-aveos s. ausra άγχόνη s. aghana αγχω s. 2 agh ayes s. ag dyww s. ag, agi ἀδέλφειος s. garbha dősky 's. garbbs

delejós s. garbha e o poc s. sandra istdes a vad texer s. vakant 26€ω s. 2 nks αζομαι s. yag ἔζυγος s. ayuga άζυξ s. avag andwr s. vad αημι s. 2 vá čenou s. váti anguoce s. vatura αητέομαι s. vátava einrys s. vata αθής s. adhari al a ai ala s. 2 ava alyk s. agina atef s. ayu aterós s. vi ato io s. idhara atoos s. aidha, aidhas allog s. idhara aldpior s. idhara aldw s. idh alvenas s. in ali s. aga at-nólos s. pala alpa s. airā αλσθάνομαι s. 1 av diroper s. vit elles s. I av alwr s. áyu denyuéros e. 2 ale Arrei s. akkâ exuer s. akman drove s. akana йхрь в. akri ἄπρος s. akra daris s. ang expoc s. akura exer s, akant azoya s. 2 ak cialá s. arara čide s. ard

difa s. 5 var

rileigos s. rip dléčes s. raks alnone s. radhas ãl∂w s. ardh alıç s. var allouas s. sar αλοιψή s. raipa als s. sara άμαλδύνω s. mard άμαλός s. 2 mar äμαξα s. aksa άμάξ-ιτος s. ita dμάρα s. māra αμβροτος s. amarta αμέργω s. marg пистрос в. amatra άμός s. asma αμύνω s. mu riuge s. abhi άμφές s. abhis αμφω s. abha dvá s. 1 ana dvavác s. anágas avdavo s. svad dedector s. narya ανεμος s. 2 an ανευιός s. naptva avno s. nar mroog s. andhas ἄνιππος s. anakva e'ventonous s. nigta Nachtrag dvrí s. anti ανυδρος s. anudra äξων s. aksa dolling s. 8 var dóggoog s. avas άπό s. apa ἀπόθεστος b. apadhvasta ἄφενος s. apnas ἀπομύσσω s. 2 muk enoruges a. apakiti άπφα s. ambha άπφύς s. ambha ἀπωτέρω s. apatara dod s. år aoasoc s. 1 rabh

doaploxes s. 8 ar αρβός s. arbha doyis s. 2 arg έν-αργής s. argas άργιόπους s. argipya йруирос в. 2 arg άρδω s. ard dettor s. ara dofin s. arata αρημένος ε. 2 εΓ dρήν s. 2 varana ἄριστος s. ara άρχέω s. 3 ark aextos s. arksa йочиная в. 2 аг ἄρσην s. arsan άρτύω s. 3 ar ασθμα s. átman ασμενος s, syad ασπαίρω s. spar ασπάραγος s. sparga αστειός s. våstavya αστεμφής s. stabh dorno s. 2 star ăoru s. vastu dráo s. at. ατη s. 2 vAta ατμός s. atman arra s. atta avvá s. no αὐδή s. vad αύξω s. 2 uks ἄϋπνος s. asvapna augior s. ausria dirý s. u ανω s. u ແບ້ພ s. ນs avec s. susas aqoos s. abhra acclastor s. bharsta dyfo s. agha aynv s. agh ayor s. aghas no s. 1 av βα- s. gà

Sasáte s. baha βάθος s. 1 badh, badhas γαγγανεύω s. gangana βαθύς s. badhu Balves s. gam Balles s. gal βάπτω s. gabh βάρβαρος s. barbar βαρύς s. garu βάσις s. gati βάσκε s. gam βαστάζω s. 2 gas βατήρ s. gamtar Berroc s. grata βέμβιξ s. himba Sév-Soc s. badh βήσσα s. badh βία s. 2 giả Burios B. grip. βιβάς s. gà βιβρώσχω s. 1 gar Buoc s. gris Blog s. giva Bláž s. 1 mark Blnyn s. 1 bargh βληχρός s. 1 mark βόεος ε. gavya βόμβος s. baba Soonley a. gava βορά s. 1 gar -\$000c s. gara βόσχω s. 2 på Boots s. pati βούβαλος s. gavala βουβών s. gaván Bouxolog s. 5 kar βούλομαι s. 1 var βους s. gau Bonyxalaw s. 1 bargh Bondúc s. mradu Boaxtiv s. 2 mark βραχείν s. bargh βραχές s. 2 bargh sofgor s. garbha βροτήσιος s. martati Sporoc s. marta βύχτης a. buk

βωτήρ s. 2 påtar yados s. 2 gala yálos s. 2 gala γαμβρός ε. gama γάμος s. gama γαμφή s. gambha yaraw s. 3 gan yapyapéur s. gargara yaqyaqis s. 4 gar yapos s. 2 gara γαστής s. gatara ymulóc s. gaula yaŭpos s. garva ve s. gha yévedlov s. ganatra γένεσις s. 1 ganti yeverή s. ganta γενετήρ s. ganatar yéros s. ganas yérro s. 1 gadh yéric s. ghanu veocióc s. garas, 2 gar yépas s. 2 garas угоубочнос в. 2 gar γέργερος s. gargara yépor s. 2 gar, garant yevw s. gus γή s. gau νηθέω s. 8 gan vn9vll6c s. gandhauli γήθυον s. gandhauli γήρας s. garas γήρυς s. 4 gar yeyytç s. 1 gingi γιγγλισμός ε. gag Myrouns s. 1 gan ysyrwore s. gna ylauxós s. gvar vlive s. gvar yllyouas s. gardh yvádos s. gandha γνήσιος s. gantya yrógos s. ksap vrincroc s. gnu γνώμων s. gnaman

yraious s. gnati vysorno s. gnatar yveroc s. gnata γοάω 8. 1 gu yoyyuça s. gag, gu γόμφιος s. gambhya γόνυ s. gánu yoog s. gu γόργος s. garg vooyuon s. 1 gar γραύς s. garayu ypaw s. gras voim s. gvar ypudulós s. gardha wwn s. gana δαήρ s. daivar δαίνυμι s. 2 då « δαίω s. 2 di. dales s. du δάκνω s. 2 dak δαμνάω s. 2 dam -δαμος s. 2 dams δανά s. 2 dana δάπτω s. dáp δέρεσις s. darti δαρθάνω s. 2 dar δάρσις s. darti δαοτός s. darta δατέω s. 2 da -∂s s. 2 da δέατο s. 1 di δέδαε s. 1 das 4 dà δείδω s. dvi delxvous s. dik δείπνον s. dáp δειοάς s. darsad δέκα s. dakan δεκάς s. dakanti δέμω s. 1 dam delgrée s. garbha derdillo s. 4 dar dečióc s. daksina ∂éoc s. dvi δέπας s. dap -δέρκτης s. darkta

δέρξις s. darkti

δέρω s. 1 dar δεσμός s. 2 dáman δεσπότης s. dampati deroc s. 2 data -deuxne s. dákvas đeće s. 2 du δέχομαι s. 3 dak δέω s. 2 das, 3 da δτγμα s. dakman δηλέομαι s. dálaya dilos s. 1 di δήνος s. dansas δήω s. 4 dà t-dány s. 4 dà διδάσχω s. 1 dak 868 que s. 3 dà διδράσχω s. drá ev-dueros s. divas δίεμαι s. dî 86xn 8. 2 dik δίπορσος s. dvikarsa δίος s. divya Fr-Sioc s. diva διμήτωρ s. dvimátar δίπους s. dvipad δυράω s. dîp δίω s. 1 div δμήτης s. damatar dosn s. dvavá δοιός s. dvava δόλιγος s. dargha động s. 1 dâman δόμος s. 1 dama δόρυ s. dâru δόσις s. dáti δοτός s. dâta δόγμος s. daghma δράναι s. -8 dar ύπό-đọα s. 4 dar Sounding s. drap δράσσω s. dargh δροκτάζω s. 1 darkta δρυϊνός s. dravaina δρυμός s. druma đoče s. dru брынты в. darp

δύη s. 1 du dire s. du δυσκλεής s. duskravas δύσχολος s. duskara δυσμενής s. dusmanas δύσπορος s. duspara δύστηνος s. stána δύω s. dva δυώδεκα s. dvådakan ểể s. dam δωτήρ s. dátar δώς s. dáti é s. sva lap s. asara εβδομος s. saptama tyelow s. 3 gar lyepous s. gagarti lye s. agham Idavov s. adana Iduevas s. adman ₹∂oc s. sadas 1δω s. ad Idor s. adant Count s. sad totle s. dhar Idos s. vadhri £9ω s. svadhâ είχοσε s. vikanti ellio s. 1 val eluí s. as εlμι 8. 2 i elvárης s. yantar elnov s. 1 vak εἴονω s. 2 varg žzarov s. 1 kanta έ-κάτερος ε. katara žzroc s. ksvaksta ξxηlog s. 2 vak éxros s. saghta έχυρός s. svakura éxer s. vak, vakant tlayic s. ragh, raghu έλέγχω s. ragh thelico s. rig Ely s. 5 var Flor s. saras

thus- s. 1 rudh Ilurgov s. varutra ξμέω s. vam ξμός s. 2 ma žvěov s. 2 da Iveyzeiv s. 2 nak ένη s. sana ering s. avas ένθα s. adha έννέα s. navan trrost-yasoc s. 1 vadh Errous s. 1 vas erregor s. antara ëξ a. kavaka έορτή s. varta έός s. 1 sava έπί s. api **Епона** в. вак ἔπος s. vakas ξπτα s. saptan Ionuas s. 1 ra locros s. rana locrós s. rata leyer s. 1 varga ξρέα s. vara έρέβινθος s. aravinda Inthoc s. ragas tostaw s. 3 rik έρέτης s. arata έρεύθω s. 2 rudh locavyne s. augas los s. ir Ірос в. 2 ra ₹опю в. загр ξρση s. 1 varsa tovopós s. rudhara ξργομαι s. arak ἔσσιμαι s. 2 sû έστί s. as έστία s. 2 vas, vastya Formp s. sadtar łreóg s. satya Ersoxliic s. satyakravas ἔτος s. vatas edvic a. û eupoc s. ausra

evous s. varu evo s. us έχω s. sagh For s. ausas ξως s. vávat ζάλη s. yas ζα-τρεφής s. tarpas ζεστός s. yasta Cepyrous s. 1 vag ζευχτήρ s. vaugtar Zev náreo s. dyaupatar Zees a. div Cilos s. yes ζημία s. yam Corfe s. vat ζυγόν s. yuga ζύμη 8. 2 yu ζώνη s. yásana ζώννυμι ε. γάε Cospoc 8. VAS ζωστός s. yasta 7 s. 3 vå ηγέομαι s. ag ñé s. 3 vå ndount s. syad. nois s. svadu ήέριος s. ausria noc a syadha ntecoc s. 1 vadh iléxtuo s. 2 ark nloc s. savarya jludov s. rudh μαι s. 1 às μαρ s. 3 vas nutic s. 1 asma ul- s. sami μί s. 1 agh μος s. yasmat ήνία s. yam παρ s. yakan ήρα φέρειν s. 3 vára ηρεμα s. ram prop s. antra proor s. antra ήχή s. 2 vák

Poic s. ausas

θαιμός s. dháman Spéones s. dhar θαιρός s. dhvárya θρεπτός s. tarpta Sakanos s. dbar θρέψις s. tarpti θαμα s. dhâman θρήνος s. dhran Sanieric s. dhâmakas Spior s. dhvar θάμβος s. stabh, stambha θρύπτω s. trup θάομαι s. 2 dhâ θρώναξ s. dhran θαρσέω s. dhare Spaioxes s. dhvar 3ao3as a. dhvå Severio s. dhugstar θατμα s. 1 dhû θυέλλα s. 2 dhû θυμιάω s. dhùmyi θέα s. dhî θεάομαι s. dhi, dhyà θυμός s. 1 dhû Hetor s. 2 dhû Dire s. 2 dhù θέλγω s. dharg θύρα s. dhura θέλυμνον s. dharumna θύοδα s. dhur Séles s. dhar Siw s. 2 dhû θέμα s. dhâman θίω s. 2 dhủ θέμεναι s. dhamanai Jajuas s. dhå Θέμις s. dhâmi θωμός s. dhàman θέμις s. dhâmi θείραξ s. dhāraka θεμόω s. dháman -ī s. î θερμός s. gharma laive s. isanva θέσις s. dháti tálles s. iyar θεσμός s. dháman teous s. isanya Heggagdas 8. dhyas tôciv s. vid tolo s. svid Howaros a. dhyas Berno s. dhatar Ιδμεναι s. vidmanai Servic s. 2 dhata legos s. isara Seroc s. dhata Tζομαι s. sad 9€w s. dhav taalrougs s. idh Jing s. dhaka tθαρός s. idhara θηλύς s. dháru lunic s. 2 sik θημός s. dhâman terivos s. kyaina εὐ-θημων s. dhaman Tuegos s. is ev-Savoc s. dhana toc s. isn Services s, dagh loc s. visa 3/c s. dhanu torne s. is θνήσκω s. dhan Ίππαλος s. akva 30/vn s. dhaina innonolog a, akvapáls Soloc s. dhara Innuxóc s. akvika Ιππιος s. akvia Poloc s. dhvar θορή s. dhára їппос в. akva θούριος s. dhvar loos s. visva θράσσω s. targh Torque s. stå Sparic s. dharsu forme s. vaidtar θραύω s. dhyar loyvoc s. 2 sik

tréa s. 1 vi lyaváv s. ich zayyāc s. 1 kak zeros s. kana zeriros s. kan zaspóc s. kára zerie s. ku zázalov s. 2 kak zázzoc s. kakva zezóc s. kak zazyača s. 1 kak xalaboc s. karadha zelauog s. kalama zakós s. kalaya zállos s. kalya zalog s. kalva καμάρα s. 1 kamara zaugooc s. 2 kamara xeures s. 1 kam жинорос в. 2 kamara κάμπη s. kampaná zavačo s. 1 kan zaraya s. 1 kan xardapos s. 8 skand xay9nlov s. kandhara zav94a s. kandhara καπέτις s. kapati халто́с в. kvap жалію s. kvap xee s. kara zeiger s. kara zάραβος s. karambha κάρδαμον s. kardama zαρδία s. kardaya zapzalpes s. karkarya zagzívoc s. karkin xigos s. 1 kara moralog s. 2 kart zapyapos s. 2 karkara zágyas s. karka zágga s. kaz záorov s. kaksta zaver 8. ku zaiač s. sku zavzaktac s. kuk, kaukala ztrastoc s. kadya zaúzy s. kuk

жайрос в. 8 вки κέδρος s. kadra zeīµas s. 2 ki xtíou s. skar x/xmdov s. 1 kad κέκασμαι s. 2 kad zeládo s. krad zeledesvic a kradas zélaivos s. kalana relandor a 5 kar zeleim a. kal zéllo a kal πενέβρειον s. kun zeveos s. kvanya zεντέω s. kant κέντρων s. kanta жеранница в. 4 skar περαός s. karava zépac s. karava zépzog s. 1 karka zépros s. karna xfoyo s. skark zeoróg s. 2 kas zécreos s. kastra πεύθω s. 1 kudh zegalij s. kapála πέχλαδα s. ghlad κέωρος s. kns zodo s. skad κηκίω s. 2 skak zňlov s. kára unlác a. kála zije s. 2 kara zňově s. káru zyrożec s. ska κηφήν s. skabh *πίβδη* s. kip ziyzlog s. karkara ziyyára s. 3 kak xίχκαβος s. kakva xικλήσκω s. 2 kar *κινάβρα* s. ku meradeic s. skand πεναθέζω s. kin xerée s. kin

ж/уоцая в. 2 ki xίρα s. skira xlongos s. skira xίσθαρος s. kisdha x/a3oc s. kindha x60 s. 2 ki xíon s. 1 ski zladim s. 1 kard zladanic s. skard zládoc s. 2 skard zláčo a krak zláµagos s. kram zlaußoc s. klaba xléog s. 1 kravas κλέπας s. 2 krap xl/yee s. kri zluvos s. 1 kruta zlico s. 1 kru xuéle300v s. kamaradha zvađállo s. 2 skand zvám s. knas avégac s. ksap zrήθω s. kaedh zvnzóc s. kánka xvilles s. 2 skand жилос в. квар zνίψ s. skapa zrooc s. knu πνυζάω s. kug zvim s. ksu zvidalov s. 2 skand zveidaf s. 2 skand zóyyos s. kanka zodouń s. 8 skand zośw s. 1 sku zo9e s. 2 gadh zózzu s. kuku zózzuć s. kuku χολάπτω s. skaro xolexavoc s. 2 krak zólošoc s. skarba zoloże s. skarbs zoluußóc s. kádamba χόμαρος s. kamara xομέω s. kam zórdos s. kanda

zorđukoc s. kanda xονέω s. 3 kan zovή s. 2 kan zorvém s. 1 sku zórroc s. kanta κόπρος s. kvap холты s. 1 skap xoon s. 4 kars xopđaš s. 4 skard zopérrous s. 4 skar xooduc s. kardha xopic s kari zóozoone s. karkara zoozoożyn s. karkarya xορση s. karasa κόρυζα s. 2 kard zonvusoc a, karamba zόσμος s. 2 kad zórspoc s. katara zor/ω s. 1 kat zóroc s. 1 kat zórulos s. 2 kat, katvala zumnose s. kurpása zovov s. 1 sku xovooc s. 4 kara zovzovene s. kukubha κοχώνη s. ghaghana πραδάω s. 1 kard Kpayos s. kraga zpajo s. krak xonfree s. 3 skar xpauxaln s. 1 krap γράμβη s. karambhâ zgérroc s. karna zpavyn s. kruk πραύρος s. krůra πρέας s. 2 kravas xpéxus s. krak πρέμβαλον a. skarbh xρέξ s. krak xp(vo s. 4 skar προαίνω s. 2 kru προκάλη s. karkarā zpóragoc s. 1 kart xporéw s. 1 kart πρότος s. 1 kart προτώνη s. kart

zpoiw s. kru zovuóc s. krůma πρώμαξ s. krau zraouas s. 2 kai areives a. skan πτίζω s. 1 ksi zrtlog s. skikara artosc s. kniti zómroc s. kavana zing s. 3 ku zúšelov s. kvabhara zodávyn s. kud zveouμός s. kud 20fer 8. 3 ku zuzavám s. 1 skak zuzfor s. 1 skak zizlog s. kvakra zélež s. kalaka χύμα s. 3 ku χύμβη s. 1 kumbha κύμβος s. 2 kumbha πέπη s. 1 kūpa zύπτω s. kup zepoc s. kûra zugos s. kyuta zúorec s. skyut ziwillor s. kvabhara zi goç s. 2 kupa zvor s. 2 kvan xellor s. 5 kar zeřros s. ků, kůna κώπη s. 1 kap morfloc s. 3 kat zwysie s. 4 kak λαβρός s. 2 rabh láloc s. lala λαμβάνω s. 2 rabh lardare s. radh λαπάσσω s. alpa lapor s. ra liidios s. 2 varsa λάσχω s. 1 ark lagropov s. 2 rabh law s. las

λείπω s. 1 rik

lefye s. righ Leuroc s. 2 ruk, ranka Aciooo s. lauk λιλαίομαι ε. las Mπα s. rip luypos s, rug léxos s. varka λύσσα s. 1 ruk léproc s. 2 ruk lies s. lû leißn s. rab undnes s. mad μάζα s. 2 mak uádoc s. mádhas προμηθής s. mádhas μαΐα s. 4 må unloum a. 1 man uńxao s. 3 mak инхрос в. 3 mak unxon s. 1 mak unlawic s. mardh μαλαγή s. marva µaldaros s. mardh uál9n s. mardh ualic s. mal μαλκίω s. 1 mark unroaloc s. mand unvope s. mandari μανθάνω s. madh μανιάκης s. mani μάννος s. mani μάντις s. 1 man μαραίνω s. 1 mar μάργος s. marg ипорации в. 2 mar μάρπτω s. 2 mark μάρτυς s. smar μάσσω s· 2 mak μάσσων s. makians αὐτό-ματο-ς s. 1 mata uáylog s. maghila μέ s. 1 ma -μέγας s. magh, maghat μέγιστος s. maghista μέθυ s. madhu μειδιάω s. smi.

μείδος s. smi μειζων s. maghians utfleyog s. mil μέλαθρον s. kamaradha utlac s. mal utlow s. mard utiles s. smar uelles s. smar μέμονα s. 1 man μενεαίνω s. 1 man μένος s. manas μένω s. 2 man Mirrop s. mantar

μέριμνα s. smar μερμαίρω s. smar μέρμερος s. smar μέσος s. madhya Meggirn s. madhyana μιστός s. mad, madta

μετά s. 2 mata ufroov s. 3 må, måtra μή s. 1 må undoc a, mad μηχή s. 1 mak μήχιστος s. makista μήπος s. makas uir s. mas

μήνη s. måsa uñrec a. 1 man μήτης s. 2 matar μήστωρ s. måtar untec s. můkis μήτις s. māti μήγος s. magh μιαίνω s. miv miyrous s. mik μιμίζω s. må

μιμνήσχω s. mnå ulures s. 2 man μίμος s. 3 mà Miring s. manu μινυρός s. min μενύω s. 3 mi

Mirac s. manu μισθός s. misdha μνάομαι s. mnå

μόθος s. mat moiros s. mit. μοιγός a. migh μόλγος s. marg μορμύρω s. marmara μόρος s. 1 mara

μορτός s. 1 mar, marta μόσχος s. mnska μογλός s. magh μυελός s. miv μυχάομαι s. 1 muk μυχός s. mů

μὖκος s. 2 muk μυπτήρ s. 2 muk μύνη s. mû μύξα s. 2 mnk μύρμηξ s. mauri

μὖς s. mûs μύσγος s. mnska μυχμός s. 2 muk uve s. mů

μώρος s. můra val s. 2 na rates s. nas raua s. snå

várraç s. nana νάοθηξ s. nadhra rapóc s. sna, nara vaic s. nau

Néda s. 2 nad νειός s. navya νεχρός s. 1 nak véxue s. nakn viuw s. nam

véopes s. nas véos s. nava veccov s. snavara νεύω s. 2 nn

régos s. nabhas véw s. snu reura s. vat νή s. 1 na

νή s. 2 na νήθυμος Β. 1 nad

νήτος s. navya νήσσα s. 2 anti

νίσσομαι s. nas vieres s. snigh \*v s. nu vèv s. nûna ríč s. nakta, nakti νυός s. snuså

νήστειρα s. adtar

viorec a. adti

νήγω s. snå

The s. nig

νύσσω s. 1 nagh νύγα s. 3 nak roll s. 2 nas reixag s. 1 nak

ξηρός s. ksára ξυρόν s. ksura ξύω s. ksu o s. sa.

ó- 8, sa ορχος s. 2 anka dyzúlog s. ankura ὄγμος s. agma őðe s. 1 da

οδερος s. udara 0005 H. Bad όδούς s. dant

όδύσσασθαι s. 1 dus όθόνη s. 2 vadh of s. sva

oľa s. avva olda s. vid oleog s. avyaya olzoc s. vik. vaika οίμος s. aima

olvoç s. 1 vî oloc s. aiva őïc s. avi olow s. 2 vi

ofque s. yabh oluvóc s. vi özes s. akri oxraxógioi s. aktákanta

όπτώ s. aktan όπτώπους s. aktápad ololite s. nl

őlolve a. ululu

őlog s. sarva όλοφύρω s. 2 rap ομβριμος s. ambhar δμβρος s. ambhar Suchoc s. mil όμιγίω s. migh όμίγλη s. mighara δμόργνυμι s. marg όμός s. sama δμφαλος s. nábhala oucen a ambh overdoc s. nid drivque s. 1 nad δνομα s. naman övvě s. nagha oπ- s. vak οπόεις s. apavant οπός s. 2 apa Όπους s. apavant ooi'm s. 4 var όργάω s. vargava όργή ε. varga δργυια s. argu dofyw s. 1 arg όρθός s. vardhva όρμή s. sar бонос в. ваг ŏρνυμι s, 1 ar · бротта в. 4 var οροβος s. aravinda opós s. sára όροίω s. arva čoruš s. vartaka όργέομαι s. arghâya őç s. 1, 2 ya oc s. 1 sava обощия в. 1 ak όστέον s. asti ού s. sva ούθαρ s. ûdhar ούλή s. varna ouod s. 1 vára οὐρανός s. 1 varana ougor s. 2 vára oppoc s. 4 var oùraw s. 2 văta

όφούς s. bhrû őyos s. vágha őyog s. vagh, vágha πάθος s. 1 bhádh παιάν s. 2 pan παίω s. 1 pû παλλακός s. palavaka παμφαλάω s. bhal πανία s. 1 pan πανός s. 2 pavana πάομαι 8, 2 på папас в. рара паппос в. рара παρά s. parà πάροιθε s. parai παροίτερος s. parai πάρος s. paras πάσχος s. pansu πάσις b. 2 pâti πάσσω s. 2 pat πάσχω s. bhádh питеония в. 2 pat πατής s. patar πάτος s. panta πάτριος s. patarya πάτως s. 2 pâtar πέδη s. 1 pad πέδον s. 1 pada Juπεδον s. 1 pad neca s. padvá πεζός s. padya πείρω s. 8 par πείσμα s. bhandh πέλεκυς s. paraku πελιδνός s. palita πέλλα s. palavi πελλαιγρός s. palita πέμπτος s. pankata πέμφις s. pamp πένθερος s. bhandh πεντάκις s. pankakas πεντάς s. pankti πέντε s. pankan πεντήχοντα s. pankákanta πλατύς s. 1. 2 pratu πέος s. pasas

πεπτρία s. paktar

пєпротає в. 2 раг πέπων s. 1 pak πέρα s. para πέραν s. para πέρδω s. pard περί s. 1 pari πέρχη s. parkna περχνός s. parkna πέρνημι s. 1 par πέρυσε s. parut πέσσω s. pak méradoc s. S pat летентиры в. 8 раз пέτομαι в. 1 pat πεύθομαι s. bhudh πέψις s. pakti πηλός s. palva πήγυς a. bhaghu πίγγαλος s. pinga πιγγός s. pinga πιέζω s. pied πιερός s. pivara πιήεις s. pivasvant πιθάκτη s. bhadha πίθος s. bhadha πιχρός a. pik πιμελή s. pi πίναξ s. pinaka πενυτός ε. 2 τα π(νω s. 1 på πίος s. pivas πιότης s. piva πίπλημι s. 2 par, prå лілос в. рір πίπτω s. 1 pat πίτυλος s. patvara mires s. pitu πίσιγξ s. pip πίων s. pivan mladoc s. 2 prat πλάτη s, 1 prat πλάτος s. pratas πλατυκός s. pratuka

πλειστός s. práista

πλείων s. práyans

πλίω s. plu πλήθω s. pardh nlijous a. práti πλύνω s. plu nkiou s. pluti πλυτός s. pluta πνέω s. 2 pa πνίγω s. 1 spak ло- s. 1 ka лоцем в. 2 pu mourthos a pik, paikala ποινή s. 1 pavana πολιάονος s. parvá nólic s. pari πολυάνως s. parunar nolis s. paru πόμφος s. pamp поэтос в. 3 pat πορδή s. parda порти в. 3 par I-порот в. 2 par πόρος s. pàra πορφύρω s. bhur πόσις s. 1 pâti πόσις s. 1 pati πόσος s. kvanta πότερος s. katara ποτήρ s. 1 påtar лотии в. patnyå πότος s. pâta πούς s. 1 pad, 2 pada πράγος s. prak modos s. pri праσσω s. prak πρηνής s. pravana ποό s. pra προκάς 8. parkat προανίς s. parkni промос в. ргата πρόξ s. parkat πρός s. prati noocouros s. prativaika πρότερος s. pratara προχνυ s. pragnu πρών s. pravana πρωξ s. parkna

πταίω s. 1 pat πτέρνα s. parspå πτέρον s. patara πτερόω s. pataraya Atloow s. Dis лтіот в. 2 pů πύθω ε. ρά πυνθανομαι s. bhudh πυον s. půya πύος s. pûya πύργον s. purana πιστις s. bhudhti лой в. 2 ра δαβάσσω s. 1 rabh deixoc s. vark paravy s. vart éco s. 1 rag dexrós s. vargta ôfic s. varg ộέω s. sru δήγνυμι s. vark poor s. srava φύομαι s. 2 ru δύσις s. sruti ρυτός s. sruta σαυχός ε. ευα σείο s. savari σείριος s. savari σελαγέω s. svaraga oflac s. 2 svar Σελήνη s. 2 svar σείω s. 2 sû σχάζω s. skag GERTIOS S. SAVYR σκαίρω s. ·1 skar σκαληνός s. 1 skar σκανδαλον s. 2 skad σχαρδαμύσσω s. 1 skard σχεδάννυμι s. 3 skad σx(loc s. 1 skar *бхέлтоµш* в. 2 spak σχέρβολος s. skarbh σχεύος s. skyu окіпто з. 2 skap σχιά s. skavá σχίδαρος s. skidra

oxidramas s. 3 skad σκίμπτω s. 2 skap σκίνθος s. 1 skand σχιόεις s. skayåvant ожелос в. ksap σχνίψ s. skapa σπολιός s. 1 skar σχομβρίσω s. 1 skabh σхолос s. spaka σχορδινάομαι s. 3 skard oxopodov s. 3 skard σχορπίζω s. skarp σχορπίος s. skarp σχυβαλον s. skivara σκιζα s. 2 skud σπύλλω s. skur σχύνιον s. 2 skn σχίρος s. skura σπυτος s. 2 sku ozeilně s. 1 skar oxellog s. skara окώлго в. 3 skap σχώψ s. 2 spak σμερδυός s. smard σός s. tva σπαίρω s, spar опаруй в. sparg σπλάγχνον a. splaghan σπλήν s. splaghan oralet a stala σταμέναι s. stàman orat s. 2 stag στάσις s. stâtă στατήρ s. stâtar στατός s. stâta σταυρός s. stâvara στάχυς s. stak στεγανός s. stagana στεγνός s. stagana στέγω s. 1 stag στεινός s. sti oreioa s. starvâ orelyw a. stigh orello s. stal στέμβω s. stabh στενάγω s. stan

στένω s. 1 stan στερεός s. 2 stara gredro s. stu στήθος s. stana Exigeoc s. statva στίζω s. stig στόμα s. staman στόρνυμι s. 1 star στόχος s. stak origelog s. stup gries s. stu ari e ta σύχγος s. saka σύριγξ s. 1 svar σῦς s. sû σιεαδάζω s. spand σφάλλω s. spal σφεδανός s. spad σφενδόνη s. spad σφίγγω s. 1 spak Eulyt s. 1 spak σφοδρός a. spad occordulos a spad σφριγάω s. 1 sparg σχαζω s. skand σχάω s. skâ σχέραφος s. skarbh σχίζω s. skid σχίσις s. skidti τάγυρι s. 2 stag rezepóc s. takara ralac s, tal ταναός s. tanu τάνυμαι ε. tan ταπεινός s. tap rápsoc s. targ rapgoc s. tars rásic s. tati τάσσω s. 4 tak rarós s. tata ravooc s. staura ταύς s. 1 tu I-ragor s. stabh rayirós s. takina ráyos s. takas ταχύς s. taku

re s. 2 ka τέγγω·s. 2 tvak reigo s. 4 tar reivoc s. dhaigha réxtor s. taksan rélog s. taras τενθρήνη s. dhran révoc s. tanas τέρην s. tarana τέρμα s. tarman τέρμων s. tarman τερπνός s. tarpana τέρπω s. tarp τερσαίνω s. tars τέργανον s. dragh τέρψις s. tarpti récoupes s. katvar TETRYOF 8. 2 stag rerinuat 8. tvis τέταρος s. tatara τέταρτος s. katvarta τετραίνω s. 1 tar rérra s. tata τεύγω s. 3 tak τέφρα s. tap τέχνη s. 3 tak Téws s. tâvat Trixe s. 1 tak rnlia s. tala τημος s. tasmat rifeic s. takti τησς s. távat -της s. tâti rnrn s. 3 stan τίθημι s. 1 dhå τιθήνη s. dhadh, 2 dha τίχτω s. 3 tak rivágge s. tans τ(νω s. 4 ki Tec 8. ki Tic s. ki, kina ríous s. kiti rer 96c s. dhadh TITO S. tita тити́охомая в. 2 tak

rerpeioxes s. 4 tar

τ/ω s. 3 ki zlěras s. tal ro s. ta roiyos s. dhaigha rólua s. tal róvoc s. tana τόρδυλον s. tardela roper s. 1 tar ropóc s. tára ronnelós s. trapara rotic s. tri rofπes s. trap refees s. tarp rofyes s trak τρέω s. tras reneers s. trasara TOLÓGOUC S. tridant τοίπολις s. tripari rolmous s. tripad roic s. tris τρισκαίδεκα s. trayasisken Torroyéver s. trita τριτός s. tritys Tolror s. traitana τρύφος s. trup TOUGH S. 4 tar Tuvyava s. 3 tak Tudeve s. stud rúlos s. 2 tu τύπτω s. stup récervoc s. 3 tar τυψος s. dhûpa reic a, tht bying s. ug ύγρός s. uks idvies a. udna έδρος s. udra Ydowy s. udran ide s. vad υσωρ s. udan, udra vióc s. su ilán s. ul vueic s. va DAYOS B. SUMBS

rigos s. tip

φύρω s. bbur

iπέρ s. upari ύπέρα s. upara intenuártia s. abbanasva intengertor s. abhanas in-noting s. arata έπτος s. syapna iπό в. upa ὖς s. 1 su iouirn s. vudh iorspoc s. udtara in a 2 au gaytīv s. 2 bbag gaires s. 1 bhå gálapov s. 2 bhála quitos s. bhal geroc s. bhana gapayt s. 2 bhar gaρέτρα s. bhartra φέβομαι s. 1 bhag φέγγω s. bhag φίρβω s. bbarb gfororog s. bharista φέρμα s. bharman qiqqqov s. bhartra 4600 s. bhar φεύγω s. 1 bhug क्र 8. 2 bhâ qual s. bhan qiry s. bhansa φθάνω s. spå φθέγγομαι s. 3 bbag gléyor s. bhargas Pleying s. bbragu gliyw s. bhråg glóf s. 2 bhråg gosoc s. 1 bhag goodý s. bbarb goodw a bbar φόρος s. bbåra φρατήρ s. bhrátar george s. bhråtra gentota s. bbratrya ggéyw s. 1 bhrag quarós s. bhargta φυγή s. bhug φέμα s. bhûman

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

αυτόν s. bbûta ανώω s. bbû george s. 2 bhag φώρ s. 1 bhar gros s, bbavant yalvo s. 2 ghâ yalow s. 1 gbar yálača s. ghrád yalaw s. 4 gbar yauat s. ghama γανδάνω s. 1 gadh χάος s. ghâyas χαράδρα s. ghråd γαροπός s. 3 ghar yárıç s. 1 ghâ yelo s. 3 gbad χείμα s. ghaimanta χειμών s. ghaiman yelo s. 5 gbar yeliden s. 6 gbar yépoog s. gbars χήν s. gbansa χῆρος s. 1 ghâ yorc s. gbyas y3or s. ghama ythioi s. ghasra χιών s. ghayana ylapóc s. gbil χλιδή s. ghlåd yllw s. 3 ghar yoλάς s. gharà yolfρα s. 4 ghar χραύω s. gbru youngo s. gbram yolw s. ghars γρόμαδος s. ghram χρόνος s. ghrvana χουσός s. gharta yalos s. 4 gbar ψάμμος s. bbasman ψατάω ε. ερά ψαιταρός s. ksapara ψάω s. bhas wégac s. ksap ψήν s. bhasana

φύλλω s. vadb ἀνός ω δικ ἀνός ω νασια ἀρα ω γλε ἀρα ω γλε ἀρα ω γλε ἀνός ω δικ ὰνός ω δικ ἀνός ω δικ ὰνός ω δικ ἀνός ω δικ ὰνός ω δικ ὰνό

Zn III. άβακέω s. vak άγνοέω s. gnáva αγνοια s. gnáva aypeigra s. grabb ayyong s. 2 ak, akara asslov s. vadb άζυγές s. yugas άζω s. asda atel a. aiva alalos s. sikma αίμα s. saima alyuń s. aikma alor s. aiva azoroc s. skana axent s. ankari axapoc s. 2 ak, akara dzý s. aka άκμή s. akman dlefge s. lip dloιφή s. laipa aliroc s. salina allog s. alva dllórgeog s. alyatrá alç s. sali άμαυρός s. marva dudo s. må άμβλύς s. marva dutlyw s. malg ἄμητος s. mâta άμυδρός s. madra duóber s. sama augt s. ambhi

αν s, an avev a ana ανεφιός s. naptya aric s. ans. αντα s. anta arrn s. anta don s. åra αριθμός s. rima apua s. arman doorno s. aratar aporos s. arva aporpov s. arâtra doów s. araya а́опу в. загр άρτο-κόπος s. kap doyos s. arsa αστραλός s. starna αὐνή s. auga aidfreng s. 1 santa avlat s. valk avitic s. vaksti gue a anva auvos s. apina dylie s. 2 ak ἄχνη s. akanā Bαβώ s. baba βαίτη s. baità Bálaros s. galandi βαύβυξ s. bub Bauser s. baba adder a base βδόλος s. basdala BEATEPOC 8. vala βιοτός s. givata βλέπω s. glap Blegapor s. glap Blogupós s. valtura Bouβίω s. bambaya βόμβος s. bambaya Boudélios s. bambuli BouBulle s. bambuli Bożloum s. val Βοιτόμαρτις s. marti βυθμός s. bhudma(n) yalóws s. galavas γέμω s. gam

ylves s. ganu yéparos s. garana vegria s. vastya yňove s. gáru vlfgapor s. glap ylége s. glup γνήσιος s. gnå γογγύλος s. gagala γόμος s. gam vocages s, grap vilsos s. gulya ymltós s. gálya δάχου s. dakru δέκατος s. dakanta ∂€ow s. dar διώχω s. 1 duk δόλιχος s. dalgha dóloc s. dála δράσσω s. dhragh dolor a dravas δρύφεικτος s. bhark δώρον s. dára Evxáposos s. 1 karsa Tyythus s. anghara tyw s. aga έδρα s. sadra elapirós s. vasarina efxw s. vik rition s. valv ele s. sni £x s. 1 aka tusi a ki łxtiroc s. ki ξχηλος s. vakála Elagos s. alna tlayée s. laghu theyw s. laugh ilian s. salaká Taxos s. valk Elxo s. valk thiós s. alna έλμις s. varmi ly s. ani Frentos s. navanta tveyxeiv s. nak

ένέπω s. 1 sak

Ivvene s. 1 sak ℓξ s. 1 aka thalwrne s. apina έξαπίνης s. apina ξπικάρσιος s. 1 karsa ἐπίπλοος s. 2 palva ξρέβινθος s. aravinda ξρείπω s. rip έρέψω s. rap ξρέπνη s. rip έρεύθω s. rudh έρέω s. var έρυγή s. rug έσπερένος s. vaskarina ξσπερος s. vaskara lyivos s. aghya ζεύγος s. yugas ζώμα s. yasman filioc s. savalya hludor s. ludh ήρέμα s. ramas ήρεμέστερος s. ramas houver s. rug ήσις s. svadti Sauooc s. dhvara θάλπω s. 2 tarp Seros s. dhadha θεός s. dhaya Strap s. dhanar θήγω s. dhag Inlace s. dhala 3ηλή s. dhâlâ θέβρος s. dhabh, dhabra Polepós s. dhvala Solfa s. dhalya solós s. dhvala Sóloc s. dhala θυόσχοος s. skava θύρα s. dhura topós s. svidra luic s. siman Icant s. vis Iréa s. vityů tydés s. ghu κάγχους s. kakara

zarośc s. kaira

zálauoc s. kalama miles s. 2 kal κάμμαρος s. kamars zarváβινος s. kanapina zάτναβις s. kanapi ийпос в. kvapa испрос в. карга καπυρός s. kap ποπάλιμος s. 1 karp πάρπος s. skarp иприос в. 2 karp záposoc s. 1 karsa rapouc s. skarti zágra s. kartu zápgw s. 2 skarp zkocyvýry s. gná zássa s. kasyá miloc s. kaula zíyypos s. kakara zeide u. ki zeiroc s. ki zifow s. 2 skar zelnośće s. skrar stlefe s. kurvi zélegos s. 2 karp ryléw s. kálava ziln s. kvála rinos s. kampa πηρός s. kāra zwadzuc s. kandyu zidőós s. 2 karsa zlayyń s. krag zláje s. krag zlato s. klau zláš s. klu zleto s. klu zlfos s. klavas zlεπτός s. klapta zl/лгю з. klap alfra a. klinå alfree s. kli zkróc s. klaita zlóric s. klauni zliđuv s. 3 klu zlóje s. 2 klu zloróc s. kluta

zlúw s. 1 klu χνάπτω s. skap zváw s. knas χνέωρος s. knas xviδη s knadyå xνίζω s. knid zvejďalov s. kandvu xofe s. kavaya rolloc a kavala zoλάπτω s. skalp zólla s. kalyá zolvušóc s. kalamba zolovóc s. kalána κόμη s. kasma zóvic s. 2 knid хоре́ууоць в. каг πόρος s. kar zoulsós s. kůlya πραγγάνομαι s. krag πράζω s. krag κραιπνός s. skarp zpaviov s. karnya zegrús s. kartu zpavyós a kranka **κ**ρηπές s. karpi xoftw s. krik πριθή s. ghardhů xos9sroc a, ghardhaina xo/vw s. 1 skar aparós s. skarta πρυσταίνω s. krusta xougrallog s. krusta αυδώδης s. skudha zúzlog s. kvakla zúroc s. kuti κώμη s. kāma κώπη s. kāpā xurthog s. kātila layyávw s. 2 lak laygos s. laghra latóc s. laiva láxxoc s. 1 lak Λάκμον s. lakms λάμπω s. 1 lap

λάπτω s. lab

λάσθη s. lasdha

láoxo s. rak leuc s. lavyå λείπω s. lik Lelyw s. ligh λεκάνη s. 1 lak Margor s. laghtra Magda s. lagh λέπω s. 2 lap Levyalfor a. lug Leuxós s. 1 lauka Myos s. laghas Mypes s. 1 lak Ante s. lû Mπα s. lip λόγχη s. lankvá λοιπός s. laika lófos s. 1 lak λοπός s. 2 lap lopdor s. lards lóyog s. lágha luygos s. lug lúzor s, valka lύπη s. rūpš lúzvoc s. lukna, lauk μάγγανον s. mag μαλλός s. mala uáuua s. mámá μαμμία s. māmiā untte s. 1 mat μαύρος s. mara μεγάλη s. magala μέγας s. mag μέγιστος s. mag μέδιμνος s. måd uffours s. måd μέδω s. måd μείζων s. mag μέλδω s. smald uth s. malita μελίνη s. malina μέλισσα s. malita μήδομαι s. måd uñdoc s. måd μήχων s. mákan μιτρός s. 1 smak

ulgagyas s. 2 mat μίσγω s. mikska μισθόω s. misdhaya μίτος s. mata ulton s. måtra urfor s. minava urooc s. minava μόγος s. mak μολυρός s. marva μόσχος s. mnsa μότος s. mata μονία s. muså ио́уЭос в. mak μύδρος s. madra μύζω s. mů ийдос в. mů μύτνος s. músina μύλλω s. mal uúlos a. mal ueilos s. marva vión s. navava νεφέλη s. nabhala νεφρός s. nabhra véw s. ná νήριτος s. 2 rata νήσσα s. anti νώροψ ε. snarpa Elegos s. skapá όγκάομαι s. ank oduń s. 2 ad odóc s. sada όζος s. asda οζω s. 2 ad olνή s. aina olova s. vaitvi ŏzroc s. ank ólxóc s. valk δμίγλη s. mighlâ drougire s. namanys oπή s. 2 aka οπίστερος s. pastara όπός ε. арв. отыпа в. 1 ak δρνις s. arni opogos s. rap ὄφόος s. arsa

δοφνός ε, ετρε olar a snei ouooc s. vara outling s. apala őgelog s. apala δψες s. 2 ak παίω s. pů παλάμη s. palma πανός s. pána παύρος s. paya παγύς s. 1 pak πείθω s. bhidh πέχω s. 2 pak πελεμίζω s. palm nella s. palns ă-nelac s. palna πελλός s. palva πενθερός s. bhandhara πένομαι s. span πεύκη s. půků πεύπινος s. půkina πέφνον s, bhan піутин в. 1 рак πηνός s. 3 pâna πίμπρημι 8. par πίνος s. spina πίπλημι s. pal πίσσα s. pikya πλάζομαι s. plag -πλάσιος s. palta nlaros s. platas πλατές s. platu πλείστος s. plaista nletor s. playans πλέχω s. plak πληνή s. pláká πληθύς s. pladhu πλήθω s. paldh πλήσις s. plâti πλήσμα s. pláman πλησσω s. 1 plak πλίνθος s. plinds -nloog s. pala ποιμήν s. paiman δέσ-ποινα s. 1 påna

molec s. pali

molic s. paln πόνος s. span πόσις s. parsi πόρταξ s. parsi πόρτις s. parsi πόσθη s. pasdhû πρημαίνω s. praman πρήσμα s. prâman TISCHOP S. DISSES πτύω g. spu πυθμήν s. bhndhma(n) πύθω s. pûdh πύρ s. pûra πύρενος s. 1. 2 púrina πυρός s. 2 pûra πωλέω s. půlaya πείλος s. páls ôn s. ára pagavy s. rapa όαφη s. rapa φήτως s. var διζα s. vardva δίπτω s. varp όθμα s. rûman σάλος s. sval σαφης ε. επρ σείω B. 51 σέλαγος s. salaka σελίς s. sala σέλμα s. salman ஏற்சுல க. க σnzóc a, sáka σιναλότις s. svigala σιγη s. svig σίνομαι B. svin σιωπή s. svap ozelle s. skal σχάλμη s. skalma Examen üln s. skapta σκάπτω s. skap σπαφαλος s. skapa σχάφος a. skapa Σκέφρος s. skapra σχνιπός s. skampa σχοπή s. spaka

σπίτος a kuti

σμερδαλέος s. smard σμήχω s. 2 smak σμίγω s. smak σόβη s. svapě σόβος ε. εναρ σοφός s. sap σπαίρω s. sparya σπέος s. spas σπέργουλος s. spargala σπήλαιον s. spasla σπινθήρ s. spindh ormicoc s. staura στέγη s. staga στέσομαι s. star στυφρός s. stipra orkeyyle s. strag στοναχή s. stanaka orpayyaln s. strag στράγξ s. strag στρεύγομαι s. strug στρογγύλος a. strag στρώσω s. strå σύ s. tu σύρεγξ s. svar diage s. sap ogsic s. sahha agós s. sabha rayyos s. stag ravaoc s. tanva ταραγμός s. trakms rapasses s. tark rαρσός s. tarsa rαύρος s. taura refree s. tanya Téures s. tam

τήθη s. dhádha rn3/c s. dhádhvá rnlifer s. tályá τηλοῦ s. tàla rnuelém s. tâm τητάω s. 2 tan τήτη s. 2 tan rerocc s. dadha τιτρώσχω s. tru ropfes s. 2 tar roquic s. tarmi τραπέω s. trap rociπηξ s. trani τραθμα s. tru τραχύς s. tranku τρέμω s. tram τρόπις s. trapi τρύγη s. tarsg τρύσκω s. tarsg rouggoe a truk τρύχος s. truk τρύχω s. truk roiw s. tra recies s. tru vygos s. suk ulov s. viya ύλία s. snlyů -απτός a. hhan quilos s. bhalva φέγγος s. spag φήγενος s. hhágina φηγός s. hhâga φθέγγομα» s. spag qlew s. bhia φόβος s. 1 bhága

góros s. hhana φορέω s. bharaya goorfor a, bhartya φράγνυμι s. bhark quoipos s. vara géllor a bhûlya yalres s ghan χάλαζα s. ghradyå yálit s. skala yairos s. ghalgha yauaí s. ghamā yardares s. ghad χαροπός s. gharp gelus s. ghaln yelwen s. ghaln xéw s. ghn χήν s. ghans yθών s. gham χλεύη s. ghlava ylion s. ghlid yloós s. ghalva χναίω s. ghnu yroos s. ghnu yolog s. ghala χόρτος s. gharta γρέμπτομαι s. skrap χρόμαδος s. ghramada oliéva s. alatná wlat s. valk ώρα s. várá εδουγμός s. rug edreili s. vátalya siyooc s. 2 ak

## Lateinischer Index zu I.

a, ah s. â ah s. apa Acca s. akkā acer s. 1 akra, akri acuo s. aku acu-podius s. āku acus s. aku adipiscor s. āp adulor s. vára aemulus s. yama aes s. ayas aestimo s. is aestus s. idh, aidhtu aevum s. áyu ager s. agra agmen s. agman agnus s. agina ago s. ag abenus s. ayasaina ajo s. 1 agh sab. aiso s. aisā altus s. arta amarus s. amra ambāgo s. āgi

anas s. 2 anti ancus s. 2 anka ango s. agh angor s, aghas anguis s. aghi angustus s. aghas animus s. 2 an ansa s. ansa anser s. ghansa ante s. 1 anti ânus s. akua Nachtrag apiscor s. ap åra s. 2 as arceo s. 3 ark arduus s. ardhva Argentinus s. argantaina Camena s. kas argentum s. arganta arguo s. 2 arg armus s. arma ars s. arti arx s. ark assir s. asara at s. at åt s. åt at-avus s. ati atque s. atka au- s. 2 ava audio s. 1 av augeo s. ug augmentum s. augman augustus s. augas aurora s. ausas aveo s. 1 av avis s. vi axis s. aksa babulus s. baba balbutio s. barbar beo s. dvi bêtere s. gait bibo s. 1 på bimater s. dvimátar bimus s. ghima bipes s. dvipad bonus s. dvi bos s. gau bua s. 4 pû

im-buo s. pů bubulus s. gavaia bucca s. buk bucinum s. buk cachinnus s. 1 kak cacûmen s. kakud. kakudman Cacus a. 5 kak cado s. 1 kad. caesaries s. kaisara calare s. 2 kar caleo s. 4 kar caligo s. kala calix s. kalaka calvas a kalva camurus s. kamara canalis s. ska cancer s. 1 karkin candeo s. 8 skand . canis s. 2 kvan cano s. 1 kan capio s. 1 kap capo s. skap cardons s. kaadh caro s. 1 kas catax s. 1 kat catena s. 1 kat catinus s. kat. katvala catus s. kâta canda a. 1 skud caveo s. 3 sku cavilla s. 8 sku cêdo s. 1 kad cello s. kal celo s. 4 skar cens s. 2 skand cendo s. S skand censeo s. 4 kas cento s. 3 kanta centum s. 1 kanta cerno s. 4 skar cernuus s. karasa cerus s. 2 kara cervus s. karava

ceveo s. skyu

cicur s. skikara cieo s. 2 ki cingo s. kagh cinis s. 3 ki citus s. kita clades s. 2 skard clam s. 4 skar clango s. krak clemens a, kram clingo s. kragh in-clinare a kri clivus a. kri clunis s. krauni cluo s. 1 kru in-clutus s. 1 krota cocetum s. 1 skak cochlear s. 1 skak coctor s. paktar colere s. karssai colo s. 5 kar commenter s. marter conctor s. 4 kak coquo s. 1 pak cor s. 8 kard corpus s. karpss coxa a. kaksa coxim s. kakså crabro s. skarbb cracentes s. krak crassus s. 2 kart credo s. krat cremor s. karmass creo s. skar crepare s. krap crimen s. 4 skar crocio s. krak crudus s. krusdh cruentus s. kruants cruor s. kravas crusta s. krus cucubo s. kukubba cuculus s. kuku cucurbita s. karbhata culcita s. kurka culina s. kúr culmus s. kalama

oc-culo s. 4 skar culter s. kartara cumulus s. 8 ku cuneus s. kā, kan, kāna edax s. adaka cuniculus s. ska cunio s. kun cupa s. kúpa cupio s. kup curia s. kausa custos s. kudh cuturnium s. skyut -dam s. 1 da daps s. dap dator s. datar datus s. dáta decem s. dakan decimus s. dakama decus s. dakas deleo s. dálava -dem s. 1 da dens s. dant derbiosus s. dardru deus s. daiva dexter s. daksina die- a. dik dien a. dik nun-dinae s. dina disco s. 1 dak diu s. 3 div inter-dius s. divas divido s. vidh divus s. daiva do s. 1 dà doceo s. 1 dak dominus s. damana domitor s. damatar domitus s. damatu domo s. 2 dam, damáya fidelia s. bhadha domus s. dama donum s. dána dorsum s. darsad dos s. 1 dá duam s. 3 du duo s. dva hi-dunm s. diva duodecim s. dvådakan

duidens s. dvidant duouus s. dvi umbr. duti s. dvitva edeus s. adant edo s. ad ésor s. adtar egeo s. agh ego s. agham osk, eiso s, aisa emo s. yam eudo s. 1 da ensis s. asi eo s. 2 i equus s. akva ervum s. aravinda umbr. esunu s. aisâ et s. at expo s. 2 av fallo s. spai famulus s. dhàman fauum s. bhan fari s. bhan fastigium s. bharsta fastus s. 2 bhádh ad-fatim s. 2 dhâ faux s. bhûka faveo s. bhavaya favus s. bhû féralis s. bhára ferio s. S bhar fero s. 1 bhar forms a bbnr ferveo s. bhur festus s. dhvas fiber s. bhabhra fibrinus s. bhabhraina figura s. dhigh fiudo s. bhid fingo s. dhigh firmus s. dhar flagito s. 2 bhrag flagro s. bhråg flamma s. 1 bhråg fodio s. badh

foras s. dbyåra forbea a bharb fores s. dhyara forfex s. bhar forms s. dhar formus s. gharma foro s. 2 bhar fors s. bharti fortis s. darghta forum s. dhvårs frater s. bhråtar frigo s. 1 bhrag frons s. bhruat fugio s. 1 bhug fui s. bhû fulgur s. bhargas fuligo s. dhûli fumo s. dhůmáya fumus s. dhûma fuudus s. bhudhna fuugor s. 2 bhug fur s. 1 bhar Furia s. bhur furio s. bhur furfur s. bbur fuscus s. dhvas galba s. garbha gau s. 8 gan gaudeo s. gan gelefacio s. 3 gala gelu s. 3 gala gena s. ghanu gener s. gama genimen s. gauaman genitor s. ganatar genius s. ganya gens s. 1 ganti geuu s. gauu genuinus s. ganu, ghanu genus s. ganas germen s. gharman gero s. 2 gas gesto s. 2 gas giugiva s. gabh gingrum s. 4 gar glisco s. gri

gloria s. kravas gracilis s. 2 krak gradior s. gardh grando a ghråd grates s. 4 gar, garti gratus s. 4 gar, garta gravis s. garu gremium s. gharmya grossus s. gratta gula s. 1 gala gunere s. gus gurges s. gargara gurgula a gargara gustare s. gus gutta s. skyut hasta s. ghas hedera s. gadh helno s. ghil heri s. ghyas herus s. 5 ghar hic s. 2 gha hiems s. ghaiman hilaris s. ghil hilla s. ghara hio s. 2 ghå hir s. ghar hira s. gharà hirnndo s. 6 ghar hisco s. 2 ghà horreo s. ghars hostire s. ghas humus a ghama ignis s. agni iguotus s. agnāta ille s. 2 ana imago s. yama imber s. 1 ambhar in- s. an inde s. adha indno s. 2 sv ineptus s. anapta inferus s. adhara infimns s. adhama insomnis s. asyappa inter s. antar interior s. 2 antara

interpres s. 2 prat intimus s. antama intra s. 2 antara ipse s. 2 pati ira s. ir irascor s. ir irritus s. anarata is s. 1 i iste s. ta ita s. itā item s. itam iterum s. itara itns a ita janitrices s. yantar iecnr s. yakan Jovis s. div jugulum s. yug jngum s. yuga, jungo s. 1 yug Jupiter s. dyau patar jns s. yūs, yaus jnvenis s. yavan iuvo s. vu labor s. rab, rabh laedo s. sridh lallus s. lala lameutum s. 2 rap lascivus s. las lateo s. radh latro s. rå levir s. daivar, -a levis s. raghn liceo s. 1 rik licitor s. 1 rik lien s. splaghan lingua s. daghvå lingo s. righ lino s. ri linguo s. rik lipio s. rabh lippus s. rip lignor s. 2 rik lixa s. 1 rik locus s. stala loquor s. 1 ark lubet s. lubh

luctus s. rug lucus s. lanka lndo s. ghlåd lugeo s. rug lupus s. varka lux s. 2 ruk maceria s. 1 mak macero s. 1 mak mactus s. magh madeo s. mad magis s. maghians maguus s. magh major s. maghians malus s. mal malva s. marva maneo s. 1 man mango a magh mano s. mad marceo s. 1 mark margo s. marg mater s. mater materies s. 1 mater mattus s. madta me s. 1 ma medianus s. madhyána medins s. madhya mejo s. migh memini s. 1 man memor s. smar menda s. manda mendicus s. maud mens s. manti mensa s. 8 må mensis s. mås mentior s. 1 man meo s. 4 mi mergo s. masg meta s. 2 mi metior s. 3 må metus s. 1 man meus s. ma mictus s. mighta

miles s. mil

Minerva s. manas

com-miniscor s. man

mingo s. migh

ino s. 4 mi intrio s. min inuo s. 3 mi inurio s. min inus s. mi irus s. smi, smaira isceo s. mik itis s. mit oenia s. mû onile s. mani onstrum s. mantra ora s. smar ordeo s. smard orior s. 1 mar iors s. marti iorsus s. smardta toveo s. miv 10x s. manghsu ucus s. 2 muk auger s. mugh augil s. muk auginor s. mugh nugio s. 2 muk nulceo s. 2 mark nulco s. 1 mark nundus s. manda nundus s. mund nungo s. 2 mak com-munis s. 1 mi nunio s. mñ munus s. 1 mi murcus s. marska murmur s. marmara mus s. můs mustus s. mud muto s. mit mutuus s. mit nae s. 2na -nam s. 2 na nara s. nasi nassa s. 2 nad nasus s. násá navigo s. nau mayis s. navi natare s. snata naufragus s. nau

ne s. na neco s. nak necto s. 2 nagh nemus s. nam nepos s. napát neptis s. napti Neptunus s. nabhas umbr. ner s. nar sab. neria s. narya Nerius s. narya Nero s. nar nervus s. spåvara nidus a nisda niger s. nak ningit s. snigh nitor s. nat nivit a. snigh no s. sna noceo s. nak nomen s. gnāman, nāman pateo s. pat nomen s. naman nonnus s. nana nos s. 2 nas nosco s. gnå noster s. 2 nas notor s. gnåtar notus s. gnāta novem s. navan Novius s. navya novus s. nava nox s. nakti noza s. nak nubes s. nabhas nudius s. 3 nu numerus s. nam numus s. nam nunc s. núna nuo s. 2 nu nurus s. snuså ocior s. akians ocris s. akri octo s. aktan octodecim s. aktådakan oculus s. 1 ak ollus s. 2 ans opimus s. 2 apa

oppidum s. 1 pad орв в. 2 ара opus s. apas orior s. 1 ar ornus s. arna os, oris s. 2 as os, ossi-um s, asti ovare s. u ovis s. svi paciscor s. 2 pak palea s. pala palus s. palva pampinus s. pamp panis s. 1 pan рара в. рара papilla s. 1 papa papula s. 1 papa pario s. 2 par pasco s. 2 på pater s. pater patrius s. patarya patulus s. 3 pat pavio s. 1 pû pax s. pak pecus s. paku pediculus s. padi -pedius s. padya pedo s. pard pedule s. pådu pejor s. 2 pi pelvis s. palavi pendo s. spad penis s. pasas penus s. 1 pan per s. parâ perna s. parena com-pernis s. parsna pernix s. parsna pes s. 2 pad pessum s. 1 pad pestis s. 1 pad, padti peto s. 1 pad picus s. spika osk. pid s. kid û-pilio s. pâla

pingo s. pig pinso s. pis pipo s. pip Plactorius s. praitar planta s. 1 prat plenus s. prâna pleo s. prá pletus s. práta plorare s. 1 prus pluit s. plu podex s. pard poena s. pavana pondus s. spad pone s. paska pous s. panti populus s. pápara posco s. prak post s. paska potior s. 4 pat potis s. pati potor s. pâtar potus s. páta prae s. parai praeda s. 1 gadh pratum s. 3 prat prehendo s. 1 gadh pretium s. 1 par prex s. prak primus s. prama pro s. pra procus s. prak pronus s. pravana prosperus s. spâra pruina s. prus prurio s. 2 prus pulex s. pulaka pullus s. palita pulvis s. parasa purgo s. 2 pû purus s. 2 pû pus s. 3 pû pustula s. 2 pû puteo s. 2 pûta puto s. 2 pů putus s. 2 pû, pûta putus s. pauta

quantus s. kvanta quartus s. katvarta quatio s. skyut quatuor s. katvar -que s. 2 ka queo s. kvi queror s. kvas querquerus s. 3 karkara salvus s. sarvs quies s. 1 ki quiuquaginta s. pankākanka quinque s. pankan quintus s. pankata auis s. ki quisque s. kiska quo s. 1 ka quot s. kati rabo s. rabh rado s. rad ratus s. arata ravis s. 1 ru ravus s. charva rectus s. ragta regius s. ragya rego s. 1 arg геро s. 1 гар res s. rai rex s. raga ritus s. aratu rivus s. rî robus s. raudha robur s. rabh rodo s. rad ros s. rasa rosa s. rasa rota s. 1 rata rubeo s. rudh ruber s. rudhara rudo s. rud rufus s. raudha rumiuo s. rauman

rumor s. ru

rumpo s. rup

runco s. runk

ruptus s. rupta

osk. puturus s. katara ruo s. 2 ru ruo s. ghru rus s. ravas rutilus s. gharta sagum s. sag sal s. sara salio s. 1 sar salus s. sarvat scaevus s. savva scalpo s. skarp scamnum s. 2 skap scando s. 1 skand scandula s. 3 skad scapus s. 2 skap scateo s. ska scelus s. 1 skar scindo s. skid scintilla s. skit scio s. 2 ski scipio s. 2 skap scisco s. 2 ski scopae s. skaupa sculpo s. skarp scutra s. 2 sku scutum s. 2 sku se s. sva sedecim s. ksyaksiakan sedeo s. sad -sessa s sadta -sessor s. sadtar -sessus s. sadta segnis s. sag semi- s. sami semivivus s. samigivi senex s. sana -sent s. sant septem s. saptan septimus s. saptama sequor s. sak serpo s. sarp serum s. sara servo s. 1 sarva servus s. 2 sar, 1 sars sex s. ksvaks sexcenti s. ksvakskata

extus s. ksyaksta ibi s. sva iccus s. sik ndo s. sad ino s. san sisto s. stå socer s. svakura socius s. sakya socrus s. svakrů sol s. savar sollus s. 2 sarva solvo a. lû somnus s. svapna sono s. svan souus s. svana sopio s. svap SOFOR S. SVASSE spatium s. spå specio s. 2 spak -spector s. spaktar spectus s. spakta sperno s. spar spes a. spå splendeo s. 1 skand squama s. 2 skad stagnum s. stak Stator s. stâtar status s. stà instauro s. stavara restauro s. stávara stella s. 2 star sterilis s. starya sterno s. star de-stina s. stana stinguo s. stig stipes s. stapaya stipula s. stapaya stlocus s. stala sto s. sta storea s. stara stuprum s. stup suadeo s. svad susurrus s. svar susvis s. svádu sub s. upa

subfio s. 2 dhu

sudo s. svid snesco s. svava suetus s. svāta sum s. 1 as summus s. upama suo s. siv super s. upari snperus s. upara sus s. 1 sû suus s. 1 sava tabum s. 8 tan taceo s. 2 tak tam s. ta tamarice s. tamarikâ tango s. 2 stag tata s. 2 tata Tatius s. tatya tatula s. tatala taurus s. staura taxus s. taks tego s. stag temere s. tamara temetum s. tam. temo s. 4 tak temulentus s. tam tendo e tan teneo s. tan tenuis s. tanu tepeo s. tap tepor s. tapas terebra s. tar terminus s. tarman tero s. tar terreo s. tras tertius s. tritva tesqua s. tuska tessera s. tans testa s. 2 taksta teter s. tamtra texo s. taks textor s. takstar textus s. taksta timeo s. tam tingo s. tvak -tinus s. tana tipula s. tip

tiro s. 3 tar titio s. tita toga s. 1 stag tollo s, tal touat s. stan tonitru s. 2 stan tonsa s. tans torreo s. tars torus s. stara torvus s. tarva tot s. tati trabea s. tarpya traho s. trak trans s. tarans tredecim s. trayasdakan trepit s. trap tres s. tri tridens s. trident tristis s. traketa tu s. 3 tu tumulus s. 2 tu tundo s. stud turdus s. tarda turpis s. trap tussis s. tus tuus s. tva uber s. ûdhar. ulna s. aratná ulucus s. uluka ninio s. ul, ului umbilicus s. nabhala umerus s, amsa uuens s. anka unda s. uda unguis s. nagha ungula s. uaghara uuguo s. ang ungustus s. ankas urgeo s. vargaya urina s. 2 våra urinor s. 2 vára uro s. us ustus s. usta nter s. katara uxor s. uk vacca s. vaka

vitrum s. vit

volo s. 1 var

vacerra s. vank vacillo s. vank vagio s. vák vagus s. vag valeo s. val valgus s. 2 varg vannus s. vātava vapor s. kvap vappa s. kvap varus s. 4 ghar vates s. 1 vat -vo = vé vector s. vaghtar vectus s. vaghta veho s. vagh veueror s. 1 van venia s. van venio s. gam -veutor s. gamtar -ventus s. gamtu venum s. vasna Venus s. vanas vereor s. 4 var vergo s. 2 varg verres s. vars, varsi versus s. vartta verto s. vart verus s. var Vesta s. 2 vas vestis s. vas, vasti veterinus s. 2 vatas vetulus s. 2 vat vetustus s. 2 vat vibro s. vip vicus s. vaika vicesimus s. vikantitama anser s. ghans video s. vid vidua s. vidhavâ vico s. 1 vi villus s. varnā vincio s. vik vinum s. vî vir s. vira virus s. visa vitis s. vaiti

in-vitus s. vita

volvo s. 1 val volva a. valva vomo s. vam -vomus s. vama vox s. vak, vák Vulcauus s. 5 var vulnus s. varna Zu III. aceo s. 3 aka acies s. akvá acns s. akauâ ad s. 1 ad adeps s. apa adultus s. alta aeger s. ig aevum s. aiva agnus s. agna ála s. akslá alius s. alva alone a alena alo a. al ambi s. ambhi amita s. amā an s. an anas s. anti anatina s. autaiua angina s. aughina anguilla s. aughara auguis s. anghi augulus s. augala annus s. atua ansatus s. ansata auus s. anâ aper s. apra aprinus s. aprina aqua s. akvā aquifolius s. 3 aka, akva carcer s. skark aquila s. akara aquilo s. akara

aquilus s. 2 ak. akara

arator s. arâtar

aratrum s. arâtra

arcus s. arku aries s. ari aro s. aráva armentum s. arman arvum s. arva arx s. arki auctus s. augta augeo s. aug auris s. ausi aurum s. ausa auster s. austara avena s. avasa avia s. ava avuuculus s. ava axilla s. akslā barba s. bardba barbatus s. bardhita barritus s. bars barrus s. bars baubor s. bub bini s. dvina blatta s. blaktā bubo s. bub cacca s. ksk caecus s. kaika caco s. kak caedo s. skidh caelebs s. kaiva caelum s. kavala calamitas s. skalama callus s. kalána calx s. skala campus s. kampa cauuabis s. kanapi cauus s. kasua caper s. kapra capillus s. skapala capo s. skápa capronse s. kaprini captus s. kapta cardo s. skardan carpentum s. 1 karp carpisculum s. karpi carpo s. karp caput s. kapst

auda a. skanda aula s. kavala aulis s. kaula aurinus s. skāvarīna aurus s. akavara zaveo a. skavaya cella s. kainā selo s. 1 kal celsus s. kalta cera s. kāra cerno s. 1 akar cerro s. 1 karsa cerrus s. 1 karsa certus s. 1 skarta cicer a. kakara cis s. ki civis s. kaiva clam s. 1 kal clamo s. klam clango s. krag clepo s. klap cleptus s. klapta in-clino s. kli, klinává, klaina clipeus s. klip clivus s. klaiva clueo s. 1 klu clunis s. klanni cluo s. 2 klu in-clutus s. kluta collis s. kalána collum s. kalsa columba s, kalamba columeu s. kalaman columna s. kalamau columns s. kasalina coma s. kasma conquinisco s. kvak consterno s. starnáva cornu s. karna corulus s. kasala crassus a kartta crates s. karti crispus s. 2 karp crusta s. krusta cucurio s. kakar

cudo s. ku cnleus s. kulva culmen s. kalaman culmus s. kalama oc-culo s. 1 kal curtus s. karta curvus s. karva cutis s. kuti dens a danti dentatus s. dantāta dis s. dvis dolinm s. dala dolns s. dála domns s. damu dormio s. darm e. ec s. aka ego s. agå emo s. yam equinus s. akvina erro s. arsaya esca s. adkā ex s. 1 aka faha s. bhaha faher s. dhabh, dhahhra glutus s. galta far s. bharas faring s. hharas farcio s. hhark fagus s. hhâga faginus s. hhâgîna fehruus s. dhabh fel s. ghalti fello s. dhála ferio s. hbarva fermentum s. hharman fido s. bhidh filius s. dhaila flagrum s. hhlag flavus s. hhláva fligo s. hhlag flo s, hhlá flos s. hhlå folium s. hhûlya foramen s. hharâya foras s. dhyara fores s. dhyari forms s, hharva

forum s. dhvara fragro s. 2 hbrag fragum s. 2 hhrag frango s. 1 bhrag fremo s. bhram frio s. hhri fruges s. bhrag fruor s. hhrug de-frutum s. bhru fuudo s. ghud futis s. ghu galea s. kalvá garrio s. gars gemo s. gam genuinus s. ganu gihhus s. gih gladius s. karda glans s. galandi gloctoro s. grak gloria s. klavas glos s. galavas glubo s. glnp glutio s. galta gnavo s. gnáva gnavus s. gnāva gnavo s. gnáva gracillo s. grak graculus s. grak grando s. ghradyå granum s. garna grus s. garu gusto s. gustâya gustulus s. gus gustns s. gustn haedinus s. ghaidaina haedns s. ghaida hasta s. ghasta haurio s. ghus hedera s. ghad helvus s. ghalva hio s. ghiàya sab. hirpns s. gharap homo s. ghaman hospes s. ghaspati humus s. ghama

in s. ani inguen s. anghan insula s. salā invideo s. vid iocus s. vuka jugera s. yugas juvencus s. yavanka inventa s. vuvantă labia s. labyá labrum s. labara lacruma s. dakru lacio s. 3 lak lacus s. laku laevus s. laiva lama s. lakma lambo s. lab lancea s. lankyå lanx s. lak lappa s. laps laqueus s. 3 lak lascivus s. laska lasens s. lad latro s. lâ latus s. lates latne a stal Laverna s. lû lax s. lak lectns s. lagh, laghta lendes s. ghlanda lenis s. lana lentus s. lanta letum s. li levis s. laghu lex s. lågh liber s. 2 lap licinus s. 1 lak limpidus s. 1 lap limus s. 1 lak lingo s. ligh lino s. li linquo s. lik lictns s. likta lippus s. lip lira s. lîsâ lia a. striti litera s. li

litus s. R longus s. langha loquor s. rak luceo s. luk lucrum s. lû lnctns s. lug lugeo s. lng lumbus s. landha lumen s. lankman luna s. lukna lupus s. valka luxus s. 1 lak lux s. luk lympha s. lap macer s. 1 mak macero s. mak mactus s. maghta malleus s. málya mamma s. máma mancus s. manks mane s. mate manus s. manmare s. marya martulus s. marts matuta s. mata maturus s. mata meditor s. mid mel s. malita membrum a mamera mensis a mansi mentior s. manta merda s. smarda merenda s. mar merus s. mara meto s. må meto s. må mens s. maya milium s. malină minister s. minyans minor s. minyans misceo s. miksks missas s, matta mitto s. 2 mat modius s. mád modus s- måd modus s. mada

molo s. mal moneo s. manava mordeo s. smard mnlgeo s. malg murinus s. mūsina mns s. můsi musca s. musa muscus s. musa mutio s. mû nascor s. gmå nasus s. nasa natio s. gnati natrix s. na ne s. ns. nebula s. nabhala nefrones s. nabhra neo s. nå nico s. nik nicto s. nik nidus s. nisda ningit s. spingh tri-noctium s. naktya nomino s. namanya novo s. navaya ocrea s. akra oculus s. ak odi s. adh odinm s. sdk odor e ad oleo s. 2 ad oleo s. al opes s. apa opimus s. apa opinor s. apina in-opinus s. apina opulentus s. apala(s) otium s. autya ovum s. avva pagina s. 1 pak palmus s. palma pango s. 1 pak

pannus s. 3 pana

parum s. 1 spara

pastinum s. pas

pars s. parti

mola s. mal

paucus s. pava pauper s. pava pario s. pû pecto s. pak peda s. padâ pellinus s. palnins pellis s. palna picus s. spaka pinguis s. 1 pak osk. pir s. pūrs piscarius s. piskārya piscina s. piskina piscis s. piska piscor s. piskaya pix s. pikya plaga s. pláká plango s. 1 plak plebes s. paldh plecto s. 2 plak plementum s. plaman plenus s. plana pletus s. plāta plus s. playans sim-plus s. pala porca s. parka porculus s. parkalya porcilia s. parkalya porcinus s. parkina porcus s. 1 parka posterus s. pastara praes s. 2 vadh praeda s. ghad prehendo s. ghad pullus s. palva pullus s. pála pulpo s. parp pulvinns s. spalvaina pusus s. púsa qualum s. kasa quasillum s. kasa racco s. rak rapa s. rápá ravus s. ghrava ratio s. ratyau regno s. ráganáya rete s. ratva

ricto s. rak rictus s. 1 rag rigeo s. 2 rag rima s. 1 rag riugo s. 1 rag rips s. rip ros s. rasa rots s. rata rubeo s. rudhaya ructo s. rug ruga s. rauká rugio s. rug e-rugo s. rug sagio s. sagys sal s. sali salinum s. salina salix s. salaká salum s. sval saucio s. sak sanies s. svin sapio s. sap sarpio s. sarp saties s. satyå satis s. sat savnm s. saksa scaber s. skapra scabo s. skap scalpo s. skalp scateo s. skat scortum s. 2 skarta scrapta s. 1 skrap scrinium s. skark scrobs s. 2 skrap sculpo s. skalp ob-scurus s. skûra scutum s. skûta seco s. 2 sak sectus s. 1 sak secula s. sak securis s. 2 sak secuta s. 1 sak sedes s. sadi segmentum s. 2 sak Seia s. sāyā sella s. sadra

semen s. saman

senex s. sanaka sentio s. sant sero s. sŝ in-sexit s. 1 sak sica s. 2 sak signnm s. 1 sak sileo s. silaya sitis s. sati sobrinus s. svasarina sol s. saval soles s. sulvă solor s. såla solum s. sala sorbeo s. sarbh sordes s, svarda sorex s. svar sparus s. spara sperno s. sparna spiro s. spas, spāsāya spissus s. spit spoute s. spanti spnma s. spaims spno s. spu in-stauro s. staura re-stauro s. staura stilus s. stigla stipula s. stapala stlåta s. stal stlis s. striti strages s. strag stravi s. stra strideo s. stradh striga s. striga strigilis s. strig stringo s, strag struo s. stru sturnus s. starna suens s. sûka sugo s. suk suinus s. súina supo s. svap surdus s. syarda sus s. sûi sutus s. súta

taceo s, takaya

talea s. tályá

taurus s. taura osk tauta a taută tax s. taks tenebrae s. tamasra tepula s. tapala tergo s, tarsg tero s. 1 tar tihia s. staihva tintinire s. tantana toga s. staga tonitru s. 1 tan tongeo s. tangaya tono s. 1 tau torpeo s. tarp torqueo s. tark trabs s. trapi tremo s. tram osk. triibom s. trâba trucido s. truk trudis s. trud trudo s. trud truncus s. truk

tn s. tu turdela s. tardalâ turdus s. tarda nicus s. valk ulmus s. alma ulna s. alatnà unco s. ank unguen s. angan ungula s. naghala nnicus s. aina unus s. aina vado s. vadh vador s. 2 vadh vadnm s. vadha vae s. vai vapor s. kvapa vas s. 2 vadh vas s. gåsa vastus s. vāsta ve- s. vaivegeo s. vag venor s. vaitanâya

ventus s. vanta -verbium s. vardhya verbum s. vardha vereor s. var vermis s. varmi vernus s. vasarina verruca s. varsa verus s. vára vespa s. vapså vesper s. vaskara vibro s. viparava video s. vidava vigeo s. vag vigil s. vag vinco s. vik vir s. vira viso s. vis vitis s. viti viverra s. vavarya volo s. val volvo s. valv vultus s. valta

ahd. anut s. anti

ahd. arc s, arghant

goth. arms s. arms

an, arna s. ar

as, aru s, arva

goth, atta s, atta

an. audhr s. I av

goth. aukan s. ug

goth. auhsa s. uksan

## Deutscher Index zu I.

ahd. å s. å ahd, abah s. apank goth. abrs s. ambhar ahd, ådara s. åntra ahd, ådum s, åtman goth. af s. apa goth, afa s. 2 apa goth, afar s, apara goth. aftra s. apatara goth, agan s. 2 agh goth. aggvus s. aghu goth. agis s. aghas goth, agls s, aghara goth, aha s. 1 ak goth. ahjan s. 1 ak ahd. ahsa s. aksa ahd, ahtozéhan s, aktådakan

goth. aigan s. îk goth. aikan s. 1 agh goth. ains s. aina goth, aistan s. is goth, aivs s. ayu goth. aiz s. syas an. aka s. ag goth, akrs s. agra goth, aleina s, aratnâ ags, algian s. 3 ark an. ama s. am ahd. ampher s. amra goth. amsa s. amsa goth, ana s. ana goth. anaks s. angas goth. anan s. 2 an ahd, ancho s. ang goth, and s. anti goth, andeis s. antya goth, ands s. anta ags. anga s. 2 anka

goth. ams a. ams a goth. awi, our st. sri goth. ams a. am a hd. awi, our st. sri goth. ams a. a goth. ams a. 2 an nd. babbelin s. sha shd ancho a. ang goth. ams a. and goth. ams a. and goth. ams a. and goth. ams a. ang a. 2 anks ags. ang a. a. ang as. 2 anks ags. ang a. a. ang as. 2 anks goth. ams ang r. a. ang as. 2 anks goth. ams ang r. a. ang as. 2 anks goth. ams ang r. a. ang as. 2 anks goth. ams ang r. a. ang as. 2 anks goth. and ang r. a. ang r. a. ang as. 2 anks goth. and ang r. a. ang r. a. ang r. a. ang as. 2 anks goth. and ang r. a. ang r. ang r. a. ang r. a.

age, bannan s. bhan ahd. decehjan s. l. stag goth, faihn s. paku and bar s, bhas goth, deds s dhátí goth, barn s. bharna an, båss s. bbåss goth. deigan s. dhigh goth, batan s, badh goth, bausn s. bhû ahd, degan s. 8 tak goth. baugjan s. 3 bhug mhd. dehsen s. taks goth, beitan s. bhid ags. beón s. bhû ahd. diheala s. 4 tak ahd. dilo s. tala abd, berian s. bhar goth, bi s, abhi ags. dim s. dhyama ahd. biå s. bhan abd, bibar s, bhabhru goth, divan s, dhan ahd, bibên s, hhập goth, doms s. dháman ahd, bibirin s, bhabhahd. donar s. 2 stan rains an. dögg s. dhav goth, bilaigon s, righ goth, bindan s. bhandh ags. dragan s. dharg goth, biudan s, bhudh goth, biogan s, bhug mhd. drostel s. tarda nhd. blöken s. 1 bargh goth. drunjus s. dhranan, botn s, bhudna as. duan s. 1 dhi ooth, brahy a, bhrák nhd. Duft s.-dhupa ags, brant s, bradhna ahd, dunni s. tanu ahd, dûna s, dhanu mhd. bréhen s, bhrág goth, brothar s. bhratar ags, dust s. dhvas goth, dyals s. dhy ar ags, brû s. bhrû md. bar a bhur ags. dvellan s. dhvar ahd, burt s. bharti ags. dvinan s. 2 dhvan abd, chába s, gag an. dýja s. 2 dbů ahd, challon s. 4 gar an. dvnia s. 1 dhvan abd. chèran s. 6 gar an. edda s. atta ahd, chaodo s, gandha as. eggja s. 2 ak ahd, chrage s, gargara as. ohu s. akva ahd. ehûmo s. 1 gu nhd. eil s. ai ahd. chuo e. gau an, eisa s, is ahd, chuolf s. 3 gain ahd, eiscôn s. is, iskâ goth, daddian s. 2 dha ahd. eit s. idh, aidha geth. dal s. dhar, dhara ahd. ëlo s. arva an, dánar s. dhan an, embla s. ambha ahd. êra s. aisa ahd. darra s. tars goth. dauhtar s. dhugha- ahd. ôrin s. ayasaina

tar ahd. êwa s. aiva goth, fadan s. 2 pat goth, dans s. 2 dhù goth. danr s. dhurâ goth, fadar s. patar ahd, dawjan s. 2 tu goth, fahan s. 2 pak ahd, fowian s. 2 pû

goth, fairzna s. parsna nhd. Deich s. dhaigha ahd, fallan s, spal ahd, falo s. pahta goth. filt-deisei s. dhyas ahd. far s. par goth, faran s. par shd. farwazan s. vad ahd. demar s. tamara abd. fasel s. pasas ags. iästen s. pattana nnd, fåten s. 1 pad ags. fathm s. pat ahd. dinstar s. tamtra goth. faths s. 1 pati

goth. faur s. pra age, fearn s. sparpa ahd. fedara s. patara ahd, feh s. pik mhd, ver-doesen s. dhvas goth, feian s. 2 pi ahd, fēlawā s. palava mhd. dramen s. tarman goth. fera s. para age, fetian s. 1 pad. ahd. fezil s. 1 pad ags, ge-fidhrian s, pata-

> raya goth. fidvor s. katvar ahd, fibala s, pik goth. fijands s. 2 pi goth. filu s. paru goth, filufaihes, parupaika goth, fimf s. pankan goth. fimfts s. pankats goth, fimftaihun s. pankadakan

goth, finthan s. 1 pat ahd, fire s. parda ahd, firzan s. pard mhd. visel s. pasas .. ags, fit a 2 pada ahd. flawjan s. plu an. fleiri s. práyans an, flestr s, praists ahd. flob s. pulaka goth. fodr s. påtra goth, fodus s. pádu ahd, forhana s. parkna ahd. forscå s. praskå

Flek, indozerm, Wörterbuch, 2, Aufl.

goth, fra s. para goth. fraihnan s. prak goth, franja s, parva goth, frathian s. 2 prat goth, guths a ghu ahd, fraton s. 8 prat goth. freis s. pris. ahd, fréosan s. prus goth, friathya a, priatya ahd, hadu s. 1 kat an, fridill s. praiter goth, frijon s. pri, pria goth, frius s. 2 prus goth, fruma s, prama an, fûi s. pûya ahd. fullida s. parnatā goth, fulls s. parna goth, fuls s. 3 pû goth, funa s. 2 pavana goth. gairds s. gardha an. galla s. 5 ghar goth. gangan s. ghangh ahd, gans s, ghansa an, gap s. gabh an, gapa s. gabh goth, gathairean s. tars goth. gaurs s. ghaura goth, gazds s. ghas mhd. gern s. yas an. gialfr s. ghlap ahd, giên s. 2 ghâ goth, giltha s. 4 ghar ahd. ginên a ghá goth, gitan s. 1 gadh latd, glessum s. ghransa goth, hazian s. 4 kas ahd, glimo s. 2 ghar mhd. glins s. ghransa mhd, glos s. ghransa an. gnaga s. ghnagh. mhd. gouch s. gag ahd, grâ s. gharva goth, gramjan s. ghram ags, hentan s. 1 kad goth. gredus s. gardh goth. greipan s. grabh goth. gretan s. ghråd goth, grids s. gardh ahd, grisen s. ghars ahd. gêr s. ghas

goth. gulth s. gharta ahd. gund s. ghanta ahd, gundia s, ghantvá goth, haban s. 1 kap ahd, hadara s. 3 kanta an, hadh s. 8 kat ags, haenan s. kana ags, haeven s, kavana ags, hafala s, kapāla ahd, hag s. 2 kak, kagh goth, hlinth s. krants an, hagr s. kyak mhd, be-hagen s, kvak goth, hahan s. 4 kak ahd, hahsa s. kaksa goth, haidus s. kaitu goth. haifts s. kip goth, hails s. kalva goth, hairda s, kardha goth, hairto s, kardan goth. hairus s. karu goth. hais s. 3 kf ahd, halam s, kalama goth. halia s, kalaya. goth. halts s. 1 kard ahd, hamar s. akmara goth. hana s. 1 kan ahd, hander s, kant ahd, harfa s. skarbh shd. harz s. 2 kard an, bauss a kausa ahd, hazian s. 1 kad an, heidh s. kaita an. heidhr s. 3 ki, kitra ahd. huosto s. kis mhd, hei s. ki ahd, heister s, kisdha ags, helan s. 4 skar an, hemja s. 1 kam ags. heolfor s. 2 krap goth. hethjo s. 2 kat goth, hilpan s. kalp goth, himins s. akman ahd. hinkan a skag goth, hveits s. kvid

goth hinthan s. 1 kat ahd, hirmian s kram ahd, hiras a karava mhd. hiuzen s. kud goth. hlahjen s. 1 krak an, hlaun s. krauni ahd, hleitara s. kri goth, hlijs s. kalava ahd, hliodor s. krantra goth, bliums s. 1 krs. krauman ahd. hlósén s. 1 krus ahd. hlůt s. 1 kruta ahd, hnazza a. 2 skand ahd, hnuz s. 2 skand an. hnjodhs s. kant an. hófr s. kapa ahd, breigir a karkara ags, hrèdhe a. 2 kruta ahd, href s. karpas ags. breov s. 2 kru as. hring s. kragh goth, hropjan s. skarbh ahd, hroz s, 2 kard. 3 skard goth. hruks s. krak ahd. hruorjan s. 2 krus ahd, huba s, kumbha goth, hals s. ku goth, huljan s. 4 skar goth, hund s. 1 kanta goth. hunds s. 2 kvan goth, hunjan s. I sku ahd. huoh s. 1 kak goth, hus s. kauss goth, hugds a, kausta goth, hyairnei s, karns goth, hvas s, 1 ka an. hvata s. kvad goth. hvathar s. kstars goth. hvathjan s. kvat goth, ga-hyatian s, kval goth, hveila s. kirs

ags, hveohl s. kvakra an, kras s, gras an, manr s. mauri ags, hveosan s. kvas an, kula s. gula goth, ga-maurgian s. an. hyra s. kur ags. culufre s. kādamba 1 mark goth, iddia s. 2 i an, kundhr s. 1 ganta goth, maurthr s. 1 mar an. idhrar s. 3 antara goth, kuni s. ganya mhd. meidem s. mit an, idhri s. 2 antara goth. kunnan s. 2 gan ahd. meisa s. maisa goth, ik s. agham ahd, kunst s. 2 ganti goth, mena s. masa ahd. illan s. ir goth. kunthi s. 2 ganti ahd. mendjan a mad goth, im s, 1 as goth, kunths s. 2 ganta ahd, menni s. mani goth, is s. i ahd. kust a gusti ahd. metn s. madhn abd. is s. isi goth, laian s. ra goth. midis s. madhya ahd, ital s. idhara goth, bi-laigon s. righ goth. midnma a madhama goth, stan s. ad, adana goth, laikan a rig ndd, miegen s. migh goth, itands s. adant goth, lamb s, rabh goth, mik s. 1 ma goth, laubjan s. lubh goth. -milds s. mardh goth, ith s. ità goth. jabai s. ya goth. leihvan s. 1 rik goth. mimz s. mámsa goth. jains s. 2 ya abd. leinan s. krigoth. mins s. 2 mi goth, jer s. yara goth. leithus s. ri; raitu ahd, miskian s. mik ahd. jésan s. yas mhd, lipgen s, ragh goth, missa- s. mitas mhd. jest s. yasta goth. misso s. mitas ahd. lioht a ruk goth. jiukn s. yug ags. hoxan s. ruks goth, mith s. 2 mate goth. juggs s. yavan goth, linbs s. lubb an, mondull s. mat goth, liudan s. 1 rudh goth. motjan s. mand goth, juk s. yuga goth. jus s. 1 yu goth, liuhtjan s. 2 ruk ahd. muccazzan s. 1 muk ahd. loh salanks goth. mulda s. marda mhd, kach s. gag an, kaf s. gap ahd. lop a lnbh goth, ga-munan s. 1 man as, kaflôs s, gapra goth; lun s, lû ahd, muhhon s. mugh . ahd, kabhazzan s. gag ags, maedh s. máti goth, ga-monds a manti an kala s. S gala goth. magan s. maghi ahd, munter s. mud. goth. kalbo s. garbha ahd, magan s. maghana mundra goth, kalds s. 8 gala goth, magathe s. maghat shd. muor s. mara goth, maids s. mit ahd, muoter s. 2 måtar ahd, kan s. 8 gan goth. kaurs s. garu goth, ga-mains s. 1 mi ahd, murmer s. marmara shd, këlå s. 1 gala goth, mais s. maghians ahd, mûs s. mûs an. kelda s. galda goth. maists s. maghista mhd. muzzen s. mund ahd, kerran s. 4 gar goth, maithms s. mit ahd, naba s. nabha ahd, gi-kewen s. 1 gu goth, malsks s marska ahd, nabalo s nabhala goth, kinnns s. ghanu goth, maltian s. mard ahd, nacho se nava ahd. kiol s. gaula goth, man s. 1 man, manu shd. nagan s. 1 nagh goth, manyns s. manghan goth, nagle s. naghara goth, kinsan s. gus goth. nahte s. nakta, nakti an. klaka s. garg ahd, marc s. masga goth, naitjan s. nid an, klifa s. galp goth. marka s. marg ahd. knian s. gna goth. marzjan s. mars goth. namo s. naman goth. knin s. ganu, gnu goth mathl s. mantra goth, nagaths s. nagna goth, knode s. 1 ganti goth, mats s. mad ... ahd. nasa s. nasa ahd. kol s. gvar goth, maniths s. miv goth, nati s. 2 uad

ahd. rad s. rata mhd. schuz s. 1 skad goth, nate s. 2 nad goth, ga-nauhan s. 2 nak as. råd s. rådh mhd. seimphan s. 3 skap an. nanst s. nau ooth, rahnian a rak ahd. scinan s. 2 ski ahd, nest a nisda goth, raihts s. ragta ahd, scit a skid ahd, nevo s- napan goth, rakian s. 1 arg ahd. sēnawa s. snāva ahd. ramac s. rama ahd. sehazéhen a kwaka goth, mi s. 1 na ahd. niohus s. nig goth, raths s. arata dakan ahd, nidar s, nitara mhd, ratzen s, krad an, sess s, sadta goth, rauds s. raudha goth, si s, sva ahd, nift s. napti goth. rauhtjan s. 1 rak goth, sibnn s. saptan goth, niman s. nam goth, nipnan s, nabhas goth. raupjan s. rup ahd, sibunto a saptata goth. nisan s. nas goth, razda s. ras goth, sidus s. sradh goth, nithan s, nát goth, redan s. radh ahd. sigan s. 2 sik goth. rehans s. rak goth, nithiis s. naptya goth, siggan s, sag goth; niuhsjan s. naks goth, reiki s. ragya goth, sigis s, saghas goth. niujis s. navya goth. reiks s. raga . ahd. sihan s. 2 sik ahd, niumo s. 1 nu goth, reiran s, 1 ri goth, sik s. sva ags. reofan s. rup goth, niun s. navan goth, sinista a sana goth, nintan s. 1 nad ahd. riga s. raika ahd. sippi s. sabbva goth. nu s. 8 nu ahd. rihan s. 2 rik goth. sineigs a. sara goth, rimis s, ram ahd, nún s. núna goth. sitan s. 1 sad an, ôdhr s. 1 av an, riodha s. 2 rudh goth, sigian s, siv an. ôss s. As abd. riozan s. rnd ... goth, sinns s, 1 m and, ottir s. 1 udra goth. riqis s. ragas an. skaga s. 2 skak ahd. pachan s: 3 bhag abd. roup s. run an, skaka s. 2 skak ahd. para s. bhara an. skakkr s. skanga goth, runa s. 1 ru ahd, pēro s. bhur ahd. ruodar s, aratra an, skark s, skark mhd. pflukken s. hargh goth. sa s. sa goth. skath s. skan ahd, pfùchôn s, buk goth. saihs s. ksvaksan. skaun s. 2 sku ahd. pircha s. bharga goth. sainsta s. ksvaksta goth. skauts s. 1 skad ahd, poch s. bhuga goth, skays s, 1 sku goth, salt s. sara ahd. -poro s. bhara goth. sama s. sama . goth. skeima s. 2 ski ahd. potah s. bhadha ahd. sami- s. sami goth, skevjan s, skya ahd. pouc s. bhauga ahd.samiquék s.samigiva an. skifa s. 1 skap goth, praggan s. 8 bargh an. sannr s. sant . goth. skiuban s. 2 skap ahd, práwa s. bhrú goth, sarva s. sarva as, skio s, 2 sku goth, qens s. gáni goth. satjan s. 1 sad an. skrapa s. skarbh goth, qimau s. gam goth. sauil s. savar ags. skuddjan s. skyat goth, qine s. gana ahd, scarph s, skarp goth. sleiths s. sridh goth. -qithrs s. gatara ahd. scehan s. 2 skak ahd, smerzan s, smard goth, qius s. giva ags. sceótan s. skyu goth. -mers s. smar ahd. qvalm s. galahd. scëran s. 2 skar ahd. smieren s. smi ahd. quadilla s. gaudha mhd. schabe s. skapa ahd. snarha s. snavara ahd, onëllan s. gal nhd, scherzen s. 4 skard goth, snivan s. snn ahd, querca s. gargara mhd. schiel s. skivara ahd, eniwit s. snigh

ahd. querechelas. gargara ahd. sehoub a- skaupa : ahd. snura s. snusi

an. sofa s. svap ahd. sôrên a. sus ahd, sou s. 2 sava age, syarian's, 1 syar ags. spange s. 1 spak an, svefn s, svapna ahd. spěh s. spika ahd, sweiz s. svaida ahd, speho s, spakan ahd, sweizian s. svid ahd. spēhon s. spak ahd, sweran s. 2 svar ahd. sprebhan s. 1 sparg ahd. swigar s. svakrû ags, spôvan s, spå ags, swinsian s, syan ahd. spunni s. stana goth. svistar s. svasar ahd, spuot s, spå ahd. swizjan s. svid shd. stabén s. stápaya goth, tairan s. 1 dar goth. stabs s. stapaya abd. stabal s. stak damaya goth, stains s. sti an, tapa s, dap goth. stairno s. 1 star goth, staire s, starvà goth. taujan s. 2 du ahd. stal s. stala goth. staths s. stati goth, teihan s. 1 dikahd, stalian s. stal nhd. Teich a. dhaighs ahd. stam s. stá ags, teorian s. 2 das mhd. star s. 2 stars goth. timan s. I dam goth, staths s. stati ahd, státi s. státya an. tivar s. daiva .. goth. stautan a, stud age, tole s, dargha ... ahd, steigan s, stigh ahd. toto.s. tata ahd. stero a. starya abd. treno s. dhran .. goth, pe-stiggan a, stig goth, trigo s. dragh goth, stiggan s. stag goth, triu s. dru goth. stik s. stig ahd, triugan s. dhrugh mhd. stim s. sti abd. stirna a. starna goth, tulgus s, dargh ahd, stinra s, stavara goth. tunthus s. dant goth, stings s. staura ahd, tuom s. dhûma ahd, stobaron s. stup ahd, turran s. dhara goth, stoma s, stâman mhd. turst s. dharsti age, stoy e. stn ahd, tuto s, dhadh ahd. stróm s. sru goth, tng- s. 2 dus goth, stuggs s. stanga goth. tvai s. dva abd. stumbalôn s. stup ags. stanian s. 2 stan an. tyja s. dvaya ahd. stuphila s. stapsya goth, thahan s. 2 tak . an, stynia s. 1 stan age, than s. 3 tan ags. sú s. 1 su goth, thanjan s. tan goth, suppa s. 1 st ... goth, suts s, svadu ; goth, thathro s, tatra and, wanga s, yank, .....

goth, sunns s. sunu goth, thaursjan s. tars goth. svaihra s. svakura goth. thaursus s. tarsu ags, thecen s, stagana age, thefinn s. tap an, thidhurr s. tatara sos, thinan s, tan goth, thinsan s. tans ... ags. thirl s. 1 tar goth, thivan s, 1 tn an. thjórr s. staura ags. thracism s. targ goth, thrafstian s, tarp ahd. ga-tamian s. 2 dam, goth. thragjan s. trak ... goth. thu s. 3 tu. goth, thulan s, tal goth. nnga-tass s. 1 das ags. thunjan s. 2 stan goth. thvingan s. tvank goth, ga-taurth a darti goth, of s. upa goth. ufar s. upari .. '.. ags. ufema s. upama age, nfere s. upara goth. ufjo s. 2 api ... goth, timrjan a. 1 dam goth, bi-shts s. uk .... ahd. umbi s. abhi / in goth. un- s. 1 an .... ahd, une s. aghi goth, undar s. adhara ahd. uoban s. apas ahd. unta s. adha .... ahd. usila s. us goth. triveins s. dravaina goth. ut s. ud ahd. ûter s. ûdhan ... ahd, ûz s. ud 4. ahd. wagan s. vághana goth. vaggo s. vank as, wah s, vank ahd, wahan s. 1. vak goth, vaian s, 2 va goth. vair s. vira goth, tvalif s. dvadakan goth, vairthan s. vart goth. vait s. vid. ahd. wala s. 1 vara goth, valjan s. 1 var ... goth, valvjan s. 1 val goth, thata s, ta ... ; ahd, wanchal s, vag j. i.

ahd. ancho e. angan goth. vans s. vána ahd, zam s. dam ahd, sarbjan s. darhh goth, and- s, anta as. wanum s. vanma ahd. zebar s. dap ahd. war s. 2 var goth, anda- s. anta ahd, wara s. 4 var ahd, zeiga s. dik mbd. anden s. adh goth, varjan s. 4 var shd. zeigjan s. 1 dik ahd, angar s. ankari goth. varmjan s. 5 var ahd, zeihhur s. dzivara ahd. angul a. angala goth. varms s. gharma ahd, zilian s, 4 dar ahd, ano s, ana ahd. zitaroch s. dardru and, anto s. adh goth, vars s. var ahd. Ziu s. div ahd, anut s. anti goth, vasian s. 1 vas and worsht a dark ahd. waskan s. vask goth, ara s. arni ahd. wat s. 2 vadh ahd, zorft s. darp ahd. araweiz s. aravinda goth, vato s, udan ahd, zuchian s. dyagh an, ardhr s, aratra goth, vaurkian s. varg goth, arhvazna s. arku ahd, zûwen s. du goth, vaurety s. vargtva goth. arjan s. araya Zu III. goth.fra-vaurhtes.vargta, ahd, arn s, arni vargti an, afa s. apa ahd, ars s, area ahd. wazar s. 2 udra ahd, afalôn s, apala mhd. art s. arva ahd, wéban s, yap an, afl s. apala goth, asts s. asda ahd. weggi s; vag goth, hals-agga s, anghan goth, at s. 1 ad ahd: weibon s. vip goth, aha s. ak goth, athns s. atna goth, veibs s. vaika goth, shana s, skana goth, aukan s. sug goth, ahjan s. 1 ak goth, auso s. ausi ahd. werah s. varga goth. (tuz)verjan s. 2 var goth. ahma s. 1 ak goth, suthids s. autys ahd, wesanen s. vis ahd, ahsala s, akslå goth, avo s. sva mhd. wester s. vastra ahd, badu s. bhan ahd. ahta s. 1 ak goth, vidan s. 2 vad ooth, ahva s. akva goth, banja s, hhan goth, viduvo s, vidbavà goth, aihvatundi s. akva nhd. bärme s. bharman mhd. wift s. vapta goth, ainaha s. ainaka goth, balvs s. bhalva goth. viljan s. 1 var goth. ains s. ains ahd, hano s, hhana ahd, winchan's, yag goth, airtha s. arva goth, hariseips s, hharas goth. vinnan s. 2 van goth, airzian s. arsaya ahd, hart s, herdha 90th, visan s. 2 vas goth, aivs s, aiva goth, baulian s. bhûlya ahd, wisc s, vask goth, beidan s, bhidh ahd, al s. anghara mhd, wit s. viti goth, alan s. al ahd. blão s: hhiâva goth. vithon s. vit goth, aleina s. alatnà goth, bliggvan s. hhlsg goth, vithrus s. 2 vat goth, alhe s, arki goth, hloma s. 2 bhla goth, alis s. alva mhd. bôbe s. hábá ahd, wizi s. vidya goth. vokrs s. ug goth, aljan s. al goth, boka s. 2 hhága goth, aliathro s, alvatra ahd, bona s, bhaba an, voma s. vam goth. vulan s. 5 var an. almr s. alma mhd. brehen s. 2 bhrag goth, vulfs s. varka ahd. alt s. alta ahd, hrēman s. bhram goth, vulla s. varna goth, altheis s. alta goth, brikan s. hhraet goth. vunan s. 1 van ahd, amma s, ama mhd. briuwen s. bhru goth, yunds s. 2 vata goth. an. s. an goth. brukjan s. bhrug ahd, wnnse s. vansk ahd, ana s, ana mhd. buochin s. bhagina an, the s. ul ahd, ana s, ana as, burian s, bharava

abd, chegil s. gagala goth, daban s. dhahh abd. dah s. staga ahd, dal s. dhala abd. daram s. tarmi ahd. darra s. tarsa goth. danr s. dhura mhd. degen s. dhag an. diar s. dhaya ahd. dillá s. tálya ahd. donar s. 1 tan goth, dragan s, dhragh ahd. drahjan s, tark goth. dringan s. tark ahd. driozan s. trud ahd. drosca s. tardalâ mhd, drostel s. tardalâ goth. -duths s. -tûti goth. dvalmon s. dhvala goth. flodus a. plàdhu goth, dvals s. dhvala ags. earh s. arku mhd. eberin s. aprina ahd. ëbnr s. apra ahd. ei s. avya ahd. ekka s. akyâ ahd. čim s. alma mhd. engerling s. ankari ahd. furh s. 2 parka mhd. enkel s. anghan ahd, ero s. arva goth, fagrs s. 1 pak ahd, fahs s. 2 pak goth, faihan s. 1 pak ahd, fáljan s. pálaya an. falma s. palm ahd, falo s. palva goth. -faiths s. palta goth, fana s. 3 pana ahd, farh s. parka ahd. farhali s. parkalya ahd. ginôn s. ghan ahd. fars a parsi goth. favs s. pava ahd. feili s. palaya ahd. feim s. spaima ahd, fiohtin s. půkina goth, fill s. paina goth, filleins s. palnains an. gnua s. ghnu

goth, us-filma s. palm goth. filu s. palu , an, fisa s, spas ahd. fiscāri s. piskarya mhd. vischin s. piskina goth. fiskon s. piskâya goth, fisks s. piska ahd, fist s. spas ahd, fiuhta s. půků ahd, fiur s. 1 pura ahd, fiurin s. purina nhd, flackern s, place ahd, flëhtan s. 2 plak an, fleiri s. pláyans goth, flekan s. 1 plak an. fléstr s. plaista ahd. flins s. plinda ags. flint s. plinda ahd. fluoh s. 1 plak ahd, folma s, palma goth, fon s. 2 pana goth. fula s. pala ahd, fullida s. palnata goth. fulls s. paina mhd. vnoge s. 1 pak ahd, galla s. ghala goth. gasts s. ghasti . goth, gazds s. ghasta ahd. geiz s. ghaida ahd. gëlo s. ghalva ahd, gélph a, gharap ahd. gërsta s. ghardha ahd. giên s. ghiảya goth, gitan s. ghad goth.giutan s.ghu, ghud ahd, hlina s. klina an. gjósa s. ghus an. glaumr s. ghlava ahd. glizan s. ghlid an. gly s. ghlava

ahd. grà s. ghràva ahd. gremizá s.ghramada goth, guith a ghaits goth, guma a ghaman .. ahd, haba a kapa ahd :- hadu s. katu an. hafr s. kapra goth, hafte s, kapta goth, haihs s. kaika goth. haims s. kama ahd, halam s, kaiama ahd, halên s. 2 kal ahd. halla s, kalnā goth. hals s. kalsa goth, hamfs s. skape ahd, hanaf s. kanapi ahd, hanafin s, kanapinagoth, hardus s. kartu an. hark s. krag ahd. hasala s. kasala ahd, hasan s. kasna goth, hauhith a kapat goth, haurds s. karti goth, haprn s. karna goth, heiva-frauja s. kaiva ahd, helan s. 1 kal ahd, hēlza s. karda goth gaiteins s. ghaidaina ahd. hesilin s. kasalina as, hi s, ki goth garathjan s. 2 rata ahd. hirai s. karnya goth, hita s, ki ahd, hiwa s, kaiva goth. hlains s, klaina goth, hlaivs s, klaiva an. hlakka s. krag as, hlamon s, klam ahd, gërstin s. ghardaina an, hlaun s. klauni ... goth. hlaupan s. 1 karp an, hlif a, klip goth. hlifan s. klap ahd. blinen s. klinaya ahd, hlitá s. klaita goth. hliuth s. klauta ahd hlösén s. kius, klausa goth, hnasqus s, knas

ahd, coston s. gustava -ahd. manen s. mamya as, hlust s. klusti abd. blût s. kluta ahd, cranuh s. garana goth. marei s. marys goth, hlutre s. 8 klu ahd, cns s. gus shd, maro s, marva ahd, hnazza s. knadyå mhd. kugele s. gagala mhd. mat s. mata ags. hnitan s. 1 knid ags. cultufre s kalamba ahd. mēlehan s. malg goth. kustus s. gustu ags, hnitu s. 2 knid abd, mëren s, mar nhd. hocken s. kvak ahd, laffan s. lab ahd, měrôd s. mar ags, hof s, kans as. lag s. lagh ahd. mēz s. mada ahd, låga s. lågha an, holá s. kavala ahd. miatan a misdhava ahd, hôlá s. kválá ahd. lagu s. laku goth. mikils s. magala as, holm s, kalaman goth, lagor s. lancha goth. milith s. malita goth, holon s. kálava goth, laian s. la goth. mins s. minvans ahd. houwan s. ku an. last s. lasdha ahd. mios s. musa ahd, miskian s. mikska ahd, hréspan s. 2 karp an. låttr s. laghtra an, hrikta s. krik goth. laun s. lû goth, mitan s. måd ahd, hrimfan s. 2 karp ahd, leffnr s. labara goth. miton s. mad ahd, hruoh s. krauka ahd. lehtar s. laghtra an. mjöluir s. malya goth, huljan s. 1 kal goth. leiban s. lip mhd. miusin s. mūsina ahd, hulla s. kalyû goth. leihvan s. lik ahd. molawén s. marva goth, huls s. kavala ahd, leisa s. lisā ahd, moe s. musa an, humarr s. kamara goth. leithus s. li ahd, mulian s, mal ahd, huoba s. kapa ahd. lendi s. landha ahd. mund s. mangoth, hvairban s, skarp ags, leohma s, laukman goth, munths s, mu goth, hveils s. kairs ahd. lerz s. larda ahd, muodar a, matra ags, hvēlan s, klan goth. letan s. lad ahd. mnomá s, mámá ags. liccian s. ligh ags, hyeobl s. kyakla abd. mûs s. mûsî ags. htd s. kuti goth, ligan s, lach ahd, mutilôn s, mù an. iarpr s. arpa goth. ligr s. laghra ahd, na s. na ahd. lind s. lanta goth, ibns s. apina goth, nadrs s. nå goth: nagls s. naghals ahd, igil s. aghya mhd. lingen s. langh goth, ik s. agå ags. lióxan s. lnks goth. anda-nahti s. naktya ahd. nájan s. ná goth. in s. ani an. 1jós s. łuke mhd. lippe s. labys. goth. namnjan s. namanya ahd, irreon s. arsaya an, jormuni s. arman goth, lindan s. ludh ahd. nebul s. nabhala goth. juggs s. yuvanka goth. liuhatha s. luk ahd. nëst s. nisda goth, juhiza s. vuvanka ahd. loft s. lap ahd, nioro s, nabhra goth. junda s. yuvanta ahd. loh s. 2 lauka goth: nithjis s. naptys goth. kas s. gåsa ahd, mādāri s. māta goth. niujan s. navaya an, maerr s. mara goth, kanro s. garns goth. niunda s. navanta ahd, kërban s. grap shd. mago s. makan ahd, ôdi s. autva goth, kinnus s. ganu ahd. mahhon s. mag ahd. ôheim s. ars ahd, kiulla s. gulya goth, mahts s, machta ahd, östara s. austara ahd, clioban s. glnp ahd. mājau s. mā ahd. 6star s. austara goth. klismo s. gars goth. malan s. mal ahd. ouhhôn s. aug goth ga-malvjan s. marva goth. paida s. baita woth, knods a gna ahd. enosal s. gnå goth.bi-mampjans.mampahd: perian s. bharva

ahd, plaan s. 1 bhla as, selma s, salman ahd. pluoan s. 2 bhlà goth, sels s. såla shd. podam s.bhudhma(u) shd. seti s. satyå ahd, poron s, bharava an. sigdhr s. 2 sak mhd, pumpern s, bnb goth, silan s, silava ahd. purdî s. bhartya as, simo s. siman ahd. racho a. 1 rag ahd. sinnan s. 1 sant and rad s. rata goth, sinths s. santa ahd, rafo s, rap goth, sitls s. sadra goth, skaban s. skap mhd. ragen s. 2 rag goth, rathjo s, ratyan an. skafa s. skapá mhd. regen s. 2 rag goth. skaidau s. skidh coth, reikinon s. raganava goth, skalia s. skala abd. riban s. rip an. skálm s. skalmá an, rifa s. rip goth, skauts s, skauda shd. rim s. rima goth. skavs s. skava an. riodha s. rudh ahd, skrank s. skark ahd, riomo s, rûmau goth, skura s. skávara ags. roccetan s. rug ahd, småhi s, smak ahd, smeih s. 2 smak ahd, roteu s. rudhaya goth. runa s. rûnâ ahd, smëlzan s, smald ahd. ruoba s. rapa ahd. smērzan s. smard ahd. saga s. 2 sak an, snarpr s. snarpa goth, sokian s. sagva ahd, sahs s, saksa goth, saian s. sá goth, soths s. sat goth. saihvan s. 2 sak mhd. spaht s. spag ahd, salaha s. salaka ahd, spanan s. spau goth, salithva s. sala ahd. spanst s. spanti ahd. sâmo s. sâmau ahd. spar s. 1 spara abd. sarf s. sarp ahd. spëh s. spaka goth, sauil s, saval ahd, spëho s. spaka mhd. saz s. sadi goth, speivau s, spu abd. scafo s. skapa ahd. spër s. 2 spara an. spirna s. sparua ahd. scalmo s. skalama ahd, starc s, strag ahd, scawôn s. skavava ahd. scērau s. 1 skar ags. stearn s. starna abd. scërdo s. skardau ahd. stihhil s. stigla nhd.schmauchen s.1 smak goth. stilan s. star ags. scraf s. 2 skarp ahd. stiukau s. stag ahd, scûr s. skûra ahd, stiura s, staura ahd, scurt s. skarti ahd. saffau s. sap ahd, strach s. strag ahd, segansa s. 2 sak ahd. segjan s. 1 sak goth. straujau s. stru ahd. seim s. saima ahd. strēdau s. stradh ahd, selah a, salaka ahd, strihhan s. strig

goth, striks s. striga an. striuka s. strug ahd. stuphila s. stapala ahd. sû s. sûi ahd. sûgan s. suk goth. sulia s. sulvá goth, sama s. sama as. sundëa s. saut mhd. suoch s. sůka ahd. suoha s. 2 sak goth. svarts s. svarda ahd. sweif s. svapá ahd. sweifan s. svap ahd. sweigs s. sáka goth, sveiu s. súina ahd, swellan s. sval mhd. swift s, svip ahd. swîgên s. svig as. svigli s. svigala ahd, swinau s. sviu goth. tagr s. dakru goth, taihuuda s. dakauta ahd. taphar s. dhabh ahd, tënar s. dhanar ahd, tila s. dhála goth, tiuhan s. duk goth. triu s. dravas ahd. tnolla s. dhalya ahd, tură s. dhurâ ahd, tutto s. dhadha goth. tveifls s. -pala goth, tvis s. dvis goth. thagkjan s. tangaya goth, thahau s. takaya goth, thaujau s. tanva goth, thaurp s. traba ags. thiuan s. 2 tau au. thjörr s. taura goth. thliuhau s. truk an. thref s. trapi ahd, stornén s. starnáva goth, threihan s. tark as, thrimmau s. tram ahd. strangs. strag.strang goth. -thriutan s. trud goth, thu s. tu

goth. thugkjan s. taugaya

acs, thunian s. tanva

an, thunn s, tanva goth. valjan s. val ahd, widi s, vitva goth, valvjan s, valv ahd. wihhan s. 2 vik an, thurkr s. tarsg abd, umbi s, smbbi ahd, war s, vara goth, vijian s. val ahd, une s. anghi ahd, wāra s. vārā goth, vinds s. vanta ahd, uochiså s. akslå goth, varjan s. vara ahd. wit s. vîti goth, vadi s. 2 vadh goth, vars s. vara goth, vokrs s. vag ags. vād s. vadha goth. vasti s. vastyż goth. vulfs s. valka ahd, vafså s. vapså ahd, watan s. 1 vadh goth, vulthrs s. valturs goth, us-vahsts s. vaksti goth, vaurd s. vardhs goth. vulthus s. valtu goth, vai- s. vaigoth.ga-vaurdi s.vardhya ahd. wuosti s. vasta goth, vai s. 1 vai goth, vaurms s, varmi mhd. wūrze s. vardya goth, varia s. vala ahd.weidinôn s.vaitanêya ahd. zála s. dála goth, vair s. vira goth, veihan a, vik ahd, gand a, danti goth. vairpan s. varp nhd, weisen s. vis goth. vakan s. vag goth, ga-veison s. vis

#### Berichtigung.

Die Artikel 1. und 2. vasti auf Seite 186 sind zu streichen, da die dort aufgeführten Sanskritwörter vasti Kleidung und vasti Wohnung leider nicht existiren. Ferner streiche 2 rag auf Seite 538; das dort herbeigezogene an. reka rak ist das goth. vrikan.

Druck der Univers.-Buchdruckerei von E. A. Huth in Göttingen.

# Vergleichendes Wörterbuch

ler

# ndogermanischen Sprachen.

Ein sprachgeschichtlicher Versuch

von

August Fick.

Durch zweier Zeugen Mun-Wird alle Wahrheit kund.

Zweite Abtheilung.

# Zweite umgearbeitete Auflage

des "Wörterbuchs der Indogerman. Grundsprache" Göttingen 1868.

# Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag. 1871. . . .

and single action

# VII.

Zum Wortschatz

der

germanischen Spracheinheit.



aika f. Eiche.

an. eik g. eiks pl. eikr f. Eiche. + jags. ac f. engl. oak; ahd. eih, mhd. eich, eiche st. f. Eiche.

aigan aih aihta aigana haben, besitzen.

an. eiga á átta eiginn haben, besitzen. 🕂 goth. aigan aíh aihta aigands, as ègan; ahd. eigan, mhd. eigen haben, besitzen. S. ig. ik.

aigana eigen, part. praet. von aigan.

an eiginn eigen, eigenthümlich. + as égan; ahd eigen, mhd eigen, nhd eigen.

aigana n. das Eigen, Eigenthum part. als subst. an. eigen n. Eigenthum, + goth. sigins- n. Eigenthum, Vermögen, sa. égan n. shd. eigen p. Eigenthum, besonders Grundbeeitz, nhd. mein Eigen. Davon an. eigen anha zweignen, ahd. eiginen meinen, nhd. an-eignen.

aiganda-n m. Besitzer part, praes, von aigan als subst.
an. eigandi m. Besitzer. + goth, aigand-s besitzend, Besitzer.

aitra n. Gift.

an. eitr n. Gift, eitr-ornr m. Giftwurm, Giftschlange. + ags. âtor n. ahd. eitar, mhd. eiter st. n. Gift, mhd. eiter-slange f. Giftschlange, nhd. Eiter m. Vgl. sskr. indn Tropfen, oldáw schwelle.

aitha m. Eid.

an. eidhr g. eidhs pl. ar m. Eid. + goth. aith-a-s, as. êth, êd, ags. âd m. engl. oath; ahd. eid, mhd. eit g. eides, nhd. Eid m. Zu ig. i sskr. inoti, vgl. &-aro-s, alré-a.

aiththau oder, conj.

an. edha (oder edhr) oder. + goth. aiththan oder, sonst, aber, ags. edhdha oder; ahd. ëddo oder, oder sonst, adv. etwa, wohl, vielleicht.

aina einer.

an. einn, ein, eitt einer, Zahlwort, Adjectiv, Pronomen, Artikel. + goth. ain-a-s, as. ên, ags. ân, engl. one; ahd. mhd. ein Zahlwort, Adjectiv, Pronomen, Artikel. S. europ. aina.

aindagan m. bestimmter Tag, Termin, aus aina und dagan = daga Tag.

an. eindagi m. dass. + as. êndago, ags. ândaga schw. m. dass.

ainfaltha einfach.

an. einfaldr einfach. + goth. ainfalth-a-s., as. enfald, ags. anfeald einfach; ahd. einfalt, mhd. einvalt einfach, rein, arglos, einfaltig. Vgl.  $\delta i - \pi \lambda a \sigma i o - \varsigma$  u. s. w. für  $\delta i - \pi \lambda a \tau i o - \varsigma$  a. europ. palta.

ainlif eilf, ain+lif w. s.

an. ellifu eilf. + goth. ainlif, as. êlef; ahd. einlif, mhd. einlif, einlef, eilef, elf, nhd. eilf, elf.

air adv. frühe.

an. år in år-degis adv. früh am Tage. + goth. air adv. frühe, as. èr und ags. aer adv. praepos. conj.; ahd. èr, mhd. èr, gewöhnlich è adv. früher. eher, praepos. c. dat. gen. vor, conj. eher als, bis. Aus sjar wie aiss aus ajasa, vgl. zend. ayare n. Tag und ipo, ijéquo-s.

airu m. Bote, Diener.

an årr pl. årar, serir m. Diener. + goth airu-s, as. êru, ags. år nom pl. åras m. Bote, Diener.

aiva aevum; Norm, Gesetz, Sitte, aiv adv., immer. an ae, ei adv., immer, an E., iebenareit, Leben, ae-itlih adv., altereli, immer, aerita-tygüh f. ewige Bürgeohaft. + goth. aiv-ae m. hange Zet. Ewigkeit. Zeit, diese Zeit, v. Welt, aiv adv. in halla-ise'i kuum je. ana. 6.0, io, gio; shât. 60, 50, mhd. ie, nhd. je immer, zu irgend einer Zeit, abd. ni-do niemals, nhd. nie; as 6.0, 80 n. Geets, afries. who, 6, 8 st. f. Geetz, Recht, ags. ae f. Geetz, briliger Brauch; ahd. dws. 6s st. f. 1 und dween f. endles lange Zeit, Ewigkeit, ewige Ordunug, Gert. Norm, Bündniss, Ehe. Vgl. lat. seru-m, alts und sakr. eva m. Gang. Sitte, Norm. S. ig. und errop. a

aivîna ewig.

an. in aevin-trygdh f. ewige Bürgschaft. + goth. aivein-a-s owig; abd. éwin mhd. éwen adj. ewig, adv. ewig, immer, alle Zeit. Die Bildungen auf -ina sind im Altnordischen selten geworden. Von aiva.

aisa n. Erz.

an. eir n. Erz, Kupfer. + goth. aiz g. aizis Erz, Geld, ags. aer n. Erz; ahd. mhd. er st. n. Erz, Eisen. S. ig. ayas.

aista achten, fordern.

an. aesta, aesta etwas verlangen. + goth. aistai, aistan, ga-aistan achten. Vgl. lat. aestimare. Die Bedeutungsdifferenz erklärt sich durch das Grundwort ig. is w. s.

auk adv. auch, eigentlich acc. von auka Vermehrung.

an auk n. augmentum, auk, at auk, at auki adv. überdiess, ausserdem. + goth. auk conj. denn, aber, as. ôk auch; ahd. auh, ouh, mhd. ouch auch, und, noch, aber, nhd. auch. Von aukan.

#### aukâ vermehren.

an. auka adha vermehren. + ahd. auhhón, ouhhón, ouehón hingufügen, mehren. Denominativ von auka = an. auk n. augmentum.

# aukan aiauk aukana mehren.

an. auka jôk aukinn mehren, hinzufügen. + goth. aukan aiauk aukans mehren, sich mehren, as. ôkan, ags. eácan dass. S. europ. aug augere.

#### augan n. Auge.

an. auga n. Auge, eygdhr oculatus, geaugt. + goth. augan- n., as. ôga, ags. eage schw. n. engl. ey; ahd. auga, ouga, mhd. ouge schw. n. nhd. Auge.

#### autha öde; leicht.

an. audhr, audh, auth ode, leer, cydha (== auth-jan) verwisten, zerstören. + goth. auth-as öde, wüste, leer, authida f. Wüster; leer, authida f. Wüster; leer, oddi, odhi (Grandform authig) leicht, ahd. ôdi, mhd. oede leicht; leer, ode, mangelhaft. S. europ. autya. An. audh- in Zusammensetzung: leicht. + ags. edih, odh ahd. ôd adr. faciliter, facilitus.

#### auda m. n. Besitz, Gut, Reichthum.

an. audhr g. audha pl. audhar m. Reichthum, Besitz. + goth. in audag-s beatas, as. òd, ags. cád n. Gut, Besitz, Reichthum, Glück; ahd. in òtmahali n. Reichthum, ahd. mhd. klein-òt n. nhd. Klein-od n. Zu audana.

# audaga reich, glücklich. an audhigr reich, wehlhabend. + goth, audag-a-s beatus, selig, as, odag.

ags. cádig reich, glücklich; ahd. ótac reich, glücklich. Von auda. audana gewährt, vergönnt, bestimmt part. pract. eines

# verlorenen starken Verbs.

an. audhinn bestimmt, gewährt, vergönnt, εἰμαρμένος. + as. ôdan, ags. eśden datus, concessus.

# ausan n. Ohr.

an. eyra n. Ohr (mit auffallendem Umlaut). + goth. ausan- n. as. ôra, ags. eáre schw. n. engl. ear; ahd. ôrá, mhd. ôre, ôr schw. n. nhd. Ohr n. S. europ. ausi.

# austana von Osten her. an. austan adv. von Osten her (== westwärts). + as. ôstana, ags. eástan

adv. von Osten her; ahd. östana, mhd. östene, östen adv. von Osten, im Osten, nach Osten; ahd. östan, mhd. östen m. n. Osten. S. ig. usas, usra europ. ausas, ausra.

austra Osten, adv. nach Osten hin.

an. austr n. Osten, austr adv. ostwärts, eystri (= austr-ja) adj. östlich. + as. ahd. östar, mhd. öster adv. nach Osten hin, im Osten; ahd. östarå, östrå f. mhd. öster f. und pl. ahd. östarån mhd. östern nhd. Ostern f. pl. S. europ. austra.

anstrônja von Osten kommend (austa Ost+rônja w.s.). an. austroenn von Osten kommend. + ahd. ôstrôni von Osten kommend, wint Ostwint.

akan (ôk akana) agere.

an, aka ôk akinn fahren, curru vehi; fahren, hringen; überhaupt sich bewegen, ekja f. Karren (zum Henfortschaffen at aka heyinn). + In den deutschen Sprachen nicht erhalten, s. ig. ag agati agere.

akra m. Acker, Feld.

an. akr g. akrs pl. akrar m. Acker. + goth. akr-a-s, as. akkar; abd. achar, mhd. acker nhd. Acker m. Von akan treiben "Trift" s. ig. agra.

akrana n. Frucht, Waldfrucht, Ecker.

an. akarn n. Waldfrucht, Ecker. + goth. akrana- n. Frucht, akrana-has fruchtlos, ohne Frucht, ags. äcern n. engl. acorn; nhd. Eckern, Ecker st m. f. n. Frucht der Eiche nnd Buche. Von akra in dem ursprünglichen, weiteren Sinne des ig. agra.

akvisja f. Axt.

an. oxi, öx g. nnd pl. öxar f. Axt. + goth. aqisi (Stamm aqizja-) f. sa. akus f.; ahd. acchus, mhd. akes, ackes, ax st. f. Axt. Vgl. lat. ascis und  $d\xi f \eta$  f. Axt.

ah ahjan (sehen) glauben, meinen, achten.

an. in skta adha achten auf, sich befleissigen s. ahtä. + goth abjan glanben, wähnen, ahan- m. Sinn, Verstand, ahman- m. Geist. S. europak akya, ὅσσομαι.

ahtâ achten.

an akta adha achten auf, sich befleissigen. + as ahtén beachten, erwigen; ahd. ahtén, mhd. achten, beachten, erwägen, uhd. achten. Yon ahta = ahd. ahta, mhd. ahte, aht. t. f. 1 Meinung, Gesinnung, Aufmerken, Beachtung, Nachdenken, und dies von ah ahjan.

ahtandan der achte.

an. åttandi, åttundi der achte. + goth. ahtndan-; as. ahtodo, ags. cahtodha, engl. eighth; ahd. ahtodo, mhd. ahte, nhd. achte. Von ahtan acht.

ahtau acht.

an. åtta acht. + goth. ahtan, as. ahtô; ahd. ahtô, mhd. ahte, aht, nhd. acht. S. ig. aktan, aktan.

ahva f. Wasser.

an. à g. àr pl. àr f. Fluss. + goth. ahva f. as. aha f. Wasser, Fluss, ags. ea, eah f.; ahd. aha, mhd. ahe f. Wasser, Fluss. S. europ. akvâ.

### ahsla f. Achsel.

an. öxl g. axlar pl. axlir f. Achsel, axlar-bein n. Achsel, Schulterbein. + as. ahsla; ahd. ahsala, mhd. ahsele, ahsel st. schw. f. nhd. Achsel. S. europ. akslā.

agan ôg agana sich fürchten, ängstigen.

an. in agi m. Unrube', Tumult, òast sich fürchten (von  $\delta = \delta g$ ) ògu f. Schrecken, ugga ugdha bange sein. + goth. agan òg agans sich fürchten, nn-agands part praes. sich nicht fürchtend. S. ig. agh angh angere.

aggyja n. Ei.

an. egg n. Ei. + ags. äg n. engl. egg; ahd. mhd. ei g. eiges, eijes n. nhd. Ei. Aus avja s. europ. ävya; der Yorschlag eines gg vor v, sonst meist auf sinzelne Dialecte heschränkt, scheint hei diesem Worte allgemein germanisch zu sein.

agja f. Schärfe, Kante, Ecke.

an. egg g. eggjar f. Ecke, Kante. + as. eggja st. f. 1 ags. eeg f.; ahd. ekka, mhd. ecke, egge st. schw. f. nhd. Ecke. S. europ. akya acies.

at praepos. zu, bei.

an. at praepos. c. dat. acc. gen. zu, bei, gegen, nach. + goth. at praep. c. dat. acc. zu, hei, engl. at; ahd. az, iz, ez praep. c. dat. instr. zu, an, bei. S. europ. ad.

âta n. Essen, Speise.

an. át n. Essen, Speise. + as. át n.; ahd. mhd. áz st. n. Speise. Von itan at átum essen.

âtja essbar.

an. actr esshar. + mbd. vgl. nn-aczic ungeniessbar. Sskr. ådya was zu essen ist, geniesshar n. Nahrung, ksl jažda f. Speise.

athala n. Art, Geschlecht.

an. adhal n. natura, indoles, adhal-skali n. Hsupthalle, edhli, dalhi (d. hidhi) d. alhija, adhalija, adhalija, adhalija, adhalija, adhalija, nakeshe for Gericht m. fahren (ala Geschlechtsvorstand patronas), + as adhal (del, herrich, adhal-boran edelgeboran, adhali n. edles Geschlecht, Adel; adh. adal, m. d. del m. n. Geschlecht, edles Geschlecht, Adel.

athalja n. Geschlecht.

an. edbli, ödhli n. Art, Beschaffenheit. + az adhali n. edles Geschlocht, Adel. Vgl. ἀταλό-ς, ἀτατάλλω.

âthra f. Ader, Eingeweide.

an. aedhr, aedh f. Ader. + ags. aedre f.; ahd. ádara, ádra, mhd. áder,

ådre st. f. 1 und schw. f. Ader, Sehne, pl. Eingeweide, vgl. ahd. in-ådiri, amhd. in-ådere st. n. Eingeweide. S. ig. åntra, årop, årpov.

#### ana, an adv. und praepos. an.

an å adv. und præspos. mit dat. nnd acc. in, an, mit dat. in, auf. an, bei, mit acc. nach, auf, gegen. + goth. ana præspos. mit dat. nnd acc. an, auf, fiber, zu, in; gegen, wider; wegen, über; abd. mbd. ane, an præspos mit dat. instr. und acc. an, auf, in, bis an, gegen, nbd. an. S. ig. ana.

## âna adv. und praepos. ohne.

an. ân praep. mit gen. dat. acc. und advb. ohne. + ahd. âns, mhd. âns praep. mit gen. dat. acc. ohne; ahd. âns, mhd. âns adv. ledig, frei von, verlustig. S. europ. ans.

#### anan ôn anana hauchen.

an. in 5nd g. andar f. anima, Seele, andi m. Geist, anda adha athmen, hauchen. + goth. anan ôn anans hauchen. S. ig. an hanchen.

#### angu eng.

an. ôngr (d. i. angu-s) eng. + goth. aggvn-s eng , vgl. ahd. angi, engi mhd. enge, nhd. enge, eng. S. ig. anghu, aghu.

#### angula m. Angel.

an. öngull m. Angelbaken. + ahd. angul, mhd. angel st. m. Stachel, Fischangel; der ins Heft eingefügte Theil des Schwertes. Wohl nicht ans lat. angulns entlehnt, vgl. dywilo-r.

#### angra Kummer, Betrübniss.

an. angr (Stamm angra-) m. Kummer, Betrübnies, angra adha ängstigen, bekümmern vgl. engl. angry. S. ig. anghra, ἀγγρίαν λύπαν. Zu ig. agb angh angere, s. agan, ôg.

#### anthara anderer, zweiter.

an. annarr, önnur, annat anderer, zweiter. + goth. anthar, as. ódhar, ags. ódher, engl. other; ahd. andar, mhd. ander, nhd. der andere. S.ig. antars.

### anthja, andja n. Stirn.

an. enni n. Stirn. + ahd. andi, endi st. n. Stirn. Vgl. dwrlo-5, lat. antia-6 f. pl. die Stirnhaare.

#### andi, anadı f. Ente.

an. ond g. andar pl. andir f. Ente. + ags. ened f. ahd. anut, mbd. and st. m. Entrich, st. f. Ente (ond = andn = ksl. aty?). S. europ. anati, anti Ente

## and, anda adv. und praepos. gegen, ent-.

an. and- (ann-, an-, önd-) dwrf z. B. and- lit n. Antlitz, and-wirki n. Arbait, Workzeug vgl. mbd. ant-were n. Werkzeug, Geräth, an. and-svar n. Antwort, and-svara antworten, vgl. engl. answer, to answer. + goth. anda, and- prafix, nhd. ant- ent-. S. europ. anta, ig. anti.

anda oder antha f. vestibulum.

an ond g. andar f. vestibulum. + vgl. lat. anta-e f. pl. vorspringende Pfeiler.

andbahta m. Ergebner, Diener

an. ambått oder ambôtt pl. ir f. Magd, Dienerin. + goth. andbaht-a-s m. Diener, and ambaht, ampaht, mhd. ambet, amt m. Diener, Verwalter, Aufseher. S. ig. bhagta.

andbahtja n. Dienst, Amt.

an. embaetti n. Amt, namentlich gottesdienstlich "Amt, Hochamt". + goth. andbahtja- n. Dienst, Amt; ahd. ambahti, ampahti und ambaht, ampaht, mhd. ambet, ambt n. nhd. Amt n. Von andbahta-

andbahtja bedienen, besorgen.

an. embaetta bedienen, besorgen. + goth. andbahtjan; ahd. ambahtan, ampahtan und ampahton, mhd. embehten (= andbahtjan) und ambahten (= ahd. ampahtôn) amten, verwalten. Von andbahta.

andja m. Ende.

an endi oder endir m. Ende. + goth. andeis Stamm andja- m. as. endi, ags. ende st. m. 1 ahd. anti, enti, mhd. ente, ende st. m. n. nhd. Ende n. S. ig. anta und antya.

ansa m. Balken.

an, åss g. åss pl. åsar m. Balken. + goth. ansa- m. oder n. Balken.

ansti f. Liebe, Gunst.

an åst pl. åstir f. Liebe. + goth. anst-i-s f. as. anst f. 2; ahd. anst st. f. 2 Gunst, Gnade. Von nnnan ann durch -ti, vgl. Brunst, Kunst, Gunst.

apan f. Affe, Thor.

an. api m. Affe, Thor. + ags. apa; ahd. affo, mhd. affe, nhd. Affe sohw. m. dazu ahd, affa schw. f. und affin, affinna, mbd. affinne, nhd. Aeffinn Vielleicht nicht deutsch.

apla m. Apfel.

an. apaldr n. Apfelbanm s. aplatriva, apal-grár apfelgrau s. aplagráva, epli n. Apfel. + ags. apl, appel m. engl. appel; ahd. aphol, aphul, mhd. apfel nhd. Apfel m. S. slavodentsch abala.

aplatriva Apfelbaum (apla+ triva).

an. apaidr m. Apfelbanm, apaidrs-gardhr m. Apfelgarten. + ags. appeltreov, appeltre, apulder; and apholtra, mhd apfalter Apfelbaum. Vgl. den Ortsnamen Affoltern.

aplagráva apfelgrau.

an. apaigrár apfelgrau. + mbd. apfelgra, nhd. apfelgran.

af adv. und praepos. von, weg, ab.

an af adv. und praepos. mit dat. von, adv. weg, ah. + goth. as. af; abd. aba praepos. mit dat. von, seit; goth. as. af-, ahd. aba-, abe-, ab-, ap, nbd. ab- Vorsatzpartikel ab-. S. ig. apa.

afah verkehrt (afuh).

an. öfugr verkehrt, rückwärtig. + as. avuh, avob, ahd. abuh, apuh, mbd. obich, ehch abgewendet, verkehrt, umgewendet, böse. Von af, s. ig. apank.

aftana adv. von hinten.

an. aptan adv. von hinten. + goth. aftana adv. von hinten, as. at aftan postremo.

aftra adv. zurück.

an. aptr, aftr adv. zurück, rückwärts; lange zurück, vor langer Zeit. + goth. aftra zurück, wiederum, as. aftar; ahd. aftar, mhd. after adv. hinten, nach.

2. aftra, aftar praep. nach, hinten.

an. eptir adv. und praepos. mit acc. und dat. nach. + ahd. aftar, mbd. after, nd. achter praep. mit dat. hinter, nach. Mit 1 aftra identisch, Comparativ von af, s. ig. apatara.

afnja ausführen (oder abnja).

an. efna efnda ansführen, leisten, efna adha Vorbereitung treffen, einrichten, efni n. Stoff, Zeug zu etwas. + goth. vgl. sban- m. Mann, Eheman (der thätige) ags. äfnan, efnan, efnde patrær, præstare, perficere, facere. Vgl. öhjan üben. Von ig. ap im Sinne von sakr. apas = lat. opas.

afla, abla Kraft, Wirksamkeit.

an. aft n. Kraft, Beistand, Stärke numerisch, afti m. Macht, Schatz, effedfa stark, Kritig machen (og/dileze), ausführen, zu Wege bringen, effing f. Stärkung, Fördorung, afta adha bereiten, ausführen, herrichten, ererben. + abd. avalón, afalón viel zu schaffen haben, sich rühren, arbeiten. S. europ. apala fogidor.

abra stark, heftig.

an. afar adv. sehr, in hohem Grade, afar-kostr m. schlimme Lage, hartes Verhängniss, afar-menni m. (irgendwie) hervorragender Mensch. + goth. ahr-a-s stark, heftig abraba adv. heftig, sehr, bi-abr-jan sich entsetzes. staunen (für abra halten), ags. afor heftig. S. ig. abbra εξεμικο:

am belästigen.

an. in ami m. Last, Qual, ama adha belästigen, amast lästig werden. + deutsch s. amrå. S. ig. am.

amman, amma f. Mutter, mütterliche Person.

an. amma f. Grossmitter. + ahd. ammå, mhd. amme st. schw. f. Mitter, Amme. S. europ. amå.

#### amra Jammer, amrâ jammern.

an. amra adha jammern, heulen, mianen, emja adha heulen, dazu auch ymr (am·ja) m. Láran. + abd. ámar, jámar, mbd. ámer, jámer m. Jammer, Herzeleid, ahd. ámarún, mbd. ámern Seelenschmerz empfinden. Vom am.

#### aran m. Adler.

an. ari m. Adler, Aar. + goth. aran- m. ahd. aro, mhd. are, ar schw. m. Adler. Vgl. slavolit. arala Adler.

#### arandja n. Botschaft, Auftrag.

an. erindi, örendi n. Geschäft, Verrichtung. + ags. ärende, as. arnndi st. n.; abd. arnnti, mbd. erende st. n. und abd. arant st. m. Botschaft, Auftrag. Von ig. ar vgl. arva.

#### arina m. Fussboden, Tenne.

an. arinn g. arins pl. arnar m. Opferfenerstätte, Heerd. + ahd. arin, erin, mhd. eren, ern m. Fuseboden, Tenne.

# arhva Pfeil.

an. ör g. örvar dat. öru pl. örvar f. Pfeil, ör-drag n. nnd ör-skot n. Pfeilschuss, örvar-oddr m. Pfeilspitse. + goth. in arhva-zna (vgl. hlaivazna) f. Pfeil, ags. earh n. sagitta, telum. Vgl. ig. arku.

#### arga feig.

an. argr, örg, argt feig. + langobard. arga m. Nichtswürdiger, Fanllenzer, ahd. arc, arg, mhd. arc fl. arger feig, träge, geizig, karg, böse, nhd. arg. Zu ig. argh beben, zittern.

#### argîn f. Feigheit.

an. ergi f. Eigenschaft des argr, Schamlosigkeit. + ahd. argi, mhd. erge f. Bosheit, Kargheit, Geiz.

#### arni m. Adler.

an. örn g. arnar pl. ernir m. Adler. + ags. earn st. m. 1; ahd. arn st. m. 2 pl. erni Adler, mhd. arn st. m. 1 pl. arne Adler. Vgl. europ. arni Vogel.

#### arbaidi f. Arbeit.

an erfidhr milheslig, beschwerlich, erfidhi n. Milhesl, Arbeit, erfidha dah zheiten. + goth. arbeith-i- e fa. arabhél f. ag-carfold f. dal arabhi, arapeit, mdd. arbeit f. nhd. Arbeit. Regelmässiges Abstract auf -thi von einem Verbum (arbeit), dessen Basis (arba) mit kal. robi m. Knecht usammenhängt und sicher auf iga arbh = rabh w. s. zurückgelt. Die beliebte Gleichetzung mit kal. robota f. Frohn ist falsch, das müsste deutsch (arbiths), beissen. arbaidâ arbeiten.

an. erfidha adha arbeiten. + ahd. arapeitôn und (arapeitjau) arapeitan, nhd. arbeiten,

arbaidia n. Arbeit.

an. erfidhi n. Mühsal, Arbeit. + as. arbhédi, arbhidi, ags. earfodhe st. n. vgl. ahd. arapeiti, arabeiti mhd. arbeite f. Mühsal, Arbeit.

arbja Erbe.

an. arfr g. arfs m. das Erbe, arfi m. der Erbe, erfdh (= arfidha) f. Erbgut, erfi n. Leichenmahl, erfa erfdha das Leichenmahl halten. + goth
arhip n. aga creft, yrfe st. n. ahd. arpi, arbi, erbi, n.hd. erbe n. goth.
arbipan- m. der Erbe, arbida- f. die Erbin, ahd. arpéo, erpéo, erbjö, erbo mhd. erbe echw. m. nhd. der Erbe. Grundform arba
das Erbe, arba der Erbe?

1. arma arm.

an. armr, örm, armt arm. + goth. arm-a-s, as. aram, arm, ags. earm, ahd. aram, arm, mhd. nhd. arm. S. ig. arama.

2. arma m. Arm.

an. armr g. arms pl. armar m. Arm, ermr (= arm-ja) g. ermar m. Aermel. + goth. arm-j-s m. ags. earm st. m. 1; ahd. aram, arm, mhd. arm s. m. 1 nhd. Arm pl. Arme. Das Thema armi- ist auf den gothischen Dialect beschränkt; s. ig. arma.

arja pflügen.

an. ardhr m. (Stamm ardhra) m. Pflug ἄφοτφον, erja pflügen. + goth. arjan, ahd. (erjan) erran, erren, mhd. eren, ern pflügen, ackern. S. europ. araya, slavodeutsch arya.

arva bereit, rüstig.

an. örr rasch, lebendig; freigebig. + as. aru bereit, fertig; ags. earu celer, alacer, expeditus, paratus, card f. alacritas, arod (= zend. anrvsōṭ) paratus. S. ig. arva, arvant.

ala Ahle, Pfriem.

an. alr m. Ahle, Pfriem. + ags. āl, al, avel, engl. awl; ahd. ala, mhd. ale st. schw. f. nhd. Ahle. Für akla? s. europ. agala.

ala- ganz, völlig.

an. al- ganz, unnmschränkt, vollständig, al-vita allweise, al-eydha f. völlige Wäste, al-dandha ganz todt. + goth. ala-brunsts f. δλόκαιστον Brandopfer, ala-mans das ganze Menschengeschlecht, ala-tharba ganz arm. Vgl. alla.

âla m. Aal.

an. âll m. Aal. + ahd. mhd. âl m. Aal. S. europ. anghara. Ebenso as. âl g. âlar pl. âlar f. Band, Riemen zu ksl. azlü m. vinculum.

alan ôl alana alere, olere.

an. ala ôl alim hervorbringen, zeugen; nâhren, beköstigen, füttern (Bedeutung wie lat. alere), elna adha wachsen, überhand nehmen, eldi n. Nahrung, Beköstigung. + goth. alan ôl alans aufwachsen, sich nähren (wie lat. olere) aljan aufziehen, mästen. 8. europ, al alati.

alîna f. Elle.

an alin g. alnar pl. alnir f. Elle. + goth. aleina, ahd. elina, elna mhd. elne st. f. 1 mhd. auch ele, elle schw. f. nhd. Elle. S. ig. aratnâ, europ slatnâ ulna.

alu n. Bier.

an. ôl dat. ôlvi n. Bier. + as. in alo-fat n. Bierfass, ags. ealu n. engl. ale; mhd. noch in al-schaf n. Art Trinkgeschirr. S. slavodentsch alu. (Lat. aln- in alû-men, alû-ta scheint einen Gähr- und Gerbstoff ru bezeichnen.)

altha (alda) comp. althisan, superl. althista alt.

an. eldri älter, eldstr ältest, eld-ast alt werden. + as. ald, ags. ald, eald, eald, engl. old, vgl. goth. altheis (Stamm althis-) alt; ahd. mhd. alt fl. alter, alter, nhd. alt; ahd. altiron, elliron, mhd. altera nhd. die Eltera comp. ahd. altist ältest oder wie ags. yldest der vormehmste. S. europ. sita adultus. Von slan.

althîn f. Alter,

an, elli f. Alter. + as, eldî f. ahd, altî, eltî f. mhd, elte f. Alter. Von altha.

althra, aldra m. n. Alter.

an. aldr g. aldrs pl. aldrar m. Alter, Lebensalter; Greisenalter. + as. aldar, ags. ealdor n. Leben, Lebenszeit; ahd. altar mhd. alter n. Zeitalter, Welt; Greisenalter; Vorzeit. Von altha alt.

alda, alida m. Feuer.

an. eldr g. elds pl. eldar m. Feuer, elda elda Feuer anzünden, alding f. Blitz, Flamme, Glnth. + ags. äled m. Feuer, Brand.

alba m. Alb, Elf.

an. âifr g. âifs pl. ar m. Alb, Eif. + mhd. alp st. m. 2 und st. n. pl. elbe, elber Alb, Eif, nhd. Alp, Alp-drücken.

albiti Schwan.

an. âlft, âlpt f. Schwan. + ags. ylfet, ahd. albiz, elbiz, mhd. elbiz m. Schwan. 8. slavodeutsch albhadi.

alma Ulme.

an. âlmr m. Ulme. + engl. elm-tree; ahd. mhd. ēlm m. mhd. auch ēlme, ilme f. nhd. Ulme f. (durch Einfluss des lat. nlmu-s). S. europ. alma.

alla all, ganz.

an. allr, öll, allt, alt ganz, vollständig. + goth. all-a-s all, ganz, jeder; abd. al, allër, mbd. al, aller nhd. all, aller. Das Wort findet sich be-kanntlich sonst nur noch bei den Celten, vgl. altirisch uile a-Stamm adj-pron. jeder, alle.

allata acc. adv. von alla.

an, alt (allt) adv. ganz nnd gar. + mhd. allez adv. immer.

allis adv. gen. von alla überhaupt.

an. alls adv. im Ganzen, überhaupt. + goth. allis überhaupt, gar, mit Negat gar nicht, conj. denn; ahd. allis, alles mhd. alles adv. ganz nad gar.

alja alius.

an în cligar, ella, ellar sdv. sonst, andern Falles. + goth. slja- andere, alja conj. zlžć, sla, suseer, ausser dass, przepos. mit dat. ausser, aljar sdv. anderswo (= an. ellar); ss. elcor, aga- elicor, elcor slias, sonst (= an. elligar), shd. elichôr adv. comp. weiter, ferner, provans. Ahd. sli- in ali-lanti, ellienti, mhd. ellente, ellende adj. verbannut, elend sbst. n. Verbannung, Elend. S. europ. alja.

aliana Kraft, Eifer, Muth.

an. eljan f. Standhaftigkeit, Kraft. + goth. aljana- n. Fäfer, ahd. elljan, ellan, mhd. ellen st. n. Eifer, Muth, Tapferkeit. Vgl. alida Fener.

alsa, alisa Erle, Eller.

an. ölr (= alusa) elrir m. nnd elri n. Erle, Eller. + ags. alor; ahd. elira nnd erila, mhd. erle f. nhd. Erle und Eller. S. slavodentsch alisa, alsa.

avan m. Grossvater,

an. afi m. Grossvater (vgl. åi m. Urgrossvater). + goth. nur im f. avånf. Grossmutter. S. ep. ava, das Thema avan- haben wir anch im lat. avun-culn-s m. (kleiner Ahn =) Oheim.

avi f. Schaf, weibliches Schaf.

an aer g. aer dat aec. â pl. aer f. weibliches Schaf. + goth. in aviers n. Schaftatl, avéthje. n. Schafteerde (besen avithje. \* vgl. z. B. lat. avitin-m Yogelgeschlecht von avi-s Yogel) agu. cova f. engl. ew; ahd. awi, ouwi (d. l. awija-) mbd. owe, ow st. f. Mutterschaf, ditmars. é- in é-lamm weibliches Lamm. S. ig, awi m. f. Schaf.

aska m. Esche.

an. askr pl. askar m. Esche, eski (d. i. askja-) n. Behälter aus Eschenholz. + ags. åsc m. ahd. ask pl. askî, mhd. asch st. m. 2 Esche. S. slavodentsch aska, asika.

asgan f. Asche.

an. aska f. Asche. + goth. azgôn- f. ags. asce f.; ahd. askâ, mhd. asche, esche schw. f. nhd. Asche.

I.

ik ich.

an ek ich. + goth. ik, as. ik; ahd. ih, ich, mhd. nhd. ich. S. ig. agham, europ. agå, slavodentsch aga.

îkurnan m. Eichhorn.

an ikorni m. Eichhorn. + mhd. eichorne schw. m. nhd. Eichhorn, Eichbörnchen. Vgl. ksl. igra f. Spiel, sskr. ing vibriren.

ikula m. Eiszapfen.

an. jökull g. jökuls pl. jöklar m. Gletscher, Eisberg. + ags. gicel m. ises gicel stiria, engl. icicle d. i. ice-icle Eiszapfen, vgl. ditmarsisch Jis-jack m. Eiszapfen. Oder jikla?

ihva, ihu m. Pferd.

an. jór m. (d. i. iu = ihu) Pferd. + as. ehu in ehn-skalk m. Pferdeknecht, ags. ch, coh m. Pferd. Vielleicht auch im goth. aihva-tundja- f. (Pferde-zunder = grosser Zunder, vgl. lππο- soviel als gross in Comp.?). S. ig. akva.

itan at âtum itana essen.

an. eta at âtum etinn essen, speisen. + goth. itan at êtum itans; ahd. ēzan, mhd. ēzzen, nhd. essen. S. ig. ad.

id-, ida- praefix wieder, wiederum.

an idh Vorsatspartikel in idh-gjold n.pl. Ersats, Entgelt. + goth, in diwet n. Schimpf, Schmach, Schmänung an idag-lönn vergelten, ags. ed- in ed-cerr m. Wiederkehr, ed-jong wieder jung, ed-lein n. = abd it-lön retirbulnci abd its in its-ruchjan = mbd. it-röten wiederking, its-wiz = goth id-veit = ags. ed-vit n. Schimpf. Vgl. lit. ats. at, kal ott. gegen, wider.

in praepos. mit dat. und acc. in, mit dat. wo? mit acc. wohin?

an. f adverb. and praepos. mit dat. wo? mit acc. wohin? + goth. and. mbd. nbd. in praepos. mit dat. wo? mit acc. wohin? S. europ. ani.

inn adv. hinein.

an. inn adv. hinein. + goth. inn advb. hinein, ahd. mhd. in, ein, hinein, nhd. ein-. Zn in.

innana adv. und praepos. mit. gen. innen, innerhalb.

na. innan adv. und praepos mit gen. innen, innerhalb. + goth. innans adv. innen, invendig, praepos, mit gen. innerhalb, as innân adv. innen, Praepos, mit dat. innerhalb; ahd. innana, innân, mhd. innen adv. von innen, innen, hinein, praepos mit gen. dat. acc. innerhalb, in, nhd. driagen, b-innen. Zu inn.

innara comp. inner, mehr hinein.

an innar comp. adv. mehr hinein, hinein, an idhri (d. i. innran-) comp. der innere. + ahd. innar, mhd. inner adj. inner, inwendig, nhd. der innere, mhd. innere, inner, inre adv. innerlich, im Innern, praepos. mit gen. dat. instr. innerhalb. Comp. zn inn.

inni adv. innen (aus inna?).

an. inni adv. innen, innerhalb, im Hause. + ahd. inni, mhd. inne adv. innen, inwendig, praepos. mit gen. dat. innerhalb. Wohl aus inna = goth. inna adv. innen, im Innern, innerhalb.

iba Bedingung, Zweifel.

an. if, ef n. Zweifel, ifa adha zweifeln, if-lauss zweifellos. + ahd. iba t. Bedingung. Vgl. europ. apa, apina ksl. za-j-apū Vermnthung, lat. nscopinus.

ibai, iba conj. wenn.

an. if, ef wenn. + goth. ibai, iba Fragpartikel, ob denn, etwa, wobi; conj. dass nicht, dass nicht etwa; as. ef ob, nan, engl. if wenn, ob; abl. dat. ibu, ipa conj. wenn, andere Form nbi, upi, obs, mhd. obe, ob, nbd. ob. Eigentlich dat. von iba.

ibna eben.

an. jafn, jöfn, jafnt eben, gleich. + goth. ibn-a-s, as. ebhan; ahd. ēban. ēpan, mhd. ēben, nhd. eben. S. europ. apana.

irtha f. Erde.

an. jördh g. jardhar dat. jördn pl. jardir f. Erde pl. Grundbesitz. + goth. airtha f. as. erdha, ags. eordhe st. nnd schw. f.; ahd. érda mhd. érde st. f. nhd. Erde. Zu arjs, gleichsam égors die beackerte.

irpa dunkel, dunkelbraun.

an. jarpr, jörp, jarpt dunkelbrann. + sgs. carp, corp fuscus. S. europ. arpairla m. Mann, edler Mann.

an, jarl g, jarla pl. -ar m. Jarl, dessen Wörde die dem Könige saniekts stohende war. + as. erl st. m. Mann pl. erlös Männer, Lente, besonder vornehmer, adlicher Mann, erl-skepi st. n. Gesammtheit der Männer, Mannschaft, Lente; ags. eorl m. Mann, edler, vornehmer Mann, esgl earl Graf.

îsa m. n. Eis.

an. ies g. iss pl. isar m. Eis. + ags. is n.; ahd. mhd. is st. n. nhd. Es n. S. ig. isa.

îsarna n. Eisen.

an. isarn f. und järn n. (aus jasarna = isarna zusammengezogen) Eisen + goth. eisarna- n. as. isarn, ags. isern n. engl. iron; ahd. isarn, mbd isern, isen n. nhd. Eisen (eisern adj. aus goth. eisarnein-a-s). U.

-uhta, -ahta Suffix -icht.

an. -ôttr z. B. in fôx-ôttr măhuicht, flekk-ôtr fleckicht, mos-ôttr mosicht, mosbewachsen. + ahd. -oht, mhd. -oht, -eht, uhd. -icht z. B. in ahd. ringel-oht ringelicht, ahd. fleech-ohti, mhd. vleck-echt, uhd. fleck-icht, mhd. mos-eht, uhd, moos-icht.

uhtvan f. frühe Morgenzeit.

an. ôtta f. früheste Morgeuzeit. + goth. uhtvôu- f. as. uhta schw. st. f. abd. uhtå, uohtå, mhd. nhte, uohte schw. f. frühe Morgenzeit, mhd. auch Nachtweide, Weide, Zu ig. uk.

uhna m. Ofen.

an. ofu m. Ofen. + goth. auhn-a-s m. Ofen; ahd. ovan, ofan, ovin, mhd. oven st. m. nhd. Ofen. Vgl. Inro-5?

nhsan m. Ochse.

an. uxi (= uxan) oxi, öxi pl. uxar und yxn, öxn m. auch yxni m. Ochse. + goth, suhsau- m. auch auhsu-s m., ahd. ohso, mhd. ohse schw. m. nhd. Ochse, pl. Ochsen. S. ig. nksan.

ût adv. hinaus, heraus.

an. út adv. hinaus, ýta (d. i. útja) ýtta hinausstosseu. + goth. út, as. út; ahd. mhd. ûz adv. aus, hinaus, heraus, uhd. aus (aufs). S. ig. ud.

ûta adv. aussen, draussen,

sn. úti adv. aussen, ausserhalb, drausseu, vor dem Hause. + goth. úta adv. draussen, as. ûta, ûte adv. aussen, heraus; ahd. ûze, mhd. ûze adv. ausser, dranssen. Zu ût.

ûtana von aussen, praepos, mit acc. ausser, ohne.

an. utan adv. von aussen her, praepos, mit acc. ohne. + goth. útana von ausseu, praepos, mit gen. ausserhalb, aus; ahd. ûzana und ûzân, mhd. üzen adv. sussen, ausserhalb, draussen, ahd. praepos. mit gen. ausserhalb, mit acc. ausser, ohue, mit dat, aus, heraus. Von ût. Beachte an. ntan ohne Dehuung, wie ig. ud.

ûtar adv. weiter hinaus, ausser.

au. utar adv. comp. weiter hinaus, ausser, ytri, ytra comp. exterior, yztr adj. superl. der äusserste. + ahd. ûzar, mhd. ûzer praepos. mit dat. susheraus, über-hinaus, uhd. ausser mit dat., ahd. üzar conj. nisi, sed; ahd. üzar, mhd. üzer der äussere, superl. üzaröst äusserst. An. utar ohue Vocaldehnung. Von út.

utra m. Otter.

an. otr g. otrs pl. otrar m. Otter, otr-belgr m. Otterbalg. + ags. oter m. ahd. ottir, mhd. otter st. m. nhd. Otter. S. ig. udra. 46

un- verneinendes Praefix, un-.

an. û-, ô- verneinendes Praefix, û-happ n. Unglück. + goth. as. ahd. mbd. nbd. un- verneinendes Praefix. S. ig. an-.

unkar unser beider, pron. poss. du. pers. 1.

an. okkar, okkur, okkart poss. unser beider. + goth. (ugkara- poss.) sus dem gen. du. ugkara zu erschliessen, as. unkero; ahd. nnker gen. du. unser beider.

unthi, undi f. Woge.

an. uunr, üdhr pl. unnir f. unda. + as. üdhia schw. f. ags. ýdh f., abd. undëa, unda, mhd. ünde schw. f. Fluth, Woge, Welle. Das deutsche Thema ist nnthjan- erweitert aus unthi-.

undar adv. und praepos. mit dat. und acc. unter.

an undir adv. und praepos. mit dat. und acc. unter. + goth. undar praep. mit acc. unter, undaro adv. unten, drunter, praep. mit dat. unter, as. undar, ags. under, engl. under; abd. untar, undar mbd. under adv. und praepos. mit dat. und acc. unter. S. ig. adhara, europ. andhara.

undurni m. Mittagszeit.

an. nudurn m. Vormittag. + goth. in undaurni-mats m. Mittagsesser; as. nudorn, undarn, ags. undern m., ahd. untorn', mhd. undern st. m. Mittag, Mittagsessen.

unnan ann unnum unda gönnen, günstig sein.
an. uuna an uunum praet. unna lieben, äst f. Liebe s. ansti. + ahd. un-

as. duman und und ousta gönnen, gewähren, vergönnen, erlaubes, as. gi-unnan unr in 3 sg. pract gi-onsta, nhd. göunen. Hierzu lat. amare, vou einer Basis au-mo-, woraus âmo-, amo-.

unsis uns, dat. acc. nobis, nos.

au. ôss nobis, uos. + goth. dat. uusis und uns uus, acc. uns und unsis uns, ahd. mhd. uns dat. acc. pl.

up adv. auf, hinauf. in die Höhe.

an. npp adv. anf, aufwärts, in die Höhe, nppi adv. oben. + goth. gesteigert inp adv. aufwärts, as. np adv. auf, hinanf, anfwärts; abd. üph, üf, mbd. üf, nbd. auf adv. auf, hinauf, anfwärts, empor. Vgl. nf.

upana offen.

an. opinn offen. + 'as. opan, open; ahd. offan, offan, mhd. offen. nhd. offen. Zu up.

uf praepos. über, unter.

an. of praepos. mit acc. um, wegen, über. + goth. uf praep. mit dat und acc. unter; ahd. oba, ops, mhd. obe, oh adv. obeu, praepos. mit gen. dat. acc. auf, über. S. ig. upa. ufana adv. von oben, oben.

an. ofan adv. von oben herah, niederwärts. 

+ as. obhana adv. von oben her, ohhan adv. von oben her, ohhan adv. ohen; abd. ohana, opana, mhd. obene, oben adv. von oben her, oben, nhd. ohen. Von uf.

ufar adv. und praepos. mit dat. und acc. über.

an yfr adv. and praepon mit dat. und acc. über, ofar adv. comp. weiter hinauf, weiter oben. + goth. ufar praep. mit dat. und acc. über, jenesite, mehr als; ufarb adv. darüber, praepos. mit dat. und gen. über, as. ohhar, age. ofer praepos. mit dat. und acc. über; abd. nbar, npar, mbd. uber, the praepos. mit dat. (selten) und acc. über, als adv. mehr als, überaus, nbd. über mit dat. und acc. S. ig. npari. Abd. obarün, oparün, mbd. oberen, überhand haben, siegem mit acc. besiegen gans wie lat. superize.

ufta adv. oft.

an. opt comp. optar superl. optast oft. + goth. ufta, as. ofto, ags. oft; abd. ofto, mbd. ofte, nhd. oft. Von uf.

ufja Menge.

an. of n. grosse, allzugrosse Menge, of adv. zu sehr, nimis, häufig. + goth. nfön- f. Fülle, Ueberfluss. Nicht zu lat. opia in copia, in-opia, sondern zu uf, wie goth. ufar-assu-s Ueberfluss zu ufar.

ubisva f. Dachbart, Dachvorsprung. Vorhalle.

an. ups f. Dachbart, Dachvorsprung. + goth. ubizva f. Halle, ags. efese f. Dachvorsprung, engl. caves Dachrinne, Traufe; ahd. obasa, opasa, mhd. obse st. schw. f. Vorhalle (dnreb das vorspringende Dacb gebildet). Von uf, in isva kann das Verb is = as sein stacken.

umbi praepos. mit acc. um, herum, ringsum.

an umb, um adv. nnd praepos. mit acc. um herum, ringsum, um-såt f. Nachstellang. + as. umbi, um, ags. ymbe, ymb; abd. umbi, nmpi, mhd. umbe, umb, nhd. um praepos. mit acc. um, berum, ringsum. S. ig. ambhi.

urti f. Kraut.

an urt pl. urtir f. Krant. + goth. in aurti-gards Krantgarten, Garten, aurti-an- m. Gärtner, ags. ort-geard m., engl. orchard Garten.

us adv. und praepos. mit dat. aus, von her.

an. ur, or, or (auch ûr, or geschriehen) adv. nnd praep. mit dat. aus. + goth. ns praepos. mit dat. aus, von her, von weg, zeitlich von an, seit, ahd. nr, ar, er, ir praepos. mit dat. aus, von her, von weg.

usila Feuer, Feuerasche.

an. usli schw. m. Feuer. + ags. yale; mhd. usele, usel, üsele, üsel f.glühende Asche, Funkeussche, Asche. Zu ig. ns brennen vgl. &«Ao-ç (brennender, leuchtender Stein). usda m. Spitze "Ort".

an. oddr g. odds pl. ar m. Spitze, Ort, ydda, ydda (d. i. uddja) mit der Spitze durchdringen. + as. ord sec. pl. ordos m. Spitze, Schneide; abd. mhd. ort st. m. n. 1 Spitze, Ecke, Rand (Theil, Stück, kleine Münze) Vgl. sskr. astå f. Geschoss (von as werfen)?

usvânja ohne Hoffnung.

an, örvaenn kaum zu hoffen. + ahd. nrvåni ohne Hoffnnng. S. vånja.

# Ô.

ôgan sich fürchten, ôgjan erschrecken.

an des dails von Schrecken ergriffen werden (von  $\delta = \log j$  ggr ( $\delta$ 1. iogst official)  $g_{ij}$  g off turchists,  $g_{ij}$  ( $\delta$ 1. iogs) j gists within  $g_{ij}$  g ( $\delta$ 1. iogs) j gists within  $g_{ij}$  g ( $\delta$ 1. iogs) j gists within  $g_{ij}$  g ( $\delta$ 1. iogs) j gists j griffen j

ôthala n. Gut, Erbgut, Stammgut.

an. ôdhal pl. ôdhul n. Gut, Stammgut. + as. ôdhil, nodhil n.; ahd. uodal n. Gnt, Erbgut; Heimath. Von athala Geschlecht.

ôbja üben.

an. oefa üben. + as. öbhian feierlich begehen, ahd. (uobjan) nobas, uoppan, uopan, mhd. üeben, nhd. üben. Eigentlich denom. von öba = ahd. uoba f. Feier, mhd. nop g. uobes n. das Ueben, Treiben, Sitte: Landbau, vgl. afnja, affa nnd ig. apas opus.

#### K.

kannja erkennen lassen, kennen.

an. kenna kendha kennen lernen, erkennen, kenning f. Lehre, Dogm. kennia (= kannisla) f. Unterricht. + goth. kannjan kund thun, at aslkennian inne werden, erkennen, ancrkennen, ahd. ar-chennan erkennen, bi-chennan bekennen, mhd. nhd. kennen, erkennen, bekennen. Eigenlich Gausale zu kunnan, kann.

kamba m. Kamm.

an. kambr m. Kamm. + as. kamb, ags. camb m., ahd. camb, champ, mhd. kamp g. kambes st. m. 1 nhd. Kamm. Vgl. ig. gambha Gebiss. Zahn.

kambja kämmen.

an. kemba kembdha kammen. + ahd. kemban, chempan, mhd. kembes, kemmen, nhd. kammen. Denominativ von kamba.

kara Sorge, Klage, karja sorgen, klagen.

an izera rdha klagen, sich beklagen, Beschwerde führen, vorbringen, aufhären, kzerr (kär-je-) lieb, werth. + goth, karr f. Sorge, as kars f. k. Leid, Kummer, Webhige, ago ecars st. f. dass.; abd. chars st. f. Wakklage; goth, karön und ga-karan (ai) sich kümmern, sorgen, askario beklagen, betramern, get cearia sorgen; abd. charön und charön, nhd. karn beklagen, betramern; trauern, wehklagen. An kkra, deutsch kra.

karta Kerze.

an. kerti n. Kerze, kerta-stika f. Leuchter. + ahd. carz, charz m. n. charza st. f. und kerzá, cherzá, mhd. kerze schw. f. nhd. Kerze f. Leuchte, Licht; ahd. charzi-stal mhd. kerze-stal n. Kerzengestell, Leuchter.

karla m. Mann, Kerl.

aa kari g, karis pl. kariar m. Mann, Ehemann, alter Mann, armer Mann, keriing pl. ar f. altes Weib. + ags. cearl st. m. 1 Mann, Ehemann, gemeinfreier Mann, engl. churf Kerl; ahd. karl, charl, charal pl. charali m. 1 Mann, Ehemann, Buhle, Karl Eigenname, nhd. Kerl. Vgl. sakr. jira m. Buhle, Geliebter.

karlman, karlmanna m. Mannsmensch, männlicher, mannhafter Mann,

an. karlmadhr m. Mann, tüchtiger Mann. + altfränkischer Eigenname Karlmann.

kalan, kôl, kalana frieren.

an. kaja köl kalinn frieren, Kälte empfinden, kaldr kalt s. kalda, kaldi m. Kälte; Hass, Feindschaft, köins adha erkalten, + deutsch in kalda w. s. und in ahd. chnoli, mhd. küele, mhd. kühl (Grundform köl-ju-), davon as. kölön, ags. cölün; ahd. chnolo und chnolen, mhd. knolen kühl werden, sein. S. europ. gal, lat. gela, gelare.

kalda kalt.

an. kaldr, köld, kalt kalt. + goth. kald-a-s, as. kald; ags. ceald; ahd. calt, chalt mhd. kalt, nhd. kalt. Part. pf. von kalan.

kalba m. Kalb.

an. kilfr m. Kalb. + as. kalf, ags. cealf m. n. engl. calf; ahd. calp, chalp, mhd. kalp g. kalbes n. nhd. Kalb n. Dazu die schwachen Formen godh. kalbön f. ahd. kalbá, chalpá, mhd. kalbe f. weibliches Kalb, Rind. S. ig. garbha und slavodeutsch garbhan.

kalla Rufen, Schreien.

an. kall n. das Rnfen, Schreien, vgl. kalls oder kals n. Aufforderung. + mhd. kalle st. f. Gerede, Geschwätz. Zu ig. gar.

kallâ rufen.

an. kalla kalladha nennen, sagen, rufen. + ags. ceallian rufen; abd. challôn, mhd. kallen viel und laut sprechen, schwatzen. Von kalla denom

kas werfen, aufwerfen, kastâ werfen.

an, kös g. kasar f. congeries, köstr m. Haufun, soc. 1 kösta vgl. lat veggestars, kas adh hegrabet (rox kös) kesja f. Lanze, kata dah serien, mit dat, des Geworfsen. + engl. cast werfen (aus dem Nordischen?) abl. chés, mid. kös n. fester Boden, griferoses Erferich, mundart. blek kes n. Gléscher. Vgl. lat. gerere in ag-ger, con-geries, sug-gestes, gestaire.

kasa n. Gefäss, Krug, Tonne.

an. ker n. Trinkgefäss, grosses Gefäss, Trog, ker-ald n. dass. + goth. kass- n. Gefäss, Krug, Tonne; ahd. char, mhd. kar st. n. Gefäss, Schüssel, Wanne, Trog. S. europ. gäss (?).

kiula m. Kiel, Schiff.

an. kjöll g. kjöls pl. ar m. Kiel, Schiff poet. + ags. ciól, ceól engl. keel: ahd. ciol, chiol, mhd. kiel st. m. 1 Schiff, Schiffskiel. Vgl. γανλό-ς, s. europ. gaula.

kiulja Sack, Ranzen.

an. kýll m. (d. i. kûl-ja) Sack, Ranzen, kýla kýlda volistopfen, füllen mit + sgs. cyll, cylle f. uter, lagena, ahd. kiulla, chiulla st. schw. f. Tasche, Ranzen. Ygl. yûlso-ç.

kiusan kaus kusum kusana kūren, wāhlen, prūfen.

a. kjosa kaus kurum oder kjorum koriam wāhlen, kjör (für kur) n. Wahl

+ goth. kiusan kaus kusum kusans prūfen, erproben, wählen, sa. kiosaa,
sgs. ecesan; ahd. chiosan, mhd. kiesen, nhd. kiesen kor erkoren. S. iggus gusanti.

kitla Kitzel.

an. kitl n. Kitzel. + nhd. Kitzel m.

kitlâ kitzeln.

an. kitla kitladha kitzeln. + ahd. chizilön und chuzilön, mhd. kitzela und kützeln, nhd. kitzeln. Denom. von kitla.

kidja n. Böckchen, Kitz.

an kidh g. pl. kidhja n. Böckchen. + engl. kid, kidden; ahd kim, chizzi (und kirzin, chizzin) mhd. kite, kin n. qund kitzin n.) nhd. Kit, Kitzchen, Junges der Ziege, des Rehes, der Gemse. Die hochdestehen Formon ocheinen auf einem Thema kid-gi ar hernben, vgl. gaits-sten gail-si- Geiss. Za ki goth. kei-an sprossen, wozu auch as. kith sz-cidh st. m. Spross, Schössling, s. ig. gs., gan giguere, hesser vielleicht gi-lebendig werden.

kindi f. Nachkommenschaft, Kind.

an kind pl. kindir f. infans, proles, mann-kind = engl. mankind Menschengeschlecht. + as. kind; ahd. kind, chind, mhd. kind g. kindes n. Kind. Zunächst zu kin ahd. kinan keimen und damit zu ig, gi.

kinnu f. Backe, Wange, Kinn.

an kinn g. kinnar pl. kinnr, kidhr f. Backe, Wange. + goth. kinnus f. Wange, Backe, ags. cin f. as. vgl. kinni (d. i. kinn-ja) f. n. Kinnhacken, Kiefer, ahd. kinni, chinni, mhd. kinne st. n. Kinn, Kinnhacken. S. ig. ghanu, europ. gann. kinn-ja von kinnu, wie yerrree, ytrue-r von ytve-r.

kib, kif keifen, zanken.

an. kif g. kifs n. Zwist, kifa adha zanken, keifen, kifinn keifend. + mbd. kiben st. v. ahl. 5 keifen, zanken, schelten, kiveren zanken, kip g. kihes st. m. Zank, Keifen, Eigensinn; Wettstreit, Eifer, Leidenschaft.

kîba, kîfa Zank.

an. kif g. kifs n. Zwist. + mhd. kîp g. kibes st. m. Zank. S. kib.

kirnan m. Kern.

an. kjarni m. Kern. + ahd. kërno, chërno, mhd. kërne schw. m. mhd. auch kërn nhd. Kern st. m. Zu kurna Korn.

kila m. Kiel (kilu?).

an. kjölr g. kjalar pl. kilir m. (uStamm?) Kiel, Schiffskiel. + mhd. kil st. m. Kiel, Federkiel, Stengel. Nicht mit kinla zu verwirren.

kugla Kugel, kuglâ kugeln.

an. kogla adha kugeln, wie eine Kngel rollen. + mhd. kugele küle schw. f. Kugel, nhd. Kugel, kugeln, mhd. kügellin st. n. kleine Kngel, Kügelchen. Vgl. γογγέλος.

kuta n. kleine Hütte.

an. kot n. kleine, nnansehnliche Hütte, kot-karl m. Kotsass, vgl. an. kyta, isländ. kytra f. Hütte. + ags. cyte f. Hütte, engl. cot, cottage; nd. kot, kotten vgl. kötter, kötner, kot-sass kleiner Bauer.

kuntha kund bekannt.

an. kunnr, kudhr bekannt. + goth. kunth-a.s, as. kudh; ahd. cund, chund, mhd. kund fl. kunder, nhd. kund, bekannt. Part. pf. zu kunnan s. ig. ganta.

kunthja kund thun, künden.

an. kynna (d. i. kunnja) kunda bekannt machen, kennen lehren. + as. kúdhian; ahd. (kundjan) knndan, chundan, mhd. künden, nhd. verkünden. Denom. von kuntha.

kunnan kann kunnum kuntha können, verstehen.

an. kunna kann kunnum kunna (= kunda) können, kennen, verstehen, kanna f. Kenn-, Besitzzeichen, Besitzrecht, kanna kannadha mustern, prüfen, untersuchen. + goth. kunnan kann kunnum kuntha kennen, wissen, as. kunnan, ags. cunnan; ahd. kunnan, chunnan, mhd. kunnen, künnen, nhd. kann, können. Grundbedeutung verstehen s. ig. gan.

kuninga König.

an. konungr m. König. + as. kuning, engl. king; ahd. kuning, ehunise, mhd. künic, künec g. küneges st. m. 1 nhd. König. Von kunja "der Adliche".

kunja n. Geschlecht.

an. kyn g. pl. kynja n. Geschlecht, Familie, Herkunft, daraus kymi n. Herkunft. + goth. kunja n. Geschlecht, Stamm, Verwandtschaft, as. in kunni-burd f. Herkunft, kunni n. ags. oyn n. shd. cunni, chunni, mbd. kinne n. Geschlecht, Stamm, Verwandtschaft. S. ig. ganya, und vgl. sama-kunja.

kurna n. Korn, Getreide.

an korn n. Korn, Getraide. + goth. kaurna- n. as. korn n. korni, kumi n. collect. (kurn-ja) dass., ahd. corn, chorn, mhd. korn n. nhd. Korn n. S. europ. garna.

kula n. Kohle.

an. kol n. Kohle. + ags. col; ahd. chol, mhd. kol st. n. Kohle, Kohlenhaufe und ahd. colo, cholo, mhd. kole, kol schw. m. nhd. Kohle schw. f. S. ig. gvar glühen.

kulba-n m. Kolben.

an kölfr m. Pfeil, Wurfspiess, kylfa f. Schlägel, Keule. + abd. celbe, cholpo, mhd. kolbe schw. m. nhd. Kolben m. dicker Stecken, Knüttel, Keule.

kusta m. Wahl.

an. kostr g. kostar pl. kostir m. Wahl, Gelegenheit, Bedingung, Lage, Umstände. + ahd. chost m. n. arbitrium. Vgl. goth. knstn-s = lat. gustu-s nnd s. ig. gusti. Von kiusan.

kussa m. Kuss.

an. koss pl. kossar m. Knss. + as. kus, koss, ags. coss, cyss m. engl. kiss; ahd. cus, chus g. cusses, mhd. kus g. kusses st. m. nhd. Kuss pl. Küsse. Aus kus-ta vgl. lat. gust-ulu-m Kuss.

kussja kussen.

an. kyssa kysta küssen. + as. kussjan, ags. oyssan, engl. kiss; ahd. cussan, chussan, mhd. küssen, nhd. küssen. Denom. von kussa.

kônja der etwas kennt (und kann).

an. koenn erfahren, geschickt (Grundbedeutung). + ags. cene, engl. kees; ahd. kuoni, chuoni, mhd. küene, nhd. kühn. Von kunnan kennen, können.

kôvi und kuvi f. Kuh.

an. kýr g. kýr dat. acc. kû f. Kuh. + as. kô pl. kóji und kuo, ags. cú

pl. cỷ f. engl. cow; ahd. chno pl. chuawi, chôi, mhd. kno pl. kueje, kuewe st. f. 2 Kuh. Vgl. lett. guw-i-s f. Kuh. S. ig. gau, gu.

knad kneten.

an. in knodha knodhadha kneten. + ahd. cnëtan, chnëtan, mhd. knëten st. v. abl. 2 kneten, ahd. chnët st. m. geknetete Masse, Teig. S. slavodeutsch gnat.

knâja können, kennen.

an. knega kná knátta können, vermögen. + as. in bi--knégan erwerben, erlangen, ags. cnávan, engl. to cnow; ahd. int-chnáan, ir-chnáan, bi-chnáan erkennen. S. slavodeutsch gnáva erkennen.

knara m. Schiff.

an knörr g. knarrar m. (u-Stamm?) und knarri m. Handelsschiff. + ags. enear m. Schiff, 'vielloicht entlehnt.

knāva gnavus.

an. knår tüchtig, tapfer, knå-ligr dass. + Vgl. lat. gnavu-s.

knîba m. Messer, Kneif.

an knifr m. Messer. + engl. knife, ndd. Kneif, Schustermesser, Ahle Zu kneifen, kniff, s. slavodeutsch gnip.

kniva n. Knie.

an. kné g. pl. knjá n. Knie. + goth. kniva- nom. kniu n. as. knie; ahd. czin, chnin, chnéo, mhd. knie n. nhd. Knie. S. ig. ganu, gnu.

knuda m. Knoten.

an. knûtr m. Knoten, knjta knjtta knoten, binden, knüpfen. + ags. cuotta schw. f. engl. knot; ahd. chnode, mhd. knote schw. m. nhd. Knoten, add. knütten (knoten, knüpfen =) stricken. Vgl. lat. nôdus, s. ig. gaadha.

knus schlagen, stossen, misshandeln.

an knosa adha sohlagen, stossen, misshandeln. + ags. cnyssan, ahd. chnusian dass. Zunächst aus knu vgf. an knÿja knûdha stossen, schlagen, knûi m. Knöchel, oder vgl. slavodeutsch gnas.

kranka krank, schwach.

an krankr schwach, leidend, krank. + ags. cranc; mhd. kranc schwach, schmächtig, gering, leidend, krank, nhd. krank.

kraftaga krāftig.

an kröptugr kräftig, wirksam. + as kraftag; ahd. chreftic, mhd. kreftic, nhd. kräftig. Von krafti.

krafti (krafta) Kraft.

aa. kraptr g. und n. pl. kraptar m. (auch krapti schw. m.) Kraft, Gewalt, Zanberkraft. + as. kraft, engl. craft Zauberkraft; ahd. craft, chraft, mhd. kraft nhd. Kraft pl. Krafte st. f. 2 Kraft, Heereskraft. Die alten Themen auf -ti sind im Nord. oft in a-Stämme masc. gen. übergegangen. Zu ig. garbh.

kraban m. Krebs, Krabbe.

an. krabbi m. Krabbe. + ags. crabba schw. m. engl. crabbe, ndd. Krabbe, daraus weitergebildet ahd chrepazo, crebiz, mhd. krebes, krebs, abd. Krebs m. ndd. krebet, ditmars. kraut (contrahirt aus krawet = krabell. Zn ig. grabh greifen.

krablâ krabbeln.

an. krafia adha attrectare, krabbeln, krafsa, krapsa (wurde ahd. chrapisèn lauten) kratzen. + nhd. krabbeln. Zu ig. garbh greifen.

kram drücken (kratzen), kneipen.

an. kremja kramda contundere, peinigen (Krankheit) kröm pl. kramar f. anhaltende, schwere Krankheit. + ahd. crimman, chrimmen, mbd. krimmen st. v. abl. 1 drücken, kratzen (mit Klauen) kneipen, ndd. krimmes (von Hühnern, scharren).

krama, kvrama feucht.

an. kramr und krammr, krömm, kramt flüssig, halbflüssig. + goth. in qrammi-tha f. Fenchtigkeit. Vgl. lat. gramia, γλήμη.

kramp zusammenziehen, krümmen, krumpfen.

an. kreppa (= krampja) krepta zusammendrücken, kneipen, krümens kreppa t. Zusammensiehung, Esq. krappa, krüpp, krapt gedrang, esg. kramm, kropna adha sich zusammensiehen; steif werden vor Kille, kryppa t. Buckel. + alad, kriman, mbd. krimpfen, krampa, fal.) t. krappa fan tusammensiehen, mbd. krampf m. nbd. Krampf m., abd. chramph ennel gedrümnt, abd. crapho, mbd. krapfe m. Haken, Kisammer, davo mbd. Krapfa, Gebück von gekrümnter Form. Vgl. Jal. grübb f. Krampf, grübb m. Rücken (= Buckel, Wölbung) Krampf; Sarg (= Wölbung) interesses, grüb- Berg = Rücken, Buckel; siendensteh grab krümngle.

krampa gekrampft, gekrümmt.

an. krappr (== kramp-r) kröpp, krapt gedrang?, eng; gekrümmt. + abd. chramph, cramf gekrümmt. Von kramp.

kriupan kraup krupum krupana kriechen.

an. krjúpa kraup krupum kropinn kriechen, an der Erde hinschleichen. + ags. oreópan, engl. to creep kriechen; nd. krúpen, mhd. krúfen krieche. nhd. dialect. "Krup"bohnen, kriechende Bohnen. "Was krauft (sie) dem da im Busch herum."

kringa m. Ring, Kring.

an. kringr rund m. Kring, kringja einen Kring bilden, kringla f. Ring vgl. nhd. Kringel. + nhd. Kring m. Kringel f. Vgl. lit. greziù grezi-fi drehen, wenden, winden, bohren. Nicht mit hringa Ring w. s. zu verwechseln.

krupila m. Krüppel.

an. krypill m. Krüppel. + amhd. cruppel, mhd. kruppel, nhd. Krüppel m. Von krinpan.

klaitha Kleid.

an. klaedhi (aus klàdh-ja) Kleid, klaedha (= klàdh-ja) kleiden. + ags. clàdh st. m. 1 engl. cloth; mhd. kleit g. kleides pl. kleit nud kleider st. n. nhd. Kleid, pl. Kleider n. mhd. kleideu = an. klaedha = nhd. kleiden.

klap abschneiden.

an klippa klipta mit der Soheere schneiden, klippingr m. abgeschorenes, trocknes Fell. + ahd. klnppa, ohlnppa, mhd. chluppe f. forceps, forcipula, Göthe: die Kluppen. Vgl. klapå zusammenschlagen.

klapå klappen.

an. klappa klappadha klappen, schlagen mit der Hand. + ahd. claph, chlaph, mhd. klapf pl. klepfe, kleffe st. m. 2 Schlag, Stoss; Krach, Knall; Geriasch, Geschwätt; abgerissener Fels, nhd. Klipp und Klapp, davon ags. clappan, ahd. chlaphön, claffön, mhd. klaffen russmmenschlagen, klappen, klappen; schwätzen, afterredon.

klambra Klammer.

an. klömbr g. klambrar f. Klammer. + mhd. klammer, nhd. Klammer f. ahd. chlampheren, mhd. klembern klammern. Vgl. mhd. klimpfen abl. 1 zusammenziehen, fest zusammendrücken offenbar = krimpfen. Vgl. kramp.

klâva f. Klaue.

an, kiō g, kiòar pl. Rioer f. Klaue, kiò-ast sich mit Klauen einander bekämpfen, vgl. kià (kiò) reiben ndd. kièen. + ags. clàru und cloš st. f. ahd. chliava, clos, chlòs st. f. 1 mbd. kià, clà, chlò st. f. nnd pl. schwach kiàwen, contrabirt kiàn, nhd. Klaue, pl. Klanen. Vom Zneammenzieben, vgl. ahd. cliuwa f. Knäni und lat ginere zusammenzieben.

kliuban klaub klubum klubana spalten, klauben. an kijāta klasf klufum klötan spalten, klofas adha sich spalten, klyfas hlyfasf. die sweigetheilte, aaf beide Sciten des Pferdes vertheilte Last, klyfas adha so belasten, Klauf pl. klaafs f. die (gerpaltene) Klane. 4- as klibbaha, klyfa kluban sich spalten, te-kliobhan auseinanderreissen; ahd. clioban, chliopan, mhd. klieben ahl. 6 spalten. S. corrop. glip.

klinta Felsen.

an. klettr g. kletts pl. ar m. freistehender Felsen. + engl. clint.

kliba n. Klippe.

an. klif n. Bergrücken, Klippe (auch kleif f. dass.) + as. klif g. klibbes, ags. clif n. engl. cliff; abd. clep n. nhd. Klippe. Zu kliban aufsteigen, kleben.

klîban klaib klibum klibana klimmen, kleben, eigentlich festen Fuss fassen.

an. klifa kleif klifum klifinn steigen, klimmen. + abd. cliban, chlipan, mhd. klihen ahl. 6 (fester Fus = ) Wurzel fassen, festsitzen, nhd. klieben, beklieb, beklieben Wurzel fassen, angehen (Pflanze). Achnikd lit. lip-ti kleben = lip-ti steigen. Ygl. abd. climban clamb nhd. klimmen klomm und lit. 'gleb-ti glatt werden.

klukkan f. Glocke.

an. klukka f. Kirchenglocke. + ags. clucge schw. f. engl. clock; abd. cloccå, gloccå, gloggå mbd. glocke, glogge schw. f. nhd. Glocke. Aus dem Celtischen entlehnt.

kluban m. Kloben, gespaltenes Stück Holz.

an. klofi m. Thürklohen. + ahd. eloho, chlobo m. Kloben zum Vogelfang. Von kliuhan spalten.

klôka fein, listig.

au. klòkr listig, verschlagen, klocki (= klòkja) flagitium, klocki-ligr schmählich, schandbar. + nd. klòk listig, klug, mhd. kluoc fl. kluoger fein, schmuck; geistig fein, klug; weich, üppig.

kvaina Wehklage.

an. kvein g. kveins n. Klage, Wehklage. + deutsch s. kvainā.

kvainâ wehklagen.

an. kveina kveinadha klagen, jammern, sich beklagen. + goth qainen weinen, wehklagen, ags. cvanian klagen, beklagen. Nicht mit vaina weinen zusammenzuwerfen, das zu vai wehe gehört.

kvathja grüssen, anreden.

an. kvedhja kvadda grüssen, anreden. + as. queddian quedida quadda grüssen, anreden; ahd. (quetjan) quettan grüssen, begrüssen, anreden; segnen. Zu kvithan.

kvâni f. Weib, Eheweib.

an. kwân, kvaen f. Weih. + goth. qên.i-s f. as. quân st. f. 2 Weih, Ebeweib; ags. cvên st. f. Weib, Eheweib; Königin, engl. queen Königin, aber my queen meine Frau. S. ig. gâni.

kvâmja was kommen kann, darf, muss.

an. kvæmr zu kommen berechtigt, hug-kvæmr erinnerlich, was leicht ins Gedächtniss kommt. + ahd. hi-quāmi, mhd. bequæme passend, passlich, nhd. bequæm. Von kviman kommen.

kvar quarren, seufzen, knurren.

an. kura f. Klage, kurr g. kurs m. Knurren, Unznfriedenheit, kurs adha knurren, murren. + ahd. quēran, chwēran, chēran st. abl. 2 gemere, seafzen. Zu ig gar.

### kvala f. Qual.

an. kvöl pl. kvalar f. Qual. + ags. cvalu f. nex und as. quala f. neben quâla f. Todesqual, Marter; ahd. quâla, chwâla, châla, mhd. quâle, kâle st. f. Qual, Marter, Plage, gewaltsamer Tod. S. slavod. gal schmerzan.

## kvalja qualen.

an. kvelja Kvalda qualen, peinigen. + as. quellian quelida tödten, am Leben strafen, engl. to kill; ahd. (queljan) quellan quelita qualta, mhd. queln, koln qualen, matern, zu Tode peinigen. Von kval as. quelan qual, ags. cvelan, ahd. quelau gewaltsam sterben. S. slavodeutsch gal.

# kvithan kvath kvåthum kvithana sagen, sprechen.

ua. kvella kvella kvälhum kvelhüm sagen, sprechen, kvölh f. Zangnias, kvidhe g. kvilaba p. li rin. Zengniss, Zeuge, kvalba f. petitio, actio de-biti, kvaelhi n. Gedicht. + gotb. qithan qath qëthum qithans sagend, sprechen, sa, queblan quadh qaidhan, ngal, quothan, ngal, quotha he, dan, mbd. quddan, chelan, mbd. qudden, kviden sagen, sprechen. Aus ig. ga (sakr. ga giyati) wi stath aus ata stebath aus sta.

### kvithu m. Bauch, Mutterschooss.

an. kvidr g. kvidhar pl. ir m. Banch. + goth. qithn-s m. Banch, Mutter-schooss, vgl. ahd. quiti st. m. vulva, woher nhd. obscön Kntte (qnitja-sas kvithu- wie kinnja- aus kinnn- Kinn). Gleichen Stammes mit kvithra.

# kvithra m. Bauch, Magen.

goth, in laus-qithr-a-s leeren Magens. + S. ig. gatara, sskr. jathara Bauch.

## kvinan f. Weib.

an. kona gen. pl. kvenna = goth. qinônô f. Weib. + goth. qinôn- f. as. quena schw. f. ahd. quinâ, quênâ, chwênâ und chênâ, mhd. kone, kon schw. f. Weib, Eheweib. S. ig. ganâ.

# kviman kvam kvamum kvumana kommen.

aa, śtoma kram krámum kominn kommen; gelangen; bringen, wohin sehaffen, kominn gekommen n. Ankömmling, kráma (twöna, koms) f. das Ankommen, Ankanff, kvacnur s. krámja. – goth. qimsu qam qémmm quanan kommen, as. kmana, agr. cuman, engl. come; shd. qnéman quan quánum coman, mhd. komen, kurnen, falk. komenen. S. ig; gam, gamati.

# kvirka f. Schlund, Gurgel.

an. kverk pl. kverkr f. Schland, Gurgel, kyrkja (d. i. kvirkja) erdrossein, jugalare. + ahd. quērca f. Gurgel, ahd. quercchela f. Gurgel = lat. gurgula. S. ig. gargara, lat. gurges, gurgula.

kvirnu, kvirna f. Mühlstein, Mühle, Quirn,

an. kvörn, kvern g. kvarnar f. Mühle. + goth. in asilu-qairnu-s f. Eselsmühle, Mühlstein, as. quern oder querna f., ahd. quirn, churn und chwirna st. f. mhd. kurn, kürne st. f. Mühlstein, Mühle. S. slavodeutsch garnu, garnā f.

kvirru ruhig, sanft, kirr, daraus kvirrja.

an. kyrr ruhig, aanfı, still, ohne Begebenheit, kyrra (kyrris) kyrdha rahig machen, kirren. + goth qairrus sanfımtihig, qairrein. f. Sanfımsth, mhd. kürre, sanfımtihig, milde, zahm, kirre, nahd. kirre zahm (von Thiren) kirren rahm, kirre machen. kyrr (= kurris) = mhd. kürre (= kurris) aus ilderem, im goth. challenen kirrel.

kviva (kvika) lebendig, quick, keck.

an. kvikr lebendigi, lebbaft, quick, + goth, qira- nom, qin-s lebendigi, as, quik, aga, cric, crue, cue engl. quick; ahd, quēc, quēh, mhd. quēc, ahd. auch chēch, mhd. köc, nhd. Queck-silber, er-quick-en und keck Das Goth. kennt die Corruytel kvika noch nicht; sie stimmt (milligi mit der gleichen im lat. visi, victus neben vivo, vivus. S. g. gira.

kvivnâ (kviknâ) lebendig werden.

an. kvikna adha lebendig werden. + goth. qinnan qiunoda lebendig werden. Von kviva, kvika.

kvista m. Zweig, Blätterbüschel.

an. kvistr g. kvists acc. u. pl. ir m. (nStamm) Zweig, vgl. kvisl n. Zweig. + ahd. questa f. mhd. qnëste, koste, kaste schw. f. m. anch qnast st. m. Büschel, Federbüschel, Quast; Badequast, Badeschürze. Wohl nicht za an. kviss adha wispern, flüstern?

Η.

haiha einäugig oder blödsichtig.

goth, haih-a-s einängig. + lat. caecu-s blind. S. europ. kaika.

haita heiss.

an. heitr heiss. + as. het, ags. hat engl. hot; ahd. mhd. heiz heiss, erbittert, nhd. heiss, s. hitin, und vgl. goth. heit-on- f. (d. i. hitan-) f. Fæber. Vgl. europ. kait.

haita n. Geheiss, Verheissung.

an. heit n. Verheissnng, Gelübde. + goth. bi-haita- n. Streit, ga-haita- n. Verheissnng; ahd. ant-heiz, pi-heiz, gi-heiz, fora-heiz, ur-heiz m. mhd. heiz st. m. Befehl, Geheiss, nhd. Ge-heiss. Von haitan.

haitan haihait haitana heissen.

an. heita heit heitinn heissen == genannt agin, verheissen, an- aufrufen. + goth. haitan haihait haitans heissen, befehlen; rufen, einladen, aufbieten, as. hêtan hêt hiet, ags. hâtan hêt; ahd. heizan hiaz, mhd. heizen hiez, nhd. heissen hiess geheissen. Von ig. ki x/rvµaa.

haitja heiss machen, heizen.

an. heita heita heiss machen, sieden. + ahd. (heizjan) heizan, mhd. heizen heiss machen, heizen, nhd. heizen heiste geheizt. Denom. von haita heiss.

haitha f. Heide, Heidefeld, Feld.

an heidhs pl. heidhar f. Heide, heidh niedriger, flacher Gebirgsrücken. + goth haithja- f. Feld, ags. haedh f. engl. heath Heidekraut; ahd. heida f. Haidekraut, mhd. heide f. Heide, nhd. Heide.

haithana heidnisch, paganus.

an. heidhinn heidnisch. + goth. in haithnon- f. Heidin, as. hedhin, ags. hedhen; and. heidan; mhd. heiden heidnisch, abst. m. der Heide. Nachgebildet dem lat. paganns, indem man haitha Feld dom lat. pagus gleichsetzte.

haithanîn f. Heidenthum.

an. heidhni f. Heidenthum, heidnischer Brauch. + ahd. heidanî, mhd. heiden f. Heidenthum, Heidenschaft.

haida, haidra heiter.

an heidh n. Klarheit, heidhr, heidh, heitt heiter, hell, klar. + as. hèdar, sga bhdor; ahd. heitar, mhd. nhd. heiter, hell, klar, heiter. Zu ig, kit, sèkr. cit. An. heidhr g. heidhrs und heidhar m. Ehre = sskr. cetas, goth. haide-s Art, Weise = sskr. ketu, s. ig, kaitu.

haina Schleif- Wetzstein.

an. hein f. Schleif- Wetzstein. + ags. haen f. engl. hone. Von ig. ki schärfen = kå.

haifti f. violentia, Streit.

an heipt pl. ir f. bittrer Hass. + goth. haifst-i-s f. Strait, Streitsucht, Zunk, Kampf; ags. haest, hest f. contentio, violentia. Beachte an heipt chae das eingeschobene s der deutschen Formen, so anch in galdra w. s. S. ig. kip.

haima m. Heim, Heimath, Haus, heim nach Hause, haimana von Hause.

un beimz g heims pl. heimar m. Heimath; Welt, heim sâv. domum, beima domi, daheim, heiman adv. domo von Huaue + goth. haim-i-f. pl. haimo Dorf, Flecken, as. hêm m. n. Heimath, age. hâm m. n. Haus, Heimath, engl. home; abd. mbd. heim m. n. Haus, Heimath, adv. dat. abd. heim inhd. heime as. hême domi, acc. abd. mbd. heim nehl Hause, domum; abd. heima, mhd. heime st. f. Haus, Heimath, abd. heimeath abt. ass der Heimath, heimin non Hause. mer zu Hanse hockend) aber ahd. heimisc, mhd. nhd. heimisch. S. siavodeutsch kaims.

haila heil sbst. das Heil.

an. heill nnversehrt, vollständig, heil, gesund, glücklich', heil n. Vorzeichen, omen, heill oder heil f. Glück, Heil. + goth. hail-a-s, as. hei; abd. mhd. nhd. heil wie im Nord. ahd. mhd. heil n. nhd. das Heil, Glück. S. siavodeutech kaila nnd vgl. ig, kalva.

hailaga heilig.

an. heilagr heilig. + as. hèlag, ags. hàlig, halog, engl. holy; ahd. heilag, heilac, mhd. heilec, heilio, nhd. heilig. Von haila Gedeihent, Heil wie 1800; heilig = sskr. ishira gedeihlich zu ish Gedeihen.

hailitha f. Heilheit, Gesundheit.

an. heildh f. Gesundheit. + engl. health; ahd. heilida f. Heilj, Gesundheit. Von haila.

hailisâ Heil beschaffen.

an heilsa f. Glück, Wohlergehen, heilsa adha grüssen, begrüssen vgl. heil n. Vorzeichen, omen. + ags. hâlsian, haelsian; ahd. heilisen, mbd. heilsen augurari, expiare. Von haila.

hailsama heilsam.

an, heilsam heilsam. + ahd, mhd, nhd, heilsam. Aus haila und same.

haisa heiser.

an. håss heiser. + ags. hås; ahd. heis mhd. heis heiser, vgl. mhd. heiser heiser, schwach, mangelhaft, nhd. heiser. Goth. hais heisst Fackel. hauha hoch.

iår hå hått boch

an. hâr, hâ, hâtt hoch. + goth. hanh-a-s, as. hôh, ags. heâh, hêh, heâ; ahd. hôh mhd. hôch fl. hôher, nhd. hoch, hoher. S. slavodentsch kanks gewölbt.

hauhitha f. Höhe.

an, haedh f. Imhe, Felsspitze. + goth. hanhitha f. Höhe, Erhebung, Ehre, ags. heáhdhu, hèhdhu, hèhdh, hiehdho f. Höhe, engl. height; abd. hòhida f. Höhe, Gipfel. Von hauha.

hauga m. Hügel.

an. haugr g. hangs pl. haugar m. Hügel, heygja (= haugja) unter einem hangr begraben. + mhd. honc g. honges st. n. Hügel vgl. Donners-haugk nud åhnliche Bergnamen. Das substantivirte hauha, vgl. lit. kauks-s m. ein Hügel, eine Anhöhe.

haupa m. Haufe, Menge.

au. hópr m. Haufe, Menge. + ags. heáp m. as. hóp m. ahd. houf mbd. honf m. Haufen, ahd. houfon mhd. honfen häufen, vgl. ahd. hūfo mbd. hūfe schw. m. nhd. Haufe, Haufen. S. slavodentsch kaupa, ig. kup, köpa

hauja, havja n. Heu.

an. bey (= hauja) n. Hen. + goth. hauja- n. nom. havi gen. haujis; ahd. hewi, honwe, mhd. honwe, hou, hou st. n. 1 nhd. Hen. Zu hau(v)an hauen.

haula Bruch am Unterleibe.

an haull m. dass. + ahd. hôla st. f. dass. S. europ. und slavodentsch

hauvan (hauan) haihau hauana hauen,

sn. hôggva hjô hauen. + as. hauwan, hên, ags. heávan; ahd. honwan, hiu, mhd. houwen, hiew, nhd. hauen hieb gehanen. S. slavodeutsch kn.

hausa m. Schädel.

an. hauss g. hauss pl. ar m. Schädel. + S. slavod. kausa, ig. kausa,

hausja hören.

an. heyra (= hausja) heyrdha hören. + goth. hausjan (und hausjon) as. hôrian, ags. hýran, hêrau, hieran, engl. hear; ahd. (hôrjan) hôrran, hôran, mhd. hoeren, nhd. hören. Denominativ von?

hakula m. Mantel.

an. hökull g. hökuls m. Mantel (Priesterscapulier) hekla f. Mantel mit Kapuze, daher der Hekla, Vulcan auf Island, von seiner Eiskappe. + goth, hakul-a-s m. ags. hacele schw. f.; ahd, hachul, mhd, hachel st. m. Mantel. Vgl. ksl. koza f. Fell, Haut.

hâhan und hangan haihâh und haihang hâhana und hangana hangen (hâhan aus hanhan?),

an, hanga hèkk hanginn praet, anch schw. hangdha hangen, hangi m. der Gehenkte. + goth. hahan haihah hahans trs. hangen, schweben lassen, in Zweifel lassen; as. bi-hangan part. verhangen, ags. hon heng hangen hongen; ahd. håhan hiang gihangan mhd. håhen hie hienc gehangen hangen, hangen, nhd. hangen hieng gehangen. S. ig. kank.

haga m. Hag, Ceheg.

an. hag-thorn n. Hagedorn, hagi m. Weideplatz. + ahd. hag, hac mhd. hac g. hages st. m. n. Hag, Gebeg, Einbegung, gebegter Wald, Park. Vgl. lat. cohum Hag. Dazu ahd. hagan , hacan mhd. hagen st. m. 1 Dornbusch, Dorn, Verhack. Vgl. engl. haythorn, mhd. hagendorn, hagdorn m. and an. hagthorn n. Hagedorn. Aus hagen and. Hain.

hagan hôg hagana behagen, passen, geziemen, genehm sein.

an, in hagr, hög, hagt geschickt, hagr g. hags m. Lage, Stellung, Verhältnisse; Nutzen, Vortheil, davon haga adha einrichten, anordnen, hagar es ziemt, hâttr (= hahtr) g. hâttar m. Art, Weise, davon hâtta adha einrichten, bestellen, högr s. höga. + ags. hagian passend sein; ahd. 47

(hagan hög im) part. ke-hagin, mhd. part. behagen, un-behagen as. kihagon mhd. behagen nhd. behagen; mhd. hage schw. f. Behagen, Wollgefallen, hög s. höga. Vgl. ig. kak passen.

hagla m. n. Hagel.

an. hagi n. Hagel. + aga. hagal, hagel, hāgel, hāgi m. 1 engl. hail, halstone; ahd. hagal, mhd. hagel m. 1 nhd. Hagel. Vgl. κάχληξ, coclasse.

hatâ hassen, anfeinden.

an, hata adha hassen, + goth, vgl. hatan Stamm hatai hassen and hijan hassen, as, haton feindlich sein, verfolgen, ags. hatain hatodhe vrefolgen, hassen; engl. to hate; shd. hazon, hazzon, mhd. hazzen, thi. hassen. Basis hat vgl. hatisa und s. jig. kad. Zunächst denom. ver (hata ==) abd, haz.

hatisa n. Hass.

an. hatr g. hatrs n. Hass, hatr-lauss hasslos. + goth. hatisa- nom. hatis g. hatizis n. Hass, Zorn, hatizon zürnen; vgl. as. heti ags. hete m. engl. hate; ahd. mhd. haz st. m. nhd. Hass m. S. ig. kad.

hatta (hata) m. der Hut.

an. hattr m. der Hut, höttr g. hattar pl. hettir (uStamm) m. nnd hetta f. der Hut. + ags. hät m. engl. hat; ags. hättian cum cute detrahere.

hathu Krieg.

an. nur in Hödhr g. Hadhar m. Name eines Gottes. + ags. headhaheadha- Krieg, Kampf in vielen Zusammensetzungen, ahd. hadu- Krieg. Kampf in Zusammensetzungen. Vgl. altgallisch Catu- in Eigennamen.

hadna (oder ähnlich) Ziege.

an. hadhna f. Ziege. + mhd. hatele f. Ziege, schweiz. hatle demin. hateli dass.

hanan m. Hahn.

an. hani m. Hahn. + goth. hanan- m. ags. hana; ahd. hano, mhd. hane, han schw. m. nhd. Hahn pl. Hahnen und Hähne. Wohl zu ig. kan lat. canere.

hangista m. Ross, Pferd.

an. hestr g. hests pl. ar m. Pferd (Hengst sowohl als Stute). + agr. hengest; ahd. hengist, mhd. hengest m. Wallach, Pferd, erst nhd. ausschliesslich für das männliche, unverschnittene Pferd. Oder hingista? Wohl von einem Tonworte für wiehern.

hangja hängen, aufhängen, henken.

an. hengja hangdha hängen, aufhängen. + ahd. (hangjan) hangen (hengjan) hengan, henkan, mhd. hengen, henken, henchen, nhd. hängen, henken. Causale zn hangan, hähan hangen.

handu f. Hand

sn. hönd g. bandar pl. hendr f. Hand. + goth. handu-s f. as. hand, ags. hand, hond f. engl. hand; shd. band, hant, mhd. hant pl. hende, nhd. Hand, pl. Hände f. Yach Schleicher zu goth. hinthan hanth fangen vgl. ic. kat.

handuga behend, geschickt.

an höndngr behend, geschicht. + goth. handug-a-s geschickt, klug. Von handu Hand.

hapa Glück, Erfolg.

an. happ n. Glück, Erfolg. + ags. hāp in māgen-hāp kraftreich, mòd-hāp reich an Mnth, ags. hāp, ge-hāp aptus, engl. hap, to happen, happy. Vgl. προ-κοπή.

hafuda n. Haupt, Kopf.

an hófudh (d. i. hafndh) dat. hófdhi n. Haupt == ags. heafod , heafud n. eagl. heaf Haupt (so, nicht heafod nach Grein) entepricht genau dem lat. capnt. Vgl. goth. hauhltha, as. hóbhli n. ahd. hombit, mhd. hoube, hbd. Haupt n. Vgl. ags. heafola, hafola m. Kopf == xtyali s. ig. kapala.

1. hafta captus.

an haptr captns. + goth. -haft-a-s behaftet, ags. hāft m. captivus, serrus, as. haft vinctus, ahd. haft, mhd. haft gehalten, gebanden, gefangen, behaftet mit, verbunden zu. S. europ. kapta.

hafta n. Haft, Fessel.

an. hapt n. Fessel. + ahd. haft m. n. amhd. auch hapt n. mhd. haft m. Haft, Fessel, Festhaltung, vgl. mhd. haft pl. hefte i-Stamm f. Haft, ibd. Haft f. Das substantivirte 1. hafta.

haftja n. Heft.

an. hepti n. Heft, Schaft, Griff. + ahd. hefti, mhd. hefte n. Heft, Griff. Von hafta.

haftja haften, heften.

an. hepta (= haptjs) hepta fest machen, festhalten, fesseln. + goth. haftjan sich anhängen, haften an, as. heftian; ahd. heftan, mhd. heften befestigen, heften, verhaften. Von hafta.

hafja hôf hafana heben.

an heija hôf hafinn heben. + göth. hafjan hôf hôfum hafans, as hebbian hôb, ags. hebban, hābban; ahd. hefjan, heffan, hephan, mhd. heven, heben, nhd. heben, hob, er-haben. Zn ig. kap, lit. kop-ti anfsteigen.

hafra m. Bock.

so, hafr g. hafrs pl. hafrar m. Bock. + ags. hāfr m. Bock. S. europ. kapra caper.

haba n. Haff, Meer.

an. haf n. Meer. + ags. heaf, hāf n. Meer; mhd. hap g. habes, mhd. hab n. Meer, Haff, Hafen. Zn hab capere "Behälter".

hab habai halten, haben,

an, haba hafdha hahen (ursprünglich habai?). + goth. haban Stamm hahai, as. hehhian; ahd. haben, hapen, mhd. hahen, han, nhd. hahen halten, haben. S. europ. kap capere.

habaga, hafiga schwer.

an. höfugr schwer. + as. hehhig, ags. hefig engl. heavy; ahd. hebig, hepic, mhd. hehec schwer. Zu hafjan hehen.

habuka m. Habicht.

an. haukr g. hauks pl. ar m. Hahicht. + ags. hafoc, engl. hawk; abd. habnb, hapub, mhd. hahech, nhd. Habich-t m. Zu hab capere.

habran m. Hafer.

an. hafri m. Hafer. + as. haforo, ahd. habaro, haparo, mhd. habere schw. m. und haber st. m. nhd. Hafer, Haher m.

hama und haman m. Hülle.

an. hamr g. hams pl. ir m. Hülle, äussore Gestalt, in Cpp. auch -hami schw. m. + goth. in (hamôn bedecken) ga-, ana-, and-, af-, nfar-hamöa, ags. ham st. m. und hama, homa schw. m. as. hamo; ahd. hamo in libhamo schw. m. Hülle, Kleid.

hamara m. Hammer.

an. hannarr g. hamars pl. hamrar m. Hammer; Klippe, Felswand. + ashamur, ags. hamor, hamer, homer m. ahd. hamar, pl. hamarâ, mhd. bamer pl. hāmere m. nhd. Hammer pl. Hāmmer. S. ig. akmara.

hamflå vestümmeln.

an. hamla adha verstümmeln, hindern, hemmen. + age. hamelian verstümmeln. Von hamla = ahd. hamal, mbd. hamel verstümmelt mentendel, dies von ahd. ham fl. hamnder verstümmelt, verkrüppelt = geth. hamf-a-s verstümmelt. S. europ. käpa, kampa xəsyó-≤ căpus.

hâra grau.

an. hârr, hârt grau, granhaarig, haera f. graues Haar. + ags. hâr, engl. hoar grau.

hâra n. Haar.

an. hâr g. hârs n. Haar, haerdhr (= hâridha-) hehaart. + as. ahd. mbd hâr st. n. nhd. Haar pl. Haare. Grundform hâsa?

haritugan m. Heerführer (harja+tugan) von tiuhan. an. hertogi schw. m. Heerführer (nicht als Titel). + as. heritogo, ags. heretoga; ahd. herizogo, mhd. herzoge m. Heerführer, Herzog.

haruga m. heilige Stätte.

an hörgr (d.i. haruga-s) pl. hörgar m. eine den Göttern geheiligte Stätte. + ags. hearg, hearh, herg, herig m. 1 ahd. harug, haruc st. m. nemus, fanum.

haribirga Herberge (hari- birga bergend).

an. erweitert durch ja- herbergi n. Wohnstätte, Herberge. + engl. harbour Hafen; ahd. heriberga, heriperga und heribirga, mhd. herberge st. f. 1 Feldlager, Schlaf-, Gastgemach, Wirthshaus, nhd. Herberge.

hardja f. Schulterblatt, Schulter.

an. herdhar f. pl. die Schultern, herdha-bladh n. Schulterblatt, herdhibreidhr mit breiten Schultern. + ahd. harti, hartin, mhd. herte f. Schulterblatt.

hardu hart, streng.

an. hardhr, hördh, bart hart, streng, heftig, schnell. + goth. hardu-s hart, strenge, as. hard, ags. heard, engl. hard; ahd. hart, mhd. hart nhd. hart, streng, heftig, hart. S. europ. kartu xeoré-s.

hardja hart machen, härten.

an. herdha (= hardhja) herdha hart machen, härten; spannen. + as. herdian, ahd. (hartjan) hartan, hertan, mhd. herten, mhd. härten hart, stark machen.

harpan f. Harfe.

an harpa f. Harfe, harpari m. Harfner. + ags. hearpe, afränk. harpa, abd. harphå, mhd. harpfe, herpfe schw. st. f. nhd. Harfe pl. Harfen; ags. hearpere, mhd. harpfaere, härpfer m. Harfner. Vgl. lat. crepare.

harma m. Harm.

an. harmr g. harms pl. ar m. Betrübniss, Kummer, Harm, Schaden, Schimpf. + as. harm st. m. Leid, Schmerz, Qual, ags. hearm, herm st. m. ahd. harm, mhd. harm st. m. Leid, Schmerz, Harm, Schimpf. S. slavodeutsch Karma.

harmitha f. Harm, Hermde.

an hermd f. in hermdar-yrdi n. pl. Zornesworte, zornige Reden. + ahd. (harmida) hermida, mhd. hermde st. f. Schmerz, Leid. S. slavodentsch karnatå. Von harma.

harmisla Harmsal, Leid.

an hermsl g. hermslar f. Harmsal, Leid. + ahd. harmisal, hermesal st. n. Beschimpfung, Leid. Von harma.

harja m. Heer, Menge, populus.

an herr g. hers und herjar m. Heer. + goth. harja- nom. harjis, as. heri st. m. f. ags. here g. heriges m. ahd. hari, heri m. n. mhd. her dat. herje n. nhd. Heer n. S. slavodeutsch karya.

harjâ heeren, populari.

an. herja herjadha Krieg führen, heeren, verheeren. + ags. hergian pract. hergode; ahd. harjón, herjón, herrón, mhd. hern mit Heeresmacht überziehen, verheeren, plündern. Von harja.

harva m. Flachs.

an. hörr g. hörs pl. hörvar m. Flachs. + ahd. haruj, mhd. har st. m. Flachs. lina ist entlehnt aus lat. linum.

hala m. Mann.

an. hair g. hais m. Mann. + ags. haie m. Mann, vgl. as. helith, ags. haiedh, heled, ahd. helid m. Mann, Held, ags. haiedh-helm as. helidhelm m. bergende Hülle, Turnkappe. Von hilan hal.

hâla (verborgen, schlüpfend) schlüpfrig, glatt.

an. hâll, hâl, hâlt schlüpfrig, glatt. + ahd. hâlî (= hâl-ja) mhd. haele verhehlend, verhohlen; heimlich schlüpfend, schlüpfrig, glatt. Zu hilas, hal hehlen, s. europ. kal.

halta lahm, hinkend.

an. haltr, hölt, halt lahm, hinkend. + goth. halt-a-s, as. halt, ags. healt; ahd. mbd. hals lahm, hinkend.

haltî f. Lahmheit.

an. helti f. Lahmheit. + ahd. halzi f. Lahmheit. Von halta.

halda geneigt, abhängig.

an. hallr, höll, halt geneigt, vorwärts geneigt, hallr m. Abbang, llalde. + ags. heald, ahd. hald geneigt, vorwärts geneigt, ahd. halda, mhd. halde st. schw. f. nhd. Halde f. Vgl. slavolit. kla-na.

haldå abhängig sein, sich neigen.

au. halla adha neigen, sinken lassen, ins Schwanken bringen. + abd. haldon sich neigen, vergere, vgl. as. heldian in af-heldian, ags. heldan, hyldan, ahd. (haldjan) heldan, mhd. helden pract. halte dass. Von halda

haldan haihald haldana halten.

an, halda hêit haldinn halten. + goth, haldan haihald haldans, as haldan, ahd, haltan, mhd. halten, nhd. halten hielt ge-halten. Vgl. europ. kal heben.

haldis comp. adv. potius', eigentlich pronius, comp. von halda.

an. heldr comp- adv lieber, mehr, heldri comp. adj. potior, helst (aut held-st) adv. superl. am meisten, besonders, helstr adj. summus. + goth. haldis comp. adv. lieber, mehr; as. hald; ahd. mhd. halt vielmehr, mehr, schwäbisch halt österreichisch halter, holter.

halba halb sbst. f. Halbe, Hälfte, Seite, Theil.
an. hålfr halb, in Cp. hålf-. + goth. halb-a-s, as. half g. pl. halbbarö;
ahd. halp und halb, mhd. halp fl. halber, nhd. halb. — an. hålfa f.

Halfte, Theil, Seite. + goth, halba, as. halbha st. f. ahd. halba, halpa, mhd. halbe st. schw. f. Seite, Richtung

#### halma m. Halm.

an, hålmr m. Stroh, Strohlager, Streu. + as. halm, ags. healm st. m. 1; abd. mhd. halm st. m. 1, nhd. Halm pl. Halme m. S. europ. kalma.

# halja f. Hölle, Unterwelt, Unterweltsgöttin.

an hel g. hcliar f. Hel, Todesgöttin. + goth. halia, as. hollia f. und hell m. f. ahd. hella, mhd. helle st. f. 1, nhd. Hölle. Von hilan hal bergen.

### halla f. Halle.

an. höll g. hallar f. Halle. + as. halla st. f. ags. heal g. healle f. engl. hall; ahd. halla st. f. 1, nhd. Halle. Für hal-na? vgl. lat. cella.

#### halsa m. Hals.

an. háls g. háls pl. hálsar m. Hals; Vordertheil des Schiffes, länglicher Berg. + goth. hálsar nom. háls m. Hals, ags. háls, heals m. Hals, Schiffsvordertheil, as. hals m. Hals, ahd. háls m. Hals, mhd. hals m. Hals, länglicher Bergrücken, nhd. Hals pl. Hälse. S. europ. kalsa.

### halsja Halsband.

an, helsi g. helsis n. Hundehalsband. + mhd. helse (d. i. halsja) st. f. Halsstrick, Halsschlinge. Von halsa Hals.

### hasan m. Hase.

an. héri schw. m. Hase (è sonderbar). + ags. hara, engl. hare; ahd. haso, mhd. hase schw. m. nhd. Hase. Vgl. altpreuss. sasin- Hase, d. i. szasinund sakr. çaça m. (wohl für çasa) Hase.

# haspa f. Haspe, Haspel.

an hespa f. ein Gespinn, fibula, spira, girgillus. + an haspa, mhd. haspe f. Haspe, ahd. haspil, mhd. haspel, nhd. Haspel m. Vgl.  $\kappa \dot{a}\psi \alpha$ .

# hasla m. f. Hasel.

an. hasl m. Hasel, hasla f. Stange von Haselholz. + ahd. hasal st. m. und ahd. hasala, mhd. hasel st. f. nhd. Hasel. S. europ. kasala.

### hasva grau.

an. höss pl. hösvar grau. + ags. hasu, heasu cinereus, fulvo-cinereus; mbd. heswe (d.i. hasvja) torridus, pallidus. Vgl. ahd. hasan blank polirt und lat. canu-s, s. europ. kasna.

# hi und hina pron. dieser, der.

an hinn hin hit jener, der Stamm hina. + goth hina acc. sg. m. diesen, himma dat. sg. m. n. diesem (amd. himo) as. he hi nom. er. Vgl. europ. ki, teti und xeivo-s.

hiura, hiurja traut, geheuer.

an. hýrr (d. i. hiurja) froh, munter, hýra calor, benignitas. + ags. híre, heóre, hýre, híre, ahd. hiuri liebilci, traut, freundlich, ergeben, as. mhiuri, ags. un-hove; ahd. unhiuri unbeimilch, nicht gebener, mhd. gehiure vertrant, liebilch, angenehm, nhd. ge-heuer, un-geheuer. Gleiches Stammes mit hiva.

hitjan Hitze.

hithra (hîthra?) hierher.

an. hèdhra adv. hierher vgl. hèdhan adv. von hieraus, von jetzt an. + goth. hidrè (hidrei) hierher, ags. hidher, hider, hyder hierher, engl. hither. Von hi, vgl. lat. citra, citerior.

hinkan hank (hunkum hunkana) hinken.

an. nur im schw. v. hinka hinkadha hinken. + ahd. hincan, hinchan, mhd. hinken hank gehunken, nhd. schwach hinken. Vgl. ig. skug, skang hinken.

hinda, hindan f. Hinde, Hirschkuh.

an. hind g. hindar f. Hinde, hindar-kâlfr Hindkalb. + ags. hinde schw. f. shd. hintâ, mhd. hinte schw. f. nhd. Hinde f.

hindar adv. hinter.

an. hindr z. B. in hindr-vitri Aberglauben und in hindra hindern. + goth. hindar, ags. hinder; ahd. hintar, hiutir, mhd. hinder praep mit dat. und acc. nhd. hinter. Comp. zu hina- = hi w. s.

hindarâ hindern.

an. hindra hindradha hindern. + ags. hinderian, ahd. hinderön und (hintarjan) hintiren, mhd. nhd. hindern. Von hindar.

hifina m. Himmel.

an. hifinn g. hifins m. Himmel. + as. hebhan, ags. heofon, heofen st. m. engl. heaven, ndd. heben, hewen Himmel. Auf das Nordische nnd Sächsische heschränkt.

himina m. Himmel.

an, himinn g. himins pl. himnar m. Himmel. + goth. himin-a-s m. Ilimmel. In den anderen deutschen Dislecten himila m. S. ig. akman.

hîr adv. hier.

an her hier. + goth her adv. her, hier, as her, hir, hier adv. hier, hierher; and hera her, hiar hier, madd hier, hie hierher, her, hier. You hi.

hiru m. Schwert.

an hjörr m. Schwert. + goth. hairu-s m. Schwert, as. heru- Schwert in heru-grim schwertgrimmig und sonat. S. ig. karu.

hiruta m. Hirsch.

an. hjörtr g. hjartar pl. hirtir m. Hirsch. + ags. heorot, heort m. ahd. hiruz, mhd. hiru m. st. und hiruz schw. m. nhd. Hirsch. Weiterbildung aus hiru- = hirva = lat. cervu-s. S. ig. europ. karva.

hirtan n. Herz.

an. hjarta n. Herz. + goth. hairtan- n. as. herta, ags. heorte, hiorte n. engl. heart; ahd. hērzā, mhd. hērze n. Herz. S. ig. kardan, kard, kardi, kardaya.

hirda f. Heerde.

an björdh g. hjardhar pl. bjardhir f. Heerde. + goth. hairda f. ags. beord, herd, hird f. ahd. hërta, mhd. hërte st. f. 1 nhd. Heerde. S. ig. slavodeutsch kardhå.

hirdja m. Hirte.

an. hirdhir m. Hirt. + goth. hairdja- nom. hairdei-s m. as. hirdi, aga. hirde, hierde, heorde, hiorde, hyrde, engl. shep-herd; ahd. hirti, mhd. hirte, nhd. Hirte m. Von hirda.

hirsan m. Kopf.

an hjarsi, hjassi m. capnt, occiput. + sskr. çirshan m. Kopf, also ig. karasan m. Kopf.

hila tönend, Getön.

an hjal n. Gesprüch, Unterhaltung, hjala adba sprechen, sich unterhalten. + abd. höl in gi-höl, nn-höl, missa-höl fl. höllör, mbd. höl fl. höller bösend, laut, glänzend, nhd. hell. Von hal hallen s. curop. kal καλέω calare.

hilta, hiltan m. n. Schwertgriff, Gehilze.

an. bjált pl. hjölt und hjálti m. Schwertgriff, Gehilze. + ags. hilt st. m. n. engl. hilt; ahd. hēlzā, mhd. hēlze schw. f. Schwertgriff, Heft, Gehilze. 8. europ. kalda.

hildi f. Kampf.

an. hildr f. Bellona, proelium. + as. hild dat. hildi, ags. hild 2 f. ahd. Hild- in Zusammensetznng und hiltja st. f. 1 Kampf. Yon kal percellere, a. europ. kal.

hilpa f. Hülfe.

an. hjálp g. hjálpar pl. ir f. Hülfe, hjálpa adha helfen. + as. helpa, ags. help st. f. ahd. helfa, hilfa (hulfa), mhd. hilfe, helfe st. f. 1, nhd. Hilfe, Hülfe. Vgl. lat. culpa s. europ. kalpā, lit. szelp-ti helfen. Von hilpan. hilpan halp hulpum hulpana helfen.

an. hjálpa halp holpinn helfen. + goth. hilpan halp hulpnm hulpans sa helpan, ags. helpan; ahd. hélfan, mhd. hélfen, nhd. helfen, half, gebolfen. S. ig. kalp.

hilma m. Helm.

an. bjälmr g. bjälms pl. ar m. Helm. + goth. hilm-a-s Helm., ags. beln m. Schützer, Helm., as. helm m. Helm, abd. mbd. hölm, nhd. Helm m. Ags. holm and engl. helm Stenerruder vielleicht aus an. bjälm n. Steerruder, Helm am Schiffe entlebnt, vgl. lit. szálma langer Balken. S. såvodeutsch kälms Helm; zn hal occulere.

hîva- Angehöriger in Zusammensetzung.

an. in hý-byli n. pl. Hauswesen, hý-víg. + goth. in heiva-franja m. Hausherr, mhd. in hí-rát m. f. nhd. Hei-rath. S. curop. kaiva.

hîvan m. Angehöriger, Hausgenoss, Gatte.

an hjón, hjún n. pl. Eheleute, Hasakeute, familia. + goth, vgl. heirrauja Hasaherr, aga. hivan pl. familiares, domestici; ahd. hiwo. hio, mbd. hiwe, ble schw. m. Gatte, Haugenoss, Knecht, pl. ahd. mhd. hiún, bien n. beide Gatten, beide Dienstboten, Mann und Fran; as. hiwa, ahd. hiwi, hik, mbd. hiwe, hie schw. f. Gattin. S. europ, kaiva.

hîviskja n. Familie.

an. hýski n. die Hausgenossen, Familie. + as. hiwiski, ags. hivisce n. ahd. hiwiski, amhd. hiwiske, hiwische n. Familie, Geschlecht; Hausgesinde, Haushaltung. Von hiva (hiviska).

huga m. Sinn, Gedanke.

an. hngr g. hugar pl. ir m. Sinn, Absicht, Muth, huga adha überlegen, bedenken, hugga adha trösten, huga adha anmethen, behagen, hugs adha denken auf, sich vornehmen. + goth. hug-a-s m. Sinn, Verstaad-Vgl. sekr. çnc sich kümmern.

hugja denken, meinen.

an. hyggja hugda denken, beachten, aussinnen, bestimmen; däuchten, hygginn verständig, hyggja f. Verstand. + goth, hugjan, as. huggan, as. hyggan, hicgan; ahd. huggan, hukkan, mhd. hügen denken, menen. Von hugs.

hûdi f. Haut.

an hòdh g. hòdhar pl. ir f. Hant, Fell, hydha (= hòdhja) hydda tilt Hant streichen) prigeln, hydhing f. körperliche Zächtigung, gleichen Stammes hà g. hàr (Grundform hàva) f. Haut. + ahd. hòd, agu. hìd st. f. 2, ahd. hòt pl. hiutt, mbd. hòt pl. hiute, nbd. Haut pl. Hiute, mbd. behinten Jmd an die Hant, das Leder gehen. S. europ, köt coisis.

hunanga n. Honig.

an hunang n. Honig. + as honeg, ags hnnig n. ahd honag, honak, honang, mhd houec g. honeges st. n. nhd. Honig m.

hungru, hûhru m. Hunger.

an hungr g. hungrs m. Hunger. + goth. huhru-s m. as. hungar, ags. hangor, hungur, hunger; shd. hungar, hunkar, mhd. hunger st. m. 1, uhd. Hunger m. Oder hungra? n-Stamm uur im Goth. An. hungradhr hungrig vgl. mit ahd. hungarön hungern.

hunda m. Hund.

an. hundr g. hunds pl. hundar m. Hund. + goth. hund-a-s, as ahd. hund m. ahd. hunt pl. hunta, mhd. hund pl. hunde, uhd. Hund pl. Hunde. Aus ig. kwau g. kunas durch da erweitert.

hunda Zahlwort hundert.

an. hund, hundrath u. Hundert. + goth. hunda- n. nur pl. as. in twê hund zwei hundert; abd. hunt (mhd. hunt selten) hundert. S. ig. kanta, ksta hundert.

hundrada n. das Hundert.

an handradh pl. hundruth n. Hunderteknaft. + as. hundarod, ags. hundred, engl. hundred; abd. hunterit, mhd. hundert, nhd. Hundert n. und als Cardinalzahl. Zusammensetzung aus hund hundert und (ratha) Zahl yel, gob. rathjan röth sählen, welches ursprünglich denom. wie althan sitht ass altha att u. ä.

hunsla n. Opfer, heiliger Dienst.

an. hùsl n. Sacrament. + goth. hnnsla- n. Opfer pl. auch Dienst, ags. hàsl u. Opfer. Zu ig. kvan = zeud. cpan, wovon ig. kvanta heilig.

hup hüpfen.

an. hopp g. hopps u. ein Hupf, Sprung, hopps adha hüpfen. + ags. hoppau hüpfen; mhd. hüpfen, hopfen, uhd. hüpfeu, eiu Hupf. S. slavodeutsch kup, ig. kup vibriren.

hupi m. Hüfte.

an huppr g. hupps m. Vorderhein , Hüfte. + goth. hup-i-s m. ags. hyp, hype st. m. engl. hip; ahd. huf g. huffi, mhd. huf g. hüffe f. 2, nhd. Hüfte. Lit. kumpis Vorderschinken des Schweins.

hufa m. n. Hof, eingefriedigter Raum.

an hof n. Tempel. + as. hof pl. hohhôs; ahd. mhd. hof g. hoves, nhd. Hof m.

hûfan, hûban f. Haube.

an. hūfa f. Mütze, Kappe. + ahd. hūhā, mhd. hūbe schw. f. !Haube, Mūtze. Vgl. hauhida Haupt, ig. kumbha.

hurdi f. Geflecht, Hürde, Thür.

an. hurdh g. hurdhar pl. ir f. Thurffügel, Thur. + goth. haurd-i-s f.

Thür; ahd. hurt pl. hurdi, mhd. hurt pl. hürde f. 2 Flechtwerk, Hürde, als Thür und sonst verwendet. S. europ. karti crates.

hurna n. Horn.

an. horn n. Horu, Trinkhorn; Kante, Ecke, hyrning f. Ecke, Winkel. + goth. haurna- n. Horn, Hornfrucht, Träber (\*\*eperfefrucht) ags. horn pl. hornas, as. horn pl. horni, ahd. horn, mhd. horn, nhd. Horn n. S. esrop, karna Horn.

hurnida gehörnt.

an. hyrudhr gehörnt. + as. höh-hurnid hochgehörnt, amhd. gi-hurnet, mhd. ge-hürnet, nhd. gehörut. Eigentlich part. pf. von hurnjan bekörnen vgl. goth. haurnjan, oberdeutsch hörnen (als der Kuhhirt "hörnte" Hebel) auf dem Horne blasen.

hurja Gluth.

an hyr g. hyrjar m. Feuer. + goth. haurja n. Kohle, pl. haurja auch Kohlenfeuer. Vgl. lit. kur-ti heizen, s. ig. kar (kur).

hurska rasch.

an. horskr rasch. + as. horsk schnell, weise, klug, ags. horse, and horse schnell, weise, klug.

hula hohl sbst. n. hohler Raum.

an. holr hohl, hol n. hohler Raum, hola f. Höhle, Loch. + goth. in hulundja- f. Höhle; ahd. mhd. hol, nhd. hohl; ags. hol n. ahd. mhd. bol n. hohler Raum, Höhle. Zu hilan hal.

hulida gehüllt.

an. hulidhr verhüllt. + goth. in nnand-hulith-a-s nnenthüllt, unaufgedeckt, part. von hulja hüllen.

hulistra n. Hülle.

an. hulstr n. Futteral. + goth. hulistra- n. Hülle, Decke, Schleier, vgl. ags. heolstor n. Höhle. Von hulja hüllen.

hulta n. Holz.

an. holt n. kleine Waldstrecke, Holz. + as. ags. holt n. ahd. holz, mbd. holz, nhd. Holz n. lignum und nemus. S. slavodeutsch kalda (kald Secundārwurzel von kal percellere brechen vgl.  $z\lambda\hat{a}\hat{\sigma}o_{\hat{c}}$ ).

hultha geneigt, hold.

an. hollr zugeneigt, hold. + goth. hulth-a-s hold, gnädig, as. hold; and hold, mhd. hold, nhd. hold. Vgl. halda.

hulthîn f. Huld.

an. hylli f. Huld, Zuneigung. + as. huldi f. ahd. huldi, mhd. hulde f. Huld, Geneigtheit, Ergebenheit. Von hultha.

hulthja hold machen, huldigen.

an. hylla hylta hold, günstig stimmen, hyllast hıldigen, Huld erweisen. + ahd. (hıldian) huldan praet. hılta, mhd. hılden praet. hıldete, hulte geneigt, ergeben machen; hıldigen, Ehrfurcht geloben. Yon hıltha hold.

hulma und hulman m. Holm.

an. hölmr g. hölms pl. hölmar m. Holm = See- oder Flussinsel. + as hölm m. Berg, Hügel, engl. holm Insel, Werder; Klippe, Hügel, ags. holm m. Meereswoge, Meer. Au. hölmi m. (Grundform hulman) = lat. culme. 8. europ. kalman.

hulja hüllen.

an. hylja hulda verhülleu, umhüllen, hulda f. Duukelheit. + goth. huljan, as. hullian; ahd. huljan, hullan, mhd. hüllen, nhd. hüllen. Zu hal occulere.

hûsa n. Haus.

an hùs n. Hans, Gemach, hisa hista hausen, iun-histr part. pf. behanset, wohuhaft. + goth. gud-hùsa- n. Gotteshans, as. hùs, ags. hùs st. n. engl. house: ahd. mhd. hùs st. n. nhd. Haus n. S. ig. kausa.

husan f. Hose.

an. hoss f. Hose, eigeutlich hoch heraufgehender Strumpf. + ags. hose f. shd. hoså, mbd. hose schw. f. Beinbekleidung, Hose oder Strumpf. Ndd. z. B. im Lauenburgischen heissen die Strümpfe "Hasen". Vgl. kal. bolalja f. indusium, wohl für koös-ja.

husda n. Hort, Schatz.

an. hodd g. hodds n. Hort, Goldhort. + goth. huzda- n. as. hord n. ags. hord m. n. ahd. hort n. mhd. hort m. n. nhd. Hort. m. Vgl. ig. kausta (lat. custos?).

hôha und hôhila m. Ferse, Hacken.

an hoell (auch haell und hèil) m. calx, calcaneum. + ags. hôh, hô g. bòs m. eugl. hough calx, calcaneum und ags. hèla, haela, eugl. heel, holländ. hiel dass. Nach Grein.

hôga bequem, passend.

an. högr, hoegr bequem, behaglich, sauft comp. hoegri (geschickter =) rechts dexter, hög-ligr leicht zu behandeln. + ags. hög geschickt, klug. Vou hagan (hög) passen.

hôna Huhn.

an. hoeua (= hônjau) f. Henne, hoens, hoensn, hoean n. pl. (Grundform boensna = hônisna) Hahn uad Henne, Hühner. + as. hôn pl. hôner, ahd. baou pl. huanir, mhd. hono pl. hūcner, nhd. lluhn pl. Hühner n. Yon hanan Hahn, wie dôla von dala Thal.

hôpa n. recessus.

an. hôp n. recessus. + ags. hôp n. recessus.

hôfa m. Huf.

an, hôfr g. hôfs pl. hôfar m. Huf. as. ags. hôf m. ahd. mhd. huof m. nbd. Huf m. S. ig. kapa gamba.

#### hôba Maass.

an. böf n. Maass, Maasshalten, Besonnenbeit. + gotb. (höbjan Maasshalten in) ga-höb-eini- f. Enthaltsamkeit, ung-ahbdeini- f. Enerthaltsamkeit, in der Bedeutong "Maass Landes" as. höfa, ahd. hnoba, hnopa, böta, mbd. huobe st. schw. f. nbd. Hube, Hufe f. Stück Landes von einem bestimmten Maasse, Hufe. Za haban capere.

hôra m. Hurer n. Hurerei.

an. hôrr g. hôrs m. Buhler, hôr n. Buhlerei, Unzneht. + goth. hôr-s-m. Hurer, Ehebrecher, vgl. ahd huorrà (= huor-jan) mhd. huore schw. f. nabd. Hure; fries. hôr n. ahd. hnor, mhd. huor n. Hurerei. Vgl. kıl. kurāva f. meretrix.

hôrâ huren.

an. hôra adha huren. + ahd. hnorôn, mhd. hnoren, nhd. hnren. Yen hôra.

hôla n. das Prahlen, Rühmen.

an. hôl n. das Rühmen, Prablen, hoela (= hôlja) loben, rühmen. + aga hôl n. loquela inanis, calumnia, vgl. goth. hôlôn, ahd. huoljan triegen, täuschen. Zu hal.

hnaivja neigen, beugen.

an. hneigja hneigdha neigen, bengen. + ags. hnaegan humiliare; abd. (hneigjan) hneikan, mhd. neigen, nhd. neigen neigte geneigt. Cansale zu hnivan.

hnakkan m. Nacken.

an. hnakki m. Nacken. + ags. hnecea schw. m. ahd. hnacch, nacch pl. hnacchá, mhd. nac g. nackes st. m. und mhd. nacke schw. m. nbd. Nacken m.

hnava, hnauva genau.

an. hnoggr genan, parcus. + ags. hneáv parcus, tenax, nhd. ge-bas-Vgl. xrúus.

hniudan hnaud hnudum hnudana stossen, hämmern, nieten.

an. hnjódha hnaudh hnudhnm stossen, hämmern. + ahd. hnintan ahl. 6 in pi-hniutan befestigen, ahd. ge-nuotón quassare, mhd. niet m. 8iß, Nietnagel, mhd. nieten selw. v. = nbd. nieten. An. hnita adha russrmenfügen, nieten zu dem eng verwandten hnitan.

hniusan hnaus hnusum hnusana niesen.

an. hnjósa hnans hnnsum nicsen. + ahd. ninsan, mhd. nicsen abl. 6 nicsen. Vgl. ksl. küs, cĭchŭ.

hnîtan hnait hnitum hnitana stossen auf, an.

sn. hnita hneit hnitum hnitinn stossen auf, an, hneita (= hneitja) vincere, snperare. + ags. hnitan hnät stossen, hnitol stössig, cornipetus, haätan allidere, tundere. Vgl. πνίζω, s. europ. knid.

hniti, hnita f. Niss, Lausei.

sn. nit f. Niss. + ags. hnitu f. ahd. (hniz) niz, mhd. niz f. 2 nhd. Niss pl. Nisse f. S. europ. knid.

hnifan m. Faust.

an. hnefi (auch knefi) m. Faust, hnefa adha mit der Faust nmfassen. + mhd. neve (nur in neve-mëz) schw. m. zusammengeballte Hand, Faust.

hnîvan hnaiv hnivum hnivana sich neigen.

an. hniga hneig oder hné sich neigen, sinken, fallen. + goth. hneivan hnaiv hnivam hnivans; ags. hnigan, as. hnigan; ahd. hnigan, nigan, mhd. nigen st. abl. 5 sich neigen.

hnuti f. Nuss.

an hnot g. hnotar pl. hnetr, hnötr f. Nuss. + ags. hnyt f. ahd. hnuz, nuz pl. nuzzi, mhd. nuz pl. nüzze, nhd. Nuss pl. Nüsse f. Vgl. lit. kandùla-s Keru zn ig. skand, kand beissen.

hraina rein.

an. hreinn rein. + goth. hrain-ja-s, as. hren und hreni; ahd. hreini, mhd. reine, rein, nhd. rein. S. slavodentsch kraina.

hraiva n. Leichnam, Aas.

an hrae n. Leichnam, hrae-fugl m. Aasvogel. + goth in hraiva-dùbónf. Turteltanbe (wörtlich Leichentanbe) as. hrèe, hrèn g. hrèwes, ags. hraev, hràv, hrà n. ahd. hrèv, rèo, rè g. hrèwes, mhd. rè g. rèwes st. n. mhd. anch st. m. Leichnam, Aas (Tödtung, Tod). S. ig. kravya, kru.

hrauka m. ein Vogel.

an hraukr, hrûkr m. Seerabe. + ags. hrûk m. engl. rook; ahd. hruoh, mhd. ruoch st. m. Krähe, Häher. Vgl. κραυγό-ς und goth. hrukjan krähen.

hratha hurtig.

an hradhr, hrōdh, hratt hnrtig, eilig. + ags. hradh; ahd. hrad, rad, hrat, rat und radi, redi velox, strenuus.

hrana f. Meer.

an. hrönn f. Meer. + ags. härn f. pelagus, mare, vgl. ahd. mhd. nhd. harn m. urina. Besser harna, vgl.  $\varkappa e \dot{\eta} r \eta$ .

hrang tönen.

an. hrang n. Lärm, hringja hringdha läuten. + ags. hring m. sonus, hringan hringde clangere, engl. ring rang rang läuten. S. ig. krak.

hrapja tangere, attingere.

an. hreppa hrepta erhalten, sorte adipisci, hreppr g. hrepps m. District (eigeutlich xxīgeo). + ags. hrepian tangere, hreppan tangere, attingere, ge-hrepod tactus, hrepung tactus. S. lit. krap-styti schahen, scharree, kratzen.

hrabna n. Rabe.

an. hrafn g. hrafns pl. hrafnar m. Rabe. + ags. hrafn, hrefn, hram, hrem m. Rabe; ahd. hraban, rahan, mhd. raben m. Rabe, auch ahd. hram, ram, mhd. ram g. rames m. aus (rahn, ramn). Zu hrópan?

hrâva rauh, roh.

an. hrår, hrå, hrått rob, orudus, hran-n n. steiniger Boden. + as. hrå, aga. hrevo, hreoh, hreo rauh, roh, cugl. rough; ahd. (hråo) råo, vö flecint räwer, röwer, rouwer, mhd. rå, vö, rou fl. räwer, röwer, röher, rouwer, rouher, später auch röh, röch, nhd. rauh, roh. Zu ig. kru, vgl. hriuvun.

hriuba asper, scabiosus.

an. hriufr dass. + ags. hreóv dass., ahd. (hriob) rioh dass. ahd. hriufi f. scabies.

hriuvan (aus hrivan) hrauv (hrav) hruvum hruvans Schmerz empfinden, reuen.

an hruggr traurig, davon hryggia (hryggray) hryglaba hetribt, ingutlish machen, hrædda hrædda in Forcht stæren (basit: aaf part, hrædhish hrædhast sich fürchten, davon part, pf. hræddir erechrocken, ingutlish hrædhast sich fürchten, davon part, pf. hræddir erechrocken, ingutlish hrædlast sich fürchten, davon part, pf. hræddir erechrocken, ingutlish hræddir, reut, thut leid, reut, chemeo age, hrefvan hrædv dolet, piget, hrwór f. moorre vyll achd hriwav, riuwan, nitwan, nitwan, nitwan schumers, Rene empfinden; traurig, reug machen, relia sich bettilben, brewenn. S. ig, kru.

hringa m. Ring.

an. hringr g. hrings pl. ar m. Riug, Kreis. + as. hring, ags. hring m. 1 engl. ring; ahd. hring, hrinc, mhd. rine g. ringes st. m. 1, nhd. Ring pl. Ringe m. S. slavodeutsch krangha.

hrindan hrand hrundum hrundana stossen.

an. hrindan hratt hrundum hrundinn stossen. + ags. hrindan hrand stossen. S. ig. krat, kart  $x \phi i \sigma c$ .

hrîma n. Reif.

an. hrîm n. Reif. + ags. hrîm n. engl. rime, holländ. rijm, rym m. nbd. mundartl. reim, reimel, reimen Reif.

hrîsa n. Reis, Reisig, Busch.

an. hrîs n. Bnsch, Gesträuch. + ahd. hrîs, rîs, mhd. rîs pl. rîs und rîser n. Reis, Zweig, Rnthe; Reisig, Gebüsch.

hrîsla f. Reis, Ruthe.

an. hrisla f. Zweig, Busch. + ags. hrisil f. radius textorius, übertragen: Knochen des Unterarms, Speiche. Von hrisa Reis.

hrugna m. n. Rogen, Fischeier.

an. hrogn n. Rogen. + ahd. rogan, mhd. rogen st. m. oder n. und ahd. rogo, mhd. roge schw. m. Rogen, Fischeier vor dem Legen.

hrugja m. Rücken.

an. hryggr g. hryggjar pl. hryggir m. Rücken. + ags. hrycg, hriog m. abd. hrucci, rucki, mhd. rucke, rücke m. nhd. Rücken m.

hrut rapido motu sonum edere, rauschen, schnarchen, a. hrjóta hrant hrutum brutim schnarchen, hryta (= branija) hrytta caus. werfen, spritzen, brüt g. brüts m. Widder. + ags. brütar rapido mot nonum edere, rauschen, austendem "sterto ic brüte", abd. part. rüronti stridnlus könnte auch zu riusan srintan gehören.

hrussa, hursa n. Ross.

an. hross n. Pferd (Hengst und Stute). + as. hros, hors, ags. hors n. esgl. horse; ahd. hros, ros g. hrosses, mhd. ros g. rosses n. Ross, und ors n. besonders das Kriegsross der Ritter.

hrôtha m. Sieg, Ruhm.

an hrödhr m. Ruhm s. hröthra, hrödh- in hrödh-ngr, hrödhigr berühmt, sich berühmend. + goth. in hröth-eiga- siegreich s. hröthaga, aga. hrēdh m. Sieg, Ruhm; ahd hruod- ruod- in Eigennamen wie Rud-olf u. a. Vgl. skr. kram (krā).

hrôthaga ruhm-, siegreich.

an. hròdhngr, hròdhigr berühmt, sich berühmend. + goth. hròtheigasieg-, ruhmreich, ags. hrèdhig sich einer Sache berühmend, erfreuend. Von hròtha.

hrôthra m. Ruhm.

an. hròdhr g. hròdhrs pl. ar m. Rnhm. + ags. hròdhor m. gaudium, commodum, laetificatio, solatium. Vgl. hròtha.

hrôp hrôpja rufen.

an. hrůp. n. Schmähning, hrůpa sába schmähen, verspotten, hropa hroepka schmähen, verungimpíem, – pedto hrůpis f. Georberi, Ruf, hrůpisa rifen, ahd, (hruofijan) raofan praet. ruofta, mhd. risfem praet. ruofta, nhd. rufen elem rief; ags. hrůpan praet. hrvôp, ahd hruofan, ruofan praet. hröd, riof, mhd. ruofen rief, nhd. rufen, rief, gerufen. Vgl. surop. krap erepare.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

hrôfa Dach.

an. hrôf n. Scheuer, statio navalis. + ags. hrôf m. Dach; Spitze, engl. roof.

hrôrja rühren, von hrôra das Rühren,

an. hroera hroerdha bewegen, rühren (mit dem Löffel) hiu und herbewegen. + as. hrōrian, ags. hrērau; ahd. hruorjan, ruoran, mhd. rüeren, nhd. rühren. Zunāchst zu (hrōra) = as. hrōra, ahd. ruora, mhd. ruore st. schw. f. das Rübren.

hlaifa, hlaiba m. Laib, Brodlaib.

an. hleifr g. hleifs pl. hleifar m. Brodlaib. + goth. hlaif-a-s, hlaib-a-s m. Brod, Speise, Brodbissen, ags. hláf st. m. 1 Laib, Brod; shd. leib, leip, mhd. leip g. leibes st. m. 1, nhd. Laib m. geformtes Brod. S. slavo-deutsch klaipa.

hlaupa m. n. Lauf, Sprung.

an. hlaup n. Lanf, Sprung, + ags. hlfp st. m. 1; ahd. louf, mbd. louf st. m. Lauf, Sprung, nbd. Lauf m. an. hlaupari m. nbd. Länfer. Von hlaupan.

hlaupan hlaihlaup hlaupana laufen, springen.

an. hlaupa hijôp hlaupinn laufen, springen, causale hleypa (=e hlaspishleypta lanfen, springen machen, sprengen [Pferdl. + goth in us-hlaspan hlaishlaupa hlaupans laufen, ss. hlöpan hliop, ags. hleipan hleóp laufenspringen; engl. to leap springen; shd. hlaufan hliof, mhd. loufen life, hol. laufen life gleaufen.

hlahtra m. Gelächter (Getön).

an. hlåtr (besser hlåtr) g. hlåtrar pl. hlåtrar m. Gelächter. + ags. hleabtor m. Getön, Gelächter, Jubel, Lust; ahd. hlahtar, lahtar, mhd. lahter st. n. Lachen, Gelächter. Vou hlah lachen.

hlahjan hlôh hlahana lachen.

an. hlacja hlöh hlahinn lachen. + goth. hlahjau hlöh hlahans, as. hlahan hlög hlagan, ags. hlehhan, hlihhan, hlyhhau praet. hlöh pl. hlögou; abd. hlahhan, lahhan hlöch lachen. S. ig. krak.

hlathan hlôth hlathana laden, beladen.

an. hladha hlòdh hladhinn beladen, hladhi m. Hanç, hladha f. Scheest, hladh n. offner Plat vor dem Hause (wo man ablädt), Band als Kopfschmuck, + goth. in af-hlathan hlòth hlòthnm hlathans beladen, anlad dan, ags. hladan; ahd. hladan, ladan, mhd. laden, nhd. laden lnd geladen.

hlamja mit Geräusch zusammenschlagen.

au. hlemma (d. i. hlamja) mit Geräusch zusammenschlagen, hlemmr (d. i. hlam-ja-s) g. hlemms m. Fallthür. + ags. hlemman mit Geräusch zusammenschlagen, hlem m. fragor, ictus, hlimman, hlymman sonare, clasgere

strepere, as. hlamon, and. hlamon brausen, goth. hlamms f. Schlinge, Fallstrick.

hlâva lau.

an. hlaer (d. i. hlavjas) lau, hlana adha lau werden, + ahd. lao fl. lawer, mhd, là fl. lawer, nhd. lan fl. laner.

hlasti f. (hlasta) Last, Ladung.

an. hlass n. Last, Fuhre, Ladung. + ags. hläst st. f. n. ahd. last pl. lesti, mhd. last st. m. nhd. Last f. pl. Lasten. Von hlathan (für hlath-ti).

hliutan hlaut hlutum hlutana erlosen, bekommen.

an hljóta hlant hlntum hlntinn dnrehs Loos erhalten, bekommen, hluti m. Theil, hinta adha durchs Loos bestimmen, hieyti (= hiantia) n. Theil. + as, bliotan, ags. bleotan erlosen, erlangen; abd. bliozan, liozan, mbd. liezen losen, erlosen, erlangen; losen, wahrsagen, zauhern.

hliutha n. Hören, Zuhören, Schweigen.

an. bljódh n. Ton, Laut; Zuhören, Stille, hljódhr (hörend =) still, leise, bljódha adha lauten (von hljódh Laut) hlýdha (= hlindhja) hlýdda lauschen (von hljodh Zuhören) hlfdhinn gehorsam. + goth. hlintha- n. Gehör, Zuhören, Stillschweigen, vgl. as. ags. hlud, ahd. mhd. lut, nhd. laut. Von hlu hören s. enrop. kln, ig. kru.

hliura n. Wange, Kinnbacke.

an. hlyr g, hlyrs n. Kinnbacken. + as. hlior n. ags. hleor n. engl. leer Wange, Backe. hlida n. Thür, Deckel.

an. hlidh n. Oeffnnng, Thor, Gatterthor. + ags. hlid n. Deckel, Thur, engl. lid Deckel; abd. (blit) lit, mhd. lit st, n. Deckel, uhd. in Ofenlid n. Ofenthüre, Augenlid Angendeckel. Zn as. hlidan hled hlidan, ags. hlidan decken, bedecken, schliessen.

hlîda f. Seite, Abhang, Halde.

an, hlidh g. hlidhar pl. -ir f. Abhang, Halde vgl. hlidh f. Seite, latus. + ags. hlidh st. f. Bergabhang; ahd. hlita) lita, mhd. lite schw. f. Bergabhang, Seite, bildlich Hüfte, vgl. nhd. Hain-leite f. Bergzug in Thüringen. Vgl. lit. szlaita-s m. Abhang und s. ig. kri, europ. kli lehnen.

hlinka m. Kette, Gelenk.

an, hlekkr pl, ir m. Kette. + ags. hlence schw. f. oder hlenca schw. m. Kette; mhd. ge-lenke st. n. Gelenk, Taille, Biegung, Falte, ditmars. lenke f. Glied einer Kette. Vgl. lat. clingere.

hlinka m. Wölbung.

an. hlikkr st. m. 1 obliquitas, curvamen, admecitas. + ags. hline st. m. 1 engl. linch Hügel, Grenzhügel, Rain.

hlîbja schonen, sich Jmds annehmen.

an, hlífa hlífdha schützen, besohützen, schonen, hlíf pl. hlífar f. Schutzen, 6-hlífan ungeschont. + goth, hlaibjan schonen, sich annehmen: sahd (hlipjan) lippan, liban schonen, sich annehmen. Vgl. das statz Verb (hliban hlaih hlihum hlihana) im shd. (hlihan) liban mhd. liben shl. 5 schonen.

hluta m. Loos, Antheil,

an. hlutr g. hlutar pl. ir m. Loos, Antheil, Theil; Ding, Sache. + agr. hlyt st. m. sors; ahd. hluz, luz st. m. durchs Loos zugefallner Antheil, Landantheil. Zn hliutan. Oder hlnti?

hlusti f. Gehör, Gehörorgan.

an. hlust pl. ir f. (Gehör =) Ohr. + ags. hlyst st. f. Gehör, Zuhören, as. hlust st. f. 2 Gehör, Gehörorgan; Hören, Aufhorchen, Lauschen. Zuhlus = europ. klns, ig. krus hören, s. ig. krusti, europ. klusti Gehör.

hlôhja lachen machen.

an. hloegja hloegdha zum Lachen hringen. + goth. nf-hlöhjan auflachen machen, pass. lachen. Causale von hlahjan hlöh gehildet wie an. oeza (d. i. vöhsjan) wachsen machen von vahsjan võhs wachsen.

hvaitja Weizen.

an. hveiti n. Weizen. + goth. hvaitja- nom. hvaiteis m. as. hweiti, agr. hvaete st. m. ahd. hweizi, weizi, mhd. weize st. m. nhd. Weizen. 8. slavodeutsch kvaitys.

hvata scharf, heftig, schnell.

an. hvatr, hvöt, hvatt rasch, schnell, an. hvöt f. Anreizung, hvata adha vorwärts treiben. + ags. hvät, hvat acer, animosns, fortis; ahd. hwa. waz scharf, heftig. S. ig. kvad, knd.

hvatja wetzen, erregen.

an. hvetja hvatta schärfen, wetzen, erregen. + ags. hvettan; ahd. (hwsjan) hwazzan, wezzan praet. wazta; mhd. wetzen, wezte wetzen, reisen. anfeuern, nhd. wetzen wetzte gewetzt. Von hvata scharf.

hvathara welcher von zweien, beiden.

an. hvårr nter, nterque, quisque, quis, hvårt ntr. acc. adv. ntrum. + goth. hvatbar wer von zweien, hvathar ntr. acc. adv. ntrum, as. hvedar, abd. hvedar, wedar, mhd. wöder wer von zweien, beiden, nhd. ent-weder. S. ig. katara.

hvapja verhauchen, verduften.

goth. af-hvapjan etwas ersticken, auslöschen, af-hvappan ersticken, stiöschen intra. mhd. ver-wepfen umschlagen (vom Weine) verderben, kalmig werden. S. ig. kap, europ, krap, lat. vapor, vappa f. kahmiger Wein, lit. pa-kvimpti verduften, kahnig werden.

hvamma m. Biegung.

an. hvammr m. kleines Thal. + ags. hvam, hvom acc. pl. hvommas m. angulus. S. ig. kmar (aus kam vgl. zend. çima).

hvar wo?

an. hvar wo. + goth. hvar, as. hvår, ahd. hwår, wår, wå, mhd. wår-umb, wå, uhd. war-um, wo. S. slavodeutsch kvar, sskr. kar-hi.

hvarba das Umdrehen.

an. hvarf n. das Verschwinden. + as. hwarf, ahd. warb, mhd. warp md. warf st. m. Umdrehung, Bewegung, Versamminng, Kreis. Vgl. χόρβες.

hvarbja wenden, drehen.

an. hverfa hverfdha wenden. + as. hwerbian, ahd. hwerban, werbau, werpjan warfta, mhd. werben wenden, drehen, bewegou. Causale zu hvirban hvarb.

hvarja wer von mehreren.

an. hverr pron. quis, hvert acc. ntr. adv. wohin. + goth. hvarja- nom. m. hvarjis f. hvarja n. hvarjata wer von mehreren. S. slavodeutsch kvarya, lit. kurjis.

hvala m. Walfisch.

an. hvair g. hvais pl. hvalir m. Wal, Walfisch. + ags. hval, ahd. wal, mhd. wal, nhd. Wal st. m. uud nhd. Wal-fisch.

(hvalb) hvalbja wölben, drehen.

an hvelfa hvelfdha nmatürzen, nmkippen. + as hwelbian, mhd. welben, abd. wölben. Von (hvilban hvalb) = mhd. (welben nur im pract.) walb sich wölben, wozu auch goth. hvilf-trja- f. Gewölb, Sarg. Europ. Verb kvalp, wozu zódnos, zologwir, zadóntu.

hvassa scharf, spitzig; lebhaft, streng.

an, hvass, hvöss, hvast scharf, spittig; lebhaft, zornig, hvessa (= hvassej) hvesta schärfen. + goth, in hvassaba adv. scharf, heftig, streng, hvasseinf. Heftigkeit, Strenge, ags. hväs acutus; abd. hvas fi. hvasseir, mbd. was fi. wasser scharf, spittig; hoftig, streng. Zu hvata, aus hvatta entstanden, alte? Particip zu hvat s. ig. kvad, kud.

hvihvla n. Rad.

an. hjól (d. i. hi-h-ula) und hvel n. Rad. + ags. hveól, hveovol, hveogul, hveohl n. Rad, engl. wheel Rad. S. europ. kakla, kvakla κύπλος, ig. kakra.

hvîta weiss, hellfarb.

an hvitr weiss, hellfarbig. + goth. hveit-a-s weiss, as. hwit, ags. hvit, engl. white; ahd. hwiz, wiz, mhd. wiz weiss, glänzend, nhd. weiss. S. ig. kvid.

hvîtîn f. Weisse.

an. hviti f. Weisse. + ahd. (hwizi) wisi, mhd. wize, nhd. die Weisse f. Von hvita weiss. hvînan hvain hvinum hvinana stridere.

an, hvina hvein hvinum hvininn stridere, rauschen, sausen (Pfeil, Schwert) hvinr m. der schwirrende Ton. + ags. hvinan stridere (Pfeil, Schwert). Wohl aus ig. kan kvan canere.

hvira m. Kessel.

an. hverr g. hvers pl. ar (ir) m. Kessel. + ags. hver m. engl. ewer Kessel, Topf. Vgl. ig. kara, xveró-s nnd cortina.

hvirnja n. Hirn, Schädel.

nvirnja n. film, Schadel.

an hjarni n. Hirnschädel. + goth. hvairnein- f. Schädel, ahd. hiruí, mbd.
hirne n. Gchirn. nhd. Hirn. Gehirn. S. enron. karnva.

hvirban hvarb hvurbum hvurbana sich kehren, wenden, drehen.

an. hverfa hvarf sioh wenden, kehwen; verschwinden, hvarf n. da Veschwinden, hvarfa adha vengari, landstreichen +, god. hvairban hvar hvarphum hvarubans wandeln, hvarbin wandeln, umberwandeln, gebas as. hverbhan, ags. hvorfans sioh wenden, arnickhehren, sich muteiban, gehen; shd. hverban, werban, hverfan, mhd. werban (werben) st. skl. 1 eisch wenden, thistig sein, werben, thris, is Bewegung setzen, betreiben ewerben, nhd. werben warb geworben. Vgl. zogew $\hat{y}$  (Wirbel) zight, zei-zure (ygl. an. hverfa verschwinden)

hvirbila m. Wirbel, hvirbilâ wirbeln.

an. hvirfill m. Scheitel, Wirbel (der Haare), hvirfia adha wirbeln. + ubd. Wirbel m. wirbeln. Von hvirban.

hvîla f. Ruhe, Weile.

an. bvila f. Ruhestätte, Bett. hvila (— bvilja) hvilda ruhen, sich aorren, bvild f. die Ruhe, das Verweilen. + goth. hvella f. as. hvila, bvil. ahd. hvila und hvil, mhd. wile, wil st. f. Ruhe, Weile, Zeitraum, Zeipunkt, Zeit. Unter europ. ksirs narichtig zn zeugé gestellt, hvi.— ist qui in quies, quiescere, tran-quila-s.

hvilîka wie beschaffen, welch.

an. hvelikr, hvilikr wio beschaffen. + goth. hvileik-a-s, as. hwilik; ahd hwēlih, welich, mhd. welch, nhd. welch. Aus hvi = hva und lika w. s.

hvilpa m. Welf, Junges vom Hunde und wilden Thieren.

an hvelpr g. hvelps pl. ar m. Welf, catulus. + ags. hvelp m. englwhelp; and mhd. welf st. m. n. Welf, catulus.

hvôta Drohung.

an. hôt n. pl. Drohungen. + goth. hvôta f. Drohung. Dazu as. bôti irfensus (und wohl nicht zu hatan). Zu hvata ig. kvad, kud.

hvôtja drohen.

an. hoeta hoetta drohen. + goth. hvôtjan drohen. Von hvôta.

hvôstå oder hôstå husten.

an. hósta adha husten. + ahd. huostôn, mhd. huosten, nhd. husten. Von hvôstan.

hvôstan oder hôstan m. Husten.

an. hósti m. Husten. + ags. hvösta m. ahd. huosto, mhd. huoste schw. m. ahd. Husten m. Zu ig. kås husten.

G.

ga- untrennbare, verstärkende Vorsatzpartikel, ge-. Im Altnord. nur sporadisch erhalten s. ganuhti, ganôga. + goth. ga-, as. ags. ge-; ahd. ka-, ki-, ga-, gi-, mhd. nhd. ge-. Vgl. ig. gha.

gaiti f. Ziege, Geiss.

an. geit g. geitar pl. geitr f. Geiss, Ziege. + goth. gaitsi- f. ags. gat f. engl. goat; ahd. geiz, keiz pl. geizi, mhd. geiz f. 2 nhd. Geiss. Goth. gaitein-a-s Ziege betreffend == lat. haedinu-s. S. europ. ghaida.

gaisa m. Spiess, Ger.

an geirr g. geirs pl. ar m. Spiess, Wurfspeer, Ger. + gall. lat. gaesum hasta; as. gêr, ags. gâr m. ahd. gêr, kêr, mhd. gêr m. Wurfspeer, nhd. Ger m. Ger-stange. Zu arisch hi werfen?

gaisan m. speerspitzenförmiges Stück, Gehre.

an. geiri m. speerspitzenförmiges Stück. + ahd. géro, kéro, mhd. gére m. lanss, lingua maris, mhd. gére m. keilförmiges Stück, Zwickel in einem Kleide, Gehre. Von gaisa.

gauka m. Gauch, Kuckuck.

an gaukr m. Gauch, Kuckuck. + ags. geác m. Gauch, Narr; ahd. gouh, kouh, kouch, mhd. gouch g. gouches st. m. 1, nhd. Gauch, Kuckuck, Bastard, Narr. — Sekr. ghûka m. Eule.

gauma Aufmerksamkeit, Obacht, Sorge.

an gaunr m. Aufmerkamkeit, Sorge, Fürorge, gefa gaum at Acht geband, + as, göma st. f. sg. Besorgung, Bewirthung p. Mahl, Gattehal, abd. gaums, gouza, kauma, kouma st. f. 1 prüfendes Aufmerken, gouma misma Acht haben auf, mbd. goume st. f. 1 Aufmerkamkeit, Obacht. Za an gå gådha Acht haben auf, sich kümmern um (gå == gavå), Wurzel ghu?

gaumja beachten, sorgen, fürsorgen.

an geyma (d. i. gaumjs) geymda Acht haben, sorgen für. + as. gömean Acht haben, hüten; bewirthen; ahd. goumjan, koumjan und goumön, koumön, mhd. goumen Acht geben, beobachten, wonach trachten; schmausen. Von gauma. gahti f. das Gehen, Gang, Eingang.

an. gatt pl. ir f. Thöre, Thüröffnung, Eingang. + goth. in fram-gaht-i-s f. Fortschritt, innat-gaht-i-s f. Eingang, Eintritt. Von gangan.

gagan adv. gegen, in gagani entgegen.

an gagn gegen nnr in Zusammensetzungen z. B. in gagn-vart gegenwists, gegenüber praep. mit dat. i gegn adv. nnd praep. entgegen, mwider. + abd. gagan, kagan, ags. gegn, geagn, gein, gén; mbd. gegen, gein, nbd. gegen; abd. in gagan, mbd. engegen adv. und praepos. mit dat. und abd. in gagani, in gegeni, mbd. engegene adv. entgegen. Zu gangan.

gagnja entgegnen, begegnen.

an. gegna gegnda ("entgegenkommen" = ) passen zu, entsprechen, berechtigt sein zu. + ahd. (gaganjan) kagannan, gaganan, keginen, amhdgaganen, nhd. ent-gegenen, be-gegenen. Von gagan (gagna).

gata n. Loch.

an. gat n. Loch. + as. gat, ags. geat st. n. porta, nd. gat, md. gat n. Loch, Oeffnung, Höhle. Von gat gitan χαθεῖν fassen, cinnehmen.

gatvan f. Weg, Strasse, Gasse.

an. gata f. Weg, Strasse. + goth. gatvôn- f. ahd. gaza, gazza, mhd. gazze st. schw. f. nhd. Gasse f. pl. Gassen. Von gat gitan.

ganaistan m. Funke.

an. gneisti m. Funke. + ahd. ganchaista, gneista, cneista st. f. gneisto schw. m. mhd. gancist, ganciste, gnancist, gnanciste st. f. und schw. m. vgl. ahd. gancistra, mhd. gancister, gneister f. Funke. Grundform und Ableitung?

ganuhti f. Genüge, Fülle.

an. gnött pl. ir f. Genüge, Fülle, Ueberfluss. + ahd. ginuht st. f. 2 Genüge, Fülle. Von goth. ganauhan ga-nah genügen.

ganôga, ganôha genug.

an. gnôgr neben nôgr genng. + goth. ganôh-a-s, ags. genôh, genôg, as. ginôg; ahd. ginnog, kinnoc, mhd. genuoc g. genuoges, nhd. genug. You goth. ganauhan.

ganga m. Gang.

an. gangr m. gang n. das Geben, der Gang. + goth. gang-a-s m. Gang. Gasse, as. gang pl. gangà m. Gang; ahd. gang, gano, kank pl. gang und gangi, gengi st. m. 1 und 2, mhd. gano pl. genge st. m. 2, nhd. Gang, pl. Gänge. Von gangan.

gangan gaigang gangana gehen.

an. gangan gékk ganginn gehen. + goth. gaggan gaggida (und iddja), as. gangan géng, ahd. gangan, kankan giang, mhd. praes. gange praet gienc, nhd. oberdeutsch gangen, nhd. geben gieng gegangen. S. ig. slavodeutsch gbangb.

gangja gänge, gangbar.

an. gengr gehbar. + ags. genge gangbar, gang, üblich; ahd. gengi, mhd. genge, nhd. gange, gang. Von gangan.

gansi f. Gans.

an. gås pl. gaess f. Gans. + ags. gås f. engl. goose pl. geese; ahd. gans, cans f. 2, mbd. gans f. 2, nbd. Gans pl. Gänse. S. slavodentscb ghansi, ig. ghansa.

gap gaffen, Mund aufsperren.

an gap n. hiatus, das Klaffen, Gaffen, Benchmen eines tbörichten Menseben, gapa, gapta das Maul anfsperren. + ags. geap n. porta (klaffend); niederrhein. gapen sebw. gaffen, klaffen. Vgl. ig. gabh (ghabh).

gabaga reich.

an göfugr vornehm. + goth. gabig-a-s (gabeig-a-s) reich. Von giban gab. gâban f. Gabe.

an, gáfa f. Gabe. + mhd. gábe schw. f. nhd. Gabe pl. Gaben f. Von giban gab gábum.

gabala Gabel.

an. gafi n. Gabel. + ags. gafol m. ahd. gabala, kabala, kapala, mhd. gabel st. f. 1, nhd. Gabel f. \*

gâbja angenehm.

an. gaefa f. Glück. + mbd. gaebe annebmbar, willkommen, angenehm, nhd. gabe, gang nnd gabe. Von giban gab gabnm.

gamana n. Freude, Vergnügen, Spiel.

an. gaman n. Frende, Vergnügen. + as. gaman, gamen, ags. gamen, gomen n. abd. gaman st. n. mhd. gamen st. n. m. md. gam m. Frende, Lust, Spass, Spiel.

gamansama lustig.

an. gamansamr facetns, gamansemi f. facetise. + abd. gamansamo adv. lustig. Aus gamana und sama w. s.

gamala alt.

an. gamall, gömul, gamalt alt. + ags. gamol, gomel alt.

gamb gimpeln.

an, gabb (d. i. gamb) n. Narrbeit; Hohn, Spott, gabba adha zum Narren balten. + mhd. gampel f. Poesenspiel, gampel-man = gumpel-man n. Possenreisser, gampel-spil and gampel-spil n. Possenspiel, vgl. mbd. gamph m. das Schwanken, gumpen sebw. v. springen, hüpfen (engl. to jump?) nhd. Gumpel. garaida bereit, fertig.

an greidhr, greidh, greitt leicht, leicht zu bewerkstelligen. + goth garaid-a- angeordnet, bestimmt, festgesetzt, mhd. gereit, gereite fertig, bereit, zur Hand. Aus ga und raide w. s.

garaidja bereiten.

an. greidha greidda los, frei, leicht machen, expedire. + goth. garaidjan anordnen, gebieten, befehlen. Von garaida.

garda m. Geheg, Garten.

an gardhr g, gardhs pl. ar m. Wall, Zaun, Maner um das Gehöft, 6ehöft, Garten z. B. in grasgardhr m. Grasgarten. + goth, gardi-i-s f. Hau, Gehöft; Hansween, Famille, garda-valdands m. Hausherr, gardas- m. Stall; as gard at. m. 1 sg. eingefriedigtes Grundstück, Feld pl. seggardo Bestizung, Behausung, Wohung, Haus; gar, gard at. m. 1, yard Geheg, Garten; ahd. gart, cart st. m. 1 Krois. S. slavodeutsch chardh.

1. garna n. Garn.

an. garn n. Garn. + ags. gearn n. ahd. garn, karn, mhd. garn, nhd. Garn st. n. pl. Garne.

2. garna Darm, Eingeweide.

an. garnir f. pl. Eingeweide, gar-mör m. Fett um dieselben. + ahd. in mitti-garni, mitti-carni und mittila-carni st. n. (Stamm garn-ja.) arvina. S. slavodeutsch gharna, lit. żarnà f. Darm und lat. hernia f. Bruch am Unterleibe.

garva fertig, bereit, gar.

an. görr fertig, bereit. + as. garu, garo g. garowes, ags. gearu, gearo; ahd. garo, caro fl. garawêr, mhd. gar fl. garwêr fertig gemacht, bereit, gerüstet, vollständig, ganz, gar; nhd. gar. Kaum aus ga+arva.

garvâ adv. gar.

an. ger (d. i. garvi) adv. genau, vollståndig; gerr comp. diligentius, amplius. + (as. garo) ags. (gearn, gearo) gears und geare und gearuve, geareve, gearve; ahd. (garo, karo) und gareve, karewo, mhd. (gar und) garwe adv. gänzlich, völlig, ganz und gar. S. garva.

garvitha f. Herrichtung, Bereitschaft.

an. gerdh g. gerdhar pl. ir f. Herrichtung, Ausführung, Entscheidung. Beschluss. + ahd. garawida, karawida st. f. 1 apparatus, praeparatio, habitus. Von garva.

garvîn f. Zurüstung.

an. gervi f. Zurüstung, Apparat. + ahd. garawî, karawî f. Zubercitung, Zurüstung, Schmuck, Gewand. Von garva.

garvinga f. Bereitung.

an. nj-gerving f. Neumachung, Neuerung. + mhd. garewunge nd. gerwinga st. f. 1 Bereitung, Vorbereitung. Von garva, garvja.

garvja bereiten.

an gera gerdha machen, thun. + as garuwian, gerwian, agu gearvian bereiten, zurüsten; ahd. (garawjan) garawen, karawen, mhd. garwen, gerwen fertig, bereit, gar machen (Leder = gerben) ausrüsten, kleiden, nhd. (Leder) gerben.

galan gôl galana singen, zaubern.

as gala gól singen, bezanborn part galian (bezanbort =) toll. + ags, gulas gól singen, tónen, schreien; abd. gulan, kalan abl. 4 singen, Zanberlieder singen. Dazu (von gól) golt. góljan grússen, mbd. gal m. Gossag, Gerede, as galm, abd. galm, calm, mbd. galm m. Schall, Ton, Lirm, Gerkusch. S. ig, ghar und vgl. gillan gall.

galgan m. Galgen.

an. gâlgi m. Galgen. + goth. galgan- m. as. gaigo, ags. galga, gealga m. ahd. galgo, kalgo, mhd. galge schw. m. nhd. Galgen.

galtan m. f. Schwein.

an galti m. Borgschwein, majalis vgl. göltr g. galtar dat gjalti pl. geltir m. (Stamm galtn) Barch, verschnittenes männliches Schwein. + ahd. galså sehw. f. sucula. Vgl. giltan.

galdra n. Zauberlied.

an galdr g. galdra pl. galdrar m. Zanberlied, galdra adha Zanberlieder singen. + ahd. galstar, calstar, mhd. galster st. n. Gesang, Zanbergesang, ahd. galstarèn, calstròn Zanberlieder singen. Beachte nord. galdra-ohne das im Dentschen cingeschobene s. Von galan.

galp tönen, schallen, prahlen.

an giálpr in Lárm, Brausen, giálpa adha lármen, brausen, giálfra iármen, brausen. + mbd. geifen abl. 1 lauten, Schall veursachen, bellen, schreien redl. mit gen. worüber lustig sein = age. gilpan gealp galpon (gielpan, gylpan) glorairi examltare, gandere; as, gelp, age. gilp, abd. gelph at. m. Trotzrede vor dem Kampfe u. s. v. S. ig. gharp.

galla Galle.

an. gall g. galls n. Galle. + as. galla st. f. ags. gealla schw. m. abd. gallà, callà, mhd. galle schw. f. nhd. Galle. Vgl. ig. ghara, europ. ghala.

gasti m. Gast.

an. gestr g. gests pl. gestir m. Gast. + goth. gasti-s m. as. gast pl. gesti, ahd. gast. cast pl. gesti, mhd. gast pl. geste, nhd. Gast m. pl. Gäste. S. europ. ghasti.

gasda m. n. Stachel, Spitze.

an. gadd n. oder gaddr m. Stachel, Spitze. + goth. gazd-a-s m. ahd. gart, cart, mhd. gart st. m. 1 Stachel, Treibstecken. S. europ. ghasta.

giutan gaut gutum gutana giessen.

an. gjóta gaut gutum rollen mit den Augen (?). + goth. gintan gaut gutum gutans, as. giotan, ags. geótan; ahd. giozan, kiozan, mhd. giesen, nhd. giesen. S. enrop. ghnd.

gitan gat gåtum gitana erreichen, erlangen, to get an geta gat gatum gitian erlangen, erreichen; orlangen mit dem Geiste, lernes, erfahren; mit dem Verstande treffen, errathen, vermuthen; erlangen, (Kinder) rengen, gebären, gåt n. was man nimmt an Speise und Trank, get n. and geta f. Vermuthung, gåta f. Råthel. + goth. bi-gitan gat getum gitans finden, befinden; erlangen, antreffen, ags. gitan in gitan; engl. beget, ags. for-gitan, engl. forgot vergessen, engl. get got gotten; abd. nur in fir-gërzan = ags. for-gitan = nbd. vergessen, vergas, vergessen. S. europ., ghab.

gina n. das Klaffen, offner Rachen.

an. gin n. os hians, rictus. + ags. gin n. hiatus, abyssus, vastitas, davon ahd. ginėn, kinėn, mhd. ginen schw. v. das Maul anisperren, gähnen. Zu ginan gain ginum.

gînan gain ginum ginana gähnen, klaffen.

an. gina gein ginum gininn klaffen, schnappen mit offnem Munde nach, inbiare. + ags. bi-ginan bigån inbiare in, tö-ginan tögån hiaseere, klaffen. Davon gina. Vgl. das schwache Verb ags. gånian (d. f. gaipë) engl. to yawn und abd. geinön gähnen. Zu europ. ghi = gha gähnen.

gifti f. die Gift, Gabe.

an. gipt pl. giptir f. Gabe, Geschenk, gipta verheirathen. + agz. gift, gyft f. n. dos (Mitgift) nnptiae; ahd. gift, kift, mhd. gift st. f. 2 das Geben, Gabe, Geschenk, nhd. Mitgift f. und das Gift.

giftja geben.

an. gipta gipta nnptui dare. + ahd. (giftjan) giftan, mhd. giften geben, schenken, vergiften, nhd. ver-giften. Von gifti.

giba f. Gabe, Geschenk.

an. gjöf g. gjafar pl. ar und ir f. Gabe, Geschenk. + goth. gjba f. s. gebha, ags. gifn f. ahd. gëba, këpa, mhd. gëbe st. f. 1 Gabe, Geschenk. Von gjban.

giban gab gâbum gibana geben.

an gefa gaf gafum gifun geben. + goth. giban gab(gaf) gebum gibans, as. gebhan, ags. gifan, geofan; ahd. geban, kepan, mhd. geben, nhd. geben gab gegeben.

-giban m. gebend, Geber in Cp.

an. gjafi m. in Cp. z. B. lif-gjafi Leben spendend, rådh-gjafi m. Rathgeber. + as. -gëbho, ags. gifa, geofa; ahd. këbo, këpo, mhd. gëbe schw. m. Geber nar in Zusammensetzungen. Von giban.

girda f. Gürtel.

an. gjördh g. gjardhar f. Gürtel. + goth. gairda f. Gürtel. Vgl. garda.

girna geneigt zu, begierig nach.

an. giarm, gjörn, gjærnt geneigt zu, begierig auf. + goth. in faihngairn-a-s habsüchtig; as. gern, ags. georn; ahd. gërn, kërn begierig, strebend nach, mhd. gërn in miete-gërn lohnsüchtig, niu-gërn nengierig. Zn ig, ghar.

girnîn f. Gierde.

an. girni f. Gierde in â-girni f. Begier, fê-girni f. Habsucht. + goth. gairnein- f. ahd. gërnî, kërnî f. Begierde, Verlangen, Sehnsucht.

girnja begehren.

an. girna (= girnja) girnda begehren. + goth. gairnjan begehren, bedürfen, ags. geornian begehren; abd. girnjan, gërnjan begehren. Von girna.

gilta Geschrei.
an gelt n. Geschrei, Geheul, gelta gelta schreien. + ahd. gëlzôn, këlzôn,
mhd. er-gëlzen die Stimme hören lassen, anfschreien. S. iz. ghrād (ghard).

giltan f. Sau.

an. gyltr nnd gylta f. (besser gilta) Sau. + ahd. gĕlzā schw. f. sucula (neben galzā s. galtan). Zn gilt aufschreien?

gilda n. Bezahlung, Entgelt, Vergeltung.

am giald pl. giöld m. Erstattung, Berablung; Abgabe, Steoner; Ersatz, Strafa. + goth. gilda- n. Steuer, Zine; as. geld n. Berahlung, Opfer, Abgabe, Lohn, age. gield, gild, gyld m. Ersatz, Stellvertretung, Opfer, Götzenbild; shd. gild, kelt, mhd. gelt g. gelten n. m. Berahlung, Vergeltung, Ersatz; Opfer, Abgabe, Steuer; Gewinn. Zahlung, geprägtes Geld, nhd. Geld n. nnd Ent-gelt. Von gildan.

gilda (galda) gelt, unfruchtbar.

an geldr castrirt, von weiblichen Thieren nnfruchtbar (part. praet. von?) geläs gelda entmannen, geldingr m. Hammel, Schöps. + mhd. gelda unfruchtbar, nhd. geld, gelte, bairisch mundartlich galt. Grundform galdigging gildan gald guldum guldana gelten, entgelten, ver-

gelten.

an. giala gult guldum goldinn bezahlen, entrichten. + goth gildan guld griddin guldans in frægildan vergelten, erstatten, u-gildan vergelten, estatten, u-gildan vergelten, as guldan, sp. gieldan, gyldan, engl. geld; ahd. göltan, költan, mhd. gölten erstatten, bezahlen, entgelten, werth sein, nhd. gelten galt gogol-tes. S. slavodentech ghaldh.

gillan gall.

an. galla (oder gjalla) gall gullum gollinn ertönen, gellir m. von gellen-

der Stimme. + ahd. gëllan, këllan, mhd. gëllen abl. 1 gellen, tönen, klingen, schreien, nhd. gellen schw. Vgl. galan göl.

### givan das Klaffen.

an. giả (d. i. gjavan) g. und pl. giár f. Schluoht, Klnft. + ahd. in anagiwên inhiare, göwön, këwön, mhd. giwen, gëwen schw. Mund aufsperren, gähnen. Vgl. europ. ghiáya hiare.

## gistra gestern.

an. gaer, gjår adv. i gaer, i gjår gestern. + goth. gistra-dagis gestern, sg. gistran däg, engl. yesterday; ahd. gësteron, mhd. gëster adv. eigentlish acc. sg. nhd. gestern. An. gjår aus gjastr, gjaser. S. ig. ghyas.

## gîsla m. Geisel, obses.

an. gisl pl. gislar m. Geisel, obses. + ags. gisel, ahd. gisal, kisal, mbd. gisel st. m. 1, nhd. Geisel. (An. gisl mit Verkürzung des Vocals vor Doppelconsonanz.)

## gutha m. n. Gott.

am gudh g. gudhs m. der ohristliche Gött. + guth, guth g. guths m. as god, ags, god m. and, got, ost, mbb, got nhd, Gött m. — am, godh a der heistlinische Gött. + goth, gud pl. guda st. n. Götter, Götter, aggod pl. godan i, Gott, Götter. Die Unterscheidung des masen, nehen, (allgemeiner und besonderer Gott) scheint allgemein germanisch, wm Christenhame nur benutzt zu sein, um den Christengott den Volksgöttern anch sprachlich entgegennastellen. Si. gg auch

## gudjan m. Priester, priesterlicher Vorstand.

an godhi m. der Gode, priesterlicher und richterlicher Vorsteher eine Bezirks auf Isand, gydie, I. Priesterin. + goth, gadjan. m. Priester, abd (gutjs) mhd. göte, götte und gute sehw. m. Pate, Patenkind, ahd. göd mhd. göte, götte sehw. f. Patin, weihl. Patenkind. Dazu der Eigeranzu Götte. Von gutba. Vielleicht neben gudjan (godt, gudjan an. gydbja-Stamm gudhjan-f. mhd. göte) ein Thems godas- (an. godhi Stamm godhaahd, göte, mhd. göte sehw. f. 3 undrustallen.

## gunda Kampf.

an. gunnr, gudhr m. Kampf (aus gundha-). + ags. gudh f. bellum, pugna, proelium; ahd. gund- z. B. in gund-fano m. Kriegsfahne, gundia f. Kampf, Schlacht, Krieg. Zu ig. ghan s. ghanta, ghantya.

## guman m. Mensch, Mann.

an. gumi m. pl. gymar (= gumar) Mensch. + goth. guman- m. Mana, guma-kunds mānnlichen Geschlechts, mānnlich, gumein-a-s mānnlich, as gumo, ags. guma m. ahd. gomo, como, mhd. gome schw. m. Mann. 8. europ. ghaman homo.

## gura n. Mist, Darminhalt.

an. gor g. gore n. Darminhalt, Mist, gormr m. Dreck, Schlamm. + aga

gor n. fimms, lutum, coenum; ahd. mhd. gor m. n. Mist, Dünger, ahd. gora-wunt darmwnnd. Zn ig. ghara lat. hira Darm.

gurdja gürten.

an. gyrdha (d. i. gurdhja) gyrdha gürten. + as. gurdian, ags. gyrdan; ahd. (gurtjan) gurtan, mhd. gürten, nhd. gürten. Vgl. garda, girda.

gultha n. Gold.

an. gull n. Gold. + goth. gultha n. as. ags. gold n. ahd. gold, cold, mhd. golt g. goldes, nhd. Gold n. S. ig. gharta, slavodentsch ghalta.

gulthîna gülden, golden.

an gullinn golden. + goth guithein-a-s, as. guldin, ags. gylden; ahd. guldin, culdin, mhd. guldin, nhd. gülden, golden, Gulden m. Slavodentsch ghaltina. Von gultha.

gôda gut.

an. gòdhr, gòdh, gòtt gut. + goth. gòd-a-s, an. gòd; ahd. guot, cuot, mhd. guot fl. guoter, nhd. gut.

gôma, gôman m. Gaumen.

an gómr g. góms pl. gómar m. Gaumen, Kinnlade. + ags. góma; ahd. guomo, cuamo, mhd. guomo schw. m. nhd. Ganmen, einzeln mhd. guom, st. m. wie anord. Von gó gáhneu = ig. ghá vgl.  $\chi^{n}_{\mu}\mu^{\eta}$  f. (klaffende) Gienmuschel.

graipa f. Gabel, Hand mit ausgestreckten Fingern.
ngeip f. Hand, eigentlich Hand mit ausgestreckten Fingern. + age.
grap f. Hand mit gespreitzen Fingern, intervallum digitorum, manus ad
sumendum vel prehendum aliquid dispausa, engl. grape Mistgabel, and.
Messgrape f. Mitgabel; and. greifs f. bidens. Von gripan greifen.

grâtan gaigrât grâtana weinen, beweinen. an grâta grêt grâtinn beweinen, weinen, grâtr m. das Weinen. + goth. grêtan gaigrôt grêtans weinen, klagen, goth. grêts das Weinen, ags. grae-

tan, grêtan, as. grâtan weinen, beweinen. S. ig. ghrâd.

grådaga hungrig, gierig.

an. grådhigr, grådhngr hungrig. + goth. grådag-a-s hungrig, as grådag, ags. graedig, grådig gierig. Zn grådu.

grådu m. Gier, Hunger.

an. grâdhr g. grâdhs m. Gier, Hunger. + goth grêdu-s m. Gier, Hunger, ags. graed m. engl. greed Gier, Hunger. S. ig. slavodeutsch ghardh.

grana f. Granne, Barthaar.

an. grön g. granar f. Barthaar, (bārtige) Oberlippe. + ahd. grana, crana, mhd. grane, gran st. sohw. f. Barthaar an der Oberlippe, stachlichtes Haar, Granne.

granda vitium.
an grand n. Schaden, Nachtheil, grand-lauss ohne Schaden. + aga iz grandor-leás vitiorum expers.

granja fremere, greinen, grinsen.

an. grenja brüllen, heulen, schreien. + ags. grennian grinsen, abd. grenan mntire. S. grama.

grafti f. Gruft.

an. gröptr g. graptar m. (md gröptr g. graptrar m.) Begräbniss, 'Gab.

+ age. gräft m. n. f. sculptile, ahd. graft, craft g. grefti, mhd. graft s.
f. 2 caelatura, sculptura, Grab, Begräbniss, holland. Gracht Graben. Vez

graba f. Graben, Grube.

an. grôf g. grafar f. Grube. + goth. graba f. Graben, as. graf, ahd. grab. crap, mhd. grap, nhd. Grab st. n. Von graban.

graban grôb grabana graben.

an. grafa gróf grafinn graben. + goth. graban gróf gróbum grabans, at bi-grabhan, ags. grafan; ahd. graban, crapan, mhd. graben, nhd. graben grub gegraben. S. slavodeutsch ghrabh.

grama gram.

an. gramt, gröm, gramt gram, feindselig, erzürnt gegen. + goth in gramjan s. d. as. gram, ags. gram, grom; ahd. mhd. nhd. gram. Zu ig. er rop. ghram.

gramîn f. Zorn, Erbitterung.

an. gremi f. Zorn. + ahd. gremî f. exacerbatio. Von grama.

gramja gram, zornig machen.

an. gremja gramda erzūrnen, zornig machen. + goth. gramjan, ags. gremian, gremman; ahd. gremjan, cremjan erzūrnen, zornig machen, mbd gremen zornig sein. Von grama.

remen zornig sein. Von grama.

grâva grau.

an. grâr, grât grau. + age. graeg; ahd. grâ, crâ fl. criwer, mbl.
grâ fl. grâwer, nhd. grau. S. enrop. ghrâva.

grasa n. Gras.

an. gras pl. grös n. Gras. + goth. grass- n. as. gras, ags. gräs, gör z.
engl. grass; shd. gras, cras, mhd. gras st. n. nhd. Gras n. Wöhl m iç
ghars horrere. An. grasgardhr m. Grasgarten, an. grasgroenn = ahl
grasegruoni, nhd. grasgrün.

griuta n. Gries, Stein.

an. grjót n. collect. Steine, grjta (= grintja) grjtta steinigen. + as griot m. Stein, Sand, Gries, ags. greót m. Sand, Staub; ahd. grios, crios.

nbd. griez m. n. Sandkorn, Sand, Kiessand, Kiesstrand, nhd. Griess. Gleichen Stammes an. grautr m. Grütze, mhd. grüt st. m. nnd st. f. 2 Korn, ahd. gruni, cruni n. Gemisch, nhd. Grütze, ags. grytt, grytte f. fufur. S. slavodeutsch ghruda.

grida n. Friede.

an gridh n. meist pl. Friede, Waffenstillstand, Versöhnung, Erlaubniss. + ags. gridh n. pax, meist in der Wendung gridh and fridh.

grînan grain grinum grinana greinen.

an in grîna (grînja) grînda greinen, den Mund verziehen. + abd. grînan, crînau crein, mbd. grînen grein greinen, kuurren, mbd. grîn m. Gewieber; Rachen, aga. grânian (d. î. grainian) greinen, engl. grown. Vgl. grunja, grama und grîman.

grinda, grindi Gebälk, Riegel.

an grind g. grindar pl. grindr f. Gitter, Gatter, Gatterthor. + ags. grindel; ahd. grintil, crintil, mhd. grindel, grintel m. Riegel, Balken, Stange. S. slavodentsch ghrandha.

grîpan graip gripum gripana greifen.

an. gripa greip gripum gripum greifen. + goth. greipan graip gripum gripans greifen, as. gripan, ags. gripan; abd. grifan, crifan, mhd. grifen, abd. greifen griff gegriffen. S. slavodeutsch ghrib, lit. grēp-ti, ig. ghrabh, gharbh.

grima (grimma) grimm, grimmig.

an grimmr grimm, grimmig. + as. grim, ags. grim; ahd. grim, crimm fl. crimmer, mhd. grim fl. grimmer, nhd. grimm. Zu grama.

grîman Maske.

an. grima f. Maske. + ags. grima, grimma schw. m. masca, larva, spectrum, galea. Zu grama oder grînan (wie goth. skei-ma zu scheinen).

gruna Ahnung, Bedenken.

an. grunr m. Ahnung, Bedenken. + ags. gryn moeror, luctus, malum; ahd. grun m. und grunni f. Jammer, Unheil, Elend (eigentlich res dubia?).

grundu m. Grund.

an grunn n. oder grunnr m. Grund, Boden, grunnr seicht, grund-völlin m. Grundfäsche. + goth. in grund-vadling formdanner, as, grund m. engl. ground; ahd. grunt, crunt, mhd. grunt g. grundes st. m. nhd. Grund pl. Gründe. Vgl. lit. gramaides tief gehend (Schiff). An. grunnlanss gramdles yel. ngs. grundlesis, mbd. grundlesis, nhd. grundlesis.

grônja grūn.

an. groenn grün. + as. gröni, ags. grêne, engl. green; abd. gruoni, cruoni, mhd. grüene, nhd. grün. Aus grö-na- und dies von grö-ja.

grôba f. Grube.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

an. grôf g. grôfar f. Grube. + goth. grôba f. ahd. gruoba, cruopa, mhd. gruobe st. f. 1, nhd. Grube. Von graban grôb.

grôja wachsen, gedeihen, grünen.

an. grôa grèra wachsen, gedeihen, grünen; znheilen (Wunde). + aga gròvan, engl. to grow; ahd. gruoan, mhd. grüen wachsen, gedeihen, grünen. Zn ig. ghar.

glauma m. n. Jubel, laute Lust.

an, glaumr m. Lärm, Getös, laute Lust, gleymr (= glanmja-s) fröhlich. + ags. gleám n. jnbilatio, strepera hilaritas. Vgl. gliuja.

glada glatt, froh.

an. gladhr, glödh, glatt froh, fröhlich. + as. glad-môd m. Frohmuth, ags. glâd glânzend, fröhlich; ahd glat, clat, mhd. glat, nhd. glatt glat, glânzend; shol clata-modi fröhlich, leustig = as. gladmôdi dass. Vgl. slavodentsch ghladb; zn ig. ghar glânzen.

gladîn f. Glätte, Fröhlichkeit.

an. gledhi f. Fröhlichkeit. + ahd. gleti und gletin f. nhd. Glätte. Von glada.

glans- Glanz (glus).

an. glaesa (für gläsja, glansja vgl. gås für gans) glaesta glänzend machen, verzieren, glaesi-ligr glänzend, glys n. (== glus-ja) was glänzt und gleisst. + mhd. glanst st. m. Glanz, und glast st. m. Glanz, mhd. glins m. Glaz. mhd. glosen schw. v. glüben, glänzen. S. ig. ghransa.

glavu genau, deutlich.

an. glöggr genau, deutlich. + goth. in den adv. glaggvuba und glaggvü genau, sorgfältig, ags. gleáv, as. glan fl. glawêr; ahd. glau, clan fl. glawêr king, erfahren, vorsichtig, einsichtig, sorgsam.

glasa n. Glas.

an gler n. Glas in gler-ker n. Glasgefäss, gler-steiun m. Glasstein. + germanisch-latein. glesnm, glessum Bernstein; as. gles, ags. gläs n. såd. glas, clas, mhd. glas st. n. nhd. Glas. Zu glans.

gliuja n. Lust, Spiel.

an. glý n. (= gliuja) lactitia, gaudium, glý-ja froh machen, glý-jadhr froh, froh machend. + ags. gléov, gléo, gliv, glig n. Last, Spiel, Musikengl. gleo, ags. gliv-stáf signum lactitiae, ags. glivian lactificare. Vgl. zleóu und glaums.

glit (glîtan glait glitum glitana?) glänzen.

an. glit g. glits n. Glitzerndes, Glimmerwerk, glänzende, eingewebts Fr guren, davon glita adha glinzende Figuren einweben, glitta (glit-ja) glitz glänzen, glitra adha glitzern. + goth. in glit-mun-jan glänzen, as. glitasags. glitan; ahd. glizan, clizan, mhd. glizen st. ahl. 5 gleissen, glinzesahd. gliz, cliz, mhd. gliz m. Gianz. Goth. glitman- in glitmunjan = ahd. glizeno (Stamm glizeman-) schw. m. Gianz. Vgl. den Stamm (glat) in mhd. glinzen, glanz abl. 1 glanz m. Gianz adj. glanzend. 8. europ. ghlid und siavodentsch ghlad.

### glita Glanz.

an. glit g. glits n. Glitzerwerk s. glit. + ahd. gliz, cliz, mhd. gliz m. Glanz. Von glit.

## glumja strepere.

an glumra adha dröhnen (Donner) und glymja glumda dröhnen. + amd. glumen (d. i. glumjan) dröhnen. Vgl. an. glam, glamm n. heller Klang. Vgl. ksl. gromā m. Donner, lit. grumenti leise donnern.

### glôdi f. Gluth.

an glódh pl. gloedhr f. Gluth, glühende Kohle. + ags. gléd f. ahd. glnot, cluot, mhd. glnot g. glüete st. f. 2, nhd. Gluth f. (pl. Gluthen schw.) Von glója.

### glôfan m. Handschuh.

an. glöfi m. Handschnh. + ags. glöf m. engl. glove, schott. gloove f. Handschuh. Scheint für ga-löfan ru stehen, vgl. goth. löfan- m. flache Hand.

### glô glôja glühen, glänzen.

an glòa adha flimmern, glänzen, glühen. + ahd. glnoan, clnojan, glnon, claon, mhd. glüejen praet. gluote und glüete, nhd. glühen. Zu ig. ghar, vgl. lit. zlé-ja f. Tagesanbruch.

#### T.

### taikura m. Schwager.

ags tåcor, tåcur m. ahd. zeihhor, zeichor m. Schwager. S. ig. daivara, daivar. Möglicherweise war die nrdentsche Form taivura, wie ja noch das reine goth. qiva- lebendig neben dem entstellten kvika- der übrigen Dialecte besteht.

### taikna n. Zeichen.

un tákn n. Zeichen, Himmelszeichen, jar-teikn (jarteign) f. Wahrzeichen, + goth. takin-i-s f. Zeichen, Wunderzeichen, Aneziey, Beweis, sa. tékan n. sgs. tácen, tácn n. ahd. zeichan, zeichan, mhd. zeichen st. n. nhd. Zeichen n. Geht auf tik = dig zeigen, welches wohl sis Nebenform zu tib = ig. dit zeigen zu betrachten ist. Oder zu ig. dit?

## taikna bezeichnen, zeigen.

an. tákna adha anzeigen, verkünden. + ahd. zeichnen, mhd. zeichnen, zeichen, zeichnen, bezeichnen, anzeigen, nhd. zeichnen, be-zeichnen. Von taikna. taihan f. Zehe, Finger.

an. tâ g. târ pl. taer f. Zehe, + ags. tâ f. engl. toe; ahd. zéhå. mbd. zêhe schw. f. nhd. Zehe pl. Zehen f. Zu tîhan zeigen.

taita heiter, anmuthig.

an. teitr lactus, hilaris. + ahd. zeiz zart, anmuthig, angenehm. Vgl. delđalo-ç? ig. di didi sehen.

taitja taita machen.

an. teita (= teitja) teitta erfreuen, froh machen. + ags. taetan liebkosen. Von taita.

taina m. Stab. Ruthe, Metallstab.

an, teinn g. teins m. ramns in blaut-teinn in Opferblut (blaut n.) getauchter Zweig. Sprengwedel: metallener Stab. Spiess. Bratspiess. + goth. tain-a-s m. Zweig, ags. tan m. nnd. teen m. Zweig, dunner Metallatab; ahd. zein pl. zeina und zeini, mhd. zein st. m. Stah, Metallstäbchen (penis).

tainja Metall zu Stäben strecken.

an, teina teinda Metall zu Stäben strecken. + ahd. (zeinjan) zeinnan praet, zeinta, mhd. zeinen schmieden, Metall zu Stäben strecken. Von taina.

tauila n. Werkgeräth.

an. tôl (aus tauila wie sôl aus sauila) n. Werkzeuge, besonders mm Schmieden, toels toelds sich mit Jmd zu thun machen . Jmd dulden, ertragen. + engl. tool Werkzeuge. Von goth. taujan, abd. zawjan hereiten.

tauhja ziehen. an, teygia (d. i. taugia) teygdha ziehen (vom Saugen). + ahd. (zôhjan)

zöhan, mhd. zoehen ziehen machen, treiben. Von tiuhan ziehen. tauha, tauhi f. Strick.

an. taug pl. ir f. starker, dicker Strick. + ags. teág f. funis, habena vinculum. Von tiuhan ziehen.

tauma m. Zaum.

an. taumr pl. taumar m. Zanm, Zügel. + as. tôm st. m. Zaum; abd. zonm, mhd. zoum pl. zonme nnd zöume m. Zaum, Seil, Riemen, nbd. Zaum pl. Zäume. Zn tav Grundbedeutung ziehen vgl. ahd. zawén von Statten geben.

taubra n. Zauber.

an, taufr (töfr) n. Zauher, Zauberei. + as, toufere st. m. Zanberer; shdzonhar, zoupar, mhd. zonber n. m. nhd. Zauber.

takan tôk anfassen, anrühren, nehmen.

an, taka tôk takinn fassen, ergreifen, nehmen, erhalten, tak n. Griff, tekja

f. Bente, til-tekt f. Benehmen. + goth. tékan taitôk tékans anfassen, berühren, engl. take took taken.

tagra n. Zähre.

an tàr n. (ans tahr) Zähre. + goth. tagra- n. ags. teagor und teår, taer m. engl. tear; ahd. zahar pl. zahari, mhd. zaher pl. zäher, md. zår pl. zère st. f. 2 Zähre, Tropfen. S. europ. dakru.

tagla n. Haarschwanz.

an. tagl n. Pferdeschwanz. + goth. tagla- n. Haar, engl. tail Schwanz; abd. mhd. zagel m. Schwanz, Stachel, männliches Glied, Ruthe. Vgl. skr. daçâ Franse.

tada Zerstreutes, Zotte.

an tadh n. Mist, tadha f. Mistacker, tedhja misten. + ahd. zatà, zatà f. sebw. and zato, zoto sebw. m. mhd. zote sebw. m. f. Zotte, ahd. (zatjan) zettan, mhd. zetten verzettein, strenen, zerstreuf fallen lassen; dauu anch goth. unga-tasse. ungeordnet (tassa- regolrecht für tath-ta-). Vgl. durféper. Zu ig. då zertheilen.

tanga f. Zange.

sn. töng g. tengr pl. tengr f. (uStamm?) Zange. + ahd. zanga, zanka, mhd. zange st. f. 1 Zange, Lichtputze, uhd. Zange. Zu ig. dak beissen.

tanga, tangja dicht an, pressend, verbunden.

an tengin tengdha verbinden, tengdhir f. verwandtschaftliche Verbindung, tengil n. pl. Seile oder Tane, mit denen dis Schiffs mit einander verbunden werden. + as. bi-tengi, as ge-tenge nahe an Jud oder etwas be-fallich, verbunden, as. auch lastend, drückend, ags. ge-tang verbunden, sichtigt, and ge-fange oakt proxime, ganz nahe, shed getzengi (= ags. getenge) conjunctus, proximus. Hieren auch an. tangi m. oberstes in den Griff zurückgehender Stück der Schwart- oder Messerklinge (= Verbindung). Mit tanga Zange zn ig. dak beissen, kneifen.

tanthu m. Zahn (und tanthi).

sn. tönn g. tannar pl. tenn, tenni, tennar f. Zahn, tann-gardhr m. ĕçxos ödörzer. + goth. tunthn-s m. as. tand st. m. dat. pl. tandon, ags. tödh pl. tédh m. engl. tooth pl. teeth; ahd. zand, zan pl. zendi, zeni, mhd. zant, zan pl. zende, zene m. Vgl. ig. dant, europ. danti.

tand zünden (tindan tand tundum).

sa. in tandra, tendra entzinden s. tandra, tandra n. Zunder s. tandra, tandra akha entbrennen. I- goth. tand-jan ansinden, tand-nan entzindet werden, brennen; ahd. zantaro s. tandra, ahd. zanden, mbd. runden in Brand steben, brennen, ahd. (zantjan) zantan, mbd. zinten, nbd. zinders. Em altes starkev Verb (tindan tand tundana) lässt sich erechliessen.

tandra Gluth.

an, in tandra, tendra adha entzünden. + ahd. zantaro, mhd. zanter, zander schw. m. glühende Kohle. Zu tand.

tapan m. Zapfen.

an. tappî m. Zapfeu. + ahd. zapho, mhd. zapfe schw. m. nhd. Zapfen.
tab δάπτω.

an. tafn n. Opfer, Opferthier. + ags. tiher, ahd. zehar, zepar n. Ziefer, opferhares Thier, nhd. Ungeziefer n. (eigentlich unreines, nicht opferbares Gethier). S. ig. dap, dainvor, dapinare.

tama zahm.

an. tamr zahm. + ags. tam, tom; ahd. zam, mhd. zam, nhd. zahm. 8. ig. dam.

tamja zähmen.

an. temja tamda zähmen, zahm machen, gewöhnen. + goth. ga-tamjan; ahd. zamjan, zemman, mhd. zemen, nhd. zähmen. Von tama zahm

tar (tiran tar târum turana) zerstören, auflösen, zerreissen. goth. dis-, ga-tairan tar têrum taurans zerreissen, as. teran; ahd. zēran,

mhd. zērn auflösen, zerstören, zerreissen. S. ig. dar.

tarb winden, drehen. mhd. sirben im Kreise nmherspringen, wirbeln, zirbel-wint m. Wirbelwind, ahd. (zarhjan) zerban praet. zarpta sich drehen, sich umwenden. S. ig. darbh.

targa f. Einfassung, Rand.

an. targa f. (Rand =) Schild, Tartsche. + ahd. zarga f. Sciteneinfassung eines Raumes, Rand, Ring; Getreidemaass. S. slavodeutsch dargha litdarža-s.

tala f. Erzählung, Zahl.

an. tal n. Gespräch, Unterhaltung; Zahl, Zählung, Berechnung; tala f. Angahe, Bericht, Rede, Erzählung. + as. tala st. f. Zahl, Samme in gértala Jahreszahl, ags. tala f. Erzählung, Zahl; ahd. zala, mhd. zal st. f. 1 Erzählung, Bericht, Rede; Zahl, Zählung, Menge.

talâ erzählen, zählen.

an. tala adha erzählen, reden, sprechen. + as. talôn zählen, berechnen überlegen; ahd. zalôn, mhd. zaln zählen, erzählen, nhd. zahlen. Von tala

tâla f. List, Betrug.

an. tâl pl. tâlar f. List, Betrug. + ags. tâlu f. Verläumdnng, Hohs. Schmach; ahd. zâla, mhd. zâle f. Gefahr. Vgl. graecoital. dolo.

talja erzählen, zählen.

an. telja talda sagen, sprechen; zählen, rechnen zu. + aa tellian talda

erzählen, aufzählen, sagen; schätzen, ansehn, achten; aussagen auf, beschuldigen, ags. tellan, engl. to tell; ahd. (zaljan) zeljan, zellan, mhd. zeln erzählen, sagen; zählen, rechnen. Von tala.

### taskan f. Tasche.

an. taska f. Tasche. + ahd. tasca st. schw. f. mhd. tasche schw. f. nhd. Tasche pl. Taschen schw. f. eigentlich niederdeutsche Formi, vgl. ahd. zascon rapere.

### tiuhan tauh tuhum tuhana ziehen, führen.

an, in tog n, tractus s. tnga, toga adha ziehen, reissen s. tugå, tygıll m. Ziehband s. tugila, tang f. Strick s. tanga, teygiz ziehen s. tsuhia. + godh. tinhan tauh tauhum tauhans ziehen, führen, fortziehen, as. tiohan, abd. ziohan, mhd. ziehen, nhd. ziehen zog gezogen. S. europ. duk daukati dincere.

## tiuna n. Schaden, Nachtheil.

an. tjón n. Schaden, Nachtheil, Verlust. + ags. teón n. damnum, pernicies, infestatio, vgl. as. tiono schw. m. Böses, Uebelthat, Verbrechen == as. teóna schw. m. damnum, injuria, criminatio, pernicies, infestatio, teóne f. injuria. Zu ig. du quallen, übel mitnehmen.

## tiunja schädigen, verderben.

an týna týnda nmbringen, verderben, verlieren. + as. gi-tiunean Böses, Schaden thun, ags. týnan injuriari, affligere. Von tinna.

## tih (tîhan taih tihum tihana zeigen, zeihen.

an. in tjå (d. i. tjaha = tiha) tjådha zeigen, erweisen vgl. in-dicare (dagegen an. toeja dass. = as. tôgian zeigen). + goth. ga-teihan, taih, taibum, taihans auzeigen, as. af-tihan versagen, ahd. zihan, mhd. zihen anssagen von Jmd, beschnidigen, nhd. zeihen. S. ig. dik.

### tihan, tihun zehn.

an tiu zehn, tein- in tein-acringr m. Zehnruderer, -tjån, -tån in fjör-tån vierzehn. + goth. taihun, as. tehan, tehin, ags. tyn, engl. -teen, ten; ahd. zëhan, zen, mhd. zehen, zen, nhd. zehn. S. ig. dakan.

# tihandan der zehnte.

as. tiundi m. der zehnte, tiund pl. ir f. der Zehnte, decimae, tiunda adha zehnten, den Zehnten entrichten. + goth. taihnndan-, as. tehando, tegotho; ahd. zehanto, mhd. zehente, nhd. der zehnte. S. ig. dakanta.

### tihanfaltha zehnfältig.

an. tifaldr zehnfältig. + ahd. zehanfalt zehnfältig, zehnfach. Aus tihan und faltha w. s.

#### tihsva dexter.

goth. taihsv-a-s, as. tesewa schw. f. die rechte (Hand), ahd. zēso fl. zēsawēr, mhd. zēse fl. zēsewer, zēswer dexter. Vielleicht nnr deutsch. S. ig. daksina. tigu m. zehn, -zig.

an. tigr (tugr, togr, togr, tegr) g. tigar pl. tigir acc. tigu m. Dekade, Zehend. + goth. tigu-s m. Zehnd, -zig, ahd. -zig, -zog, nhd. -zig. Aus tihan.

titrâ zittern.

an. tittra adha zittern. + ahd. (zitarón) zitterón, mhd. zitern, mhd. zitern, mhd. ziter m. das Zittern.

tîdi f. Zeit.

an. tidh pl. tidhir f. Zeit. + as. tid st. f. 2 nom. pl. tidi, ags. tid f. engl. tides pl. die Gezeiten (Ebbe und Fluth) ahd. mhd. zit st. f. 2, nhd. Zeit. Vgl. tidhr adj. üblich, häufig. Zu ig. då theilen?

tina n. Zinn.

an. tin n. Zinn. + ags. tin n. engl. tin; ahd. zin, mhd. zin g. zines n. nhd. Zinn n. Vgl. taina Metallstäbchen.

tinda m. Zacke, Zinke, Zinne.

an. tindr m. Spitze, Felsspitze, tindöttr spitzig, kantig, zackigt. + mhd. zint g. zindes m. Zacke, Zinke; ein Blasinstrument; mhd. zindeleht zackigt, ahd. zinna, mhd. zinne st. schw. f. nhd. Zinne. Zu tanthu, ig. dant Zahn.

tibâ trippeln.

an. tif g. tifs n. kleiner Schritt, tifa adha trippeln. + mhd. zipfen schw. v. in kleinen Ansätzen gehen, trippeln, mhd. zippel-trit Zappeltritt, Trippelschritt. Vgl. ahd. zabalon zappeln.

tîman m. Zeit.

an. timi m. Zeit, einn tima einmal, tima timda sich ereignen für. + aga tima m. engl. time, one time. Vgl. ti-di, zn ig. då theilen?

timra n. Bauholz, Bau.

an. timbr n. Bauholz. + goth. in timr-jan erbauen, as. timbar n. Bau, ags. timber n. Bauholz, Bau, engl. timber; abd. zimbar, zimpar, mbd. zimber n. Bauholz, Bau, nbd. Zimmer n. Die reine Grundform timranur im Goth. Zn tam = disu bauen.

tîra m. Ruhm, Zier.

an. tirr g. tirs m. Ruhm, Ebre. + ags. tir, tjr m. Ruhm, Ehre, Zier; ahd, in ziari, mhd. ziere adj. schmuck, nhd. zier, ahd, ziari, mhd. ziere f. Zier, Schmuck, ahd. ziarida, mhd. zierde, nhd. Zierde f. 8. sskr. dirs Rücksicht, Ebre?

tila n. Ziel.

an til (eigentlich acc. sg.) praep. c. gen. bis zu, zn, adv. zu, da. + eagl. til praep. bis, ahd. zil n. nhd. Ziel. Vgl. goth. til-a-s passend, geeignet, gleichen Stamms mit tala, tala, tula.

tilda n. Zelt (Teppich).

an. tjald n. Zelt, Zelthans; Teppich, Vorhang. + ags. teld n. ahd. zēlt, mhd. zēlt st. n. nhd. Zelt n.

tiva m. Name eines Gottes.

an Tyr g. Tys (d. i. dju-s, dju-s) und gen. Tyrn (von einem Thema Tyrig, divas) m. Kriegsgott, in Zusammensetzungen überhaupt Gott. + ags. in Tives-däg m. anch Tig m. (verderbt), abd. (Zin, Zio g. Ziwes) in ziestac Dienstag, Name des deutschen Kriegsgottes. S. ig. div, divas, divas, dian.

tivisdaga m. Tag des Tiva, Dienstag.

an. tjsdagr m. Dienstag (und tjrsdagr s. tiva). + ags. tivesdag, engl. tuesday Dinstag; ahd. ziestac, mhd. zistac m. verderbt zinstag, mhd. dinstag, nhd. Dinstag. tivis gen. von tiva+daga.

tuga m. n. Zug.

an. tog n. tractns. + mhd. zoc g. zoges m. das Ziehen, Zng nnd ahd. zog, mhd. zoc g. znges m. Zug, nhd. Zug pl. Züge. Von tiuhan.

tugâ ziehen, reissen.

an. toga adha ziehen, reissen. + ahd. zogôn, zocôn, mhd. zogen ziehen, reissen. Vgl. lat. ê-dncâre. Von tnga.

tugila m. Band, Ziehband.

an. tygill $^{\rm m}$ . Band, Ziehband. +ahd. zuhil, zugil, zuol, mhd. zügel $^{\rm m}$ nhd. Zügel $^{\rm m}$ . Von tiuhan.

tûna Zaun, Geheg.

an. tùn n. eingehegter Grasplatz vor dem Haus, auch Stadt town. + as. tùn st. m. Zaun, ags. tùn pl. thnas m. septnm, pagus, vicus, engl. town; ahd. zùn pl. zùni, mhd. zùn pl. ziune, nhd. Zaun pl. Zaune m.

tungan f. Zunge.

an tunga f. Zunge. + goth. tuggôn- f. as. tunga st. und schw. f., ags. tunge schw. f. engl. tongue; ahd. zunga, zunka, zunga, mhd. zunge st. schw. f. nhd. Zunge pl. Zungen f. S. ig. danghva.

tungla n. Gestirn.

an himin-tungl n. Himmelsgestirn, tungl n. Mond. + goth. tuggla- n. as. tungal, ags. tungol n. Gestirn; ahd. bimil-zungal n. Himmelsgestirn. tundra n. Zunder.

tunura n. Zunuer.

an. tundr g. tundrs n. Zunder. + ags. tynder, engl. tinder; ahd. zunterå schw. f. mhd. zunder m. n. nhd. Zunder. Von tand.

tupa m. Spitze, Zopf.

au. toppr m. oberste Spitze z. B. Gebirgsspitze, Haarbüschel an der Stirn sines Thieres. + ags. top m. engl. top Spitze, Gipfel; ahd. zoph, mhd. zopf st. m. 2 Ende eines Dinges, Zopf, nhd. Zopf pl. Zöpfe m.

turba Torf, Rasen.

an. torf n. Torf, torfa f. Torfscholle. + ags. tnrf f. gleba, cespes, solum, engl. turf Rasen; ahd. zurba und znrf f. Torf (ahd. Torf aus dem Niederdentschen). Vgl. sskr. darbha.

#### turva Kienholz.

an. tyrr m. tyrvi-trê Pechföhre, tyr-vidhr m. Kienholz. + lit. dervâ f. Kienholz. Von tiran = goth. tairan = ig. dar spalten.

#### tula m. Zoll, Tribut.

an. toll<br/>r g. tollar m. Zoll, Tribut. + as. tol<br/> m. ahd. mhd. zol<br/> g. zolles m. nhd. Zoll m. Oder tulla aus t<br/>nl-na?

### tus- übel-, miss-, schwer-.

an. tor- übel-, miss-, schwer-. + goth. in tuz-vêrjan (übel glauben =) zweifeln; ahd. zur- in zur-lnst f. Unlnst, zur-ganc m. defectns, zur-wâri f. Verdacht, Aberglanbe. S. ig. dus-.

### tôma leer, frei von.

an. tômr leer, tôm n. Musse, toema toemda leeren. + ags. tôme adv. frei von etwas, as. tômig frei, erlöst von, tômean lösen, befreien; ahd. zômi leer, frei von.

#### tômia leer, frei machen.

an, toema toemda leeren, + as, tômean lösen, befreien. Von tôma,

### trausta Zuversicht, Hülfe, Schutz.

an traust n. Zuversicht, Muth; Hülfe, Schntz, Sicherbeit, traustr zuverlässig, sicher. + vgl. goth. transtja- n. Bündniss, Vertrag; ahd. tröst, mhd. tröst st. m. 1 Trost, frendige Zuversicht; Hülfe, Schntz, nhd. Trost m. An. traustlauss bülflos, schnttlos = ahd. tröstolös, mhd. tröstelös schntlos, nhd. trostolo. Zn tru traust

### traustja Zuversicht hegen, geben.

an. treysta (d. i. traustje) treysta Vertranen fassen, wagen, sich getrauen; fest machen, verenchen, sich austrengen. + ahd. (trötiga) trötan, mhd. tritsten, troesten tröten, suversichtlich, muttig machen, Schnitz geben, helfen, Bürgschaft leisten, versichern. Denom. von trausta.

## traga, triga unwillig, träg.

an. tregr unwillig, nulnstig. + ags. trag nnwillig, träg, schwierig, übel, tragu f. Pein, Qual. Dazu ahd. trägi, mhd. traege, nhd. träge. Vgl trigan.

### trada f. Tritt, Weg.

an. trödh pl. tradhir f. eingehegter Weg. + as. trada f. (oder träds?) ahd. trata, mhd. trat f. Tritt, Spur, Weg, Trift. Von trudan, trad.

## trigan m. Qual, Pein.

an, tregi m. Qual. + ags. trega m. dolor, afflictio, dazu goth. trigon-f.

Traurigkeit. Das starke Verb trigau ist uur im As. erhalten: as. tregan nur im inf. c. dat. pers. leid sein, betrüben. S. ig. dragh.

triva n. Baum, Holz.

an trê n. Baum. + goth. triva-, nom. triu g. trivis u. as. trio, treo u. Baum, Balken, ags. treó n. Holz, Baum, Stock, engl. tree. S. europ. drava, ig. dru.

traua Zuversicht, trauâ trauen.

an trì g, tràn f und trìn g dat ace, trà f. Trene, Gianbe, trừi, trà, trit trene, raverlasing, tràn tribhe glanben, vertramen, tribadh glanbi, trànadh m. Trene, Vertramen. + goth. tranan (Stamm trana) tranen, bierragi sein, tranain f. Vertramen, Zuverrieiti, se triboi galaben, vertramen, aga. tràvian, abd. tribèn, tràwba, mbd. triwen, tronwen, nhd. tranen. Oder tràu and die Steigerung nu an special gothisch?

triva treu (triggva).

an tryger tree, naverlassig, selw. Form trygeri als Eigenname, tryggi oder trygers alst tree, naverlassig machen. + god by triggre-se tree, naverlassig, triggre, f. Band, Bündniss, Testament, as trivit, triuvit, ago, trive; alst triu und triuwit, mhd triu und triuwe, ge-triuwe, ush triuy godh. triggren f. == as treewa, ags. treöve, abd. triuwa, triuw, mhd. triuwe. Triuwe at f. flud. Treen. S. slavedenisch dru.

trivitha f. fides.

an trygdh f. pl. ir fides, Vertrag, Sicherheit. + ags. treóvdh f. Treue, Wahrheit, engl. truth. Vou triva.

truga m. n. Trog.

an trog st. n. Trog. + ags. trog m. and. trog, mhd. troc g. troges m.

Trog. Etwa aus tru = ig. dru Holz?

trugila kleiner Trog.

an trygill m. kleine Schüssel. + ahd. trugili, trugilin, mhd. trügel, trögel n. kleiner Trog. Demin. von truga.

trudan (und tridan) trad trådum treten.

an trodha tradh treten. + goth trudan trath treten, keltern, aber aga. tredan, ahd. trētan trat trātum, mhd. trēten abl. 2, nhd. treteu. Zu ig. drā δρέναι.

trulla gespenstischer Unhold.

an. tröll n. Unhold, trylla zanbern. + mhd. trolle schw. m. gespenstisches, zauberhaftes Wesen; grober Kerl, nhd. Trulle f.

trullja zaubern.

an trylla trylda zanbern, Zanberei treibeu, tryldhr part. praet. vou Zauber besessen. + mhd. trüllen schw. m. gaukeln, betrügen. Vou trulla.

trus spritzen, abfallen.

an. tros n. Ahfall. + goth. ufar-trusnjan übersprengeu; ahd. trusans t. Hefe wird richtiger zu driusan abfalleu gestellt. Zu sskr. dru laufen.

tvai tvâs tva zwei.

an. tveir tvaer tvau (två = tva) zwei. + goth. tvai tvôs tva; as. twène twå uud twô twé, ags. tvegen två tu; ahd. zwèue zwô zwei; mhd. zwène zwô zwei, nhd. (zweeu zwo) zwei. S. ig. dva. dvi.

tvaitigjus zwanzig.

an. tnttugu, tottogo zwanzig. + goth. tvai tigjus ags. tventig, ahd. zweizzug, mhd. zweinzec, zwenzic, nhd. zwanzig. An. tuttugasti der zwanzigste = ahd. zweinzugösto, mhd. zweinzegeste, uhd. zwanzigste; Grundform wäre (tvaitigiästan).

tvalif zwölf.

an. tölf zwölf. + goth. tvalif, as. twelif; ahd. mhd. zwelif, zwelf, nbd zwölf. Aus tva und lif vgl. ain-lif.

tvaliftan der zwölfte.

an. tôlfti, tôlpti m. der zwölfte. + ahd. zwelifte, mhd. zwelfte, nhd. zwelfte. You tvalif.

tvisvār zweimal.

an. tysvar (= tvisvar) zweimal. + ahd. zwiror adv. zweimal, zum zweiten Mal (compar. zu?) zwiro, mhd. zwir, nhd. zwier adv. zweimal, zweifach. Zu vår sskr. våra vices.

### TH.

thâ adv. da, damals.

an. tha adv. da, damais, dann, conj. als. + as. thô thuo; ahd. mbd. dò duo adv. da, darauf, aber, doch conj. als, uhd. da. Zu ig. ta, s. sisvodeutsch tā.

thauta Getös.

an. in theyta (= thautja) theytta tosen machen. + ahd. dóz, mhd. dóz st. m. 1 Schall, Geräusch, Rauschen. Von thiutan.

thauh doch.

an. thó und thôat (thốtt) adv. doch, zugleich, conj. obgleich. + as. thốt ags. théáb adv. doch, dennoch conj. obgleich, engl. though; and. dok, mhd. doch adv. doch, dennoch, auch, auch so, auch uur conj. wenn such. obgleich, nhd. doch. Ans tha und ub.

thaka n. Dach.

au. thak n. Dach. + ahd. dah, dach, mhd. dach st. n. nhd. Dach.  $^{Vgl}$   $_{I}$   $_{$ 

thakja thakida decken.

an. thekja thakta decken. + ags. theccan; ahd. dachjan, decchan, mhd. decken dacte, nhd. decken. Von thaka.

thakja lieb, werth.

an. thekkr grains, acceptns, thekki f. Angenehmes, Willkommenes (vgl. thokki m. Gunst, Wohlwollen) zu thekkja thekta erkennen, sich zurecht finden. + ahd. dechi lieb, werth. Zn thak = thank dünken, gut dünken.

thakjan f. Dach, Decke.

an. thekja f. Dach. + ahd. decchî, mhd. decke schw. f. nhd. Decke. Zn thaka.

thahja und thahai schweigen.

an. thegja schweigen, thögull schweigsam. + goth. thahan (Stamm thahai) as. thagian; ahd. dagén, mhd. dagen schweigen. S. europ. takay tacere.

thâhta Faden.

an thättr g. thättar pl. thättir acc. -n m. eigentlich filum, funiculns, dann Abschnitt, besonders in den Rechtsbüchern. + ahd. mhd. däht st. n. nhd. Dacht, Docht m. Vgl. ags. theecle Fackel und ahd. dahhazzan lodern?

thahs hauen, behauen, zurichten.

mhd. dehsen abl. 3 den Flachs schwingen und brechen, ahd. dehsala, mhd. dehsel f. Axt, Beil s. slavodeutsch taksla. Vgl. ig. taks.

thata das.

an. that das. + goth. thata, shd. daz, nhd. das. S. ig. sa så tat.

thanka Dank.

an thökk g. thakkar pl. ir f. Dank, thakk-samliga adv. dankbar. + goththagk-s-s (oder thagk-i-s) m. Dank, as. thank m. Dank; ahd. danch, mbd. danc m. Dank, Geneigtheit, Wille; Denken, Gedanke, Erinnerung. Von thank denken s. europ. tang.

thankâ danken.

an thakka adha danken. + as thankon, ahd danchon, mhd nhd danken. Von thanka.

thanga m. n. Tang, Seegras.

an. thang n. Tang. + nhd. Tang m. vielleicht aus dem Nordischen. Vgl. thåh-ta Faden.

thanja dehnen.

a. theaja thanda ausdehnen. + goth. thanjan, as thenian, age thenian, shd. denjan, deonan, mhd. denen, bath denen. Dara mhd. done, don f. Spanning, Bemühning, abd. donén, mhd. donen sich spannen, strecken, is Gemüthappannung sein, sich quälen. S. europ. tanya 245'se und ig. tas, ta.

thans (thinsan thans thunsum thunsana?) ziehen. goth. at-thinsan thans thunsum thunsans ziehen; ahd. dinsan, mbd. dinsen abl. 1 ziehen, reissen, schleppen, tragen. S. ig. tans tansati.

thamb spannen.

an, thamb g. thambs n. Anspannung, Vollpfropfung, thamba adha vollstopfen, thömb g. thambar f. etwas Gespanntes, Anfgeblasenes, dicker Bauch, auch vielleiuht Bogen, Bogensehne. S. slavodeutsch tamp.

thar da, dar- adv.

an. thar da, dort, dar. + goth. thar daselbst, thar-ei wo, as. thâr; ahd. dâr, mhd. dâr, dâ, nhd. dar, da, dar-in, dar-auf, dar-um. Zu tha, s. ig. ta

tharb thurbum thurfta thurban beddurfen, durfen.
an. tharf thurfum thurfta thurfa nöthig haben, bedürfen, brauchen za.
+ goth. tharf thaurbam thaurfta thuurban, as. thurbhan, agz. thurfan,
thorfan; shd. durfan, mbd. durfen, dürfen nöthig haben, brauchen; Freibit haben, dürfen, können, ahd. dürfen, bedürfen. S. slavdedutch tarbh.

tharba f. Bedarf.

an, thörf g. tharfar pl. tharfar f. Bedarf, Nothwendigkeit. + goth tharba f. Mangel; ags. thearfu f. ahd. darba st. schw. f. Mangel, Entbehrung. Von tharb.

tharba nöthig.

an. tharfr, thörf, tharft nützlich. + goth tharb-a-s nöthig, bedürftig. Von tharb.

tharban bedürftig sbst. der Bedürftige.
an. tharfi bedürftig sbst. der Bedürftige. + goth. tharban- m. der Arme,

age. thearfa m. der Bedürftige. Von tharb.

tharma m. Darm.

an, tharmr pl. tharmar m. Gedärme. + ags. thearm m. ahd. daram pl. daramā, mhd. darm pl. derme, nhd. Darm pl. Dārme. S. ig. tarmi.

thars (thirsan thars thursum thursans) dürr sein, lechzen.

an. therra trocknen s. tharsja, thurs m. Riese s. thursa, thurr dürr s.

an. therra trockeen s. tharsja, thurs m. Riese s. thursa, therr dürr s. thursu, thorsti m. Durst s. thursta, thorna trocken werden s. thursná. + goth. ga-thairsan thars thaursum thaursans dürr sein, lechzen. S. ig. tars.

tharsja dörren, trocknen.

an. therra therdha trocknen, abwischen. + ahd. (darrjan) derran, mbd. derren, nhd. dörren. Causale von tars.

thavja auflösen, schmelzen.

an. thâ f. eisfreie, aufgethaute Erde (aus thavan) theyr g. theyjar (d. i. thauja) m. Thauwind, Thauwetter, theyja thauen (= thauja). + ahd.

(dawjau) dawan, dewau, dowau, douwau, mhd. dōuweu verdaueu, nhd. verdaueu. S. ig. tu.

thiuha n. Schenkel, Dickbein.

an. thjó n. pl. lumbi, Arsch, thjó-leggr m. Schenkelknochen. + as. thio n. ags. theóh, theó n. engl. thigh; ahd. dioh, mhd. diech st. n. Scheukel. Vgl. slavodeutsch tauka.

thiuta m. Schall, Getös.

an. thýtrm. sou<br/>us, stridor.  $+\ mhd.$  diez st. m. Schall', Lärm (Zucken). Zu thiu<br/>tan.

thiutan thaut thutum thutans ertönen.

an thjöta thaut thutum thutiun ein starkes Geräusch vou sich geben. + goth. in thut-haurna- u. ahd. diozau, mhd. diezen abl. 6 laut töuen, tozen, rauscheu; quellen, schwellen, zucken, mhd. duz m. Geräusch, Strom, Schwellung, ahd. mhd. döz m. Geräusch s. thauta, mhd. diez m. s. thiuta.

thiutha n. Gutes, Gut.

an thjödh bouum in thjödh-vel trefflich adv., thjödh-sådh trefflicher Rath, thjödh-skald trefflicher Dichter. + goth thiutha n. Gutes, Gut. Zu ig. tu valere.

thiuda f. Volk.

an. thjödh g. thjödhar pl. ir f. Volk, Natiou, Leute. + goth. thiuda f. as. thioda f. 1 und thiod st. f. 2, ags. theöd f. 2; ahd. diot m. n. mhd. diet m. n. f. uud ahd. diota st. schw. f. Volk, Meuge, mhd. st. m. Mensch, Kerl. S. europ. tautā.

thiudinga f. Deutung.

an thidhiug pl. ar f. Deutung, Auslegung. + mhd. diutunge st. f. 1, nhd. Deutung, Bedeutung. Von thiudja deuteu.

thiudja deuten.

an. thŷdha thŷdda deuteu. + ahd. mhd. diuten, tiuteu deuten, erklären, bedeuten; ahd. diuta, mhd. diute, tiute st. f. Deutung, Ausleguug.

thiuna m. Diener.

an. thjônn m. Dieuer (daraus ksl. tijunŭ m. dass.). + as. ahd. nhd. in thiouôn, diouôu, dienen.

thiunâ dienen.

an thiôus adha dieueu. + ss. thionôn, ahd dieuôn und dienên, mhd dieueu, nhd dieneu. Von thiuns.

thiunasta Dienst.

an thjóuosta, thjóuusta f. Dienst, + as thionost, thiouust st. n. ahd. dionost, mhd. dienest st. m. n. und ahd. diouosti f. nhd. Dienst m. Von thiuna. thiuba m. Dieb.

an. thjôfr g. thjôfs m. Dieb. + goth. thinb-a-s, as. thiof, ags. theof m. engl. thief; and. diup, diob, mhd. diep g. diebes, nhd. Dieb m.

thiubja n. Diebstahl.

an. in atu-th'fi n. Diebstahl von Speisewaaren. + goth thiubja n. as. thinbi n. Diebstahl; ahd dinbja, dinba, mhd dinbe st. f. 1 Diebstahl, Gestohlenes. Von thinba.

thiuja, thivja f. Dienerin, Magd.

an thy oder thyr g. und n. pl. thyjar f. (d. i. thinjā-s) Magd. + goth thiuja- nom. thiri g. thiujōs f. as. thiwi st. f. 1, shd. dinwa st. f. Magd. vgl. ahd. din g. dinwi st. f. 2, mbd. din g. dinwe f. Magd. Femin. st. thira Knecht.

thiura m. Stier.

an. thjörr g. thjörs pl. ar m. Stier. + Im Deutschen nicht erhalten, vgl. rαῦρο-ς. S. europ. tanra, ig. stanra.

thiusnan f. Magd, Dirne.

an. therna f. Magd, Dirne. + as. thiorna, and. diorna, mhd. dierne, dirne schw. f. Magd, Dienerin, Madchen, nhd. Dirne pl. Dirnen. Zu thiva.

thika, thikja dick, dicht.

an. thjokr, thykkr dick, dicht, eng neben einander. + as. thikki, aga ags. thic, thiece, engl. thick; ahd. dich und dicchi, mhd. dik nnd dicke dick, dicht, häufig.

thikitha f. Dicke.

an. thykt f. Dicke, Dichtigkeit. + ahd. dichida f. Dicke, nhd. noch previnciell: Dickde.

thihta dicht.

an. théttr (d. i. théhtas) dicht. + nhd. dicht. Eigentlich "gedeckt" = lat. tectu-s, vgl. α-στεκτο-ς undicht.

thihsla f. Axt, Beil.

ahd. dēhsala, mhd. dēhsel f. Axt, Beil = ksl. tesia f. dass. Von thahs s slavodeutsch takslá und ig. taks.

thigna m. Mann. Diener.

an. thegm g. thegms m. freier Unterthan, freier Mann. + as. thegan, sgr. thegen m. ahd. dēgan, mhd. dēgen st. m. 1 Knabe, Diener, Krieger, Held-Von thihan gedeihen (oder, wenn vordentsch = \(\tau \text{KROP}\)).

thigja thag thâgum thigana annehmen.

an. thiggja thá thágum thiginn nehmen, in Empfang nehmen, entegem nehmen, thaga f. das Empfangen, thaegr (== thág-ja-s) annehmlich. + ags. thicgan, thicgean, pract. thégun zu sich nehmen, empfangen, annehmen; vgl. as. thiggian, ahd. dikkan, mhd. digen anflehen', bitten. Vgl. lit. tenk-ti zutheil werden nud  $\tau \nu \gamma \chi \acute{a} r \omega$ .

thinga n. Ting, Ding.

an thing n. Zusammenkunft, namentlich gerichtliche, ihre Zeit, ihr Ort n. pl. Dinge = Sachen. + as. ags. thing n. Ting, Ding, engl. thing; abd. dine, mbd. dine g. dinges n. Gerichtsverhandlung und versammlung, Gericht, Rechtsache, Ursache, Sache, Ding. Zu ig. tak.

thingâ Ding halten.

an, thinga adha ein Thing abhalten, + as, thingon dass, ahd, dingon mbd, dingen Ding, Gericht abhalten, Sache führen; dingen.

thîna dein.

an thinn, thin, thitt dein. + goth thein-a-s, as thin, ags thin, engl. thy, thine; abd. mhd. din, nhd. dein. Zu thû.

thim dunkel sein.

ss. thimm dunkel, ahd. dēmar st. m. dēmere st. f. und dēmerunga st. f. ahd. Dāmmerung. S. ig. tam, tama, tamara.

thirba derb, ungesäuert.

an thjarfr, thjörf, thjarft heftig, gewaltsam; ungesänert. + ags. theorf therf; ahd. derp, mhd. derp flectirt derber derb, fest, nngesänert. S. ig. tarp, τρόφιες, τραφερός.

thila m. n. Diele.

an thil oder thili n. Bretterwand. + ags. thel n. Brett, Diele; ahd. dil st. m. und dile schw. m. mhd. dile, dil schw. m. Brett, Diele, Bretterverkleidnig des Zimmers, bretterne Zimmerdecke. S. ig. europ. tala.

thiljå dielen, mit Brettern belegen.

an. thilja thiljadha dielen. + ags. thillian, thilian; ahd. gi-dillôn (d. i. diljôn) mhd. dillen, nhd. dielen. Von thila, thiljan.

thiljan f. Brett, Diele.

an thilja f. Ruderbank. + ags. thille f. tabula, ahd. dilla, mhd. dille schw. f. Brett, Diele; bretterner Fussboden; Schiffsverdeck. You thila, s. slavodeutsch talja, kel. tlja f.

thiva m. Diener, Knecht.

an in thý, thiônn, thiôna s. thin<br/>ja, thiuna, thiunā. + goth. thiva-, nom. thius g. thivis m. Knecht.

thistila m. Distel.

an thistill g, thistils m. Distel. + ags, thistel m. engl. thistle; and. distil, mbd. distel st. m. and. auch distula f. nhd. Distel f. Zu thans, goth. thinsan reissen, Grundform tas vgl. z. B. sskr. vi-tas-ti f.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auft.

thû du g. thîna dein d. thus, this (Grundform thvis?) acc. thuk thik (Grundform thvik?).

an, thủ g, thin dat thêr acc, thik. + goth thu g, theina d, thus acc thuk; nhd, du, dein, dir, dich. Mit thvi-k vgl. σε-γε, wie mi-k mit l-με-γε.

thunkja praet, thuhta dünken.

an. thykkja thötta dünken, scheinen, gefallen. + goth. thugkjan thahta as. thunkian; ahd. dunchan, mhd. dunken, nhd. dünken, scheinen. meinen. Zu thauk, europ. tang.

thunna dünn.

an. thunnr dünn. + ags. thyn, thin, engl. thin; ahd. dunni, mhd. dünne. nhd. dünn. Aus europ. tanva, ig. tanu.

thunja donnern.

ags. thunian donnern s. ig. stan, tan.

thunra m. Donner, Donnergott, Donar.
an. thorr g. thors m. der Gott Thor. + as. thuner, ags. thuner g. thunres

nn. Donner, engl. thundre; ahd. donar m. Donner, Donner, mhd. doner, nhd. Donner m. Donners-tag. An. dunr gehört zu dun w. s.

thuftan f. Ruderbank.

an. thopta f. Ruderbank, thôfti m. der auf der Ruderbank sitzt. + abddoftå schw. f. Ruderbank, ags. ge-thofta == ahd. kidofto schw. m. Redergenoss, Genoss, ahd. gadoftå schw. f. socia. Vgl. lit. tup-ti sich setzen

thuman m. Daumen,

an. thumall m. Daumen, thumlungr m. Danmen, Däumling am Haodschuh. + ags. thùma m. engl. thumb; ahd. dùmo, mhd. dùme schw. m. nhd. Daumen. Zu ig. tu valere vgl. zend. tùma stark.

thurna m. Dorn.

an, thorn g. thorns pl. thornar m. Dorn. + goth. vgl. thanrnu-s m. as. thorn m. 1, ags. thorn m. 1, abd. dorn m. 1, mbd. dorn m. 1, abd. Dorn m. S. slavodeutsch tarna.

thurpa n. Gehöft.

an, thorp n. kleineres Gehöft. + goth, thaurpa- n. Feld, as, thorp; abd. dorf, mhd. dorf st. n. 1 Dorf.

thurfti f. Bedürfniss.

an. thurft f. Bedarf, Befriedigung desselben, Unterstützung. + goth. thaurft-i-s f. Bedürfniss, Noth, as. in nöd-thurft f. 2 Nothdurft, såd. duruft, durft, måd. durft st. f. 2 Bedürfniss, nhd. Noth-durft. Zu thærb.

thursa und thursan m. Riese.
an, thurs (thuss) oder thursi m. Riese, + ags. thyrs, and duris, duris

(turs) pl. turså st. m. 1, mhd. dürse, turse schw. m. Riese. Von thars lechzen, wie an. jötunn von itan essen.

thursu dürr.

an thurr dürr, trocken. + goth thaursn-s, ags. thyrr; abd. durri, mhd. dürre, nhd. dürr trocken, mager. Von thers. S. ig. tarsu.

thurska m. Dorsch.

an. thorskr m. Dorsch. + nhd. Dorsch m. vielleicht aus dem Nordischen.

thursta m. Durst.

am thyrstr (d. i. thurst-ja-s) durstig, thorsti m. Durst. + as. thurst, agsthurst, thyrst st. m. engl. thirst, vgl. goth. thaurst-ein- f. Durst; ahd. mhd. durst st. m. nhd. Durst. Von thars.

thurstja dürsten.

an thyrsta thyrsta dürsten. + as. thurstian, ags. thyrstan, engl. thirst; abd. (durstjan) durstan, mbd. dürsten, nhd. dürsten. Von thursta.

thursna trocken werden.

an thorna adha trocken werden (vom Wetter). + goth. ga-thanrsnan vertrocknen, verdorren. Von thars.

thulja dulden.

an. thola tholdha dulden, ausstehen. + as. tholôn, tholian, ags. tholian dulden; goth. thulan (Stamm thulai-) = abd. dolên dulden. S. ig. tal.

thûsundja n. f. Tausend.

an thusund f. n. und thusundir f. pl. tausend. + goth. thusnndja- n. f. ss. thusint n. pl. und thusundig, ags. thusend n. engl. thousand; ahd. dusunt, mhd. tusend n. pl. nhd. Tausend n. S. slavodeutsoh tusantya.

thûsundjâstan der tausendste.

an thusundasti m. der t. + and dúsuntôsto schw. m., nhd. der tausendste.

thrauta Mühsal, Beschwerde.

an thraut g. thrantar pl. thrautir f. Mühsal, Beschwerde. + ags. threat tribulatio, castigatio, calamitas, engl. threat Drohung. S. slavodentsch trauda. Zn thrintan.

thrautja quälen, bedrängen.

an. threyta threyta fatigare, fatigari. + ags. threátian qualen, bedrangen, schelten. S. slavodentsch traudya. Von thrauta.

thraka, thrakja Kraft.

an threk n. threkr m. Kraft, Stärke, threk-adhr überwältigt, geschwächt, erschöpft. + ags. thracn f. (virtus, fortitudo) impetus, tumnltns. Vgl. thruhta. Zn ig. targ.

thrâhti m. Draht, Faden.

an. thràdhr pl. thraedhr m. Faden, Zwirn. + ags. thraed m. engl. thread; ahd. mhd. dråt st. m. 2 Draht, Faden, nhd. Draht pl. Drahte m. dreidräht-ig.

thrag laufen.

goth. thragjan laufen, an. in thraell m. s. thragila. S. ig. trak refgu

thragila m. (Läufer) Diener.

an thraell g. thraels m. Knecht, der Unfreie. + ahd. drigil, dregil, trikil, trigil m. Diener. Vgl.  $\pi \phi i \chi \iota \lambda o \varsigma$ .

thrang (thringan thrang thrungam thrungana) dringen, drängen.

an. in thröngr s. thrangva, thröngva s. thrangvis. + sa. thringan sp. thringan ahl. 1, ahd. dringan, mhd. dringen ahl. 1. intra sich drängen, andringen; trs. drängen, fest andrücken, Rechten, weben, nhd. dringen drang gedrungen nur intra. S. europ. tark torquere, lit. trenk-ti, tranksans Gedräng.

thrangva gedrang, enge subst. Drang, Gedränge.
an. thröngr enge, gedrang, thröng g. thröngvar f. Gedränge. + mbd.
drange, gedrange adv. enge, nbd. gedrang adj. enge; ags. thrang m.
engl. throng: mbd. drane g. dranges st. m. Gedringe. Drang. nbd. Drang

thrangvja drängen.

m. Von thrang.

an. thröng<br/>va, thröngdha drängen. + mhd. drengen, <br/>nhd. drängen. Von thrangva.

thrafta n. Geschwätz.

an, thrapt n. Geschwätz, Gezänk, thrap n. Geschwätz, thrapr m. Schwätzer. + ags. thräft n. Geschwätz, Gezänk. Nach Grein.

thrama Ende.

an. thrömr g. thramar m. äusserster Rand. + ahd. drum, mhd. drum n. Endstück, Ende, Stück, ahd. drumön, mhd. drumen, drümen abschneiden. kürzen, zerhrechen, intrs. in Stücke gehen. S. ig. tarman.

thrâvja leiden, aushalten.

an. thrá f. desiderium, dolor Svb. Egils. thrá n. Störrigkeit, Trotz (= Aushalten) thrár pertinax, thrá oder threyja (= thrauja) thrádha side schnen nach. + ags. thróvan, shd. druoan pract. druota und druoén pati. S. europ. tru und slavodeutsch travaya.

thrask (thriskan thrask thruskum thruskana) dreschen an schwach threskja threskta dreschen s. (braskja. + goth. thriska thrask thruskum thruskan dreschen, abd. dréskan, mbd. dréschen, nbd. dreschen drasch godroschen. S. slavodeutsch trask.

thraskja dreschen.

an. threskja threskta dreschen. + ags. threscian dreschen. Von thrask.

#### thrasta m. Drossel.

an. thröstr g. thrastar pl. threstir m. (nStamm?) Drossel. + ags. thriso throste, engl. thrush und throstle; shd. drosca, droscela f. mhd. droschel, trostel f. st. nhd. Drossel. S. ig. tarda, lit. strazda-s. Die Formen mit k scheinen entstellt.

## thriutan thraut thrutum thrutans belästigen.

sa thrjúst thrast thratum throtinn mangelin, hindern, im Wege sein, thrast f. Mibal, Beschwerde s. thrasta, throt a Mangel, Armuth, throtinn part, priet, erochôpft. + goth, no-thrintan thrast thrutum thrutum beschweren, belistigner, belistigner, belistigner, belistigner, and didoxan in ardrican verdriessen = goth no-thrintan, ur-driev st. m. Verdruss, inhd. which will be the did through the did through the did through the verdriessen, verdrousen, Verdruss. S. enopt, vuch, shavodentsch trauda.

## thrika (thrakja?) m. Dreck.

an. threkkr m. Dreck, Schmatz. + ahd. drech (drech?) mhd. drec m. nbd. Dreck.

### thridjan der dritte.

an thridi thridja der, die dritte. + goth thridjan-, as. thriddjo, ags. thridda, engl. third; ahd. dritjo, dritto, mhd. dritte, nhd. dritte schw. S. ig. tritya.

## thrif greifen, fassen nach, drücken.

an thrifa threif thrifum thrifinn ergreifen, erfassen, threifa threifadha mit der Hand greifen nach, berühreu, befassen. + ags. thräfian (d. i. thraifan) urgere, compellere, engl. dialect. to thrave urge. Nach Grein. Fgl. rq/gs.

## trijatihan dreizchn.

az thréttán dreizehn. + ags. threóteon, threótine, engl. thirteen; ahd. (drizēhau) drizēn, mhd. drizēhen n. driuzēhen, nhd. dreizehen. Ursprünglich thris-, thrijās-, thrija-tihan?

### thrîs, thrijâs, thrija drei.

an. thrir, thrjûr', thrjû drei. + goth. (threis, thrijôs) thrija drei; ahd. drie, drio, drin, mhd. drie, drie, drin, mhd. drei. S. ig. tri.

## thrîs tigjus (drei Zehner =) dreissig.

an. thrir tigir dreissig. + goth. threis tigjns, as. ags. thritig; ahd. driznc, mhd. drizec, nhd. dreissig.

## thriskvalda m. Thürschwelle.

an. thresköldr m. Thürschwelle. + ags. threscvald, therscvald m. engl. threshold; ahd. wonderlich entstellt drischfli, mhd. drischüvel n. Thürschwelle. Eigentlich "Dreschbalken" thrisk+valda. thrisvâr dreimal.

an. trisvar, thrysvar dreimal. + abd. trirôr adv. dreimal. Vgl. tvisvar zweimal.

thruhta m. das Ertragen.

an. thrôttr g. thrôttar m. Kraft, Stärke. + ags. throht m. labor, throht adj. laboriosus, dirus, throht-heard stark im Ertragen, hart zu ertragen. Vgl. thraka.

thrug drücken.

an, thruga adha drücken, thrugan f. das Drücken. + ahd, druc g. drucches, mhd, druc g. druckes m. Druck, Anprall, ahd, drucchen, mhd, drücken, nhd, drücken. Zu thrang dringen, drängen.

thruma m. lärmender Haufe (thrumia?).

an. thrymr m. Lärm. + ags. thrym, thrim m. lärmende Schaar; Macht. Kraft, Ruhm, Glanz, Majestät. Nach Grein, vgl. lat. turma.

thluh (thliuhan thlauh thluhum, thluhana) fliehen.

am fjis fjálm flichen, flótti (= flub-tan-) m. Flucht, -flótta skj. indecli flichtig in land-fötta, for-flötta. + gobt. chlinhan thlaut hhanbum thlauhaus flichen, thlauh-s m. Flucht, as. flichan flöh, ags. flecin, flésh engl. flec (fled); shd. flichan, mhd. vlichen, nhd. flichem floh gefloben, shd. fluth, mhd. vluht f. 2 Flucht. S. curep. truk.

thvahan thvôh thvôhum thvahana waschen.

an. thvå thvö thö (und thvöda) thvögum thvahinn waschen, sik, sēr. + goth, thvahan thvöh thvöhum thvahans waschen, sich waschen; as. thvahan, ags. thvahan, thvan; shd. dwahan, twahan, mbd. dwahen, twahen, zwahen, nhd. zwagen waschen. S. ig. tvak.

thvahila und thvahilja Badetuch.

an. thregill m. und thraeli n. Badetuch, Badegewand. + ahd. dwahilja, dwehila, twahilla, mhd. dwehele, twehele st. schw. f. Badetuch, Handtuch, nhd. dialect. Zwehl. Von thrahan.

thvang zwingen, zwängen.

an. thvinga adha zwingen, thvengr g. thvengs oder thvengjar m. Riemen. + as. thwingan; ahd. dwingan, mhd. dwingen, twingen abl. 1, nhd. zwingen, zwang, gezwungen. S. ig. tvank tank zusammenziehen.

thvar drehen, herumdrehen, quirlen.

an. thvara f. Quirl, thvari m. tigillam in bryn-thvari m. Art Lanse. + ahd. dweran, thweran, tweran, mhd. twern abl. 1 schnell herum drehes, durch einander führen, mischen. Yom slavodentschen tvar fassen coercere zu scheiden. Vgl. 1000-5.

thvirha quer, hinderlich, widersprechend.

an. thverr adj. quer, hinderlich, widersprechend. + goth. thvairh-a-s

20/04/04

zornig (adversus) thvairhein- f. Zorn; ahd. dwērah, thwērah, mhd. dwerch, twērch schräg, quer, verkehrt, nhd. über-zwerch, Zwerch-fell, Zwerchsack.

#### D

1. daiga, teig, weich.

an. deigr weich, vom Metall. + mhd. teic flectirt teiger weich (besonders von Birnen beim Beginn der Fäulniss) nhd. teig. Von digan.

daiga Teig.

an. deig n. Teig. + goth. daig-a-s m. ahd. teig, teic, mhd. teic g. teiges m. nhd. Teig. Von digan.

daila Theil.

an in deila (= deil-ja) theilen s. dailja, deila f. (= deil-jan) Zwiespakt. Streitigkeit, Krieg, deild f. Theilung s. dailitha. + goth. dail-is f. as. dēl st. m. ags. dael st. m. 1; ahd. teil, mhd. teil st. m. 1 und n. nhd. Theil m. Goth. dails f. Theilung, Gemeinschaft, ahd. teila, mhd. teile st. f. Theilung, Zugetheities, Eigenthum. S. slavod. dails.

dailitha f. Theilung.

an. deild f. Theilung, Eintheilung. + and. teilida f. Theilung. Von daila, dailja.

dailja theilen.

an. deila (= deilja) dailda theilen. + goth. dailjan, as. delian, ags. daclan; ahd. (teiljan) teilan, mhd. teilen, nhd. theilen. Von daila.

dautha todt.

an. dandhr todt. + goth. dauth-a-s, as. dòd, ags. dead, engl. dead: ahd. tòd, mhd. tòt, nhd. todt. Eigentlioh part. praet. von dan sterben.

dauthu m. Tod.

an. daudhr m. anch dandhi schw. m. Tod. + goth. dauthu-s m. as. dòdh, ags. deádh m. engl. death; ahd. tôd, mhd. tôt g. tôdes, nhd. Tod m Von dau sterbeu.

dauthja todt machen, tödten.

an. deydha (= daudh-ja) deydda tôdten. + goth. dauthjan; ahd. (tôdjan) tôden, mhd. toeden, nhd. tôdten. Von dantha.

dauni m. f. Dunst, Geruch.

an daunn m. Geruch, Gestank, daunens adha schnobern. + goth. daun-i-s f. Dunst, Geruch. S. ig. dhû.

dauba taub, betäubt.

an. danfr tanb, dauf-liga adv. still, traurig. + goth. daub-a-s taub, verstockt, as. dôf, ags. deâf, engl. deaf; ahd. toub, mhd. toup flectirt touber,



nhd. taub. — Mit dumba von einem Stamme dnb, wozu auch ahd. toben. topen, nhd. toben, sowie an. dofi m. Empfindungelosigkeit, Schwäche. dofina adha betänbt, schwach werden, dofinn empfindungelos, steif, vgl. trügs, ruy-ld-f-.

daubitha f. Taubheit.

an. deyfdh f. Taubheit. + goth. daubitha f. Tanbheit, Verstockthat. Von danba.

daubia be-täuben.

an. deyfa deyfdha stumpf machen. + goth. ga-daubjan verstocken, mbd tonben, tōuben betānben, kraftlos, leblos machen. Von danba.

dauma m. Dunst, Geruch, Geschmack.

an. dåmr m. Geschmack. + ahd. toum; mhd. toum m. Dampf, Dunst. Duft, Geruch. Vgl. ig. dhûma, kel. dymü.

dauja praet. stark dau sterben.

an. deyja dó sterben, dáinn gestorben, dá n. besusstloser Zastand, dinar gen. des Todes, in dánar-fe, dánar-deger Todestag, dánar-akr Todefeld. + sa. dójan, dósn; ahd. towjan, towan, tenwan, mhd. tönwen sérben. Zum an. starken præt, dó ist das gance starke Verh erhalten ist goth, diran dan dévum divans sterben. Vgl. kdl. dávití erstéken, doviti quallen, die nicht zu ig. du, sondern zu dhn hauchen gehören.

daga m. Tag.

an dagr g dag dat. degi pl. dagar m. Tag, daga saha Tag werde, tagen. + goth dag-a-s m. as. dag, aga dag at. m. 1; ahd. tak, ter mhd. tao g; tages at. m. 1; ags. dagian; ahd. tagen; mhd. tagen; bd. tagen Tag werden, einen Tag abhalten. Vgl. lit. dagà f. Sommer? Zi ig. dagh (dhagh) brennen?

dagan m. Tag.

an. -dagi m. schwache Form von dagr z. B. in ein-dagi m. bestimmter Tag, Termin s. aindagan. + ags. daga g. pl. dagena m. Tag, asch iz an-daga (s. aindagan) = as. êndago m. = an. eindagi m. bestimmter Tag, Termin. Zn daga.

dâdi f. That.

an. dådh pl. ir f. That. + goth. déd-i-s, as. dåd, ags. daed f. 2, espl deed; ahd. tåt, mhd. tåt st. f. 2, nhd. That pl. Thaten f. S. ig. slavedeutsch dhåti. Von dön thun.

-dâdjan m. f. Thäter, Thäterin.

an. for-daedha f. (= dådhjan), Unhold. + goth. vai-dėdjan- m. Uebelthäter, Ränber, Mörder Von dådi.

dang hämmern, dangja.

an. dengja dengdha hammern, dengsla f. das Hämmern. + ags. denogu

hämmern, mhd. tengelen, tengeln hämmern, klopfen, nhd. dengeln (die Sense) von ahd. tangol m. Hammer. Vgl. 3ήγω.

daban (dôb) passen.

goth. ga-daban döb dabans es begegnet, widerfährt; geziemt, ga-döb-a-s schicklich, passend. S. slavodentsch dhab, europ. dhabra.

damma m. Damm.

an. dammr m. Damm. + goth. in faur-dammjan verdämmen, verhindern, entziehen, engl. dam; mhd. tam g. tammes m. Damm, Deich, nhd. Damm m.

daja säugen.

altschwed. döggja säugen. + goth. daddjan; ahd. tåan, tåjan säugen; dazu auch wohl mhd. tigen saugen. S. ig. dhå dhayati.

dala m. n. Thal.

an. dair g. dais pl. dair oder dalar m. Thal. + goth. dala- n. Thal, Grube, as. dai n. ahd. tal pl. telir, mhd. tal pl. teler, nhd. Thal pl. Thaler n. S. slavodeutsch und enrop. dhala, ig. dhâra.

dalb (dilban dalb dulbum dulbana) graben.

as. bi-delbhan begraben, ags. delfan graben; ahd. bi-dēlban, pi-tēlpan begraben, mhd. tēlben abl. 1 graben. Vgl. goth. ga-draban drób einhauen. S. slavodentsch dhalbh.

dava Thau.

an. dögg g. nnd n. pl. döggvar f. Than, döggva döggdha bethauen, irrigare. + ags. deáv st. m. engl. dew; ahd. mhd. ton g. tonwes st. n. Thau, ahd. towèn und towòn, mhd. tonwen, nhd. thauen. Zn ig. dhav rinnen.

diupa tief.

an. djúpr, djúp, djúpt tief. + goth. diup-a-s, as. diop, ags. deop, engl. deep; and. tiuf, tiof, mhd. tief, nhd. tief. S. slavodentsch dhub, dhanba.

diupitha f. Tiefe.

an. dpt f. Tiefe. + goth. diupitha f. engl. depth Tiefe. Mit an. dppi n. Tiefe vgl. goth. diupein- f. ahd. tiufi f. nhd. Tiefe f.

diuritha f. Herrlichkeit.

an. dýrdh f. Herrlichkeit. + as. diuridha f. Werthhaltung; Ehre, Herrlichkeit; Liebe, Theilnahme, Mitleid; ahd. tiurida f. mhd. tiurde f. Herrlichkeit, Ehre, Kostbarkeit, Theurung. Von diurja theuer.

diurja theuer.

an. dfrr, dfr, dfrt thener, kostbar. + as. diuri, ags. dióre, deóre, engl. dear; ahd. tiuri, mhd. tiure, nhd. theuer.

diurlinga m. Liebling.

an. d†rlingr m. Liehling. + ags. d†rling, deórling m. engl. darling, dearling Liebling. Von diurja.

diusa n. Thier.

an dŷr n. Thier. + goth diusa- n. g. diuxis, as. dior, dier, ags. dier, deer n. engl. deer; ahd. tior, mhd. tier, nhd. Thier st. n. S. slave-deutsch dhus, kel. duchú anima.

dîka Teich.

an. diki g. dike n. Teich, Soe, Sumpf. + as. dik m. Teich, age. die Grsben, Damm; mbd. tich st. m. Teich, Sumpf, Kanal, nbd. Teich m. Nbd. Deich (= Damm) stammt aus dem Niederdeutschen Dik. Vgl. lit. dyg-tistechen.

dîgan daig digum digana fingere, kneten, aus Thon bilden.

an. in digr s. digra, digna adha weich werden, deigr teig, deig n. Teig s. 1. 2 daiga. + goth. deigan daig digum digans aus Thon bilden, gsdig-is n. Gebilde, Werk. S. ig. dhigh.

digra dick.

an. digr, digr, digrt dick, umfänglich. + goth in digr-ein- f. Dichte. Menge, Ueberfluss, mhd. tigere, tigre, nhd. deger adv. ganz und gar, völlig. Von digan.

dintan (dant duntum duntana) aufschlagen.

an. detta datt duttum dottinn sehwer und hart niederfallen, datta såbs
schlagen intra. (Herz.). + ags. dynt m. ictus, ongl. dint. Dant = lat.
fend-ere schlagen, vol. 24/24 Stamm 242 schlagen.

dinra flache Hand.

ahd, tënar, mhd, tëner st. m. und ahd, tënra, mhd, tënre st. f. flache Hand, gleichen Stamm ahd, tenni, mhd, tenne st. n. nhd. Tenne f. Von dan = 9t/vo. S. europ. dhanar 9t/vop.

dimma dunkel.

an. dimmr dunkel, dimma adha dunkel, finster werden. + ags. dim g. dimmes, engl. dim dunkel, trübe; vgl. ahd. timber, mhd. timber, timmer dunkel, finster, dumpf. Vgl. ig. dhyâma.

dirba verwegen.

an. djarfr, djörf, djarft kühn, dreist, keck. + as. derhhi verwegen, frech. ruchlos. Nicht mit thirha derh zu verwechseln.

dûka m. Tuch.

an. dûkr m. Gewebe, Zeug. + ndd. dôk, nld. doek n. ahd. tuoch n. m. mhd. tuoch, md. dûch n. Tuch, Stück Zeug, Leinwand. Vgl. sakr. dhvajs m. Fahne.

duhtar f. Tochter.

an dôttir g. dôttur pl. doetr f. Tochter. + goth. dauhtar, ags. dôhtor f. engl. daughter; abd. tohter, mhd. tohter, nhd. Tochter f. S. ig. dhugatar, slavodeutsch dhuktar.

### dugan taugen.

an daga dugdha von Nutsen sein, helfen, tangen, dygdh f. Braybeit, + ycht. dugan dang dugum dauhta dauht-a-s, as. ags. dugan; ahd. tagan, mhd. tagen, tügen, nhd. taugen. Sakrit duh heisst Ertrag geben, dann speciell Miloh geben, milchen. Ags. dugadh, dugodh, ahd. tuged st. f. 2, daseben ahd. tuguud, mhd. tugund st. f. 2, duaber mahd.

## dûna Dune, pluma.

an. dûnn m. Dune, dyna f. mit Dnuen gefüllte Decke. + nhd. Dune, Daune f. Vgl. dûja. Lit. dnjé f. eine Daune, Flaumfeder, duja Stanb.

duni, dunja m. Geräusch, Lärm, Getös. an. dynr m. Geräusch, Lärm, Getös. + ags. dyn m. engl. din dass. Vgl.

an. dynr m. Gerausen, Larm, Gews. + ags. dyn m. engi. din dass. v ig. dhvan, sskr. dhuni rauschend, brausend, toseud.

# dunga Dung, mit Dung bedecktes Gemach.

an dyngis f. Haufen; Fraueugemach. + ags. ding (für dyng) f. career, abd. mhd. tuno g. tunges st. m. f. uuterirdische mit Mist bedeckte Siätte als Winterwohnung, daher Fraueugemach, aach Aufbewahrungsord der Feldfrichte; ags. dung m. dyngung f. abd. tunga st. f. 1 tungin f. und tungunga f. Dnng, Düngen, Düngen.

## dunja dröhnen, tönen.

an. dynja duuda tõneu, duna f. fragor, duna dunadha dröhnen. + agadyn m. eugl. din sonitus, fragor, dynnan praet. dynede, eugl. to din sonare, clangere, fragorem edere. S. ig. dhunaya, sskr. dhunaya rauschen, lik duu-delt tõnen.

### dufta m. n. Dunst.

an. dupt u. Staub. + mhd. duft, tuft m. Duft, Dunst, Nebel, Thau, Reif. Zn dub  $r \dot{\psi} \varphi \omega$ , vgl. ig. dhùpa.

## dumba stumm.

an. dumbr stumm. + goth. dumb-a-s, ags. dumb stumm; ahd. tumb, mhd. tump fl. tumber stumm, dumm, jugendlich unerfahren. Zu dub s. dauba.

## dûja schütteln.

an. dýja důda bewegen, schütteln. S. ig. dhn, sskr. dhû dhûnoti bewegen, schüttelu.

### dura n. f. Thor, Thür.

an. dyrr gen. dura f. oder n. pl. Thor, Thür. + goth. daur-a n. as. dor, dur pl. doru, duru n. ags. dor pl. doru u. und duru f. Thor, Thür; ahd. tor, mhd. tor st. u. Thor, Thür. S. ig. dhvara. dursan dars dursum wagen.

goth. ga-daursan dars daursum danrsta wagen, ags. durran dear dorse, ahd. turran, ki-turran, mhd. turren, ge-turren wagen, dürfen. S. ig. dars.

dulga m. n. Kampf (Wunde).

an. dôlg m. Feindseligkeit, Kampf, dôlgt m. Feind, dylgja f. Strei, Feindschaft. + ags. dolg st. n. Wunde, abd. tolc m. n. Wunde, Wundmal. Zu goth. dulg-a-s m. Schuld s. slavodeutsch dhalgha.

dusta, dunsta m. n. Dust, Dunst.

au. dust n. Stanb. + ags. dust m. engl. dust Stanb, nhd. Dust m. (6-the Faust "die andre (Seele) reisst gewaltsam sich vom Dust") ygl. abl. dunist, tunst, mhd. dunst st. f. 2, nhd. Dunst pl. Dünste. Zn ig. dhrastieben.

dôga, dôgisa n. Tag.

an. doegr (aus dògisa-) n. Tag oder Nacht, Hâlfte des Tages. + goth in fidur-dòg-a-s viertägig, ags. dògor m. n. Tag von 12, nach Anders von 24 Stunden. Zn daga wie dòlja zu dala, hôna zu hanan.

dôn setzen, legen, thun.

an. nur in dàdh f. That s. dàdi, dòmr s. dòma. + as. dòn, duon, duan ags. dòn, eugl. do; ahd. tuon, tuan (tòn), mhd. tuon, nhd. thun. Die Flexion dieses Verbs gehört in die Grammatik. S. ig. dhâ dhadhāti.

dôma m. Satzung, Urtheil, Entscheidung, Gericht.
an. dômr g. dôms pl. dômar m. Urtheil, Entscheidung. + goth. dôm-se
m. Sinn, Urtheil, as. dôm st. m. 1 Meinung, Urtheil, Gericht, age. dôm

m. Sinn, Urtheil, as. dom st. m. I Meinung, Urtheil, Gericht, ags. dom st. m. I Meinung, Sinn, Urtheil, Gericht; Satzung, Sitte; Herrschaft, Macht, Ansehn, Herrlichkeit; ahd. toom, mhd. toom st. m. n. That. Werk; Macht, Würde, Stand; Urtheil, Gericht. S. ig. dhâman.

-dôma m. affixartig -stand, -thum.

an. rîkdômr m. = nhd. Reichthum, sjûk-dômr m. = Siechthum, troll-dômr m. Zauberei n. s. w. = 1 dôma.

dômja urtheilen.

an doma demda urtheilen, zuerkennen, verurtheilen. + goth dössigurtheilen, beurtheilen, für etwas halten, unterscheiden, aga. dömas ütheilen, halten für; rühmen, proisen (vgl. aga. döm) engl. deem; abltuomjan, mhd. themen urtheilen, richten; rühmen, preisen vgl. tesm Wärde. Von döma.

dôlja f. Thal, Vertiefung, Tülle.

an doel g. doelar f. kleines Thal, Vertiefung, doelar m. pl. Bewebser eines Thales. + ahd. tuolla d. i. tuolja st. f. Vertiefung, Tülle, demiatuillif n. kleines Thal, nhd. Tülle f. Von dala Thal wie doga von dag-Huhn von Hahn. drauga m. Trugbild, Gespenst.

an. draugr m. Gespenst. + as gi-drög m. Trug, Trugbild, Gespenst, vgl. ahd ka-troc, mhd. getroe g. ges m. oder n. Trug, Gespenst. Von driugan. Vgl. arisch draugha Trug und druh Unhold.

drauma m. Traum.

an draumr m. Traum. + as. dròm m. Tranm, meist jedoch wie ags. dreám m. buntes, jnbelndes Treiben, aber engl. dream Traum; abd. troum, mhd. troum st. m. 1, mhd. auch iStamm wie nhd. Tranm pl. Traume.

draumja trāumen.

az. dreyma (= drammja) dreymda träumen. + (as. drómian, ags. drýmau, dréman sich fröhlich bewegen, jnbeln aber) engl. to dream träumen; ahd. trouman, mhd. troumen, nhd. tränmen. Von drauma.

drausa m. triefende Feuchtigkeit, Blut.

an. dreyri m. (aus drausan- mit ey wie in eyra n. Ohr = nusan) Blut, dwyrs bluten, dreyrug blutig, -- as drör, ags. drefe m. mit. tref m. n. triefende Flässigkeit, Than, Regen, Blut. Yon drissan. An. dreyrs drythab bluten ist denom: von drausan, dagegen goldt, ga-drauijan herabstärzen, niederwerfen, shd. (trörjen) trören, mhd. trören tröpfeln, triefen machen, vergiessen, abwerfen causale zu drissan.

drausaga triefend, blutig.

an dreyrugr blutig. + as drörag, dröreg, ags dreórig; ahd. (trôrac) mhd. trôrec triefend, blutig. Von drausa.

dragan drôg drôgum dragana ziehen.

an draga dró drógum dreginn ziehen, hinziehen, in die Länge ziehen, ausdehnen, erweitern, drag n. Unterlage eines gezogenen Gegenstandes, draga adha nacheehleppen. + ags. dragan præt. drógon, engl. drag, draw ziehen. S. ig. dharg (besser dhargh) sekr. dhraj ziehen.

drankja tränken, ertränken.

an. drekkja drekta ertränken. + goth. dragkjan tränken, as. drenkian, engl. drench ertränken; ahd. (trankjan) trencan, mhd. trenken tränken, ertränken, nhd. tränken. Cansale zu drinkan.

1. driugan draug drugum drugana trügen.

An. nur in draugr s. drauga. + as. bi-driogan betrügen; ahd. triugan, triukan, mhd. triegen abl. 6, nhd. triegen trügen trog. S. ig. dhrugh.

driugan draug drugum drugana wirken, leisten.
 in driggr, drigg haghin-, weit-, suerichend, roll, stark, mächtig,
 driggum adv. sehr, driggis, drigdha vollziehen, ausüben und s. druhti. +
 goth. dringan drauh drugum drugans nur in der speciellen Bedeutung
 freigedionste losten, kämpfen; ags. dreigean dreig dreich drugen ertra-

gen, leisten, ausüben, vollführen intrs. thätig sein. Davon druhti, druhtina.

driupan draup drupum drupana triefen.

an, drjûpa draup drupum dropinn triefen, tröpfeln. + as, driopan drôp, ags, dreópan, ahd, trinfan, mhd, triefen abl. 6, nhd, triefen troff getroffen.

driusan draus drusum drusana fallen, herabfallen

an. in dreyri m. s. drauss. + goth. driusan drans drusum drusans falles, herabfallen, zu Jmd hindringen, druss- m. Fall, us-drus-ti f. Ausfall, Verfall, schlechter Weg, drausjan werfen; as. driosan, ags. dreosan fallen. Von ig. dhru (søkr. dhrut, dhruti) durch s weitergebildet.

drinkan drank drunkum drunkana trinken.

an. drekka drakk drukknm drukkinn trinken, zechen. + goth. drigkan dragk drugkum drugkans, as. drinkan, ags. drincan; ahd. trinkan, trinchan, mbd. trinken, nhd. trinken trank getrunken. Vgl. sskr. dhraj ziehen?

dripa m. Treff, Schlag.

an. drep n. Schlag, Stoss. + ags. drepe, drype st. m. Schlag; mhd. trëf g. trëffes m. n. Zusammentreffen, Treff, Streich, Schlag. Von dripan.

dripan drap drâpum dripana treffen.

an. drepa drap drāpum drepinn schlagen, stossen, erschlagen, an. drip n. Schlag, Todschlag, Tödtung, draepr (= drāp-ja-s) der getödtet werden darf, kann. + ags. drepan; ahd. trēfan, trēffan, mbd. trēffen, nbd. trēffen traf getroffen.

drîban draib dribum dribana treiben.

an. drifa dreif drifnm drifnn sich schnell vorwärts bewegen, treiben, besonders vom Schnectreiben. + goth. dreiban draib dribum dribans treiben, stossen, sas driban, sas driban, sas driban, sas driban, sas driban tripan, mhd. triben abl. 5 treiben, betreiben, nhd. treiben.

druhti f. Gefolge, Schaar.

an drött f. Gefolge, Leibwache, + goth, in ga-drauhit m. Soldat, drauhit vitóth n. Kriegegeets, Kriegedienst, Kampf, drauhitinos Kriegedienst thun, drauhitinasus-m. Kriegedienst; as, druht-folk Heer, druht-stejn i Herrechaft, ag. dryht, driht at. T. Volk, Gefolge, Menge; mid. tript f. 2 Schaar, Trupp, Zug. Von 2 driugan, vgl. lit drauge-s = kal. drugt m. Genosse.

druhtina m. Gefolgsherr, Fürst.

an. drottinn pl. drottnar m. Fürst, der frühere Name der Könige. + ss. drohtin, ags. dryhten, drihten; ahd. mhd. truhtin, trohtin st. m. Herr, Kriegsherr, meist von Gott als Herrn der Heerschaaren. Von druhti.

drunki m. Trunk.

an. drykkr g. drykks und drykkjar pl. -ir m. Trunk. + ahd. trunch, mhd. trunc pl. trünke, nhd. Trunk pl. Trünke m. Von drinkan.

drunja dröhnen, drunju oder drunja m. Gedröhn.

as. drynr g. dryns pl. ir m. Gedröhn, drunja dröhnen, brüllen. + goth.

drunju-s m. Schall, ndd. drönen, woher nhd. dröhnen. S. ig. dhran.

drupan m. Tropfen.

an. dropi m. Tropfen. + ags. dropa, as. dropo schw. m. ahd. tropho, mhd. tropfe m. Tropfen (Schlagfinss) nhd. Tropfen. Von drinpan triefen.

dval wirren, stören.

an dul f. Einbildung, Wahn, dvali m. Betäubung, Schlaf, Tod. + goth. in dval-a-s, as. dol, ongl. dull; ahd. mhd. tol, nhd. toll; as. for-dwelan, aga ge-dwelan errare, in errorem duci, ahd. twelan abl. 3 torpere, so-piri, cessare in gi-twelan, ar-twelan u. s. w. S. ig. dhvar, sskr. a-dhvara ungehemmt, ungestort, europ, dhvals.

dvalja dvalida hemmen, aufhalten.

an. dvelja dvalda anfhalten, hemmen. + as. bi-dwelian, ags. dvellan, engl. dwell; ahd. twaljan, twellan, mhd. twellen, tweln trs. aufhalten, verzögern; intrs. sich aufhalten, zögern, weilen. Von dval.

dvirga m. Zwerg.

an. dwergr g. dwergs pl. dwergar m. Zwerg. + ags. dweorg m. engl. dwarf; ahd. twerg, mhd. twerg g. twerges (auch querc m.) nhd. Zwerg m.

## N.

### nauta m. Genosse.

an, in fore-nantr m. Reisegenoses, môto-nautr m. Speise-Tischgenose, thingu-nautr m. Thinggenose, neyti n. (== nant-js) Genosesuchaft. + as, genőt, ahd, ginőz, mhd. genős st. m. und ahd, grinőze, mhd. genőze sehw. m. nhd. Genosses, ahd, ginőz-scapht, mhd. genőzschaft f. Gemeinschaft; ahd. nős in nőz-scaf f. Genosesenchaft, mhd. nőzen sehw. v. reflex. sich rageseilen. Von nintan genössen, Theil haben.

2. nauta n. Nutzvieh, Rindvieh.

an. naut n. Stück Vieh, namentlich Hornvieh, neyti (= naut-ja) n. Gethier. + ags. neát n. Rindvieh; ahd. nöz, mhd. nöz st. n. mhd. pl. nöz und nözer, noezer Nutzvieh, Vieh, Rindvieh, Esel, Pferde, auch Wollvieh. Vgl. lit. nauda f. Ertrag, Hab und Gnt. Von nintan geniessen.

### naudi f. Noth.

an nandh g, naedhar pl. ir f. Noth, calamitas, nandhr f. Nothwendigletit. + goth nauth-is f. Noth, Zwang, nandi-thaurt-is nothdurtig, dürrlig, as. nol g; nold if Bedringniss, Drangsal; shd. nol g; nold, mhd. nol pl. noete f. abd. anch st. m. wie im mhd. adv. gen. notes, mhd. Noth pl. Nothe f. Zu abd. ninwan, niban part, gi-nuwan, mhd. ninwen, notwen abl. 6 zerstossen, zerschlagen, zerdrücken, zerreiben, quetschen, vgl. an. g-mia reiben, und sikr. nu-d stossen. naudaga nöthig.

an. naudhigr, naudhigg gerwungen, Zwang erfahrend. + ahd. bitag.
nöteg, mhd. nötec, nötic, noetec, noetic fl. ger, Noth habend, Noth bidend; Noth, Zwang anthuend, Noth thuend, nothwendig, nhd. nöthig.
Von naudi.

naudagâ nöthigen.

an. naudhga adha nöthigen, zwingen. + ahd. (nôtagôn) nôtegôn, mbd nôtegen, nôtigen Zwang anthun, nhd. nôthigen. Von naudaga nöthig.

nakvatha nackt.

an. nökkvidhr, nöktr und nakinn nackt. + goth. naqath-a-s, aga. naced, naced, engl. naked; ahd. nacot, naceot, nachot, nahhut, mhd. naket, ahd nackt. S. ig. nagna.

nakvan m. Nachen.

an. nökkvi m. Boot, Nachen. + as. nako, ags. naca sohw. m. ahd. nacho, mhd. nache schw. m. nhd. Nachen m. Zu ig. nava wie ags. tácor, abd. zeihhur zu ig. daivar.

nah hinreichen, genügen.

an, in nògr, guồge hinrichend a nôba, garôha, nosgis genügen, hinrichen nòbịa + goth, ga-nauhan nah nauhum nathat nauht-a quei gen; bi-nauhan dürfen, nauh adv. = hd. nob = nhd. noch, ga-nauham. Genüge, ga-nòb-a-a a, ganòba, ganòbian a nòbja, ganòbja; ahd. gauh kinah es genügt, ahd. nob = nhd. noch, ahd gimog a ganòba, ahd gimogan a, ganòbja. S. ig. nak nancisoi.

nahti f. Nacht.

an. nått (nött) g. nåttar und nært pl. næstr f. Nacht, nåtta såha Nælt mæchen, nu Bett gehen, Nacht werden. + goth. naht-i-s st. f. nahta-sati Nachtessen, sa. naht, aga. neaht, noht, niht, nyht f. 2, engt. night; sål mbd. naht st. f. anom. Nacht; ahd. nahtën, mbd. nahten, nhd. nachte Nacht werden.

nâhv und nâhva adv. nahe.

an. nā- in nā-borinn (nahgeboren =) nahverwandt, nā-bui m. Nachbar. + goth. nēhv adv. nahe, nahe su, nahe an, nēhva adv. nahe; as. nāh, abd. nāh und nāho, mhd. nā, nāch, nāhe adv. nahe, in der Nāhe, in die Nāh. beinahe, genau. Von nah s. ig. nak nancisci.

nâhvâ nahen, nahekommen.

an. na nádha naha kommen, sich nahen; erreichen; in Besitz gelazye, bekommen, mit inf. können, ermöglichen. + as. gi-nákön praet. gi-sikösich nahen (sonderhar für nähön) mbd. nähen praet. nähete, nahet ist abd. (nähön oder nähön) nahe kommen, nahen refl. sich nahen, nhd. =ben, sich nahen. Von nähv.

nâhvana nahe.

an. náinn adj. nahe. + ahd. náhana, mhd. náhen adv. nahe.

nâhvandi f. Nähe.

an nànd f. Nâhe (aus nâ (== uàbv) and). + goth in néhvand-jan- m. der Nächste, vgl. ahd. nâhunt, mhd. nàhent, nàhet adv. nahe, in der Nàhe; beinahe, dentlich. Von nàhv.

nâhvavisti f. das Nahesein.

an. nâvist f. Aufenthalt in der Nähe Jmdes. + ahd. nâhvist st. f. 2 Nähe. Aus nâhva und visti f. w. s.

nâhvis nāher, comp. adv. von nâhva.

an naerr comp. adv. näher. + goth. nëhvis comp. adv. näher, vgl. as. abd. nähër, mhd. näher, naeher adv. näher. Von nähva.

nâhvista der nächste.

an, naestr snperl. adj. der nächste. + ahd. nåhist nnd nåhöst, mhd. nåhest, naehest, nhd. nächst adj. der nächste adv. nächst. Von nåhva.

nag nagen.

an nagg g. nagge n. das Nagen, nagga adha nagen, naggr g. naggs m. kleine scharfe Stein- oder Klippenspitze. + ahd. nagan, mbd. nagen abl. 4 nagen, benagen, zernagen, mhd. nage st. f. und nagunge st. f. das Nagen. S. ig. nagh.

nagla, nagli m. Nagel.

an nagi g, nagis pl. negi m. Nagel am Finger, nagi m. Nagel, clavas, + goth: in g-nagilan, as- nagal pl. nagis, ags. najed pl. hagias m; abd. nagal pl. nagalà nod selten negill, mbd. nagel pl. nagele selten negele, nbd. Nagel pl. Nagel st. m. S. curop. naghala, ig. naghara. Zu nag nagen.

naglja nageln.

an. negla (= naglja) neglda nageln, dnrch Nāgel befestigen. + goth. in ga-nagljan annageln, as. neglian annageln, ahd. (nagaljan) nagalan, nacalan, neglian, nekilan, mhd. nagelen, negelen nageln, benageln, nhd. nageln. Von nagla.

natja n. Netz.

an, net n. Netz. + goth. natja- n. as. in fisknet n. Fischnetz und netti n. ags. engl. net; ahd. nezi, nezzi n. mhd. netze n. nhd. Netz n. Zn ig. nad.

nâtha f. Ruhe, Gnade.

an. nádh g. nádhar pl. -ir f. Ruhe, Frieden, Gnade, + as. nádha Gnade, gi-nádhig gnādig; ahd. gi-náda, mhd. ge-náde st. f. das sich Niederlassen, Ruhe, Neigung, Gnast, Gnade. Zu nithan nath.

nâthla f. Nadel.

an, nål g. nålar f. Nadel. + goth. nëthla f. as. nådhlå schw. f. ahd.
Fick, indegerm. Wörterbuch. 2. Auß.

(nādala) nādela, nādla, mhd. nādel st. schw. f. (anch ahd. nālda, mhd. nālde) nhd. Nadel. Von nāja nāhen.

nadra m. und nadran f. Natter.

an. nadhr m. und nadhra f. Natter. + goth. nadr-a-s m. as. nadra, ag. nadre, naddre, nedre schw. f. engl. adder; ahd. natra, natara, mbd. m-tere, nater schw. f. nhd. Natter pl. Nattern. Von na naja schnüren, w-gegen lat. natrix Wasserschlange zu na-re schwimmen.

nanthja muthig, bereit sein zu.

an. nenna nenta sich bereit erklären, sich verpflichten zu. + geth is ana-nanthjan Muth fassen, wagen, as. nädhian sich wagen, vorwärte strben, ags. nedhan nedhödhe dass. ahd. (nendjan) nendan, mhd. nenden. gewöhnlich ge-nenden Muth fassen, wagen. Von ninthan nanth.

naba f. die Nabe, Radnabe,

ags. nafu f. ahd. naba, napa, mhd. nabe st. f. 1 Nahe, Radnabe. S. ig. nahha.

nablan m. Nabel.

an. nafii m. Nabel. + ags. nafela m. ahd. nabalo, napalo, mhd. nabels schw. m. nnd mhd. nabel st. m. nhd. Nabel m. S. europ. nahhala Nabel

nâma n. das Nehmen, die Nahme.

an. nām n. das Nehmen, Unterricht, land-nām n. genommenes Lad. Landstrich. + goth. in ands-nēma- n. Annahme, ags. nāme st. f., abl nāma, mhd. næst. f. 1 Wegnahme, Beranbung, nhd. Weg-nahme. Voz nīman nāmum.

naman n. Name.

an. nefn pl. nöfn (d. i. namna-) n. Name. + goth. namö pl. nama n. as. namo m. ahd. namo, mhd. name, nam schw. m. nhd. Name, Nama m. 8. ig. nāman, gnāman, ὄνομα.

### namnja nennen.

an. nefna (d. i. namnja) nefnda nennen, benennen, bestimmen, versterden. + goth. namnjan, as. nemnian; ahd. namnan, nemnan, nemman, nennan, mhd. nemnen, nemmen, nemen, nennen, nhd. nennen. Von siman, vgl. δνομαίνει = δνομαν-jes.

nâmja zu nehmen.

an. in fast-naemr anhänglich, treu, net-naemr mit dem Netze zu fages, tor-naemr schwer zu erfassen, zu erlernen. + ahd. nämi genehm, mbd ge-naeme, nhd. genehm, angenehm. Von niman nämum.

nâja nähen, schnüren.

an. in na-l f. Nadel s. nathla. + ahd. najan nata, mhd. naejen (naebst, naen) nate naete, nahen, schnüren, einschnüren, ahd. nat, mhd. nat pl. naete, nhd. Naht pl. Nähte f. S. europ. naya schnüren, lat. nê-re spinse.

navi m. der Todte, Leichnam.

an nar m. Leiche. + goth. navi- nom. nau-s g. navis m. der Todte, nau-s (Stamm nava-) adj. todt, ga-navistron- begraben. S. slavodentsch navi m. der Todte.

nasa f. Nase.

an nos pl. nasar und ir f. Nasc. + ags. nase f. ahd. nasa, mhd. nase st. schw. f. nhd. Nase pl. Nasen f. S. ig. nasa, nas und vgl. nosa.

ni nicht.

an ne nicht nur ganz einzeln in der Edda, ne non, ne, neque == goth. nih oder nin? + goth. ni nicht, ni-ba wenn nicht, niu Fragwort nonne, as. ni, ne, ahd. ni, ne, mhd. ne, en, nicht. 8. ig. na.

nî nicht.

an. nî in nî-ta (= nî-tja) nîtta verlâugnen. + goth. nei Fragwort nicht? ahd. ni nicht bei kurzer betonter Wiederholung.

niuhsîni f. das Nachsuchen.

an. njôsn pl. ir f. Ansspähen, Nachforschen, Kunde, Nachricht, Mitheilung, njôsna adha Nachforschung halten. + goth. niuhseini- f. Heimsuchung. Von ninhsja.

niuhsja untersuchen.

an nýsa nýsta untersuchen. + goth. in bi-niuhsjan ausforschen, auskundschaften, ags. neósan, niósan und neósian, niósian versuchen, untersuchen, as. niusian und niusón; ahd. ninsen versuchen.

niutan naut nutum nutana geniessen, Theil haben, benutzen.

an njôta nant nutum nutum Nutuen, Vortheil ziehen, neyta (= nautja) gebranchen, genieseen, neyti (= nautja) n. Nutsen, Ertrag, neytla (= nautislan-) f. Benutrung, + goth. nintan nant nutum nutans geniesean, Theil nehmen; as. niotan, age. niotan, neotan; ahd. niozan, mbd. niezen benutzen, genieseen, nhd. genieseen genoss genoseen. S. slavodeutsch nud, nanda.

niun (nivun) neun.

an. nîn neun. + goth ninn, as. nigun, ags. nigon, nigen, engl. nine; ahd. niun, mhd. ninn, mhd. anch niwen, nhd. neun. S. ig. navan.

niuntihan neunzehn.

an. nîtjân neunzehn. + ahd. niunzëhan, mhd. ninnzëhen, nhd. neunzehn. Aus niun und tihan.

niundan der neunte.

an. niundi der neunte. + goth. niundan-, as. nigundo, nigudo, engl. ninth; abd. niunto, mbd. niunte, mbd. neunte. S. europ. navanta.

51\*

niuja neu.

an. nýr, ný, nýtt neu, ný n. Neumond, ný- neu-, eben-, vor kurzem-. + goth niuja- nom. niuji-s neu, jung, as. niwi, niuwi, nigi, aga. nive, neove, niove, engl. new; abd. niwi, niuwi, mhd. niuwe, nhd. neu. S. ig. navys. nava.

niuran Niere.

an. nýra n. Niere, skógar-nýra n. Waldniere, Art Waldnuss. + shd. nioro, niero, mhd. niere schw. m. nhd. Niere pl. Nieren f. Aus nibran s. europ. nabhra lat. nefrôn-es, nebrun-dines.

nikisa m. Wassergeist, Nix.

an. nykr g. nykr pl. nykrar m. auch nikr g. niks m. Flassanthier [Flasspferd] Wassergeist, + ags. nicor pl. nicera, nicras at, m. l. Wassergeist, engl. nick böser Geist, Teufel; abd. nichos, nihlus, mhd. niehes, nickes at m. n. Flussanthier, Wassergeist, nbd. Nix m. vgl. abd. (nihlusja) niohessa, mhd. nice, nbd. Nixe, Wassernixe f. Zu ig. nig waschen?

nîtha n. (Eifer) Neid.

an. nidh n. Hohn, Beschimpfung, nidh-stöng f. Neidstange. + goth. neitha- n. Neid, as. nidh m. st. ags. nidh st. m. 1; ahd. nid, mhd. nit g. nides st m. Anstrengung, Eifer, Grimm, Hass, Groll, Neid.

nithana nieden, unten.

an nedhan adv von unten her, unten, præp, mit soc. unterhalb. + as, nidans von unten, age, neodhan; abd, nidans, mbd, niden adv unten, nhd, hie-nieden. Vgl. age, nidhe, abd, nida, mbd, nid, mbd, præp, mit dat, und acc, unter, unterhalb; nhd, (Enterwalden) nid dem Wald. Von mi = sækr. ni

nithar adv. nieder, niederwärts.

an nidhr adv. nieder, niederwärts. + as. nidhar, ags. nidher, nydher, nydhor, niodhor, engl. nether; ahd. nidar, mhd. nider adv. nieder, herunter, hinunter, nhd. nieder. Vgl. ig. nitara.

nithara adv. unten.

an. nidhri adv. unten. + ahd. nidaro, mhd. nidere', nider adv. niedrig, tief. Zu nithar ig. nitara.

nîthja neiden.

an. nìdha (== nìdhja) nidda verhöhnen. + ahd. nidan (aus nìdjan) und nìdòn, mhd. nìden hassen, neiden, nhd. neiden, be-neiden. Von nìtha.

nithja m. Abkömmling, Vetter.

an nidhr g. nidhs m. Abkömmling. + goth. nithji-s und ga-nithji-s m. Vetter, Verwandter, nithjön- f. Base, Verwandte. Für nifthja, s. europ. naptya ἀσεψιός.

ninthan nanth Muth fassen.

and gi-nindan ginand Mnth fassen zu, freudig anf sich nehmen, nand m. Verwegenheit. Davon nanthja w. s.

nifan m. Nachkomme.

sn. nefi m. Nachkomme, Verwandter. + ags. nefa, ahd. nefo, mhd. nēve schw. m. Neffe, Schwestersohn, auch Oheim, Mutterbruder; Verwandter, nhd. Neffe m. S. ig. napan.

nifti f. Tochter, Abkömmlingin.

an. nipt und nift g. niftar pl. ir f. Schwester, Tochter. + ahd. nift st. f. 2 neptia, privigna, ndd. nicht, daher nhd. Nichte f. (vgl. ndd. Locht = Luft, Sticht = Stift (parochia) Klachter = Klafter u. a) abd. niftilä, mhd. niftel schw. f. Nichte, Muhme, Verwandte, mhd. niftelin demin. S. ig. napti neptis.

nibla Nebel, Dunkel.

an. niff in niff-hel, niff-heimr, niff-vegr. + as. nebhal st. m. Nebel, Dunkel, ags. nifol adj. dunkel; ahd. nëbul, nëpol, mhd. nëbel st. m. Nebel, Dunkel. S. europ, nabhala.

niblunga m. Niblung (Sohn des Dunkels) myth. Name. an. nifitingr m. Niblunge. + ahd. nibulnne, mhd. Nibelnne st. m. 1 Nibelung, mythischer Name. Von nibla.

niman nam nâmum numana nehmen.

an. nema nam námnm numiun nehmen (geistig aufnehmen ==) lernen. +goth. niman nam némum numans, sa. niman, neman, aga. niman, neoman, nyman nehmen; ahd. néman, mbd. néma abl. 3 nehmen, wognehmen, geistig erfassen, nhd. nehmen nahm genommen. S. ig. nam.

nisan nas nāsum nisana sich erhalten, sich nāhren.
an. in nest n. Wegsahrung s. nista und in noera (besser nærs = mārja)
noerdha nāhren, milk Nābrung versben. + goth, garnian nas nærin
nans, abd. ga-nēsan, nbd. genesen, goth caus. nasjan retten, selig machen = abd. nerjan, mbd. nern beilen, retten; erhalten, renikren, nbd.
nähren; abd. narā. Ittelj. Rettungi Nahrung, Uberbahtt. S. ig. nas.

nista n. Zehrung, Reisekost.

an. nest n. Wegzehrung, Reisekost. + ags. nest, nyst n. ahd. nëst, nist st. n. Kost, Unterhalt, Wegzehrung, wêga-nist, fart-nist n. Reisekost. Von nisan, vgl. νόστο-ς.

nista Heftel, Nestel.

an. nist, nisti n. Heftnadel am Kleide, Nestel, nista (= nist)s) nista namenhefnen, - hadh onata st. sebw.f. nexu, Yersingfung, Nestel, abd. nestila st. sebw.f. nexu, Yersingfung, Nestel, abd. nestila st. sebw.f. nud nestilo sebw.m. mbd. nestel st. f. Bandeshleide, Schuhrrienen, Binde, nidh. Nestel f. Vgl. auch abd. nuesje, nusees, sind. nusche st. sebw.f. Spange, Mantel-, Görtzlechnalle. nista für nibsts vom Verb sekr. niskh, nikshalt durchbohren.

nu, nû, nûna nun.

an. nû adv. nun, jetzt. + goth. nn, as. nu oder nû, ahd. nu, nû, mhd. nu, nû, nuo, nuon, nuan, nhd. nuu. Vgl. an. nûna adv. nun, in diesem Angenblick mit sakr. nûnam, kel. nyně. S. ig. nu, nû und nûns.

nutisama nützlich, brauchbar.

an. nytsamr nützlich, branchbar. + ahd. nuzzisam branchbar. Von nutja.

nutia nütze, unnutia unnütz.

an. nýtr (besser nytr?) nůtzlich, branchbar; trefflich, wacker, speciel milchgebend (vgl. nauta Nutzvich) d-nýtr unnůtz, schádlich. + goth unnutja- unnůtz, abd. nuzzi, mhd. nůtze, nhd. nůtze; abd. unnuzzi, nhd. unnůtz. Von niutan.

nutja benützen.

an. nýta (besser nyta?) nýtta benutzen, brauchen. + abd. (nuzjan) nuzsan und nuzzôn, mhd. nützen und nntzen, nhd. nützen und nutzen. Voz niutan.

nurtha Nord, nördlich.

an in nordh-roenn s. nnrthrônja, nordhan s. nurthana, nordhr s. nurthara. + as. nordh adv. nordwärts, ags. nordh, engl. north Norden; ahd. nord st. n. Nord, Nordwind. Vgl. lit. ner-ti eintanchen.

nurthana adv. von Norden her.

an. nordhan adv. von Norden her d. i. nach Süden hin, nordhan-vedir n. Nordsturm. + ahd. nordana, mhd. norden adv. von Norden her, im Norden. Vgl. ahd. nordan, mhd. norden st. n. Norden. Zu nurtha.

nurthara nördlich.

an. nordhr n. Norden, nordhr adv. nordwärts, nyrdhri (Grundform zuthisan) comp. adj. nördlicher, nyrdhrstr (d. i. nurthistas) superl. nördlichster. + vgl. ahd. mhd. norderet, nordert adv. von Norden her, im Norden.

nurthrônja adj. von Norden kommend.

an. norroenn (für nordbroenn) adj. von Norden kommend. + ahd. nordröni, nordaröni von Norden kommend, nordröni wint Nordwind. Ass nurtha und rönja w. s.

nôha adj. genugsam, hinreichend.

an. nôgr (nnd gnôgr s. ganôha) adj. hinreichend, reichlich. + goth ganôh-a-s, as. ginôh, ginôg, ags. genôh, genôg; ahd. ginneg, kinuoc, ganôs, mhd. genuoc fl. ger adj. genugsam, hiureichend. Zn nah gauah.

nôhja genügen.

an. noegja noegdha genügen, hinreichen. + goth. ganôhjan Genüge leisten, befriedigen, zufrieden stellen, ahd. ginuogan, kanuakan, mhd. ge-

nüegen Genüge leisten, unpersigenug sein, nhd. genügen, es genügt. Von nöha, ganôha.

nôsa f. Nase.

ags. nôsu f. acc. nôse Nase, engl. nose. + Sekrit nâsă f. lat. nêsu-s m. s. ig. nāsā. Vgl. nasa.

P.

paida f. Rock, Hemd.

goth. paida f. Rock, as. péda f.º, mhd. pfeit m. Hemd, Hemdahnliches Kleidungsstück. S. europ. baitá.

punga m. Lederbeutel, Geldbeutel.

an pungr m. Schlauch, Lederschlauch, Geldbeutel; scrotum. + goth. pagg-a-s m. oder pugga- n. ags. pung m. ahd. in scaz-phung, scaz-fung st. m. 1 Beutel, Geldbeutel.

pusa pusan m. Beutel.

an puss g. puss pl. pusar m. Beutel. + ahd. phoso, mhd. prose schw. m. Beutel. (ndd. puse f. cunnus.)

pluk pflücken.

an plokka adha entreissen, rauben, rupfen. + mhd. pflücken praet. pflucte, nhd. pflücken, ndd. plücken, plüggen.

F.

faikna Schlimmes.

an feikn g. feiknar pl. ir f. Schlimmes, Erschreckliches, immanitas, +, ag. fäcen n. Trug, List, Bosheit; ahd. feihhan, mh. veichen n. Arguberrg, ygl. as. fékni, ahd. feihhan arglistig, betrügerisch, ags. fäcene (= as. fékni) arglistig, böse, ags. fäcene adv. gewaltig, ungehener, feind-lich. Von pig (in lat. piget) = europ. pik.

faiga dem Tode verfallen.

an feigr moriturus. + as. fégi, ags. faege; ahd. feigi, mhd. veige dem Tode verfallen; erst hhd. feige, feig == muthlos. Wohl zu ig. pik, gleichsam "angzeschnet, auf dem Kerbholz", oder zu sekr. pakva (part. zu pac kochen, reifen) reif, zum Tode reif.

faigitha f. bevorstehender Tod.

an feigdh f. bevorstehender Tod. + ags. faegdh f. bevorstehender Tod. Von faiga.

faita fett, feist.

an feitr fett, feist. + as fêt (aber ags. fât, engl. fat) mhd. veiz fett, veiz n. Fett. Vgl.  $\pi \iota \delta \dot{\nu} \omega$ .

faitja fett machen.

an feita (d. i. feitja) feitta fett machen, feitast fett werden. + mbd. veizen fett machen, dazu part. pf. ahd. feizit, feizt, mhd. veizt, nhd. feist. Von fæta.

faifalthra Schmetterling.

an. fifrildi n. (anch fithrildi n. um an an fithri Gefieder zu erinnen) Schmetterling. + as. fifoldara schw. f. ags. fifalde, fifealde f. ahd. fifabri schw. f. mhd. vivaltere, vivalter st. m. Schmetterling. Eigentlich "Falter" vgl. Tag-falter, Nach-falter zu falthan fairfalth falten.

faiman-a f. edle Frau.

an feinn f. edle Fran, Jungfrau, feinn n. und feinn f. Scham, Sche, feininn schamhaft, feinner pudet. + as, fimes (féhmes) schw. f. Jungfrau, Frau, altfries. fâmme, fomme, fövne f. virgo, sgs. færmæ, feinne f. Jungfran, junge Fran. Vgl. goth. in-fein an gerührt werden, sich erkæmen afteiröden. Z nig. pl, lat np-det, pro-pl-dium.

fåha passlich, hübsch.

an. in fåga adha glänzend machen, putzen, pflegen, faegja faegdha gläszend machen, reinigen. + goth in ga-féhaba adv. passend, schicklich. Oder faiha? Zu fah = ig. pak pangere. Vgl. fagra.

fähan faifäh fähana fahen, fassen, fangen.

an. få fökk erhalten, fassen, ergreifen. + goth fahan faitsh fahans, sa filhan fing, sg. fön feng; tald filhan fing, fåne, mhd vihen, via viene, via fassen, fangen, ergreifen, ompfangen, nehmen; goth. ga-fáh-s-n. Fang, mhd. vách m. nmbe-vách m. das Umfangen. Daneben fangan, fafang fangans, s. ig. pak.

fahsa n. Mähne, Schopf.

an. fax n. Måhne des Pferdes. + as. fahs, ags. feax, fex, altengisch fax Haar, Haupthaar; ahd. fahs, mhd. vahs st. m. n. Haar, Haupthaar. Zn europ. pak pectere.

fagina froh, erfreut.

an. feginn froh, erfreut. + ags. fägen lactus, gaudens. S. faginā. Von fah fügen.

faginâ erfreuen, sich freuen.

an. fagna fagnadha begrüssen. + goth. faginôn sich freuen, faginô imper $\chi \alpha i \rho \epsilon$ , sei gegrüsst, as. faganôn, ahd. faginôn und feginôn aich freuen. Von fagina.

fagra passend, schön.

an. fagr, fögr, fagrt hübsch, schön. + goth fagr-a-s passend, nützlich gut, ags. fägr, engl. fair; as. fagar schön, heiter; ahd. fagar schön, hübsch Zu fag = fah fügen. fagrja, fahrja schön, hübsch machen.

sn. fegra (d. i. fagrja) fegrdha (und fegradha) schön machen, verzieren. + goth. ga-fahrjan zubereiten. Von fagra.

fat (fallen) gehen, bringen, fassen.

S. fata m. Schritt, fötu m. Fuss, fatila und fitra m. mén Fessel, fatta fet. Daxu usch an. fjat n. in d-fjöt n. pl. Misgriff, Felber, fig. and pl. flijar f. die zwischen den Klauen befindliche Haut der Vögel, aush Klaue überhaupt, feta fat finden (leidh Weg), ags. fetian hollen, ongl. fetch, vgl. altpreuss pidimai wir bringen; abd. fatza f. Bündel, Bürde, abd. fatzaf mhd. vazzen zusammepacken, fassen. S. sig. pad.

(fata) fatja n. Schritt, Gang.

an fet n. passus, stôr-fetadhr grosse Schritte machend. + ags. fât n. Gang, Schritt, vgl. ahd. ge-fazi n. commeatns. S. ig. pada, padys.

fata n. Gefäss.

an fat n. Gefäss, Fessel, Band; Decke, Zeug (zu Kleidung) fata f. Kanne, Kübel. — as. fat pl. fatu n. Gefäss, ags. fät pl. fatu n. Fass; ahd. faz, mhd. vaz g. vazzes n. Gefäss, Fass, Kasten, Schrein. Zu fat. Vgl. slavodeutsch pada, lit. pdds-8 Gefäss.

fatila m. Band, Binde, Fessel.

an. fetill pl. fatlar oder fetlar m. Band, Binde. + ags. fetel m. oingulum, balteus; ahd. fazzil, fezzil, mhd. vezzel st. m. n. Band, Binde, Fessel, nhd. Fessel f. Von fat.

fathi, fadi m. Herr, Vorgesetzter, Gatte.

Nur im goth. in brûth-fath-i-s m. Brûntigam (Brantgatte) hunda-fath-i-s und thusundi-fath-i-s m. Anführer von hundert, tausend. S. ig. pati m. Herr, Gatte.

fathma m. Umfassen, Klafter.

aa. fadhmr g. fadhms pl. ar m. Umfassung. + as. fadhmös, fathmös pl. beide ausgereckte Arme, ags. fädhm st. m. ausgestreckter Arm, Umfassung, Basen, Schooss, Klafter, engl. fathom Faden = Klafter; ahd. fadam, fadum, mhd. vadem, vaden st. m. 1 und vadme schw. m. Faden, Klafter, nhd. Faden m. cin-fadmen.

fadar m. Vater.

an fadhir g. födhur dat fedhr pl. fedhr m. Vater. + goth. fadar, as. fadar, ags. fäder, engl. father; ahd. fatar, mhd. vater, nhd. Vater m. S. ig. patar.

fanga Fang.

an. fang n. + aga. feng m. Umfassung; ahd. fang, mhd. vanc m. Fang, Fassen, Umfassen. Von fangan = fâhan.

fanta m. Landstreicher, Strolch.

an. fautr m. Landstreicher, Schelm, Laffe. + mhd. vans st. m. Schelm, Taugenichts. (Nhd. Fant aus dem Ndd.?).

fanja n. Sumpf.

au. fen n. Sumpf. + goth. fanja- n. Koth, ags. fenn, fen st. m. n. engl. fen; ahd. fenna und fenni f. Sumpf. S. slavodentsch panya.

1. fara f. Fahrt.

an. for g. und pl. farar f. Reise, Fahrt. + ags. faru f. Fahrt, Reise; fahrende Habe, Zug; ahd. fara f. Fahrt, mhd. var st. f. 1 Fahrt, Zug, Weg; Anfzug, Tross. Vou faran.

2. fara n. Fahrzeug.

an. far n. Fahrzeug, Schiff, Englands-far Englandsahrer; Fahrzelegenheit, Platz im Schiffe (Fahrt =) Art, Weise. + ags. fär n. Fahrzeug, Schiff. Von farau.

fåra Gefahr.

an. får n. Gefahr, Noth, Drangsal; Zorn. + goth. in fërjan m. Nachsteller, Aufpasser, ags. facr m. Gefahr, Schrecken, eugl. fear Furcht; abd. fåra, mhd. våre st. f. 1 und vår st. m. Nachstellung, Betrng, Lauer; Gefährdung, Gefahr; Strebeu. Zn faran, vgl. peri-culum, næça.

faran för farana fahren.

an. fara för farinn fahren. + goth. faran för farans, as. faran, ags. faran för; ahd. faran, mhd. varn, nhd. fahren fuhr gefahreu. S. ig. par, slavodeutsch par fahren.

faralda n. Fahrt.

an. farald n. faraldi f. Fahrgelegenheit. + ags. fareld n. Fahrt, Gang. Reise, Zug. Von faran.

farha m. porcus.

ags. ferh, fearh m. ahd. farh, farah, mhd. varch g. varches st. m. 1 Ferkel, Schweiu. S. europ. parka.

fardi f. Fahrt, Weg.

au. ferdhr pl. ir f. Weg. + as. fard, ags. värd f. abd. fart, mbd. vart st. f. 2 Weg, Fahrt, Fährte, Zug, Reise, Gang; Verlauf, Auftreten, nbd. Fahrt pl. Fahrten f. Von faran.

farma m. Schiffsladung; Fähre.

an farm g. farms pl. farmar m. Schiffsladung + ags. fearm m. Schiffsladung; Ad. farm, mld. varm st. m. Nachen, Fahre. Dazu kal, prans, russ. poromö m. Fähre (also alavodeutsch parma Fähre), woraus lit. parmas m. Fähre entlehnt ist, wie das deutsch-dialektische Prahm m. Fähre, Kähn (Ostpreusen). Von faran, wie nogepäd-s.

farja fahren machen, fergen.
an ferja fardha und ferjadha auf einer ferja fortbringen, fergen. + ags-

ferian, fergan fahren, führen, bringen, intrs. fahren; goth. farjan, as. ferian; mhd. vern fahren, schiffen.

färja Gefahr bringen, gefährden.

an. faera (= fārja) faerdha Gefahr bringen, schaden. + abd. (fārjan) fāran, mbd. vaeren tāuschen, mit dat. Gefahr bringen, gefāhrden, mit gen. wonach trachten, erwischen, treffen. Von fāra Gefahr.

farjan f. Fähre.

an. ferja f. Fahrzeng (su Wasser). + mhd. fere st. schw. f. nhd. Fähre pl. Fähren f. (Grundform farjan-) vgl. ahd. ferjo, mhd. verje, vere, nhd. Ferge m. Fährmann. Von faran, farja.

fala (fala?) feil.

an. falr feil, fala adha feilschen. + ahd. fali, fäli, feili, mhd. veile, veil, nhd. feil, mhd. feilsen = nhd. feilschen. S. ig. par, europ. påla παλέω.

faltha und falthan Falte.

an. faldr m. Falte, Knoten, Kopfputz der Frauen, falda f. dass. + engl. fold Falte, Umschlag, Hürde, Pferch; mhd. valde, valte st. schw. f. Falte, Windung, Winkel; Tuch zum Einschlagen der Kleider; Verschluss. Von falthan.

-faltha -fältig.

an. -faldr în ein-faldr einfach, marg-faldr mannigfalt u. a. + goth. ain-falth-a-s s. ainfaltha, managfaltha. S. europ. palta, -πλάσιος.

falthâ denom. von faltha,

an. falda faldadha den Kopf mit dem faldr bedecken, den Kopf verhüllen. + ahd. faldön, faltön, mhd. valden valte, nhd. falten. Von faltha. falthan faifalth falthana falten.

an. falda felt faldinn verhüllen. + goth. falthan faifalth falthans. ags.

fealdan feold; and. faldan, mhd. valden abl. 7 falten.

falm schwanken, zittern, sich fürchten.

an. in falms adha hintasten, hinschwanken nach, schwingen, følmr schreckhaft, erschrocken in verdhr einum felmt Jmd wird erschreckt, felms-fallt voll Angst und Schrecken, fjalmsfullt schreckhaft, angstvoll, følm-ta, felmta (= filmstja) bange sein. + goth. us-filmsn- erschrocken, entsetzt, erstannt, us-filmein- f. Schrecken, Entsetzen, Stannen. S. europ. palm nthuft@ = felmta.

falla Fall, Untergang, Tod.

an, fall n. Fall, sòlar-fall n. Sonneountergang; auch das Fallen = Sterben. + as. fal g. falles, ags. feall, fall st m. engl. fall; abd. fal g. falles, mhd. val g. valles st. m. Fall, Untergang, Tod; nhd. Fall pl. Falle. Von fallan.

fallan faifall fallana fallen.

an falla féll fallinn fallen, niedersinken; verfallen e. dat. fallinn partpræt. heschaffen, geeignet, passend. + as. fallan féll féllun, ags. fallan fell fell, fell, engi, fall féll fallen; abd. fallan, mbd. vallen viel fallen, niederstürzen, mit dat. verfallen, zufallen Jmdem, nbd. fallen fiel gétilen. S. ig. spal, alsvodeutsch pal, lit. pli-li fallen.

fallja fallen machen, fallen.

an. fella (= fallja) felda fällen, zu Falle hringen. + as. fellian; shd. fellan falta, mhd. vellen valte, nhd. fällen fällte. Causale von fallan.

falva falb, fahl.

an föir bleich, fahl. + ags. fealu, fealo, engl. fallow; ahd. falo fiectirt falawer, mhd. val, valwer fahl, hleich; falb, blond, gelb; nhd. fahl und falh. S. slavodeutsch palva.

falviskan Asche.

an. fölski (d. i. falviskan-) m. Asche, Aschenrückstand eines Dings, fölsks adha zu Asche werden, erlöschen. + ahd. falawisca, mhd. valwische, relwesche st. schw. f. Asche, Stäubchen. Von falva fahl.

fava wenig.

an far, få, flåt wenig; wortkarg, verschlossen, unfreundlich, fackl (effariths) f. unfreundliches, verschlossens Wesen, Klåte, fackks oder fackts oder fackts (d. i. favitja) vermindern. + goth. pl. favai wenige, agr. fc. engl. few; as. fish non, agr. fabo, gen. pl. faborë (für favorë); abd. fab. fl. fl. facier, förer, förher, forew eunig, selten. S. europ. pava paseus.

favja Getreide reinigen, sichten.

ahd. (fawjan) fowjan, mhd. väwen, väen sieben, durchseihen. S. ig. på reinigen.

fasta fest.

an fast, föst, fast fest, unverrückbar + as. fast, ags. föst, engl. fast; ahd. fast-lih fest, as. ahd. fasto, mhd. vaste adv. fest, sehr, nhd. fast; ahd. fasti, festi, mhd. veste, vest, nhd. fest. Von pad.

fastan f. Fasten, Fastenzeit.

an. fasta f. Fasten, Fastenzeit. + as. fasta schw. f. ahd. fasta st. schw. f. und fasto schw. m. mhd. vaste st. schw. f. Fasten, Fastenzeit. Von fasta fest.

fastana, fastina fest machen, versprechen.

an fastna adha (festmachen, versprechen =) verloben. + as fastnon, ahd. fastinon, festinon, mhd. vestenen fest machen, fest setzen, versprechen. Von fasta.

fastja fest machen.

an. festa festa fest machen, befestigen. + as. festian, ags. fastan; abd. fastjan, festan, mbd. vesten befestigen, festsetzen, bestätigen, nbd. Festung f. Von fasta.

fiura n. Feuer.

nn. fŷr, schwed. dân. fŷr n. Feuer. + as. fiur, ags. fŷr, fir n. engl. fire; thd. fiur, fuir, mhd. viur, nhd. Feuer n. S. europ. pûra πο̄ρ.

fihu n. Vieh; Habe, Gut, Geld.

an. fê g. fjâr n. Vieh; Gut, Schatz, Geld. + goth. faihu n. Vieh; Vermögen, Geld, ss. fehu, feho, fê, ags. feòh, feó n. Vieh, Vermögen, engl. fee; ahd. fihu, mhd. vihe, nhd. Vieh n. S. ig. paku Vieh.

fihugirna habgierig.

an. fēgjarn habgierig. + goth. faihugairn-a-s habsüchtig. Aus fihu uud girna w. s.

fihugirnîn f. Habgier.

an fégirni f. Habgier. + goth. faihugairnein- f. Habsucht. Von fihugirna.

fitra m. Fessel.

an. fjöturr g. fjöturs pl. fjötrar m. Fessel, fjötra adha fesseln. + as. feterös pl. m. Fesseln, ags. fetor, feter f. Fessel, engl. fetter. Zu fat, vgl.

fithra f. Feder.

πέδη, fatila Fessel.

an fjödhr gr. fjadhrar pl. ir f. Feder, auch das breite Blatt zwischen Spitse und Tülle des Spiesses, vgl. uhd. Schweins-feder. + as fethars, felbers achw. f. Feder, Fischlosse, gas, fedher st. engl, fesher Feder; shd. fedars. mhd. véder st. schw. f. Feder, Fiftich, flaumiges Pelzwerk, uhd. Feder. S. ig. patars, path.

fithrja n. Gefieder.

an. fidhri und fidhr n. Gefieder. + ags. fithru (d. i. fethrja-) n. Fittige, mbd. ge-fidere st. n. nbd. Gefieder. Von fithra.

fidvôr, fidur vier.

an fjórir, fjórar, fjögur vier, + goth fidvör, fidur-, as fiuwar, ags. feóver, engl. four; ahd. fior, mhd. vier, nhd. vier. S. ig. katvar, katur.

fidvôrtihan vierzehn.

an fjörtán vierzehn. 🕂 goth fidvörtaihun, ags. feóvertsón, engl. fourteen; abd. vierzehan, mhd. vierzehen, nhd. vierzehn. Aus fidvör und tihan.

fidvôrthan, fidurthan der vierte.

an fjördhi der vierte. + as. fiordho, fiortho, ags. feóverdha, feórdha, engl. fourth; ahd. viordo, mhd. vierde, nhd. vierte. S. ig. katvarta.

fingra m. Finger.

an fingr g. fingrar pl. fingr m. Finger. + goth. figgr-a-s m. as. fingar, 4g. finger m. engl. finger; and. fingar, mhd. vinger st. m. 1, nhd. Finger m. Wohl von fahan, fangan fangen, fassen, wie handu-e von hinthan, hanth. fingragultha n. (Fingergold =) goldner Fingerring. an. fingrgull n. goldner Fingerring. + goth. figgragultha n. goldner Fingerring. Ans fingra and gultha n. Gold.

finthan fanth funthum funthana finden.

an. finna fann funnum funninn finden, aufsuchen, wahrnehmen, befinden. + goth. finthan fanth funthum funthans finden, erfahren, as. finden fidhan, ags. findi, sub. findan, mbd. vinden abl. 1 finden, erfahren, wahrnehmen, ermitteln, erfinden (dichten) nhd. finden fand gefunden. Zo ig, pat peters.

fifla m. n. Seekalb, Tölpel.

an. fift m. Riese, Tölpel, Narr. + ags. fifel n. Seeungethüm, Riese. Zu pap schwellen vgl. lit. pamplys dicker Kerl.

fimf funf.

an. fimm fünf. + goth. fimf, as. fif, ags. fif, fife, engl. five; abd. fimf, finf, funf, mhd. vünf, nhd. fünf. S. ig. pankan.

an. fimmti der fünfte. + goth. fimftan-, as. fifto, ags. fifta, engl. fifts; ahd. fimfto, finfto, mhd. vünfte, nhd. fünfte. S. ig. pankta. fimftihan fünfzehn.

an. fimmtån fünfzehn. + goth. fimftaihun, ags. fifteón, engl. fifteen; såd.

fimftan der fünfte.

fimfrēhan, mbd. vünfrēhen, nbd. fünfrehn. S. ig. pankadakan. An. fimmtindi der fünfrehnte vgl. goth. fimftataibundan-, ags. fifteódha; abd. fimftasēhendo, finfrēhod, mbd. fünfrēhende, nbd. fünfrehnte.

fimftig-j-åstan der fünfzigste.

an. fimmtugasti der fünfzigste. + engl. fiftieth; ahd. finfzugösto, mbd. fünfzegeste, nhd. fünfzigste. Zu fimf tigjns.

fimf tigjus (fünf Zehner =) fünfzig.

an. fimmtigi und fimmtiu fünfzig. + goth. fimf tigjns, ags. fiftig, engl. fifty; abd. fimfzug, fimfzuc, funfzic, mbd. vünfzec, nhd. fünfzig.

fija, fijai hassen.

an. fjá (d. i. fjaja) hassen, fjándi m. Feind, fjön n. Hass. + goth fian. fjan Stamm fijai- hassen; ags. feójan, feón; ahd. flén hassen. S. ig. pi ply.

fijanda m. Feind, part. praes. von fija als subst. an fjandi, fjändi pl. fjändr m. Feind. + goth. fjänds, fiands, as. fluod, fönd, ags. 5önd, feönd, engl. fiend; abd. fljant, flant, mhd. viant, vient st. m. 1, nhd. Feind. Eigentlich part. praes. von fijä.

firina facinus.

an. firn pl. n. Ausserordentliches, Wunderbares, gen. pl. firna adv. über-

mässig. + goth. fairina f. Beschuldigung, Schuld, Klage, Ursache, fairin-a-s schuldig, tadelhaft, as. firina st. f. böse That, Verbrechen, Schuld, Sünde, firinun dat. pl. ausserordeutlich, abd. firina, mhd. virne st. f. Verbrechen, Sände.

firhâs m. pl. Menschen, Leute.

an. firar pl. st. m. 1 Lebeude, Menscheu, Leute. + ags. firas, fyras pl. m. as, firihòs m. pl. Lebeude, Meuschen, Leute; ahd. firahî, firihî, firî pl. m. Lebeude, Meuschen, Leute. Vgl. firhyu.

firhyu n. Leben.

au fjör dat. fjörvi n. Lebeu. + goth. fairhvu-s m. (was da lebt) Welt, ags. feorh, feor Leben; as. ferah, ferh n. Lebeu; Seele, Geist; Bewusstsan; ahd. ferah, ferh, mhd. verh g. verhos n. Leben, Seele, Geist.

firgunja Berg (?).

an. fjörgyn (Stamm fjörguuja) f. Erdgöttin. + goth. fairgunja- n. Berg, ags. firgen, fyrgen u. Berg, Gebirg, nnr in Zusammeusetzungen z. B. firgen-streim m. Bergstrom. (Vgl. sskr. parçâna Abgrund?)

firta m. Furz.

an fretr m. dass. + ahd. firz, mhd. virz st. m. vgl. ahd. furz, mhd. vurz, nhd. Furz m. S. ig. parda ποςδή.

firtan fart furtum furtana furzen.

an freta frat und frata adha f. + engl. fart; ahd. fërzan, mhd. vërzen abl. 1. S. ig. pard pardati.

firna und furna vorjährig, alt.

aa, forr akt, vetastus und priscus, forr-sekji f. Altertham, alte Zeit. + godh, fairpia- sit, fairpiò frie das verguagece aktu, fairris daf. Altertham, as, fers vorig, dat. eg, fernuu gêre im vorigeu Jahre; as, furn, forra skri, vormats, firnt, fyrn skl, sit, shad firni, indi, virne akt, gestly, verstadi, sklasa, indi. Firne-weis, Firn-echnee, Fern-er; ishd, forn, indi, vorn skri, vormats; may, fram, forn dass. S. alvadentethe hurna, alterer, naranam.

firnitha (furnitha) f. Alter.

an fyrnd f. Alter, alte Zeit. + goth. fairnitha f. Alter. Von firna alt.

firra adv. fern.

an fjarri adv., comp. fjarr und firr, superl. fjaerst ferne. + goth. fairra adv. fern, praep. mit dat. fern von, weg von, ab von, as. ferro, ferr; ahd. ferro, mhd. verre adv. fern, weit, sehr, comp. ahd. férrör, mhd. verrer, superl. ahd. férröst, mhd. verrest. Zn ig. para (gleichsam parara?).

firrja entfernen.

an. firra firdha entfernen, freimachen. + as. ferrian; ahd. (firrjan) firran, mhd. virren (as. auch firrön) entfernen, entfremden, fern halten. Von firra. firsna f. Ferse.

goth, fairsna f. ags. fiersn f. ahd. fersana, fersna, mhd. versene, versen st. schw. f. nhd. Ferse. 8. ig. parsna.

fîla (fîlu) m. Elephant.

an. fil g. fils pl. filar m. Elephant. Das sskr. pilu m. neupers. fil Elephant, das ins Altnordische Eingang fand.

filu n. viel.

an. fjol·viel- nur in Znsammensetzungen z. B. fjöl-bygdhr viel angelsæt, fjöl-mennr adj. multorum hominnm, und in fjöl-di m. Menge, fjölgs adba vermehren. + goth. filu, as. filu, filo; ahd. filn, filo, mbd. vile, vil n. Vieles, viol persönl. Viele; in Menge, viel, sehr. S. ig. paru, europ. pab.

filhan falh fulhana bergen, verbergen; Jmdem anbefeh-

len = übergeben.

an fela faltum folginn bergen, verbergen, fela eitt å hendi einum Janden Etwas "befehlen" = übergeben + goth. filhan faltum fulhar serbergen, begræben, filigris- n. Versteck, Höble (filig mit Einschubrool wie in miluk Mülch von milkan) fülgin-s- verborgen, fulh-seins els Verborgene, Gebeinmiss; abd. (felahan abl. 1 componere, condere, as- ib Verborgene, Gebeinmiss; abd. (felahan abl. 1 componere, condere, as- fei übergeben, else hende verbien zu Eigen übergeben, des Erichians, abd. bi-veilhan zu Eigen übergeben, aber dei übergeben = bestatten, aurertrauen, verleihen, nhub be-felhen, emp-felhe (aus ent-felheln). Grundbedeutung: einsteken ef. nögen.

filla n. Fell, Haut.

an. fell n. in bök-fell n. (Buchfell ==) Pergament, gull-fjall-adhr (goldfelig ==) goldfarbig. += goth. filla n. as. fel, fell, aga. fel, fell n. engl. fell; abd. fel g. felles, mhd. vel g. velles n. Hant, Fell, nhd. Fell. Ass film vgl. lat. pellis, a. europ. palna.

fis (fîsan fais fisana?) pedere.

an fisa feis fisum fisinn pedere. + deutsch nur im mhd. vis-t, nhd. Fist st. m. crepitus ventris sine strepitu. S. europ. spas spirare.

fiska m. Fisch.

an. fiskr g. fisks pl. fiskar m. Fisch. + goth. fisk-a-s, as. fisk, ags. fist, fix m. engl. fish; ahd. fisc, mhd. visch st. m. 1, nhd. Fisch pl. Fische. S. europ. piska.

fiskâ fischen.

an. fiska adha Fischfang treiben, fischen. + goth. fiskôn, as. fiskôn, ahd fiscòn, mhd. vischen, nhd. fischen. S. europ. piskâya piscâri.

fû faulen.

an. fùi m. Faulniss (== fù-an-) fùinn verdorrt, abgefault, fùna fùnadhs verwesen, feyja (d. i. fau-ja caus.) verrotten lassen, fùll faul s. fùla + deutsch nur in fùla w. s. S. ig. pû faulen. fuhan f. Fuchs.

an föa f. Fuchs. + goth. fauhöu- f. mhd. vohe f. Fuchs. S. Bugge, Zeitschrift XX, 1, 10.

fugla m. Vogel.

sn fugl. g. fugls pl. fuglar m. Vogel. + goth. fugl-a-s, as. fugal, ags. fugol m. engl. fowl; and. fugal, fogal, focal, mhd. vogel, nhd. Vogel m. Vgl. sskr. phuka m. Vogel, oder für flugla von fliugan?

futha, futhi f. cunnus, anus.

an fudh g. fudhar pl. fudhar f. cunnus canis, Huudsfott. + mhd. vud g. våle st. f. 2 cunnus, vulva, nhd. in Huudsfott. Eigentlich wohl der Hintere, allemannisch vädeli n. Kinderwort, Popo, vgl. sskr. puta m. dual die Hinterbacken.

funan m. Feuer.

an funi m. Flamme, Feuer, Glühasche. + goth. gen. funins, dat. funin schw. m. Feuer. Dazu goth. fön indeel. n. Feuer. S. slavodeutsch pana Feuer.

funsa geneigt, willig.

an fuss begierig nach, willig zu mit gen. + as. fús, ags. fús dass., ahd. funs bereit, willig, geneigt. Von finthau fauth vgl. ags. fundian streben und lat. pro-pitius (funsa = funth-ta).

funsti f. Faust.

ags. fýst f. cugl. fist; ahd. füst, mhd. vůst st. f. 2, nhd. Faust pl. Fauste. 8. slavodeutach pansti f. Faust.

funsja bereit machen.

an fisa fista Lust machen, geneigt machen. + ags. fisan fisde beeilen, refl. sich beeilen. Von funsa.

fura adv. vor.

an for adv. vor- nur in Zusammessetzung. + goth. faurs adv. vor, vorm, vorhanden, vorher, praep. mit dat. vor; faur adv. vor, voraus, praep. mit esc. vor, für; ahd. fors, mid. vore, vor adv. vor, vorm, vorher, praep. mit dat. und gen. vor, und in Zusammensetzung. S. ig. parä, paras sskr. purå.

furi adv. und praep. vor, für.

an. fyr (oder fur = goth. faur) oder fyri oder fyrir (comp.?) adv. und praep. mit dat. vor, für. + ahd. furi (und fura) mhd. vür (vure, vur) praep. mit acc. vor, für. Zu fura.

furis, furisan der frühere.

an. fyrr (d. i. furis) comp. adv. früher, vorher, fyrrum adv. einst, fyrri (d. i. furisan-) adj. comp. der frühere. + ahd. füriro (d. i. furisan-) comp. adj. der frühere, vordere, nit. furiro, mhd. vürer weiter, mehr. Comparativ zu fura, furi. Vgl. lat. prior.

Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

furista der vorderste, erste.

an. fyrstr (d. i. furistas) anperf. der erste. + ags. fyrst der erste, engl. first; ahd. furist, vürst adj. vorderst, erst, vornehmst, höchst. Superlstiv zn fura, furi.

furha f. Furche.

an. for g. forar pl. forar f. Furche. + and. fnrh, furah, mhd. vurh st. f. 2, nhd. Furche, pl. Furchen. Vgl. lat. porca f. Furche, Ackerbeet.

furhan f. Föhre.

an. fura f. Föhre, Fichte. + ags. furh f. engl. fir; ahd. forha, forsha, mhd. vorhe f. uhd. Föhre, Fuhre f. Wohl der dunkle Baum s. ig. parkm. segeröf, wie ig. bharga Birke der helle Baum (mit weisser Rinde) zu ig. bharg glänzen.

furhna f. Forelle. L forshana, forhana, ml

ahd. forahana, forhana, mhd. vorhen st. f. Forelle. Wohl sicher zu ig. parkna περικό-ς bunt, wegen der rothen Tüpfeln.

furth adv. fort.

an. fordhum adv. einst, fordha adha fortbringen, in Sicherheit bringen, retten. + ss. fordh adv. herror, rouwarts, fort, engl. forth; mhd. vort adv. rouwarts, weiter weg, fort, nhd. fort. Dazu goth. comp. faarthis suver, vorher, früher. Von firs, fur.

fûla faul.

an. füll faul. + goth. fül-a-s, ags. fül, engl. foul; ahd. fül, mhd. vil, nhd. faul (faul = träge erst im Nhd.). Von fü faulen. S. slavodeutsch püla.

fulan m. Fohlen.

an. foli m. Fohlen. + goth. fnlan- m. ags. fola m. ahd. folo, mhd. vols, vol schw. m. nhd. Fohlen. Vgl. europ. påla.

fulka n. Heer, Volk.

an. fölk n. Heerhaufe, Volk. + as. fölk, ags. fölö n. ahd. fölc, fölch, mhd. volö n. Volk, Kriegsvolk, Heerhaufe, Menge, nhd. Volk n. Daraus lit. pulka-s, ksl. plükü m. dass. entlehnt?

fulkja n. Volks-, Heeresabtheilung.

an. fylki g. pl. fylkja n. Kriegerschaar, Hoerhaufe. + ags. fylce n. provincia, tribus. Von fulka.

fulgitha f. Begleitung, Gefolge.

an. fylgdh f. Begleitung, Gefolge. + ahd. folgida, folkida f. Begleitung, Gefolge. Von fulgja.

fulgja folgen.

an. fylgja fylgdha folgen, nachfolgen, begleiten. + aga. fylogan, fylgian,

fyligan folgen und ags. folgian folgode, engl. follow, as. folgön, ahd. folgön und folgén, mhd. volgen, nhd. folgen. Zu filhan? vgl. sskr. paro.

## fuldra rauh.

an. fyldr hirtus. + ahd. fultar uneben, rauh. Nach Schade.

# fulma m. f. palma Flachhand.

as folmos m. pl. palmi, ags. folm f. ahd. folma st. f. palma, manus. S, europ. palma.

## fulja n. Fohlen, Füllen.

sa. fyl n. Fohlen. + abd. fuli, mhd. vüli n. Fohlen (und abd. fulîn, mhd. vüln, nhd. Füllen n.). Zu fulan.

## 1. fulla voll, gefüllt.

an fullr, full, full voll, gefüllt. + goth full-a-s, as- full, ags. ful, engl, full; ahd. fol foller, mhd. vol voller, nhd. voll. Aus ful-na s. ig. parns, europ. palna.

## 2. fulla n. Becher.

an. full n. Trinkbecher. + ags. ful dat. fulle n. Becher. Zu 1 fulla.

## fullja füllen.

an. fylla fylda füllen, anfüllen. + goth. fulljan, as. fullian, ags. fyllan; abd. fulljan, mhd. vüllen, nhd. füllen. Von fulls, s. slavodentsch palnya.

## fötu m. Fuss.

an. fötr g. fötar pl. nom. und acc. foetr m. Fuss. + goth. fötn-s m. as. föt m. 2, ags. föt m. 1. 2; ahd. fuoz, mhd. vuoz m. 2, nhd. Fuss, pl. Füsse m. S. ig. pad, påda, pådu.

## födja nähren, aufziehen.

as. foeda foedda nähren, ernähren, aufziehen, gebären. + goth. födjan, s. fädian, ags. födan, födde, engl. feed nähren, aufziehen; ahd. (fuotjan) fuottan, mhd. vuoden, vüten ernähren, aufziehen, mästen; gebären. S. slavodeutsch påtaya, europ. pat, ig: På.

## födra n. Futter.

an födr n. Viehfutter. + goth. födra- n. Scheide, Fntteral, ags. födor n. pabulum, ahd. fuotar, mhd. vuoter n. Nahrung, Fntter; Kleidfutter, Fntteral, nhd. Futter. Von födjan (oder direct von ig. på pascere).

# förja bringen, führen.

sa. forer, foerdha bringen, translociren. + as. förian fihren, ags. föran firde fahren; ahd. fuorjan, mhd. vücren, nhd. fübren fahren machen, führen, bringen, trugen; ausüben. Denom. von ahd. fuora, mhd. vuore est. f. 1, nhd. Pahr.; Fahre oder Causale zn faran, för wid höhjan lachen machen zu hlahjan höbl lachen. Vgl. arisch plarya.

föstra n. Ernährung, Erziehung.

an. föstr u. Ernährung, Erziehung. + ags. föstur n. Ernährung, Erziehung, engl. föster-child.

fnas hauchen, schnaufen.

au. fnasa adha hauchen, fnōsun (d. i. fnasāni-) fremitus, stridor. + ap. fnāst- m. anhelitus, flatus, ahd. fnāst- fnāst- m. anhelitus, flatus, ahd. fnāst- fon fnāst- m. anhelitus, flatus, ahd. sa hauchen, wie hninsan niesen zu kalkās, cichā.

frå adv. weg von.

an. frå adv. und praepos. mit dat. von (de und ab) weg von, von. über, mit, nema frå ausnehmen. + goth. fra nur als Vorsatzpartikel im Sinne von παρά. S. ig. parå παρά. Nhd. ver- = goth. fair.

fraiva n. Samen.

an. frae n. Samen. + goth. fraiva- n. Samen, Geschlecht, Nachkommen.

frais (fraisan faifrais fraisana?) versuchen, prüfen, davon fraistâ dass.

am. in freista adha versuchen, auf die Probe stellen. † goth fraisas isfaris fraisaus versuchen, prüfen, auf die Probe stellen, fraistubgis f Untersuchung steht für fraistöhnis- und geht auf ein abgeleitete Ver fraistön = ahd freista zurück, as. fräss, abd. freisa st. f. Gefahr, Gefähr dang; Verderben, as. frielen, age, fraisan, abd. freison versuchen, in Versuchung führen; gefährden, zu Schaden bringen, nachstellen.

fraujan m. f. Herr, Herrin, Frau.

am freyjs (d. i. franjam) f. Herrin und Name einer Göttin und fri g. frünz frür, fri f. Fran. + goth, franjam- m. Herr, as. frühe, früh, sch beschw. m. und fri m. in der Anredo ags. freig, freiu, ahd. fri, mbd. vrö sehw. m. Herr, nhd. Frühm-dienut, Frühn-dieinnam, frühmen (Herrindenst thun); as. friig, ahd. fronwig, frowig, nhd. vrouwe, vrowe, vrow schw. f. Herrin, Fran, nhd. Fran pl. Franen. Zu ig. parva der vordene errete, kel. privis.

frath praet. frûth verstehen.

goth. frathjau froth frothum frothum sverstehen, denken, erkennen, verständig sein, frathja- n. Verstand, Einsicht, Sinn, Gesinnung, Gemüth, froth-a-s s. froda. S. slavodeutsch und ig. prat.

fram adv. vorwārts.

an. fram adv. vorwärts, weiter. + goth. fram adv. weiter, fram-aldrs im Alter vorgeschritten, bejahrt, fram praep. mit dat. von her; ahd. fram, mhd. vram udv. orwärts, fort, weiter; zeitlein: sogleich; ahd. fram praepos. mit dat. fort aus, von her, engl. from. Zu ig. parama, πρόμο:

frama voranstehend (fruma).

an. framr comp. fremri superl. fremstr voran stehend, vorwärts strebend, frami m. Ruhm, Vortheil, Ehre, fremd f. (= framitha) Förderung, Vor

theil, Ruhm. + ags. fram, from, from, frum, abd. frum, mbd. vrom tichtig, wacher, branchbar, as. frums = abd. frums at f. 1, mbd. vrom en, vrom at f. sebw. m. st. m. Nutaen, Vortheil, prommen", mbd. vrumede st. 1 (= an. fremd Tüchtigkrit, Branchburkeit, nbd. fromm. Za ig. params, nopioc. Beachte an. a neben destachem u.

framis adv. comp. von fram weiter, vorwärts.

an fremr (d. i. framis) adv. comp. von fram weiter (und fremri == framisan adj. comp. von framr vorn befindlich, voranstehend, dreist, unverschämt). + goth. framis adv. weiter, weiter vor, weiter fort. Comparativ zn fram.

framja (frumja) vorwärts bringen, fördern, schaffen.

an.frenja framda vorwärts bringen, fördern, amfähren. + as. frummän
fördern, ausführen, sehaffen, abd. frumjan, frumman, mbd. vrumen, vrimen vorwärts bringen, fördern, vollbringen, verrichten, machen, thun,
vgl. nhd. frommen impers. Von fram, frama. Beachte, an. a neben
detstehem n.

frâva hurtig.

an frår hurtig, schnell. + as fråh froh, fråh-möd und frö-möd frohgemuth, frö-liko = ahd. frö-liho adv. fröhlich, zuversichtlich, ags. freå, ahd. frao, frö, frawer, fröwer, nhd. froh (?). Zn ig. prn.

friusan fraus frusum frusana frieren.

an frjosa frans frusna frosinn und frerinn frieren machen; frieren, frosinn erfroren. + ags. frjsan, engl. freese, frozen; ahd. friosan, freesan, mhd. vriesen abl. 6, nhd. frieren fror gefroren. S. ig. prus brennen.

frika gierig, verwegen.

an, frekr gierig nach Speise; kühn, wild. + goth. in faibu-frik-a-s geldgierig, ags. frec gierig, rerwegen, kühn; ahd. freh gierig, mhd. vreoh muthig, kühn, keck, nhd. frech. Dazu as frekni kühn, verwegen (?), frükan, ags. frècne, ahd. fruochan wild, frech, verwegen. Vgl. ig. sparg.

frîhalsa frei.

an. frjåls frei, frjålss f. Freiheit, Sicherheit, frelss (= frihalsjan) frelsta freimachen, frelsi n. Befreiung. + goth. freihalsa-m. Freiheit, abd. frihals, mhd. vrihals st. m. freier Mann, Freiheit, abd. frihalsi f. Freiheit. Aus frija und halsa.

frihnan praes. frihna frah frâhum frihana fragen. an. fregna praes. fregn frá frágum freginn fragen, erkunden, erfahren. + goth. fraihnan praes. fraihna frah frèhnm fraihans, ags. frignan, fringan fragen, erkunden, erfahren. S. ig. prak fragen, sakr. pragna Frage.

fritha und frithu m. Friede.

an fridhr g. fridhar m. Friede. + goth. in Fritha-reiks Friederich, gafrithôn s. frithâ, as fridhn m. ags. fridh, frydh m. n. fridhn st. f. abd.

fridu, frido, mhd. vride et. m. ahd. anch frida et. f. == ags. fridm et. f. Friede, Schutz, Sicherheit; Einfriedigung, eingefriedigter Bent. Za g. pri.

frithå friedlich machen, befrieden, versöhnen.

an. fridha adha friedlich machen, befrieden, fridhast sich ausschnen mit + goth. ga-frithön versöhnen, gafrithöni- f. Versöhnung. m. frikke schützen, behüten, bewahren, mhd. vriden, ubd. be-frieden. Von frika

frida lieblich, hübsch, gefällig.

an. fridhr, fridh, fritt gesälligen Anssehns, hübsch. + ags. fridh statlich, schön, davon goth. freid-jan schonen (als frida ansechen) wie schnen von schön (als schön ansehen, behändeln). Zu ig. pri lieben, skr. prila geliebt, lieblich.

1. frija, fria frei.

an, fri frei in fria adha frei machen, frian, friun f. Befreiung, Schoeng frjäls = fri-halsa w. s. frei. + goth. frija- nom. freis frei, ags. frei engl. free; ahd. fri, friër, frigër, mhd. vrier (vrijer, vriger) ahd. fr. Zu ig. pri lieben (im Sinne von be-lieben).

frija, frîa lieb.

In frijā lieben, frijānda Freund, frijādila Geliebter. + sakr. priya. zzd frya lieb, von ig. pri lieben durch a.

frijâ lieben.

an. frjå adha lieben. + goth. frijôn, as. friohan, ags. freògan, freòa b ben. Von frija lieb s. slavodentsch priyáya.

frijâdila m. Geliebter.

an. fridill m. Geliebter, Buhle, fridla, frilla f. Geliebte, Buhle. + ald friudil, fridel st. m. mhd. vriedel st. m. ahd. friedila, fridila st. f. 6liebter, Geliebte. Von frijä vgl. ksl. prijatelt m. Freund s. slavedesset priåtala.

frijânda m. Freund.

an. fraendi pl. fraendr m. Verwandter, Vetter, Freund. + goth frijedd\*\* m. ss. frinnd, ags. freend, engl. friend; ahd. friunt, mhd. vriunt st. z nhd. Frennd. Eigentlich part. praes. von frijk lieben.

frista m. Frist.

an frest m. Frist, abgegreniste Zeit. + ags. frist m. und frest, fert first m. Frist, abd. frist, mhd. vrist st. f. 2 auch st. m. nhd. Frist pl Fristen sehw. f.

frista fristen.

an. fresta adha aufschieben, fristen. + shd. ffisten und fristjan, mb. vristen, nhd. fristen. Von frista.

fruma der erste, zuerst, früher.

an. frum- nur in Zussammeńsetzung zur Bezeichnung des Ursprünglichen, des Vorrangs. + goth. frum-s-s m. Anfang, fruman- der erste, zuerst, früher, as. formo, ags. forma schw. primus, engl. former, formerly. S. iz. params.

## fruska m. Frosch.

an. froskr g. frosks pl. froskar m. Frosch. + ags. from m. engl. frog; and. frosc, mhd. vrosch st. m. 1, mhd. anch m. 2 wie im nhd. Frosch pl. Frösche.

# frusti, frusta Frost.

an. frost n. Kälte, Frost. + as. frost, ags. forst m. engl. frost; ahd. frost; ahd. frost, mhd. vrost, nhd. Frost m. pl. Fröste. Von friusan frieren.

# frôda (frôtha) kundig.

an. fróðhr kundig (besonders der Geschichte), froedhi f. und n. Wissenschaft. – goth. frótha-a verstandig, klng, weise, fródien'. Kerstand, Klugheit, Einsicht, Weisheit, ags. fród dass. as fród críahren, weise; alt, greis, fródón altern, gi-fródod weise, gestlert; ahd. frót, fruot, mhd. rvnot verstandig, weise, brav, hd. fruoti, mhd. vrnote f. Verstandigskeit = an. froedi f. goth. fródein- f. Von frath, fróth vgl. lit prota-s m. Einsicht, Klugheit.

## flaina Wurfspiess.

an. fleinn m. Wurfspiess. + ags. flån m. f. auch flå f. Wurfspiess, Geschoss, Pfeil. Vgl. lit. plena-s m. Stahl?

## flais, flaisan plus.

an fleiri (d. i. flaisan-) mehr comp. adj. zu margr viel. S. europ. plâyana, ig. prâyans mehr.

# flaiska n. Fleisch.

an. flesk oder fleski n. Speck, Schweinefleisch. + as. flesk, ags. flaesc n. engl. flesh Fleisch; ahd. fleisk, mhd. vleisch st. n. nhd. Fleisch. Von flais plus?

## flaista meist, πλεῖστος.

an. flestr meist, adj. superl. zu margr viel. S. europ. pläista, ig. präista πλεϊστος.

## flauhi m. f. Floh.

an fló g. flóar pl. floer f. Floh. + ags. fleáh, fleá f. engl. flea; ahd. flóh, fléch, mhd. vlóch pl. vloche st. m. 2 und vló st. f. nhd. Fláh pl. Flóhe. Za lat. plate. das für pláco-stehen wird, wie pulmon- für plůmon- = nképusov. Vgl. sekr. plu springen.

# flaugja fliegen machen.

an fleygja fleygdha fliegen lassen, werfen. + 190th. us-flaugjan im Fluge fortführen, midd. vlougen, md. vlogen fliegen machen, scheuchen, verscheuchen. Causale zu fliugan flaug fliegen. flautja flössen, fliessen machen.

an fleyta (= flautjs) fleytta fliessen machen. + abd. (flörjan) flörzas, mbd. vloezen fliessen machen, flürsig machen, schmelzen, mbd. ze-floverz zerfliessen machen, schmelzen; in der Bedentung "flössen" = mittlett Flosses fortschaffen denominativ von abd. flör m. nbd. Floss n. Causale von flintan fliessen, pract. flaut

flauma m. Strömung, Fluth.

an flaumr m. Strömung, Finth. + ags. fleåm m. ergossene Menge, Flucht, ahd. worolt-floum st. m. collnvies mundi, s. Schade s. v. flonm. Zn flavja spülen s. europ. plu.

flak schweifen (flackern).

an. flakka adha schweifen, streifen, flökkun (d. i. flakkani-) f. das Herumstreifen. + ags. flacor volutans, engl. to flacker, to flicker; nhd. flackera. S. slavodentsch plag  $\pi \lambda \hat{a}'_i \phi_i a_i$  Stamm  $\pi \lambda a_i$ .

flåk plangere.

goth flèkan faiflòk flèkans klagen, as. far-flòkan part. == ahd. farfluahhan, er-fluahhan verfincht, malignus, as. flòk contradictio == ahd. finoc, mbd. vinoch st. m. 1 und 2, nhd. Fluch pl. Flüche. S. europ. plak plangere.

flah reissen, abreissen.

an. flå flö flögum fleginn (d. i. "flahan flöb flöhum flagans) die Haut abziehen, schinden, fletta (== flah-tja) fletta entkleiden, flettir m. Plinderer. + lit. plysz-ti intrs. reissen, platzen, bersten, plész-ti trs. reissen, zerreissen, zausen, ranben, nû-plêszti abreissen (Kleid, Haut).

flåha schlau, hinterlistig.

an. flår flå flått schlan, hinterlistig. + ags. flåh, flå schlan, hinterlistig. Grein denkt an ahd. fléhan == goth. thlaihan, dann wäre die Grundform thlaiha.

flata platt.

an. flatr, flot, flatt platt. + ags. flat, engl. flat; ahd. flaz flach, platt.

flatja n. Hausflur.

an. flet g. pl. fletja n. Fussboden im Hause. + us. flet, fletti, ags. flet st. n. ahd. flazzi, flezzi, mhd. vletze, vletz st. n. und f. platter Fussboden, Tenne, Hausflur. Von flata platt.

flavja waschen, spülen.

abd. (flawjan) flawen, flewen, mhd. vlacen, vlacen und vlouwen, vlouwen waschen, spülen, md. vlát f. Sauberkeit, Schönheit. S. slavodeatsch plavya, ig. plu πλένω, πλέω.

fliugan flaug flugum flugana fliegen.

an. fjûga flaug oder flô flugum floginn fliegen. + ags. fleôgan fleáh flugon engl. fly flew; abd. flingan, fliogan, fliukan, mbd. vliegen, nbd. flieges. flog, geflogen. Aus ig. pru zend. fru fliegen durch k vgl. lit. plunk-sna f. Feder.

fliuta rasch, schnell, eilig.

an fljótr rasch, schnell, davon fljta (d. i. flint-ja) fljtta beeilen. + ags. in fleót-ig schnell, engl. fleet. Von fliutan strömen.

fliutan flaut flutum flutana fliessen, schwimmen.

an. fjóta fhat flatum flotian fliessen, schwimmen, flot n. das Fliessen, Schwimmen (des Schiffes) davon flota adha flott maches. + as. fliotan flot fluton, ags. fleotan, engl. fleet; abd. fliozan, mbd. vliesen fliessen, strömen, schwimmen, vlur g. vlurzes m. 2, nbd. Fluss, pl. Flüsse, nbd. fliessen flots gefonsen. Aus ig. plu durch d s. slavodeutsch plus

flika m. Fleck.

an. flekkr m. Fleck, macula. + ahd. flēc, flēch, mhd. vlēc st. m. und ahd. flēcoto, flēccho, mhd. vlēcke schw. m. Stück Zeug, Lappen, Stück; Plats, Ort; Stück Eingeweide; Schlag; Fleck, Beschmutzung. S. europ. plaga lat. plaga.

flikuhta fleckicht.

an. flekkôttr fleckicht. + ahd. flecchohti, mhd. vleckeht, nhd. fleckicht. Von flika.

flihtan flaht flechten.

goth in flahta f. Flechte, geflochtenes Haar, ahd. flehtan, mhd. vlehten abl. 1 und 3, nhd. flechten flocht geflochten. 8. europ. plak plaktati.

flinta m. Kiesel, Stein.

schwed. flints, dänisch flint. + ags. flint m. engl. flint; ahd. flins (für flinz) mhd. vlins st. m. Kiesel, Stein. S. europ. plinda.

fluga m. Flug.

an. fingr m. flug n. das Fliegen, der Flng (auch jäher, abschüssiger Ort, füg-hamarr m. jähe Klippe) flug-dreki m. fliegender Drache. + abd. flag m. mhd. vlue, g. vluges m. Flng, rasche Bewegung, Flügel, nhd. Flng pl. Flüge. Von fliugan.

flugan und fliugan f. Fhege.

an. fluga f. Fliege. + ags. fleoge f. engl. fly; ahd. fliugā, fliukā, fliogā, mhd. vliege schw. f. nhd. Fliege pl. Fliegen. Von fliugan.

flutan m. Schiff; Schiffsmann.

an. floti m. Floss, Fahrzeug, Flotte, flotnar pl. m. Seeleute, Vikinger. + ags. flota m. Schiff: Schiffsmann, Seeräuber, nhd. Flotte f. aus dem Niederdentschen. Von flutan.

flôdu m. Fluth.

an. flodh n. floedh oder floedhr f. Fluth. + goth. flodu-s m. as. flod st. m. f. ahd. fluot, mhd. vluot st. m. und st. f. 2 Fluth, Strömung, überströmende Wassermenge, überströmende Menge, nhd. Finth pl. Fluthen. Von flöja. Vgl. lat. -plétu-s m.

flöja fliessen, überströmen.

an. flòa flòdha fliessen von Etwas. + ags. flòvan flòvede fliessen, engl. to flow. S. europ. plå ig. prå füllen, aus pal, par.

flôra m. Flur.

an. flörr g. flörs pl. ar m. Steinfussboden. + ags. flör m. f. Estrich, engl. floor; mhd. vluor st. m. nhd. Flur. Vgl. lit. plo-ti flach schlagen.

В.

bai, ba beide.

an. nur im gen. beggja amborum. + goth. bai ntr. ba, dat. baim, acc. bans beide. S. ig. slavodeutsch abha.

baitja beissen machen, beissen lassen.

an. beita (= baitjā) beitta beissen lassen, weiden lassen (vieh) anbeissen lassen (Fisch) + ags. bátian anbeissen lassen (Fisch) besten "säume (Pferd) baete n. Zaum; ahd. (beirjan) beiran, peiran, mhd. beirze beissen machen, beisen, mit Falken jagen (= den Falken beissen lassen) mhd. beizen nad erbeizen vom Pferde absteigen (das Pferd beissen, freuer lassen) mhd. beitze nabeitz debeitzt. Causseler vom bitata hasi tribsissen.

baidja verlangen, fordern, nöthigen.

an. beidha beidda verhangen, fordern, bitten. + goth. baidjan zwingen, gebieten, sa. bédian, ags. baedan fordern, drängen; abd./(peisjan).peittan, mhd. beiten Gewalt anthun, zwingen; drängen, fordern, refl. mit.ganwagen, intra. sioh drängen. S. ig. bhidh, kal. béditi zwingen s. alsvedeuteh bhidhy.

baina n. Bein, os und crus.

an. bein n. Bein, Knochen, os und crus. + as ben, age. ban n. eagl. bone; ahd. bein, pein, mhd. bein, nhd. Beiu st. n. os und crus. Za asbeinn grade, rectus.

baukna n. Zeichen, portentum.

an. båkm g. båkms n. Zeichen, Wink; portentum. + as. bôkan, ags. baicen n. engl. beacon; ahd. pouhhan, pouchan, mhd. bouchen n. Zeiches. Vorbild, portentum. Vgl. πιφαίσκω.

bauga m. Ring.

an. baugr g. bangs pl. ar m. Ring; Wehrgeld, Busse. + ags. beág, beáh m. ahd. boug, poug, ponc, mhd. bonc g. bouges st. m. 1 Ring (für Kepf. Hals, Arm). Von biugan baug biegen.

baugja beugen.

an. beygja beygdha krümmen, biegen. + as. bôgian bengen; ahd. bos-

gen, mhd. böugen (böigen) krümmen, biegen, nhd. beugen. Causale von biugan baug.

bant but schlagen, stossen.

an. bútr m. unbohanenes Stück, Klotz, vgl. mbd. butes schw. m. shprechnittenes Stück, Masse, Klampen, banta adha schlagen, erschlagen, bauta-steinn m. Denkmal für einen im Kampfe Gefallenen, bant g. bauta n. das Schlagen (ans baut-ta) beysta (d. i. baust-ja) prügelin, schlagen (gzl. lat. fusit-si?). + ags. beistan beich beiton, engl. beat; abd. pözan, mhd. bözen abl. 12 stossen, soblagen, mhd. bor und böz st. n. Schlag, Stoss, mhd. bixe, blar, pöz st. m. Schlag, Stoss, Schmins, darn anch nhd. baur! vielleicht anch ahd. bixes, pioza, mhd. bixes et. f. weisse Rübe (= Klumpen. Ballen wie an. bütr.)

bauna f. Bohne.

an. baun g. baunar pl. ir f. Bohne. + age. beān f. cngl. bean; ahd. böna, pōna, mhd. böne st. schw. f. nhd. Bohne pl. Bohnen. Ans babna? vgl. europ. bhabha.

bak (bakan bôk bakans?) backen.

an, baka adha backen. + ags. bacan bôc, engl. bake baked baken; shd. 
'packan, pachan, mhd. bachen abl. 4, nhd. backen buok gebsaken; ahd. 
becchâ, pecchâ, peccâ f. (= bakjān-) Backerin. S. ig. bhag ψώγω.

baka n. Rücken.

an. bak n. Rücken, besonders Pferderücken. + as. bak st. n. 1, ags. bao pl. bacn n. Rücken, engl. back, horse-back. Von ig. blæg wanden.

baki, bakja m. Bach.

an bekkr g. bekks nnd bekkjar m. Bach. + ags. bece, engl. beck, ndd. Beke f. ahd. bah, bach, pah, pach pl. pahhá, mhd. bach pl. beche, uhd. Bach pl. Bache. Zu bakan backen, wie brunnan zu brinnan?

-bahta ergeben.

In and-bahta m. Diener w.s. Sskr. bhakta ergeben. S. ig. bhagta part. pf. von ig. bhag.

båga m. Schwierigkeit, Streit.

an bågr oder bågi m. Schwierigkeit, Streit, bågr adj. schwicrig, lästig. + as. båg st. m. Rühmen, Brüsten (?) mhd. båc g. båges st. m. lautes Schreien, Zank, Hader, Streit, ahd. båga, påga st. f. Zank, Hader, Streit. Dæn an. baga f. Verdrehtes, Verkehrtes, baga bagdha hindern.

bågja bedrängen, streiten.

an bacgja bacgdha stossen, wegbringen, belästigen, drängen. + ahd. bågen, mhd. bågen schw. v. zanken, hadern, streiten. Von båga. Dazu des starke Verb ahd. bågan, pågan, påkan præst. piac, mhd. bågen bioc zanken, hadern, streiten. bagma m. Baum.

an. badhmr m. Baum. + goth. bagm-a-s m. as. bòm, ags. beam m.; abd. boum, poum, mhd. boum st. m. 1, nbd. Baum pl. Bäume. Für bavma? Zu ig. bhû, also Gewächs?

bâta m. Boot.

au. bâtr g. bâts m. Boot. + ags. bât m. (ahd. bôt, nhd. Boot m. ist aus dem Niederdeutscheu eutlehut).

batis (bat) adv. comp. besser, mehr.

an. betr adv. besser, bat-ua adba besser werden, bati im. Besserung. + as. bat, bet besser, mehr, age. bet; abd. bas, pas, mbd. bas. für-bass adv. besser, mehr. Dazu böta (woraus jedoch uoch uicht ein Verb batan böt folgt, vgl. böna, dölja zu banan, dala). Vgl. sakr. bhad-ra faustus, gvt. glichklich.

batisan adj. besser.

au. betri, betra adj. besser. + goth. batizan- der bessere, as. betara, betero, ags. betera, betra, bätra, engl. better; ahd. pezzir, bezzir, mbd. bezzer, nbd. besser. Zu batis, bat.

batisâ bessern.

an. betra adha bessern, betrast sieb bessern, besser werden, betran f. Besserung (würde gotb. \*batisôni- f. lauten). + abd. besserôn, pezirôn, pazirôn, mbd. bezzern, nbd. bessern. Von batis.

batista best.

au. baztr, beztr adj. der beste, bazt, bezt adv. aufs beste. + goth. batista-s, as. bezt, best, agz. betst, best (und betsat, betost) engl. best; ahd.
bezzist, pezzist, mhd. bezzest, best, nhd. best, der beste. Superlativ za
bat, batis.

batha n. Bad.

an. badb u. Bad. + as. badh, ags. bādh n. engl. bath, Batb; ahd. bad, pad, mhd. bat g. bades n. ubd. Bad n. Zu ahd. på-an bähen.

bathâ baden.

an. badha adba baden. + ahd. badèn, padèn, mhd. baden, nhd. bades. Von batba Bad.

bathu (bathva f.) Kampf.

an. bòdh f. Kampf. + ags. beadu, beado g. dat. beadve g. pl. beadva f. Kampf; ahd. Badn- Kampf in Eigennamen. Zu europ. bha bban τgl. πι-ιμα-ιμαι, παλαι-ιμα-τος.

badja m. n. Bette, Bettzeug.

an. bedhr g. bedh<br/>s und bedhjar, pl. bedhir m. Bettdecke. + goth. badjan. as. bed<br/> instr. beddiu u. Bett, hrêo-bed n. Leicheulaken, ags. bed n

engl. bed; abd. betti, petti, mhd. bette n. Bette, Beet, nhd. Bett, Beet n. Zu bindan, wie δέμνιον zn δέ-ω.

banan m. Tod, Tödter.

an. bani m. Tod, Tödter. + as. bano m. Tod, Tödter, ags. bana, bona m. Tödter; ahd. bano, pano, mhd. bane, ban schw. m. Tod, Verderbeu. 8. europ. bhan, bha, bhana φόνο-ς, -φόνο-ς.

banki (bankja) m. Bank.

an. bekkr g. bekks nnd bekkjar pl. ir m. Bank, bakki m. niedriges Flussufer (= Bank). + ags. benc f. engl. bench, as. bank dat. pl. benkinn; ahd. banch, panch, mhd. banc st. m. 2 und st. f. 2, nhd. Bank, Bānke f.

banda n. Band, Fessel.

an. band n. Fessel, Band, Verpflichtnng. + as. band st. n. Band, Reif; shd. bant, pant pl. bant und pentir, mhd. band g. bandes st. n. Band, Fessel, nhd. Band pl. Bande nnd Bänder n. Von bindan s. ig. bhandha.

bandva Zeichen.

an. in benda benda winken, bedeuten, portendere s. bandvja. + goth. bandva f. Zeichen. Von ban =  $\varphi e v \varphi a t r \omega$ .

bandvja Zeichen geben.

an benda benda winken, bedeuten, etwas verkünden, portendere. + goth bandvjan ein Zeichen geben, anzeigen, andeuten, zu wissen thun, kundbar machen. Vgl. ags. bendan flectere, engl. to bend?

bann, ban bannen, gebieten, verbieten.

aa. in bann n. Verbot, banna bannadha verbieten, verwehren, bön-ordh n. Werbnng, das Freien, boen (== bönja) f. Bitte, Gebot, Gebet, boena boenda bitten, auffordern. + ahd. bannan, pannan, mhd. bannen praet, bien unter Strafandrohung befehlen, vorladen, einberufen; in Bann thun. S. ig, bhan qupt, qurbuy ist. färi, fånum.

banna Verbot, Bann.

an, bann n. Verbot. + as. ban n. Gebot, Befehl, ahd. ban, pan pl. pannā st. m. 1, mhd. ban pl. benne st. m. 2 Gebot, Verbot, Bann, Acht. Von bann.

banja f. Wunde.

an. ben g. benjar pl. benjar f. Wunde. + goth. banja f. Wunde, Geschwür, as. in beni-wunda f. tantologische Composition, Wunde, ags. ben, benn dat. benne nom. pl. benne f. Wunde. Zu europ. bhan.

bansa m. Stall.

an. báss g. báss pl. ar m. Stall, Kuhstall. + ditmars. bós m. Kuhstall, vgl. goth. bans-ti- f. Scheune, Schener. Mit an. baesa baesta in den Stall bringen, vgl. ndd. "bansen". S. ig. bhansa, sskr. bhása m. Knhstall.

bajâtha beide.

an bádhir, bádhar, bacdhi beide. + goth bajóths pl. beide, dat bajóthum, as bédhia; ahd bédé, pédé, mhd beide, nhd beide. Aus bai beide erweitert.

### bara, bâra f. Bahre.

an. barar, barir (und börur schw.) pl. f. Bahre, Leichenbahres + as. bára f. ags. baere f. engl. bier; ahd. bára, pára, mhd. báre st. schw. f. ahd. Bahre pl. Bahren. S. ig. bhára. Von biran bar bárum.

#### barisa n. Gerste.

an, barr g. bars m. Gersta. + ags. bere, engl. bar-ley Gerste; goth is bariz-eina- gersten. S. europ. bharas, lat. far, ksl. borā. Von biran bar wie Getreide (aus gitragidi) von tragez.

# barka Barke, Art Schiff.

an. barkr nnd barki m. Barke. + mhd. barke schw. und st. f. phd. Barke. Visileicht nicht deutsch.

# barda, bardi m. Bart.

ags. beard m. engl. beard; abd. bart, part, mhd. bart st. m. 2, nhd. Bart pl. Bärte. S. europ. bhardà barbs.

## barna n. Kind.

an. barn n. Kind. + goth. barna- n. as. barn, ags. bearn n. ahd. parn, mhd. barn st. n. Kind, Sohn. Von biran bar tragen, gebären s. slavedeutsch und ig. bharna.

## barniska kindlich.

an. bernekr kindlich, berneka f. Kindheit, Kindesalter. + goth. barniska kindisch, barniskja- n. Kindheit, barniskein- f. Kinderei. S. sławodeutsch bharniska kindlich. Von barna.

## barma m. Brust, Schooss.

an. barmr m. Rand, Gefässrand, Brust. + goth. barm-i- m. as. barm m. 1, aga. bearm m. abd. barm, parm, param, mbd. barm st. m. Brust, Sohooss. Von biran bar tragen, erheben. (Vgl. barmr m. Rand und burda m. Rand, Bord.)

# barja schlagen.

an. berja bardha schlagen, berjast sich schlagen, kämpfen. + ags. berian; ahd. berjan, perjan, mbd. bern schlagen, klopfen, treten, kneten, formen. S. ig. bhar, europ. bharya ferire.

## bârja tragend, fähig, berechtigt zu.

an. baerr berechtigt zu. + ahd. bâri, pâri, mhd. baere tragend, hertubringend, fâhig zu, mhd. sênt-baere zur Theilnahme am sênt (== ahd. sênôt aus synodus) berechtigt. Von biran bar bârum.

## bal tönen, blöken, bellen.

an. belja adha brüllen (Kalb) bjalla f. Glocke, Schelle, engl. bell. +

aga belian latrare, boare, grunire, ahd. pëlian, bëlian, mhd. bëllen abl. 1, nhd. bellen (billt, boll), mhd. bil st. m. bellende Stimme, nhd. Bulle, Bull m. Vgl. lit. byla f. das Reden, ksl. bilo n. Schelle.

bâla n. Scheiterhaufen.

an ball n. Scheiterhaufen. + ags. bael n. Scheiterhaufen; Flamme, Gluth. S. ig. bballs.

balkan m. Balken.

an. bálkr m. Scheidewand, Abschnitt, Abtheilung (Art, Klasse, Haufe), bjálki m. Balken. + as. balko, ahd. balco, mhd. balke schw. m. nhd. Balken.

balgi m. Balg.

an belgr g. belgs pl. ir m. abgestreiste Thierhaut, Balg. + goth. balgim ags. bälg m. engl. belly; abd. balg, palg, palc, mhd. balc g. balges st. m. 2, nhd. Balg pl. Bälge. Von bilgan balg.

baltha kräftig, kühn.

an. ballr stark, krāftig, gewaltig. + goth. in balthaba adv. kühnlich, balthein- f. Kühnheit, as. bald, ags. bald, beald, engl. bold; ahd. bald, pald, unhd. balt fl. balder kühn, dreist, schnell, eifrig, nhd. bald adv. mox.

balla (ballu) m. Ball.

an böllr g. ballar pl. ballir m. (nStamm) Kugel, Ball. + mhd. bal g. balles m. Kugel, Ball, nhd. Ball, Bälle; ahd. pallo, ballo, mhd. balle sekw. m. und shd. ballis, pallà sekw. f. Ball, Kugel; Ballen (auch am Hand und Fuss). Vgl. bullan Bollo.

balva (schlimm, übel) n. Unheil, Uebel.

an bôl g. bôls dat. bôlvi n. Uebel, Unglück. + goth. in balva-vēsein- f. Boheit, balv-jan qualien, balv-ciui f. Qual, Pein, as. balo n. Uebel, ags. balu, bealn adj. schlimm, balu, bealu, bealo n. Unheil, Uebel; ahd. balo, palo g. balawes st. m. 1 Verderben. S. europ. bhalva çaŭloc.

basa bar, bloss.

an. berr (= basjus) bloss, entblösst (berum fötum barfuss), nnbekleidet; deutlich, offenbar. + as. bar, ags. bar, engl. bare; ahd. bar, par, mhd. bar barwer nackt, bloss, ledig, frei von; inhaltlos, eitel. S. slavodeutsch bhasa.

basta n. Bast.

an. bast g. basts pl. böst n. Bast. + ags. bast; ahd. bast, mhd. bast st. m. n. Haut, Bast, Rinde, nhd. Bast n. Dazu mhd. buoet m. n. Baststrick (wie ddijs zu dala, dogis zn daga, Huhn zu Hahn u. s. w.). Von bindan band aus bad-ta.

basja n. Beere.

an. ber n. Beere. + gotb. basja- n. as. beri st. n. ags. berje, berije schw. f. engl. berry; ahd. beri, peri, mhd. ber st. n. und st. f. nhd. Beere. Vgl. sakr. bbas essen?

biugan baug bugum bugana biegen.

an. bjüga biegen, bugust flectebant se, part. boginn gebogen, bjügr krumm, gekrümmt, bugr m. Biegung, Krümmung. + goth. biugan baug bugun bugans biegen, sich biegen, agen bigan beáb bugon; akd. biagan, piogan, piokan, mhd. biegen, nhd. biegen bog gebogen; ahd. biugo, pingo schw. m., mhd. binge st. f. Krümmung.

biuda m. Tisch.

an. bjödhr m. Tisch. + gotb. biud-a-s m. as. biod, ags. beöd m. ahd. piot, biet m. Tisch. Von biuden bieten.

biudan baud budum budana bieten.

an bjódha baudh budhum bodhinn bieten, sích erbieten, antbieten, abéten. + goth (biudan bauth budhum budam in) ana-biudan entbieten, befeblen, anordnen, faur-biudan verbieten, as biodan, sgab beddan; abd. biotan, piotan, mbd. bieten abl. 6 bieten, darbieten, marbieten, zeigen, erweisen. Grundbedeutung: kandthun, a ig bhudh.

biun sein, bium bin.

as. binm, abd. bim, mhd. nbd. bin, ags. beón, engl. to be sein. Die Flexion der Verbs gehört in die Grammatik. S. ig. bhû bhavami.

bita m. n. Biss.

an. bit n. das Beissen, Biss. + ahd. biz st. m. Biss, abgebissenes Stück, mhd. biz, bitz st. m. nhd. Biss m. Von bitan bitana beissen.

bitan m. Bissen.

an. biti m. Bissen, Mundvoll (Querbalken im Hause, Schiffe). + abd. bizzo, pizzo, mhd. bizze schw.m. auch abd. pizza schw.f. Bissen, Schliessen des Mundes zum Beissen; Keil vgl. an. biti Querbalken. Von bitan bitana beissen.

bitan bait bitum bitana beissen, spalten, eindringen. an bita beit bitam bitina beissen (vom weidenden Pferde, anbeissendem Fische), beissen = eindringen, spalten (vom Schwerte, Bohere), diegreifen, wirksam sein. + goth. beitan bait bitum bitans beissen, ags. bitan, engl. bitei sub. bitans, piran, mhd. biteen abl. 5 beissen, beissen schmerzen, nhd. beissen biss gebissen. S. ig. bbid spalten, welche all-gemeinere Bedeutung im An noch deutlich berrortitt.

bitra beissend, scharf, bitter.

an. bitr, bitr, bitr beissend, scharf; begehrlich. + as. bittar, ags. biter, engl. bitter; tahd. bittar, pittar, mbd. bitter beissend, scharf, bitter, nbd. bitter. Die Vocalsteigerung im goth. baitr-a-s bitter ist auf diesen Dislect beschränkt. Von bitan bait bitana beissnn.

## bîdan baid bidum bidana warten.

an bidha beidh bidhum bidhinn warten, warten auf; erhalten, zugetheilt bekommen. + goth. beidan baid bidum bidans warten auf, erwarten mit gen. as. bidan warten auf mit gen. ahd. bitan, pftan, mhd. biten abl. 5 warten, warten auf mit gen. S. enrop. bhidhfidere.

# bidila n. Freier, Werber, Bittel.

an. bidhill m. Freier, Werber. + ahd. pitil, mhd. bitel st. m. 1 Bittel, Freier, Werber, Freiwerber. Von bidjan bitten.

# bidjan bad bådum bidana bitten.

an bidhja bad Jmd etwas heissen, auffordern zu, verlangen; bitten, beten, freien um. + goth, bidian bath und bad bedum bidans bitten, beten, betteln, as. bidian, biddean, ags. biddan, engl. beg; ahd. (pitjan) bittan, pittan', mhd. bitten, biten bitten, beten, wünschen, suffordern, ahd, bitten bat gebeten. Vgl. fateor fas-sus, 965-genro-c. Aus ig. bha, bhan.

## bindan band bundum bundana binden.

an binda batt bundum bundinn binden, fesseln. + goth bindan band bundum bundans, as. bindan, ags. bindan, engl. bind bound; abd. bintan, pintan, mhd. binden, nhd. binden band gebunden. S. ig. bhandh hinden.

## biba das Beben, Zittern.

an. bif g. bifs n. das Beben, Zittern. + ahd. biba, piba und blbe, mhd. bibe st. schw. f. das Beben, Zittern. Vgl. 4έβομαι, 4όβος, febris.

# bibâ beben, zittern.

an bifa adha bewegen, erschüttern, bifast schüttern, beben, bifan f. Erschütterung. + as. bibhon, bifon, ags. beofian; ahd. biben, pipen, mhd. biben and biben, and. beben. Dazu ferner and. bibinon, pipinon, mhd. bibenen zittern, beben, ahd, pipinunga, mhd, bibenunge f. Beben, Zittern. Von biba coβos.

## bibra m. Biber.

an. björr m. (entstellt aus bifr) Biber, Biberfell. + ags. beofor m. engl. beaver; ahd. bibar, pipar, mhd. biber m. nhd. Biber. Wie an. bjorr == bifr = lat. fibro, so entspricht an. björr m. abgeschnittener Streifen, Fetzen dem lat, fibra, fimbria. Anch an, björr m. Bier ist aus bifr = bibr entstanden, welches die Verdeutschung des roman bibere Trinken = Trank ist.

# bira, biran m. Bär.

an. berr m. (d. i. biras) Bar, bera (d. i. biran-) f. Barin, vgl. björn m. Bar, bjarn-der n. Barthier; auch bersi und bessi m. Bar', birna f. Barin. + ags. bera schw. m. Bar = ahd. bero, pero, mhd. ber schw. m. Bar, nhd. Bär pl. Bären, ahd. pirin f. Bärin, pirin adj. vom Bären, ursinns. Vgl. lat. ferus, fera. 58

Fiet, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

biran bar bârum burana tragen, heben, bringen, gebären.

an, bera bar bärum berinn tragen, bringen; haben, hesiken; ertragen, byrdh f. das Tingen, Gebären, 4- goth, bairnn bar börum bannar, gen, bringen, hervorbringen, gebären, as. beran, ags. beran, engl. ber bore; abd. böran, péran, mid. börn abl. 3 tragen, hervorbringen, eren, intra zum Vorschein kommen, treiben, wachsen, geboren werde. S. ig. bhar.

birka f. Birke.

an. björk g. bjarkar f. Birke, birki-raptr m. Knittel ans Birkenholz, birkividhr m. Birkenbanm. + ags. beore f. engl. birch; ahd. birka, birchs, pirchs, pfrichs, mhd. birke, birche st. f. nhd. Birke pl. Birken f. S. kg. bharga.

birhta licht, hell.

an. bjartr, björt, bjart licht, hell. + goth. bairht-a-s hell, offenbar, destlich, as. berht, beraht, ags. beorht hell, glänzend. erlaucht; abd. bëraht. përaht, mbd. bërht glänzend. Altes part. pf. zu ig. bharg glänzen w. s

birhtîn f. Glanz.

an, birti f. Glanz. + goth. in ga-bairhtein- f. Erscheinung; abd. pērabti f. Glanz. Von birbts.

birhtja hell, licht machen.

an. birta birta klar machen, erbellen. + goth. bairhtjan offenbaren. Von birbta.

birga n. Berg, Fels.

an. bjargf berg n. Fels, Klippe. + gotb. in bairgabein- f. Bergegend. Gebirge, as. berg, ags. beorg, borth, biorh st. m. l, abd. berg, bere. përg, përe, përag, përac, mbd. bër g, bërges st. m. 1, nhd. Berg pl. Berge m. S. slavodentsch bbargha, ig. bbargb.

birgan barg burgum burgana bergen.

an bjarge barg burgum borginn bergen, schützen, retten, verberge, bjargest sich retten; sich nähren von. + goth. bairgan barg baurgum baurgans bergen, bewahren, as. bergan, age boorgan; ahd. bergan, pergan, percan, måd. bergen bergen, in Sicherheit bringen, nunschliesen, nåd. bergen barg geborgen. S. ig. bhargb.

birgja kosten.

an. bergja bergdha, schmecken, kosten, geniessen. + ags. beorgan, byrgan, byrgian schmecken, kosten, kanen; engl. bury. Zu birgan, vgl. sabjargast sich retten und sich nähren von.

bilgan balg bulgum bulgana aufschwellen. an. im part. praet. bölginn erhoben, aufgeschwollen, belgr m. Balg s. balgi, belgia anfschwellen macben (causale) bylgia f. Woge, ndd. "Bülge". + as. belgan, ags. belgan; abd. bëlgan, pëlgan, mhd. bëlgen abl. 1 (eigentlich aufschwellen) aufgebracht, zornig sein über.

billa f. Glocke.

an bjalla f. Glocke. + engl. bell Glocke. Darans kal. bilo n. Schelle entlehnt? Zu hal.

bîva (bîja?) f. Biene.

an by g. bys f. Biene. + ags. he6, bi f. engl. bee; ahd. biā, piā, mbd. bis schw. f. ahd. biān, piān pl. piānā st. m. 1, mbd. bine, bin st. f. l; ahd. bini, pini, ahd. bine st. n. (Stamm binja-) nbd. Biene pl. Bienen f. An by Kömnte auch aus bija entstanden sein (bija, biju, biu, bjū, hy). Sig. bha, skovidit bidi.

bûa n. Bau.

an. bû n. Wirtschaft, Haushalt; Wohnort. + as. bû n. Wohnung, Gut, Has und Hof, ags. bû n. Wohnung; shd. bû, pû, mhd. bû g. bûwes, and bou g. bonwes st. m. sellen n. Ackerbau, Landwirtschaft, bebautes Land, Wohnsitz, Wohnung; Ban einer Wohnung, Ban == Gebânde, nhd. Ban m. Von bûg.

bûan bauen, wohnen.

an. by bjö bjnggum bûinn wohnen; in Stand bringen, versehen mit, schmöcken, ausrütten; bestatten; sich betragen. + goth. bauan st. v. wohnen, bewöhnen, akl banan ein Leben fihren, as. bûna sehe, sak lân, bivan st. v. byvan sebw. ahd. bâna, piân, bûwan, pûwan, mhd. bien, bûwen (bouwen, biuwen) st. schw. v. Feldban treiben, wohnen, tra-blaten, bewöhnen, nhd. bauen, schweiz, gelöwen, gedeim. S. ig. bbű.

bûanda m. Bebauer.

an bûandî, bôandî, bôudî pl. boendr m. freier Grundbesitzer. + ags. bûend m. incola. Part. praes. von bûan als subst.

bûka m. Leib.

sa. bákr m. Körper, Leih, der menschliche Leib. + ags. húc m. ahd. búh, bách, púch, mbd. búch st. m. Bauch, Rumpf, nhd. Bauch pl. Bänche. Zn ig. bhug fungi.

bukka m. Bock (und bukkan m.).

an. bukkr, bokkr m. Bock, stör-bokkr m. (grosser Bock soviel als) angesebener Mann, bokki m. Bock. + ags. bucca m. engl. buck; add. bocb, poch, pocc pl. poccbá, mbd. boc g. bockes st. m. 1, nhd. Bock pl. Böcke. S. ig. bbnga, sskr. bukka m. Bock. Woll von bbng frui.

bugan m. Bogen, Wölbung, Schiessbogen.

an. bogi m. Bogen, Wölhung, Sohiessbogen. + as. bogo, ags. boga schw. m. engl. bow; ahd. bogo, pogo, poco, mhd. boge schw. m. Bogen, Wölbung, Schiessbogen, nbd. Bogen m. Von biugan bugana biegen. budna und budma (butma) m. Boden, Grund.

an. boin g. hotns pl. ar m. Grund, Boden. + as. (bodom) dat. bodme, ags. botm m. engl. bottom; and bodam, podam, mhd. bodem st. m. f. nhd. Boden. S. ig. bhudhna und europ. hhndhma \$0.9u6;

bûtha, bûthan f. Wohnung, Bude.

an. bùdh pl. ir f. Wohnung, Aufenthait; Bude, Zelt, hùdhu-nautr m. Zeltgenoss. + engl. booth; mhd. buode, md. bùde schw. f. nhd. Bude pl. Buden f. Vgl. lit. buta-s m. Haus. Von bûan hauen, wohnen.

buda n. Gebot.

au. hodh n. Einladnng, Aufforderung, Gebot, Gastgebot. + ags. bod u. Gebot, be-bod, bi-bod n. jassum, mandatum == abd. bibot, pipot n. Gebot, mhd. bot st. n. Gebot, nhd. Ge-bot, Ver-bot n. Von biudan biden.

budan m. Verkünder (Bote).

an. bodhi m. Verkünder. + as. hodo, ags. hoda schw. m. Bote; ahd. boto, poto, mhd. hote schw. m. Bote, Botschafter, Gesandter, nhd. Bote m. You biudan hudana bieten.

bupa, buppa m. Puff, Stoss.

an. bopp g bopps n. Schlag, Stoss eines elastischen Körpers "Puff". + mhd. huf, puf g. puffes m. Schlag, Stoss; Buff- oder Puffspiel, nhd. Puff pl. Püffe m. Eigentlich wohl vom Tone vgl. au. bopps g. bopps n. hobler Laut, hoppsa adha hohl lauten und mhd. buffen schrauhen, bellen.

bura Bohrer.

an. borr g. bors pl. horar m. Bohrer. + ahd. bora, pora st. f. Bohrer. S. ig. hhar hohren.

burâ bohren.

an. bora adha bohren, durehbohren, bora f. Gebohrtes, Loch. + abd. borôn, porôu, mhd. born, nhd. bohren. S. europ. bharáya forare.

bûra n. "Bauer", Gemach, Vorrathshaus.

au. bûr n. Vorrathshaus, Frauengemach. + ags. hûr m. Wohnung, Haus, eugl. bower Wohnung, Hütte; ahd. hûr, pûr st. m. Wohnung, Haus, nbd. Vogel-bauer n. Von hûau baueu, wohnen.

burgi f. Burg.

an. horg g. borgar pl. ir f. erhöhter, hügelförmiger Platz; Burg, Stadt. + goth. haurg-is f. as. burg, hurug, ags. byrig f. engl. borough, bury; ahd. burg, purg, pure, mhd. bure g. hürge st f. 2, nhd. Burg pl. Burgen f. Von birgan barg burgana bargeu.

burdi f. das Tragen, Geburt.

au. byrdh f. das Tragou, Gebären. + ahd. burt, mhd. burt st. f. 2 6eburt; goth. ga-baurth-i-s = ahd. gaburt = nhd. Geburt f. as. kuni-bard Herkunft, mund-burt = ahd. mundi-burt st. f. 2 Schutztragung = Schutzherrschaft. Von biran burans, s. ig. bharti.

burda n. Bord, Rand, Schiffsrand; Brett.

an. bordh n. Rand, Kaute, Bord (des Schiffes), Tafel, Brett, Tisch. + goth. in fötu-baurda n. Fussbank, ss. bord, ags. bord n. engl. board; abd. bort, mhd. bort n. Rand, Schiffsrand, Bord, nbd. Bord n. Von birun burana heben, wie an. barmr Raud.

burdan m. Borte.

an. bordhi m. Vorhang, Umhang. + ahd. borto, porto, mhd. borte schw. m. Rand, Borte, nhd. Borte pl. Borten f. Schwache Form von burda.

burja Wind.

an byrr g. byrjar m. Wind, günstiger Wind, byrjar es weht günstiger
Wind. + mhd. bur st. f. Wind. S. slavodentach bhurva.

bursta f. Borste.

as. burst g. burstar pl. ir f. Borste, Dachspitae am Hausgiebel vgl. lat. fastgium. + ags. byrst f. engl. bristle; abd. burst, purst, mhd. borst et. m. und ahd. porst, mhd. borst st. n. und ahd. burst slews. f. = mhd. borste f. Borste, jaculum, mhd. Borste pl. Borsten f. Von ig. bhars rigere vgl. ahd, parrin stare remportschen.

bulta, bultan m. Bolz.

an. bolti m. Bolz. + ags. bolt m. engl. bolt, thunder-bolt; and bolz, polz, mhd. bolz st. m. nhd. Bolz und Bolzen m.

bullan m. runder Körper, Bolle; bauchiges Gefäss, Bowle.

an, bolli m. Schale sum Aufnehmen des Opforbluts, kieine Schale, Nigdchem, + ags. bolla m. cystalen, engl. bout Kegelüngelj Nigd, Schale aber entlehnt Bowle; ahd pollis, mbd. bolle schw. f. kugelförmiger Körper, Knospe, bulla in saqui; banchige Geffas, folliculus, mbd. Bolle Vyl, abd. bolin, polön, mbd. boln wälzen, rollen, werfen, schleudern und s balls, bulter.

bulstra m. n. Polster.

an. bölstr g. bölstrs n. Polster, aufgeschwollene Masse. + ags. bolster m. ahd. polstar st. m. und bolstari, polstari st. n., mhd. bolster st. m. hdl. Polster n. Zu balla, bullsn, ahd. bolön, polön, mhd. boln wälzen, rollen, werfen, schleudern.

bôka f. Buche.

an. in beyki n. Buche s. bökja. + ags. böc f. ahd. buochā, puochā, mhd. buoche, nhd. Buche schw. pl. Buchen f. S. europ. bhāga fagus.

bôka f. Buchstab, Buch.

an. bók g. bókar pl. boekr f. Buch. + goth. bóka f. Buchstab pl. bókös

Buch; as. bôk st. f. n. ags. bôc pl. béc f. engl. book; abd. bnoh, puoh st. m. f. n. mhd. buch st. n. nhd. Buch n. pl. Bücher. Zn 1 bôks.

bôkfilla n. (Buchfell =) Pergament.

an. bôkfell n. Pergament. + ahd. pnohfel, mhd. buochvêl n. Pergament.

bôkja n. Buche.

an. beyki (für boeki d. i. bökja) n. Buche. + ags. bêce n. engl. beech Buche. Aus 1 böka.

bôkstaba m. Buchstabe.

an. bökstafr m. Bnchstab. + as. bökstaf m. ahd. buohstab, pnohstab, mhd. bnochstap st. m. 1 und mhd. buochstabe schw. m. nhd. Buchstabe m. Aus 2 böks und staba Element.

bôgu m. Bug, Arm.

an. bógr (nStamm) m. Bng, Arm. + ags. bóg m. engl. bough; ahd. puoc, puac, buog, mhd. buog pl. büege st. m. 2, nhd. Bug m. S. ig. bhághs Arm.

bôta f. Besserung, Busse.

an. bôt g. bôtar pl. boetr f. Besserung, Schadenersatz, Busse. + goth. bôts f. Vortheil, Nutzen, as. bôts f. Busse, Besserung; ahd. buoza, puosa, mhd. buoze sf. f. 1 Besserung, Vergütung, Busse, Strafe, Heilung, Heilmittel, nhd. Busse f. Zu bat, batis.

bôtja bessern, büssen.

an. boeta boetta bessern, wieder gut machen, büssen. + goth. bötjan nützen, as. bötian, bnotian bessern, büssen; ahd. (buozjan) bnozan, puozan, mhd. büezen bessern, büssen, nhd. büssen. Von böta.

bôna Bitte, Forderung.

an. bôn-ordh n. Werbung, das Freien, boen (= bônja) f. Bitte, Gebet, Gebot, boens boends bitten, suffordern. + ags. bên f. Bitte, Forderung, bêns schw. m. rogstor, supplex. Zu bann vgl. gwri lat. af-fâniae.

bôban m. Bube.

an bóf m. Schoft im Beinamen Freysteinn bóf. + engl. boy; as Eigramen Bóvo, ahl, Eigrannam Bábvo, Buobe, Pupop, Punpo, mbl. buob schw m. Junge, Bube; Nichtannte, Schelm, nhd. Bube m. pl. Bubes-Schwerlich aus lat. püpus entlehnt; eher zu bib beben, also eigentlich Feigling?

braida breit.

an. breidhr, breidh, breitt breit. + goth. braid-a-s, as. brêd, ags. brâd, engl. broad; ahd. breit, preit, mhd. breit, nhd. breit.

braidja breiten.

an. breidha breidda breiten, bedecken. + goth. us-braidjan ausbreiten,

ausstrecken, as. brédian; ahd. (preitjan) preittan, preitan, mhd. breiten breit machen, ansbreiten, nhd. aus-breiten, ver-breiten. Von braida.

brauda (brautha) n. Brot.

an. braudh n. Brot. + as. brôd, ags. bread n. engl. bread; ahd. brôt, prôt, mhd. brôt st. n. nhd. Brot pl. Brote und Brôte. Von bru branen (= durch Gährung bereiten).

brak krachen, prasseln = brikan brak brechen.
an braka adha prasseln, krachen. + ags. brecan fremere, ge-brec n. Gekrach, Geränsel, breah-tm m. fragor, tumultus, voeiferatio, as. braht m.
ahd. prabt. mhd. braht st. m. Lärm. Wie fragor Gekrach zu frangere.

bragd schwingen (brigdan bragd, brugdum brugdana), an. bregdha brá brugdum brugdhum in schnelle Bewegung setzen, schwingen; verändern, verlassen, safgeben, bragdh pl. brigdin n. schnelle Bewegung; Aussehen, das Aensere, Benchmen, Handlungswiss, That, D. Zanberkinstet. + ags. bregdun brigd bragden brogden sekwingen, sicken; knipfen, flechten, Farbe wechseln, schillern. Vgl. abd. brettan, prettan, mld. bretten abl. 1 selwingen, siehen, meker; weben sex bredan bridd brudon broden plectere, nectere, vibrare, stringere (Schwert) mowre. Die Lautgruppe gå kommt im Deutschen sonst kann vor.

brâda Braten, Fleisch.

an bridh pl. ir f. Jagdleute, Fleisch der jagdbaren Thiere. + abd. brit, pritt, mhd. brit st. n. Fleisch (lebender oder gefödteter Thiere), abd. brito, prato, mhd. brite schw. m. Fleisch, dam Braten. Von abd. britan prätan, mhd. briten, mhd. braten briet gebraten tra. und intra. worn such an. bridh n. Schmelzen, das mit There bestrichene Holz, davon bracha schmelzen. auflösen; theeren. Vgl. βράσου siede d. i. βρατ-jos für geor-jos, lat. fretum.

branta jäh, schroff, hoch.

an. brattr, brött, bratt jähe, schroff. + ags. brant, bront, engl. brent, brant steil, jäh, hoch. Vgl. βεενδ-.

brantha m. Brand.

an brandr g. brands pl. brandar m. Brand d. i. titio, brennendes Stück Holz. + ags. brand m. engl. brand; and. brant, prant pl. prenti, mbd. brant pl. brende, nhd. Brand pl. Brände st. m. 2. Von brinnan brann brennen.

brannja brennen d. i. brennen machen.

an. brenna brenda brennen trs., anzünden, schmelzen, Metall läutern. + golb, ga-brannjan trs. verbrennen, as. brennian; abd. prennan, mbd. brennen brennen machen, anzünden, schmelzen, Metall läutern, nbd. brennen brannte gebrannt, auch intrs. Causale von brinnan brann.

brâva f. Augenbraue.

an. brå pl. brår f. Angenbrane. + as. bråva, bråha f. abd. bråwa, pråwa, prås st. f. 1, mbd. brå st. und sebw f. anch abd. brå, prå st. n. Brane, Wimper. Goth. brahva f. Blinken, Zwinken gebört nicht bierber. sondern zu mbd. brèhen abl. 1 glänzen, ig. bbrak. bråva sas ig. bbrd Brauc

brastâ krachen.

an. brasta adha prasseln , krachen. + ahd. prastôn , brastôn , mhd. brasten prasseln , ahd. prastôd m. Gekrach. Von bristan brast brechen.

briutan braut brutum brutana brechen.

an. brjóta brant brutum brotinn brochen, lags-brjótr m. (Gesethrecher – V verbrecher, brot n. Bruch, Bruchstück, brotens atha serbrechen intra – D verbrecher, brot n. Bruch Bruch Brutz – Brutz – pl. ir f. Weg (eigentlich vis fracta vgl. fra. route ass via ropta und "Bahn brochen", breyta (— brautju) breytta hadern; einfolten, anstellen, thun. + ags. brotina serbrechen, as. brêtôn (für bröten) zerochmettern, mhd. brinans abl. 8 (aufbrechen —) kroopen, schwellen, abd. brutz i Gebrechelickeit, brutz gebrechelich, abd. prosams, mhd. brosens st. f. (Grundform proz-sma) und abd. brosmá, mhd. brosens, brossen schw. f. mhd. Brosamen, abd. prox, mhd. bros st. n. Knopen, Sprosse, mhd. brozzen schw. v. Knopen treiben. Vgl. lat. frastum, from dis.

briuska Anschwellung, Knorpel.

an. brjósk n. Knorpel. + mhd. brüsche st. f. Beule, nhd. Brausche f.

briusta Brust.

an. brjöst n. Brust. + as. briost, broost, ags. broost f. engl. breast Brust; vgl. goth. brust-s f. ahd. brust, prust, mhd. brust st. f. 2, nhd. Brust pl. Brüste f.

brinka Hügel, Erhöhung "Brink".

an. brekka f. Hügel. + ndd. Brink m. nhd. Brink-sitzer.

brinnan brann brunnum brunnana brennen.

an. brenna brann brunnum bronninn brennen, flagrare. + goth. brinnan brann brunnum brunnans, as. brinnan; ahd. brinnan, prinnan, mbd. brinnen abl. 1 brennen, wie Feuer glänzen.

brinnan f. das Brennen, Brand. an. brenns f. das Brennen, Brand. + goth, brinnôn- f. Fieber.

brima n. Brandung.

an. brim g. brims n. Brandung. + ags. brim, brym n. Brandung, Meer. Von briman fremere. Besser brimja?

briman bram brâmum brumana fremere, brummen ahd. brêman, préman, mhd. brêmen abl. 3 brummen, abd. brêmo, prémo m. mhd. brême, brêm schw. m. Bremse, mhd. brummen = nhd. brummcn, brummte. S. europ. bhram fremere. brista m. Gebresten.

ao. brestr m. Gebresten, Mangel. + ags. berst, byrst m. damnum, mbd. brest st. m. abd. bresta st. f. und mbd. breste schw. m. Gebresten, Mangel. Von bristan.

bristan brast brustum brustana bersten, brechen; gebrechen, mangeln; krachen.

an bresta brast brustum brostinn brechen, bersten, brestar es mangelt, gebricht, brestr m. Gekrach vgl. brastā. + as. brestan, abd. brēstsn, prēstan, mbd. brēsten abl. 1 nnd 3 bersten, brechen, unpers. mangeln, gebrechen, nhd. bersten barst geborsten, abd. brēsta f. Mangel s. brista, skd. brastūn krachen s. brastā. Von bras vgl. qiźeō Stamm gi.es.

bru brauen (brivan brau bruvana).

an. brugg g. bruggs (d. i. bruvs) n. das Branen, brugga adha branen, santiflen. + as, gi-brewan st. v. branen, malt. briuwen, bruwen santiflen. + as, gi-brewan st. v. branen, nalt. branen braute; dass ada, prib-his n. Braubana, mald. briuwe st. f. das Branen, malt. briuwe, brügle st. f. Brübe, brüglein, brüce prache bruce sengen, brüben, verb-hig, verb-high, verb-digeln, brüce prache bruged spiechen, brüch st. f. 2 Hitze, davon abd. (pruotjan) pruottan, mind. brücten, ags. brédan, engl. bred and brood erwärmen, brüten. S. europ. bhru lat. defritum, bbru ans bbur s. ig. bbur.

bruk brauchen.

an brûka brauchen. + goth brûkjan brûhta, ags. brûcan breác brucon, as brûkan st. v. abd. brûchan, prûhhan, mbd. brûchen, nbd. brauchen. S. europ. bhrug.

bruggva f. Brücke.

an brû pl. brûar f. Brücke vgl. bryggja f. dass. Ans bruva, vgl. celtisch briva Brücke.

bruggvjan f. Brücke.

an. bryggja f. Brücke, Schiffbrücke. + ags. bricg, brycg f. engl. bridge; abd. prucca, mhd. brucke, brücke st. und schw. f. nhd. Brücke pl. Brücken. Aus bruggva.

brutjan m. Austheiler.

an. bryti m. der Vorschneider (vornebmster Knecht). + ags. bryta, brytta m. Austheiler. Von brintan brutana brechen.

brutja austheilen.

an. brytja adba anstheilen, vorschneiden (Speise, Fleisch). + ags. brittian, bryttian bryttode austheilen, verwalten. Von brutjan.

brutha n. Brühe.

an. brodb g. brodbs n. Fischbrühe. + ags. brodb, engl. brotb; ahd. prod st. n. Brübe. Von bru branen, vgl. lat. de-frutnm Mostsaft. brûthi f. Braut (brûdi).

an. brüdher g. hrüdhar pl. ir f. Braut. + goth. hrüth-i-s f. Braut, Schwiegestochter, as. brüd f. Braut, jange Fran, ags. bryd f. engl. brüde; abd. hrüt, prüt, mhd. brüt st. f. 2 Braut, Gemahlin, nhd. Braut pl. Bräute f. Vgl. βού-se schwellen und lat. Fruti, Beiname der Venus.

brûthiguman m. Brautigam.

an. brûdhgnmi m. Brâutigam. + as. brûdigumo m. Brântigam, Ehemaan, ags. hr∮dguma m. engl. bridegroom; ahd. brûtigomo, prûtigomo, mhd. brintegome, briutegom, nhd. Brâutigam m. Ans brûthi und guman Mann.

brûthhlaupa Brautlauf, Hochzeit.

an. brúthblaup n. Hochzeit. + ags. brydhhleáp (verderbt hrjdhlop, brjdlop); abd. brútlouft, mhd. brútlouft, brútlouf st. m. und st. f. 2, nbd. Brautlauf m. Hochzeit. Ans brúthi Braut und blaupa Lauf "Lauf un die Braut".

brûna (braun) dunkel.

an brium schwarz, brium m schwarze Pferd, Rappe, + ags, brium schwarz, aber eigh brown braum; abb brium, prin, mhd. brium järben, braum, dankelfarbig. Vgl. askr. ha-bhru braum, qefera Krite. Aus mbd. braum, printat und britint at, m. cais feiniese, dankelfarbig. Vgl. askr. ba-bhru braum, gefera Krite. Aus mbd. braum die Purparfarbe, burnotina-s purpurfarbig, purpurroth, kal. brunstins dass, entletin, doet ungekehr!

brûna f. Augenbraue; Rand.

an brün çı brünar pl. hrjnn (Stamm) f. Augenbraue; Rand, Kante, brins (e. brün-ja) brynda (kantig machen =) schleifen, wetzen. + lit. bruns f. Rand, Kante, Kiel des Schiffes. Am ig. bhrü Augenbraue, vgl. depei Brane und Hügel. Das nhd. Augen-braune scheint biernach auf alter Form zu beruhen.

brunna, brunnan m. Brunnen, Born, Quell.

an. brunnr (brudhr) m. Brunn. + gotb. brunnan- m. as. brunno, aga. hnrna schw. m. abd. brunno, prunno, mbd. brunne md. hurne schw. m. nbd. Brunnen, Born. Von brinnan brunnana wallen.

brunan m. Brand.

an. bruni m. Brand. + as. brync m. Brand. Von brinnan brunnana ohne Verdoppelnng des n.

brunjan f. Panzer, Brünne.

an. hrynja f. Panzer. + goth. brunjôn- f. ags. byrne f., ahd. brunjs, prunjs, hrunns, prunns, mbd. brunne st. schw. f. Brustharnisch, Brünne. Von brinnan brunnans (brennen) wie Feuer leuchten, vgl. mbd. brand m. Brand und Klinge.

brusda m. Spitze.

an. broddr m. Spitze. + ags. brerd, briord, breard st. m. ora, labrum

brord st. m. stimulus, enspis; ahd. brort, prart, prort st. m. 1 Rand eines Dinges, margo, labium, coruu, Vordertbeil des Schiffes. S. ig. bbarsta, und german. bnrsta Borste.

### brusdja stechen, stacheln.

an brydda (aus broddja) acuere, bryddr part, praet, stimnlis munitus. + sgs. bryrdan compungere, stimnlare, instigare, ahd. (brortjan) brortan und prortôn limbare, picturare. Von brusda Spitze.

#### brôka f. Hose.

an. brôk g. brôkar pl. broekr f. Hosc. + ags. brôc pl. brêc f. engl. breeches pl. ahd. bruoh, pruoh, mhd. bruoch st. f. Hose. Wohl nicht deutsch, vgl. lat. gallisch brâca, bracca f. Hose.

### brôthar m. Bruder.

an brödhir m. Bruder. + goth. bröthar, as. brödhar, ags. brödhor, engl. brother; ahd. pruodar, mhd. bruoder, nhd. Bruder m. S. ig. bbrätar.

# blaika weiss, hell, bleich.

an. bleikr bleich, flavus, bleikja f. weisse Farbe. + as. blék, ags. blác, engl. bleak; ahd. bleib, bleich, pleih, pleihh, mhd. bleich, nhd. bleich. You blikan, blaik.

### blaikja bleich machen, bleichen.

an bleikja bleikta bleichen (das Haar). + ahd. (pleihjan) bleichan, mhd. bleichen, nhd. bleichen bleich, blass machen. Von blaika bleich.

## blauta weich, schwach (bloss).

an blantr weich, sanft, schwach, blot-na adha weich werden. + ags.
bleat miser; abd. ploz, mhd. bloz bloss, nackt; rein, unvermischt, abd.
sach stolz, nhd. bloss.

### blautja bloss machen, blössen.

an bleyta (= blautja) bleytta schwach, fad, bloss machen. + mhd. bloszen, nhd. blössen, ent-blössen. Von blauta bloss.

### blautha blöde, schwach, zaghaft.

an blandhr feig, schwach. + goth. in blauth-jan (blöd machen =) anfbeben, abschaffen, as. blödhi zaghaft; ahd. blödi, piddi, mhd. blode zerbrechlich, gebrechlich, schwach, zaghaft, ahd. blöde. Damit eins ist ahd. brödi, prödi, mhd. broede gebrechlich, schwach. Vgl. qlav-qd-r.

### blak glänzen.

ahd. pleechan, bleechan (blachjan) mhd. bleeken praet. blaete, blahte blitzen, sichthar werden, sich entblössen, mhd. anch tra. sichtbar machen, wie nhd. die Zähne "bleeken"; abd. pleechazzan, bleechezen blitzen. S. ig. bharg, bhrag q4/yw nnd vgl. german. blikan.

### blaka schwarz.

an. blakkr schwarz, blek (= blakja) g. bleks n. Dinte. + ags. blac, blac, engl. black schwarz, ahd. blab, plab st. n. Dinte.

blada n. Blatt.

an. bladb n. Blatt. + as. blad pl. bladu, ags. bläd n. engl. blad; abd. blat, plat pl. pletir, mbd. blat pl blat nnd bleter st. n. Laub, Blatt, nbd. Blatt pl. Blätter. Zu blå-ja qiles.

bladran (blådran) f. Blatter, Blase.

an. bladhra f. Blase, Blatter, auch bledhra f. + ags. blädre, bläddre f. eogl. bladder; ahd. blåtarå, plåtarå, mhd. blåter schw. f. Blase, Blatter, nhd. Blatter f. Von blåja flare.

blanka blank.

an. blakki m. Blankbeit, Glanz. + ags. blanca, blonca m. weisses Pferd; abd. blanch, planch blank, blinkend, weiss. In alle Romanischen Sprachen übergegangen. Von blak qMyss.

blandan baibland blandana mischen.

an. blanda blêtt mischen, part. blandinn von gemischter Gesinnung, falseb. + goth. blandan (baibland blandans) sieb vermischen, Gemeinschaft baben, abd. blantan, plantan abl. 7 mischen, Getränk mischen anstiften, nbd. Blend-ling. S. slavodeutsch bblandb.

blåja blähen, blasen.

an. in blast (= blájas) m. Wind, Zog. Luft. + ags. blávan, engl. blov; ahd. pláen, pláhan, mbd. blaejen, blaewen, blaen praet. blaete, bláte intr. blaete, bláte intr. blaete, bláte infare.

blåjan f. Decke.

an. blaeja f. Decke. + mbd. blabe, plahe schw. f. grobes Leintuch. You blais.

blåva blau.

an. blår, blå, blått blan, dunkel. + ags. blae g. blaeves, engl. blue blas; abd. blåo, plåo, plåwer, mhd. blå blåwer, nhd. blan. S. europ. bhlåva. Von blivan blav.

blas, blus flammen.

an. blyz g. blyzs n. Flamme, Fackel, blossi m. Lohe, Brand, blossa shla flammen. + as. blamm f. flamma, ags. bael-blyz f. flamma rogi, blysa exardere, ags. blaze, bliss f. engl. blaze; mhd. blas st. n. Korza, Fackel, Gluth. Zn mhd. blas fl. blasser, bliss, kabl; schwachl, nbd. blas vgf. lit. bler-ti auslöchen. Wohl at blissan.

blåsan baiblås blåsana blasen.

an. blåsa blås blåsinn blasen, ausblasen, ausströmen, seufzen impers aufsetwellen. + gotb. uf-blåsan baiblös baiblösnm blåsans anfblasen, pass

sich anfblasen, stolz sein; ahd. bläsan, pläsan; mhd. bläsen hlies, nhd. bläsen blies geblasen. Vgl. lit. bles-ti ausblasen, auslöschen. Von europ. bhlä flare durch s weitergebildet.

blåsti m. das Blasen.

an. blästr g. hlästar dat hlaesti m. (und blästr g. hlästrar, hlästrs pl. blästrar m.) das Blasen. + ags. blaest f. engl. bläst; ahd. hläst, pläst, mhd. hläst st. m. 2 Blasen, Hauch, Schnauben, Zorn und Zank. Von bläsan.

bliuga, verzagt, blöd.

an. bljúgr blöde, verzagt, blýgdh f. Scham. + mhd. bliuc, blúe fl. bliuger verschámt, verlegen, betreten, bedenklish, zaghaft, ahd. hlugisôn, plúgisôn, blúchisôn titubare, duhitare. Gleichen Staumnes mit blau-tha blöde.

blik blaik blikum blikana blinken, erbleichen.

an. blikja bleik blikum blikinn hlinken, hlikna bliknadha erbleichen, bleikr bleich s. blaika. + mhd. blichen bleich blichen blass werden, nhd. er-bleichen erhlich erblichen. S. slavod. bhlig aus hhlag 41/ys.

blika, blikja n. Schein, Glanz; Blech.

an. blik g. bliks n. Schein, Glanz; Blech. + ahd. blic g. hlicches, plich, mhd. blic g. hlicce st. m. 1 Glanz, Blitz, Blick; Luther: umhlicken = umglänzen; nhd. Blick n. ahd. blêh, plêh, blêch, plêch pl. plêh und plêhir, mhd. blêch st. n. nhd. Blech n. Metallblättchen. Von hlik blinken.

blîtha sanft, freundlich.

an. blidh freundlich, sanft. + goth. bleith-a-s mitleidig, gütig, barmherzig; as. blidhi, ags. blidhe, engl. hlithe, ndd. blid sanft (ditnars.) ahd. blidi, plidi, mhd. blide heiter, froh, freundlich.

blîthisâ erfreuen.

an. hieses, hieza (aus blidhan) segnen. + az blidsés, blizza st. f. 1, aga. hidhs, blids und blis, bliss, blyss st. f. 2 Freude, Milde, az blidsésan ergötzen, erfreuen, sich erfrenen, engl. hiess segnen. Von blitha, wie abd. blügisön von blinga.

blinda blind, trube, nichtig.

an. blindr blind. + goth. blind-a-s, as. blind, ags. blind, engl. blind; abd. blint, plint, mhd. blint blinder, ubd. blind. S. slavodeutsch bblandh.

blîva n. Blei.

an. blŷ g. hlŷs n. Blei. + ahd. blio, plio g. bliwes, mhd. bli g. hliwes st. n. nhd. Blei n. Zu blâva blau?

blivan blau bluvum bluvana schlagen, bläuen. goth. bliggvan blaggv blaggvum bluggvans, ahd. bliuwan, pliuwan, mhd. bliuwen abl. 6 schlagen, bläuen. blôta Opfer, Verehrung.

an. blot n. Opfer. + ahd. in ploz-hus n. Operhaus. Von blotan.

blôtan baiblôt blôtana opfern, verehren.

an. blöta blöt blötinn opfern, Opfer bringen. + goth. blötan (baiblöt blötane) verehren, ags. blötan opfern; ahd. blözan, plözan red. 10 opfern. blöthûsa Opferhaus.

an. blôthûs n. Opferhans. + ahd. plôzhûs n. Opferhans. blôta+hûsa.

blôda n. Blut.

an. blôdh n. Bint. + goth. blôtha- n. as. blôd, ags. blôd n. engl. blood: ahd. blnot, pluot, mhd. bluot st. n. nhd. Bint n. Von blôja.

blôdaga blutig.

an. blôdhugr blutig. + as. blôdag, ags. blôdig, engl. bloody; ahd. pleetag, mhd. blnotic, nhd. blntig. Von blôda.

blôman m. Blume.

an. blömi m. collect. Blume nnd blöm n. Blume. + goth. blöman-n. as. blömo m. ahd. bluomo, pluomo, mhd. bluome schw. m. und sbd. plnomä, plnamä, mhd. bluome schw. f. wie nhd. Blume pl. Blumes f. Von blöja.

blôja blühen.

an in blôm, blômi s. blôman. + as. blôjan, blôan, as. blôvan, engl. hlow: ahd. blnojan, plnoan, mhd. blüejen, blüewen, blüen, nhd. blühen. S. earop. bhlä, lat. flôs, flôrere.

M.

mait hauen, abhauen, verhauen.

an. meidha (= maidhja) meidda verletzen, beschädigen, körperlich verstümmeln, meidhing f. körperlich Verletzung, Schaden, meidhin f. das + goth. maitan maimait maitans hauen, abhauen, abhauen, abhauen shad. meizan prast mias, mes, mhd. meizen prast mies hauen, schlagen, schneiden, abhaun, sabenheiden, entschneiden. – Za demeelben Stamme mit auch an. mjul n. (= mit-las) das Abschneiden, davon mjutla adha in kleine Sücke schneiden. ags. mite f. engl. mite, abd. miza sehw. f. Mücke. Von ig. mi minuere, wie flut flüssen zu ig. pln, gut giesen zu europ. glu n. s. v.

maitila m. Meissel.

an. meitill g. meitils pl. meitlar m. Meissel. + ahd. meizil, mhd. meizel st. m. nhd. Meissel m. Von maitan.

maina trügerisch, schädlich n. Trug, Schaden, Unheil.
an. meinn schädlich, mein n. Schaden, Unglück, Beschädigung. + abd.
unhd. mein falsch, trügerisch; as. men, ags. man n. ahd. mhd. mein st.

n. und m. Falschheit, Verbrechen, Missethat; Unglück, Verlust, Niederlage.

#### mainaitha m. Meineid.

an. meineidhr m. Meineid. + as. mènèdh, ahd. meineid, mhd. meineit g.-des, nhd. Meineid m. mains+aitha Eid.

#### maiva m. Möwe.

an. már g. más pl. máfar m. Mówe. + ags. máv, maev, maeve m. aitengl. mow, engl. mew; ahd. méh st. m. f. nhd. Mewe, Mówe. Vgi. mhd. máwen, nhd. mauen von Katzen und anderen Thieren, s. europ, mn.

### mais comp. adv. mehr.

an meir (meirr) adv. comp. mehr. + goth. mais, as. mēr; ahd. mēr, mhd. mēr adv. comp. nhd. mehr. Fūr magis = lat. magis s. ig. maghians.

# maisa m. Sack, Korb.

an meiss m. Korb, Fntterkorb. + ahd. meiss, mhd. meise st. f. 1 Gestell zum Tragen auf dem Rücken, Tragreff, Kiepe. S. ig. maisa.

### maisan grösser.

un. meiri (meirri) comp. adj. grösser. + goth. mairan- grösser, älter, as. mér fl. méro; ahd. mér fl. méro, mhd. mèr fl. mére grösser, mehr. — An. meirri = shd. mérôro, mhd. mérre, mêrer mit doppelter Steigerung, wie nhd. mehrere pl. Von mais.

### maist adv. zu maista, meist.

nn. mest adv. meist. + goth. maist adv. aufs meiste, höchstens, ahd. meist, potissimum, nhd. meist adv.

#### maista adj. superl. meist.

aa. mestr maximus. + goth. maist-a-s grösst, höchst, as. mest, engl. most; ahd. meist, mhd. meist, nhd. meist adj. Für magista s. ig. maghista.

# mauitha mūde.

an mòdhr mùde (ans mauidha-s wie sòl Sonne aus sauil = goth. sauil). + goth. af-mauitha-s ermñdet, vgl. as. môdhi, ahd. muodi, muadi, mhd. müede, nhd. mùde. Part. praet. zu mauja mühen w. s.

# mauithîn f. die Mūde, Mūdigkeit.

an. moedhi f. Müdigkeit, Ermattung. + ahd. muodi, mhd. müede (und müeden) f. nhd. die Müde.

## mauithja ermüden.

an. moedha (d. i. módhja) moedda ermüdeu, kraftlos machen. + abd. (muodjan) muodan, mhd. müeden müde machen, nhd. er-müden. Dazu part. praet. an. moeddr == nhd. er-müdet, Grundform mauithida-.

### mauja mühen.

an, im part, modhr mude s. mauitha. + goth, in af-manitha-s, ahd, muojan, mhd. muejen, muewen, muen beschweren, qualen, beunruhigen, bekümmern, ärgern, verdriessen, nhd. muhen, abmühen. S. ig. mu.

mauja, mavja f. Mādchen.

an. maer g. nnd pl. meyjar (d. i. maujās) f. Mādchen, + goth. maujanom. mavi, g. maujos f. Mādchen, mavilôn f. Māgdlein. Für magyjafem. zu magu Knabe.

maka gemach, gemächlich.

an matr, mök, matr passend, bequess; still, ruhig, friedlich, mak-ligg gusiemend, billig. + ahd, gi-mah, ka-mah, mhd, ge mach wonit verbunden, worz gebörig; entsprechend, gleich, passlich, bequem, angenehm, behagide; ahd gi-mah, mhd, gemach st. nn. verbindung, Gleiches, Gemachtlichkeit, Ruhe, Pflege; hissiliche Bequemilehkeit, Gemach, nhd, gemach, gemichlich, Gemach mit maches ze ueuro, mag = ig, magh.

makan m. aequalis.

an. maki m. acqualis, minn maki meines Gleichen. + as. gi-mako acqualis, compar, similis, ahd. ka-mahho, schw. m. socius, ahd. gi-mahhā schw. f. uxor, conjux. S. maka.

mahti f. Macht.

an måttr g. måttar dat. mæstti pl. mæsttir n. Macht, Kraft, måttagr, måttigr mächtig, kräftig. + goth. mabt-i sf. sa. maht, ahd. maht, mhd. maht st. f. 2 Kraft, Macht (auch Gemächte, Unterfeib wie ahd, gi-maht) nhd. Macht pl. Mächte f. goth. mahteig-s-t, sa. mahtig, shd. mahtig, mahtig, mhd. mehtic, nhd. mächtig. S. slarodesuche makti. Von mægan.

mâga m. Verwandter, affinis.

an magr g. mags pl. ar m. durch Heirath Verwandter, Schwager, Schwiegerohn, Schwiegervater. + goth. meg-a-a oder meg-i-s m. Tochtermana, Eidam, as. mag m. ahd. mag, mhd. mac g. mages st. m. 1, mhd. auch pl. schw. magen Verwandter. Vgl. lit. mosza f. Schwägerin.

magan m. Magen.

an. magi m. Magen, Leib. + ags. maga m. ahd. mago, mhd. mage schw. m. nhd. Magen m. Von magan, vgl. ahd. maht f. Macht und Gemächte, Unterleib, ahd. gi-maht f. nhd. Gemächte.

magan mag magum mahta mahta vermögen, können.
an mega må (für mag) måtta matt vermögen, können. + gotb. magan
mag magum mahta mahta, as. magan oder megan, abd. magan, megan
mbd. mugen, mögen vermögen, können, nhd. mögen mag mochte gemocht. S. ig, magh, alsvodestebn magham.

magana, magina n. Kraft.

an, magn n. Kraft und megin, megn g. megins dat. megni, magni n. Kraft, magin-gjördh f. Kraftgürtel, megin-herr m. Hauptheer, megin-land

n. Hauptiand vgl. engl. nom. propr. Mainland. + as. megin, abd. magan, makan und megin, mekin, mhd. magen st. n. m. Kraft, Macht, Gehalt Menge. Von magan.

magu m. Knabe, Sohn.

an. mögr g. magar dat. megi pl. megir m. Sohn. + goth. magu-s, as. magu m. Knabe, goth. magulan- m. Knabchen. Vgl. altirisch mug Sclave. magra mager.

an. magr mögr magrt mager, fleischlos. + ags. mäger, engl. meagre abd. magar, mhd. mager, nhd. mager. Alte Entlehnung aus lat. macer.

magrîn f. Magerkeit.

an. megri f. indecl. Magerkeit. + ahd. magari f. Magerkeit. Von magra. magrja mager machen.

an. megra (= magrja) megrdha mager machen. + ahd. (magarjan) magarran, mhd. megeren mager machen. Von magra.

matan Speise.

an. mata f. Speise. + ahd. in gi-mazzo, mhd. ge-mazze schw. m. Tisch-genosse, mhd. ge-mazze schw. f. Tischgenossin. S. mati.

mâtan (mâta) Mass, Art und Weise.

an. måti m. Art, Weise, måtu-ligr passend, angemessen. + ahd. måra, mhd. måre st. fi., mhd. auch zuweilen schwach, Mass, Art und Weise, mhd. mår. Mass, Messgefäss; Grad, Art und Weise. Von mitan måtum messen, vgl. lat. modus.

mati m. Speise.

an matr g matar pl. ir m. Speise, vgl. mata f. dass. a matan. + goth. mat-i- m. Speise, mati-balge m. Speise-tanche, matjan essen, fressen, as. mat und meli st. m. Speise, abd. mas, mhd. mas st. n. Speise, Mahlzeit, abd. marzi-mös, mezi-mös n. Mahlzeit. — Daru an. mettr patr practice— matidas) gespeist, satt von gubh. matjan ossen, fressen. S. ig. mad.

matha, mathan m. Made.

an. im demin. madhkr g. madhks pl. ar m. Made. + goth. mathan m. Made, Wurm, as. madho, ags. madha m. ahd. mado, mhd. made schw. m. md. maden schw. m. f. Made, Wurm.

mathla n. Sprache, Rede, Vertrag, Rechtssache.

an. mål g. måls n. Sprache, Reda, Gesprich pl. Spriche; Vertrag, Rechtssache, Satrung; Sache überhaupt. + goth. mathis- n. Versammlungpalatt. mathijan reden, mathiemi- f. Rede; aga. mädels, meddel st. n. Rede, Unterhaltung; Versammlungsplatt, Versammlung; ahd. madal- nur in Eigennamen; as. enjatelli mahal, ahd. mahal n. Gericht, Gerichtsverhandlung, Vertrag; Gerichtssitzung, Gerichtsstätte. S. ig. mantra.

mathlja reden.

an. maela maelta reden, sprechen; anfsagen, bersagen; bestimmen, verabreden, maela å schelten. + goth. mathljan reden, ags. mädhlan, medhlan und madhelian, madholian reden, as. mahalan, ahd. mahalan, mhd. mahelen, meheln sprechen, verabreden, versprechen, verloben, vermåhlen.

man (manna) m. Mann. Mensch.

an madhr g manns pl. menn m. Mann, Mensch, Jemand, man n. Knoch (mianileh und weillich) man-gi, man-gi nemo, man-difolla m. Man-teafel. + goth. nom. manns g. mans pl. mannas und mans m. Mensch, as, man m. Mensch, Mann, ags. man, man, m. monn and mann, man m. eagh, man pl. men, abd. mbd. man m. Mensch, Mann, ag. Mensch, Mann, g. Geliebter, Lebenmann. S. ig. mann.

mana f. Mähne.

an. mön g. nnd pl. manar f. Mähne, mön-skurdhr m. Verschneiden der Mähne. + abd. mana, mhd. mane, man st. schw. f. nhd. Mähne. Vgl. sskr. manyå f. Nacken.

managa manch, viel.

an. margr, mörg, mart mancher, viel, margr m. Menge (Wandel von n in r kommt im Deutschen sonst nicht vor). + goth. manag-a-s, as. nanag; abd. manag, manac, manec manch, viel, nhd. (mannig) manch. S. slavodeutsch managha. Zu magan?

managfaltha mannichfalt.

an. margfaldr vielfach. + goth. managfalth-a-s, ahd. managfalt, manac-falt, mhd. manecfalt mannichfaltig, vielfach, zahlreich. managa+faltha w. s.

mânâtha m. Monat.

an. månadhr, månudhr g. månadhar pl. ir oder månadhr, månudhr m. Manudhr m. Manudhr m. Manudhr m. Manudhr m. Manudhr m. Manudhr m. Hand manudhr m. Manudhr

mânan m. Mond.

an. mani m. 1. Mond (nor poetisch) mäns-dagr Montag 2. lunnla, segmentum circuli. + goth. měnan- m. as. mäno, ags. möna m. engl. mos Mond; shd. mäno, mhd. mäne, möne, mön schw. m., mhd. einszels auch f. Mond, Monat, abd. Mond m. Vgl. lit. méná (d. i. ménan-) m. Mood, sonstiges Thema ménes und ménesja-. S. ig. mans, nansa. Von ig. mä wechseln.

manniska menschlich.

an. mennskr menschlich. + goth. mannisk-a-s, as. mannisk, mennisk, ags. mennisc; abd. mennisc, mhd. mennisch menschlich. Von man.

manja n. Geschmeide, Halsschmuck. an. men g. pl. menja n. Geschmeide, von einem Halsschmucke. + ss. meni, ags. mene n. ahd. menni n. Halsband, Perlschnur. S. ig. mani. monile.

maran m. f. Alp, qualendes Nachtgespenst.

an. mara f. Alp., qualende Tranmgestalt. + ags. mara m. engl. nightmare Nachtmahr, mhd. mar m. Nachtmahr, Alp, qualendes Nachtgespenst.

mari, marja Meer.

an. marr g. marar m. Meer. + ags. mere st. m. shd. mari, meri (Stamm maria) m. n. mhd. mer st. n. nhd. Meer n. Dazu goth. in mari-saiv-a-s See, marein- f. as. meri, ahd. mari, meri f. Meer. S. europ. mari, marya.

marka f. Mark, Grenze, Grenzland.

an, mörk g. markar oder merkr pl. markir, markar, merkr f. Wald (ursprunglich ungerodetes Grenzland). + goth. marks f. Mark, Grenze, Gebiet, ags. mearc f. Grenze, Ziel, Ende, Bezirk, as. marka f. ahd. marca, marcha f. Mark, Grenze, Grenzland, Gebiet; Allmende, Wald. Vgl. lat. margon- Rand, zend. merezu, nenpers. marz, armen. marz Grenze, neupers, marz-ban Markgraf. Von ig. marg streifen w. s.

2. marka n. Zeichen, Kennzeichen, Marke.

an. mark n. Zeichen, Kennzeichen. + mhd. marc st. n. Zeichen. Eigentlich definitio und = 1 marka finis.

marka f. Mark, halbes Pfund (Silbers).

an, mörk g. markar pl. merkr f. Mark Silbers. + mlat. marca f. mhd. marke, mark st. f. Mark, halbes Pfund Silbers, nhd. Mark f. Eigentlich "begrenzte, bestimmte Summe" und = 1 marka.

markâ bezeichnen.

an. marka adha kennzeichnen, abbilden, erkennen, schliessen auf. + as. markon, ahd. marcon, marchon abgrenzen, bezeichnen, bestimmen, abschätzen. Von 1. 2. marka.

markia merken.

an. merkja merkta kenntlich machen, bezeichnen, vermerken, aufzeichnen; bedeuten, wahrnehmen, bemerken. + ahd. (merkjan) merkan, merchau, mhd. merken praet. marhte beachten, wahrnehmen, bemerken; verstehen, sich merken = behalten, bezeichnen, nhd. merkeu. Von 2 marka.

marha m. Pferd.

an. marr g. mars pl. ir oder ar m. Pferd. + ags. mear st. m. ahd. marah, mhd. march g. marhes und marc g. markes st. n. Ross, Streitross, abd. in Mar-schall, Mar-stall. Keltisch marka Pferd.

marhja, marhjan f. Stute, Mutterpferd.

an merr g. and pl. merar f. Stute. + ags. myre f. engl. mare; ahd. (marabia) meriha, merha, mhd. meriche, merhe, nhd. Mahre schw. f. State, Mntterpferd. Feminiu zu marha. 54\*



marja zerstossen, zermalmen.

an. merja mardha stossen, zerstossen. + mhd. mëren, mërn cintmken, einweichen, nmrühren, zu Abend essen. Vgl. lat. merenda Vesper, iç. mar.

mâla n. Punkt, Mal, Zeitpunkt, Zeit, Mahlzeit.

an. mål g. måls n. Zeit, besonders die su etwas geeignete Zeit, Mahlet. maeli n. (= målja) Zeit. + goth. mëla- n. Zeit, Stunde pl. Schrift, Schriten; ahd. mbd. mål st. n. Pnatt, Zeichen; Mal, Merkmal; Zeitpunkt, Zét. Mahlzeit, nhd. Mal, Mahl, Mahlzeit.

mâla, mâlan Mass.

an. mål n. Mass, maela (= målja) maelta messen, maelir (= måljas) n. Mass von trocknen und flüssigen Dingen. + goth. mêlan- m. Schefel. Von ig. må messen, vgl. ksl. mêra f. Mass.

malan môl malana mahlen.

an. mala môl malinn mahlen. + goth. malan môl malans, as. malan; ahd. malan, mhd. maln abl. 4 mahlen. S. europ. mal.

malk (milkan malk mulkum mulkana) melken.

an. in mjölk s. milki, mjölkr s. milka. + ahd. mēlchan, mhd. mēlcha (später mēlken udd. Form) nhd. melken molk gemolken. S. europ mak melken, ig. marg streifen.

malta schmelzend, faulend.

an. maltr, mölt, malt verfault, faul. + ahd. malz, mhd. malz binschmelzend, binschwindend, kraftlos. Von miltan malt schmelzen.

2. malta n. Malz.

an. malt n. Malz. +as. malt, ags. malz, mhd. malz st. n. nhd. Malt z Von miltan malt schmelzen.

maltja mälzen.

an. melta melta mälzen (verdauen, causale von miltan malt schmelzen) + as. meltian, ahd. malzen, nhd. mälzen zu Malz dörren. Von 2 malta

malma, malman m. Gruss, Stein.

an. máimr g. máims m. Erz. + goth. maiman m. Sand, as mein, shi mhd. méim st. m. Staub. Von malan, s. slavodeutsch maiman, und ve mar = mal  $\mu \dot{\alpha} \rho \mu a \rho c$ .

maskvan, maskan Masche.

an. möskvi m. Masche. + ahd. mascå, mhd. masche, nhd. Masche schr. f. S. slavodeutsch masga.

masga m. Mark.

an. mergr g. mergjar pl. ir m. (marg-ja) m. Mark im Knochen. + \*\*
marg n. ags. mearg, mearh m. engl. marrow; ahd. marg, marag, mar.

marac g. marges, marages, mhd. marc g. marges st. n. nhd. Mark n. (Gothisch \*marga-) S. ig. masga Mark.

masta m. Mast.

an. mastr m. Mast (nach Schade). + ags. mäst m. ahd. mast, mhd. mast st. m. nhd. Mast.

masra m. Maser, Maserholz, Ahorn.

an. mösurr g. mösurs m. und mösur-tré n. Ahornbaum. + ags. maser m. Ahorn; ahd. masar, mhd. maser st. m. 1 Maser, knorriger Auswnchs am Ahorn und anderen Bäumen; Becher daraus, mhd. meserin von Maser, nhd. Maser, maserig, Maser-holz, die Masern (Krankheit).

miuka, mûka sanft.

an. mjûkr mollis, schmiegsam, nachgiebig, mŷkja (= mjûkja) mŷkta besânftigen. + goth. in mnka-môdein- (mûka?) f. Sanftmuth, engl. meek sanft.

mikila gross.

an. mikil, mikil, mikil gross, voll, anschnlich, bedeutend. + goth. mikil-a-s, as. mikil, ags. micel, myeel; abd. mihhil, michil, mbd. michel gross, ntr. adv. sehr, nm Vieles. Dazu an. mjök adv. sehr, bei adj. und verb. vor und nachgestellt, vgl. µt/yz. 8. europ. magala. Von mak = europ. mag = ig. magh.

mîgan maig migum migana harnen.

an. miga meig oder mê migum miginn harnen. + ndd. miegen. S. ig. migh.

mitatha m. Ordner, Schöpfer.

an. mjötndhr m. dass. + as. metod, ags. meotod st. m. Messer, Ordner, Bildner, Schöpfer. Von mitan.

mitan mat mâtum mitana messen, ermessen.

an, meta mat mátum metinn schátzen, abschátzen, nach seinem Werth bestimmen, taziren. + goth. mitan mat métum mitans messen, age. metan messen, schátzen, wolfr halten; ahd. mézan, mézzan, mhd. mézzen messen, abmessen, überlegen, prüfen, nhd. messen mass gemessen. S. europ. mad madati.

mith adv. und praepos. mit.

an. medh (oder medhr) adv. und praepos mit dat. und acc, mit, medhal, and medhal præpe, mit gen. zwischen, medhan und å medhan adv. und conj. unterdessen, während, so lange als. + goth. mith adv. und praepos. c. dat., ahd. mit, mit praepos. mit dat. und acc. mit, mhd. mit praep. c. dat. mit, ahd. mit. S. ig. mata.

midigarda m. Umhegung der Mitte, Erdscheibe im Ocean, Erde.

an. midhgardhr m. dass. + ahd. mittigart st. m. dass. vgl. gotb. midjungard-i-s m. ags. middangeard m. ahd. mittingart m. und as. middigard st. m. und st. f. 2 = ahd. mittilgart, mittilagart m. dass. Aus midja und garda.

midila mittler n. Mittel, Mitte.

an. midhil præp. c. gen. zwischen, auch å, i milli, millum, millim c. gen. zwischen, midhla adha mittheiten, vermitteln. + ahd. mittil, mhd. mittel adj. mittler, superl. ahd. mittilöst, nhd. mittelst; mhd. mittel n. Mitte, nhd. Mittel n. Von midja.

midu m. Meth.

an. mjödhr g. mjadhar dat. midhi m. Meth. + ags. meodo m. ahd. mëtu, mëto, mito, mhd. mete st. m. 3, nhd. Meth. S. ig. madhu.

miduma mittelster, f. Mitte.

an mjödhm g. mjadhmar pl. ir f. Hüfte (eigentlich Mitte). + goth. miduma f. Mitte, abd. nur im dat. sg. m. in mittamen, in mittimen, in mittemen, mhd. en mittemen, in mitten, en mitten, nhd. in mitten mit gen. S. ig. madhyama.

midja medius.

an. midhr, midh, mitt medius. + goth. midja- nom. midis, as. middi, ags. midd, mid; ahd. mitti, mhd. mitte adj. medius in der Mitte befindlich, mittler. S. ig. madhya.

mîna mein.

an. minn, min, mitt mein. + goth. mein-a-s (meins, meina meinata), ss. min; ahd. mhd. min, nhd. mein. Zu ig. ma.

minnisan comp. adj. minor,

an minni adj. comp. (aus minnis) minor. + goth minnizan kleizer, geringer, jünger, ahd. minnir nom. minniro, minniri, minniri, mhd. minner, minder, nhd. minder minor. Von minnis mins s. europ. minyans.

minnista mindest, minimus.

an. minstr minimus. + goth. minnist-a-s der kleinste, geringste, letze, as. minnisto, ahd. minnist, minnöst, mhd. minnest, minst, nhd. mindest-S. europ. minyans.

minja f. Andenken, Erinnerung, Erinnerungstrunk, Toast

an minni n Andenken, Erinnerung, Gedichtnis, ru Junds Gedichtnis, angelvachter Frunk, mijař r. Ju Erinnerungszehen, Deukmal, mich minngr reich an Erinnerung, menor. + sa. minnja f. abd. minni f. Ardenken, Erinnerung; Erinnerungstruth, Toast; Erinnerungsgeschen eschenk; Liebe, mbd. minnie liebend, Liebe hegend. Zu munan mas i ic man. mins adv. comp. weniger, minus.

an minnr, midhr adv. comp. weniger, minus. + goth. mins, minz, ahd. min, mhd. min adv. comp. weniger, minder. S. europ. minyans.

#### mimsa Fleisch.

Nur im goth. mimz n. Stamm mimsa-Fleisch erbalten. S. ig. mamsa. milka milch, milchgebend.

an. mjólkr milch, milchgebend. + abd. mēlch, mhd. mēlk, nhd. milch = milchgebend. Von milkan, s. malk.

## milki f. Milch.

ao. njôlk f. Milch. + goth. miluk-i-s f. (mit eingeschobenem Vocal wie in filig-ri von filhan) ags. meolc, meolnc f. engl. milk; abd. milnh, mhd. milch st. f. 2, nhd. Milch f. Von milkan malk.

miltan malt (multum multans) flüssig werden, sich auflösen.

an. in maltr faul s. malta, malt n. Malz s. malta, milti n. Milz s. miltja. + ags. meltan abl. 1 solvi, liquefieri, u. s. malta, miltja. Vgl. ἀ-μαλδἐνε.

### miltja n. Milz.

an milti g. miltis n. Milz. + ags. milte st. n. ahd. milzi, mhd. milze, milz st. n. nhd. Milz n. Von miltan auflösen, vgl. an melta (malt-ja) verdauen.

### milda mild, freigebig.

an mildr mild, guädig, freigebig. + goth. nn-mild-a-s lieblos, as. mildi, sgs. mildi; ahd. milt, mbd. milte, milde freundlich, mild, freigebig, nhd. mild. Goth. milditha f. = ahd. miltida f. Milde, Gnade, Erbarmen. S. slavodentsch maldha, µu2.3-cuxō-5.

## mildîn f. Milde, Freigebigkeit.

an mildi f. Gnade, Freigebigkeit. + ahd. milti, mhd. milte, milde f. Freundlichkeit, Gnade, Freigebigkeit, nhd. Milde f. Von milda.

## milva n. Mehl.

an mjöl dat. mjölvi n. Mehl. + as. mel g. melas n. Mehl; ahd. mëlo g. mëlawes, mëlowes, mëlwes, mhd. mël g. mëlwes n. Mehl; Staub, Kehricht, nhd. Mehl n. Von malan.

## mistila m. Mistel.

an. mistil-teinn m. Mistelzweig, Mistel. + ahd. mistil, mhd. st. m. nhd. Mistel f. Besser mihstila und von goth. maihstu-s (Grundform mihstn-) Mist, weil durch den Mist der Vögel verpflanzt?

## misda f. Lohn, Miete.

goth. mizdôn- f. as. méda st. schw. f. ags. meord st. f. ahd. mista, miete st. schw. f. Bezahlung, Lohn, Bestechung. S. ig. misdha. missa- missa- bezeichnet Wechsel, Abstand; das Falsche, den Mangel.

au. mis- in Zusammensetung bezeichnet Wechsel, Unterschieß; das Falsche Mangel, Verneimung. + goth. missa: n missa-leik-as vrenchieden. allerlei, missa-dédi-f. Missethat; ahd. missa-, misso-, missa-, misso-, miss- missa- misso-, miss- missa- misso-, miss- missa- misso-, miss- with dimissa-, misso-, miss-, dayang- Verkehrung. Febler, Irrthum bezeichneud, nhd. Misse-that, miss-. Aus mitsas-. S. ig. mitsa-

misså adv. wechselweis.

au. miss in å miss aneinander vorbei. + goth. missö adv. wechselseitig. einander, vgl. ahd. mis, missi adj. verschiedenartig. Zu missa.

#### missalîka verschieden.

an. mislikr ungleich, verschieden. + goth. missaleik-a-s verschieden, manigfach, as. mislik dass., ahd. missalih, missilih, mhd. misselich verschiden, inannigfach; ungewiss, misslich, nhd. misslich. Aus missa und lk w. s.

missja vermissen, missen,

an. missa (= missja) mista vermissen, verliereu, einbüssen, verfehlen. + ahd. (missjan) missan, mhd. missen vermissen, entbehren, verfehlen, ahl missen. Von missa. Au. missi-r m. missa f. Verlust, Schade vgl. mhl misse st. f. Verfehlen, Irrthum. Von missja.

mugja, mugjan Mücke.

au. mý (aus mngja-) n. dán. myg f. u. Mücke. + as. muggjá, ahd. (mecji) muccá, muggá, mhd. mncke, mngge, mücke, mügge schw. f. Mücke, Fitge, nhd. Mücke. Vgl. ahd. muccazzan mucken, mntire, ig. muk und mak-

muna Lust, Wonne.

an. mnnr m. Geist, Leben, Wonne, mnu-ligr angenehm, behaglich. + as in muna-lik, muni-lik lieblich, anmuthig. Von munan.

munan man munda sich erinnern, gedenken, meinen an man man munda sich erinnern, in Erinnerung bringen. + gotmunan man munum munda munds meinen, glauben, dafür halten, as farmunan farman farmunsta verachten. S. ig. man.

muntha m. Mund, Maul.

an munr, mudhr g. muns pl. ar m. Mund, Maul; Schnabel, Spitze + goth, munth-s = m. as midh, mund, ags. mudh m. engl. mundt; abl mund pl. mundš, mbd. munt g. mundes pl. mundo und münde st. n Mund, Maul, Mindung, ubd. Mund m. Vgl. lett. mutte Mund. Well eigentlich "Yorsprung" vgl. lat. pro-misers, pro-muntorium u. ä.

mundâ sehen auf, zielen auf.

au. mnnda adha sichteu, zieleu nach Etw. + goth. mundôn sis sich et-

was ansehen, auf etwas sehen. Zu munan, vgl. lit. matýti sehen,  $\mu\alpha\tau\epsilon\omega$  spären.

murkja, mirkja finster.

an. myrkr, myrk, myrkt fluster, myrkr n. Fiusterniss. + as. mirki, ags. myrce, mirce finster, düster, unheimlich. Vgl. δν νυπτός ἀμόλγφ Homer.

murgina m. Morgen.

an morginn, morguu g. morgins pl. morgnar m. Morgen. + goth. maurgin-a-a m. as. morgan, ags. morgen m. ahd. morgan, morcan, mhd. morgen st. m. 1, uhd. Morgen m. Vgl. lit. merk-ti blinzeln.

murtha n. Tödtung, Mord.

an mordh u. Todschlag. + as. mordh n. ahd. mord, mhd. mort g. mordes st. u. nhd. Mord m. Vgl. sskr. mrta part. pf. gestorbeu, todt, mrta n. Tod. S. ig. mar, marta.

murthja morden.

an. myrdha (= murdhja) praet. myrdha mordeu, heimlich tödten. + ahd. murdjan, mhd. mürden und mordeu, mördeu ermordeu, tödten, uhd. morden, Mörder.

mûla, mûlan Maul.

an mûli m. Schnauze, Schuabel; Landspitze, daher Ortsname Mûli m. + goth. in far-mûljan das Maul verbinden, ahd. mûla st. f. 1, mhd. mûl st. n. amhd. auch mûle st. n. md. mûle schw. f. uhd. Maul n.

mulda f. Erde, Staub.

an. mold g. moldar pl. ir f. Erde, humus, Erdstaub. + goth. mulda f. Stanbudeiu-a-s vou Staub, irdisch: ahd. molt st. m. und molta, mbd. molte st. schw. f. Erde, Staub. Vou malau oder s. ig. marda. Lit. mil-ta-s m. Mehl.

mulja zermalmen.

an. mylja mulda mulinu zermalmen. + ahd. muljau, mhd. mülleu, mülu zermalmen. Zu malan wie hulja zu hal hehlen, vgl. europ. mal und malya.

musa Moos, moosbewachsener Ort, Sumpf.

se. mosi m. Moos, moosbewachseuer Gruud. + eugl. moss Moos, Moor; shd. mhd. mos n. Moos, Sumpf. Vgl. ahd. mios, mhd. mise (d. i. miusa-) st. n. Moos, Sumpf mit au. mÿrr (d. i. miusa-s) oder mÿri, g. und pl. mÿrar f. Sumpf. Vgl. europ. musa, slavodeutach musa.

musahta mosicht.

an mosôttr moosbewachsen, mosicht. + mhd. moseht mit Moos bewachsen, mosicht, uhd. mosicht. Vou musa durch Suffix ahta.

mûsi f. Maus, Armmuskel.

an. mûs g. mûsar pl. mŷss, mŷs f. Maus, Muskel, besonders des Ober-

arms. + ahd. mûs pl. mûsi, mhd. mûs pl. miuse st. f. 2 Maus, Muskel, besonders des Obersrms, uhd. Maus pl. Mäuse. S. slavodeutsch mûs, ig. mûs.

môta, môti Zusammentreffen, Begegnung.

an môt g môts u. Zusammeutreffen. + age ge-môt n. as môt (must) pl. môti; mhd. must (niederdeutsch) raweilen auch must (hochdeutsch) st. f. 2 Begegoung im Kampf. S. ig. mad hemmen. - Dagegen an môt n. Art und Weise für måt und zu mitan måtum, s. måta.

môtja begegnen.

an moeta moetta begegnen. + goth. gs-môtjan begegnen, entgegenghen, vithra-gamôtjan dass. ags. môtan, ge-môtan, engl. to meet, as. môtian begegnen; mhd. mnoten (niederdeutsche Form) feindlich entgegentretem. Von môta.

môda m. Muth, Zorn.

an. modhr g. modhs m. aufgeregter, heftig bewegter Sinn, Zorn. + goth. modd-ss m. Muth, Zorn, as. mod m.; shd. muot, mhd. muot st. m. n. Gemüth, Muth, Zorn, Lust, Entschluss, Absicht. Zu ig. må = man vgl. måti μητε. (Wohl nicht zu madh.)

môdaga muthig, zornig, heftig.

au. môdhugr streug', heftig. + goth. môdag-a-s zornig, as. môdag', môdig, ags. môdig aufgeregt, muthig; ahd. mnotig in Zusammensetzung, mhd. mnotio, nhd. muthig. You môda Muth.

môdar f. Mutter.

au. môdhir g. môdhur pl. moedhr f. Mutter. + as. môdar, ags. môdur, môdor, môder f. engl. mother; ahd. muoter, mhd. muoter, nhd. Mutter f. S. ig. mâtar.

môman f. Mama (Muhme).

au. môna f. Mama (nach Ausweis der übrigen europ. Sprachen für môma). + ahd. muomå, mbd. muome schw. f. Mutterschwester, materters, nbd. Muhme pl. Muhmen f. S. europ. måmå Mama.

įJ.

jâ adv. ja.

au. jā ja. + goth. ja; ahd. mhd. jā, nhd. ja. Mit au. jāta adha jasagen vgl. ahd. gi-jāzan, mhd. jāzeu ja sagen, Gruudformen jātā und jātja. Zum europ. ya pronom. demonstr. eigentlich "so".

jâra n. Jahr.

au. âr n. Jahr. + goth. jêra- n. as. jâr, gêr n. engl. year; ahd. jâr, mbd jâr st. n. nhd. Jahr pl. Jahre n. S. ig. yâra. juka n. Joch.

an. ok n. Joch für Thiere. + goth. juka- n. Joch, Paar; ahd. juh, joh, mhd. joch st. n. nhd. Joch pl. Joche n. S. ig. yuga Joch.

jut ihr beide, du. pron. pers. 2.

an, it ihr beide. + goth. (jut) nach Analogie von vit wir beide.

junga (juha) jung.

as ugr, comp. yagri (d. I. jungisan) superl. yagri (d. i. jungistas) jing, ugi n. da Junge eisar Riirers. + goth, jung-ra-sing, jingaroup, jinger, sas jung comp, jungaro, jungtro, dabi jung iunc comp, jungro, junktro, jungfro, junktro, jungfro, junktro, jungfro, junktro, jungfro, junktro, jungfro, jungtro, j

jusvara euer.

goth. izvar euer. + an. ydhvar, ydhar vester. S. ig. yu.

R.

raiha Reh.

sa. rå g. rår pl. rår f. Réh. + sgs. rasg-haer rehgrau, gespreus råhdeor, caprec hrasge, capreor rasgani ag. Glosa, ahd. réh pl. réh, mhd. réch g. rèhes pl. réher st. n. Réh, ahd. mhd. réh-gois f. Rehgeiss, ahd. réhpo, mhd. réh-boo, nhd. Réhbook m. und ahd. rého schw. m. auch réhjä (d. i réhjan) söhw f. Réh.

raida f. Reiten, Reiterzug, Wagen.

aa. reidh pl. ir f. das Reiten, Reiterschaar, Wagen. + ahd. reita f. st. und reiti f. mhd. reite st. f. Kriegezug, kriegerischer Angriff, Wagen. Vgl. gallisch latein. rêda, rhêda f. Wagen, das wohl aus dem Deutschen stammt.

raidja n. Geschirr, besonders Reitzeug.

an reidhi n. (oder m.) Geschirr, Pferdeschirr, Takelwerk des Schiffes. + shd. gi-reiti n. Fuhrwerk, mhd. gereito n. Reitzeug, Sattel mit Zubebör, yel, goth. garaid-a- angeordnet, bestimmt, festgesetzt, mhd. gereit, gereite fertig, bereit, zur Hand. Zu ridan, yel. garaida.

raina Rain, Grenzstreif.

an rein g. reinar f. Rain, Grenzstreif. + mhd. rein m. nhd. Rain m. abgrenzender Bodenstreifen. Wohl nicht (hraina) zu ags. hrinan tangere.

raipa n. Seil, Reif.

an. reip und reipi n. Strick, Seil. + goth. in skauda-raipa- n. Schuhriemen; ags. råp n. engl. rope; ahd. reif, mhd. reif st. m. 1 Seil, Riemen, Fassreif, Ring, Kreis. Vgl. ξαιβό-ς gckrümmt (εξιμβω drehe).

#### raisan f. Reise.

an. reisa (d. i. reisan-) f. Reise. + ahd. reisa, mhd. reise st. schw. f. Aufbruch, Zng, Kriegszug, Reise, nhd. Reise pl. Reisen. Von risan rais sich erheben.

#### raisja aufrichten.

an, reisa (= reisja) reista aufrichten, anfbanen, errichten z. B. bautasteina. + goth. ur-raisjan aufstehen machen, aufrichten, auferwecken, ags. in å-raeran erheben. Causale von risan rais.

#### raukja Rauch machen.

an. reykja reykta ranchen. + ahd. (roubjan) roubhan, rouchan, mhd. roschen ranchern, nhd. rauchen. Zu rauka Ranch von rinkan rauk.

#### randa roth.

an. randhr, randh, rantt roth, randha f. das rothe Blut, raudhi m. rothes Metall. + goth. rand-a-s, as. rôd, ags. reâd, engl. red; ahd. rôt, mhd. rôt, nhd. roth (mhd. rôt st. n. robigo). S. ig. raudhs. Von rindan.

### raubâ rauben, plündern.

an. raufa (und reyfa d. î. raufia) dha rauben, plündern. + goth. bi-raubön beranben, ahd. ronbön, raupön, mhd. ronben rauben, plündern, beranben. Denom. von (rauba =) sa. röf in nödh-röf, ags. reif, ahd. roub, mhd. roup g. roubes, nhd. Raub m. und dies zn rub = ig. rup.

# raubarja m. Räuber.

an. ranfari (von raufa) reyfari (von reyfa) m. Ränber. + ags. reåfer m. ahd. roubäri, mhd. roubaere m. nhd. Ränber. Die an. nomina agentis auf ari = aran stehen unbedenklich für arjan, schwache Nebenform der deutschen Nomina auf arja (goth. -areis, ahd. åri, mhd. aere, nhd. er).

### rausa m. n. Rohr.

an. reyrr (= raus-ja-s) g. reyrs pl. ar m. Rohr. + goth. rausa- n. Rohr, Schilfstengel, ahd. rör, mhd. rör st. n. l, nhd. Rohr pl. Rohre n. ahd. rörjä, rörra st. schw. f. mhd. röre, rorer schw. f. nhd. Röhr pl. Röhren f. Rohrstengel, Röhre, ahd. rörahi, mhd. roerach st. n. nhd. Röhricht n.

## raka Entwicklung, Grund.

an. rök n. pl. Entwicklung, Begründung, Grund. + as. raka, ahd. rahha. racha st. f. Rechenschaft, Rode, Sache. Zu goth. rikan rak sammeln vgl. λόγος, graecoital. leg = europ. rag.

# raknja rechnen.

an reikna (conderbar statt rekna) reiknadha rechnen, schätten + gothmhiga (für rakinga) r rechnen, berechnen, überechlegen, unrechnen, schten wie, altfris. rekenja, reknja rechnen, engl. reckon; ahd, (rahlanjan) rehhanda, rechneda, mahl rechnen rechnen, ordene, breeit machen, her echnen. Vieileicht sind Doppelformen raknja und rahnja ansunènnen. S. ig. rak, songo, rag. rakja entfalten, erklären.

an. rekja rakta entfalten, entwickeln, erklären. + as. rekkian rekida, ahd. rachjan, rechan praet. rahta sagen, erzählen, erklären, berechnen; meinen. Von raka kövoc.

rahan f. Raae.

an. rå pl. rår f. Segelstange, Rase. + mhd. rahe schw. f. Stange, Segelstange, Rahe, nhd. Rahe, Rase f.

rahna (râna) n. Raubanschlag, Raub.

an. rân n. Raub, Beraubung. + ahd. rân n. intentio, bi-rahanen erbeuten.
rahnjan rauben.

an. raena rænta berauben, rauben. + shd. (rånjan) rånen einen Raubanschlag ausführen, rauben, plündern, bi-rahanen erbeuten. Von rahana.

ragina n. Beschluss, Rath, Götterbeschluss.

an. regin n. pl. rögu g. pl. ragna die Götter (als µdōorse, Rather, Bechliesser). + goth ragina- n. Meinang, Rath, Rathachluss, Beschluss, as. nur im gen. reginő giakapu n. pl. Götterbeschluss, Schicksalı-beschluss, abd. regin-, abd. rein- (a. B. rein-blind). Zu ig. rak anordnen, vgl. skr. racana n. racanā f. das Anordnen (also ig. rakana n. das Anordnen).

ratha n. Rad.

ahd. rad pl. rad und redir, mhd. rat g. rades pl. rat und reder, mhd. Rad pl. Råder st. n. S. ig. europ. rata.

rathjan f. ratio.

goth. rathjön- f. Rechenschaft, Rechnung, Zahl, as. redhja st. f. Rechenschaft, ahd. radja, redja st. schw. f. und ahd. reda st. f. mhd. rede st. f. Rechenschaft, Gehühr, Grund; Besprechung, Rede; Gegenstand, Sache. Za goth. rath-a-s = ags. rede ratus. S. europ. ratyan ratio.

râda m. n. Rath.

an. rådh n. Rath, Hülfe; Beschluss und Ansfishrung dess, Anschlag, Unternehmung; Gelegenheit, Lage; Partie, Hei-rath. + as. råd, ahd. råt st. m. 1, mbd. råt st. m. 2 Rath, Beschluss, Ansching, Vor-rath, Ge-råth, nbd. Rath pl. Räthe m. An. rådamadhr m. Rathgeher = mbd. råtman m. Bathgeher, Von rådan rathen.

rådaga rathwissend, klug.

an. rådhngr rathwissend, klug. + mhd. raetic Rath gebend, wissend, Rathschluss fassend. Von råda Rath.

râdan rairâd râdana rathen.

an. ràdha ràdh ràdhinn rathen, beschliessen, schaffen, herbei-, verschaffen, erklären, denten (rathen); wahrnehmen, bemerken; hermehen, regieren; entscheiden, schalten und walten. + goth. in ga-rèdan rairôth rèdans bedacht sein auf, sich befleissigen, und-rèdan besorgen, gewähren, ur-redan nrtheilen, bestimmen; as. rådan red, ried, abd. råtan, mbd. råten riet ge-råten rathen, berathen, sinnen auf; muthmassen, Räthsel rathen; anrathen; verschaffen, befehlen, nbd. rathen rieth gerathen, berathen, gerathen. S. ig. rådb.

randa Rand, Schildrand, Schild.

an. rönd g. randar pl. ir oder rendr f. Rand, Schildrand, Schild. + agrand, rond m. Rand, Schildrand, Schild; ahd. rant, mhd. rant g. randes pl. rande, später zuweilen auch rende m. Rand, Schildrand, Schild, nhd. Rand pl. Ränder m.

rannja rennen rinnen machen, auch intrs. rennen.

an renna renda rinnen, rennen, lanfan machen, intra renna gleiten. + goth, in ur-ramijan aufgehen lassen, as rennian zusammen laufen, rennen, ahd. rennan, mbd. rennen rante rinnen, rennen maches, intra rasch reiten, sprengen, mbd. rennen rannte. Causale von rinnan, vgl. quiru = querjo netten = rinnen machen. Aus ig. ar aran.

râfa-n m. Dach, Dachbalken.

an. råfr, raefr m. Dach. + ahd. råfo, mhd. råve schw. m. Balken, Sparren. Dazu an. raptr, raftr pl. tar m. Balken, Stamm, Stange. S. enrop. rap letges.

rafsja strafen, züchtigen.

an. refas (= ratja) refata und refasadha strafen, züchtigen. + as. respisa strafen, zächtigen; abd. (rahjan) refan praet. rafata, mid. refene repem praet. rafate mit Worten strafen, tadeln, züchtigen. An. refsing f. Strafe, Zächtigung = abd. rafatunga, mid. refsunge at. f. Tadel, Züchtigung; abd. rafallelo, mid. rafafiele adv. in tadelnder Weise.

râsa heftige Bewegung.

an rås g. råsar pl. ir f. Lauf, rås n. Fäll, Sturz, rass, (hrass) adha stolpern, bineinstärren, heftig ladnen, raesa (= råsja denom, von rås) in schnellen Lanf, heftige Bewegung setzen. + as. rås, ags. räse m. impetus, curuus, saltus, raesan impetun facere, irruere, ags. räsettan (= räsatjan) grassari cum impetu, rasen, mud. md. råsen, oli and. rasen, toli sa

raskva, raska rasch.

an. röskr (Stamm röskva-) anfgelegt, tüchtig; rasch, hnrtig. + ahd. rasc, mhd. rasch, filik, rasch, mhd. rasche flink, behende; frisch, hart, vgl. auch ahd. rosc, mhd. rosch munter, frisch, rasch, schnell, spröde, scharf, nhd. rasch. Vielleicht vraskva zu goth. vrisqan.

rasta f. Rast; Raste = Wegstrecke.

an. röst g. rastar pl. ir f. Weg, Wegstrecke; "Raste", ein Längenmass. + goth. rasta f. Raste, Meile, abd. rasta, mbd. raste f. Rast, Rube; Strecke Weges, nach der man rastet, Station; Zeitraum, Weile, nbd. Rast, nnd Raste f. Zu ig. ra-m, ra ruhen.

Commod to Cultural a

#### rasda f. Stimme, Laut.

an rödd g. raddar pl. ir f. Lant, Stimme, raddar-stafr m. Vocal, radd-madhr m. der eine laute, gute Stimme hat. + goth razda f. Stimme, Ausspraahe, Sprache, Mundart; ags. reord st. f. Sprache; ahd. rarta f. Stimme, modnlatio. Von ig. ras, vgl. sskr. rasita n. Ton.

#### rasna n. Haus.

an. rann (= rasma-) n. Haus in rann-sak n. (daher engl. ransack) nnd rann-sökn f. Hanssuchung. + goth. ranna- n. Hans, ga-raznan- m. Nachlar, ga-raznôn- f. Naohbarin, ags. räsen laquear, lacunar. Wie rasta zu ig. ra = ram ruhen.

## riukan rauk rukum rukana dampfen, rauchen.

an rjúka rauk rukum rokinn dampfen, rauchen, repkr (= rauk-j-a) g, eryka and repkjar pl. irm. Rauch, repkela ni. Riskoetwerek. + ag rec uar rauchan, riec m. Rauch; ahd, riubhan, rinchan, riokhan, mhd. riechun rauchen, dampfen; riechen, oleve und olfacter, nhd. riechen rauchen, dampfen; riechen, oleve und olfacter, nhd. riechen gewochen; ahd. ronh, rouch, mhd. rouch st. m. n. Rauch, Dampf; Räucherserk, Geruch, Duft; nhd. Rauch m.

#### riuda erröthend, roth.

an. rjödhr roth. + ags. reód roth, goth. in ga-rind-a-s ehrbar, gariudjan. Ehrbarkeit, garindjön- f. Sohamhaftigkeit. Von rindan röthen.

# riudan raud rudum rudana röthen.

an. rjódha raudh rudhum rodhinn roth machen, besonders mil Blut fixen, sidar-rodh n. Morgenroth, rodhi m. Eithe, rodhas adha roth we-den, randr roth s. randa, rjódhr roth s. riada, + aga, reódan reid rg. don rithen, hai Blut, töden, adh. ortano m. Röthe, adh. rothe, mh. rother roth werden, ruhere, röt s. randa. S. ig. rudh, europ. rudh raudhait [ext-60].

### riuban raub rubum rubana brechen.

an. rjúñ a rauf rufnm rofinn serreissen, hrechen (hesonders bildich Eid, Vertrag n. s. w.) rof n. Riss, Bruch, rofins sálh fragi, sidh-rofi m. Eidbrecher, heit-rofa adj. indeel. Gelübde hrechend, rauf gr. raufar f. Höhlung, Loch. + ags. reofian reisf part. rofen zerreissen, brechen. S. ig. rup rumpere.

## riura schwach, gering.

an. rjrr gering, unhedeutend, schwach. + goth. riur-a-s vergänglich, zeitlich, verweslich; verderbt, riurein- f. Verwesung, Vergänglichkeit; Verderbeu von ig. ru ruere.

riurja gering, schwach machen, verderben.

an. rýra (d. i. riurja) rýrda gering machen. + goth. rinrjan etwas verderbeu. Von riura. rîka māchtig, reich sbst. Herrscher.

an. rikr mächtig, reich, rikja rikta herrschen, regieren. + goth. reik+s mächtig, vornehm sbet. m. Herrscher, Fürst, vgl. as. riki, abd. richi fahi, mhd. riche mächtig, reich, vornehm, prächtig, herrlich. S. ig. riga. rägan.

rikan Rechen, Harke,

an. reka f. Rechen, Harke. + ahd. recho, rehho, mhd. reche schw. n. nhd. Rechen m. Zu goth. rikan rak sammeln, vgl. lat. ligon-Hack. Karst.

rîkdôma m. Macht, Gewalt, Reichthum.

an rīkdómr m. Macht, Gewalt, Reichthum. + as, rīkdóm m. Reichthum; ahd. rīhtnom, mhd. rīchtnom m. Herrschaft, Macht, Reichthum, abl Reichthum; daneben as, rīkidóm, abd. rīhhiduam dass, von rīki. Au rīka und dóma w. s.

rîkja n. Macht, Herrschaft, Reich.

an. riki n. pl. rikja Macht, Gewalt, Regierung, Reich. + goth. reikja n. as. rikr n. ahd. rihhi, richi, mhd. riche st. n. Herrschaft, Obrighed. Reich, nhd. Reich n. Von rika, s. ig. rägya.

rikvisa n. Finsterniss.

an. rökr und rökker n. (für rjökker oder Grundform rakvisa?) Finsterist ragna- rökr n. Götterdämmerung, rökkva, rökk finster werden. + gel rigias- n. Finsterniss, Dunkelheit, riqirein-a-s finster, dunkel, riqirjan set verfinstern. S. ig. ragas.

rihta gerade, richtig, recht, gesctzmässig, sbst. Bedt an ritt, reit, reit gerade, richtig, recht, geeetmissig, ritt g. ritt g. ritt riir m. Recht, geestliches Recht (Frantz, Bussgeld) + goth: raits-rigerade, eben; gerecht, as. rebt; engl. right; shd. richt, mhd. richt reit, gerade, richtig, gerecht, anch dater; as. rebt, shd. mhd. richt st. a. gsettliches Recht, nhd. recht, Recht n. S. ig; ragia rectus.

rihtja recht machen, richten.

an. rétta rétta recht machen, richten, susstrecken, sich emperdiser recken, surecht bringen. + godt, in ge-rabitju nichten, hindern, rich fertigen (garaiht-se gerecht) as ribtian erigere, regere, abd. (ni/seribtan, mhd. ribten lenken, richten, errichten, zurecht machen; reitst machen, vergiten, richten = richterlich entschäden, nhd. richten for ribta recht. An. rétting f. correctio, Einschädigung vgl. abd. nibsermlad. ribtange f. Lenkung, Regiereung; Gericht, f. Tribell; an. ritus's der unfe Recht zu sehen hat, vgl. abd. ribtari, ribtäri, mhd. nibserribter, uhd. Kichter m.

rigna n. Regen.

an. regn n. Regen. + goth. rigna- n. as. regan m. age. regn, ris z

engl. rain; ahd. régan, rékan, mhd. régen md. rein st. m. 1, nhd. Regen m. S. ig. rik.

rignabugan m. Regenbogen.

an. regnbogi m. Regenbogen. + engl. rainbow; ahd. réganpogo, mhd. régenboge schw. m. nhd. Regenbogen m. Aus rigna und bugan.

rignja regnen.

an. rigna (= regnja) rignda regnen. + goth. rignjan regnen, regnen lassen (vgl. ahd. reganon, mhd. regenen, nhd. regnen). Von rigna Regen. rith zittern

an. ridha f. Beben, Zittern, ridha adha beben, zittern. + ahd. rido m. das Zittern, ridön, mhd. ridweu zittern. S. ig. ri zittern, goth. rei-ran zittern.

rîdan raid ridum ridana reiten.

an. ridha reidh ridhum ridhinn reiten. + ags. ridan, engl. ride rode ridden; ahd. ritan, mhd. riten sich aufmachen; reiten, fahren (Wagen, Schiff) nhd. reiten ritt geritten.

rinnan rann runnum runnana rinnen, rennen.

an. renna raun runnum runninn rinnen, fliessen; reunen, laufen. + goth. rinnan rann runnum runnans rennen, laufeu, stürzen, as. rinnan; abd. rinnan, mbd. rinnen rennen und rinnen, nbd. rinnen rann geronnen. Aus ig. ar vgl. eafra.

rifta, riftja ein Kleidungsstück.

an. ript f. ripti n. Trauergewand, Art Hemd, lê-rept n. Leinwand. + ags. rift, ryft f. linteum, sagum, pallium, velum, ahd. in pein-refta Hosen. Nach Grein. Wohl zu rib nähen.

rib nähen.

an. rifa adha nähen. + amhd. rëvelen nähen, flicken; dazu ndd. rebbeln, auf-rebbeln (Strumpf) nhd. riffeln in kleine Falten legen? Zu riban?

rîba freigebig.

an rifr freigebig, rif-ligr freigebig, anständig, ehrenvoll. + ndd. ribe freigebig, verschwenderisch, Otto II. hiess niederdeutsch "der Ribe". Von riban.

rîban raib ribum ribana zerreissen, reiben.

an rifa reif rifum rifam reissen, zerreissen, aussimander reissen, rifus adha zerspringen, aufspringen, riffs adha aussimander breitem (Hee) aufzählen, erkären. + ahd. riban, ripan, mhd. riben ahl. 5 reiben einreiben, schminken, ahd. ribil, mhd. ribel m. Reibel, Stämpfel. S. europ. rip  $\ell e t / m x$ .

ribja n. Rippe.

an. rif g. pl. rifja n. Rippe. + ahd. ribbi, rippi, mhd. ribe, rippe st. n. f. ahd. Rippe f. S. slavodeutsch rabh.

rîma m. n. Reihe, Zahl, Vers.

an. rim n. Kalender; Vers. + ahd. rim m. Reihe, Reihenfolge, Zahl, mhd. rim m. (nach Zahl der Hebungen gemessener) Vers; Reim, ahd. Reim m. S. europ. rima.

risan m. Riese.

an. risi (= risan) m. Riese. + as. wrisi, ahd. risi (= ris-ja) st. m. und ahd. riso (= risan), mhd. rise schw. m. nhd. Riese pl. Riesen. Aus vrisan?

rîsan rais risum risana sich erheben.

an. rîsa reis risum risiun sich erheben. + goth. in ur-reisan rais risum risans sich erheben, aufstehen, anferstehen, as. rîsan rês anfstehen, engl. rise rose risen; ahd. rîsan, mhd. rîsen abl. 5 steigen, fallen.

rist Rist.

an. rist g. ristar pl. ristr f. Spann des Fusses, Rist, ristar-lidhr m. Fusgelenk. + mhd. rist st. m. nnd riste st. f. riste st. n. Rücken des Fusses oder der Hand, Rist. Von risan risana sich erheben.

rukka, rukkan m. Rocken, Spinnrocken.

an. rokkr m. Spinnrocken. + ahd. rocco, roccho, rocho, mhd. rocke schw. m. nhd. Rocken, Spinn-rocken. Vgl. ndd. Wocken.

rukja rücken.

an. rykkja rykta rucken, rucken, rykker g. rykks pl. ir m. Ruck. + akl. (ruchjan) rucchan prest. rukta, mhd. rucken, rücken, bewegen, nicken, reissen, rucken, rasch fortbewegen, entrücken intra. sich fortbewegen, nicken, ahd. ruc pl. rucchä, mhd. ruc g. ruckes m. Ruck, Fortbewegung, nhd. Ruck m.

ruga, rugan m. Roggen.

an. rûgr m. Roggen, rûg-mjöl Roggenmehl. + as roggo, rocco, ags ryge m. engl. rye; ahd. roggo, rocco, mhd. rogge, rocke schw. m. nhd. Rog gen m. S. slavodeutsch rugh.

rut part. rutana faulen, verrotten.

an. rotinn part. verfanlt, verrottet. + engl. rotten verrottet; ahd. rôzês, mhd. rôzen faulen, in Fäulniss übergehen.

rut, rûtja schnarchen, schnauben, grunzen.

an. rjta rjtta grunzen, rytr m. larus minimus, ranta adha brüllen. + ahd. rüzan st. abl. 6 rüzzan (= rüz-jan) und rüzön, mhd. rüzen schnarchen, rasseln, schnauben, sumsen, mhd. rüzunge f. Schnarchen, Schnabben, mhd. riez m. Schnauben. S. ig. rud rudere.

rud roden.

an rudh n. das Ansgerodete, rydhja (oder hyrdhja) rudia rodem, Weg bahnen, leer machen, rämen, ausladen (Schiff) wegrücken, vertwilsen; verwerfen, angültig erklären, rudhning (hradhning) Verwerfung der Zugen vor Gericht, rjöding z. jödjehns n. gerodete Stelle im Walde, + abd. (riutjan) riutan, mhd. riuten, reuten, susreuten, roden, nhd. reuten; abd. riuti, mhd. riute st. n. Bodung, urbar gemachtes Land, mhd. riutel f. Werkzeng zum Ausreuten, riutaere m. Urbarmacher, Ausreuter. Zu ig. ru, vgl. lat. e-vene, lit. ravie nigsten, ig. ruta.

### rudja n. Rost.

an. ryd g. ryds n. nnd rydr g. ryds m. (Stamm rudja-) Rost. + mhd. rot st. n. Rost, vgl. lit rudis, und kel. rūrda f. Rost, also slavodeutsch rudhva Rost. Von riudan röthen.

# rudra roth, Blut.

an rodhra f. Blut, besonders Blut von geschlachteten Thieren, würde goth (rudrön f.) lanten, und basirt anf einem adj. (rudra-) roth. S. ig. rudhra roth, sskr. undhira roth, n. Blut. Nach S. Bugge Zeitschrift XX, 1, 6. Zu riudan rudana röthen.

## rûna f. das Flüstern, geheime Berathung; Rune.

an rinar, rinir f. pl. Runen, rûn oder rûna f. confabulatriz, rîni me confabulator. + goth. rûna f. Geheimniss, geheimer Beschluss, Rathebeschluss, ags. rûn st. f. Geheimniss, Berathung, Rune, as. rîna, abd. rûna st. f. Geheimniss, geheime Berathung, Unterredung, Berathschlagung, abd. mbd. anch das Raunen, Leisesprechen, Flüstern. Zu ig. ru tônen, summen, vgl. laf. rû-mor.

### rûnja raunen.

an. rýna rýnda raunen, zusammensprechen, forschen; Rnnen gebrauchen. + ags. rúnian flüstern, raunen, vgl. ahd. rúnên, mhd. rúnen, nhd. raunen. Von rúns.

## rûma gerāumig, m. n. Raum.

an rumr geräumig, rum n. Raum, freier Platz; Sitz, Lager, Bett. + goth rum-a-s, vgl. ahd. rum, mhd. rum geräumig; goth. rum-a-s m. as. abd. mhd. rum m. Raum, Oeffnung, freier Platz, nhd. Raum m. Zu ig. ra sufbrechen.

#### rûmja räumen.

an rima rimda räumen, freimachen. + as rümian; ahd rümman, rüman, mhd. rümen Ranm, Platz machen, nhd. räumen. Von rüma.

# rôkja sich kümmern, bedacht sein.

na. roekja roekta sich kümmern, sorgen, für sich angelegen sein lassen. + sa rökian, rökéan sorgen, wünschen; ahd. ruohhjan, mhd. ruochen Rückaicht nehmen, bedacht, besorgt sein; wünschen, wollen, gedenkun, nhd. ge-ruhen. Von ahd. ruoh, mhd. ruoch st. m. Achthaben, Acht, 55° Bedacht, Bemühung, Sorge, Theilnahme, Pflege. Zu goth. rikan rak, vgl. graecoitalisch leg ἀλέγω oder ἀρήγω.

rôthra m. n. Ruder.

röthra m. n. Ruder. an rödhr g. rödhrar m. das Rudern, Ruder. + ahd. ruodar, mhd. ruoder st. n. nhd. Ruder n. Von röja vgl. ig. aratra Ruder.

rôdja reden, sprechen.

an. roedha roedda reden, sprechen, roedha f. Rede, Gespräch, l'interhaltung. + goth. ròdjan reden, sprechen.

-rônja adj. von woher kommend, mit den Namen der Himmelsgegenden verbunden.

an. -roenn (d. i. Nonjas) von woher kommend, austroenn von Osten, norroenn von Norden, sudhroenn von Säden, vestroenn von Westen kommend. + abd. röni in öst-röni, norderöni, sundröni, weströni von Ost, Nord, Säd, West kommend. Von rinnan rann vgl. goth. urrinnan aufgeben.

rôja rudern.

an. róa reyra, réra rudern, roedhi n. (= ródhja) Rnder, roedhi m. Ruderer, ródhr s. róthra. + ags. róvan, engl. row; mhd. rüojen praet. rücjete, ruote rudern. ró = rā aus ig. ar europ. ar rudern. An. år f. Ruder.

rôva f. Ruhe.

an. rû g. rôar pl. roer f. und rôi m. Rnhe, rôr ruhig. + ags. rôv f. Ruhe; ahd. ruowa, mhd. ruowe f. nnd ahd. rawa, mhd. rawe st. schw. f. nhd. Ruhe. Mit rasna, rasta zn ig. ra = ram ruhen.

L

laika m. Springen vor Freude, Tanz, Spiel.

n. leikr g. leiks pl. leikar m. Spiel, Unterhaltung. + goth laik-i-s m.

Tanz, ags. lie st. m. Spiel (certamen, præck, domm, secrificium, houts)

ahd. leih, leich, mhd. leich st. m. 1 mod st. n. Spiel, Saitenspiel ru Tast
und Gesang, Gesseng, "Leich". Von laikan.

laikan lailaik laikana springen, hūpfen, spielen. an. kitas iki kitkina spielen, sich spielenb ewegen (Planma) Jud mitspielen = verböhnen, leikari m. Spieler, Musikant, leik-madhr m. Spielmann (nach Laie aus laicus). + goth laikan laikal laikans springen, hipfen,
frindhicken, bi-laikan verpotten, age, likan loch springen, fliegen, selvisimen, wogen, flackern, spielen, kämpfen, mhd. leichen aufspringen, ind
flöbs steigen, red. sieb biegen, trs. Jud mitspielen, verpotten, täuseken,
betrügen. Vgl. lit laigóti frei and lastig umherspringen, ig. rig. riskcuro, lig. laige.

laihna n. Lehen, verliehenes Gut.

an. lán (und lén) n. Lehen. + ags. laen n. engl. loan Lehen; ahd. léhan, mhd. léhen st. n. geliehenes Gnt, Lehen; nhd. Lehen, Dar-lehen n. Von lihvan = an. ljá lé.

#### laitha leid.

an. leidhr leidh leitt leid, invisus, taediosus. + as. léth, lédh, ags. làdh; ahd. leid, mhd. leit fl. leider leid, bōse, nnlieh, widerwärtig, verhasst, nhd. leid. Von lithan.

### laida f. Weg.

an. leidh g. leidhar pl. ir f. Weg, Richtung; Weise. + ags. låd f. via, iter, auch annona, victus, alimonium, vgl. ahd. lib-leita f. Lebensunterhalt. Von lithan.

### laithja verleiden, leid machen.

an. leidha leidda Jmdem etwas verleiden. + ags. lâdhian, ahd. (leidjan) leidan, mhd. leiden leidmachen, nhd. ver-leiden. Von laitha.

#### laidja leiten.

an leidha leidda fihren geleiten, leidhing f. Leitang, Führung, leidh-sia, leitar f. Führung. + as leidian léida, ags. laedan; ahd. (leitjan) leittan, leitan praet. leitta, mhd. leiten praet. leite leiten, führen, mit sich, anf sich tragen, haben, mhd. leiten. Causale von lithan. Mit an. leidhi n. Leichenhägel, Grabstätte ygł. abh. leita (= leitigh f. funus, exceptium.

### laiba f. Ueberbleibsel.

an leif pl. leifar f. auch af-leifar f. pl. Ueherhleihsel. + goth. laiba f. s. lèba f.; ahd. leiba, laipa, mhd. leibe st. f. 1 Ueherbleibsel. Zu lihan laib.

# laibja übrig lassen.

an leifa leifdha ührig lassen, zurücklassen. + ahd. (leibjan) leiban praet. leipta, mhd. leiben leihte übrig lassen. Causale zu liban laib.

# laisti, laista m. Leisten.

an. heistr m. solea, crepida, leist-broekt f. pl. Strumpfhose. + goth. laist im Leisten, besondre Form; Spur, Fusstapfe; Ziel, Abricht, laistjan folgen, nachgehen, nachstreben, ge-laistan m. Folger, Begleiter, aga. läst, leist m. Wegspur, Spur, Gang; abd. leist, mhd. leist st. m. Leisten; as. leitam folgen, leisten, abd. (leistjan) leistan, mbd. leisten, nbd. leisten. Von Itsan lais.

## laisja lehren.

an hera laerdha lehren, unterrichten. + goth laisjan, as. lérian; ahd. (lérjan) léran, léran, mhd. léren, hd. lehren. Causale von lisan lais. An harring f. Lehre, Unterricht = ahd. lérunga f. Lehre, nhd. Be-lehrung f.

lauka m. Lauch.

an. laukr g. lauks pl. laukar m. Lauch. + ags. leác m.; ahd. louh, mhi louch st. m. nhd. Lauch m. Zu luk biegen.

lauga f. Bad.

an. laug pl. laugar f. Bad, laugar-dagr m. Badetag, Sonnabend, lauga adha baden. + ahd. lauga, louga, mhd. louge st. f. 1, nhd. Lauge t. Za graecoital. lu waschen?

launa n. Lohn, Vergeltung.

an. laun n. pl. Lohn, Belohnung, Vergeltung. + goth. launs. n. sa len n. ags. leán n. ahd. lôn st. m. und n. 1, mhd. lôn pl. loene st. n. 2, nhd. Lohn, pl. Lôhne m. Zu europ. lu gewinnen.

launa lohnen.

an. launa adha lohnen, vergelten. + as. lônôn; ahd. lônôn, mhd. kosen. nhd. lohnen. Von launa Lohn.

laupa m. Korb.

an. laupr g. laups pl. ar m. Korb. + ags. leáp m. engl. leap Korb.

lauba Erlaubniss.

an. in leyfa erlauben, s. laubja. + as. or-lôf m. ags. leáf f. Erlaubaw; ahd. ur-loub, ur-loup, mhd. Ur-laub m. Zu lub s. ig. lubh.

lauba n. Laub, Blatt.

an lauf n. Laub. + goth lanbs- nom laufs g. lanbis m. Laub, Blut; ss. löbh, ags. leáf, engl. leáf; ahd. loup, loub, mhd. loup g. loubs r. ahd. auch der löb, nhd. Laub n. Zu lit. lapa-s Blatt wie goth. hashit zu lat. caput.

laubja erlauben, loben.

an. leyfa (= laufja) leyfdha eriauben, gestatten, leyfa n. Eriaubins, Eiwilligung; Privileg, Gnado, leyfa-lige eriaubt. + goth. laubjinn plaube (sigentidic blosh) us-laubjin eriauben, rulassen, ambd. louben (sus lorbjan) eriauben, mhd. urlooben beurlauben von ur-loop m. Uriaub, s. lisba. Von lauba; vgl. goth. ga-laub-s- werthvoll, kostbar, eigentiich "jöblich". Vgl. lit. laup-se f. Lob.

lausa lose, los, frei.

an. lauss lose, los, frei, lausung f. Leichtsinn, Unzuverlässigkeit, laus-(d. i. lausini-) pl. ir f. Erlösung, Befreiung. + goth. lauss- los, leer; regeblich, nichtig, ags. leás los, leer, lose, as. lös; abd. lös, mbd. lös los, lose, leer; harmlos, lustig, nhd. los. Von liusan laus.

lausja lösen, los, frei machen.

an. leysa (= lausja) leysta los, frei machen. + goth. lausjan los machen. lösen, eriösen; zu nichte machen, vereiteln; einfordern (ein-lösen), at lösian; ahd. lösjan, lösan, mhd. lossen, nhd. lösen, er-lösen. Von laus los.

lak tropfen, das Wasser durchlassen, lecken.

in. leka lak lekinn tropfen, das Wasser durchlassen, lecken. + ags. lecau leohte part. leoht; ahd. (lekian) lekan lakta, mhd. lecken benetzen, Wasser durchlassen, nhd. lecken (von lecken lingere ganz verschieden). Jrsprünglich wie im Nord. stark: likan lak läkum? likana.

#### laka leck.

an. lakr, lök, lakt gering, schlecht (eigentlich leck). + ags. läc saucius, ndd. leck (aus lakja) leck (von Schiffen) nhd. lech, leck. Von lak.

#### lâkinâ heilen.

an. lackna adha beilen, lacknir m. Arrt, lackning f. ärstliche Heilung, Und dazu lika f. Heilung, Linderung?). 4 god. lékeis en (e. lékja) und leikeis = agt. lacce = ahd. lähhi, lächi m. Arrt, goth. lékinön (leikinön heilen, gesund machen = age. läcnian heilen = ahd. lähhinön, lächinön heilen = mhd. lächenen besprechen; goth. läkinsesses m. Heilung, ahd. lähhida, lächida f. Heilung, shd. lähhim, mhd. lächen st. n. Helimittel. Vgl. kal. lékür an Arnet, läkart Art. Slavisch?

### lahsa m. Lachs.

an, lax pl. ar m. Lachs. + ags. leax m., and labs pl. lehse m. nhd. Lachs pl. Lachse. Vgl. lit. laszisza-s m. Lachs.

## laga n. pl. Ordnung, Gesetz.

un lög pl. n. Gesetz, gesetzlicher Verband, gesetzliche Gemeinschaft pl. nå gn. Ordnung, Stelle, Gemeinschaft, di-tage extex, lags-makhr m. Gefährte vgl. col-lögs; mit lat. lög stimmt die Länge in d-laege (d. i. disjes-) neben di-lage, til-laegdn heben di-legdt f. Zustand ciles titlagr. + age, lage f. lex, jus, caldor-lagu f. Gesetz des Lebens, Geschick, Tod, s. lag pl. lagu st. n. statutum, decretum, gi-lagu n. pl. Bestimmung, Schicksal, Loos, S. europ. lägha lex. Von lag liegen, zicköse, vgl. rå vefuteror.

#### lâga niedrig.

an lågr niedrig, hinn lågi Beiname: der kleine, maela lågt leise reden, laegia laegdha niedrig machen, erniedrigen, beschwichtigen, laeging f. Erniedrigung. + mhd. laege (d. i. lägja) flach. Von lag liegen, wie  $\lambda \dot{\epsilon}$ zue.

### lagu m. Nass, Meer.

an. lögr g. lagar dat. legi pl. legir m. Nass; Meer. + ags. lago m. ahd. lagu in lagu-lidandi navigans, lagu-ström Meerstrom. Vgl. europ. laku.

# lagja legen.

an leggja lagdha legen. + goth lagjan, as leggian lagda legda; abd. leggan, lekkan praet. legita, mhd. legen legte, nhd. legen. Causale zu lag liegen.

lagja n. Schenkel.

an. leggr g. leggs und leggjar pl. ir m. Schenkelknochen, Schenkel. + engl. leg.

lâgja n. das Liegen.

an. laegi n. Station, Ankerplatz. + mhd. ge-laege n. Liegen, örtliche Lage, Zustand, Gelegenheit. Von lag liegen.

#### lata lass.

an. latr faul, träge, lass, û-latr unlass, flink, rüstig. + goth. lat-a-s träge, faul, as. lat träge, spät; ahd. laz, mhd. laz träge, faul, matt, lass, spät, hhd. lass. Zn lätan. s. europ. lad.

#### latâ lass, müde machen,

an. lata adha mude machen. + ahd. lazon und lazzen, mhd. lazzen träge sein, träumen, mhd. auch trs. lass machen, sufhalten. Von lata lass.

#### lâta n. das Lassen.

an. låt n. das Lassen, Verlust, Tod, i-låt n. (Einlass =:) Tasche, Sack. + goth. in af-lèta-, fra-lèta- n. ahd. låz, mhd. låz m. n. Loslassung, Erlassung, Unterbrechnng, nhd. Ab-lass, Nach-lass, Ver-lass m. Von låtan lassen.

### lâtan lailât lâtana lassen.

an, låta lét låtim lassen part, pract. låtim auch mortnus, vgl. läta n. Tod, låtar umkommen, sterben. + goth. létan lailöt létans lassen, rulassen, von sich lassen, überlassen, arnivēklassen, as. låtan lét liet; ahd. lisan läss, mhd. lässen lies und contrahirt län, nhd. lassen liess gelassen. S. europ. lad lassen.

#### latja lass machen, hemmen.

an letja latta hemmen, zurückhalten. + goth. latjan lässig machen, arihalten, as. lettian praet letta und latta dass. ahd. letjan lezida latts, mhd. letzen laste hemmen, anfhalten; beschädigen, verletzen; erwidern, vergelten, refl. sich letzen (eigentlich sich aufhalten bei =) sich gütlich thun, nhd. letzen, ver-letzen. Von latz lasse.

### lathâ laden, einladen.

an. ladha adha einladen. + goth. lathôn, as. lathian und ladojan, aga. lathian; ahd. ladôn und ladên, mhd. laden berufen, auffordern, nhd. laden, ein-laden meist stark. Vgl. λετή? goth. lath-a-s libens.

### langa lang.

an. langr, löng, langt lang, langt adv. lange (von Zeit und Raum). + goth. lange-s-s, as. lang, ags. lang, long, engl. long; ahd. lang, lanc, mbd. lang fl. langer, nhd. lang. S. europ. langha.

### langavråkja lange nachtragend.

an, langraekr der eine Beleidigung lange nachträgt. + mhd. lancraeche ange nachtragend, nuversöhnlich. Aus langa und vråka von vrikan vråkum.

langå (lang werden) verlangen.

an langa adha verlangen (til), unpersönlich langar es verlangt mich. + as. langon unpersonl. es verlangt c. acc., engl. to long verlangen; vgl. ahd. langen, mbd. langen lang werden, dünken, langen nach, verlangen. Von langa lang.

langitha f. Länge.

an. lengdh f. pl. ir Lange. + engl. length Lange. Von langa.

langis comp. adv. länger.

an. lengr comp. adv. länger. + mhd. langer und lenger. nhd. länger comp. adv. Vgl. lat. longins.

langist superl. adv. längst.

an. lengst sup. adv. längst. + nhd. längst sup. adv. längst, adj. der langste. Von langa.

langia lang machen, längen.

an. lengja lengdha lang machen, verlängern. + ahd. lengjan, lengan, mhd. lengen lang machen, in die Länge ziehen, verlängern. Von langa.

landa n. Land.

an. land pl. lönd n. Land. + goth. lands- n. as. land n. ahd. lant g. lantes and landes, mhd. lant g. landes, ahd. Land pl. Lande und Lander n.

landan m. Landsmann.

an landi m. Landsmann. + amd. ge-lando schw. m. Landsmann, Gangenosse. Von landa, wie z. B. yeiraw von yeiro = altpers. gaita Hof. landî f. Lende.

as. lend pl. ar f. Lende. + as. lendi, ahd. lenti, lendi, mhd. lende, nhd. Lende f. S. slavodentsch landhyvå.

landia landen.

an lenda lenda landen, ans Land legen (Schiff). + ahd lentjan, mhd. lenden pract, lante, nhd, länden und landen. Von landa Land,

lap hängen.

an. lapa adha hangen, leppr g. lepps pl. ar m. Haarlocke. + as. leppan languefacere. Zn ig. lab labi-

lapan lôp lapana lecken.

Abd. laffan lnaf, mhd. laffen lambere, part. praet. er-laffen absorptus. S. europ. lab lap.

lapila m. Löffel.

an. lepill m. Loffel. + ndd. lepel; and leffel, mhd. leffel, nhd. Loffel m. Von lap lambere.

lappa f. Pfote, Flachhand.

an. löpp g. lappar pl. lappir f. Pfote. + ahd. laffa st. f. palmula. Vgl. löfan nnd ksl. lapa f. planta nrsi.

lapja lecken.

an. lepja lapta lecken. + ags. lapian, mhd. leffen lafte lecken, schlürfen. Zu lap lambere.

lama lahm, gebrechlich.

an. lamr, löm, lamt lahm, schadhaft, schwach. + as. lam; ahd. lam, mbd. lam lahm, gehrechlich, nhd. lahm. S. slavodeutsch lam.

laman lahm

an. lams, lami adj. lahm. + ags. lama lahm. Zu lams.

lamitha f. Gebrechlichkeit, Lähmde.

an. lemd f. Gehrechlichkeit. + mhd. lemede, lemde st. f. 1 Gebrechlichkeit, Lähmde. Von lama.

lamja brechen, lähmen.

an lemja lamda schlagen, zerachingen. + aga. lemian brechen; abd. lamjan pract. lemita, mbd. lemon lahr machen, mbd. lähmen. S. siaro-deutsch lam lamya. Ursprünglich wohl starkes Verh (laman löm?) vgl. altpreuss. lim-twei brechen und abd. homi nachgiehig, milde, mhd. lemen, lömen erschlaffen, ernsteln.

lamba n. Lamm.

an. lamh pl. lömh n. Lamm. + goth. lamba- n. as. lamh n.; ahd. lamb lamp pl. lamp und lempir, mhd. lamp g. lambes und lammes pl. lember n. nhd. Lamm pl. Lämmer n.

lasta, lastra Fehler, Tadel.

an. Ister g. lastar pl. lestir m. (nStamm) Fehler, Tadel, godh-löstená. Gottelnästerung, last-maelin. Schmährede, Tadel, lasta adah tadela, lasta (=lastiga) lesta tadeln. + as. lastar, abd. lastar (und lahstar) mhd. laster. n. Schmähung, Schmach, Schlimpf, Schande, nhd. Laster. Von lahan = as. lahan lib schmähen? gd. 14699.

liuhman m. Glanz.

an ljómi m. Strahlenglanz, ljóma adha strahlen. + as lioma m. agr. leóma m. Lichtglanz. Zu luh, vgl. goth. lanhmunja- f. Glanz, Blitz. S. europ. luk, lukman, ig. ruk.

liuhsja leuchten, glänzen.

an. lýsa (aus liuhsja) lýsta leuchten, glänzen; hell machen (erklären, verkünden, vor Gericht n. s. w.). + ags. liéxan, lîxan praet. lixte leuchten, glänzen. Von (liuhsa =) an. ljôs n. Licht, ljôss adj. licht. Zu luhs w. s.

liugan laug lugum lugana lügen.

an. ljúga laug oder lö lugum loginn lügen, lenguen, liug-vitni n. falsch Zegniss, lygdh (= lugitha) pl. ir f. Lüge, lygig , lygar pl. ir f. Lügen Iygan lügenshat. + goth. liugasu lauh Ingum lugansı lügen, belüğen, asliogası ; ahd. liugan, liugan, liucan, mhd. lügen, nhd. lügen log gelogen. S. slavdestebh lugh.

## liuta verstellt, entstellt.

an. ljötr hässlich von Ansehn. + goth. lint-a-s heuchlerisch, betrügerisch. Zn liutan.

### liutan laut lutum lutana sich neigen.

an, litta laut Intum Iofuna sich neigen, niederbeugen, in Verebrung; inderrinken, unkommen, litt: niedergebeugt, gedemthikigt, Iofung; f. Verchrung, lijtr hisalich s. linta, ljti u. (= liutja-) Fehler, Schändung, Bechimpfung, +- goth. liuta-s s. linta, agas Iot n. oldus; fraus, ljugian benchela, sich verstellen, littau sich neigen, senken, måd, läse st. f. Versteck, abd. lätzin, måd. lätzen verborgen liegen, beimlich läusern (akrama ottstellt nåd. mandartikle: Judemen etwas ab-lichesher); gas, litt sär, parum, davon abd. (lutjan) luzzan, måd. litten klein, gering mecken, darvan abd. distan, lautal, lutzafa f. Schwischung, sa. luttio abd. litten; shell svik, lutzic klein, se. lutti, abd. lutzil, lutzil (nud liutil) måd. litten klein, sengig gering. Vgl. lit.

#### liutha n. Lied.

an ljóth (ron hljóth zu scheiden) n Strophe, pl. Lieder + goth, in liethón siegen, bbeingen = shd. liudón siegen, panchenn, linthareis m. = shd. liedari m. st. I Sauger, Dichter, age. leódh, liódh n. Lied; shd. liód, mhd. lite; j. liedes st. n. Liedatrophe pl. Lied, nhd. Lied. + ya. sach lat.deutsch leudon n. pl. nnd goth. svi-liudón pressen, loben, danlam. Vgl. lat. lau-di-f.

#### liudan laud ludum ludana wachsen.

as, nur in J\(\frac{1}{2}\) Hr Volk, Leute s. lindi. + goth: lindan lauth ladum ladum wichnen, as. lindan lol (40h), age. lindan, leddan; abd. in ar-liotan, ar-liotan abb. 6 wechsen. Dars goth. -lauda- in same-lauda- gleich beschaffen, var-lauda e beschaffen us. w. = mbd. blt - beschaffen (auch age. leid mengl. lead Blei = mbd. blt n. gicasbares Metall, ind. Loth, Krau dar (Loth) goft, blt. agesiotit, as. lnd crescentia, vigor, sh. dwa. mar-lota f. Sommerschössling, ndd. Loden pl. S. europ. ludh, ig. rudh wachen.

### liudi m. Volk, Leute.

an. 19dhr g. 19dhs pl. ir m. Volk, Leute. + as. lind, abd. lint, mbd. liut st. m. n. Volk, mbd. auch einzelner Mensch; ags. ledd st. f. Volk, as. nom. pl. liudl, abd. liut, liudl, mbd. linte st. m. 2, nnd st. f. 2, ags. ledde st. f. nbd. Leute. S. slavodeutsch laudhi. Von lindan.

liuba lieb.

an. ljúfr lieb, werth. + goth. liub-a-s, as. liof; ahd. liup, liub, liob, mbd. liep fl. lieher, nhd. lieh. S. slavodeutsch lauhha, von lub = ig. lubb.

liusan laus lusum lusana verlieren, los werden.

an in lauss los a lausa, leysa lõseu a lausja, los n. das Lossein, lam adha lose, locker werden, lhiss Laus s. lāsi. + goth. in fra-linan he lusum lusaus verience, fira-lausan vergänglich, fra-lusara verderen gån fra-lust-i-s f. Verlust, Verderben, Verdammniss; ahd. far-liosan, nåd ver-lieren ahl. 6 verlieren, verderben, aufgeben, unterlassen, nåd. verier u verlor verloren; as. far-lust, ahd. for-lust, måd. verlust, nåd. Verlust st. f. 2 goth. fra-lust-i-s. Zu laus los, frei werden auch lustu- m. Lat' Aus ig. lu lösen durch s weitergebildet.

#### 1. lîka n. Leib.

an. lik n. Körper, Leib. + goth. leika- n. Leib, Fleisch, Leichnam, at lik n. Fleisch, Leib; ahd. lih, mhd. lich st. f. 2 Leib, Körper, Aussehn: Leiche. S. slavodeutsch lig.

### lîka gleich.

an. likr gleich, glikr gleich a galika. + goth galeik-a-s, as. glik; abd. galih, kalih, gilih, kilih, mhd. gelich, nhd. gleich. S. slavodeutsch ig. lit. lygu-s gleich.

lîkâ angemessen (lîka) sein, behagen, gefallen.

an. lika adha behageu, gefallen. + as. likon behagen, gefallen; vgl. geh. leikai-gefallen, ahd. lihhen, lichen und (lichian) lichan, mhd. lichen (escito like) gleich sein, augemessen seiu, gefallen. Von 2 lika.

lîkhaman m. Körper, Leib.

an. likamr und likami (aus likhami) m. Körper, Leib. + as. likhamo, sp. lichama, lichoma m. ahd. lihhamo, mhd. licham schw. m. (und ahd. libinamo, mhd. lichuam, nhd. Leichuam) Körper, Leib, eigentlich Leibbülle, aus I lika Leih und haman Hülle w. s.

### lîhta leicht.

an léttr leicht. + goth. leibt-s- leicht, ags. leóbt, engl. light; abd. lit libti, mbd. libte leicht, leichtfertig, gering (vgl. preuss. likuts klein). Ze laikan, wie ig. raghu, europ. laghu £lagús zu ig. ragh, europ let springen.

lîhtja leicht machen, lichten.

an. letta lėtta (= libtia) in die Höbe beben "lichten", ablassen von "röbern (eigentlich leichter werden). + ahd. libtian, libtan, måd läses leicht machen, nhd. lichten (Anker) Lichter-schiff. Ags. lihtan, esql. is light, s-light berabspringen, berabsteigen vom Pferde ist vielleicht drei zu laikan springen zu stellen.

lîhvan laihv lihvum lihvana leihen.

an. ljå oder lê lêdha lêdh (schwach) leihen, lân, lên n. Lehen s. laihm

leiga f. Lohn, Bezahlung, leigia leiga praet, leigdha mieten, dingen. + goth leihvan laihv laihvum laihvans leihem, borgen, as. far-lihan partfariiwan verleihen; ahd. lihan lèh liwun liwan und lihan, mhd. lihen lèch lihen gelihen und geligen, nhd. leihen lieh geliehen. S. ig. rik, europ. lik.

ligjan lag lågum ligana liegen.

an liggja lá lágum leginn liegen, lág pl. ir f. umgehanener Baumstamm, -lág n. Vertiefung, leg n. Státte, Begrábnissstátte. + goth, ligan lag légum ligans liegen, as liggjan, ahd. (ligjan) liggan, likkan lag, mhd. ligun, nhd. liegen lag gelegen. S. europ. lagh, slavodeutsch laghya.

lit sinngleich mit lut s. liutan.

8. Bità klein siongicich mit as, luttil, abd. Inzzil, mbd. lutzel klein siutas, goth. list. Fverstellung, mith-lijta mit heucheln, shd. lir m. n. mbd. lits und litte st. und schw. m. oder f. Grille, Laune, Albernheit, abd. lizzón, lizitón similare, lizitaine f. Verstellung vgt. mit agar, lot n. doku, frans, goth. lut-a-s beuchlorisch. Basis von lut lintan und lit ist wöl lat vgl. lata, litan.

lîtila klein, gering, wenig.

an. litill, litit, litit und litt klein, gering, wenig. + goth. leitil-a-s klein, gering, kurz. Dagegen gehen ags. lytel, litel, engl. little; ahd. luzıl, luzıl (anch liuzıl), mhd. lützel auf eine Grundform lutila zurück s. lintan. Von lit.

lithâ gliedern, zertheilen.

an. lidha adha gliedern, lidhast sich zertheilen. + ahd. lidón μελείζειν in Stücke schneiden. Von lithu Glied.

lithaga ledig.

an bähngr ledig, frei von. + mhd. lēdec, lēdic auch lidic ledig, frei, nabehindert, unverheirathet, lēdic-vrī ledig und frei, ganz frei, nhd. ledig. Von lithan lithana vergehen, weggehen.

lîthan laith lithum lithana gehen, vergehen, dahinschwinden.

sa. lidha leidh lidhum lidhina dahinschwinden, verlaufen, gaben, vergeben (ron der Zeit) zu Ende gehen, rum Tode geben, leidh g. leidhen, leidh zu Jeithen, leid R. Jeithen, leid R. Jeithen, leidh g. leidhen, leidh in defolgemann (von lithan interphen, geletten). + guth, in af-, bi-, ga-, hindar-, thairh-, us-, ufar-leithan lithi hithum lithans gehen, fahren, wandern, sa lithan gehen, wandern, sa lithan ghen, afharen, sade, lidhan, mhd. liden abl. 5 gehen, fahren, weggeben, verderben; erfahren, erfeben, leidhen ertzagen, refahren, der leidhen, leidhen ertzagen, refahren, der leidhen, leidhen leitig, leithen nur pati. Zu der Bedentung "leiden", sonst nur hochdentach, laitha leidig, leid Aus ig ri durch th = t.

lithu m. Glied.

an. lidhr g. lidhs pl. ir acc. -n m. Glied (Warze) anch lidh n. + goth. lithus m. ags. lidh m. ahd. lid, mhd. lit g. lides st. m. 2, st. n. Glied, Gelenk, Theil, Stück, nhd. G-lied n. Von lithan lithana sich ahtrennen. ahgehen.

lîthu m. Flüssigkeit.

an. lidh (aus lidh?) n. Name für das Bier. + goth. leithu-s m. as. lith, lidh n. ahd. lid, mhd. lit g. lides st. m. n. Obstwein, Würzwein. Von europ. li fliessen, vgl. lit. lytu-s m. Regen.

lithra n. Leder.

an. ledhrg.ledhr<br/>sn. Leder. + engl. leather; ahd. lëder, mhd. lëder <br/>n. nhd. Leder n.

lîna n. Linnen.

an. lin n. Linnen, lina f. leinene Binde. + goth. leina- n. Leinwand, as. lin, shd. lin, mhd. lin st. m. Lein, Flachs, Kleidungsstück aus Leinwand. Wohl aus lat. linum entlehnt, wie ahd. line, mhd. line f. Seil, Leine aus lat. linea. Der deutsche Name des Flachses ist harva w. s.

linda f. Linde.

an. lind g. ar pl. ir f. Linde, lindi-skjöldr m. Schild von Lindenholz. + ags. lind f. Linde, Lindenschild; abd. lintå, mhd. linde schw. f. Linde, hd. lintå auch Lindenschild, nhd. Linde pl. Linden f. Zu lintha lind == lat. lentus sähe, von linnan nachgeben.

linda, lindan Schlange.

an. linni m. Schlange. + ahd. lint m. oder f. Schlange, mhd. lint-drache m. und lint-wurm m. Drache, Lindwurm. Vgl. lit. lind, land kriechen.

linnan lann lunnum lunnana weichen, nachgeben.

an in lin-r weich, nachgichig, linna (= linnja) linta anthoren, raha linia adha (ron linr) hesindigen, berduigen +, goth a-flinnan lanuum lumans weiches, fortgeben, ags. linnan, gelinnan, hinnan (= bitmana); abd. hilman, pi-linnan abl. 1 sieb berduigen, nachlassen, ablassen, anch in lind, lindi; mbd. linde, nbd. lind, ge-lind, weich, zart, nachgichig, sark = lat lentes s. surop. katta.

lîba n. Leben.

an. lif n. Leben. + as. lif, libh, ags. lif n. Leben, engl. life; ahd. lib, lip, mhd. lip g. lihes m. n. Leben; Leib, Person. Von liban.

lîban laib libum libana bleiben.

an in lifa lifdha übrig sein, lehen, lif n. Leben s. liha, leif n. Ueberbleibsel s. laiha. + goth. in bi-leiban laif libum lihans bleiben, verbiehen, ahd. bi-liban, pilipan, mhd. bliben, nhd. hleihen hlieb gebüeben. Aus ig. rip, europ. lip kleben (also Grundhedeutung haften). libja (übrig sein, bleiben =) leben.

an lifa lifaha ibrig sein; lehen, lehen von, lifaa adha lebandig werden, lifaahr m. Lehen, Lehensweise. + goth. libai- leben, libaini-te f. Leben, as. libhian praet. lihda, ags. lihan, lyfan, leofan, engl. to live; ahd. lihjan, lijan (selten, meizi) lehen, lepen = goth. lihan, mhd. lehen, nhd. leben lehte geleht. Von lihan.

libra f. Leber.

an. lifr g. lifrar pl. lifrar f. Leher. + ags. lifer f. engl. liver; ahd. libara, lebera, lepera, mhd. lehere st. schw. f. nhd. Leber f. Wohl von lihan = europ. lip kleben.

lîma m. n. Leim, Bindemittel.

an. Im n. Bindemittel, besonders Kalk. + ags. Ilm Bindemittel, Leim, gal, lime; ahd. lim, mhd. lim st. m. Leim, Vogelleim, nhd. Leim; ygl. ags. läm (d. l. laima-) m. ahd. leim m. argills, lutum, limus, nhd. Lehm m. (niederdeutsche Form), as. lemo, leime, ahd. leimo schw. m. Lehm, Erde, Schlamm. Von ig. li, ygl. lat. limus.

limu m. n. Glied; Ast.

an. limr g. limar pl. ir acc. u. m. Glied, limar pl. f. Baumzweige, Aeste, lima adha gliedern. + ags. lim n. pl. leomu acc. leomu, leomo Glied; Baumzweig, Ast, engl. limh. Von slavodeutsch lam hrechen.

lisan las lâsum lisana auflesen, sammeln, lesen (Buch).

an lesa las lâsum lesinn sammeln, auflesen, lesen (Buch). + goth. lisan
las lêsum lisans zusammenlesen, sammeln, as. lesan; abd. lēsan, mhd. lēsen ahl. 2, mbd. lesen las gelesen. S. slavodeutsch las.

lîsan lais lisum lisana (fahren) erfahren, lernen.

ua. in haers lehren s. laipja, leistr m. Leisten s. laistl, list f. Kuntt s. listit, ye dh. leista laist ikum lisans erfahren, lerenen praet. lais ich weise; sa: in lindo (für lis-nên) = shd. lêrnên und lindo, kërnêr şaş. leorrian, engl. learn, mhd. lêrnen, thd. lêrnene. Die Grundshedutung von lisan ist gehen, fahren, vgl. aşs. leoran (= lisian) leorde ire, shire, transire und errop, laist Geleis, Ackefurche, laisti-t Liesten und lis-tan Leiste.

lîstan f. Leiste.

an. lista f. Leiste, Rand, Kante. + ahd. listâ, mhd. liste schw. f. Leiste, Streifen, Sanm, Borte. Zn lisan, ags. leoran abire, vgl. λοϊσθος, λοίσθιος.

listi f. Kunst, List.

an. list pl. ir f. Kunstfertigkeit, Kunst, Geschicklichkeit, listugr kunstreich, klüg. + goh. li-i-i f. Kunst, Nachstellung; as. list st. f. 2 anch st. n. 2, wie abd. list, mhd. list st. n. 2 Klüpich, Kunst, Zauberkunst, List, nhd. List f. goth. listig-se listig, arglistig, ahd. listig, listic, mhd. listic, listec klug, kunstreich, schlau, nhd. listig = an. listugr. Yon lisan lisana. S. slavodeutsch listit.

#### luka n. Verschluss.

an. lok n. Schluss, Ende; Verschluss, Deckel, loks f. Verschluss, Eige, lokel-brilf a. (revenblossene Rubschtzte — Schlätzmer; Pykja; Englati, lakta schlissen. + goth. in m-lnk-i-s oder un-lnk-a-s m. Eröffanng, sg. loc n. Verschluss; Riegel; locs am. dass. losen dass. engl. lock Schless; Schlense; sh.d. lob, loch pl. loh nud locher; hulhir; mhd. loch pl. loch und löcher st. m. Verschluss; Versteck; Höhle, Loch, nhd. Loch pl. Löcher n. Von löktan lukans schliessen.

#### lûkan lauk lukum lukana schliessen.

an löke (jöka) lauk lukum lokim sehlisesen, verschlisens, sbeshlisens, sbeshlisens

### lukka m. Locke,

an. lokkr m. Haarlocke. + ags. loce m. ahd. loc, loch pl. lochā, lochā, mhd. loc pl. locke und locke st. m. nhd. Locke pl. Locken f. Von hkan lukana in der Grundbedentung biegen.

### luh leuchten (liuhan lauh luhum luhana?).

an, in jörni im. Strahlengkaur a linhman, log n. Licht, Flamme, logi n. Lobe a lahan, in jös a laha-t, godh. lauhainja leuckten, entweder = abd. (doharjan) loharzan flammen, hlitten, funkeln oder = abd. (logaryan) lougarana, loogaren feurig seein, im Feuer hennen, godh. lauhamejr-f. leucktendes Feuer, Bittz, lünhatha- n. Licht, Schein, godh. liuhtjas = abl-leuchten von (lünk-ta Licht) as. löht, age, keöth, abd. lioht, mah-leith and aga lioht, abd. löht, mbd. licht and aga lioht, abd. löht, mbd. licht n. mbd. licht

### luhan m. Flamma, Lohe.

an. logi m. Flamme, Lohe, log n. Licht (das zur Erhellung angesündet wird) loga adha hrennen, lohen. + mhd. lohe schw. m. nhd. Lohe schw. f. ahd. lohjan, mhd. lohen, nhd. lohen lohte. Von luh.

#### luhs liuhs leuchten.

an jös (d. i. liuhas) n. Licht, jöss adj. licht, davon lyss (am Ruipi) lytat leuchten, glännen; hell machen, erklären, verkünden (vor Gericht n. s. w.) lyss f. das Leuchten, lysing f. das Aussenchten; Verkündigen. + ags. ličana (aus liuhijan) lixan lenchten, glännen pract. lixte. S. ig. rukx europ. luks lenchten. lutha zottig oder Zotte.

an, lodh u, hirsuties von Pflanzen, lodh-brôk f. Zottelhose, Beiname des dinischen Königs Ragnar, lodhinn zottig. + ags. lodha schw. m. Art Mantel, and. Indo und lodo, mhd. lode schw. m. grobes Tuch, Mantel daraus, ahd. ludilo schw. m. dass., ahd. ludara und lodera f. Wiudel, vgl. uhd. loddern, ver-loddern. Zu lu lösen.

lungan Lunge.

an lunga u. Lunge. + ahd. lunga, mhd. lunge schw. f. nhd. Lunge pl. Langen; nud ahd. lungina, mhd. lungene st. f. Lunge. Von europ. langh sufspringen, leicht sein.

luftu m. Luft.

an. lopt u. Luft; Obergemach im Hause, ndd. "Lucht". + goth. luftu-s m. ss. lnft m. ags. lvft m. f. n. ahd, luft f. 2 und m. mhd. luft m. 2, and. Laft pl. Lufte f. Altes u-Thema wohl unzweifelhaft.

luftja lüften, in die Höhe heben.

an. lvpta (= luptia) lvpta iu die Höhe heben, + eugl. lift, up-lift; mbd. lüften, in die Höhe heben, nhd. lüften. Von luftu.

luba n. Lob.

an. lof u. Erlanbniss, Zustimmung; Loh. + as. lof; and. loh, lop, mhd. lop g. lohes st. m. n. nhd. Lob u. Zu ig. lubh, wie liuba uud lauba.

lubâ geloben, loben.

an, lofa adha gestatten; loben, preisen. + as. lobhôu, lobôu, ags. lofiau; ahd. lohôn, lopôn aud lobên, mhd. loben geloben, versprechen; lohen, preisen, nhd. lohen, ge-loben, ver-loben. Von luha Lob.

lubja n. φάρμακον, Gift, Arznei.

an lyf (d. i. lufja-) g. lyfs n. Arzuei, Heilmittel. + goth. in lubja-leiseinf. Giftkunde, Zauberei, ahd. luppi et. n. mhd. luppe st. u. und f. Gift, Vergiftung, Zauberei, mhd. lüppic giftig. Von ig. luhh.

lubja φάρμακα gebrauchen, heilen.

an. lyfia adha heileu, curiren. + ahd. luppôu, mhd. luppen uud lüppen vergiften; heilen, arztlich hehandeln. Von luhja.

lûsi f. Laus.

an. lûs pl. lýss f. Laus. + ags. lûs f. eugl. loose pl. lice; ahd. lûs pl. lûsî, mhd. lûs pl. liuse, uhd. Laus pl. Lause f. Zu liusan verderben.

lustu m. Lust.

an. lyst g. ar pl. ir f. Lust, und losti m. Lust, lostigr freiwillig. + goth. lustu-s m. as. lust f. 2 und lusta-st. f. 1, ahd. lust f. 2 pl. lustf, mhd. lust f. 2 und st. m. uhd. Lust pl. Lüste, mhd. lustic lusterregend, lustig. Zu ig. las (oder lus lösen?). 56

Pick, Indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

lustjan unpers. gelüsten.

an. lysta lysta, lystir mik mich gelüstet. + as. lustian, abd. lustjan, lutes pract. Inste, mhd. lüsten pract. Inste unpers. gelüsten, freuen, ubd. glüsten. Von Instn Lust.

lusna los gehen.

an. losna adha lose, locker werden. + goth. in fra-lusnan verloren gebra. Von liusan lusana.

lôfan m. flache Hand.

an. lôfi m. flache Hand, Hand. + goth. lôfan- m. flache Hand, ags. ki st. f. dass. Vgl. ga-lôfan Handschuh, laffa nnd ksl. lapa planta ursi. Za lafan lôf lambere?

#### V.

vai interj. wehe!

an. vei! wehe! + goth. vai! ags. vai! ahd. wê, mhd. wê! nhd. weh. web! S. europ. vai.

vaia (vaiva) f. Wehe, Schmerz, Leid.

an. vå f. res mirs, wa Verwunderung oder Schreck errogt; Unglick, elfar, Elend, våch im Gefahr, wa Gefahr bringer, vå-la ahla jamera, välada h. Elend, Bedrisgnis, våladhr miser, vå-lig; Gefahr bringend. + goth. vgl. vajs-merjan lästern, aga. vå-lic lactuoens, vså m. acc vså: m. Webe, våra achw. m. Webe; ahd. ahd. wê g. wéwes st. n. und ab wewo, måd. wêwe, vå eskw. m. == aga. våra, nnd ahd. wéwå achv. f. Webe, Schmera, Lidid. Za väl.

vaika weich, schwach.

an. veikr schwach, weich (veykr ist falsche Schreibung). + as. wek met wêki, ags. vâc, engl. weak; ahd. weih, weich, mhd. weich milde, schwich furchtsam, weich, nhd. weich. Von vikan weichen, nachgeben.

vaikja weich, schwach machen.

an. veikja veikta weich, schwach machen."+ ags. vaecan; ahd. (weibhiss) weibhan, weichan, mhd. weichen, nhd. er-weichen. Von vaika.

vaiga Trinkgeschirr, Becher.

an. veig f. Becher. + as. wêgi (und wâgi) ags. vaege, vêge n. Becher. vaitha f. Jagd.

an. veidhr pl. veidhar f. Jagd, Beute, Fang; veidhi f. Jagd, veidha veidh jagen, erbeuten. + aga. vådhu st. f. vagatio, iter, venatiot, ahd. veida mhd. weide st. f. Weide, Jagd, Tagersie. Zu ig. vi treiben, vgl. aki weidinöo mit lat. vénari s. europ. valtanàya.

vainâ wehklagen.

arn, veina adha klagen, wehklagen, veinan f. Wehklage. + age. vanian klagen, weinen; ahd. weinen, mhd. weinen klagen, wehklagen, weinen; beklagen, beweinen, nhd. weinen. Yon vai wehe!

#### vaibja schwingen.

an. veifa veifdha schwingen. + ahd. weibdn, weipdn schweben, schwanken, mhd. weibel-ruote Wackelstab, Webelstecken d. i. Schwert, mhd. weibe-zegelen mit dem Schwanze (zagel) wedeln, abd. zi-weibjan zerstreuen, ausstreuen, vertheilen, un-geweibet infractus. S. ig. vip sskr. vep vibrare.

#### vakâ wachen.

an. vaka vakta wachen. + ss. wakôn, sgs. vacian, engl. wake; ahd. wachôn und wachén, mhd. wachen, wach, munter sein, nhd. wachen. Zu vakan, vgl. lat. vigere, vegere.

vakan vôk vôkum vakana (zuwachsen, entstehen) frisch, munter sein, wachen.

an. in vaka f. Wache s. vakan, vaka wachen s. vakā, vakas wach weden s. vaka, vaktr g. vāts pl. vātsar oder vaettir m. Zeoge (eigentlich Wächter, custos), davon vāts adha bezeugen, vaetti n. Zeognis, ökr Zuwachs, Wacher s. vökra. + goth. vakan võk võkum vakans wachen, wachsam sein, aga vician võc nesed, oriri, goth. võirs m. Waches s. võtra, võkaini- f. das Wachen pl. schlaflose Nächte. Grundbedestung vigere, vegere. S. ig. vag.

## vakan f. Wache.

an. vaka f. Wache. + ahd. wacha, mhd. wache st. schw. f. das Wachen, Wache, Nschtwache, nhd. Wache f. Von vakan.

### vaknå wach werden.

an. vakna adha wach werden. + ags. vācnan suscitari, foriri, ā-vācnan, on-vācnan, ā-vācnian dass. Zu vakan.

### vakja wecken.

an. vekja vakta wecken, erwecken, erregen, beginnen. + goth. us-vakjan erwecken, as. wekkian; ahd. wecchan, mhd. wecken, nhd. wecken. Causale von vakan.

### vakra frisch, munter, wacker, wach.

an. vákr, vökr, vakrt frisch, lebendig; wach. + ahd. wachar, wakar, mhd. wacher, wacker frisch, munter, wacker, wach, nhd. wacker. Von vakan wachen, eigentlich vigere, vgl. lat. vigil = ahd. wachal wach.

### vahsa n. Wachs.

an. yax n. Wachs. + as. wahs n. engl. wax; ahd. wahs, mhd. wahs n. nhd. Wachs n. S. slavodeutsch vaksa.

vahsan võhs võhsum vahsana wachsen.

an. yaxa vóx őx vóxum öxnm vaxinn wachsen, znnehmen, gross werden, part. vaxinn gewachsen, erwachsen, bewachsen. + goth. vahsjan vóhsum vahsans, aga. veaxan, ahd. wahsan, mhd. wahsen, nhd. wachsen wachs gewachsen. S. ig. vaks.

vahsti f. Wuchs.

goth. us-vahst-i-s f. Wachsthum, and. wahst f. 2 Wuchs, Wachsthum, uo-wahst f. 2 Wachsthum, Anwuchs. S. enrop. vaksti f. adşıç. Vos vahsan.

vahstu m. Wuchs.

an. vöxtr g. vaxtar pl. vextir acc. u. m. Wuchs, Statur, Gestalt, Beschaffenheit; Znwachs des Geldes, Interessen, Zinsen. + goth. vahstu-s m. Wachsthum, Wuchs, Leibesgrösse. Von vahsan.

vâga m. Woge.

aa. wágr n. Woge, Meer in våg-rek (rågal-vrika von vrikan w. s) n. da vom Meere Heraugeworfene (onsta heisst vågr g. vågs pl. ar m. ene kleine, enge Bucht). + goth. våg-a-m. Bewegung, Sturn, pl. nom. vågive dat. vågim Wogen, Wellen, as. wåg, wåg, ag. vang m., ahd. våg, wåe pl. wågl, mhd. wåe g. wåges m. wogendes Wasser, Woge. Von vigan vag vågum.

vâga f. Wage.

an. våg pl. ir oder vaegr f. Wage. + as. wåga schw. f. ahd. wåga, wåka, mhd. wåge st. f. 1 Wage, Gewicht, Kippe; ungewisser Ausgang, Wagniss, nhd. Wage f. Von vigan vag vågum.

vagan f. Wiege.

an. vagga f. Wiege, vaga f. Art Schlitten. + ahd. wagâ und wigâ, mhd. wige schw. f. nhd. Wiege pl. Wiegen f. Von vigan, vag.

vagna m. Wagen.

an. vagn g. vagns pl. ar m. Wagen, Streitwagen. + as. reidi-wagen st. m. Rüstwagen, ags. vägen m. ahd. wagen pl. waganā, mhd. wagen pl. wagen und wägene, wegen, nhd. Wagen pl. Wagen m. Von vigan vsg.

vågja Uebergewicht habend, sich neigend, geneigt, gewogen.

an. vagur Uebergewicht habend, sich neigend, vangez akalar; libetrage geneigt, nachgebend, schonend, davon vangis vaegdha nachgeben, schonen, vaeginn nachgichig, vaegdh f. Schomung. + mhd. varege Uebergwicht habend, sich neigend, auc; geneigt, gewogen; vortkellnårt, gr. tüchtig, ald. un-wägt, mhd. nn-waege nicht zum Gesim hän übersie gend, unvertheilhaft, nangemessen; ungewogen, abgeneigt. Vom vägt un vigan vag Vagum.

vâta nass, feucht.

an. vatr feucht, nass, durchnässt. + ags. vaet, engl. wet nass, feucht. Zu ig. vad, nd netzen, quellen, baden.

vatan pl. vatna n. Wasser.

an. vatn pl. vôtn n. Wasser, Thema vatna (aus vatan) auch im sg. + goth vatô Stamm vatan- n. pl. vatna (= an. vôtn) Wasser. S. ig. vadan = sskr. ndan Wasser. Von ig. vad.

vâtja nässen, feuchten.

an. vaeta (d. i. våtja) vaetta nässen, fenchten. + ags. vaetan, engl. to wet nässen, netzen. Von våta.

vatra n. Wasser.

as. watar, ags. väter, vätter n. engl. water; ahd. wazar, wazzar, mhd. rwazzer, nhd. Wasser st. n. S. ig. vadra, udra. Von ig. vad, ud.

vad (vidan vad vådum vidana) binden.

an. in vadhr m. Angelschnur, vádh f. Kleid s. vádi, anch vobl in vödhvin. Muskel. + goth ga-vidan vath védum vidans verhinden = ahdgivěten, mbd. geweten masammenhinden, verhinden, goth. in-vidan verläugnen, anfibelen (vgl. lat. vet-are), ahd. wetan, mhd. weten binden, johen, verknifen. Secundarisam mas ig. vi. (vj. weben, knijden (vgl. lit. vor-ns-m. Spinne), wie bad (= bath) hitten vgl. lat. fat-eor aus ig. hás fari.

vada n. Furth.

an. vadh n. Furth, Untiefe, vadum. + ags. vad n. vadum, asquor, mare, aqua; ahd. wat n. Fnrth. S. europ. vadha. Von vadan.

av vadan vôd vôdum vadana gehen, dringen, waten.

n vadha vôdi ôdh vôdham ôdham vadhinn sich vorwårts hewegen, geben, vadere; durchschritten, durchdringen, durchwaten. + aga vidan,
shd. watan, mhd. waten, woot gehen, dringen, waten (nhd. waten schwach,
denom. von vader.)

vâdi f. Kleid.

an. vàdh pl. ir f. Kleid, vådh-mål (vadh-mål) n. grobes, selbstgewehtes Wollenzeug. + as. wåd, wät f. 2; ahd. wät g. wäti, mbd. wät g. waete f. 2 Kleidung, Rüstung, md. wat-mål n. grobes Zeug zur Kleidung. Von vidan vad vådum.

vadja n. Pfand, Wette.

an. vedh g. pl. vedhja n. Pfand, vedh-fë n. Wettgeld. + goth. vadja- n. Wette, Handgeld, Pfand, ahd. weti, wetti, mhd. wette st. n. Pfand, Wette, Wettstreit. S. europ. vadh hürgen.

vadjå Pfand setzen, wetten.

an. vedhja adha zum Pfande setzen. + goth. ga-vadjön verloben, mhd. wetten Pfand setzen, wetten, nhd. wetten. Von vadja Pfand.



vâdja Kleid anlegen.

an. in her-vaedha vaedda sich ein Kleid zum Kriege, Kriegsrüstung anlegen. + as. wädjan, ahd. (wätjan) wättan, mhd. waeten bekleiden. Von vädi Kleid.

1. vana gewohnt.

an. in venja vanda gewöhnen. + ahd. in gi-won, mhd. gewon gewohnt. Von vinnan vann (Grundform van) s. ig. van.

2. vana mangelnd.

vanr von vant mangelind woran, van- bezeichnet in Cp. den Mangel, das zuwenig, das Schwierige. + goth. van-a-e; as. wan, ahd. mhd. wan masgelind, mangelhaft, leer, vergeblich, in Cp. wana- wie im An. Goth. vasan. Mangel. S. ig. vå, û.

vanâ verringern.

an. vana adha verringera. + ags. vanian minui, minnere; ahd. wanon vermindera. Von 2 vana.

vanan Gewohnheit.

an. vani m. Gewohnheit. + ahd. gi-wons, mhd. gewon st. f. 1, ahd. sach gi-wons schw. f. Gewohnheit. Zu 1 vans.

vâni f. Erwartung, Hoffnung.

an. vân pl. ir f. Erwartung, Hoffnung. + goth. vên-i-s f. Erwartung, Hoffnung; ahd. wân pl. wânâ, mhd. wân st. m. 1 Erwartung, Hoffnung. Vermnthung, Wahn; Absicht, Vorhaben, nhd. Wahn m. Von ig. van.

vânitha f. Hoffnung, Erwartung.

an. vaend f. Hoffnung, Erwartung. + ahd. wanida st. f. 1 argumentatio. Von vani, vanja.

vanga m. Feld.

an. vangr m. Feld. + goth. vagg-a-s m. Paradies, as. wang, age. vang, vong st. m. Ane, Feld, engl. wang; dentsch anch in Eigennamen: Vangiones, Ell-wangen u. s. w.

vangan Wange, Backe.

an. vangi m. Backe. + as. wanga schw. f. ahd. wanga, mhd. wange, nhd. Wange schw. f. mhd. zuweilen stark; goth. in vaggarja- n. == shd. wangari, mhd. wanger st. m. 1 Kissen, woranf die Wange ruht. Zu ig. vak vank biegen.

vandu m. Zweig, Ruthe.

an. vönd g. vandar pl. vendir m. Zweig, Stab, Stock; Streif, radius + goth. vandu-s m. Ruthe, engl. wand. Zu vindan vand winden, sich wenden.

vandja wenden.

an. venda venda wenden. + goth. vandjan, as. wendjan; abd. (wentjan) wentan, mbd. wenden, nbd. wenden. Causale von vindan vand.

### vanja gewöhnen.

an. venja vanda gewöhnen, sik sich gewöhnen. + ahd. wenjan, wennan, mhd. wenen, nhd. ge-wöhnen. Von vana gewohnt.

### vânja zu hoffen.

an vaenn, vaen, vaent wer von sich hoffen lässt, zn hoffen, angemessen, siemlich, hübsch, angenehm. + abd. in ur-wäni ohne Hoffnung, s. usvänja. Von väni.

## vânja Hoffnung, Erwartung.

an. vaeni n. = van Hoffnung, Erwartung. + abd. wani, mbd. waene f. Vermuthung, Meinnng, Glaube. Von vani f.

### vânjan hoffen, erwarten.

an. vaena vaenda Hoffnung, Erwartung erregen; hoffen, erwarten; be-schuldigen, vaenask sich rühmen. + goth. vēnjan hoffen, erwarten, as. wānian; ahd. wānjan, wānnan, mānan, mhd. waense erwarten, meinen, hoffen, erwarten, nhd. wähnen. Yon vāni.

## vapna n. Waffe.

an. vápn n. Waffe', anch Schntzwaffe. + goth. vépna n. pl. Waffen, as. wápan g. wápnes n. Schwert pl. Waffen, ags. vaepen n. engl. weapon; abd. wáfan, mhd. wáfen, md. wápen st. n. Waffe, nhd. Ge-waffen, Wappen, Waffe. Vgl. 6πλον.

#### vabja Gewebe.

an vefr g. vefjar m. Gewebe. + ahd. wappi, weppi, mhd. weppe, webbe st. n. Gewebe, vgl. ahd. wuppi, mhd. wuppe, wippe st. n. Gewebe. 'Yon viban vab weben.

## vabrå und vablå wabern, in Bewegung sein.

an vafra adha sich hin nad her bewegen, umberteiben (von Secunge-beern) vafr-logi m. Waberlook, vaffan, vöfan f. das Umberedbewifen in vafunar-fer Irrfahrt, vöfan pl. f. (das Schwanken =) dubinm, dubitatio, + ags. väfre wabernd, hin nad her fahrend, nurubig, nustat, mbd. wabern und wabelen in Bewegung sein, vgl. auch mbd. webslen hin und ber schwanken. Von viban vab weben.

## vamba f. Bauch.

an vömb g. vambar pl. ir f. Bauch. + goth. vamba f. aga. vamb f. engl. wonb; ahd. wamba, wampa, mhd. wambe, wamme st. f. zuweilen anch schw. Banch, mhd. auch Bauchstück, Stäck Banchfieisch, nhd. Wampe, Wamme f. beim Rindvieh.

## vamma Fleck, Schandfleck.

an. vom g. vammar pl. ir f. Schandfleck, Schande. + goth. g. pl. vammê



(m. oder n.) Flecken, as. wam g. wammes Flecken, Unrecht, Sünde. Vgl. ig. vam vomere.

vâja wehen.

goth. vaian vaivô vaians, ags. vāvan, ahd. wājan wāta, mhd. waejen, waen praet. wāte, waete, nhd. wehen, wehte. S. slavodentsch vāya, ig. vā vāti wehen.

vaju m. Wand, Mauer.

an. veggr g. veggs und veggjar pl. ir m. Wand. + goth. vaddju-s m. Wall, Mauer in baurgs-, grundn-, mithgards-vaddju-s, ags. våg, vag, vah m. Wand, Mauer. Wohl zu ig. vå, vi viere.

1. vara aufmerksam, vorsichtig.

an. varr, vör, vart aufmerksam, vorsichtig, vör f. Asin der Klugheit, eigentlich f. zu varr, cauta. + goth. var-a-s behutsam, ahd. gi-war, mbd. gewar beachtend, aufmerksam, vorsichtig, nhd. ge-wahr. S. europ. vara.

2. vara, varan f. Waare.

an. vara f. Waare, Handelsartikel, varningr m. Waare. + mhd. war st. f. nhd. Waare pl. Waaren (aus vasan?).

3. vara n. Meer.

an. ver (== varja) n. und vör f. Meer. + ags. vär n. Meer. S. ig. vära (vara) Wasser.

varâ hūten.

an. vara adha warnen, vara sik nnd varast sich wahren, sich hüten, sich in Acht nehmen. + as. wardn; ahd. bi-wardn, mhd. wara aufmerken, beschien, achten auf; nhd. ge-wahren, sich wahren. Von 1 vara, s. europvaraya.

vara, vira Lippe.

an. vôr und vôrr (aus var-la, var-ra?) g. varrar pl. varrar f. Lippe. + goth. vairilôu- f. ags. veleras, veoloras pl. m. Lippe. Eigentlich Wehr, Gehege (der Zähne).

våra f. fides, foedus.

an. vårur f. pl. Gelübde. + ahd. wåra f. Wahrheit, Treue, foedns, pactum; Gunst, Huld. Zu as. ahd. wår wahr s. europ. våra.

varka Schmerz.

an verk g. verkjar pl. ir m. Schmerz, verk-iauń schmerzlos, verkja verkt Schmerz empfinden. — sga. váre n. Schmerz. Zu virka Work, labor, vurkjan wirken vgl. ags. veore n. 1. Werk 2. Mihael, Beechwerde, drickende Last, Schmerz, veoree molestus, veore-sum, engl. irksome listig, beechwerlich. S. ig. varg, germanisch virks vartja.

varga m. (Würger) Wolf, homo sacer, Geächteter. an. vargr g. vargs pl. ar m. Wolf, geächteter Missethäter, mordh vargr Meuchelmörder, gor-vargt Viehdieb. + goth. in launa-varg-a-s m. Undankbarer, as. warg, warag; ahd. warg, warc, mhd. warc m. Würger, Wütherich, exlex. Zn virgan varg würgen, nicht wa ig. varka Wolf, denn dies Wort lautet auf europäischem Boden valka.

vartan f. Warze.

an varta f. Warze. + ahd. warza, mhd. warze, werze st. schw. f. nhd. Warze pl. Warzen f.

vard warten.

an viedter g. raschhar pl. verschir acc. u. m. Wartung, Bewachung, Wacht, Abwartung, Pflege, Wachter, castos, verdink (vördrib) g. verdinar pl. m. Mahiseit (Bewirthning), vardha f. aus Steinen gebildeter Hasfe nis Merkschen, vardha abda shyermean, schitten; abbalan, verbiten; von Gewicht sein. + goth, daunr-vard-se m. Thorwart und vardjun- m. Warter, as. vard; abd. mhd. wart at is. und abd. warte, mbd. varden, m. Wart. Warter, Hilber; abd. warta, mbd. warte at. Spähen, Lauer, Warte; as. ward; abd. mdd. wart at. mbd. warter at. Spähen, Lauer, Warter, abd. wartil, mbd. wertel, nbd. Wartel at. m. demin. von Wart; abd. vardil, mbd. wertel, nbd. Wartel at. m. demin. von Wart; bald. vardil, mbd. wertel, nbd. Wartel at. m. demin. von Wart; berr, shd. wirt, mbd. wirt at. M. 2 Hansberr, Ebeherr, Landesherr, Wirth, Gastreon, Zu [z. vard).

varna f. Wahrung, Vertheidigung.

an vorn g. varnar pl. varnir f. Vertheidigung, besonders vor Gericht, gesetzlicher Einspruch. + ags. vearn f. Verweigerung, Versagung, Widerstand, Vorwürfe. Zu ig. var. s. germanisch vara.

varnâ wehren, schützen, warnen.

an varna adha verweigern, schüten vor; sich enthalten, varnadhr m Warnung, Schuts, varnan oder vörnun f. (Grundform varnäni-) Warnung. + an wernjan, ahd. wernan weigern, ags. vearnian, varnian sich wahren, sich worer häten, sich etwas versagen; ahd. warnön und warnen sich wereben mit, sich vorsehen, fru. warnen, ihd. warnen. Von varna.

varpa n. Warf; Einschlag, Aufzug des Gewebes. a. varp g. varps pl. vörp n. das Werfen, Wurf; Einschlag des Gewebes. + ags. vearp n. abd. warf, mbd. warf st. n. Einschlag, Anfrag des Gewebes, Zettel, stamen. Von virpan varp werfen vgl. zeur- Geflecht, lit. verpti spinnen.

varpå und virpå werfen.

an varpa adha werfen, schlendern, stossen; ausstossen (Senfzer). + ahd. wērfēn werfen, schlendern. Zn virpan varp werfen, von varpa virpa Wurf, ἐἐπή.

varma warm.

an. varmr, vörm, varmt warm. + goth. in varmjan wärmen, as. warm,

ags. vearm, engl. warm; ahd. waram, warm, mhd. warm, nhd. warm. S. slavodeutsch var kochen.

varmja wärmen.

varmija. Warmen.
an. verma vermda warm machen, wärmen. + goth. varmjan, as. wermian; abd. (warmjan) warman, mhd. wermen, nhd. wärmen. Von varma warm.

varja wehren, schützen; verwehren, hindern.

an. verja vardha wehren, schitten, vertheidigen, verja sik und verjasich vertheidigen, verwehren, streitig machen Indem, anwenden zu. til.

+ goth. varjam wehren, hindern, as. werian; ahd. warjan, werjan, mbd.
wern schitten, vertheidigen, wehren, verwehren, hindern, nhd. wehren.
Von 1 vars, s. ig. var.

-varja m. Vertheidiger, soviel als Einwohner, Leute, in Volksnamen.

an. verjar m. pl. in skip-verjar Schiffsleute, hänfig in Volksnamen Flötverjar, Gaul-verjar, Man-verjar, Odda-verjar, Rüm-verjar Romani, Vik-verjar n. a. + deutsch vgl. Chattaurii, Angri-varii, Boju-varii u. a. ag. vgl. varas pl. m. incolae in Sigel-varas, Sigel-varas und varu f. civa, civitas. Zu varja wehren. Vgl. Audo-Jouge, Kro-Jupoo.

vala (valu) m. der "Wal", die Todten der Schlacht. an vale g vals m. die in der Schlacht van Tode Erwählten, vom Schlacht tentrode Betroffenn; soch der Kampfplatt, die Walstatt. + ags. väl n. dass. auch der einzelne Todte; abd. walt: in Cp., wal = mhd. wal st. n. 3, mhd. auch st. m. der Wal, die Walstatt, nhd. in Wal-statt. Za valla Wahl, die Todselese.

vala Wahl.

an. val n. Wahl, Auswahl. + ahd. wala, mhd. wal st. f. nhd. Wahl, Auswahl. Zu europ. val wählen, wollen = ig. var.

valu m. Rundholz, Stab.

an. völr pl. velir m. Stück Rundholz, Stab. + goth. valu-s m. Stab, Rathe, ags. valu vibex, vyrt-valu Wurzelstock, altfris. in walu-bēra Stabträger, Pilger. Zu lit. valus cylinderförmig, rund, von europ. val volvere.

valk valkå volvere.

an. válk n. jacistio, das Hin und Hørgeworfenwerden, namentlich saf der See; Bedriagniss, valika adha sgitare, hin und her bewagen, saok in Geiste hugun, velkja velkta hin und her treblen oder werfen, von Sefahren, velkjats umhergefrishen werden. + age. vealca, valca m. die rollende, sich wilkende Woge; iscistes, vallendes Gewand, age, realcan prace, pl. vealcath pract veölc volvere, volutare, vgl. engl. to vulk; abd. walken wied walken (sigentich währen) prigen; nhd. walken sebw. v. Vgl. sakr. valg springen, gallopiren, lat. valgus, rulgus, sax val = var wälsen.

valkusjan f. Walkure.

an. valkyrja f. Walküre. + ags. vaelcyrige f. Walküre. Aus 1 vala und kusjan von kus wählen.

valhiska welsch.

an. ralkr, völik, ralki gallisch, wälked (später auch französisch), + ahd.
valahise, wallhise, måld. wälkesch, wellhisch, welsch, nhd. welsch
romanisch. Von ags. Vealh m. Fremder, Gällier, ahd. Wahh, Walh,
mhd. Walch g. Walhes m. Fremder, Celte, Bomane. Alte Benennung
der Celtischen und Romanischen Nachbarn.

valtjan wälzen.

an. velta (d. i. valtja) velta wälzen, veltast sich wälzen. + goth. valtjan sich wälzen, ags. vealtian; ahd. (walzjan) walzan, welzan, mhd. welzen, nhd. wälzen. Causale von viltan valt.

valda Gewalt, Macht.

an. vald n. Macht, Gewalt, Gewahrsam; Kraft, Ursache. + as. gi-wald f. 2, ahd. gi-walt, mhd. gewalt f. 2 und m. 1 Gewalt, Macht. Von valdan.

valdaga gewaltig.

an. valdngr gewaltig (von Gott). + as. giweldig, ahd. giwaltig, geweltig, 'mbd. gewaltic, nhd. gewaltig; ahd. al-waltic = mbd. al-weldie allgewaltig. Von valda.

valdan walten (vaivald? valdana).

an valda volda olda voldam nilum, valdinn ollinn bewirken, verursachen, Schuld sein; walten, beberrschen. + goth valdan vaivald valdans walten, vorstehen, sa. waldan, gewöhnlich gi-waldan giweld herrschen, besitzen, sorgen, sich abgeben mit, ags. vealdan veöld; shd. waltan wisit, mid. walten, wielt, nid. walten sohw. v. S. sävodentech valden.

2. valdan waltend m. Walter, Herrscher.

an. valdi m. anctor rei, Herrscher in ein-valdi m. Alleinherrscher. + as. alo-waldo, ahd. alewalto, alwalto, mhd. alwalde schw. m. Allwalter, auch adj. allwaltend. Von 1 valdan.

valdu, valda m. Wald.

an. völlr g. vallar pl. vellir m. Wald. + as. wald pl. waldes, ags. veald m.; ahd. wald pl. walda, mhd. walt g. waldes pl. walde und welde, nhd. Wald pl. Walder m.

valja wählen.

an. velja valda wählen, auswählen, + goth. valjan, ahd. (weljan) wellan, mhd. weln, nhd. wählen. Von vala Wahl.

vall wallen (aus val).

an. vellan vall ullum ollinn wallen, kochen, hervorsprudeln, wimmeln von. + as. wallan wêl, ahd. wallan wial, mhd. wallen wiel wallen, anfwallen, sieden, sprudeln, wogen, ahd. walm, mhd. walm st. m. Hitze, Gluth, ahd. walo adv. tepide. Vgl. άλεα.

vallja (valja) wallen machen.

an. vella velda wallen, sieden machen, kochen, vella f. das Kochen. + mhd. wellen wallen machen, sieden, kochen. Causale zu vall.

#### vâsa n. Feuchtigkeit.

an. vis (ofter vos) n. Feuchtigkett, Nisse; Wetter-, Reisebeschwerte; Elend, Ingennen, warster part, pract zu (reesa d. i. visja) adore mariimo, humida tempestate affictas. + ags. vö n. Feuchtigkett, visig feudt-Za ahd. wasse uwus pollere, wors uuch ahd. wason fieuchte Erdmasse, Wasen, Rasen, Schlamm, ags. vase sehv. f. Schlamm, abd. wasal st. n. feuchte Erdmasse, Feuchtigkett. S. ig. vis nettern.

#### vaskan waschen.

an. schw. vaska adha waschen. + as. waskan wösk, ags. vascan, razan, väscen, engl. wash; ahd. waskan, mhd. waschen, weschen, ahd. wasche wusch gewaschen; ahd. wascari = mhd. wescher m. Wäscher, Schwätzer. S. ig. vask.

#### vasia kleiden.

an. verja vardha bekleiden (von verja wehren zu scheiden) verja f. Oberkleid, vesl (d. i. vasi-sla) n. Oberkleid. + goth. vasjan kleiden, sich kleiden, vastja- f. Kleid, ahd. (warjan) werjan kleiden, bekleiden. S. ig. vas.

# vasra, vasara n. Frühling.

Nur im an. vår n. Frühling, vår-lang frühlingslang (dagr) våra adha Frühling werden. S. ig. vasra, lit. vasara f. Sommer.

## vikan f. Woche.

an. vika f. Woche. + goth. vikôn- f. ahd. wēhha, wēcha, mhd. woche st. schw. f. nhd. Woche f.

## vîkan vaik vikum vikana weichen.

an vikja vik, veik und vék vikum vikinn wenden, drehen, bewegen; sch wenden, weichen, zurückgehen. + as. wikan wék, abd. wichan, mhd. vichen abl. 5 eine Richtnng nehmen, weichen, rückwärts oder seitwärts gehen, nhd. weichen wich gewichen. Achnlich /2150, 4750.

## viha geweihte Stätte.

an. vê n. geweihte Stätte. + as. wih, ags. vih, veoh, vig, veg st. m. idolnm, fannm, sacrum, ara. Zu viha.

### vîha heilig.

an. in vigia weihen s. vihia und vgl. viha. + goth. veih-a-s, as. wib-z.B. in wih-roc Weihrauch; ahd. wih nnd wihi, mhd. wich fl. wiher heibig.
nhd. in Weih-nacht, Weih-rauch, weihen s. vihja. Vgl. sakr. vic abtrennes.

### vîha n. Kampf, Streit.

sn. vig n. Kampf, Streit, Todschlag. + as. wig m. ahd. wig, wic, mhd. wic g. wiges st. m. Kampf, Schlacht, Krieg. Vgl. a'ïx'j. Zu vihan.

vîhan (vaih vihum vihana) kämpfen.

an. in vig n. Kampf, Streit, vigr, vig, vigt kampftüchtig, streitbar, vigi n. sum Kampf, sur Vertheitiligung geeigneter Platz. + goth. veihan, veigan vaih vigum vigans, abd. wihan, wigan, mbd. wigen kämpfen, streiten, Krieg führen. Vgl. europ. vik diose, vincere.

vihti f. Wicht, Wesen, Damon; Ding.

an. vettr (d. i. věttr., meist narichtig vaestr) pl. vaestir f., "Wicht". Dáson, Wesen, Geist; Ding. + goth. vaiht-is und vaihts. n. Ding, Sache, Etwas, as. whit pl. wiht, abd. wiht st. m. 2 und st. n., mhd. wiht st. m. n. Geschöpf, Wesen, Wicht, Dämon; Ding, Etwas. Yon vigan vehere. S. slarodeutsch vakti.

vîhja weihen, heiligen.

an vigja vigdha weihen. + as, wihjan wihida wihda; ahd. wihan wihta, mhd. wihen, nhd. weihen. Von viha heilig.

vihsla Wechsel.

an. vîxl n. Wechsel. + ahd. wêhsal, mhd. wêhsel, nhd. Wechsel st. m. Von vih == lat. vic-cs.

viga m. Weg.

an. vegr g. vegar pl. ar oder ir, acc. a oder n m. Weg; Richtung, Seite; Art, Weise. + goth. vig-a-s m. Weg, as, weg pl. weges m. ags. veg m. engl. way; ahd. weg, wec, mhd. wec g. weges st. m. 1, nhd. Weg pl. Wege. You vigan, vgl. lit. veza f. Geleiso.

vigan vag vågum vigana bewegen, wägen, wiegen.

an. voga vå vägum reginn schwingen, wägen, wiegen techingen, tötten am Widfen, Kamp erheben, regand im hominide (oder sa vikan), fotten sam Widfen, Kamp erheben, regand im hominide (oder sa vikan) erhegen, reginn bewegen, eshtitela, rititlet, sakt wägen, — goth, ga-vigan vag vägum tempen, schittela, rititlet, sakt wägen, wiksen, mde wägen hewengen (vie ein Hebel væcti-s oder die Wage), Richtung nehmen, wisgen, werth sein; hewegen, richten, fihren, mit sich tragen; wäsen, sekätien, nhd. be-wegen, er-wägen, wiegen, wägen, wog. S. ig. vagh
währe.

vigja n. Pferd.

an. vigg g. viggs n. und viggr g. viggjar m. Pferd (Schiff). + ags. vicg, vycg n. Pferd, as. wigg n. Pferd. Eigentlich "Vehikel" von vigan vehere.

vit wir beide, nom. du. pron. pers. 1. an. vit wir beide. + goth. vit; age. vit, vyt wir beide.

vitaga weise.

an. vitngr weise (von Gott). + as. witig, wittig; ahd. wizig, wizic, wiz-

zig, wizzio, mhd. witzic kundig, klug, weise, nhd. witzig. Von vitan wissen, vita Witz.

vitan vait vitum vissa wissen.

an. vita veit vitam vissa wissen, hemerkeu, wahrechmen, erforechen; bedeuteu, anzeigen, gerichtet sein uach, sehanen nach, vit n. Verstand, vit n. Besuch, Aufsuchung, vitz, vitz, vitzt king, verstaknüg (zfd-q-c-) vitni n. Zeugniss, viti m. Anzeichen, Vorbeduutung. + goth, vitan vait vitam vitans wissen, as witan wit vitum wissa wissen, ahd. witan wiszam weis wisumdes wissa und wista, mhd. witzeu weiz witzen wiste wuste, nhd. wissen wissen wissen wissen. S. Eg. vid valda.

vîtan vait vitum vitans animadvertere, wahrnehmen, strafen.

an, in viti. n. Strafe and a. vitan. + goth, in-veitan wit vitam vitans ambelen, fra-veitan richor, a. vitan = age, vitan = shee, wohin richten; verweisen, vorwegen; ishd. vitan; mhd. witsen, eigentlich animadvertere, dann strafen, verweisen, nhd. weisen wies gewiesen. Espellich = vitan, s. ig. vid. — Mit goth, in-veitan anbeteu vgl. preuss. dentsch wieden, Waildotte.

vîtja n. (Verweis) Strafe.

an. viti n. Strafe, Schadeu. + as. witi g. witjes, witëas; ahd. wizi st. n. und (ahd. wizi) mhd. wize f. Strafe, Hölleustrafe. Von vitan.

with adv. und praepos. mit dat. und acc. wider, gegen. an. vidh (nnd vidhr s. vidhrs) adv. und praepos. mit dat. und acc. bei, gegen, wider, mit. + as. with widh, wid praepos. mit dat. and acc. wider, gegen, ags. vidh praep. mit gen. dat. acc. mit, gegen, engl. with mit. Za sakr.

vithi, vithja f. vitis, Reiserstrick.

an. vidh g. nnd n. pl. vidhjar f. funis, eigentlich Reiserstrick. + ahd. wid, mhd. wit st. f. 2 uud ahd. widi, mhd. wide f. Reiserstrick, Reiserflechte. Nicht zu vidan vad, sondern zu ig. vi viere, s. europ. viti vitis.

vîthja Weide.

an. vidhir m. Weide, Weidenruthe, vithja f. Weide. + ahd. widā (aus widjā), mhd. wide schw. f. = an. vidhja (Gruudform vithjan-) Weide. S. europ. vitya Iría Weide. Zu ig. vî.

vithra adv. und pracp, mit dat. und acc. wider, gegen an vidar (und vida a vita) edv. und pracp, mit dat. und acc. bei, grgen, wider, mit. + goth. vithra- edv. in Zusammensetzungen, prasp. mit acc. gegen, wider, gegenüber, vor, as. vithar edv. in Zzieg, pracp. mit dat. und acc. wie sag. vidaer; add. widar, mak wider adv. gegen, sr rück, wiederum; pracp. mit dat. und soc. gegen, wider, gegenüber, sach Wechsel, Tansch, nah. wieder, wider. Zu vita. vithru (vithra) m. Widder.

an vedhr g. vedhrar m. Widder. + goth. vithru-s m. Lamm (Widder), as withar, as vedher m. engl. wether; ahd. widar, mhd. wider, nhd. Widder m. S. ig. vat.

vîda weit.

an. vidhr, vidh, vitt weit, geräumig, gross. + as. wid; ahd. wit, mhd. wit, nhd. weit.

vîdâ adv. weit.

an. vidha adv. weit, weit umher. + as. wido, ahd. wito, mhd. wite adv. weit, fern. Von vida.

vidu m. Holz, Baum, Wald.

an vidhr g. vidhar pl. ir acc. u m. Holz, Baum, Wald. + ags. vudu m. Holz, Baum, Wald, engl. wood; ahd. witu, mhd. wite m. 3 und st. n. Holz. Zu ig. vi viere, vgl. irisch fith arbor.

viduvan f. Wittwe.

goth. viduvôn- f. as. widuwa, widowa, widwa schw. f. ags. viduve, vidove, vidve schw. f. engl. widow; ahd. wituwâ, mhd. witewe, nhd. Wittwe schw. f. S. ig. vidhavâ.

vîdja weit machen, weiten,

an vidha vidda weit machen, erweitern. + ahd. gi-witjan, mhd. witen weit machen, erweitern, nhd. aus-weiten. Von vida weit.

vidra n. Wetter.

an vedhr g. vedhrs n. Wetter, Witterung; Unwetter, Sturm; freie Luft; Witterung = Spürung. + as. wedar, weder, ags. veder n. engl. weather; shd. wetar, mhd. weter n. Wetter, Witterung, gutes Wetter, Unwetter; freie Luft, nhd. Wetter n. S. slavodeutsch vadhra.

vidrja n. Witterung.

an vidhri n. Witterung in heidh-vidhri n. helles Wetter, land-vidhri n. Landwind. + ahd. gi-witiri, mhd. gewitere n. Unwetter, nhd. Gewitter n. Von vidra Wetter.

vinistra link.

an. vinistri comp. link. + as. winistar; ahd. winistar, winstar', mhd. winster link. Gebildet von einem comp. (vinis) vgl. sskr. vå-ma link, wie lat. sinis-tro (von senior) magis-tro (von major, magis) minis-tro (von minus).

vintru m. Winter; Jahr.

an. vetr g. vetrar pl. n. acc. vetr m. Winter; Jahr. + goth. vintru-s m. Winter, Jahr, as. wintar, ags. vintar m. engl. winter; ahd. wintar, mbd. winter st. m. Winter, Jahr. nhd. Winter m. Zu ig. vand vad quellen, fliessen als nasse Jahreszeit.

vintha, vinda m. Wind.

an. vindr g. vindar pl. ar m. Wind. + goth. vind-a-s m. Wind, disvinthjan windigen, worfeln, as. wind, ags. vind m. engl. wind; abd. win, mhd. wint g. windes m. 1 und 2, abd. wintôn, mhd. winden windiges, worfeln. Zu vája, s. europ. vanta Wind, ig. váta.

vindan vand vundum vundana winden, sich wenden, n. ninås vatt undum modina winden, vindask sich wenden. + god. bivindan vand vundum vundans umwinden, bewinden, dinwickeln, na-rinda winden, floethen, duga-vindan verwickeln, vinden, sich wenden, bette die vinden die verwickeln, vinden, sich wenden, nach wintan, mbd. winden dreben, winden, wickeln; sich wenden, nhd. vinden wand gewunden. Zu vard, oder ig. vadh.

vindilâ, vandlâ windeln, einwindeln.

an. vöndla adha einwindeln, einwickeln. + ahd. wintlä, mhd. wintel, windel schw. f. nhd. Windel pl. Windeln f. mhd. windelen in Windeln hüllen, nhd. windeln. Von vindan vand.

vinnan vann vunnum vunnana wirken, zufügen (Leid) arbeiten, leiden, streiten; gewinnen.

vinnan f. labor.

an. vinna f. labor, opus. + goth. vinnôn- f. Leiden, Leidenschaft, vinnôns pl. die Lüste; ahd. winnä schw. f. Streit, helli-winnä und helli-wunnä f. Furie, Eumenide. Von vinnan.

vinja f. Weide, Grasung. an. vin g. vinjar f. Gras', Weideplatz. + goth. vinja f. Weide, Futter,

ahd, winns f. Weide; ygl. as. wunnja, shd. wunnja, wunna st. f. 1 und ahd. wunni f. mhd. wunne, wünne st. f. Wiese, Wiesenland, übertraged (Weide =) Erquickung, Lust, nhd. Wonne f. Von vinnan vunnana.

vinja m. Freund.

an. vin (oder vinr) g. vinar pl. vinir m. Freund (nrsprünglich ja-Stamm). + as. wini; ahd. wini, mhd. wine st. m. Freund, Geliebter, Gatte. Von vinnan, s. ig. van.

vinjan f. Freundin.

an. vina f. Freundin. + ahd. winja, mhd. wine schw. f. Freundin, Geliebte, Gattin. Zn vinja Frennd.

### vifta m. Weberfaden.

an. veftr, veptr m. vipta f. Einschlagfaden, Einschlag. + ahd. wiftjan, wiftan weben, mhd. wift st. m. feiner Faden, oberdentsch mundartlich der Wift. Zn viban weben.

### vîba n. Weib.

an, vif n. verheirathete Frau. + as, wif g. wibhes, ags, vif n. engl. wife: ahd, wib, wip, mhd. wip g, wibes pl, wip, spater wiber, nhd. Weib pl. Weiber n. Vgl. ig. vip.

## viban vab vâbum vubana weben.

an. vefa vaf oder ôf våfum oder ôfum ofinn weben. + ahd. wěban, wěpan, mhd. weben abl. 2, nhd. weben wob gewoben. S. europ. vap (vabh). vibila m. Käfer.

an. vifel m. Käfer, Mistkäfer, engl. weevil; ahd. wibil, wipil, mhd. wibel st. m. Art Kafer; Kornwurm. S. slavodeutsch vapala (vabhala) lit. vabalas Käfer. Zn viban wabern, vgl. mhd. webelen s. vabra.

#### vira m. Mann.

an. ver g. vers and verjar m. Mann, Ehemann. + goth. vaira- nom. vair m. as. wer pl. weros, ags. ver m. ahd. wer m. Mann. S. ig. vira, enrop. vira. Zn ig. var.

#### vîra Metalldraht.

an vîr Metalldraht, vîra-virki n. crusta argenti caelati. + ags. vîr m. Metalldraht, engl. wire; ahd. wiara, mhd. wiere st. f. geläutertes feines Gold, Schmuck daraus. Von vi viere, s. slavodeutsch vira, vaira, ksl. vire vortex, lit. vela f. Eisendraht.

#### viraldi f. Welt.

an veröld f. Welt, verald-ligr weltlich, irdisch. + as. werald, weruld, ags, veruld, voruld f. 2, engl. world; ahd, wëralt, worolt pl. wëraltî f. 2, mhd. wërelt, wërlt, wëlt und wërlte, wërlde, wëlte, wëlde st. f. nhd. Welt pl. Welten f. Aus vira vir und aldi Alter, eigentlich generatio virorum.

### virka n. Werk.

an verk n. Werk, Geschäft, Arbeit. + as. werk n. ags. veorc n. engl. work; ahd, wërah, wërahh, wërc, mhd. wërch, wërc n. nhd. Werk pl. Werke n. S. ig. europ. yarga.

## virkâ wirken.

an. verka adha ausrichten, vollführen. + ahd. wercon, werchon, mhd. werken arbeiten, handeln; bearbeiten, behandeln, machen, thun. Von virka Werk. Pick, indogerm. Wörterbuch. 2. Aufl.

virkja n. Werk.

an. virki n. Handlung, Werk; speciell Festungswerk, Schanze, Wall. + as. gi-wirki st. n. Wirken, Werk. Von virka Werk.

virgan varg vurgum vurgana zusammenschnüren, würgen.

an. in vargr m. s. varga, virgill s. vurgila. + mhd. (wergen in) er-wêrgen abl. 1 erwürgen. S. slavodentsch vargh nnd vgl. βρόχος.

virtha werth, würdig, n. Werth.

an. verdhr würdig, verdh n. Werth, Preis, Kaufsumme. + goth. vairth-t-werth, m. Werth, as. werth, werd adj. werdh n. ags. voordh, vurdh adj. und n. engl. worth; ahd. wërd sdj. wërd n. mhd. wërt fl. wërder adj. wërt g. wërdes n. nhd. werth, Werth m.

-virtha warts.

an. -verdhr, urdhr -warts. + goth. in sna-, and-, jaind-, vithra- vairth-a-s. Zn virthan vertere.

virthaga würdig.

an. verdhugr wurdig. + as. wirthig, wirdhig, wirdig; ahd. wirdig, wirdic, mhd. wirdic, wirdec, nhd. wurdig. Von virtha.

virthan varth vurthum vurthana werden.

an, verdha vardh vurdhum urdhum vordhinn ordhinn entstehen, werden + goth. vairthan varth vaurthum vaurthans, as. werthan; ahd. werden mhd. werden, nhd. werden ward wurde geworden. S. ig. vart.

virthja würdigen.

an. virdba virdba abechätzen, hochschätzen, auszeichnen, virdbing f Schätzung. + ags. veordhian, vurdhian, vyrdhian werth halten, ehren auszeichnen, veordhing f. honor. Von virtha.

virpan varp vurpum vurpana werfen.

an. verpa varp urpum orpinn werfen. + goth. vairpan varp vaurpum vaurpans, as. werpan, ags. veorpan; ahd. werfan, mhd. werfen, mhd. wer fen warf geworfen. S. europ. varp.

virpila m. Würfel.

an. verpill m. Würfel zum Spielen; grösseres Gefäss zur Aufbewahrung von Getränken. + mhd. würfel st. m. nhd. Würftel in. Von virpan vur pana werfen.

virsan vars vursum vursana wirren.

an, in vörr (= varsus) g. varrar pl. verrir acc. u m. Ruderchies, verri, verstr pelor, pesaima s. virisi, virisist. + ms. verran, abd. virna mhd. werren abl. 1 verwirren, in und durcheinander treiben, intr. in Wege stehen, hommen, stören, schaden, verdriesens, shd. werrs is. selv. f. mhd. were at f. und schw. m. Verwirrung, Störung, Verwicking. Aergerniss, Zwietracht, Streit, Gefecht, daher französ, guerre, vgl. nhd. Wirr-warr, wirren, ver-worren, Wirr-sal. Zu europ. vars verrere.

virsis comp. adv. schlechter, adj. virsisan.

sa. verri (d. i. virsiaan-) comp. adj. pejor, vers-na adha sich verschlimmern, leid sein, schwer werden. + goth. vairs comp. adv. (aus vairsis, wie mins aus minis schlimmer, adj. vairsiaan-. ags. vyrsa, engl. worse comp. adj. pejor, as. wirs adv. wirsa adj. ahd. wirs mhd. wirs adv. rehimmer, schlechter. Von virsan,

virsista superl. adj. der schlimmste.

an. verstr pessimus. + as. wirsisto, engl. worst; and. wirsisto, mhd. wirseste, wirste, würste adj. pessimus. Zu virsis, von virsan.

vila, vala adv. wohl.

an. vel und val adv. wohl, vel-kominn willkommen. + ags. vel adv. wohl, wohlan, as. wela, wel, wola, wala wohl; ahd. wēla, wola, wala, mhd. wole, wol, nhd. wohl adv. wohl, wohlan. Gothisch abweichend vaila wohl. Zu europ. val wollen, s. slavodeutech vala.

viltan valt vultum vultana sich wälzen.

an. velta valt vultum voltinn oltinn wälzen, sich wälzen, rollen. + deutsch im Causale valtja wälzen.

viltha irrend, wild.

an vilt, vill, vilt irrend, vild, villa vilta irre fibren, verletten, villa f. Irrthum, irrige, falsche Meinung. + goth vilthja nom viltbeis, agavild; abd. wildi, mbd. wilde, wilt, nbd. wild. Ygl. lett. veltas vergeblich, sakr. vythå adv. frustra, zend. varetha f. Irre; lit. vilus Betrug, preuss, pra-volt-as verrathen u. s. w.

vilna hoffen, wünschen.

an. vilnast hoffen. + ags. vilnian wünschen. Zu vilja wollen.

vilja wollen.

aa. vilja vilda wollen. + goth. viljan vilda, ags. villan volde, engl. will would, as. willjan welda wolda; ahd. wëllan welta wolta, mhd. wellen welte wolte, nhd. wollen wollte. S. europ. val βούλομαι = βολίομαι, ig. . var.

viljan m. Wille.

am. vili (d. i. viljan-) g. vilja m. Wille. + goth. viljan- m. aga. villa m. as. ahd. willjo, willo, mhd. wille schw. m. nhd. Wille, Willen m. Von vilja vgl. slavodentsch valyå, ksl. volja f. Wille = βουλή (= βολία).

vilvan valv vulvum vulvana mit Gewalt nehmen, rauben.

an. in völva g. völu pl. völur f. Wahrsagerin (die von einem Gotte Ergriffene). + goth. vilvan valv vulvum vulvans rauben, mit Gewalt neh-57\* men, vilv-a-s räuberisch, vulva f. Raub. Vgl. seleir, fleir nehmen. Stamm sel, sal, wozn goth. valv wie lat. volvere zu val wälzen.

visa gewiss, sicher, von visan bleiben.

an. viss, vis, vist gewiss, sicher. + goth. visa- in un-vis ungewiss, abd. gi-wis fl. giwissêr, wisso adv. gewiss, md. wis wisser, nhd. gewiss.

vîsa weise.

an. viss, vis, vîst weise. + goth. un-veisa- unwissend, unkundig, aa. wis; ahd. wis nnd wisi, mhd. wis und wise, nhd. weise. Zu europ. vis (ans vid+s?) lat. visere.

vîsâ weisen.

an. visa adha weisen, hinzeigen auf. + ags. visian visode weisen, zeigen, führen, lenken. Zu visa.

visan vas väsum visana sich aufhalten, befinden, sein n. vera alt vesa, var alt vas, värum vochandne sein, sattifinden, sich aufhalten; sein verb. copul., ver n. Aufenthaltsort, namentlich Klippen am Meere, vera f. Anfenthalt, vöt g. vastar pl. ir f. Stelle auf dem Wasser, wo man fischt + golt. visan var vienum visano bleben, verweilen, sich befinden, vorhanden sein; sein verb. copul., ahd. wisan, mhd. wisen, nhd. war, ge-ween. S. sig. vas.

vîsan f. Weise.

an. visa f. Strophe, pl. Lied, Gedicht aus mehreren Strophen. + ags. vise f. Weise, modus, mos, as. wisa; ahd. wisa, mhd. wise st. schw. f. Art und Weise, Melodic. Zu visa, lat. visere.

viska Wisch.

an. visk f. Wisch, Bündel z. B. von Schilf. + ahd. wisc, mhd. wisch st. m. nhd. Wisch, Stroh-wisch m. Gleichen Stammes mit vaskan.

vista adv. westwärts.

an. rest in Cp. z. B. in vest-roem von Westen kommend s. rönja. + ags. vest adv. westwärts, vest-mest westlichst, vest-rödor m. Westhismel, nhd. West. Von visan im Sinne des sskr. vas zu Nacht einkahres, bleiben (Sonne).

vistana adv. von Westen her, im Westen.

an. vestan adv. von Westen her, im Westen, westlich. + as. westane, westan, ahd. westana, mhd. westen adv. von Westen her, mhd. auch im Westen, westlich; ahd. westan, mhd. westen, nhd. Westen m. S. vista.

visti f. Wesen, Aufenthalt, Wohnort, Unterhalt.
an. vist pl. ir f. Aufenthalt. Aufenthaltsort. Wohnort: Nahrung. Speise.

Reisekost. + goth. vist-i-s f. Wesen, Natur; and. wist, mhd. wist f. 2 Aufenthalt, Wohnort; Sein, Wesen, Ding; Lebensunterhalt. Von visan.

vistra adv. westwärts.

an. vestr adv. westwärts, vestr n. Westen, vestri adj. westlich. + as. westar, ahd. westar, amhd. wester adv. nach Westen, ahd. westur-lih adj. westlich, ahd. westar-liuti m. pl. Westleute, Galli. Vgl. vista, vistana.

visna verwesend, hinschwindend, marcidus.

an. visinn marcidus, visna welken, vertrocknen. + ags. veornian tabescere, deficere, for-visnian verwesen; abd. wesanen arescere, marcescere, flaccere, nhd. verwesen (für verwesnen). Dazu anch an. veisa f. palus putrida. Zu iz. vis.

vunda f. Wunde.

an. und pl. ir f. Wunde. + as. wunda, ags. vund f. abd. wunta, mhd. wunde st. schw. f. nhd. Wunde pl. Wunden f. Von vinnan vunnana, s. ig. vanta, våta.

vundra n. Wunder.

an. undr g. undrs n. Wunder. + as. wundar, ags. vunder, vunder n. ahd. wuntar, mhd. wunder, nhd. Wunder st. n.

vunska Wunsch.

an. ôsk f. Wunsch. + ahd. wunsc, mhd. wunsch st. f. nhd. Wunsch pl. Wünsche. S. ig. vanska.

vunskja wünschen.

an. oeskja oeskta wünschen. + ahd. (wunscjan) wnnscan, mhd. wünschen praet. wunschte, nhd. wünschen. Von vunska Wunsch.

vurkja vurhta (virkja) wirken.

an. yrkja orta wirken, Wirkung haben, machen. + goth vaurkjan vanhta vaurhte wirken, than; abd. wurschan, wurchen wurhta worhta, mhd. wirken, worbte, nhd. (wirken), vgl. as. wirkjan wartha, abd. wirkan warahta, mhd. wirken warthe, ahd. wirken wirkte. Die deutsche Grundform scheint wurkja vurhta. S. g. varg, varga 646s.

vurgila m. Strick.

an, virgill oder virgull (d. i. vurgill) m. Strick zum Erwürgen. + as. wurgil m. Strick zum Erwürgen. Von virgan vurgana würgen.

vurthi f. Schicksalsgöttin, Schicksal.

an. Urdhr f. eine der drei Normen. + ags. vard, vyrd, vird f. eine der Normen, Schicknal, Geschick; Ereigniss, Thatsache, engl. warkinisters Schicknalsschwertern, as. wurth st. Schicksalsjöttin, Todesgeidtin; Geschick, Todesgeschick, Tod; Schicksalsreit, Todesstunde; Zeit, Stunde; abd. wurt st. 2 fatum, fortuna, eventus, we-wurt f. Webgeschick. Von virthan vurthans werden (vertil).

vurda n. Wort.

an. ordh n. Wort. + goth. vaurda- n. as. word, ags. vord n. engl. word;

ahd. wort, mhd. wort st. n. nhd. Wort pl. Worte (Wörter) n. 8. europvardhs.

vurmi m. Wurm, Schlange.

an. ormr g. orms pl. ormar m. Schlange, "Wurm". + goth. vaum-i-s, ags. vyrm, as. wurm m. ahd. wurm, mhd. wurm st. m. 2 Wurm, Schlange, nhd. Wurm pl. Würmer. S. europ, varmi Wurm. - Mit as. yrsin. Gewürm, ill-yrmi n. übles Gewürm vgl. mhd. ge-würme, nhd. Gewürm n.

vulfa m. Wolf.

an ûlfr g. ûlfs pl. ar m. Wolf. + goth. vulf-a-s m. as. wulf, age. vulf m. ahd. wolf g. wolfes pl. wolfa, mhd. wolf m. 1, nhd. Welf pl. Wölfe m. S. ig. varka, europ. valka.

vulla f. Wolle.

an. ull g. ullar f. Wolle. + goth. vulla f. ahd, wolla, mhd. wolle st. f. nhd. Wolle f. Aus vulna s. europ. valnā, ig. varnā Wolle.

vôkra m. n. Wucher, Zins, Gewinn.

an. ökr g. ökrs n. Wucher, Zins. + goth. vökr-a-s m. ags. vöcer, vöcor m. Wucher; ahd. wucchar, wuohhar, mhd. wuccher st m. n. Wucher, Gewinn, Zins, nhd. Wucher. Von vakan vök entstehen, zuwachsen, vgl. ags. vacan oriri, nasci.

vôda wüthend.

an. odhr, odh, ott rasend, wüthend, odhr m. animus, mens, ratio. + goth. vod-a-s wüthend, besessen, rgl. ahd. wuot, mhd. wuot pl. wüete f. 2 Gemüthsaufregung, Wuth, nhd. Wuth f.

vôdana m. Name des höchsten germanischen Gottes. an. Ödhinn m. + as. wôden, ags. Vôden; ahd. wnotan m. Wodan. Von vôda.

vôpa m. n. Schrei, Wuf.

an. ôp n. Schrei. + as. wôp st. m. ahd. wuof, wôf, mhd. wuof st. m. 1 und 2, nhd. Wuf m. (Rückert).

vôpja schreien.

an. oepa oepta rufen, schreien. + goth. võpjan, as. wõpjan rufen, schreier, ahd. (wuofjan) wuofan praet. wuofita, wuofta, mhd. wüefen wehklagen, klagen, jammern, heulen, weinen. Vou võpa Wuf.

vraikva schräg, krumm, schwankend.

an reik n. das Schwanken, Unbeständigkeit, reika adha hin und her schwanken, unsicher gehen, reikudhr m. das Irren, Hin und Herschweifen. + goth. vraiq-a-s schräg, krumm. Vgl. ig. varg.

vraita (vraitu) m. Ritz, Riss, Furche, an. reitr g. reitar pl. ir soo. u m. Riss, Ritz, Furche, + abd. reiz, mbl.

and Contain

reiz st. m. und ahd. reiza st. f. linea, nota. Von vritan. Vgl. kel. vredu m. Wunde.

vraitja reizen.

an. reita reitta eigentlich reissen, raufen, abreissen dann reizen, aufbringen. + ahd. (reizjan) reizan, mhd. reizen raizen, locken, verlocken, nhd. reizen. Zu vritan.

vraitha (ira contortus) zornig.

an. reidhr, reidh, reitt zornig, reidhu-ligr von zornigen Aussehen, Gebahren, reidha zornig machen, reidhi f. Zorn. + as wreth, wredh, agz. vràdh zornig, grausam, feindlich. Eigentlich tortus, ira contortus, von vrithan torquere.

vraithja zürnen, erzürnen.

an. reidha reidda zornig machen, erzürnen. + as. wréthjan, wrédhjan zürnen. Von vraitha.

vrang wringen, drehen.

an. rangr, röng, rangt schief, krumm, verkehrt, thöricht, schlimm, engl. wrong. + goth. in vruggön. f. Schlinge, ags. vringan, engl. wring wrang wrung, ndd. wringen, shd. ringen rang gerungen. S. slavodeutsch vargh, vrangh.

wrikan vrak vrakum vrikana treiben, verfolgen, rächen, neks rak rikum rakina treiben, forttreiben; drücken, pressen; werfen, betreiben; richen, Rache nehmen. + goth. vrikan vrak vrökum vrikans verfolgen, as. wrokan, ags. vrocan; abd. ribhan, röchan, mbd. röchen strafen, schelten, richen; nbd. richen grochen. S. ig. varg.

vrîtan vrait vritum vritana ritzen, reissen, einritzen, schreiben.

an rita reit ritinn und rita adha schreiben (eigentlich ritzen) riting, eng. Schrift, Buch, reitur. Furche a. variat. + as writan, ags. vritan, eng. write abraiben; abd. ritan, mhd. riten reissen, einritzen, achreiben, seichnen, nhd. reissen, nm-reissen, Reiss-brett. Goth. in vrit-s- oder vriti-s m. Strich, Punkt, ha. rit n. das Schreiben, Schrift, engl. writ Schrift, abd. riz pl. ritzi m. Strich, Buchstab, mhd. riz st. m. nhd. Riss m.

vrithan vraith vrithum vrithana drehen, winden, binden, an ridha reidh ridhum ridhina, diasich vrida, knipfon, feetchen, hinden, winden fast natifatich mit ridha reiten, womit es Möbins verbindet, nichts un schaffen), reidhe z vraitha, reidha reida schwingen, nachselleppen, + aga, vridhan vridh vridhon torquere, constringere, ligare, vridha namulus, abd. ridhan, mbd. riden abl. 5 drehen, winden, unwindend binden, abd. ridil et m. ridils at. f. Haarband, Kopfband, abd. reid und reida, mbd. reit und reide lockicht, krusa. vrijt asu varth vertreg dreben. vrithu m. Heerde.

an. im demin. ridhull m. kleiner Hanfe, ridhlast sich in kleine Haufe theilen. + goth. vrithu-s m. Heerde; vgl. nhd. Rudel. Von vrithubinden.

vrôha, vrôhi Rūge,

an. rôg n. Verläumdung, Zank, Zwist. + goth. vrôh-i-s f. Anklage, Elge, mhd. ruoge, rüege st. f. (rôg-ja) gerichtliche Anklage, Rüge.

vrôhja rŭgen.

an. roegja roegdha verläumden. + goth. vrôhjan, as. wrôgjan wrôgts: ahd. (rôgjan) rôgan rôkan ruogan, mhd. rüegen anklagen, beschuldigen tadeln, schelten, nhd. rügen. Von vrôha.

vrôta das Aufwühlen.

an. rôt g. rôts n. das Aufwühlen, rôta adha aufwühlen. + ags. vrôtsu, engl. root; ahd. ruozjan aufwühlen, aufreissen (die Erde), dazu ags. vrôt, ahd. (ruozil), mhd. ruozel, rüezel, nhd. Rüssel m. Vgl. goth. vratôn.

vlaita spähen, umherblicken.

an. leit f. Nachforschung, leita adha suchen, leitan f. das S<br/>nchen + goth. vlaitôn spähen, umherblicken. Von vl<br/>ltan vlait.

vlítan vlait vlitum vlitana schauen, sehen, spåhen. an lita leit litum litinn schauen, sehen, litast sich umsehen. + goth. in vlaitôn s. vlaitā und vlits s. vliti, ags. vlitan schauen, sehen.

vliti m. Ansehen, Farbe.

an, litz g. litar pl. ir m. Farbe, litr farbig, von Farbe, davon lita adha Farbe haben, gefärbt sein. + goth. vili-a-s oder vili-i-s m. Angesicht, Gestalt, Ansehn, ss. whii st. m. Glanz, Angesicht, Ansehen, ags. vilie I. Glanz, Farbe, Schönheit, Angesicht, Ansehen, ss. wlitig glänssod, schön. Von vilitan vilitans.

### S.

sa und sah, 80 und sõh, thata der, die, das.
a. så, så, that der, die, das; dieser, jener. + goth. sa, sõ, thata der,
die, das; dieser, jener, sah (d. i. sa+ah) sõh (d. i. s∂+ah) thatah und
der, dis, das, welcher, der, dieser. Germanisch thata = rôði, nicht =
ig: tat.

saitha m. Zauber.

an. seidhr g. seidhs, seidhar m. Seid, Art Zanberei, seidha seidda den Seid ausüben, zaubern. + lit. saita-s m. Zauberei, s. slavodeutsch saita Von sith.

saina langsam, träge, spät.

an. seinn langsam, träge, spät. + goth. in sainjan säumen, sich verspäten, as. sene träge, mhd. seine langsam, träge; klein, kurr, gering, mhd. seine adv. langsam, träge; beinahe nicht, kaum. Vgl. lat. se-ro, sekr. så srati enden.

saira schmerzleidend, wund; schmerzbringend.

an. sårr verwundet; schlimm, scharf. + as. sér; ahd. sér, mhd. sér Schmerz leidend, verletzt, wund, betrübt; schmerzbringend; as. séro, ahd. séro, mhd. sére adv. mit Schmerzen, schmerzlich; sehr, nhd. sehr.

saira n. Schmerz, Wunde.

an. sár n. Wunde, sár-ligr schmerzlich. + as. sér, ags. sár n. Schmerz, Wunde; ahd. sér, mhd. sér m. n. Schmerz.

sairja versehren, verwunden.

an. saera saerdha verwunden. 🕂 as. sêrian, ahd. (sêrjan) sêran sérta, mhd. sêren, nhd. ver-sehren. Von saira.

saiva m. See.

an asar (oder ijär, sjör) g. sjäfar (oder sjörar, asarar, asafar oder sjörar oder sjöra n. See. Scewasser- goth. sair-sen See. Landsee, marirair-se m. See, as. séu, séo, sé g. séwes, sées m. ahd. séu, séo, sé g. sérwe pl. séá, mhd. sé g. séwes st. m. 1, md. sé g. sé f. nhd. der See, die See. Ygl. skir. seka m. Erguss?

saivala f. Seele.

an. sál g. sálar d. u pl. ir f. Seele. + goth. saivala, as. séola, ahd. séula, séla, mhd. séle st. f. 1, nhd. Seele.

sauila f. Sonne.

an sòl g. sòlar pl. sòlar oder sòlir f. Sonne, sòlar-rodh n. Morgenrothe, sòl-setr n. Sonnenuntergang. + goth. sauila- n. ags. sòl f. Sonne. S. europ. savala, ig. savara.

sauma m. Saum, Naht.

an. saumr g. saums m. Saum, Naht. + ahd. soum, mhd. soum st. m. nbd. Saum m. Zu siujan, ig. su nähen.

sausa trocken (schmutzig).

an saurr m. Schmutz, Dreck, saurugr dreckig, seyra f. (= sausjan) unreiner Trank, Hefe. + ahd. soren verdorren, siurra f. Krätze. S. slavodeutsch sausa, sausya, ig. sus.

saka f. Rechtssache, Streit, Process.

an. sök g. sakar pl. ar oder ir f. cassa, Rechtassche, Anklage; Streit, Process; Schuld, Vergehen, sak-lauss schuldlos. + as. saka f. ahd. sahha, sacha; mhd. sache st. f. I Rechtshandel, Streit; Angelegenheit, Sache, Ding; Ursache, Grund, nhd. Sache, Ur-sache f. Von sakan.

sakan sök sökum sakana (sich anhängen) streiten.

an. in côk f. s. caks., sôkn s. côkni, socka s. côkja. + geth. caksa côk côkum caksas streiten, zanken, c. dat. anfahren, bedrohen, wehren, sa. caksan; shd. sachan, sahhan streiten, zanken, anfahren, zurechtweisen. S. ig. sag haften.

#### sahta verbunden, verknüpft.

an. såttr einig, versöhnt, sått, saett f. Vertrag, Vergleich vgl. goth frieahti-s f. Bild. + sskr. sakta anhängend, sam-sakta verbunden part, ven saj anhangen, verknüpfen. Von sakan in der ursprünglichen Bedeutang des ig. sag.

#### sahsa n. Schneide, Messer, Sachs.

an. sax n. kurzes Schwert; Theil des Schiffs am Vordersteven. + ss. saha, ags. seax n. ahd. sahs, mhd. sahs st. n. Messer, kurzes Schwert, Eisenspitze, Schneide eines Geschosses. S. europ. saksa.

#### sagan (saga) f. Aussage.

an. asga f. mündlicher Vortrag, Erzählung, Aussage, Angabe, Bericht, Gegentand der Erzählung, Begebenheit, sögu-lige erzählers, erzählerswerth. + abd. saga st. schw. f. mhd. sage, sag st. f. Aussage, Ansspruch, Rede, Brzählung, Gerücht, Hörensagen, ahd. Sage pl. Sagen f. 8. slavodeutech sakk. Zu sagán.

## sagjan sagida sagen.

an. segja sagdha sagen, ansagen, bekennen, sögn g. saguar pl. ir f. Sage Ansasge, Angabe. — as. seggian; abd. sagjan, segjan, sekjan, mbd. (selten) segen, und ahd. sagén, sakén, mhd. sagen, nhd. sagen. 8. europ. sak.

#### sâta f. das Setzen; Hinterhalt, Lauer. an. sât pl. ir f. das Setzen; Nachstellung, hinterlistiger Angriff wie um-

an. ast pi. ir I. das Setzen; nacnateiling, interiratiger Angrin wie dimsät f. + age. saet f. Hinterhalt; ahd. säzs, mhd. säze st. f. i zuweilen mhd. selw. f. das Setzen, Sitz; Hinterhalt, Lauer. Von sitan sat sätzen sitzen.

## satisa n. Sitz.

an. setr g. setrs n. Sitz, Aufenthalt, dag-setr Tagesende, sôl-setr n. Son-nenuntergang, vgl. engl. sun-set. S. ig. sadas (oder Grundferm sitra m #\$600 curop. sadra?). Von sitan sat sitzen.

### satja setzen.

an. setja setta setzen, besetzen, einrichten, setjast sich setzen. + goth. satjan, as. settjan; ahd. (satjan) sazzan, eezzan, mbd. setzen, nhd. setzen. Causale von sitan sat sitzen, vgl. ξόμαι (= ἐδ-jομαι) setze mich.

## sâtja n. das Sitzen, Sitz.

an. saeti n. Sitz. + mhd. saeze st. n. Belsgerung, ahd. gi-sâzi, mhd. gesaeze n. Sitz, Platz oder Vorrichtung zum Sitzen, Wohnsitz, Lagerung, Belagerung; Gesäss, nhd. Gesäss n. anus. Von eitan sat sätum sitzen. sâtja nachstellen; festsetzen, einrichten.

an. sacta sactta nachstellen, lanern auf; ins Werk setzen. + ags. sactan, sactian insidiari, mhd. säzen festsetzen, einrichten. Von säts.

#### sada, satha satt.

an. sedja sättigen. + goth. sath-a-s, sad-a-s, as. sad; ahd. sat, mhd. sat, nhd. satt. S. europ. sat,

#### sådi f. Saat.

an saedhi n. Saat, Collectiv aus sādh f. + goth. in mans-sēd-i-s f. Menschemaart, Menschemmenge, Welt, as. sād st. n. m. ahd, sāt g. sāti, mhd. sāt g. sāte, saete f. 2 das Sāen, die Saat, Saatfeld, nhd. Saat pl. Sasten f. Von sā sājan sāen.

#### sadula m. Sattel, sadulâ satteln.

an sodhull pl. sodhlar m. Sattel, sodhla adha satteln. + ags. sadul; ahd. satul, mhd. satel pl. setele, setle st. m. Sattel; ags. sadlisn, engl. saddle; ahd. satslôn, mhd. satelen, nhd. satteln. Aus lat. sedile?

### sadja sättigen.

an. sedja sadda sättigen. + mhd. seten aus ahd. (satjan) sättigen, vgl. aktön, mhd. saten sättigen, mhd. saten auch satt werden wie nhd. sr-satten. Von sada satt.

#### sankvjan senken.

an. sökkva sökkta versenken, sökkvast sich versenken, versinken. + goth. esgejan, as. bi-senkjan; ahd. sanchjan, senchan, senkan, mhd. senken, nhd. senken. Cansale von sinkvan sankv sinken.

#### sangva m. Sang.

an söngr g. söngs pl. söngvar m. Sang, Gesang (kirchlicher). + goth. saggv-a-s und saggv-i-s m. as. sang st. m. ahd. sang. sanc, mhd. sanc g. sanges st. m. n. nhd. Sang, Gesang m. Von singvan sangv singen.

## santha wahr, subst. das Wahre, Rechte.

an sannr (sadhr), sönn, sant satt wahr, recht, billig, sannr m. das Wahre, Rechte, das gute Recht. + sa. söth wahr, te södhan in Wahrheit, wahrhaftig, ags. södh wahr, recht, södh n. das Wahre, Recht, Gorechtigkeit. S. ig. sant.

## sanda m. Sand.

an. sandr g. sands pl. sandar m. Sand. + ss. sand m. n. ags. sand m. engl. sand; shd. sant g. santes, mhd. sant g. sandes m. n. nhd. Sand m. Für samda (wie sunda für svum-da)  $\Rightarrow \delta \mu \sigma \mathcal{S} \sigma - \xi$ .

## sandja senden.

an. senda senda senden, übersenden, sendi-för f. Sendfahrt, im Auftrage eines Andern, sending f. Botschaft, Auftrag. + goth. sandjan, as. sendjan; ahd. (santjan) santan, sentan, mhd. senden, nhd. senden. Causals zu sinthan s. sintha. S. slavodeutsch santya.

sabja sapere.

as. af-sebbian wahrnehmen, bemerken, innewerden, ahd. ant-sebban. S. europ. sapya sapio.

sama und saman der selbe, der gleiche.

an. samr, som, samt nnd hinu sami, hin sams, hit sama der, die-, dieselbe, samt acc. ntr. adv. russammen. + goth. saman- der selbe, einer, sa saman- der selbe, ahd. der samo, dar sams der selbe, dasselbe. S. ig. sama.

-sama dient als Adjectiva bildendes Affix.

an. fridh-samr friedsam, hlydhi-samr, sidh-samr eittsam, starf-samr u.s.w. + as. ahd. mhd. nhd. -sam. Identisch mit sama.

samakunja adj. desselben Geschlechts.

an. samkynja (erweiterte Form) desselben Geschlechts. + goth. samakun-ja-s desselben Geschlechts. Vgl. ὁμόγννο-ς. S. Bugge, Zeitschrift XX, 1, 13.

sâman m. Same.

as. sāmo', ahd. sāmo, mhd. sāme schw. m. nhd. Same, Samen m. Von sā-ja sāen, s. enrop. sāman.

samana adv. zusammen.

an. saman adv. zusammen, til samans gen. zusammen. + goth. samans adv. sammt, allesammt, zusammen, zugleich, sa. saman, ahd. saman, mbd. samen adv. zusammen, zugleich, shd. za-samans, mbd. zesamene, nbd. zusammen. Von sama.

samana sammeln.

an. samna oder safna adha sammeln, samnadhr, safnadhr m. Versamnlung, versammeltes Heer, Heerhaufe. + as. samnón sich vereinigen, rasammenkommer; adh. samanda, mbd. samenen, samen vereinigen, sammeln, versammeln. Von samana, sama.

samafadrja von demselben Vater.

an. samfedhr (anch erweitert samfedhra, samfeddr) von demselben Vater. + ὁμοπέτριο-ς von demselben Vater. S. Bugge Zeitschrift XX, 1, 31. Vgl. ig. samapatar.

samamodrja von derselben Mutter,

an. sammoedhr (erweitert sammoedhra) von derselben Mutter. + όμομήrgeo-ç von derselben Mutter. S. Bugge Zeitschrift XX, 1, 31.

samavisti f. Zusammensein.

an. samvist f. Zusammenleben, Verkehr. + and. samavist f. 2 consortium, contribernium. Aus sama und visti w. s.

#### samja gefallen.

an. sama samda sich ziemen für (dat.). + goth. samjan gefallen, sich gefällig machen. Von sama.

#### saja saen (saisa, saida).

an. så sera sådha ausstreuen, säen. + goth. saian saiso saians, as. såjan,

sèhan praet. sèn sàidha, ags. sàvan seóv, engl. sow; ahd. sàjan sàta, mhd. saejen sàte saete, nhd. sàen sàte. S. europ. så, slavodeutsch såya.

## sala Uebergabe.

an sal n. Uebergabe, Yerkanf, sala f. Darreichung, Yerkauf. + ahd. sala, mhd. sale, sal st. f. 1 rechtliche Uebergabe eines Gutes, laut Testament zu übergebendes Gnt. S. slavodeutsch sala.

## 2. sala m. Wohnung, Haus, Saal.

an. salr m. Saal. + ags. sal n. Haus, Saal, abd. sal n. mbd. sal st. m. n. Haus, Wohnung, Saal = Haus mit einem Gemache. Goth. in saljan ein-kehren, bleiben, salithvös f. Herberge, s. slavodeutsch salitvä. Vgl. lat. solum s. europ. sala.

#### sâla, sâlja glücklich, gut.

an. saell (d. i. såljas) gjücklich, saela f. gjücklicher Zustand, Glück, Seelenheil. + goth. sél-a-s gut, tanglich. mhd. sål-liche auf gjückbringende Weise, as. sål-ig, ahd. sål-ig, sål-ic, mhd. saelic, saelec, nhd. selig. Vgl. lat söli-dus, sölis-timus, söläri, ksl. sulej besser, s. europ. såla.

### sâlitha f. Glück, Saelde.

au. saeld g. ar f. Glück, saeldar-lif glückliches Leben. + as. sâldha, ahd. sâlda, mhd. saelde f. Glück, Heil, Güte, Segen, mhd. auch person. vrou Saelde. Von sâla.

## salhan, salhjan f. Weide, salix.

an. selja (d. i. salhjan-) f. Weide, salix. + ags. seaih f. engl. sallow; ahd. salahā', salhā, mhd. salhe schw. f. nhd. in Sal-weide. Vgl. graecoital. salikā, europ. salākā.

## salta n. Salz.

an salt n. Salz; Meer (poet.). + goth. salta- n. as. salt, ags. sealt n. engl. salt; ahd. salz, mhd. salz st. n. nhd. Salz n. S. ig. sara, europ. sali, slavolit. sald.

## salja gewähren, übergeben.

an selja selda ausliefern, übergeben, gewähren, verkaufen. + goth saljan darbringen (als Opfer) opfern, as seljan, engl. to sell; ahd. saljan seljan, mhd. seln tradere, übergeben. Von 1 sala.

## salja Gebäude, Scheuer.

an. sel g. pl. selja n. Senne, sel-dyrr f. pl. Thür zur Senne. + as. seli m. Saalgebände, auch zur Ansbewahrung der Feldfrüchte, Schener, ags. sele m.; ahd. sali, seli m. dass. Lantlich entspricht lat. solia-m Sitz von solnm, wie salja von 2 sala.

siuka siech, krank.

an. sjûkr krauk, siech, sjûk-dômr m. Siechthum, Krankheit. + goù sjuk-a-s, as. siok; ahd. siuh, sioh, mhd. siech, nhd. siech; ahd. siohtsom mhd. siechtnom m. nhd. Siechthum u. Von siukan.

siukan sauk sukum sukans siechen, krank sein. au in sjükr a. siuka, sött f. Krankheit a. nuhti. - goth. siukan sauk sekum sukans siechen, kräukich sein, daun mhd. sochen sohte (Gruddforn sukä) Krank sein, kränkein, uhd. der Socher überlebt den Pocher-Spirchwort, siech, Seuche, Sucht.

siugan saug sugum sugana saugen.

an sjûga saug und sô, sugum soginu saugeu. + ahd. sûgan, mhd. sûge,
nhd. saugere.

siutha Naht.

an. sûdh f. compages tabularum, sûdh-thaktr mit Brettern bedeckt, sjöffr. m. fê-sjödhr m. Geldbeutel (genâkter). + mbd. sûst, sût st. m. Naht. -An. sûtari m. Schuster, wie ahd. sûtari, mbd. sûter m. Schuhmachst. Schneider aus lat. sutor. - Vou siujan nâhen.

siuthan sauth suthum suthana sieden.

au. sjödha saudh sudhum sodhinu kochen, sieden trs. und intrs., seydhir (== saudhjas) m. Kochfener. + ahd. siedan, mhd. sieden abb. 6, nbd. sieden sott gesotten. Dazu auch goth. saud-i-s f. Opfer. Vgl. svath.

siuni f. Sehen, Gesicht.

an sjön g. ar pl. ir f. das Schen; Sche, Blick, Ange, Aublick, studi (sa sjinidas) filing ur schen, satira-stynn (aus sinings) rechtlich, eligentlich af das Rechte samr sehend) sam-stri f. Rechtlichkeit, spinilige sichtlas, spin etw. offenbar, spin (se sinus) f. Felinkjeit un sehen, Abhlick spin (se siumja) spinda weisen, seigen. + goth. sinn-is f. Gesicht, Schlämd, Ablick, Gesicht se Vision, Ansehn, Gestalt, as, sim dat. sg. simi f. 2 Gesicht; rgl. mhd. sinne, säne st. n. Aublick, Ansehen, sim-lich sichtbar. Aus sinni, sährar ion sihran sehen.

siunja f. Sehvermögen, Anblick.

an. s†n f. (=sinnja) Fähigkeit zum Sehen, Anblick. + as. gi-siuni st. L und u. Sehvermögen, Gesicht; Visiou, Erscheinung, ahd. ga-siuni n. dasa. mhd. siune, süne st. u. Aublick, Aussehen. Aus siuni.

siujan nähen.

an. sjia suere, pangere, sjödhr m. fö-sjödhr m. Geldbeutel, südh f. corpages tabularum. + goth. sinjan, ahd. siwan, siuwan praet. siwita, mbi siuwen, süwen praet. siute, süte nähen. S. ig. su suere. 1. sihvan sahv sahvum sihvana sehen,

an. (praces sê und segek) sjá sá sáum sehen, part. pract sénn (sédhr) sén, sétt und sét visus, sichthar, deutlich. + goth. saibvan sahv séhvum saihvans, as. séhan, séan; ahd. séhan, mhd. séhen, nhd. sehen sah gesehen. Eigentlich sichten (wie lat. cernere) und zu europ. sak secare.

sihvan f. das Sehen.

an. å-sjå f. Anfmerksamkeit, Berücksichtigung, Hülfe, gastliche Aufnahme, um-sjå f. Fürsorge, skngg-sjå f. Spiegel. + ss. siå schw. f. Sche, Augapfel, ahd. scha, mhd. sche st. schw. f. mhd. auch schw. m. Aug-spfel, Sche, Schkraft; Schen, Blick, Schan, nhd. Sche f.

sihs sechs.

an. sex sechs. + goth. saihs, as. sēhs; ahd. sēhs, mhd. sēhs, nhd. sechs. 8. ig. svaks (ksvaks).

sihstan der sechste.

an. setti setta der sechste (aus sehta wie ahd. sehto neben sehsto). + goth. saihstan-, ahd. sehsto und sehto, mhd. sehste und sehte, nhd. sechste. Von sibs. s. g.s. svaksta.

sihsti f. Sechszahl.

an. sett f. die Anzahl von sechs. + ksl. šešti f. sechs.

sihstihan sechszehn.

an. sextân sechszehn. + ahd. sëhszëhan, mhd. sëhszëhen, nhd. sechszehn. S. ig. ksvaksdakan.

sîgan saig sigum sigana tropfend fallen, abgleiten. an. siga seig sigum sigine sinken, allmâlig herabşleiten, seigr zâhe, betebwerlich. + as. sigan sêg; ahd. sîgan, mhd. sîgen abl. 5 sinken, sich senken; tropfend fallen, sich vorwarts bewegen. S. ig. sik.

sigisa m. Sieg.

an sigr g. sigrs m. Sieg. + goth sigisa- m. Sieg, sigis-launa- Siegeslohn, sga sige und sigor, as sigi m. ahd. sigu, sigo, sigi, siki, mhd. sige, sic tt. m. nhd. Sieg m. S. ig. saghas.

sigla n. Segel.

an. segl n. Segel, sigla (d. i. sigljan-) f. Mastbaum. + as. sëgal n. ags. tëgel m. n. engl. sail; ahd. sëgal, sëcal, mhd. sëgel st. m. 1, shd. Segel n. Von ig. sagh, wie lat. vêlum (= vexlum) von vagh.

siglja segeln.

au. sigla siglda segehn. 🕂 ags. segelian, seglian, engl. sail; mhd. sigelen and seglen, ahd. segeln. Von sigla Segel.

- sita n. Sitz.
- an. set n. Sitz; Bettbank. + ags. set n. sedes, cubiculum; and. ser, mhd.

sēz g. sēzzes st. m. n. Sitz, Sessel, Wohnsitz, Gesāss, Belagerung. Von sitan sitzen.

sitan und sitjan sat sâtum sitana sitzen.

an. sitja sat sätum setinni sitzen, nachstellen, trs. besitzen, bewohns; ertragen, sjatna adha sich rermindern, decrescere, aufhören. + pft. sitzen at setum sitans, as. sittjan, ahd. sitzen sitzan, mhd. sitzen ur säzen greserzen, nhd. sitzen mass gresessen. S. ig. sad.

sith zaubern.

an. sidha seidh sidhnm sidhinn Zanberei treiben, durch Zauber wirks.

+ S. slavodeutsch sit. saita.

sîthis und sîthâs adv. comp. später.

an. sidhar adv. comp. daranf, späterhin, sidharst adv. superl. am spätsten, ruletzt. + as. sithor, ahd. sidör (oder sidör?) mhd. sidir (mr.) adv. comp. später, daranf, seitdem, praep. mit dat. seit, conj. seit, næbdem, da. Vgl. ahd. sidero comp. adj. später. Comp. zu sithu.

sîthu adj. spāt.

an sidh adv spät, sidhan adv und conj. darauf, nachher, dazu, sidu dij. demissus, herabhängend und sidhr comp. weniger. + goth. seithes adj. spät, thana-seiths adv. comp. weiter, noch; as. sith, sidh, sid sir nachher; abd. sid, mhd. sit adv. seitdem, darauf, nachher, später, deshalb; prasp. mit dat. instr. gen. und conj., nhd. seit. Vgl. lat. sitin. Gleichen Stammes mit saina.

sîdan (sîda) f. Seite.

an. sidha f. Seite (des menschlichen und thierischen Körpers). + as. sids st. f. engl. side; ahd. sita, mhd. site st. schw. f. nhd. Seite f. (Theil dw Leibes über der Hüfte). S. an. sidhr demissus, herabhängend.

sidu m. Sitte.

an. sidhr g. sidhar pl. ir acc. n m. Sitte, Gebrauch, Herkommen. + goth. sidu-s m. as. sidn, sido m. ahd. sitn, mhd. site st. m. 3 (as. ahd. acc) pl. sidi, siti) nhd. Sitte pl. Sitten f. S. ig. swadha.

siduga sittig.

an. sidhugr sittig, gesittet. + ahd. sittg, mhd. sitic pflegend; sittig, pesittet, zahm, nhd. sittig. Von sidn Sitte.

sidusama sittsam.

an. sidhsamr von anständiger Anfführung, sittsam. + ahd. situsam hablis, nhd. sittsam. Aus sidn nnd -sama gleich.

sîn, sis, sik sui, sibi, se pron. reflex.

an. sîn, sêr, sik sui, sibi, se. + goth. sîn, sis, sik; ahd. sîn, sih, mbd. sîn, sich, nhd. sein, sich. S. ig. sva.

sina-, sin- alt; beständig, ewig.

an. si- nnunterhrochen, beständig, si-fella f. (fella f. Zusammenfägung) in i sifellu in ununterbrochner Reihefolge, fortwährend, si-målngr schwatzhaft, si-maelgi f. Schwatzhaftigkeit u. s. w. + goth. sin-eiga- alt, sinistan- der älteste, sin-teina- beständig, as. sin- z. B. in sin-naht ewige Nacht n. s. w. S. ig. sana.

#### sîna suus.

an. sinn, sin, sitt suus, a, nm. + goth. sein-a-s, as. sin; ahd. sin, mhd. sin sein, ihr, suus, nhd. sein. S. ig. sva.

### sinkvan sankv sunkvum sunkvana sinken.

an, sökk saukk sukkum sokkinn sökkva sinken. + goth, siggan sagq sugqum sngqans, as. sinkan; ahd. sinkan, sinchan, nhd. sinken sank gesunken. Zn ig. sag ahhängen.

### singvan sangv sungvum sungvana singen.

an syngia oder syngva schwach, praes. söng sýng sanng sungum, sunginn (s. Grimm Gramm. I, 834) singen, auch vom "Singen" der Waffen. + goth. siggvan saggv suggvum snggvans, as. singan, ahd. singan, sinkan, mhd. singen, nhd. singen sang gesungen. Vgl. saga, sagia sagen, europ. sak.

### sintha m. n. Gang, Mal.

an sinn n. Gang, Mal, sinni n. Gang, Weg; Unterstützung, Hülfe, sinna sinta und sinna adha sich kümmern um. + goth. sinth-a-s m. Mal, nur im dat. sg. sintha und dat. pl. sintham, as. sith, sidh, sid st. m. 1 Gang, Richtung, abd. sind, mhd. sint g. sinnes st. m. 1 Weg, Richtung. S. europ, santa.

### sinthan santh sunthum sunthana Richtung nehmen, geistig: sinnen.

an in sinn n. s. sintha, senda senden s. sandjan. + ahd. (sindan) sinnan, mbd. sinnen sann gesonnen Richtnng nehmen, gehen, reisen, fortgehen, kommen, Gedanken worauf richten, sinnen, trachten, begehren, nhd. sinnen sann gesonnen nur im Sinne des lat. sentire. S. europ. sant.

### sindra n. Metallschlacke, Sinter.

an sindr n. Steinsplitter, sindra adha Funken sprühen (von Schmiedearbeit). + ags. sinder; ahd. sintar, mhd. sinter, sinder n. Metallschlacke, ahd. Sinter, Kalk-sinter. S. slavodentsch sindhra. Vgl. sskr. syand tropfen, sindhn m. Flnss.

### sinva f. Sehne.

an. sin pl. sinar f. Sehne, Muskel. + ags. sinn f. engl. sinew; ahd. sënawa, mhd. sënewe, sënwe st. schw. f. nhd. Sehne, Senne. S. ig. sanava,

## sibun sieben.

an. sjan (ans sjahu, sjavn zusammengezogen) siehen. + goth. sihun, as. sibun; ahd. sibnn, sipun, mhd. siben, nhd. sieben. S. ig. saptan. Fick, indogerm, Wörterbuch, 2. Aufl.

sibuntihan siebzehn.

an. sjautjân siebzehn. + engl. seventeen; mhd. sibenzēhen, nhd. siebzehn. S. ig. saptandakan.

sibundan der siebente.

an. sjaundi der siebente. + as. sivondo, ahd. sibunto, mhd. sibente, nhd. siebente, siebte. S. ig. saptanta.

sibja f. Sippe, Verwandtschaft.

an. sifjar f. pl. Sippe, Verwandtschaft. + goth. sibja f. Verwandtschaft, Gemeinschaft, as. siblja; ahd. sippja, sippa, mhd. sippe st. f. 1 Friede, Bündniss, Verwandtschaft. S. ig. sabbys.

sîmen m. Seil, Schnur.

an. simi m. dänisch sime Schnur. + ags. sima, as. simo schw. m. Strick. Seil, Fessel, Schlinge. S. europ. siman, von ig. si binden.

sirdan sard surdum surdana coire cum femina.

an. sérdha sardh sordhinn coire cum femina; für sordhinn auch strodhinn muliebria passus. + ags. serdan; mhd. sérten abl. 1 goschlechtlichen Ungang haben mit. An. strodhinn neben sordhinn wie deutsch stra = ig. srasar und anderes. Ygl. aufqu. dépar.

silha m. Seehund.

an. selr g. sels pl. ar m. Seehund. + ags. seolh, seol m. ahd. sélah, sélach st. m. 1 Seehund. S. europ. salaka σελαχος.

silda selten.

an. in sjaldan selten a. sildana. + goth. in silda-leik-a-s wundersum, silda-leika- n. Staunen, Verwunderung, ahd. in sēlt-sāni, mhd. sēlt-sezee, nhd. (entstellt) selt-sam. Gleichen Stammes mit goth. ans-silai = latsilere schweigen (= rareseere).

sildana adv. selten.

an. sjaldan adv. selten, sjaldnarr comp. seltner. + ags. seldan, esgl. (entstellt) seldom; ahd. seltan, mhd. selten, nhd. selten; comp. ahd. seltanor, seltenor, nhd. seltener, seltner. Von silda.

silba adj. selbst.

an. sjálfr aði. selbst. + goth. silban- (nur schwach) as. self, sgs. self, sylf st. und schw. engl. self; ahd. sélb, sélp, mhd. sélp fl. sélber st. sud schw. nhd. selb, selber, selbst. Vgl. ksl. seli und prouss. suba- selbst.

silbra, silubra n. Silber.

an. silfr n. Silber, Silbergeld. + goth. silubra- n. Silber, Silbergeld, as silubhar, silobar, silufar, aga. seolfor n. engl. silver; abd. silabar, silspar, mad. silber, hbd. Silber n. S. slavodeutsch sirapra. (Vgl. lat. sulpar, sulphur?)

sissa m. Sitz.

an. sess g. sess pl. ar m. Sitz, sessa setzen. + ags. sess m. Sitz, sessian sedari. Aus sit-ta- vgl. ig. sadta, lat. ob-sessa f.

sûi f. Sau.

an. sjr g. sjr f. Sau. + ags. sû, sugu dat. sûe f. engl. sow; ahd. sû, mhd. sû f. 2, nhd. San pl. Saue f. S. ig. sû.

suhti f. Sucht, Krankheit.

sa. sött g. söttar pl. ir f. Krankheit, Gram, Kümmerniss. + goth. sauhtis f. Sucht, Krankheit, Kränkhichkeit, as. suht; ahd. suht, mhd. suht f. 2 Krankheit, Kränkhichkeit, Seuche, nhd. Sucht f. Vou siukan siechen.

sunu m. Sohn.

an son (auch sonr) g. sonar, dat. syni acc. son pl. n. synir g. sona dat. sonum acc. sonn oder syni m. Sohn, son-lauss sohnios. + goth. sunu-s, as. sunu pl. suni; ahd. sunu pl. suni, mhd. suu pl. süne st. m. 3 nnd 2, nhd. Sohn pl. Söhne. S. ig. sünn Sohn.

suntha Süd, südwärts.

sa. in sunnar adv. comp. weiter uach Süden (d. i. sunthar) sydhri (d. i. vantharn) adj. comp. südlich. + ags. südh adv. südwärts, im Süden, södha m. der Süden, engl. south; ahd. sund m. Süd, Südwind. Wohl glichen Stammes mit goth sunnan-Sonne, vgl. zeud. qeng (d. i. svan-s) Sonne.

sunthana adv. von Süden her.

au. sunnan adv. von Süden her. + ahd. sundana, mhd. sunden adv. von Säden her, im Süden, ahd. sundan, mhd. sunden m. der Süden. Zu sunha.

sunthra n. Süden, adv. südwärts.

an sudhr n. Süden, sudhr adv. südwärts. + ahd. sundar; mhd. sunder st. n. Süden, ahd. sundar, mhd. sunder- südwärts gerichtet, südlich. Zu sunta.

sunthrônja von Süden kommend, südlich.

an. sudhroenn vou Süden kommend. + ahd. suudrõui südlich, wiut Südwind. Aus suntha und rönja w. s.

sunda m. n. das Schwimmen, Meerenge, Sund.

sa. sand (d. i. sumd von svima) a. das Schwimmen; Meerenge, Sund, yadr (d. i. sund-did-a) wer an eskwimmen vertekt. + ags. sund m. das Schwimmen, Fähigkeit zu schwimmen; Meerenge, Sund, Moer, sund-bengest m. Meerpferd = Schiff, shd. Sund m. Meerenge (aus dem Nordischen?). On sviman svunans für svund-dischen?

sundja f, Sünde.

sn. synd (d. i. sundja) pl. ir f. Sünde. + as. sundja, sundëa, ags. synn,  $58^{\circ}$ 

sinn, senn f. engl. sin; ahd. (suntja) sunta, mhd. sünde st. schw. f. hld. Sünde pl. Sünden f. Aus europ. santa αὐδ-€ντη-ς, lat. sont-.

sundra adv. besonders, abgetrennt.

an. sundr adv. getrennt, entswei: + goth. sundrö adv. abgesondert beseits, sllein, besonders, as. sundar; ahd. suntar, mbd. sunder adv. besoders, einzeln, vorrüglich, vgl. as. sundar, ahd. suntar, mbd. sunder si, abgesondert. Von (suna-) aus (svana) vgl. lat. sine.

sunja f. Wahrheit, auf Wahrheit beruhendes Hinderniss.

an. syn g. synjar f. Verweigerung, Verneinung, synja adha verwigen.
versagen, synjan, synjan f. Weigerung, + goth. sunja f. Wahrbeit, n
sannéa, ahd. sunna st. f. 1 and Wahrbeit bernhendes, rechtightighe derniss vor Gericht zu erscheinen, goth. sunjon rechtfertigen (= 12synja) sik sich rechtfertigen, sunjoni- f. Rechtfertigung, Vertheidung
(= an. synjan f. Weigerung).

sûpan saup supum supana schlürfen, trinken. an. sûpa saup supum sopinn schlürfen, trinken. + agu. sûpan, abd. sina. mbd. sûfen abl. 6 schlürfen, trinken; von Schiffen (sich voll trinken =) versinken, mbd. sûft m. Seufser (Aufschlürfung der Laft).

supla n. Zukost.

an. sufi n. Zukost, opsoninm. + ags. sufi, sufol, sufal st. n. pulmentsrinm, opsonium; ahd. sufil und sufili st. n. auch sufilă, suphilă schw i sorbitiuncula. Zu sūpan.

suma irgend ein, ein gewisser, pl. einige.

an. sumr quidam, nonnullus. + goth. sum-a-s irgend ein, ein gerisst

pl. einige, manche, as. sum, engl. some; ahd. sum dass. S. europ. sars

ig. sams.

sumru (sumra) m. Sommer.

an. sumar pl. sumur n. Sommer. + as. sumar, ags. sumor st. m. est sommer; ahd. sumar, mhd. sumer st. m. 1, nhd. Sommer. Vgl. sir. samā Jahr, zend. hama Sommer.

1. sûra sauer.

an, sürr sauer, sür-na säha sauer werden, schmerzen, wehthun, str. esürjan.) f. das sauer gewordene Milchwasser. + agz. sür; abd. sir, nhl. sür saner, bitter; unungenehm, schmerzlich, unfreundlich, böse, ihl. sauer; abd. süren, mhd. süren sauer sein, werden; sauer sehen, unglich lich sein, nhl. ver-sauern. S. slavodeutsch süra.

sûra lippus, triefäugig.

an. sûr triefend (Augen) sûr-eygr triefaugig. + ahd. sûr in sûr-ougi trief augig, ags. sûr-eáged dass.

#### sûraugja triefaugig.

an. súreygr (d. i. súraugjas) triefäugig. + ahd. súrougi triefäugig. Von 2 surå und augan.

# surga f. Sorge.

an. sorg pl. ir f. Sorge, Kummer. + goth. saurga f. as. sorga f. engl. sorrow; ahd. sorga, sorka, auch sworga, mhd. sorge st. schw. f. nhd Sorge pl. Sorgen f. S. slavodentsch sargh, sarghå.

### sûli, sûlan f. Sāule.

an. sùla f. Saule. + ahd. sùl pl. sùli, mhd. sùl pl. sinle f. 2, nhd. Saule f. Goth. abweicheud sanl-i-s f. (wie baitra bitter ueben bitra aller andern Dialecte). Von sul = sval schwellen.

### sûsla Arbeit, Mühe, labor.

an. sýsl und sýsla f. Geschäft, Arbeit, sýsla adha verrichten, sich bemühen um. + ags. sísl n. labor, afflictic, tormentum, cruciatas, súsl-hof n. Hölle, cric-súsl n. ewige Qual, Höllenqual, seósl-ig dolore vexatus. Vgl. slavodeutech sásla (svásla).

# sôkni f. Untersuchung, Besuch.

an. sókn pl. ir f. gerichtliche Verhandlnug, Klage, Anklage; Heimsnchung, Besuch, Versammlung. + goth. sókn-i-s f. Uutersuchnng, vgl. ahd. sóhhnl f. Untersuchung. Zu sakan sók.

### sôkja sôkida suchen.

an sockja ötta aufmchen, freuudlich oder feindlich verfolgen, gerichtich verfolgen, anktagen; angerieien, überwäligen. + goth söljan sökida, as. sökjan söhte; abd. (suochjan) suohhan, suohhan, suahhan, suachan, söhhan pratet söhtist, suohta, suahta, mhd. suochen (sellen suochen) nhd. suchen. Zn sakan sök, dessen Grundbedeutung: sich anbiagen ist.

### sôta Russ.

au. sôt g. sôts n. Russ, sôt-igr russig. + lit. sodis g. sodzis m. ksl. sażda (= sadja) f. Russ.

# sôna f. Sühne, Gericht.

an. son f. Sühne, sonar-blöt u. Sühnopfer. + ahd. suona, sona mhd. suone st. f. Urtheil, Gericht; Sühne, Versöhnung, Frieden und Ruhe; ahd. suona-tag, suono-tac, mhd. suone-tac, suon-tac m. Tag des (jüngsten) Gerichts. Vgl. lat. sänu-s.

# sômja geziemend, passend.

an. soemr (= somjas) geziemend, passend, soema soemda ehren, auszeichnen; sich finden in, befreunden mit Etwas, soemd (= sömitha) pl. ir f. Ehre, Ansehen, Auszeichnung; Ehrengeschezk, soma sömda sich passen, geziemen, vgl. engl. to seem; somi m. Ehre, Auszeichnung; was sich ziemt, auständig ist. + as. sômi (= sômja) schicklich parsend, engl. to seem. Zu sama.

#### skaida f. Scheide.

an akeidhar f. pl. Schréde, vagina, akeidh n. Lauf, Laufbahn; Sizich Ranm oder Zeit (asch keidh pl. ir f. Jacktechtif, navis curroria?). + aga. seaedh, seddh, seedalh f. Scheide, vagina; abd. seeida, mhd. scheids st. f. Scheide, Unterschied; Schwertscheide (die das Schwert vom Körper scheided) Scheidung, Trennung. Von goth. skaidan skaiskaid scheides schied s. europ. skidh.

# skauta n. (Vorsprung) Zipfel, Schooss.

an skant n. Ende, Ecke, Rand, Zijfel, Schooss, + goth, skaut-« in Schooss, Zijfel oder Saum am Kleide, sgr. sceit m. 1 Kleiderschooss, engl, sheet breites Stück Leinwand; shd. sole, mhd. schös st. m. n. Kleiderschooss, Rockschooss, Schooss, inhl. Schooss ph. Schöses, Rockschooss, Von skinten skaut schiessen (m. vorrepringen), searpn, skauda. Dam an skute m. der hinterste Theil des Schiffes (— Vorsprung) skeit m. die von einem überhängenden Felsen gebliede Höhle 1, Vorsprung\*), ferner shd. scior, mhd. schies st. m. Giebelseite eines Hausse. S. ig. skud vorspringen.

### skakan skôk skakana schwingen, springen.

an. skaka skôk skakinn schwingen, skôkull m. Deichsel. + ags. sceacas sceacas scoca scoca scoca scoca sch schwingen, stürzen, springen, fliegen, eilen, engl. shake shook schütteln; as skakan skôk skook sich schwingen, schwingend dahinfahren, weggeben. S. ig. skag, skak.

### skatta m. pecunia, Schatz, Schatzung.

an skatte g. skatte pl. ar m. Tribot, Stesern. + goth. skatt-se. m. Geldtück, Geld, as. skat pl. skattös m. Geldstück, Geld, Vermögen; abd. scag. scazzes pl. scazzi, mbd. schatz g. schatzes pl. schetze m. Geldstück, Geld; Gewinn, Vermögen, Schatz; Anfage, Stener, Schatzung, Schot alte Entlehnung aus kul. skott m. pecus, das zu ig. ska zrriogusu gehört.

### skath skôth schaden.

an, in skelhi im. Schaden a skathan, skalda schaden a skathá, skedn (d. i skelhjas) skildlich. + goth skathána skhda skathan schaden, fereschi thun, ags. scendhas sedd part, scendhen schaden. Eigentlich somn: von goth skatha a: Schaden = ig. skata = selst. skata part pf. pass. von ska-n, sskr. skhna. Ebenso lat. fateor fassus (fat-tus) von fate = queros, von bha, fari.

### skatha schaden.

an. skadha adha schädigen, unpers. Schaden bringen, schaden. + abd. scadón auch scadén, mhd. schaden, nhd. schaden. Von skatha = goth. skatha - n. Schaden = ig. skata dass.

skathan m. Schade.

an. skadhi m. Schaden, Verlust. + ss. skatho, skadho, ags. sceadha schw. m. Schädiger; ahd. scado, mhd. schade schw. m. Schaden, Verlust, Verderben. persönlich: Schädiger, böser Feind. Von skath.

skanka Beinröhre, als Hahn am Fasse.

an. in skenkja schenken s. skankja. + ags. sceanc, sceanca m. Beinröhre, als Ansatz oder Hahn am Fasse, vgl. Schinken, Schonkel. Zu skakan.

skankja (den Hahnen (skanka) ans Fass setzen) einschenken, eingiessen.

an. skenkja skenkta einschenken, eingiessen. + ags. scencan einschenken; ahd. scenkan, scenchan, mhd. schenken ein-, ausschenken; Trinken, Essen vorsetzen; schenken = donare, nhd. schenken, Schank, Schenk-wirth, Schenke. Von skanks Beinrühre als Hahn am Fasse.

1. skapa n. Beschaffenheit, -skapa -schaft.

an. skap n. Geisterbeschaffenheit, Sinn, Neigung. + ahd. scaf m. n. Ordnung, Gestalt, Beschaffenheit. An. skapr m. schaft. + as. skepi, skipi als st. m. eine Beschaffenheit, als st. n. eine Gesammtheit bezeichnend; ahd. scaf, mbd. schaf st. f. 2, nbd. schaft f. Zu skapjan sköp schaffen.

skapa n. pl. Anordnung.

an. sköp n. pl. das vom Schicksal Bestimmte, Geschick. + as. gi-skap n. nur im pl. giskapu Anordnung des Schicksals, Schicksalsschluss; Geschöpf, ags. gesceap n. pl. dass. Von skapan. Eins mit 1 skapa.

skapå schaffen.

an. skapa adha schaffen, amchaffen, dimirishten, ordnen. + abd. scaffen, senda eshaffen gestalten, hildeu, ordnen, einrichten, besorgen, bestellen, nbd. schaffen, be-schaffen, ver-schaffen. Von skapa. — Mit an. skapari m. Schöpfer vgl. abd. scalifiri, mbd. schaffaere st. m. 1 Schöpfer, Bildenr, mbd. auch Verwalter, Schaffen.

skapja skôp skapana schaffen.

an. skepja sköp skapinn schaffen. + goth. in ga-skapjan sköp sköpum skapans, as. praet. gi-sköp part. arm skapan; abd. scaphan, scophan, scaffan scuof gi-scaphan, mhd. schepfen, schaffen schuof geschaffen, hd. schaffen schuf geschaffen. S. europ. skap.

skafti, skafta Schaft.

an. skapt n. Schaft, Stiel. + ags. sceaft m. as. skaft m. 2; abd. scaft pl. scafti, scafti, mhd. schaft pl. schafte, nhd. Schaft pl. Schäfte m. Von skaban.

skaftja n. Schaft.

an. skepti n. Schaft. + ahd. scepti (d. i. scefti == scaftja-) st. n. telum, Geschoss. Von skafti. skaftja schäften, mit einem Schafte versehen.

an. skepta (d. i. skaptja) skepta schäften, mit einem Schafte versehen. + abd. (scaftjan) sceftan, mhd. scheften und schiften, einen Schaft machea. Von skafti.

skaban skôb skabana schaben.

an, skafa skóf skafinn auskratzen, wegschahen. + goth. skaban akóf sköbum skahans schaben, scheeren, die Harre abschneiden, ags. scafan, engl. shave; ald. scaban, scapan, mbd. schahen schub schaben, scharren, (Schrift) auskratzen, radiren; die Haare scheeren, glatt schaben. S. scrop. skap.

skama f. Schande, Beschämung.

an skömm g. skammar pl. ir f. Schande, Schmach, Spott, Verhöhnung. + goth. in skamai- sik sich schämen, as. skama, ags. sceamn f. engl. shame, ahd. scama, mhd. schame, scham st. f. 1 Schande, Beschämung, Scham, mhd. anch Schamtheile. Vgf. sskr. keham.

skamå beschämen.

an. skamma adha schädigen, schänden, verletzen. + ahd. scamön vgl. goth. skamai-, ahd. skamën, mhd. schamen nur reflex. sich schämen. Von skama Schande, Scham.

skamalausa schamlos.

an. skamlauss schamlos. + ahd. scamalôs, mhd. schamelôs, inhd. schamlos. Ans skama und lansa w. s.

skamitha f. Schande.

an. skemd pl. ir f. Schmach, Schande. + mhd. schamede, schemede st. Schande, Scham (Schamtheile). Von skama.

skamma (aus skama) kurz.

an skammr, skömm, skamt kurz, nicht weit, nicht lang, davon skemms (= skammjan-) f. kleines, für sich stehendes Wohnhans, Franengemach, skemta (d. 1. skammatja-) die Zeit kürzen, /md vergnügen. + abd. scam flectirt seammer und scemmi (= skammja-) kurz, scemmi f. Kürzs, (scammja) somman kürzen. Zu skama, s. sekr. kham.

skarda zerschnitten, zerhauen.

an akardhr heschnitten. — as skard; ahd seart in lida-scart glieders henen, måde skart terhauer, vetelst, verstimmell. — Dara an akardh n. Einschnitt, Scharte im Bergrücken, und ahd, aran-seardt f. Endeterstimmling, jida-scartt f. Giedervestimmling, jida-scartt f. Giedervestimmling, jida-scharte f. Einschnitt, Ausschnitt, Wunde, nhd. Scharte f. Zu skiran skar vgl. zeqré-c part von zefças.

skardja abschneiden, vermindern.
an. skerdha (= skardja) skerdha vermindern, verringern. + ahd. (scart-

jan) scartan, scertan, mhd. scherten verletzen, verstümmeln, abschneiden, vermindern; schartig machen. Von skarda.

skarna n. Mist.

an. skarn n. Mist. + ags. scearn n. Mist. S. slavodentsch skarna. Gleichen Stammes mit σχώρ σχατός Grundform σχαρτ.

skarpa scharf.

an. skarpr skörp skarpt scharf. + as. skarp; ahd. scarph, scarf, mhd. scharph, scharpf, scharf, nhd. scharf. Zn ig. skarp.

skala, skalja f. Schale, Hülse.

an. skel g. skeljar f. Schale, Hülse. + ags. scell, scyll f. engl. shell Schale; dazu as. skala f. Trinkschale, ahd. scala, mhd. schal st. schw. f. Schale, Hülse, Trinkschale. Zn skal σκάλλω. S. kal. skolika f. Schale.

skåla f. Schale.

an. skål pl. ir oder ar f. Schale, Trinkschale. + ahd. scåla, mhd. schäle f. Trinkschale. Vgl. skala.

skalma f. kurzes Schwert.

an. skalm pl. ir f. kurzes Schwert. + σκάλμη f. kurzes Schwert. Zu skal skil spalten, σκάλλω.

skav sku schauen.

an. skuge-siś f. Spiegel, skygn (== skuggins) klar, deutlich sehend, daom skygna skygnda genau beobachten, skyr deutlich, skyra skyrda erklären, deuten. + goth. ns-skav-a-s vorsichtig, abd. seawon sebanen, goth. skan-na-auschnilch, sebön, abd. seöni, nhd. sehön u. s. w. S. ig. sku, europ. škava, skavaya.

skiutan skaut skutum skutana schiessen.

an skýda skant skutem skotinu werfen, schiessen, schieben, stossen, skýda skot cinem Schnes thm, skúta f. leiohtes, schnelles Fahrzeug, liburna, skýdr schnell. + as skiotan, aga sceotan schiessen, vorstossen, sceot motas rapidas, ahd. sciosan, mhd. schiezen abl. 6 werfen, schiessen, schlendern, skosen. S. ig. skut ovrapringen, vorstossen.

skiuja bedeckter Himmel, Wolken.

an. ský g. pl. skýja n. Wolke, skýjadhr wolkig. + as. skio, ags. sceó st. m. Decke, bedeckter Himmel, engl. sky. Zn ig. sku bedecken.

skiula Bergung.

an. skjól n. Zuflnchtort, skjla (d. i. skiulja) skjlda schňtzem. + mhd. schhlen schw. v. verborgen sein, ditmars. schülen sehützend bedecken z. B. die Angen mit der Hand, vorm Regen nnters Dach tretea, auch lauernd (wie aus dem Verstecke) sehen, lugen. Von ig. sku bedecken.

skita m. n. cacca.

an. skit n. dass. + ndd. schit, nhd. Schiss m. Von skitan skitana.

skîta cacca.

an. skitr m. dass. + mhd. schize f. nhd. Scheisse f. Von skitan.

skîtan skait skitum skitana cacare.

an. skita skeit skitum skitinn scheissen. + ags. scitan; ahd. scizan, mbd. schizen abl. 5, nhd. scheissen schiss geschissen.

skîda n. Scheit,

an. skidh n. Scheit, Holzstück; Schneeschuh. + ahd. scit, mhd. schit, nhd. Scheit st. n. Zu skaidan s. europ. skidh, caedere.

skînan skain skinum skinana scheinen.

an. skina skein skinum skininn scheinen, glänzen, skin n. Glanz, Schein.

+ goth skeinan skain skinum skinans scheinen, leuchten, glänzen, ss.
skinan; ahd. scinan, mhd. schinen, nhd. scheinen schien geschienen. Zu
ig. ski.

skinda Haut, Fell.

an. skinn n. Fell, Leder, Pelz; Fell, Haut. + engl. skin; dazu abd. (scintjan) scintan, mhd. schinden schw. v. und mhd. schinde schand geschunden, nhd. schinden. Zu ig. skan vgl. Safre d. i. Sar-jes, kratzen.

skipa n. Schiff, eigentlich Gefäss, σκάφος.

an akip n Schiff, akipa adha das Schiff ans Land ziehem, akipari mi Schiffer— godh akipan . aa. akip pl. akipu, aga scip n engl. ship; ahd. scif nnd scif g. scifes, sciffes, sciffes, mhd. schif, schiff g. schiffes. schiffes. n Schiff, sclient anch Geffas, was die Grundbedeutung, vgl. sziyeş; ags. scipere m. Schiffer. S. curry. akip.

skîra hell, glänzend, deutlich.

an. skirr glänzend, hell, deutlich; rein, schuldlos. + goth. skeir-a-s hell, deutlich, as. skir, skiri, ags. scir, engl. sheer; mhd. schir hell, glänzend, klar, rein, nhd. schier.

skiran skar skárum skurana schoeren, zuschneiden.

a. skera skar skurum skorinn schneiden, zuschneiden; schlachten; abschneiden (Hisar, Bart, Mähnd) schnitzen (Bildwerk) einzehneiden (Merbucht) skör g. und nom. pl. skarar f. Haar; Band, Schemel, skera sitskör sich das Haar scheren, skor f. Einschnitt, Felsempalte; Abtheling
Haufen vgl. "Schaar". + ags. sceran scooran pract. pl. scaeren part.
Wolle) måd. anch plagen (vgl. "Scheerere") and. scira f. inhd. schër st.
f. Scherer. Mal. schär f. 2 Einschnitt, Ausschit, f. faker; sled. scara. f.
Hesrabtheliung, Schaar, Menge; Scharwerk, Frohn. — Mit an. skari n.
pl. Scheere vgl. ahd. schar f. 1 und schr pl. schrift f. 2, mhd. schere st.
f. Scherer. Mc. scurp. skar at/se.

skirîni f. das Hell-, Reinmachen.

an. skirn f. (Reinigung und so) Taufe vgl. skira reinigen, taufen. + gothskeirein-i-s f. Erklärung, Auslegung. Von skirja.

skîrja hell, klar, rein machen.

an. skira skirdha reinigen; taufen. + goth. in skeirein-i-s s. skirini, ags. sciran, scyran klar machen, aufhellen, ans Licht bringen, vorbringen. Von skira.

skil, skal spalten, trennen, scheiden.

sa skil n. pl. Unterscheidung, Verständniss, Begriff; Verpflichtung, skiljs kilda trennen, scheiden, skilning f. Verständniss, Begriff, Gestalt, skilnadhr m. Trennung, Abschied. + Darn anch wohl as. skola, ags. scola, scala st. f. Abtheliung, Schaar, Menge; goth. in skil-jan- m. Fleischer. S. lit skeliu skel-ti spalten, also slavodeutsch skalya.

skilha quer, scheel, schielend.

an skjälgr schief, obliquus, schielend, im Beinamen Thörölfr skjälgr und Ulfr hinn skjälgi. + ahd. scēlah und scileh, mhd. schēlch fi schēlher und schilch verkehrt, quer, scheel, schielend. Vgl. σχολιός.

skildu m. Schild.

an skjóld g. skjaldar pl. skildir m. Sohild. + goth. skildu-s m. as. skild dat. pl. skildjon m. 2; ahd. scilt pl. scilti und sciltå, mhd. schilt g. schildes m. 2 und 1, nhd. Schild m. Von skillan?

skillan skall skullum skullana schallen, bei heftigem Anstosse erklingen.

sa. kella, (rkjalla) akali skullum skollinn bei heftigem Anstosse erklingen, erenballen, skull ar schallender bihongelichter, skolli m. Frobs (Beleri, such wohl stval, skrol n. Geräusch + akd. scillan, mhd. schollen kellan, tönen, klingen, kärnen, mhd. scholl er slett (innend, akd. scilla, mhd. schollen, shd. Scholle f. akd. (scalljan) scollan, mhd. schollen merchellen, zerochmettern, zerochinger; schollen machen, tönen lassen casa, akd. scal g. scalles, mhd. scholl m. Scholl, Kläng, Järm, Fraiheri, Gerede, Geriöch, thd. Scholl m. S. slavdoentsch skal.

skuka, skukja m. Erschütterung.

an skykar (d. i. skukjas) m. Erschütterung, †- engl. shock; ahd. soon, suhd. shoo g. schockes st. m. schaukelndö Beregung; Windstos, mbd. schocken schw. v. in schwingender, schaukelnder Bewegung sein, sich in Tanze dreben. Daru anch ugs. seucca, sceneca schw. m. Verführer, sycona verfährer (== ins Schwanken bringen). Zn skakas.

skuta Schuss; Schutz.

an skot n. Sohuse; verborgemer Ort, Bretterverschlag = mhd. schuz m. Schutz. + ahd. scuz g. scuzes pl. scuzzi, mhd. schuz g. schutzes pl. scuzzi, mhd. schuz g. schutzes m. Schutz; nhd. Schnss und Schntz. Die Bedeutung "Schutz" orklistt sich ans "vorspringen", was skintan schiesen eigentlich bedeutet, a. skinta.

skutila m. Schuss-, Wurfwaffe.

an skutill m. jaculum, Wurfwaffe. + ags. scytel m. sagitta. - In der Bedeuting Schüssel ist an skutill m. ahd. scuzzil ind. Schüssel aus ist. scutula entlehnt. - Von skintan skutana schiessen.

skundia treiben trs. und intrs.

an. skynda (= skundja) skynda eilen, forteilen. + as. far-skundian arreizen, aufhetzen, ags. szyndan eilen, forteilen, flichen wie im An, sounian aufhetzen wie im Deutzehen; ahd. (sennigh, senntan, far-seuntan, mhd. schünden autreiben, reizen, ahd. senntari, mhd. schuntaere m. Antraber, Reizer, ahd. senntida f. Antreibung, Reizung; daru sach ags. seddan, engl. seud laufen, filene. 'Vgl. lit. skunda f. Antziego, Process.

skûma Schaum.

an. skûm n. Schanm. + ahd. scûm, mhd. schûm, nhd. Schaum m. Zu ig. sku bedecken.

skûra f. Schauer, Regen-, Windschauer.

an. skûr pl. skûrir f. Regenschaner, pluvis. + goth. in skûrs vindis f. Windschaner, ags. scûr, sceôr m. 1 und scûrs schw. m. imber, procells, engl. shower; ahd. scûr, mhd. schûr m. st. und mhd. schûre schw. m. nhd. Schauer m. S. euron. skûvars.

skurta mangelhaft, kurz.

aa. akortr m. Mangel', akorta nupers. skortir es mangelk. + sgs. scort, engl. ahort kur; ahd. scarz kurr, mhd. schmrz st. m. gektrace Kleidungsstück, mhd. schürzen kurz machen, kürzen, besonders ein Kleid in die Höbe zusammenzichen, schürzen; mit an. skyrts (= skurtjan-) f. Hemd vgl. engl. shirt, nhd. Schürze f. Z. nj. skard.

skurdi f. das Abscheeren, Verschneiden.

an. skurdhr pl. ir m. z. B. in mön-skurdhr m. das Verschneiden der Mähne. + ahd. scurt st. f. tonsura. Von skiran skurana scheeren, vgl. πάρσι-ς.

skulan skal pract. skulda part. skulda sollen, schulden. an. skula skal skylda sollen, debere; werden, zur Umschreibung des Fatrus. + goth. skulan skal skulm skulda skuld-s; ahd. scolan, mhd. sula, soln, nhd. sollen. S. slavodentsch skal.

skuldi f. Schuld.

an. skuld pl. ir f. Schuld, debitum, vgl. seyld pl. ir f. (debitum =) Steser. + as. skuld pl. skuldi, agz. seyld, sceld f. Schuld, debitum, culps; abd. sculd, scult pl. sculdi, mbd. schult pl. schulde f. 2 Schuld, debitum und abd. sculda, sculta, mbd. schulde st. f. 1, nbd. Schuld f. Von skulam.

skuvan m. Schatten.

an. sknggi m. Schatten. + ags. scůa, scůva schw. m. Schatten; abd. scuwo und scuo, scůo schw. m. Schatten. Zu ig. sku bedecken.

skuvja Schatten geben.

an. skyggja und skyggva Schatten geben, beschatten. + ahd. scûjan, scûan Schatten geben, beschatten. Von skuvan Schatten.

skuvjan, skuvan Spiegel.

an. skyggja f. Spiegel. + goth. skuggvan- m. Spiegel, vgl. an. skugg-sjâ f. Spiegel, ahd. scû-car, scû-char n. Spiegelgefass (car char = goth. kasan. Gefass). Von skav, oder zu skuvan Schatten.

skôha m. Schuh.

an. skôr pl. skôar, skûar m. Schnh. + goth. skôh-a-s, as. skôh, skuoh, ags. scô m. engl. shoe; ahd. scôh, scuoh, scuah, mhd. schnoch m. 1, nhd. Schuh pl. Schnhe m.

skrand hart, brüchig werden.

abd. scrindan, scrintan, mhd. schrinden abl. 1 bersten, sich spalten, Risse bekommen, aufspringen (Hant) nhd. dislect. schrinnen, ahd. scrintunga f. rima, ahd. scrundi, scrunti, mhd. schrunde schw. f. Spalte, Riss, nhd. Schrunde, ahd. scrundunna f. rima. Vgl. lit. skrentu, akres-ti trocken, spide swerden.

skrallatja schreien, schrillen.

an. skröllta (d. i. skrallutja-) schreien. + ags. scralletan laut schreien, schrillen, vgl. ditmars. schralen laut schreien, nhd. schrill, schrillen. Vgl. κελαφ-ύζω.

skrîdan skraid skridum skridana schreiten.

aa skridha skreidh skridhum shridhim langsam dahin gehen, sich fortbergen, yom Schiffe, skreidhat kriechen, sich mühasm fortschleppen, skridha f. Bergeturz ("Rutsch!") skridhna adha schwanken, strauchein. + sa skridan skreid, sind: seritam, mid schriten abl. 5, nhd. schreiten, schritt, geschritten. Lit. skrid heiset fliegen.

skridi, skrida m. Schritt.

an skridhr m. Lanf, Vorwärtsschreiten vom Schiffe. + ags. scrid m. scridhe m. Lauf, scrid schnell; ahd. scrit [pl. scritt, mhd. schrit m. 2, nhd. Schritt. Vom skritan.

skrûda n. Tand, fahrende Habe, Putz.

an. skrûdh n. Schmuck, Pntz; res mobiles cujusque generis. + ags. scrûd n. vestitns, vestimentum. Vgl. lat. scrûta, graecoital. skrûto.

staina m. Stein.

an. steinn g. steins pl. ar und ir m. Stein, Höhle', Steinhaus, Edelstein, auch Farbe vgl. engl. stain. + goth. stain-a-s m. Stein, Felt', as. sten, ags. stån m. engl. stone; ahd. stein pl. steinä, mhd. stein st. m. 1, nhd. Stein pl. Steine m. S. slavodeutsch stains.

staupa Becher.

an. staup n. Becher, steypa (= staupja) steypta giessen, staupia adha übergiessen, überschwemmen. + ags. steáp m. ahd. stouph, stouf pl. stoufå, mhd. stouf st. m. 1 Becher (Felsen), nhd. Stüb-chen (ein Mass).

#### staura m. Pfahl.

an. staurr g. staurs pl. ar m. der feste Pfahl, an den z. B. ein Hund angebunden wird, der über einem Begrabenen errichtet wird. + σταυρός m. Pfahl. Von stu = sta stehen.

#### stahla n. Stahl.

an. stál g. stáls n. Stahl. + ahd. stahal, mhd. stahel, stál m. n. nhd. Stahl m. Vgl. preuss. Vocab. stacla-Stahl.

### stahlja stählen.

an. staela staelta mit Stahl, Stahlschneide versehen. + mhd. stählenen, ställen stählen, zu Stahl machen, mit Stahl bedecken, nhd. stählen, vorstählen. Von stahla Stahl.

#### stathla m. Stehen, Stand; Scheune, Stall.

an. stödhull m. Stall; Melkeplatz. + äs. stadal m. 1 das Stehen, Stand, Stellung; ahd. stadal m. das Stehen, Stand; Scheune, mhd. stadel m. Scheune. Von sta stehen. — Daraus kel. stodolja f. Scheuer entlehnt.

### stadva f. Stand.

an. stödh g. stödhvar pl. stödhvar f. statio, mansio, stödhva adha zum Stehen bringen, aufhalten, hemmen. Alte Bildung, lautlich == lat. statua f. Von sta stehen.

#### stanga f. Stange.

an. stöng g. stengr pl. stengr f. (uStamm?) Stange. + ags. stange, steng m. ahd. stanga, mhd. stange st. schw. f. Stange. Von stingan stang stechen.

### standan stôd (stônd) standana stehen.

an standha stódh stódhum stadhinn stohen. + goth, standan stódh stóthum stóthans, as. standan stód stood, ags. standan stódh, engl. stand stood; ahd. stantan stoot stoost, mbd. (standen) stooat, nhd. stand, stund, gestanden. Aus stant part. prese. von ig. sta stehen, wie goth althan saidh stern aus althe = lat. ad-ultra. u. a.

### staba m. Stab, Buchstab.

an stafr g. stafs pl. ir m. Stab, Bochstab. + goth. stab-i-s m. Element, Buchstab, as. bök-staf m. Buchstab, áth-staf m. Eidstab, ags. stáf m. engl. staff; shd. stab, stap pl. stabé, mhd. stap g. stabes m. 1 Stab, nhd. Stab pl. Stábe. S. ig. stap.

### stama stotternd, stammelnd.

an. stamr stotternd, stami der Stotternde. + goth. stamm-a-s, abd. stam fl. stammer stotternd, stammelnd. stalla m. Stelle, Gestell; Stall.

an stalls p. atalls pl. ar m. Erbebung, Postament, woranf die Götterhilder standen, anch als Altar dienend; Stall (für Pferde). + ags. stall, steall m. Stelle, Gestell; Stall; ahd. stal, mhd. stal g. stalles m. Stelle, Raum, Ort; Stall, st. n. Gestell, Stätze. Grundform stala, vgl. lit. stalas m. Tisch. Zu gg. stal.

stiupa- stief-.

an stjör m. Stiefoolm, stjör-döttir f. Stiefoolter, stjör-fadhir m. Stiefrater, stjör-mödhir f. Stiefmutter, stjör-son m. Stiefsohn. 4- aha stiefother, nhd. Stiefother; ags. steöpfader, shd. stieffatir, mhd. stief-vater, abd. Stiefvater; ags. steöpmödor; ahd. stiefmonter, mhd. stiefnvoter, nhd. Stiefmutter; abd. stiefson, mhd. Stiefsohn.

stiura Steuer, Stütze.

am. in styra (= stinrja) steuern s. stiurja, styri (= stiurja) n. Steuerran, ern, stjorn f. Steurung, Regierung, Leitung, stjorna adha lenken, regieran. + ahd. stiura, mhd. stiure (stiuwer) st. f. Stätze, stittsender Stah, Steuerrader; Untertstitung, Abgabe, Steuer, mhd. Steuer n. f. Zu staura, serup, staura; von stu = sta steben.

stiuran m. Steurer, Lenker.

an. stjöri m. Anführer, Leiter in verk-stjöri m. Werkführer, Aufseher über die Hausleute. + ahd. stiuro schw. m. Steuermann. Von stiura durch -an.

stiurja steuern.

an styra (d. i. stiurja) styrdha steuern, regieren. + goth. stiurjan feststellen, bestätigen; ahd. stiuran, rahd. stiuren das Steuerrader führen, steuern, lenken, leiten, Einhalt thun; unterstütsen, als Beihülfe, Abgabe målen, nåd. steuern. Von stiura.

stikla m. Stichel, Spitze, besonders eines Trinkhorns und so Trinkgeschirr.

um stikill m. finserste Spitze eines Hornes, von einem Trinkhorne. + gebb stikle-s m. ahd. stehal m. Becher; ags. sticol m. ahd. stichl, mhd. stichel m. Stichel, Stachel, nhd. Stichel, Grab-stichel. Von goth. tilian, ig. stag, vgl. auch an. stitt f. (d. i. stihlt-von stikan) basis pocial, stittar-ken. Trinkbecher. Interessenter Bedeutungsübergang.

stiga m. Steg.

an stigr g. stigs pl. ar, acc. u oder a m. Steg, Pfad, stig n. Treppenstafe. + ahd. steg, mhd. stec g. steges m. 1 Steg, kleine Brücke, Aufstig. Von stigan stigana steigen.

stîga f. (Stiege) Verschlag, Stall fürs Vieh.
m. sti m. stia f. Stall. + ags. stigu f. semita, scala, stige f.

an. sti m. stia f. Stall. + ags. stigu f. semita, scala, stige f. hara, porcils; ahd. stiga, mhd. stige st. f. 1 Steig, Pfad; Stieg, Stafe, Treppe,

Leiter; Stall oder Lattenverschlag fürs Kleinvieh; ahd. stigon einstallen, in den Stall sperren. Von stigan steigen.

stigan Treppe, Leiter.

an, stigi m. Treppe. + ahd. stēgā, mhd. stēge schw. f. Stufe, Treppe, Leiter. Von stīgan stigana steigen.

stigan staig stigum stigana steigen, schreiten.
an. stiga steig und ste stigum stigiun steigen. + goth. steigan staig sti-

an suga steig und sie sugum sugen. + gotn. steigan sag ste gum stigans steigen, as. stigan stèg steigen, aga. stigan (steigen) schreiten; ahd. stigan, stikan, mhd. stigen, nhd. steigen stieg gestiegen. S.ig stigh στείχω.

stingan stang stungum stungana stechen,

an stings stakk stangum stunginn stechen, stossen, stingi m. dolor zetus, stanga adh stechen, stossen, stöng f. Stangey, styggr (d. i. stungis) zornig, andgrevist, wild. + goth. us-stiggan stagg stangum stuggass sates stechen, abd. stangs f. s. stangs, abd. stingil, nubd. stingel, nbd. Steagst m. abd. stung st. m. punctum, (stungian) stungan, stunkan und stugon, stangsin (in in-stungin) stechen, anskechen; stopfen, vollstopfen, abd. stungida f. das Stechen, Antreiben. Nicht mit stinkan s. ig: steg zu verwechend. (Aus einer Grundförns takk oder stagh?)

stirnan f. Stern.

an. stjarna f. Stern. + goth. stairnôn- f. ahd. stêrno, mhd. stêrne schw. m. und as. sterro, ahd. stêrro, mhd. stêrre schw. m. und ahd. mhd. stêrn st. m. 1, nhd. Stern pl. Sterne. Aus ig. star Stern.

stilan stal stålum stulana stehlen.

an. stela stal stâlum stolinn stehlen. + goth. stilan stal stâlum stulan, aa. stelan; ahd. stēlan, mhd. stēln, nhd. stehlen stahl gestohlen. S. surop. star.

stillja stillen.

an. stilla stilta stillen, mässigen, zur Ruhe bringen; anstellen, veranstalten. + as. stillian; ahd. stillan, mhd. stillen, ubd. stillen. Zu stalla s. europ. stal στελίω.

stuka (stukka) m. Stock.

an. stokkr g. stokks pl. ar m. Stock, Stück Holz, Balken. + ags. stoc m. nhd. stoc, stoch pl. stocchå, mhd. stoc g. stockes st. m. Stock, Pfahl, Baumstumpf. Zu goth. stikan stechen s. ig. stag.

stukja n. Stück.

an. stykki g. pl. stykkja n. Stück. + age. stycce n. ahd. stucchi, mbd. stucke, stücke n. nhd. Stück n. Von goth. stikan stechen, s. ig. stag.

stut stossen.

an in stutte kurz (auch kurz = barsch, unfreundlich) stytta (= stuttja)

stytta kürzen. + goth. stautan staistaut stautans, as. stötan; ahd. stözan stioz, mhd. stözen stiez, nhd. stossen, stiess, Stutz, stutzen. S. ig. stud.

stutja stutzen, von stuta kurz.

an. stuttr kurz, stytta (= stuttja) stytta kürzen. + nhd. stutzen. Zu stut.

studa f. Stütze.

an. stodh pl. stodhir oder stedhr Stütze, Säule, Unterstützung, stodha adha unterstützen. + ags. studu f. fulcrum, postis, abd. in studjan s. studja. Von stu= sta stehen.

studja stützen, stemmen.

an stydhja studda stemmen, stützen. + agz. studu f. fulerum, postis; shd. studjan studita, mhd. stüden feststellen, statuere, fundare. — (Ahd. (turjan) stuzzan, mhd. nhd. stützen wird aus statsjan entstanden sein.) Yon studa.

stunda f. (Punkt) Zeitpunkt, Zeit, Stunde.

an stand pl. ir f. Weile, Zeit, Stunde; Eifer, Sorgfalt, Theilnahme, Zunègung. + ags. stund f. punctum; momentum, hors, tempus, instr. pl. standaum per intervalls, interdum, zeweilen auch (nach Grein) studiose, selulo; ahd. mhd. stund f. indeel. ze stunt zur Zeit; as. standa, ahd. stunds, stunts, mhd. stunde st. f. I Zeitjunkt, Scift, Stunde. Von stingan.

stunja stöhnen.

an stynja stunda stöhnen, stynr m. Gestöhn. + aga stunian prace. sg. stunadh clangere, cum strepitu allidi, nhd. stöhnen, ahd. stunôd Gestöhn. Ygl. ksl. stanya und ig. stan.

stuban f. Stube.

au. stofa f. Wohnraum, Zimmer, Stube. + ags. stofe f. engl. stove künstlich erwärmtes Zimmer, Badestube; ahd. stubä, stupä, mhd. stube schw. f. heizbarcs Zimmer, Badezimmer; kleines Wohnhaus, nhd. Stube f.

sturma m. Sturm.

an. stormr g. storms pl. ar m. Sturm, Unwetter. + as. storm, ags. storm m. engl. storm; ahd. sturm, mhd. sturm st. m. Sturm; Kams. Berennung; nhd. Sturm pl. Stürme. Von ig. star sternore niederwerfen.

stôdi Pferdeheerde, Gestüt.

an stòdh n. Anzahl Pferde, Gestüt. + ahd. stuot, stuat, mhd. stuot f. 2 Heerde von Zuchtpferden, ahd. stuotari m. Pferdetreiber. Von standan stòd? oder s. slavodeutsch stådhi.

stôman m. Bestand.

goth. stôman- m. Grundlage, Stoff, Gegenstand. + lit. stomů m. Statur. Von stô = stå stehen, s. ig. ståman.

stôra gross, stark.

Fick, indogerm, Wörterbuch. 2. Aufl.

an. stôrr gross, stark; vornehm. + lit. stora-s dick, grob, stark, s. slavodeutsch ståra. Doch könnte an. stôrr anch für stauira stehen (wie ski goth. sauil) und wäre dann = sskr. sthavira.

#### stôla m. Stuhl.

an. stóli g. stóls pl. ar m. Gerüst. + goth. stól-a-s m. as. stól, stnol m. ags. stól m. ahd. stnol, stual pl. stnolá, mhd. stnol pl. stúle, nhd. Stal pl. Stülle m. Von stó = stá stehen, vgl.  $\sigma r \hat{\eta} - l \eta$ , lit. pa-atola-i m. pl. Gerüst der Zimmerleute.

#### strauma m. Strom.

an. stranmr g. straums pl. ar m. Strom, Strömung. + as. stròm, ags streám m. engl. stream; ahd. stroum pl. stroumá, mhd. stronm m. 1, nhd. Strom pl. Ströme. Von stru = ig. sru fliessen w. s. vgl. μτῦμα.

#### strauja streuen.

an. strå strådha streuen. + goth straujan stravida; ahd strawjan stråits strewjan strewita, mhd ströuwen, strönn, nhd streuen. S. europ stru

#### stranga heftig, streng.

an. strangr strong strangt heftig, streng. + as. strang, ags. strang, strenge, engl. strong; ahd. strang, mhd. strane heftig, stark, streng. S. enrop. starg.

# strangja strengen.

an. strengja strengdha fest anziehen, anspannen, heit ein Gelübde ablegen. + ahd. (strangjan) strangan, strengan nrgere, nhd. an-strengen. Von stranga.

#### strava n. Stroh.

an. strå n. Stroh, Achrenspitze, Strohhalm. + ags. streav, streov n. eegl. straw; ahd. strau, stron, strö dat. ströe, mhd. stron g. stronwes und strö g. ströwes st. n. Stroh, Strohhalm, nhd. Stroh n. Zn europ. stru strees.

striukan strauk strukum strukana streichen, gleiten.

antijka strauk strukum strokina streichen, mit der Hand hin fahrea über; streichen; bestreichen; streichen = schnell gehen, sich fortmache, entgleiten, sög'k n. Strich, Linie, stryke m. streichender Wind. + deuten in måd. strich st. m. Struchchen, Fehltritt, Fehltsos, ald, sträkhen måd. strüchen strancheln, stolpern, ald, sträkhlin stolpernd; måd. sträch st. schw. £ Schnupfen, kätarrh, vielleicht anch måd. strüch st. n. nåd. Strauch. S. europ, strug, strag, strig.

#### strîda Streit.

an. stridh n. Streit, Krieg; Sorge, Schmerz. + as. strid m. 2 Streit, dst. pl. stridjun mit Anstrengung; ahd. strit pl. stritä, mhd. strit g. strites st. m. 1, nhd. Streit. S. europ. striti (oder ksl. strada f. labor).

### strîdja streiten.

an. stridda stridda anfeinden, feindlich behandeln. + as. stridjan stridda streiten. Von strida.

snaiva m. Schnee.

an. snaer (oder snjår oder snjör) m. Schnee, snjö-lanss schneelos, snjåfa adha schneien. + goth. snaiv-a-s oder snaiv-i-s m. Schnee, as. snën, snëo, ags. snäv m. engl. snow; ahd. snëo g. snëwes, mhd. snë g. snëwes, nhd. Schnee m. Von snivan, s. slavodeutsch snaigha, ig. snig. b.

snautha arm (schnöde).

an. snaudhr arm, fé-snandhr arm an Habe. + mhd. snoede ārmlich, erbārmlich, nhd. sehnőde; mhd. snoedi-keit f. Erbārmlichkeit, Aermlichkeit, Schlechtigkeit. Zu ahd. (sműdan) snűden, mhd. snűden abl. 6 schnanfen, beschwerlich athmen, ahd. verspotten.

snarhan f. Schnur, Schlinge.

an. snara f. Schnnr, Strick, snara adha werfen, schleudern; winden, wickeln, wenden. + ahd. (snarhå) snarahhå, snarachå f. Schnnr, Strick, Schlinge. Von snirhan snarh zusammenziehen.

snarg schnarchen.

an. snörgl n. Schnarchen, sonitus. + mhd. snärchen, nhd. schnarchen. Vgl. lit. snarg-lys m. Rotz.

snarp zusammenziehen.

an. snarpr snörp snarpt heftig, streng, scharf, snerta f. knrzes Stück Wegs, snerta snerta schnell anstrinken (oder zu snirhan?). + ahd. snörfan, mhd. snörfen abl. 1 zusammenzichen (Gesicht) dazn goth. at-snarpjan woron essen, kosten? Zu an. snarpr νώροψ.

sniuma adj. und adv. rasch, eilig, bald.

an snemt acc, ntr. als adv. frühzeitig, snemma, snimma adv. neitig, frühe, bald. + goth in saiumjan eilen, snimmandö adv. eitig, eilend, frühe, bald. + goth in saiumjan eilen, snimmandö seiliger, mm so eiliger, as sniomo, abd. sniumo, sniomo adv. rache, eilig, abbald, as naiumi, abd. eniig, rache, schlan, abd. sniumi fu und sniumida f. Eile, abd. far-sniumön eilen. Von snivan citen.

sniumundâ adv. eilig.

an. snemmendis adv. zeitig, früh, bald. + goth. sniumnndô adv. eilig, eilend, comp. sniumundôs eiliger, nm so eiliger. Von sniuma.

snîthan snaith snithum snithana schneiden.

an. snidha sneidh snidhum snidhinn schneiden, zerschneiden, sneidh pl. sneidhir f. Abschnitt, Stäck, sneidha sneidda schneiden, mit Worten sticheln. + goth sneithan snaith snithum snithasts, as. snithan, snidhan; ahd. snidan, mhd. sniden, nhd. sohneiden schnitt geschnitten.

snirhan snarh (snurhum snurhana) zusammenziehen, binden, knüpfen, schlingen.

an. in snara f. s. snarhan, snarr, snör, snart (== snarha) schnell, hurtig, snara alah (locquerd) warfen, schlendern; winden, wickeln, wanden, such F. pugna, snerrian alj. pugnax, snert f. kurses Stück Wegs, enerta snert schnell sustrinken. + shd. snörhan, mhd. snörhen abl. 1 binden, knörlen, schlengen. Vgl. régor f. (Zeasamenssichung =) Erstarrong, Krassf.

snilla rüstig, kräftig, tüchtig.

an. snjallr, snjöll, snjalt tüchtig, bosonders beredt, snild f. Trefflichkeit, besonders der Rede, eloquentia. + as. snel, ags. snel, snell; ahd. snel il. sneller, mhd. snel sneller eifrig, mnnter, rüstig, kräftig, schnell. Vielleicht zu sna = zend, cna Schne.

snîvan snaiv snivum snivana schneien.

ahd. sniwan, mhd. sniwen abl. 5 (nnd schw. v) schneien. S. ig. snigh schneien, und s. snaiva.

snu, snau gehen, wenden.

an. snda snéra oder sneyra snáum snúinn praes. mý wenden, kehret, dreben, vinden, snádhr m. Vortheil, snúdhigr leicht beweglich, schněll, snydha snadde cilen. + goth. snívan snas snévum snívana gohen, forgeben, kommen, ags. snovan snoven cilen, ags. snúd celeritas, agilita, snád velox, celeriter irraens, snuáhian eilen. Zu íg. sna filesten.

snutra weise, klug.

an. snotr sapiens et elegans, ù-snotr ungebildet, ohne feine Sitte. + goth snutr-a-s weise, snntrein- f. Weisheit, ahd. snottar klug, weise, snottarlihho auf verständige Weise.

snôrja Schnur.

an. snoeri (= snôrja-) n. Schnnr, Strick. + goth. in snôrjôn- f. geflochtener Korb, shd. snoor, mhd. snoor f. 2 Schnur, Scil, shd. (snoorjan) in fer-sanoran, mhd. snôeren, nhd. schnüren; shd. snoorili, mhd. snoorili snûerlin n. kleine Schnur. Zu snirhan? vgl. lit. ner-ti cinschlengen.

spah spāhen (spihan spah spāhum?).

an spä g spär f. Prophessihung (sas spähan-) spä-kons f. Wahragerinpä spädlas prophessien, vorber verkündigen. + halt garba, mhd spöte
st. f. Untersuchung, Auskundschaftung, Aufpassen, andı spöte, mhd
spöten, mhd spähen; as sphii, akd, spähi, mhd speabe klug, veise, adsphii, mhd spache f. Weisheit, Kunst, as spähitha, ahd, spähäs f. das(lassen sich mit an. spärt, spöt, spakt klug, verstindig; rudig, snoft,
spöt. f. Verstand, Weisheit, spött f. Weisheit nicht combiniren). S. irspäk.

spanan (spôn?) locken, antreiben.

an in spenja a spanja. + as spanan spon, ahd spanan spuon, mhd spanen spuon locken, reizen, antreiben. S. europ. spanti.

spâni m. Spahn.

an. spån g. spåns pl. spaenir m. Spahn, Schindel, kleines Stück Holz. + mhd. spån m. 2 Spahn (auch soviel als Zwist, Streit durch Verwechselung mit span m. Spannung, Streit, Zwist?). Vgl. ogsp?

spanga (u) f. Spange.

an spöng g. spongr pl. spengr f. lamina, Platte. + ahd. spangs, mhd. spangs schw. f. Querholz, Querbalken, Querriegel, Spange, Beschläge. Vgl. og/5792.

spanna f. Spanne.

an spönn g. spannar f. Spanne. + ahd. spanna, mhd. spanne st. schw. f. nhd. Spanne. Von spannan.

spannan (spaispann?) spannen.

an in spönn f. s. spanna, caus. spenna (= spannja) spenta spannen, festbinden, fügen an. + ahd. spannan, mhd. spannen spian spannen, nhd. spannen schw. v. Zu ig. spā vgl. q-θάνω.

spanja Brustwarze.

an speni m. (d. i. spanjan-) weibliche Brustwarze. + ags. ubera spana, mhd. span-varc m. Saugferkel, nhd. Span-ferkel, abd. (spunni und spunni) spanse, mhd. spünne f. st. n. Mutterbrust, pl. Brüste, ahd, spunni-pruodar, mhd. spünne-bruoder m. Milchbruder. S. slavodeutsch spanya.

spanja ziehen, leiten.

an spenja spanda ziehen, leiten. + ahd. (spanjan) spennan, mhd. spenen arreizen, anlocken, verführen. Zu spanan.

spansti f. Lockung, Anreiz.

abd. spanst pl. spensti f. Lockung. + lat. sponti- f. s. europ. spanti.

spar hinten ausschlagen, zappeln.

In spura, spuran s. d., ahd. sparro, mhd. sparre m. nhd. Sparren, spira Speer s. spira. S. ig. spar ἀσπαίρω.

spara sparsam.

an. sparr, spör, spart sparsam, sparens-, schonenswerth. + ags. spär, ahd. spar sparsam. S. slavodeutsch spara.

spara sparai sparen.

an. spara spardha sparen, fehlen lassen an. + ags. sparian; ahd. sparen uud sparen, mhd. sparen, nhd. sparen. Yon spara.

sparva m. Sperling.

an. spörr g. spörs pl. spörvar m. Sperling. + goth. sparvan- m., ags-

spearva, speara schw. m. ahd. sparo, mhd. spar schw. m. und sparwe schw. f. Sperling. Von spar zappeln vgl. lit. sparva- m. f. Bremse.

spaldan (spaispald?) spalten.

an. in speld f. s. spilda, spjall n. s. spilda, spilla s. spildja. + ahd spaltan spialt, mhd. spalten spielt spalten, sich spalten. Zu spal = satr. phal, Grundform spaltha- = part. pf. von spal, vgl. goth. althan sialth altern von alt.

an. spjôt n. Spiess, spŷta (d. i. spiutjan-) f. Holspflock, Riegel. + shd. spioz, mhd. spiez m. 1 Spiess, Jagdspiess.

spika n. Speck.

spiuta m. n. Spiess.

an. spik n. Speck. + ags. spic n. ahd. spēc, mhd. spēc g. spēckes m. nhd. Speck n.

spinnan spann spunnum spunnana spinnen.

an. spinna spann spunnum spunninn spinnen. + goth. spinnan spann spunnum spunnans, as. spinnan, ags. spinnan; ahd. spinnan, mhd. spinnen', nhd. spinnen spann gesponnen.

spira n. Speer.

an. spjör n. spjörr m. Speer. + ags. spere m. engl. spear; as. spër, abd. spër, mhd. spër st. n. nhd. Speer m. S. europ. spara.

spirnan sparn spurnum spurnana mit dem Fusse ausschlagen.

an. spirna sparn spurnum sporninn mit dem Fusse ausschlagen. + deutsch in spurnâ, spurnjan w. s. Aus dem Präsenthema spar-na (vgl. lat. sperne-re) von spar.

spilda f. Holztafel.

an. speld f. Holztafel, Deckel, Laden. + goth. spilda f. Tafel, Schreibtafel, vgl. mhd. spelte schw, f. abgespaltenes Holzstück; Handgeräth der Weberei, nhd. Aepfel-spelte f. Zu spaldan, vgl. πέλτη.

spilda Verderben.

an. spjall, spell pl. spjöll n. Verderben, Schaden, Nachtheil. + ags. spild m. Verderben. Zu spaldan, Wurzel spal.

spildja verderben, vergeuden.

an. spilla spilta vernichten, verderben; verlieren, verscherzen; verletzen, entheiligen. + as. spildjan, ags. spillan verderben, umbringen, todten; ahd, spildan praet, spildita vergenden, verschwenden. Von 2 spilda.

spilla u. Erzählung.

an. spjall', spell n. Rede, Erzählung. + goth. spilla- n. Sage, Fabel, as. spel, spell, ags. spel, spell n. Erzählung, Nachricht; ahd. spel, mhd. spel g. spelles p. 1 Erzählung, Fabel.

spîvan (spivjan) spaiv spivum spivana speien.

an. spyja prs. spy pract. spjó spjógum spůinn speien, spyta spytta spucken. + goth. speivan spaiv spivum spivans, as. spiwan, ags. spivan and spivian; ahd. spiwan, spian, mhd. spiwen, spien abl. 5, nhd. speien spie gespieen. Ans europ, spu (spiv spju).

sputa m. n. Spott.

an. spott n. Spott, Verhöhnung. + ahd. spot, mhd. spot g. spottes m. 1 Spott, Hohn, Spass, mit Lautverschiebung: mhd. spozen spotten, verhöhnen. Vgl. ψυδ, ψεύδομαι.

sputâ spotten.

an. spotta adha verhöhnen. + ahd. spotôn, spottôn und spotên, spottên, mhd. spotten, nhd. spotten. Von sputa.

spura n. Spur. an. spor n. pl. Spur, vestigium. + ags. spor; ahd. spor, mhd. spor n.

Spur, Fährte, nhd. Spur f. Zu spar, vgl. σφυρό-ν n. Knöchel. spuran m. Sporn.

an. spori m. Sporn. + ags. spora schw. m. engl. spur; ahd. sporo, mhd. spor schw. m. nhd. Sporn pl. Sporen m. Zu spar.

spurila, spurula spürend.

an. spurull forschbegierig. + and. in spurilon indagare, investigare. Zu spurja, spüren.

spurnâ hinten ausschlagen.

an. sporna adha treten, gegen treten, sich sträuben. + ahd. spornon mit der Ferse ausschlagen. Von spirnan spurnana.

spurnja mit den Füssen zurückstossen.

an. spyrna (= spurnja) spyrnda mit dem Fusse stossen, gegenstämmen. + ahd. (spurnjan) spurnan praet. spurnta mit dem Fusse stossen, zurückstossen, spurnida f. Anstoss. Von spirnan spurnana.

spurja spüren, erspüren, erfahren.

an. spyrja spurdha fragen, erkunden, erfahren, spurn pl. ir f. Nachricht (d. i. sparini-) sparning f. Frage. + ahd. sparjan, spurran, mhd. spurn, nhd. spüren der Spur, Fährte nachgehen, erforschen, erfahren, wahrnehmen. Von spura Spur.

sprangja springen machen, sprengen.

an. sprengja sprengdha sprengen, hest ein Pferd. + ahd. sprangjan, sprengan, mhd. sprengen springen machen (Pferd) bespritzen, nhd. sprengen. Causale von springan sprang.

springan sprang sprungum sprungana springen. an. springa sprakk sprungum sprunginn rumpi, entzweispringen, af-springr m. engl. off-spring Ahkömmling. + as. springan, ags. springan, engl. spring sprang sprung; ahd. springan, mhd. springen, nhd. springen sprang gesprungen. Vgl. lit. sprug-ti entspringen.

sprintan sprant spruntum spruntana rumpi, aufspringen

an. spretta spratt spruttum sprottim springen, aufspringen, ny-spretta ( Quelle, caus. spretta (= sprautja) spreta aufsprengen, öffnen + måt sprans m. das Aufspringen, Aufspriessen, måd. sprennen schw. m. spritza, bunt ankleidend putzen, surputzen, sprenzel und sprenzelaere m. Sister. S. slavodeutsch sprand.

sprutan m. Sprosse.

an. sproti m. Zweig, Stah. + ahd. sprozo, sprozzo, mhd. sprozze schw. m. Sprosse, Stufe. Zu ahd. spriuzan, nhd. spriessen spross gesprosen, vgl. sprintan.

småha gering, klein.

an. smár, smá, smátt (aus smáht) klein, smá-menni n. kleine, unbedevende Leute (ndd. Lütchmann), smá-dýri n. Kleinvieh. + ahd. smáh mhd. smache (d. i. smáh-ja) klein, gering, verächtlich, schmählich, abd. smáhén klein, gering sein oder dünken. S. europ. smak.

smala klein "schmal".

an. smali m. das kleinere zahme Vieh, hesonders Schafe. + goth. smala-s schmal, klein, superl. smalista, as. smal; ahd. smal, mhd. smal klein, gering, ahd. smalez feho Kleinvieh, Schafe, nhd. schmal, Schmal-ther. (Vgl. µrlor?)

smiugan smaug smugum smugana schmiegen.

an. smjúga smaug smugum smoginn kriechen. + mhd. mniegen abl. 6 hineindrücken in, reflex. sich schmiegen, biegen, ducken. Vgl. lit. smukti gleiten, i-smukti hineingleiten, hineinkriechen.

smitha m. faber, Werkmeister.

an. amidhr g. smidhs pl. ar und ir, acc. a und n m. faher, Baameiste, garn-smidhr Schmid, smidh f. und smidhr f. fabricatio, smidhi n. Arbeit, Bau. + goth. siza-smithas- m. Erzechmidt, abd. smid, mhd. smit g. smides m. 1, nhd. Schmid, abd. smida f. Metall, metallener Schmuck, nhd. Gesechmeide n. Zu qui-a.

smithâ fabricare.

an. smidha adha fahricare, vom Hausbau. + ahd. smiden, mhd. smiden, nhd. schmiden. Von smitha.

smithjan f. Schmide, fabrica.

an. smidhja f. Schmide, Schmidewerkstatt. + ahd. (smidja) smidda, smida, smitta, mhd. smide, smitte schw. st. f. nhd. Schmide f. Von smitha Schmid.

smirila, smurila m. Art Falke.

a.n. smyrill m. falco caesius. + ahd. smirl st. m. mhd. smirle schw. m. clie kleinste Art Falken, Lerchenfalke, davon mhd. smirline ges m. und smirlin st. n. demin. Nach O. Schade aus lat. merula Amsel (?).

smirva n. Fett, Schmeer.

an. smjör n. Butter. + ags. smeoru g. smeoruves n. Fett, ahd. smëro, rnhd. smër g. smërwes n. Fett, Schmeer, vgl. as. kuo-smer , ahd. cuo-smer n. Butter. Dazu lit. smar-sa-s Fett, goth. smair-thra- n. Fett, Fettigkeit, smar-na f. Mist, Koth,  $\mu \dot{\psi} e \sim u$ . s. w.

smirvjan schmieren.

an. smyrja smurda (smurvja == smirvja) bestreichen. + aga. smyrian, ahd. (smirwjan) smirwen, mhd. smirwen, smirn, nhd. schmieren, fett machen, mästen. Yon smirva-

slaiva stumpf, kraftlos, träge.

an. sljór (oder sljár oder alaer) acc. pl. sljófa stumpf, aljó-ligr stumpf, kraftlos, faul. + as. sléu, ags. slcåv, engl. slow; ahd. sléo fl. sléwér, mhd. slé fl. sléwer stumpf, matt; lau, kraftlos, träge.

slaivan f. Schlehe, wilde Pflaume.

ahd. slêa, slêha, mhd. slêhe schw. f. nhd. Schlehe. + lit. slyva, ksl. sliva f. Pfiaume, s. slavodeutsch slaiva. Zu slaiva.

slaka locker, schlaff.

an. alakr schlaff. + agz. aleac lentas, píger, engl. alack; sa. alak; ada. mhd. alsch locker, schlaff. - Dara na. alókva slötat loichen, alókna adha intra. erlöschen. Ferner mit i ahd. allhhan schleichen, gleiten, woru wohl auch an. sleikja sleikta lecken, schleoken (= die Zunge gleiten lassen). S. alavodeutsch alag, arisch sarj loitassen.

slahan slôh slahana schlagen.

an. slå præse. slæ slö slögum sleginn schlagem. Heu schlagen = abmähen; schlachten, sløg n. Schlag, slåtr n. Schlachtfleisch (für slättr d. i. slah-tras) slättr pl. slättar m. (Samm slahta) das Mähen, sloger (= slögja-s) Yorthell, sloger (= slög-ja-s) schlau vgl. nåd, ver-schlagen = mützen, Ertrag bringen und ver-schlagen = schlan. + goth. slahan slöh slöbum slahans schlagen, slah-sl-s-z zum Schlagen geneigt, slashti-i s. das Schlachten, slähtt-s-s schlicht (letterter Bildungen wir von slähan slahbum), as slahan, ags. slešn, engl. slay; ahd. slahan slog, mhd. slahen, slän præst. sluoc, nhd. schlagen schlug geschlagen. Ygl. zend. harce werfen, s. ig. sark.

slaga Schlag.

an. slag n. Schlag. + ahd. slaga und slâ (aus slaha) mhd. slage st. f. Schlag, Hufschlag, Fährte, Hammer. Von slahan.

slagjan m. f. der, die schlägt.

an. sleggja f. grosser Schmidehammer. + ahd. (slagjo) sleggo, slego md (slacjo) slecco, sleco in chind-, man-slego m. der schlägt, erschlägt, Mérder. Von slahan.

slapa schlaff.

an sleppe (= slappj.e-s) schlaft, lässig von sleppa slapp gleiten, wom channel sleppa slepta gleiten, harben lassen, + abd, slaph, slaft fl. slaffer, mhd. slaft slaffer, nhd. schlaft; dare goth, slepna saislép, abd, sláfas sid, nhd, schlaften slaft, slaf

slihta schlicht, eben.

an. slöttr (== slöht-a-s) eben. + goth. slaiht-a-s schlicht, eben, engl. slight; ahd. slöht, mhd. slöht schlicht, nhd. schlecht und recht, schlechtweg, schlecht mains. Zn slahan.

slihtja schlichten, ebenen.

an. slétta (= slèhtja) slétta ebenen, schlichten. + ahd. (slihtjan) slihtan pract. slihta, mhd. slihten pract. slihte ebenen, schlichten, nhd. schlichten schlichtete. Von slihta.

slita "Schlitz", Trennung.

an. slit. n. Trennng in vin-slit n. Bruch der Freundschaft. + abd. sliz, 'mhd. sliz, nhd. Schlitz m. ahd. hari-sliz, heri-sliz m. "Heeresbruch", bösliche Verlassung des Heeres, Desertion. Von slitan.

slîtan slait slitum slitana reissen, schleissen.

an. slita sleit slitum slitinn zerreissen, zerstören, nupera mit dat. en nimnt ein Ende mit, slit-na adha intra reissen, rumpi. + as. slitan slet, ags. slitan zerreissen, aufreissen, aufreissen; had. slizan, mhd. slizen zerreissen, hd. ver-schleissen schliss schlissen. Dazu vielleicht lat. lacders doch s. ig. srita.

slidan m. Schlitten.

an. sledhi m. Schlitten. + ahd. slito, mhd. slite schw. m., ahd. aach slita f. Schleife, Schlitten. Von slidan slidana gleiten.

slîdan slaid slidum slidana gleiten.

an in siedhi m Schlitten s. slidan, anch in slidhr pl. slidhrar f. (oder slidhr n.) Schlitten st. slidan, anch in slidak piete, sgs. slid-or schlipfrig, s-slidan part, failden nuggleiten; abd, in slita sgs. slidan. — Anf alteres slid (slid) gold an slidh f. Weg, Strasse, sliddi m. was hinten nachgeschleppt wird, sloedha (= slidhja) sloedda über der Erde hin schleppen, besonders vom Miste, düngen, sloedhar f. pl. Schleppkield. S. slavodeutsch slidh.

slingan slang slungum slungana schlingen torquere.
an. slyngja pracs. slöng pract. slaung slungum slungin (Grimm I, 884)

werfen, schleudern und slöngva slöngdha werfen, schleudern. + abd. slingan, mbd. slingen abl. 1 schlingen, flechten, intra sich schlingend kriechen, schlichen, abd. slinga, mbd. slinge abw. f. Schleuder, Schlinge, abd. slengirs, slengura, mbd. slenger, slenker st. schw. f. Schleuder, mbd. slenker-stein Schleuderstein, nbd. schlenkern, abd. slango, mbd. slange schw. m. Schlange. S. slawdentsche slange schw. m.

### slîma Schleim.

an. slîm st. n. Schleim, dânisch sliim. + mhd. slîm st. m. nhd. Schleim.

#### svå adv. so, ebenso.

an. svå adv. so, ebenso. + goth. sva so, ags. svå, as. sô, ahd. sô, mhd. sô, nhd. so. Vgl. goth. svah d. i. sva uh so. Zn ig. sva.

#### svaita m. Schweiss.

an nur schwach sveiti m. Schweiss. + as. swêt, ags. swit m. engl. sweat; abd. sweiz, mbd. sweiz st. m. nbd. Schweiss, auch Blut von Thieren, wie noch nbd. in der Jägensprache. Das Thema switz erweist sich als das ursprüngliche durch sskr. sveda m. wie durch svaitja. Von svit s. ig. svit schwitzen.

#### svaitja Schweiss vergiessen.

an sveita sveitta schwitzen, schweissig machen, part. sveittr schweissbedeckt. + ahd. (sweizjan) sweizzan, mhd. sweizen Schweiss vergiessen, mas werden, rösten, bluten, nhd. schweissen = bluten in der Jägersprache. Von svaita Schweiss.

s vaina m. Junge, Knabe (halbwüchsig oder erwachsen), a. sveinn g. sveins pl. ar m. Knabe, Junge, + age, svån ace, pl. svånas m. juvenis, engl. svaine; abd. svein, ambl. swein m. (Schweinhirt?) Knecht, abd. sweinari m. Schweinehirt (?). Hat mit svina Schwein viellicht gar nichtes m schaffen, ygl. svin-tha.

# svaipa m. Windung, Wickel.

an sveipr m. Haarlocke, gekräuseltes Haar, sveipa adha oder sveipta wickeln. + ahd. sweif, mhd. sweif st. m. Band, das man nmschlingt; Schweif, Schwanz: drehende Bewegung, Kreislauf des Jahres, Schwung, abd. Schweif m. Zu svip.

### svath brennen, schwelen.

sa. svidha sveidh svidhum svidhim brennen, ankohlen lassen, intra berne (vor Schmere), svidhae ada saegen, ustellari, svidhi m. brennender Schmerz, svidha f. das Kochen, Sieden. + ahd svēdan svat abl. 2 verschreiden, langsam und dampfend verbrennen, ahd. svēdas št. 2 Dampferov ora seegenden und kohlenden Dingen, mbd. sveiden st. m. nib. Schwadem, ag. svadhol Rauchdampf, Qualim. Beachte an. svith neben deutschen vacht; svithan sieden ist dasselbe Verb, Grundform svatk (satt).

svana m. Schwan.



an. svanr g. svans pl. ir m. Schwan. + ahd. swans st. f. 1 auch swan swon m. 1, mhd. swane, swan schw. m. nhd. Schwan pl. Schwane m. Vgl. ig. svan glänzen.

svaran svôr svarana (sprechen) schwören, inf. auch svaria.

an. swejs sôr (svardas) sôgum svarinn schwören. + goth. svaran swis rörum svaran, as. swejsa swejs nich swajin, swejjan, swerran sware gisworan, mhd. swern swuor part, geswarn und gesworn, nhd. schwören schwur geschworen. — Dazu an. soer in pl. Schwur, Eid, soerr (d. i svörjas) dagr Tag, an dem man schwören darf, desoerr dag dies nefastus. Eigentlich bloss sprechen vgl. an. swar pl. svör n. Antwort, Erwiderung, swars adha antworten, engl. an-swer u. a. S. ig, swar.

svark (svirkan svark svurkum svurkana) trūbe, fin-

ster werden.

an. in dem Beinamen sörkvir d. i. sverkir (svark-ja-s) caligator. + aa.

swerkan, aga gesveorcan; ahd. swercan abl. 1 trübe, finster werdea.

Vel. ndd. schwalken, nhd. Schwalch Rauchqualm.

svarta schwarz.

an. svartr, svört, svart schwarz, surtr == svartr im Beinamen Thorsteinn surtr. + goth. svart-a-s, as. swart, ags. sveart, engl. swart; ahd. swarz, mhd. swarz, nhd. schwarz. S. surop. svarda.

svartja schwärzen.

an. sverta (= svartja) sverta schwärzen. + ahd. swarzjan, swarzan, mhd. swarzen, nhd. sohwärzen. Von svarta schwarz.

svardu, svarda Kopfhaut, Schwarte.

an. svördhr g. svardhar acc. pl. svördhu m. Kopfhaut. + mhd. swarte st. schw. f. behaarte Haut, besonders Kopfhant, nhd. Schwarte f. jede dicke Haut.

sval schwelen.

an. svaela f. Rauch, Rauchqualm (svāljan-) svaela (svālja) svaelda durch Rauch ersticken. + ahd. swilizo m. calor, swilizon schwelen, nhd. schwilt ages. svēlan glühen, schwelen, svôl Hitze, bi-svaelan brennen, sengen. S. europ. sval.

svalîka so beschaffen, solch.

an. slikr solcher, eben solcher. + goth. svaleik-a-s, as. sulic; ahd. sulih, solih, mhd. solih solch, nhd. solch solcher. Aus sva so und lika w. s.

svalvan f. Schwalbe.

an. svala f. Schwalbe. + ahd. swalawâ, swaluwâ, swalwâ, mhd. swalewa. swalwe schw. m. nhd. Schwalbe f.

svâsa eigen, traut.

an. svåss dulcis, suavis, traut. + goth. svėsa- eigen, gebührend, passend, svėsai pl. die Seinigen, Ihrigen, svėsa- n. Eigenthnm, Vermögen, as. swås; ahd. swås eigen, angehörig, häuslich vertrant, traut. Zu ig. sva eigen.

svîkan svaik svikum svikana gehen, fortgehen; nachlassen, verlassen, verrathen.

an. svilaja sveik svikum svikinn betrügen, verrathen, hintergehen, svik n. D. Betrug, Verrath. + aga. svican svica vicion ire, ambulare, codere, cossare, evadere, svican from und mit dat. verlassen, abfallen von, vicol trügerisch, as. swikan, sweik; ahd. svikhan, swichan, mhd. swichen abl. 5 mehlassen, mit dat. verlassen, im Stiche lassen, rwedreben lassen, mhd. swich st. m. Fortgang, Lauf (Zeit), ahd. swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), ahd. swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), ahd. swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), ahd. swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), ahd. swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), ahd. swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), and swihhön, swichön, mhd. swiches t. m. Fortgang, Lauf (Zeit), and swihhön, swichön, mhd. swihhön, swichön, mhd. swihhön, swihhön

svikna unschuldig, schuldlos.

an. sýkn schuklice, straffrei, sýkna f. Sicherheit, immunitas, sýknu-leyfi n. pl. Gnaden, Privilegien. + goth. svikn-a- rein, kenech, unschuldig, sviknaba adv. rein, aus reiner Absicht, svikni-tha f. sviknein-f. Reinheit, Keuschheit, sviknein-i-s f. Reinigung. Von svikan recedere.

svit svitja schwitzen. 2. durch Schwitzen verbinden,

an riti m. Schweis, svitna adha in Schweis kommen, sveiti m. Schweis kvatta. + shd. svitzan, rwizzan przet. svitza, mhd. svitzen, nhd. schwitzen. S. g. svid svitzyd schwitzen. 2. schweissen. an. sveit pl. ir f. Haufe, Truppe, Schaar; Compagne (milit.) Gesellschaft; Berirk, Landschaft, sveit-angr m. Kamerad, Genoses. + age, sveet (so und nicht sveit nach Grein) n. turna, coetus, vgl. ahd. sweizjan schweissen (Metall). — Ein anderes svit glänzen ist ner ekennen in lat. sköd-m, sidas, lit. svidas blank nad age. sveetol (svutol, sutol) manifestus, conspicuus, spertus.

svîna n. Schwein.

an. svîn n. Schwein. + goth. svein-a n. as. swîn, ags. svîn n. engl. swine; ahd. swîn pl. swîn und swînir, mhd. swîn n. Schwein, Wildschwein, Eber, nhd. Schwein n. S. slavodeutsch svîna, enrop. suîna, ig. sû.

svintha stark.

2n. svinnr, svidhr "saspiens, prudens". + goth. svinth-se kräftig, stark, greund, as. swith nnd swithi, swidd kräftig, stark, geschickt; dexter recht, mhd. swinde kräftig, stark, heltig, rasch, gwethwind, nhd. ge-schwind. Gleichen Stammes mit svains, ahd. swinan Tach sen, schwinden.

svip drehend bewegen.

an svipr m. schnelle Bewegung, auf das Sehen bezogen: Gesicht, Miene, schnell vorübergehende Erscheinung; Sehnsucht, Verlust, Schade, svipa adha svipast sich schnell nach Etwas umwenden, svipan oder svipun f. schnelle, angenblickliche Bewegung, sreip m. s. swaipa. + as. for wriges weip fortschenchen, vertreiben, gerinden, gestellen gegensteine f. I ebenchemmund, Studithst vgl. nbd., achwippen von schwanker Fluth, ags. sivje. svripa, vropa m. flagellum vgl. nbd. swep f. abd. sweifa, m. had ewifat, m. had wirder pract swief in drebende Bewegung setzen, winden, intra, gebogen skwitch kingen, scheiden. — Dars aten, avinden, intra, gebogen skwitch kingen, scheiden. — Dars skeiden scheiden, bar skeiden, söpast sich versehen mit, sgs. svapan sverjo fegen, achwingen; flars, skiffare, engl. sweep n. s. S. europs. svap.

### svifta sich schwingend.

in an svipta svipta heftig bewegen, raffen; werfen, svipting f. das Schwingen, vom Ringkampfe, svipta f. Schnsucht (vgl. svipr unter svip). + aga. svift adj. schnell, sviftn f. Schnelligkeit, engl. swift. Von svip.

#### svîban svaib svibum svibana gehen, weichen,

an srifa sveif svifum svifun ferri, lali, geben, sich hinwenden, srifan nachgeben, weichen, svifr nnpers. es treibt fort, svifr clemens, placidus d-svifr. + goth. sveiban svaif svihorn svibana aufhören, ahlassen, ags. svifan schweifen, abd. svifan s. svip. Bodentung wie svikan und svip. S. curop. svag supere.

#### sviban svab svåbum svibana schlafen.

an. sofa svaf sváfum sofinn schlafen, syfjar mik mich schláfert (adh), svacía oder socfa (= sváfja) svacídha einschláfern, zur Ruhe bringes; tödten, schlachten (Thiere). + ags. svefan sváf svacíon schlafen, schlummern; ruhen, aufgebört hahen. S. ig. svap schlafen.

### svibna m. Schlaf.

an svefn g svefns pl. ar m. Schlaf, svefni n. concubitus, svefn-oerr schlaftrunken (sofna (somna) adha in Schlaf verfallen). + as. swehhan dat. swefna acc. pl. swehhanōs m. Schlaf, ags. svefen n. Schlaf, Traum. Von sviban schlafen s. ig. svapna Schlaf.

#### sviman svam svumum svumana schwimmen.

an svima oder svimma (anch symja) svam oder svamm, summun oder svamum, svuminn schwimmen. + age. svimmam svom, ahd. swimman, mhd. swimmen ahl. 1, nhd. schwimmen schwamm geschwommen, jvjgoth. svum-sla-, vam-sla- in. Teich, ahd. swummöth st. m. 1 notatio Vgl. lit. semti schöpfen?

# svîman, sviman m. Schwindel.

an. svimi m. Schwindel. + ags. svima m. Schwindel, ndd. swim, swimelig, nhd. provinciell schwimeln. Zn ahd. swinan schwinden (wie gothskeiman- zu skinan).

### svirda n. Schwert.

an. sverdh n. Schwert, sverdhs-egg f. Schwertschneide. + as. swerdags. sveord n. engl. sword; ahd. swert, mhd. swert g. swertes st. n. nbd. Schwert n. svirban svarb svurbum svurbana wischen.

an. sverfa svarf surfun sorfann feilen; drücken, svörfr m. Verlegenheit, Enge ("Druck"). + goth. af-svairban svarf svaurbum svaurbans abvischen, anslöschen, bi-svairban abvischen, abtrocknen, as sverban vischen; shd. sverban, sverpan, mhd. sverben abl. 1 abvischen, abtrocknen, (wischen =9 schnell bin und berfahren, wirbeln.

svilgan svalg svulgum svulgana verschlingen (schwelgen).

an, svelgia oder svelga svalg migum solgim verachlingen; trinkan, sanen, svelgr m. Strudel, Malstrom, sylgja f. Schnalle, Spange. + as. farsvelgan, abd. svelgan, svelcan nnd svelhan, mhd. svelgen und svelhen abl. 1 schlingen, verschlacken, saufen, mhd. sveloh m. Weinschweig, Saufer, mhd. sval g. swalge m. Strömnge.

sviltan svalt svultum svultana verhungern, (Hungers) sterben.

an. svelta svalt sultum soltinn hungern, verhungern, soltinn ausgehangert, causale svelta (d. i. svaltja) svelta hungern lassen. + goth. sviltan stat svaltum svaltan statem, ga-sviltan sterben, as. sveltan, ags. sveltan sterben; ahd. sveltana abl. 1 hungern. — Mit an. sult g. sults oder ar m. Hunger vgl. goth. svults-vairthjan-moribundus, ags. svylt st. m. Tod. Von svillan verschmachten.

svillan svall svullum svullana schwellen (verschmachten).

an. svella svall sullum sollinn schwellen, snllr m. Geschwulst am Fnsse. + as. swellan, ahd. swellan, mhd. swellen abl. 1 schwellen, verschmachten, mhd. swelle schw. m. Geschwulst, mhd. swulst f. 2 Geschwulst u.s.w. 8. europ. sval.

svistar f. Schwester.

an. systir g. systur pl. systr f. Schwester. + goth. svistar, as. swestar, ags. sveoster, svuster f. engl. sister; ahd. swestar, mhd. swester, uhd. Schwester f. S. ig. europ. slavodeutsch svasar.

svôtja süss.

an. soetr (d. i. sčtjas) süss. + as. swôti, ags. svête, engl. sweet; ahd. swuazi und gewöhnlich snazi, snozi, mhd. süeze, nhd. süss. Gothisch abweichend sût-ja-s süss. S. ig. svådu, svåd.

# Nachtrag.

agisa n. Angst.

goth, agis g. agis-in n Eurcht, Anget, Schrecken, daraus as egiso, age, egea, egea; abda agiso, egiso, ebito nebr. m. Sebrecken, Schrechgedti, abd. agison, egison, ckiston, mbd. einen erschrecken, mbd. mir eiset up persönl. ich empfinde Schrecken. + ëyev n. Benegung; Schmerz, rji skr. anihas, anghas n. Bedriagmis, Noth, zend anah n. Enge, Augt. Sinde, lat. angor, angus-tu-s, angust-ine. Yon agan = ig. agh seph angere.

angla Band, Fessel.

an. âl g. âlar pl. âlar f. Band, Riemen. + kel. arlú, v-arlú m. Band, Fessel, sú-vçslo n. Fessel, u-vçslo n. Diadem. Zu ig. angh angere, vçl. ἀγχόνη Strick.

# Nachwort.



## Wurzeln und Wurzeldeterminative.

Die überschwengliche Fülle der voll ausgebildeten Worter aller indogermanischen Sprachen baut sich auf aus einer verhältnissmässig ausserst geringen Zahl von Elementen, die von ihren etwaigen Anwüchsen befreit und in ihrer reinen Grundform dargestellt keiner weiteren Auföng fähig sind und vor der Hand als ein Gegebenes, in der Nothwendigkeit ihres Entstehens nicht weiter zu Begreifendes oder doch bis jetzt noch nicht Begriffenes gelten müssen.

Je nachdem die Schöpfung dieser Elemente einen höheren oder niederen Grad der Geistesthätigkeit erfordert. zerfallen sie in zwei scharf gesonderte Gruppen. Während nämlich weitaus die Mehrzahl zum Ausdrucke von Begriffen dienen, die nur vom selbstbewussten Denken gefasst und lautlich dargestellt werden konnten, giebt es eine verschwindend kleine Minderzahl sprachlicher Grundbestandtheile, deren Hervorbringung kein Selbstbewusstsein nothwendig voraussetzt. Es sind die sog. Empfindungslaute und die Schallnachahmungen, welchen letztern sich Die Empfindungslaute wurzeln die Lallwörter anreihen. offenbar in dem Schrei, welchen der von einer dunkeln Gefühlswallung heftig ergriffene und dadurch des klaren Selbstbewusstseins momentan beraubte Mensch ausstösst. Auch das Thier ist der Hervorbringung derartiger zum Ausdrucke von Schmerz und Lust, Furcht und Zorn dienenden Laute fähig, und es scheint demnach, als ob mit den Empfindungslauten geradezu ein thierisches Element in die menschliche Rede hineinragte. Aber es scheint auch nur so. Denn wir müssen auf das Genaueste zwischen der in der entwickelten Sprache lautlich fixirten

und conventionell verwendeten Interjection und der Quelle derselben, dem unmittelbar durch heftigen Affect wie mit Naturnothwendigkeit hervorgetriebenen bewusstlosen Schrei unterscheiden. - Dieser Originalschrei findet in der menschlichen Rede in seiner nackten Natürlichkeit keinen Platz. Wer jemals solchen Urschrei - beim plötzlichen Entsetzen, plötzlicher Verwundung u. s. w. -- zu hören bekam, der weiss, dass ein solcher gar nicht durch die Laute der civilisirten Rede auch nur annähernd wiederzugeben ist. wie ihn denn auch die Sprache, wesentlich zum Ausdrucke bewussten Denkens bestimmt, wegen des Uebermasses der in ihm liegenden dunkeln Empfindung nicht brauchen konute. So galt es denn das wilde Naturkind zu civilisiren und der verfeinerten Gesellschaft begriffbezeichnender Laute anzupassen. Zu dem Ende ist er zunächst in die Laute der Sprache gekleidet, sodann in eine Mehrzahl von Formen gespalten, und endlich die Verwendung dieser Formen für diesen und jenen Affect conventionell festgesetzt. Sonach ist die ausgebildete und in den Sprachschatz adoptirte Interjection nur in ihrem letzten Grunde aus dem Naturschrei hervorgegangen, und durchaus nicht mit diesem gleichzusetzen. Das Kind lernt die Interjection und ihre richtige, sprachgemässe Verwendung genau so, wie es jeden andern Sprachbestandtheil erlernt: lernt sein "Au" bei der Schmerzempfindung ebensowohl wie sein "das thut weh", welches es hinzusetzt; bricht dagegen einmal ein Affect auf den Menschen ein mit einer Wucht und Plötzlichkeit, die ihm nicht erlaubt, sich auf die eingelernten Gefühlsworte zu besinnen, dann tritt jener role, freilich gewaltig wirksame Schrei in seine Rechte, von dem die Interjectionen der verfeinerte und vermannigfaltigte Niederschlag sind. - Trotz ihrer nothdürftigen Anpassung an die übrige Sprache behält die Interjection immer etwas Fremdes; was aus dem Quell dunkler Gemüthserregung hervorgeflossen, kann sich nicht organisch mit dem verbinden, was bewusstem Denken seinen Ursprung verdankt. Sie kann nur dazu dienen, die Pause zu bezeichnen, wo die Reflexion von einer momentan diese aufhebenden Gemüthsaufwallung unterbrochen wird, kann also nur äusserlich zwischen das Wortgefüge des Satzes hineingeschoben werden, interjicitnr, und ist darum nicht unpassend Interjection benannt. Zwar finden sich Versuche dies Rohmaterial in die grammatischen Kategorieen einzufügen, es z. B. als Nomen zu behandeln, wie im Deutschen das "Ach und Weh" u. ä. oder Verba daraus herzuleiten, wie äch-zen von ach, ω-ζω von ω, αιά-ζω von αίαί, οἰμώ-ζω von οἴμοι, doch sind solche Versuche vereinzelt und gehören nicht den ältesten Sprachzuständen, sicherlich nicht der ig. Ursprache an. Diese besass durchaus keinen Reichthum an solchen Lauten; wie es scheint, dienten nur die Vocale, wie sie derzeit bestanden: a und â, i und î, u und û, ai und au zum Ausdrucke der Empfindung, denen sich vielleicht noch ein aghau (sskr. aho ach! = lat. eheu) beigesellen lässt. Demnach wird die Ursprache weit von einigen ihrer Töchter übertroffen z. B. dem Griechischen, das der lebhaften sinnlichen Erregbarkeit der Griechen gemäss eine grosse Fülle von Lauten für alle Arten der Empfindung erzengt hat. Uebrigens behält die Interjection, auch wo sie noch so reich entwickelt ist, immer eine gewisse Undeutlichkeit; wie sie nicht dem Verständnisse entsprungen, wendet sie sich auch in erster Linie nicht an das Verständniss, dient vielmehr zum Zwecke der Selbstbefriedigung; an sich vieldeutig wie denn in einigen Sprachen das Ausstossen des aLauts fast alle Empfindungen zu bezeichnen vermag) erhält sie erst engere Bedeutung und kräftige Wirkung durch die Besonderheit der Articulation, begleitende Geberde und Gesichtsansdruck, während das vollbegriffliche Element und Wort unabhängig von derlei begleitenden Erscheinungen eine präcise Vorstellung bei dem Hörer erzeugt und selbst geschrieben dieselbe Wirkung übt. Wie matt und kahl dagegen nimmt sich geschrieben das "oh" der Lady Macbeth aus! Es bedarf für den Leser erst der Hinweisung anf die Art, wie es hervorgebracht "oh dieses oh!" um ihm eine Ahnung von der Bedeutung dieses Lautes zu geben: weiss dagegen eine vollendete Darstellerin dies oh! der Intention des Dichters gemäss wiederzugeben, es wie aus den grauenvollen Tiefen eines durch Schuldbewusstsein verödeten Gemüths aufsteigen zu lassen, so wird der eine Laut Mark und Bein der Hörer erschüttern.

An die Empfindungslaute reihen sich zunächst dieienigen Sprachelemente, welche auf der Nachahmung von Tönen und Stimmen der unbelebten und der beseelten Natur beruhen (sog. Onomatopoesie). In ihrer rohesten und reinsten Gestalt als zwingender Trieb entspringt die Nachahmung einem Zustande des Geistes, wo dieser, wenn anch nur momentan sein Selhsthewusstsein und damit seine Selbstbestimmung an ein Fremdes hingiebt und verliert und aus dieser Empfindung des Einsseins mit dem Andern heraus mit ihm eins wird im Thun. Im Falle der Schallnachahmung ist dieses Fremde ein äusserer Laut, der mit solcher Gewalt auf den Menschen einwirkt, dass er ihm wie mit Naturgewalt einen Widerhall abnöthigt. Dass die Schallnachahmung in ihrer reinsten Form in der That kein Selbstbewusstsein voraussetzt, ja dasselbe geradezu ausschliesst, sieht man daraus, dass einzelne Thiere, wie z. B. die Spottdrossel, derselben fähig sind, und so lässt sich die Onomatopoesie ihrem Kern und Ursprung nach, wie der Empfindungslaut, allerdings als ein Sprachmittel bezeichnen, welches der Mensch mit dem Thiere gemein hat. Während das Thier jedoch bei dem sinn- und willenlos nachgehallten fremden Tone stehen bleibt, benutzt der Mensch den nachgeahmten Laut nur als ein Rohmaterial, das er der übrigen Sprache gemäss umformt und in sie hineinbaut. Nicht die vom Triebe erzwungene erste Nachahmung, welche wirkliche täuschende Gleichheit des Tones erstrebt, wird benutzt für die Sprachzwecke, so wenig wie der rohe Schrei der Empfindung; wie dieser wird er erst in die Laute der Menschenrede umgesetzt und dann wie ein anderes Element zur Bildung von Nomen und Verben u. s. w. verwendet. Den rohen Ansichten über die Entstehung der Sprache gemäss, wonach diese sich ihren Elementen nach allmälig aus dem thierischen Gebrüll und sinnlosen Nachblöken fremder Töne emporgerungen hätte, müssten wir, je weiter wir die Entwicklung der Sprachen nach rückwärts verfolgen, das onomapoetische Element desto stärker hervortreten sehen. Hier ist

nun zu constatiren, dass wenigstens in den ig. Sprachen das gerade Gegentheil stattfindet. Während einzelne jüngere Sprachen dieses Zweiges eine reiche Fülle von derartigen Bildungen aufweisen, kommt man fast in Verlegenheit, wenn man auf der ersten Stufe, in der ig. Ursprache, Schallnachahmung nachweisen will. Manches, was dahin gerechnet wird, erweist sich bei näherer Betrachtung als gebildet nach den kunstmässigen Gesetzen, welche den sonstigen Sprachbau regeln. So wird sskr. gargara Strudel für onomatopoetisch ausgegeben; man sieht jedoch leicht, dass es mit γέργερος, γοργίρη, γαργαρεών, lat. gurges, gurgula, an querk, ahd, querechela u. a. auf ein regelrechtes Intensiv von gar schlingen zurückgeht. Auch in den Einzelsprachen lehnt sich Manches, das wir voreilig für schallnachahmend zu nehmen geneigt sind, an vollbegriffliche Wurzeln an. Der Deutsche glaubt leicht in "hop hop hop" den Schall des aufstampfenden Pferdehufs zu hören, in Wahrheit gehört es zum Verb ags. hoppan, nhd. hüpfen, wovon auch Hops, hopsen und Hopser stammen, "klinglingling" lehnt sich an klingen, das Niemand für schallnachahmend halten wird, und die Empfindung des sich gleichmässig wiederholenden feinen Tones wird nur durch die Wiederholung des suffixalen -ling hervorgebracht, in "bauz" glauben wir den Schall des Schlags oder Wurfes zu vernehmen, in Wahrheit stammt es vom Verb an. bauta, ahd. bôzan, pôzan stossen, das noch im nhd. Bossel, bosseln fortlebt und malt ursprünglich den Schall so wenig als dieses. Dröhnen, rauschen, sausen, knallen, plätschern, klappen und ähnliche Schall bezeichnende Wörter sind wir geneigt, aber mit Unrecht, für schallmalend zu halten. Weil nämlich diese Verba mit ihrer Nennung sofort die Vorstellung ganz bestimmter Tone in uns erwecken, verfallen wir gar leicht in den Irrthum, in ihnen nun auch lautliche Abbilder dieser durch sie bezeichneten Töne zu erblicken; in Wahrheit haben sie alle mit Schallmalerei nichts zu thun. Höchstens mag man in Bildungen dieser Art ein Bestreben der Sprache erkennen, Klänge und klingende Gegenstände durch klingende, wenn man will, anklingende Wörter zu

bezeichnen; dem Kerne und Ursprunge nach beruhen is aber nicht auf Schallmalerei, sondern lehnen sich an Wortstämme vollen Begriffes an. Für die ig, Ursprache ist eine wenn auch freilich äusserst geringe Betheiligung der Schallmachahmung an der Schaffung der Elemente nicht zu läugnen; so scheint es sicher, dass der Kukuksruf durch ein nachahmendes kuku wiedergegeben wurde, und mögen auch andere Vogel nach ihren charakteristischen Stimmen benannt sein, wie kukubha, tatara, fitabha (vgl. sskr. Witibha ein Vogel und \*rrepf@o); dass aber über diese paar Fälle hinaus die Schallnachahmung einen ir gendwie erheblichen Beitrag zur Sprachbildung geliefert, ist auf Grund der Erkenntniss der altesten Sprachzustände unbedinet in Abrede zu stellen.

Ebenfalls nicht auf begriffliche Sprachelemente zurückzuführen sind die sog. Lallwörter, mit denen das Kind und wer sich seiner Sprachweise anbequemt, seine nächsten Angehörigen und Bedürfnisse bezeichnet. Einige dieser Bildungen sind uralt, gehören schon der ig. Ursprache an. So mâ mamâ, nanâ Mama, pa papa, tata, ata Papa u. a. In einigen Sprachen unseres Stammes ist zu diesem Grundstock eine ziemliche Anzahl von Ausdrücken hinzugekommen, so dass man z. B. im Deutschen, im Lettischen von einer ganzen Kindersprache reden kann. (Man denke nur an das deutsche aá cacca, bebé dass., pipí urina, popó anus u.s.w.) Haben nun etwa die Kinder diese Sprachbestandtheile geschaffen? und haben wir hierin nicht ein lehrreiches Analogon zu der Art, wie die Sprachelemente überhaupt beim ersten Aufdämmern des menschlichen Bewusstseins hervorgebracht wurden? Keineswegs! das Kind hat, jetzt wie in den urältesten Zeiten unseres Geschlechts, nicht Sprache zu schaffen, sondern zu lernen, und die sog. Kindersprache ist nicht vom Kinde hervorgebracht, sondern von Vater und Mutter für das Kind aus dessen ersten Lauten zurechtgemacht. Der Vorgang hierbei ist folgender: Wie mit Hand und Fuss beginnt das Kind alsbald auch mit seinen Sprachwerkzeugen zu spielen; es bildet unvollkommene, nichts bedeutende, gern öfters wiederholte Laute, die dem Erwachsenen, der sich

mit ihm beschäftigt, wie ma mama pa papa u. s. w. zu klingen scheinen. Diese Laute fangen Vater und Mutter und wer sonst die Kindheit hutet auf, gestalten sie den Lauten der ausgebildeten Sprache gemäss zu einem deutlichen ma mama papa u. s. w., deuten sie auf die Personen und Dinge der nächsten Umgebung des Kindes und lehren sie nun das Kind mit dem Bewusstsein des ihnen untergelegten Sinnes wieder hervorbringen. Die Deutung geschieht nach dem Anklange dieser gelallten Laute an Wörter der ausgebildeten Sprache: pa papa, mâ mamâ würde nicht zur Bezeichnung des Vaters, der Mutter verwendet sein, wenn der Vater nicht patar, die Mutter nicht matar geheissen hätte; zu tata vgl. sskr. tanas n. Nachkommenschaft u. s. f. Somit ist aus der Kindersprache für den Ursprung der Sprache gar nichts zu lernen; die Lallwörter sind nur eine Abart der Lautnachahmungen, so jedoch, dass der gelallte Kindeslaut nur als Material dient, dem Sinn und Bedeutung ziemlich willkürlich untergelegt wird: und anstatt, dass wir in diesen kindlichen Lauten Reste einer, etwa der vernunftabbildenden Rede voraufgegangenen Ursprache zu erkennen hätten, beweisen sie uns nur, dass es in den Kinderstuben des indogermanischen Urvolks schon recht gemüthlich hergegangen ist.

Den lebendigen Kern und Grundstock des gesammten ig. Sprachbaus bildet die zweite Gruppe sprachlicher Elemente, einsilbige Laute, deren Hervorbringung die Vorstellung eines festen, vollen, mit bewusstem Denken vollzogenen Begriffes hervorruft. Diese zerfallen wieder in zwei Classen. Die eine kleiner an Zahl und minder mannigfaltig in der äussern Form - blosser Vocal a i u. oder Consonant mit a als ka, ta, ma - bildet die Grundlage der Pronomina - Pronominalstämme oder -wurzeln -Die zweite zahlreichere Classe dient als Basis für die gesammten Verba und das aus dem Verb gebildete Nomen der ig. Sprachen - Verbalwurzeln. Ihre Lautgestalt wird allein durch das Gesetz der Einsilbigkeit beschränkt, im Uebrigen können sie so wenig oder soviel Laute enthalten, als sich in Einer Silbe sprechen lassen - i, ta, par, stak, spargh. Die Versuche die Elemente der ersten Classe -

die Pronominalwurzeln - aus denen der zweiten, den Verbalwurzeln herzuleiten, sind wie mir scheint durchaus abzuweisen, sie haben sich bis jetzt auch nicht über vage Vermuthungen erhoben. So wollten die Indischen Grammatiker schon den Pronominalstamm ta der aus ta dehnen herleiten - ohne alle Wahrscheinlichkeit - mehr Anklang hat der Gedanke gefunden, das pronominale ma der ersten Person mit dem Verbalstamm ma (man) denken zusammenzustellen, so dass das Ich als das denkende bezeichnet wäre. Dieser Versuch scheitert schon daran, dass ma ursprünglich gar nicht auf die Bezeichnung der ersten Person beschränkt gewesen ist, wie aus dem zusammengesetzten sma (= sa | ma), arisch amu jener (aus a + mu = ma) u. s. w. zur Genüge erhellt. Vielmehr ist die Gesondertheit der beiden Classen in aller Schärfe festzuhalten, ia mit dieser Scheidung beginnt erst die wahrhaft menschliche Rede und die Möglichkeit ihrer Weiterentwicklung. -Hier ist zunächst eine Irrung zu beseitigen, die aus der ganz verkehrten aber einmal üblich gewordnen Bezeichnung der ersten Classe von Elementen entstehen könnte. Man nennt sie Pronomina, Fürwörter, in der sonderbaren Voraussetzung, dass sie für sich selbst keine Geltung hätten, nur als Vertreter von anderen Nomen, also solchen, die aus Verben erwachsen sind, zu fungiren hätten. Ein Augenblick Nachdenken aber genügt, gerade in ihnen die ächten alten Urnomina zu erkennen, so dass umgekehrt die Nomina die um den Verbalbegriff gemehrten und verstärkten Vertreter der Pronomina genannt werden könnten, während die sog. Pronomina den Nominalbegriff rein, ohne die verbale Beimischung und Erweiterung zeigen. Indem wir so der ältesten Sprache neben dem Urverb (Verbalwurzel) ein gleich ursprüngliches Nomen (die Pronominalwurzel) zuschreiben, setzen wir uns allerdings in Widerspruch mit der beliebten Annahme, als habe es einmal in den Uranfängen der ig. Sprachentwicklung eine Zeit gegeben, wo die Sprache zur Nominalbildung noch unfähig, bloss aus Verbalwurzeln oder Urverben bestanden hätte. Allein eine Sprache, welche bloss Handlungen und Zustände ausgedrückt hätte, ohne das Vermögen, den

Träger dieser Handlungen als solchen zu bezeichnen, verdient gar nicht diesen Namen, weil sie nicht mehr der, wenn auch noch so rohe und einfache Ausdruck des menschlichen Denkens ist. Denn das auf dem Selbstbewusstsein basirende Denken beginnt mit der Fähigkeit, irgend eine Wahrnehmung in ihre zwei Grundbestandtheile zu zerlegen, den Träger der Handlung von dieser zu scheiden und wieder mit ihr zu verbinden, und da wir von einem allmäligen Werden der Vernunft - als reiner Kraft - durchaus keine Kunde haben, dürfen wir auch sagen, diese Fähigkeit des Sonderns und Verknüpfens hat bereits dem Bewusstsein des ersten Menschen beigewohnt. Ihren lantlichen Ausdruck fand diese Sonderung in der gesonderten aber gleichzeitigen Schöpfung von Lauten, von denen die einen das reine Subject, die andern die von demselben vollzogenen Thätigkeiten bezeichnete. Als gemeinsamer Begriff liegt daher auch noch wohl erkennbar allen Pronominalstämmen - in Ermangelung eines bessern gebrauchen wir den Ausdruck auch weiterhin - ein ganz allgemein gefasstes "der" d. h. "ein sinnlich oder geistig angeschauter Träger von Handlungen" zu Grunde. Bald spaltete sich dieser Begriff naturgemäss nach der näheren oder entfernteren Beziehung des Trägers der Handlung zum redenden Ich; es entstand so die gesonderte Bezeichnung des "ich, du, er; der bei mir, dir, ihm; der hier, der da, der dort" u. s. w. Weiter hin traten Verbal- und Pronominalwurzel, die von Uranfang an keine gesonderte Existenz gehabt haben, sondern nur dazu vorhanden waren, um in ihrer Verbindung die in sich geschlossene Wahrnehmung zu bezeichnen, oder was dasselbe ist, den Ursatz zu bilden, in immer engere Verbindung; indem aus der Zusammenrückung, wie bei der Composition im engeren Sinne, welche fertige Wörter zu einem neuen Ganzen zusammenschliesst, die wahre Zusammensetzung wurde, entstand aus der organischen Verknüpfung von Urverbum und Urnomen das ig. Wort. Wiegt in dieser Verknüpfung der verbale Begriff vor, so entsteht das Verb (ad-ma ich esse) wiegt der nominale vor, so entsteht das Nomen (ad-tar Essender). Composition ist überhaupt das

gewaltig wirksame Mittel, wodurch aus den wenigen Grundelementen der Sprache die Fülle der Wörter hervorging.

Diese Composition ist mit Rücksicht auf die Gleichheit und Ungleichheit der mit einander componirten Elemente eine dreifache. 1. Die Elemente werden mit sich selbst componirt oder wie man es heisst reduplicirt. Diese Bildungsweise ist von bedeutendem Umfange in den ig. Sprachen. So liebt man die Interjectionen zu wiederholen, um die Vorstellung einer dauernden oder auch heftigen Empfindung zu erregen: aa, alai, nanai, deutsch ei! ei! haha! u. a. Besonders aber trifft die Doppelung (wie Pott die Reduplication verdeutscht) die Verbalstämme, um die verschiedensten Nuancen zu bezeichnen z. B. im Intensiv oder Frequentativ zur Versinnlichung der häufigen oder heftigen Vollziehung der Handlung, bei der Bildung der Perfectthemen, um das Einfallen der Handlung in zwei verschiedene Zeiten zu bezeichnen, z. B. da-da heisst wohl ursprünglich: ich gab und gebe und so: ich habe gegeben u. s. f. Die zweite Compositionsweise ist die, wo nicht die gleichen sondern bloss gleichartige Elemente mit einander zusammengesetzt werden. So setzt sich Verb mit Verb zusammen z. B. in έg-θω esse aus ið essen und θε thun, besonders gern aber verbindet man so verschiedene Pronominalstämme mit einander, um den sonst sich gar schnell abschleifenden und verblassenden Wörtchen dadurch neuen Halt und neue Kraft zu geben. So setzt sich sskr. asau dieser aus a, sa und u zusammen, während sich das zend. hau dieser = altpers, hauv jener mit der Zusammenfügung von sa und u begnügt, und ovro-c ist aus sa, u und ta zusammengewachsen. Die allerfruchtbarste Weise der Composition ist jedoch die dritte, wo ungleichartige Elemente, also Verbalund Pronominalstämme sich mit einander verbinden und zu einem Worte verschmelzen. Durch das Verwachsen der persönlichen Pronomina mit den Verbalstämmen ist das vollentwickelte Verb entstanden, eine Bildung, welche Wort und Satz zugleich ist, z. B. ad essen und ma ich ergab zunächst den Satz ád må, woraus durch Zusammenrückung ádmá, durch Composition ádma und endlich ádmi entstand. Aus der gleichen Verschmelzung eines Verbalstammes mit

einem Pronomen, so jedoch, dass das so entstandene Ganze die nominale Bedeutung des alten Pronomen genannten Urnomen erhielt, entstand das Nomenthema, rein erhalten im sog. Vocativ; z. B. pa häten mit ta er, der gab på tå, påta und endlich påti Hütender, Herr. Indem endlich dieses Nominalthema sich wieder mit gewissen Elementen, wahrscheinlich ebenfälls pronominalen Ursprungs, verband, die seine Stellung im Satze bezeichneten, entstand das flectirte, im Satze bebendige Nomen.

Haben wir so die Elemente der ig. Rede kurz charakterisirt, dann in allerflüchtigsten Umrissen die Art und Weise gezeichnet, wie aus diesen Elementen das Wortthema und endlich das Satzwort erwächst, so bleibt noch übrig zu zeigen, wie die gesammten Elemente der fertigen Wortbildung sich ordnen, wenn man ihre Function innerhalb des Satzes, des Ausdruckes des in sich geschlossenen Gedankens in's Auge fasst. Hiernach betrachtet zerfallen die wortbauenden Elemente in 3 Classen: 1. die wechselnden Flexionselemente, welche bald direct an die Wurzel (besonders im Verb) bald an das durch weitern Zuwachs gebildete Wortthema (vorwiegend im Nomen) antretend, das wechselnde logische Verhältniss des in den Satz eingefügten Wortes zu dem Ganzen und den Theilen desselbeu bezeichnen: es sind das die Silben, welche die Flexion des Verbs, die Declination des Nomens bilden. 2. Die bleibenden Zusätze (Suffixe), welche den Begriff der Wurzel modificirend an diese oder ihre Repräsentanten antretend, das Wortthema bilden, an welche dann erst die Flexionen sich anfügen. Sie haben ihren Hauptsitz im Nomen, das nur selten in wurzelhafter Form erscheint (Wurzelnomen), beim Verb dienen sie nur das Präsensund andere Themen aus der Wurzel zu bilden. Endlich bleiben 3. die völlig unbewegten Grundbestandtheile zurück. an welche Suffix und Flexion erst antritt, um das fertige Wort aus ihnen zu schaffen; wie oben gezeigt sind sie, soweit sie vollbegrifflich, pronominalen und und verbalen Charakters; im Folgenden soll uns mit Ausschluss der erstern nur die nähere Betrachtung dieser verbalen Grundbestandtheile der ig. Sprache beschäftigen.

Die lautlichen Bestände, welche nach Abscheidung der flexivischen und wortbildenden Elemente zurückbleiben, hat man sich gewöhnt mit dem bildlichen Namen "Wurzel" zu bezeichnen, wie denn überhaupt die Sprachwissenschaft ihre Benennungen gern der Botanik entlehnt und so auch von Wort-stämmen. Sprach-zweigen und -ästen u. s. w. spricht. Dieser Name ist vollberechtigt, insofern die ganze Fülle der Wortbildung aus den "Wurzeln" hervortreibt, grundverkehrt aber wird die Bezeichnung, wenn sie andeuten will, als seien die "Wurzeln" gar keiner weiteren Zerlegung fähig, sondern müssten als ein einmal Gegebenes hingenommen werden, wovor alles weitere Erkenntnissbestreben hoffnungslos umkehren müsste. Allerdings giebt es unter den "Wurzeln" solche, die diesen Namen im vollen Umfange verdienen d. h. einfache unauflösliche Grundbestandtheile der Sprache (z. B. i gehen, da geben), diese bilden jedoch weitaus die Minderzahl, die grosse Menge ist erst durch Zusammensetzung aus diesen primären oder Urwurzeln erwachsen. Diese Zusammensetzung befolgt dieselben Gesetze wie die Composition in den ig. Sprachen überhaupt: an das wesentliche, radicale Element tritt das modificirende Element hinten an, mit andern Worten: die Wurzel wächst und wandelt sich wie das gebildete Wort nicht nach vornen sondern nach hinten zu. Dieser Satz kann heutzutage als völlig erwiesen gelten, nachdem der Schein, als seien im Anlaut mancher "Wurzeln" verstümmelte Präfixe zu erkennen, in sich zusammengefallen ist. Die wenigen scheinbaren Beispiele, welche für diese Ansicht noch immer beharrlich angeführt werden, lassen sich besser auf andere Weise deuten: so ist pis-d pisad (sskr. pîd πιέζω) drücken nicht aus api-sad (welches griechisch treitw giebt) zu deuten, sondern aus pis pinsere quetschen, stampfen durch d weitergebildet; nisd in nisda (sskr. nîda lat. nîdu-s, ahd. nëst) ist nicht aus ni-sad niedersitzen eutstanden, sondern aus nis = nas raiω (für raσ-ιω) wohnen, endlich sskr. pi-dhâna Deckel,

verstümmelt aus api-dhâna Deckel kommt erst in ganz späten Schriften vor, ist ein Solöcismus, der für eine Verstümmelung von Präfixen in den Urzeiten der ig. Sprache vor der Völkertrennung gar nichts beweist, wie denn überhaupt in so grober Weise verstümmelte Bildungen oder Missbildungen, wie sie diese Ansicht voraussetzt, in den älteren Sprachzuständen gar nicht vorkommen. - Diejenigen Elemente, durch deren Antritt die ächten, sagen wir: die Urwurzeln erweitert werden, nennen wir mit Curtins, der diese ganze Frage sehr lichtvoll jedoch meist mit Beschränkung auf das griechische Gebiet behandelt hat (Einleitung zu den Grundzügen der griech. Etymologie) Wurzeldeterminative: die so erweiterten Wurzeln müsste man determinirte nennen, doch mögen sie vorläufig nach wie vor Wurzeln heissen, wogegen die nicht weiter aufzulösenden Elemente "Urwurzeln" sein mögen. Um hier sogleich das Ziel zu bezeichnen, das in der folgenden Untersuchung angestrebt, wenn auch nicht durchweg erreicht ist, stellen wir für die Gestalt der Urwurzel folgende Thesen auf:

Die Urwurzel kann bestehen 1. aus einem blossen Vocal (a, i, u) 2. aVocal + Consonant (ad, ap, as) 3. Consonant oder Doppelconsonant+aVocal (da, pa, sa; sta, spa, sna).

Alle anders oder voller gestalteten Wurzeln sind entweder durch Lautschwächung (z. B. ki aus ka, gi aus ga, tu aus ta) aus den Urwurzeln entstanden, oder durch angetretene Determinative aus denselben weitergebildet; ja selbst einige Wurzeln von der unter 3. angegebenen Lautgestalt sind erst durch solche Erweiterung entstanden wie z. B. va gehen aus i durch ein angetretenes a.

Der Beweis für diese scheinbar kühne Behauptung ist zunächst rein empirisch zu führen durch den Nachweis, dass sämmtliche oder doch beinahe alle Wurzeln, deren Gestalt den obigen drei Kategorieen nicht entspricht, sich ungezwungen nach Form und Bedeutung auf die jenen drei Gestalten conformen Wurzeln zurückführen lassen. Wir beschränken uns hierbei wesentlich auf diejenigen Wurzeln, welche sich als der indogermanischen Ursprache zugehörig nachweisen lassen, und berücksichtigen arische

oder europäische Wurzeln nur soweit sie sich ungesucht deuten lassen, noch seltener steigen wir zu den Bildungen herab, die noch jüngeren Sprachperioden ihre Entstehung danken, wie graecoitalischen, slavodeutschen, slavolitauischen Wurzeln, oder gar solchen, die nur in einer Einzelsprache nachweisbar sind.

Selbstverständlich hat man bei Untersuchungen, wie sie hier vorliegen, eine möglichst ursprüngliche Gestalt der Wurzeln zu Grunde zu legen. Hiergegen ist leider in der ersten Abtheilung der vorausgehenden Arbeit, der Darstellung des gemeinsam ig. Sprachschatzes, welche uns das Material bieten muss, insofern verstossen, als noch l als ein bereits der indogermanischen Ursprache angehöriger Laut eine Stelle gefunden hat. Diesen Irrthum haben wir hier zu beseitigen. List sogar noch in der gemeinsam arischen Periode nicht vorhanden gewesen, wie die Vergleichung des vedischen Sanskrit, worin 1 äusserst selten, mit dem Zend und Altpersischen, wo 1 bekanntlich gar nicht vorkommt, beweist. Es lassen sich auch sämmtliche mit l angesetzte Wurzeln leicht auf solche mit r zurück-So ist ur, richtiger uru heulen offenbar eine reduplicirte Form von ru heulen, wozu es steht wie zend, urudh wachsen zu rudh, ved. u-loka = sskr. loka Raum zu lok sehen aus ruc leuchten - kal treiben, heben, das allerdings dem europäischen kal (lat. ex-cellere lit. kel-ti heben) sehr gut entspricht, muss auf kar sskr. kar kirati werfen u. s. w. zurückgeführt werden. - kalp helfen ist wohl mit Recht als ein Causale zu kar (Grundform skar) machen erkannt, wie galp murmeln, kläffen ebenfalls durch p von ig, gar tönen abgeleitet ist. - Für gal fallen, quellen lässt sich die Form gar im sskr. gar garati bespritzen, wovon garana n. das Bespritzen = galana n. das Traufeln, Rinnen nachweisen, das man nicht mit Böhtlingk- Roth als Entstellung von ghar anzusehen braucht; auch gehören höchst wahrscheinlich gari Berg und garu schwer derselben Wurzel an und würden dann die Grundform gar verbürgen. - ghil und ghlåd strotzen können hier ganz übergangen werden, weil ihre Ansetzung nicht genügend begründet ist, wenn echt, gehen sie auf ghar zuiow zurück. -

tal (tul) schwanken, heben steht für tar, welches noch im sskr. tar-ala schwankend, zitternd, wie in den Determinaten tra-s zittern, europ. tra-m tremere, tra-p τρέπω und sonst deutlich hervortritt. - dâlaya dêlere ist ein altes Causale oder Denominale zu dar spalten, vernichten, mit dem es in der Bedeutung auf das schönste stimmt, und ist demnach indogermanisches dârava anzusetzen. - plu schwimmen erscheint im Veda noch häufig in der ältern Form pru, wie im zend. fru fliegen; identisch mit sskr. pru plu springen bezeichnet es ursprünglich überhaupt eine rasche Bewegung "fahren", wie es denn ja auch von par fahren abstammt, wie sich uns weiterhin ergeben wird. - bhal hell sein ist zwar bis jetzt noch nicht besonders gut be zeugt, muss aber und zwar in der Form bhar schon der ig. Ursprache angehört haben, wegen der von bhar durch Determinative abgeleiteten Verben bhar-g φλίγω und bhar-k glänzen. - mal sudeln, schwärzen geht selbstverständlich auf mar reiben, aufreiben zurück, das auch ein europ. mal mahlen, malmen erzeugt hat. — mil verkehren, gesellt sein steht auf schwachen Füssen, jedenfalls gehört es zu ig. mi (= ma) wechseln, tauschen, verkehren, wovon auch mi-t wechseln und Anderes stammt. - val umringen, wälzen ist evident das ig. var. dessen Grundbedeutung umringen ist; ebenso ist val valêre aus var in der Bedeutung "wahren, wehren" hervorgegangen. - stal fest stehen ist als star anzusetzen und, wie gar nicht verkannt werden kann, eine Weiterbildung von sta stehen, ursprünglich vielleicht Denominale von sta-r. sta-ra stehend, vgl. z. B. zend. rathaê-çtar auf dem Wagen stehend, στηρ-ιγξ Stütze, lat, in-star an der Stelle u. a. - spal fallen lässt sich auf spar zucken ασπαίοω ohne Zwang zurückführen. — las begehren ist im Grunde nicht verschieden von ras im gr. έρασ-σασθαι und wie dieses έρασ- von έρα- in ξρα-μαι, έραró-s durch angefügtes s entsprang, so la-s = ra-s vom indogermanischen ra lieben, welches im Sanskrit die meisten Tempora aus ram bildet, aber im part. pass. ra-ta = ένα-τό-ς geliebt, rati f. Liebe u. s. w. noch den reinen Stamm ra zeigt. - lu abschneiden, lösen ist aus ru hervorgegangen, was sich besonders im Sanskrit noch recht schön nachweisen lässt. Wie man hier von lû abschneiden lava m. Schur, Wolle, Haar und lo-man m. Haar bildet, so liegt neben diesem letztern loman ein gleichbedeutendes ro-man Haar, also von ru = lu abgeleitet. Dieses ru aber ist mit ved. ru ravate zerschlagen, lat. ru-o stürzen, ê-ru-ere herausreissen, ausgraben, lit. rau-ti ausreissen, ausgäten, ksl. ry-ti, ruva-ti ausziehen, ausreissen ganz identisch. - Gleichen Stammes mit lu ist lubh begehren. Auch hier müssen wir vom Sanskrit ausgehen, um den Ursprung dieses Verbs zu begreifen. In den alteren Schriften heisst nämlich sskr. lubh verwirren, verwischen und hieraus hat sich erst mit scheinbar kühner Bedeutungsübertragung der Sinn: durch Affect verwirrt sein, mit verwirrtem Affect begehren, heraus entwickelt. Dieses lubh verwirren begegnet sich nun auf das nächste mit rup brechen, verwirren. Vom Intensiv lo-lup-ya Jmd verwirren stammt lo-lup-a gierig, also ganz in der Bedeutung von lubh, vergleiche das Intensiv von lubh lo-lubh-va ein heftiges Verlangen haben nach. Darum ist jedoch nicht anzunehmen, dass sskr. lolupa ans lolubha entstanden wäre, vielmehr berühren sich beide Verba so innig vermöge ihres gemeinsamen Ursprunges: wie nämlich ru-p brechen, verwirren, lo-lup-a begehrend aus ru ruere durch p, so ist lu-bh verwirren, begehren aus lu = ru durch bh abgeleitet, und hat, ursprünglich mit ru-p in der Bedeutung fast identisch, erst später abweichende Bahnen eingeschlagen. - So bleibt denn nur das lautnachahmende la-la lallen übrig, das für ein indogermanisches 1 sprechen könnte, allein auch dieses mag ursprünglich ra-ra gelautet haben. Es giebt nämlich rohe Lautnachahmungen in den ig. Sprachen älteren Gepräges fast gar nicht: die wenigen scheinbar dahingehörigen Bildungen lieben es, sich an vollbegriffliche Wurzeln anzulehnen; so auch hier; ra. râ, ru, ra-p u. s. w. heisst tonen und gerade ra steht an der Spitze einer weitverzweigten Familie von Ton bezeichnenden Verben. Wenn es uns Deutschen halb und halb naturnothwendig erscheint, das Lallen durch 1 zu bezeichnen, so kommt das eben von deutschen Bildungen wie la la, lallen u. s. w. her; dem indogermanischen Urvolke

mag es eben so nothwendig gedäucht haben, das Gelall durch r zu bezeichnen.

Ehe wir an die Darstellung der Wurzelerweiterung durch determinative Elemente gehen, haben wir die Bildung neuer Wurzelformen aus den alten zu betrachten, wobei keine neuen Elemente antreten, sondern die alten, ursprünglichen Laute bloss verändert werden. Dies geschieht durch Schwächung und Verstärkung der Vocale und Consonanten und in einem sehr kleinen Umfange durch Umstellung dieser letztern.

I. Vocalschwächung.

I entsteht aus ursprünglichem a gemäss einem ganz allgemeinen Zuge in den indogermanischen Sprachen, wofür hier Beispiele zu häufen nicht Noth thut. Es schwächt sich a zu i sowohl im Anlaut als im In- und Auslaut. Zunächst im Anlaute. Dieser Lautwandel ist auf wenige Fälle beschränkt; es sind folgende: ik zu eigen haben (sskr. îc = zcnd. ic = goth. ig in aig-an) ist aus ak erreichen entstanden, welches im Sanskrit als ac ac-noti erreichen, anlangen, aber auch erlangen, in den Besitz einer Sache kommen bedeutet, also völlig mit ik stimmt vgl, auch amca m. Theil, Antheil, Erbschaftsantheil. - Ebenso deutlich ist igh (sskr. îh) sich bestreben, begchren aus dem ganz gleichbedeutenden agh (= lat. eg-ere,  $\alpha y \cdot \hat{\eta} r$ ) begehren, bedürfen entstanden, welches auch dem sskr. ah-ri, ah-raya üppig, lüstern zu Grunde liegt. - is werfen, in isu isva Pfeil als gemeinsam nachzuweisen, ist das geschwächte as werfen, wie ir sich erheben, eilen = ar gleicher Bedeutung ist; ob dagegen ein ir schädigen, bewältigen, zürnen anzusetzen, ist zweifelhaft, da man bei den hier in Betracht kommenden Bildungen (sskr. irasya, irin lat. ira n. s. w.) auch mit ar im Sinne von sskr. arta (=a+ar-ta) geschädigt, arus Wunde, agquiros geschädigt u. s. w. auskommt. Sonach lassen sich als ig. nur die drei Formen ik = ak, igh = agh, is = as nachweisen; in einzelnen Sprachen ist diese Schwächung von anlautendem a zu i noch weiter ausgedehnt, so im sskr. iksh sehen aus aksh vgl. akshi Auge, îps desiderativ von âp (Wurzel ap) erlangen, îr-ma Arm = lat, ar-mu-s und sonst.

Im Inlaut ist zwar jedes i aus ursprünglichem a entstanden, allein die meisten der hier hierher gehörigen Wurzelerweiterungen gehen zunächst auf eine jüngere auf i auslautende Wurzelform zurück, und nur wenige sind die schwächeren Nebenformen von sonst gleichlautenden Themen mit inlautendem a. Die ersteren - wie z. B. mi-t wechseln aus mi = ma wechseln - lassen wir unberücksichtigt, zu den letzteren gehören folgende: kip bohren. Metall bearbeiten zu kap skap σχάπ-τω graben u.s.w., einem besonders auf europäischem Boden weitverbreiteten Verbalstamm. - dik zeigen, weisen stammt von dak zeigen, lehren (διδάσχω, doc-eo) und geht mitsammt diesem auf da wissen (δέ-δα-ε) zurück, jedoch könnte man di-k auch als aus di sehen entstanden betrachten, was freilich im Grunde auf dasselbe hinaus käme, da di sehen aus da wissen entstanden ist, oder vielmehr mit da wissen einer gemeinsamen Urwurzel da entspringt, welche beide Bedeutungen (wie vid) in sich vereinigte. Nebenbei bemerkt, ist ion. δέξω, από-δέξες nicht auf δέκ = δίκ zu beziehen, sondern es haben diese ionischen Formen, wie Curtius richtig angiebt, Verkürzung des & vor Doppelconsonanz erlitten, wie auch z. B. xé-oxero lag für xes-oxero steht (von zes liegen). - nig waschen, spülen geht zunächst auf nag in nag-na nackt (eigentlich blank) zurück; ob dieses nag jedoch als sna-g von sua waschen zu deuten oder durch Umstellung aus ang unguo salben, blank machen entstanden sei, steht dahin. - nid verachten, schmähen hat im zend, noch das ältere nad genau in derselben Bedeutung verachten, schmähen neben sich; es ist dieses nad = nid schmähen identisch mit sskr. nad brüllen. wie die alte Sprache das Schmähen öfter als ein ... Anbrüllen, Anschreien" bezeichnet, vgl. sskr. kruç schreien, â-kruç schmähen, lit. lo-ti, lett. lâ-t bellen = goth. laian lai-lô schmähen u. s. w. - pik ausschneiden, buntstechen stammt vom gleichbedeutenden pak, welches noch im zend. pakh-sh sticken, zaranya-pakhasta goldgestickt, pouru-cpakhsta reich gestickt erhalten ist. Grundform ist wahrscheinlich spak. und lat, spica gehört zum gleichen Stamme. - pig pingere, vom vorigen meines Erachtens zu scheiden, hat altes pag

neben sich im sskr. påjas n. Helle, Glanz; auf europäischem Gebiet entspricht diesem pag a Sirros und die lett. Wurzel spag leuchten, scheinen, wodurch eine Grundform spag sehr wahrscheinlich wird. - bhid findere, spalten ist erwachsen aus bhad fodere. - min minurio winseln hat die ältere Nebenform man noch im Sanskrit, sskr. manmana m. vertrauliches Flüstern neben min-mina, min-mina näselnd neben sich; als Grundform wird sich späterhin ma (= sskr. må mi-må-ti) tönen ergeben. — sik trocknen mit der Nebenform sisk im zend. hisk-u trocken, griech. iozro-, trocken geht auf sak sask sequi zurück, wie sich aus dem sskr. a-saccant nicht versiegend ergiebt, in welchem Worte sacc genau die Bedeutung von sik sisk trägt; ebenso lässt sich das gleichlautende sik netzen auf sak zurückführen, wenn man ksl. soku Saft u. a. vergleicht s. slavodeutsch svak fliessen. - skid seindere ogičew ist evident aus skad σχεδάννυμι hervorgegangen, doch bestand schon in der Ursprache skid neben skad, - Dagegen bleibt es zweifelhaft, ob man ein ig, stig στίζω neben stag stechen auch nur anzusetzen berechtigt sei, da ja das entsprechende deutsche stikan stechen schon durch sein praet, stak stach die Grundform stag verräth, auch στις στίζω und lat. stig stinguo nicht die Steigerung zu ai zeigen. - Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, dass für das arische vid vindati finden sich nach Justi im Zend noch die ältere Nebenform vand findet. Da vid finden von vid wissen schwerlich zu trennen ist, wie denn Curtius darauf aufmerksam macht, dass man ideiv oft geradezu durch "finden" übersetzen könne, so fällt hierdurch ein Licht auch auf dieses letztere.

I im Wurzelauslaut ist ebenfalls durchgängig aus a eutstanden. Dieser Process ist nach der Sprachentrenuung noch weiter fortgesetzt, und so finden wir innerhalb der Einzelsprachen noch vielfach den Wurzelauslaut ursprünglich a zu i geschwächt. Man denke an sskr. pl = på trinken in pl-ta, pl-ti u. s. w. πί-νο, ksl. pl-ti trinken, ksl. bi-ti schlagen aus Wurzel bha in qα-το-ς (ἐπεφνον), ποι-ρίν Hirt = lit. pō-men von pi = pa hüten, Θοί-νη = sskr. dhenå von dhi = dha saugen u. s. w. Wir beschränken

uns auf die Fälle, wo nachweislich schon in der ig. Ursprache auslautendes i für altes a eintrat.

ki schärfen, erregen mitsammt ki sich erregen, gehen ist aus ka entstanden, wie wiederum das Sanskrit besonders deutlich zeigt. Hier liegt câ ci-câ-ti cyati schärfen, wetzen, erregen noch neben dem gleichbedeutenden çi çinoti schärfen, erregen, antreiben, câ-ta = lat ca-tu-s scharf, gewetzt neben ci-ta = lat. citus gewetzt, angetrieben. -Ein zweites ki = sskr. ci hat die Bedeutung büssen, schätzen, ehren, griechisch τί-νω, τί-ω. Auch dieses lässt sich, freilich nur mit Hülfe des Sanskrit auf die ältere Grundform ka zurückführen. Wir haben nämlich im Sanskrit neben kan, kam begehren die Form kå in kåvamåna und sonst. Von diesem kå begehren, heischen finden sich im Veda gebildet kâma-kâti und rna-kâti. Ersteres heisst Wünsche heischend, Wünsche wünschend, rna-kâti aber bedeutet Schuld (ma) heischend = einfordernd = rächend. Hier haben wir also das gesuchte ka in der Bedeutung von ki. Mich dünkt, ietzt wird auch der Gang der Bedeutungsentwicklung von ki klar. Auszugehen ist von begehren, davon einfordern, heischen, πράσσειν, sich zahlen lassen (= strafen, büssen) davon schatzen, schätzen, ehren. Im vedischen ma-kâti liegt der Schlüssel für Form und Bedeutung von ki. - ki brennen ist nicht genügend als indogermanisch bezeugt, jedenfalls gehört es zu der Reihe ku, kvi brennen, hell sein. - ki liegen hat neben sich die Formen kam kan = sskr. cam, can- in can-ais malig, gemach mit der wenig verschiedenen Bedeutung ruhen. Da sich alsbald ergeben wird, dass keine wahrhafte Wurzel auf n und m auslauten kann, dass diese Nasale später angetretene Determinative sind, so dürfen wir aus kam und kan ein ka abstrahiren, welches durch Schwächung zu ki liegen wurde. Das Verhältniss dieses ka zu ska ruhen. weilen, besitzen (sskr. kshå, kshi gr. xri-ζω, xra-ouai) ist hier nicht zu bestimmen; möglicher Weise deutet das anlautende ç der arischen Sprachen auf Entstehung aus ursprünglichem sk. - kri eingehen, herzugehen, zunächst aus kra entstanden, hat das ältere kar noch neben sich im sskr. car-ana, car-man n. Zuflucht, Heil. - kvi schwellen, stark sein (queo) ist aus kva entstanden, was durch die Nebenform kvan (arisch çvan-) erwiesen wird, denn die Grundform von kvan ist eben kva. Ob dieses kva wieder selbst aus ku entstanden sei (nachweisbar im sskr. cav-as und sonst) oder ob cu aus cva verkurzt sei, wie z. B. cun aus evan Hund mag hier unentschieden bleiben, jedenfalls ist kvi aus kva entstanden. -- gi erregen, beleben (sskr. ji jinvati) ist zunächst aus ga erzeugen, Basis von gan, entstanden. Nahe verwandt ist das mit gi in der Bedeutung fast ganz gleiche gu treiben, drängen, erregen, auch gehört in dieselbe Familie, sei es als Stammvater oder als jüngerer Nachkomme ag aga-ti treiben. -Das gleichlautende gi bewältigen, gewinnen stammt von ga kommen, und ist durch be-kommen, über-kommen zu übersetzen. In der alten Sprache werden die Verba der Bewegung nicht blass, abstract gefasst, sie sind nicht Intransitive sondern Transitive, und so ist gi nichts als das transitive ga gehen. Man vergleiche i-nu (geschrieben in) = i gehen. Dieses i, i-nu bedeutet genau wie gi = ga bedrängen, bewältigen, in seine Gewalt bekommen, im griechischen ai-vv-vas gradezu nehmen, im sskr. enas Schrecken, Sünde, in ai-vo-c schrecklich u. s. w. Uebrigens wird hier schon deutlich, dass der ganzen Sippe der bedeutsamen Urverba: ag treiben, ga kommen, gehen, ga zeugen, gi erregen, gu treiben u.s.w. ein einziger Stammvater, heisse er nun ag oder ga erregen zu Grunde liegen muss. - ghi verlassen, klaffen ist nichts als eine Nebenform zu gha lassen, beide wechseln im Sanskrit in der Flexion: ha iihî-te part. hî-na. - tvi, wovon tvi-s, erregt sein scheint sich auf das arische Gebiet zu beschränkt; Grundform ist tva = tu schwellen in sskr. to-ya Wasser, lit. tva-na-s Fluth. Schwall und so weiter. - di scheinen. blicken ist erwachsen aus da. Dieses da lässt sich zwiefach nachweisen. Zunächst in der sinnlichen Bedeutung hell sein im sskr. ava-dâta rein, hellfarbig (weiss, gelb) und ava-dâna n, reine Beschäftigung, sodann im indogermanischen da erkennen, wissen (δέδαε). Scheinen, schauen, erkennen ist der alten Sprache ein Begriff, vgl. das indogermanische ga (gan, gna) erkennen und ga hell sein.

arisch kac schauen und scheinen u. a. - di theilen ist Nebenform zu da im sskr. dayate und im griechischen daiομαι δαι-τ-, δαι-τύ-ς u. s. w., entstanden aus der Flexion da-va. - Für di sich schwingen, eilen ist die Mutterform da noch nicht aufgefunden; vorläufig verweisen wir auf δο-νέ-ω schwingen, sowie auf du eilen im arischen dû-ta Bote, ahd, zaw-ên von Statten gehen, wovon dann wieder div jagen, διώzω und europäisches du-k ducere abstammen. - Zu dvi fürchten, scheuen besitzen wir die Stammform du im sskr. duv-as Verehrung, Scheu. Dieses du scheint jedoch aus dva entstanden, wovon dvi dann regelmässige Schwächung. Nehmen wir dva als Grundform, so können wir auch das arische dvis hassen, verabscheuen mit ¿δυσ-(für ό-δ, εοσ) hassen ungezwungen verbinden; die gemeinsame Grundform ist dann dvas, welches im ig. dus- missund sskr. dush schlecht, hässlich machen sich zu dus verkürzte. Jedenfalls bilden du (dva) dvi, dvas, dus eine Sippe. - pi strotzen, schwellen stammt geradezu von pa trinken und heisst sich volltrinken = schwellen, wie dies Verb denn sich noch so nah mit pa trinken berührt, dass manche Ableitungen zu beiden gezogen werden können. Weitern Beleg für pi = pa haben wir in pa-p (lit. pampti) schwellen, offenbar aus dem ursprünglichen pa schwellen durch Reduplication entstanden. Genau genommen darf man freilich nicht sagen, pi strotzen stamme von pa trinken, sondern: pa trinken hiess einst auch sich volltrinken = schwellen, und für diese Bedeutung wurde späterhin die geschwächte Form pi üblich. Dass pi höhnen, anfeinden aus pa erwachsen, wird wahrscheinlich durch sskr. pa-pa bose, das entweder durch Reduplication oder das (seltne) Suffix pa aus pa = pi gebildet ist. - pri befriedigen, erfreuen, zunächst aus pra, entstand aus par füllen in dem Sinne von: reichlich begaben, In diesem Sinne behielt par, wie aus πορ-είν erhellt, auch in den europäischen Sprachen sein r, während par füllen zu pal wurde; daher darf uns nicht wundern, dass auch pri befriedigen auf europäischem Boden mit r erscheint (im goth, fri-jon u.s.w.). - bhi fürchten lässt sich nicht mit Sicherheit auf bha zurückführen. Zwar könnte man φαβ φεβ, falls man dies

für reduplicirtes bha-bh nimmt, als Beweis für bha geltend machen, oder falls man "wenden, sich abwenden" als die Grundbedeutung von bhi nimmt, an die abgeleiteten bha-g wenden, bhu-g biegen erinnern, doch bleibt das unsicher. -Desto besser sind wir mit den drei Verben, welche mi lauten, daran. mi wechseln, tauschen zeigt im Sskr. maya und ni-mâtavya noch das primäre a, wie es denn ja mit ma messen offenbar eigentlich identisch ist, denn was ist messen anderes, als Dinge wechseln lassen, in Wechselbezug setzen? - Ebenso ist es mit mi in den Boden einsenken, bauen. Auch dieses bildet im Sanskrit noch aus dem Stamme ma in a-mâ-sît, mâ-tâ, mâ-ya und ist ebenfalls im Grunde mit må messen, das im Sanskrit auch messend bilden, bauen u. s. w. heisst, ganz identisch. -Endlich mi aufheben, mindern bildet im Sanskrit a-mâ-sît, må-ta und erweist sich dadurch deutlich als ursprüngliches ma; Spuren dieses älteren ma finden sich auch in den anderen Sprachen, wie in με-ίων geringer. - ri schwanken, zittern geht auf ra = ar zurück, das in dieser Bedeutung nicht nachzuweisen ist, aber ar-gh zittern, beben, ra-gh springen u. a. aus sich entlassen hat. - ri loslassen, lösen gehört einer weitverbreiteten Sippe ra = ar lösen an. welches in dieser Grundform ar als Verb sonderbarer Weise nur im slavolitauischen ar, lit. yru, ir-ti sich auftrennen, sich lösen, ksl. ori-ti trennen, lösen nachzuweisen ist, sich aber auch im sskr. ar-ana fremd, fern, r-te ohne, ar-d sich auflösen, zerstieben, ra-h (= ra-dh) sich trennen u. s. w. nachweisen lässt. - vi knüpfen viere bildet im Sanskrit noch aus vå pf. va-va-u und u part. u-ta gewebt. Ob u die Grundform sei, woraus v-a erst gebildet ware, wie ya aus i gehen kann hier nicht erörtert werden. - vi gehen, führen, treiben hat zwar kein älteres gleichbedeutendes va neben sich, doch wird diese Grundform va erwiesen durch die beiden Ableitungen va-dh führen und va-gh vehere. — Dagegen lässt sich für vi lieben die Basis va nachweisen, in va-n begehren, gewinnen, dessen Grundform, wie schon aus dem sskr. Präsensthema va-no-ti, va-nu-te hervorgeht, va lautet. - Für si binden findet sich keine Anlehnung an älteres sa, doch weist su

nähen auf diese gemeinsame Grundform beider, wie auch sa-k sequi, sa-g anhängen u. a. - ski scheinen geht mit sku schauen auf ska, welches sich in der Bedeutung brennen im sskr. kshû, kshû-ma, kshû-ra ξη-ρό-ς u. s. w. nachweisen lässt. Brennen und leuchten sind der Ursprache identische Begriffe, wie ja auch im Deutschen der leuchtende "Tag" von ig. dhagh brennen, ig. div der Tag von du brennen benannt ist, wovon div glänzen erst eine secundăre Nebenform ist, wie siv nähen Nebenform zu su suere. - ski zri-tw weilen, wohnen ist aus ska entstanden nach Ausweis von sskr. kshâ f. Wohnsitz, ksha-m (d. i. ska-m) ruhig sein, ruhig ertragen; auch ist ski wohnen eigentlich eins mit dem indogermanischen ska besitzen, welches im sskr. neben kshi noch altes a zeigt in kshatra Herrschaft, und im gr. κτά-ομαι, κτη-μα u. s. w. sowie im ksl. sko-tu Besitz, Habe, Vieh durchaus auf ska zurückweist. — ski αθίνω vernichten, verderben ist ebenfalls aus ska erwachsen. Beweis: sskr. kshan, ksha-no-ti part, ksha-ta, goth, ska-tha- n. Schade u. s. f. - ski sammeln, schichten = sskr, ci lassen wir hier aus, weil es bis jetzt noch nicht sicher als indogermanisch bezeugt und sein Anlaut zweifelhaft ist. - sti drängen heisst eigentlich "sich stemmen" und gehört offenbar zu sta stehen. - Dagegen ist smi lachen durchaus nicht auf eine ältere Grundform zurückzuführen, und ist hier wohl der Verlust einer primären Wurzel anzunehmen, auf die vielleicht auch sma-r gedenken zurückweist Noch einige andere Wurzeln auf i widerstehen der Zurückführung auf den Auslaut a: so gri sich ausdehnen (sskr. jri), dhi scheinen, schauen, andächtig sein, dazu die obigen bhi fürchten und smi lachen, aber da die Mehrzahl sich ungezwungen auf Wurzeln mit aAuslaut reduciren lässt, und die gesammte Analogie der Lautgeschichte in der indogermanischen Sprache für die Entstehung von i aus a spricht, so darf, trotz der paar Fälle, wo die Zurückführung auf -aWurzeln nicht zu leisten ist, als Resultat unsrer Untersuchung der Satz gelten: Sämmtliche Wurzeln auf i sind jüngere Formen von solchen auf a. - 2. Ebensowenig wie i ist u. wo es in den Radicaltheilen erscheint, ursprünglich, sondern durchweg aus a, in einigen Fällen auch aus va. entstanden. Im Anlaut kommt ein aus a geschwächtes u nicht vor. denn uk gewohnt sein, wird sich uns später ergeben als u = av determinirt durch k, uru heulen ist durch Rednplication aus ru brüllen entstanden, und uks wachsen, uks träufeln, ug vigere, ud quellen, us brennen sind aus vaks, vag, vad und vas verkürzt. Im Inlaute erscheint u in Wurzeln selten; aus a geschwächt ist es in kup wallen, schwanken, vibriren aus kap kamp κάμπτω gleicher Bedeutung; Grundform beider vielleicht kvap. - kur brennen, sengen ist nicht richtig angesetzt; wenn es auch in einigen Sprachen erscheint, so ist für die Ursprache nur kar anzunehmen; die Lautgruppe ur in Radicaltheilen ist gar nicht indogermanisch, ebensowenig wie ir. - kruk schreien, krächzen entstand aus dem gleichbedeutenden krak, kark, - bhugh biegen ist eng verwandt mit bhag wenden, sich wenden (slavisch beg- fliehen), wie bhug fungi geradezu aus bhag zugewendet erhalten, quy-eir, erwachsen ist. - bhur zucken Intensiv sskr. jarbhur, gr. πορφύρω ist als bhar anzusetzen und aus bhar im Sinne von ndd, bören = heben abzuleiten, vgl. bärme Gährstoff "hebender". - mud frisch, munter sein entspringt aus mad wallen, üppig, trunken sein. - mund mundum esse hat seine Mutterform mand gleicher Bedeutung im Sanskrit noch neben sich. - Ebenso ist skud vorspringen, schiessen Umwandlung von skand springen (lat. scand-ere). - stup stossen τύπτω lautet im Slavischen tep-a te-ti, welches auf stap zurückgeht. - skur ritzen. Haut abziehen ist falsch angesetzt für skar scheeren, woraus sskr, chur und σχύλ-λω hervorgegangen sind. - Auf europäischem Boden ist strug στρεύγεσθαι an. strjûka offenbar aus strag (strig) erwachsen; arisch tuç stille sein aus tak, lat, tac-ere, wenn man nicht beide von einer Grundform tyak ableiten will.

Aus va ist inlautendes u entstanden in tuk, falls man dieses neben tvak bereiten ansetzen darf; jedenfalls ist tvak von der Grundform tva = tu = ta abzuleiten, wie auch tvak zusammenziehen und tvak zwagen, waschen, vgl. sakr. to-va Wasser, lit. va-na-s Flntk.

Für auslautendes u lässt sich die Entstehung aus ur-

sprünglichem a oder va nicht durchweg nachweisen, doch glückt es bei einer so überwiegenden Mehrzahl, dass der unauflösliche Rückstand nicht ins Gewicht fällt, und die Annahme eines ursprünglichen Wurzellauts u ausschliesst. Betrachten wir die hierhergehörigen Fälle, so ist ku schreien, heulen aus ka in kan canere entstanden, oder aus kva im sskr. kva-n klagen verkürzt. - knu tönen, falls dies als indogermanisch gelten darf, erwuchs aus kvan wie dhru stürzen aus dhyar. - sku schaben aus ska in skan Łaiwa. - gu tönen aus ga sskr. gå gå-vati tönen, singen. - gu treiben, erregen wurde schon oben in seiner engen Verwandtschaft mit gi bewältigen und gi (jinv) erregen betrachtet, zu derselben Wurzelsippe gehören ga gehen, ga (erregen =) zeugen und ag treiben. -- ghu rufen entsprang aus gha, welches vorliegt im reduplicirten gha-gh gagen und sskr. gha m. Getön. -- tu schwellen, stark sein ist vielleicht zunächst aus tva (vgl. lit. tva-na-s Fluth) hervorgegangen, und ist dann als alte Nebenform zu ta dehnen. flüssig werden (ksl. ta-ja werde flüssig) aufzufassen, oder es ist tu direct aus ta geschwächt. - du brennen ist Zwillingsform zu di leuchten, entspringt mit diesem von da (sskr. ava-dâta, ava-dâna) hell sein, welches wieder mit dem indogermanischen da erkennen im Grunde eins ist. -Ebenso steht du streben, eilen zu di sich schwingen, doch ist die Mutter beider, da als Verb der Bewegung noch nicht nachgewiesen. - du geben aus da, dhu setzen aus dha, pu trinken aus pa bedürfen keines Wortes, doch ist zweifelhaft, ob diese Nebenformen schon in der Ursprache bestanden. - dhu tönen lassen wir als unsicher bei Seite: dhu anfachen, hauchen; schütteln, stürmen gehört zu einer Familie mit dham blasen, sskr. dha-nati und dha-nv-ati rennen, rinnen und dhav rennen. Da n und m spätere Erweiterungen der Urwurzeln sind, gewinnen wir aus dham und dhan, dha-nv eine Wurzel dha rennen, rinnen, hauchen, gemeinsame Bedeutung strömen (von Flüssigkeiten und vom Hauche) und aus diesem dha ist dhu entstanden.

Schwierigkeiten bereiten auf den ersten Blick pu wehen, reinigen und pu stinken. Zunächst ist die ursprüngliche Bedeutung von pu festzustellen. pu heisst wehen, im Winde sichten (mhd. väwen = pavya), reinigen, und zwar haben sich die Bedeutungen in dieser Folge entwickelt, da man von wehen wohl zu rein blasen, sichten, rein machen, aber nicht umgekehrt von reinigen zu wehen gelangen kann. Mit pu wehen, hauchen ist nun pu stinken = übel hauchen ganz dasselbe. Um die Sippe von pu aufzufinden, haben wir zu bedenken, dass schon in der indogermanischen Ursprache anlautendes s oft abgestossen wurde, wie in kar = skar machen u. a. Sonach dürfen wir eine Urwurzel spa = pa annehmen. Diese lässt sich in der Form spa jetzt belegen im sskr. ava-pha m. laute Blähung (sskr. ph bekanntlich stets = sp). An dieses spa lehnt sich europäisches spa-s spirare (lat. spîro = ksl. pachati), ferner das indogermanische spu (sskr. phu-pphu) und sput hauchen, pusten. Mit diesem spu ist nun pu blasen, wehen, stinken eins, mit ihm aus spa, pa hervorgegangen, und somit pu in die Familie spa, spa-s, spu, spu-t einzureihen. - nu schreien, jubeln, preisen steht vor der Hand noch vereinsamt, vielleicht ist an na-d brüllen zu erinnern, dagegen nu nuere gehört zu nam beugen. dessen Grundform im sskr. part. pf. na-ta na lautet. pu schlagen pavire scheint auf das europäische Gebiet beschränkt. - mu movere ist aus ma (mi) wechseln, tauschen, verändern entstanden, womit es sich in der Bedeutung beinahe deckt. - Ebenso mu versehren aus ma = mi aufheben, vernichten, verändern, minuere - und mu fest machen, binden von ma (= mi) bauen, in den Boden einsenken, gründen, so dass die drei Wurzeln ma durch ebensoviele Verba mu reflectirt werden. - yu verbinden, wehren geht offenbar auf ya-m cohibere, dessen Grundform, im sskr. part. ya-ta rein hervortretend, ya lautet, von dem auch ya-s, ya-s umbinden, gürten stammt. - ru brüllen, schreien schwächte sich aus ra brüllen (sskr. ra und ran) das an der Spitze einer ganzen Familie von Tonwörtern steht. - rn ruere, woraus, wie wir gesehen, jüngeres lu léur sich entwickelte, gehört wie ri lösen zu der Sippe ar = ra lit. ir-ti lösen, trennen, welcher die gemeinsame Bedeutung "trennen, lösen" zukommt; ra ist in dieser Bedeutung zufällig bis jetzt nicht zu belegen, wohl

aber das primäre ar. - su treiben, erregen ist mit su auspressen und su zeugen ursprünglich ein und dasselbe; es verhält sich su treiben zu su zeugen wie ag treiben. ga gehen, gu treiben zu ga zeugen, eigentlich erregen. Basis von su ist sa sinere inut "lassen", jedoch kräftig gefasst "von sich lassen, senden" u. s. w. - su nähen gehört mit seinem Zwilling si binden zu sa verbinden, welches auch in sam mit, sama und samana gesellt u.s.w. m erkennen ist, falls man diesen verbalen Ursprung geben will. - sku scheinen, schauen gehört mit ski scheinen zu ska, welches bis jetzt im sskr. kshâ (= ska) nur in der Bedeutung brennen, sengen nachzuweisen ist; leuchten und brennen pflegt die alte Sprache nicht zu scheiden, vgl. us brennen = vas aufleuchten u. s. w. - sku bedecken, dunkeln gehört zu einer Wurzel ska, die als Verb bis ietzt noch nicht nachweisbar, in mehreren Bildungen erhalten ist, wie in σχό-τος und goth, ska-du- Schatte; demselben ska entspringt skap σχίπω, skap Nacht. — sku sich regen geht auf ska springen, eine verlorene Wurzel, welche durch zahlreiche Ableitungen sicher gestellt wird, so ska-k und ska-g springen, ska-d springen, sku-d springen, ska-r springen, davon wieder skar-d springen, sowie europäisches skascatere springen. - stu stehen ist eine als indogermanisch nachweisbare Nebenform zu sta stehen. - snu fliessen, schwimmen ist entstanden aus sna gleicher Bedeutung. spu ziehen, eilen ist eine Nebenform zu spa im sskr. sphåvava, Causale zu sphâ und griechisch σπεί-δω. - endlich spu hauchen wurde schon oben als identisch mit pu wehen nachgewiesen, und seine Entstehung aus sna hauchen im sskr. ava-pha aufgezeigt.

Von Würzeln auf ar entspringen durch Umstellang des arz ur a, und Schwächung dieses raz ur ur: kru bören aus kar, im sskr. preisen, gedenken, woron z. B. kra-tu Einsicht, Verstand. Wenn kar in den verwandten Sprachen auch nur fönen, rufen bedeutet, so konnte doch van ihm aus die alte Sprache eine Ableitung im Sinne von "hören" bilden. So bedeutet sskr. ghush fönen, ghosha Gettör, dieses selbe ghosha aber bedeutet als zend. gasöla Ohr; wir sehen also den uns jetzt kühn und befremdlich scheinenden Uebergang von tönen zu hören in zwei so nahe verwandten Sprachen wie Zend und Sanskrit vollzogen; übrigens ist die so häufige Verwendung desselben Verbs für scheinen und schauen im Grunde nicht kühner. - kru zerstossen geht auf kar in kar-kara hart und sonst, Grundform ist vielleicht skar, davon dann skru, welches allerdings im lat. scrû-ta = γρύ-τη, γραύ-ω, ahd. scrô-dan, screod, nhd. schroten, ge-schroten auf europäischem Boden nachzuweisen ist. - dhru stürzen, wie goth. driu-san (aus dru durch s) zeigt, eine bereits der Ursprache zuzuschreibende Nebenform von dhyar stürzen, ist aus diesem, wie es scheint, durch Versetzung des r entstanden, wie râdh aus ardh und ähnliches. - pru (plu) schwimmen, schwemmen ist wie sskr. pru, plu springen und zend. fru fliegen zeigt, ursprünglich ein allgemeines Verb der Bewegung gewesen, und hat sich, vermittelst pra, aus par fahren entwickelt, womit es zu übersetzen ist, falls man seinen alten vollen Inhalt - springen, fliegen, schwimmen - ausdrücken will. - Endlich sru fliessen entstand, durch sra hindurch, aus sar gehen, fliessen, womit es sich in der Bedeutung wesentlich deckt, nur dass sar weitergreift. Wie wir oben ku schreien, heulen als möglicher Weise auf kva zurückgehend, bezeichneten, so müssen wir ku brennen, leuchten und ku schwellen, hohl wohl unzweifelhaft zunächst auf kva zurückführen. Denn was ku leuchten anlangt, so kann man die zu dieser Sippe gehörigen Bildungen sskr. cva-s (beim Aufleuchten) morgen, kvi (= sskr. cvi) hell sein, kvi-t und kvi-d dasselbe, leichter auf kva als auf ku als Mutterform zurückführen, und ebenso setzen kva-n schwellen, kvi schwellen, kva-s (= sskr. cvas) schnaufen eher eine Urwurzel kva als ku voraus.

Unauflöslich sind mir geblieben gu cacare und bhu wachsen, werden (vielleicht zu abh schwellen?) letzteres freilich das wichtigste Verb der ganzen Gruppe auf Auslaut u. Trotz dieser Rückstände, die man freilich durch manche der im Obigen weniger sicher reducirten beträchtlich vermehren könnte, glaube ich doch den Satz als Resultat der Musterung gewonnen zu haben, dass keine wahre Wurzel auf u auslautet, dieser Auslaut vielmehr aus a (und va) hervorgegangen ist.

Von arischen Wurzeln seien hier noch angeführt: ksnu wetzen aus skan, dru laufen aus ig. dra laufen, woher auch dra-m laufen, brû sagen, sprechen aus bar einem Tonwort in bar-bar, lat. bal-bus u. s. w. stu loben, preisen aus sta in stan tonen, sta-man groug, wovon auch sskr. sti tonen, während von stu preisen wieder das gleichbedeutende sskr. stu-bh stammt. Bloss auf europäischem Gebiete finden sich: ghu giessen, erweitert ghu-d, vom indogermanischen gha lassen, gru fallen im lat. in-gruere und lit. griú-ti fallen aus gar (gal) fallen, wovon garu schwer und gari Berg (Abfall). sskr. gal, gal-ati herabträufeln, abfallen, falls nicht auf Grund des preussischen kru fallen die Grundform kru anzusetzen ist. - tru τρύω aufreiben von tar terere, bhru brauen von bhur φύρω aus bhar wallen, gähren (heben), mu tönen aus ma (sskr. må mi-må-ti brüllen, blöken u.s. w.). stru struere streuen aus stra = star sternere, und spu speien. Letzteres heisst eigentlich ausschnauben, auspusten und gehört zu ig. spu schnauben, dessen Ableitung von spa oben dargethan wurde.

II. Vocalverstärkung. Die Wurzelvocale unterliegen zwei Arten von Verstärkung: durch Verdoppelung und Zulaut d. i. vorgeschlagenes a. Verdoppelt werden können alle und es entstehen aus a, i, u durch aa, ii, uu die gedehnten Vocale a, f, û, dagegen der Zulaut (Guna) beschränkt sich auf i und u. und es entstehen so aus a+i ai, aus a + u au. Der Ursprung dieser gesammten vocalischen Verstärkung liegt in der Zeit, als der a-Vocal noch allein herrschte; damals gab es natürlich nur eine Art der Vocalstärkung, nämlich des a durch Vorschlag von a. also aa. Als nun i und u sich zu entwickeln begannen, blieb im Vorschlag noch dies a bestehen und so wurden i und u zu a-i, a-u erhoben, späterhin bildete sich denn auch dem a+a parallel ein i+i = f, ein u+u = û. Diese letztere Steigerung zu î und û ist jedoch der indogermanischen Ursprache nur in sehr beschränktem Umfange zuzugestehen, im Verbalthema ist, wie wir sehen werden, ein i und û gar nicht zuzulassen, sondern nur auf die gern dehnenden arischen Sprachen, oft sogar nur auf das Sanskrit beschränkt.

Wir betrachten, äusserlicher Anordnung folgend, zunächst die verdoppelten oder gedehnten Vocale â, î, û, sodann die durch Zulaut entstandenen (Gunavocale) ai und au und ihre Vertreter. Die Dehnung von a zu â im Anlaut ist nicht ursprünglich, wie die Betrachtung der paar scheinbar hierhergehörigen Fälle darthut. ap erreichen ist speciell arisch (sskr. ap = zend. ap), ja im Arischen selbst bestand daneben ein ungedehntes ap, wie aus dem zend. ap apaiti erreichen erhellt, welches ganz mit dem europäi- . schen und damit auch dem indogermanischen an (lat. apiscor) conform ist. - Ebenso ist år preisen (griech, ao-a Gebet) sicher auf ar zurückzuführen, die Dehnung wird ursprünglich dem Präsensthema angehören, und nur zufällig ist das primäre ar nicht nachzuweisen, das aber in Ableitungen wie ar-k preisen deutlich hervortritt. - Besser begrüudet scheint die Länge in ås sitzen (ås-te sskr. = no rai), und allerdings ist wegen as-te = no-rai das Thema as astai als indogermanisch anzusetzen. Allein auch in diesem Falle lässt sich das ursprüngliche as deutlich genng nachweisen im sskr. as-ta n. Heimsitz. Heimath wie im griechischen &-ara: 3 pl. sassen, wo man durchaus keine Verkürzung anzunehmen braucht. Den weiteren Beweis für die Entstehung von as aus as wird uns die Identität von as sich befinden, sein mit as sich befinden, sitzen an die Hand geben, wie denn z. B. das Zend âc-tai sitzt, befindet sich ganz im Sinne von ac-ti ist verwendet.

Ébensowenig ist ein ursprüngliches â im Inlaut anzeuerkennen. väk brüllen (allerdings so als indogermanisches Thema auzusetzen) ist entstanden aus vak sprechen,
ursprünglich wohl ein Präsensthema, das dann die ganze
Flexion durchdrang; sakr. vac-å Kuh die brüllende! zeigt
noch die Kürze des a, wogegen allerdings das identiische lat.
väca vacca Dehnung zeigt. — rädh gerathen ist aus dem
gleichbedeutenden arthe entstanden, und mag sein ä einer
Ersatzdehnung verdanken. — sakr. sädh vollenden steh
neben sidh vollenden, welches auf sadh zurückgeht (von
sa sä finire durch dh weitergebildet: — ghrad rauschen
geht auf ghar-d zurück, das z. B. im deutsen ergelzen
vorliegt, gemäss seiner Ableitung von gharschen regelzen

sen Fällen die ursprünglichen, und der beliebte Ausdruck, als seien prå, maß u. s. w. durch å weitergebildet, dahn zu beriehtigen, dass in diesen Fällen a antrat, welches dann dem Brauch anheimfiel, jedes wurzelauslautende a nach Belieber zu dehnen.

Die wenigen Wurzeln auf ursprüngliches a, welche auf das arische oder auf das europäische Gebiet beschränkt sind, werden wie die übrigen behandelt, können ebenfalls gedehnt werden. So haben wir arisch kå neben kan, kan winschen, Grundform ka. — gå singen, Grundform ga zu erschliessen z B. aus goth. qa-th reden, Weiterbildung von ga durch th = t. — rå geben, spenden = sskr. lå. — så sebenden, dessen Präsensthema s-yati = sa-yati auf sa weisk wie auch das part, si-ta und si-dh neben sâ-dh vollenden. Europäische Wurzeln auf a und nach Belieben auf å sind: nå schnüren, knüpfen, woneben na in vi-w = ne-o spinne, deutsch na-dra Natter (= umstrickend). — må mähen, woneben ma aus lat me-tere erhellt — und endlich så säen z. B. in så-man Same, woneben lat. sa-tum die alte Kürzlewacht ha

Das Resultat der Untersuchung des Auslauts â ist: dass schon vor der Sprachentrennung die Sitte, der Brauch (nicht ein Gesetz) bestand jedes im Wurzelauslaut erscheinende a zu â zu dehnen, einerlei, ob dasselbe ursprünglich oder später angetreten war, so jedoch, dass daneben die ältere Form auf a bestehen blieb, und für Tempusund Wortbildung neben der jüngeren auf a verwendet wurde, ein Zustand, der in den älteren Sprachen unseres Stammes im Wesentlichen geradeso bestehen blieb, nur dass hier und da bald die ältere bald die jungere Form weitere Ausdehnung oder sogar alleinige Geltung erhielt Bei der Aufgabe, die wir uns gestellt, zu den wahren Wurzeln der ig. Sprachen hindurchzudringen, haben wir die Formen auf a, deren durchgängige Entstehung aus alteren auf a wir eben gezeigt, einfach auszuscheiden als jüngere Sprossen älterer Gebilde, die höchst wahrscheinlich rein phonetisch entstanden sind, wenigstens ist für das verstärkende a keinerlei begriffliche Modificirung nachzuweisen, da z. B. δω-τησ und δυ-τησ vollständig dasselbe bedeuten.



kâ schärfen, wetzen im sskr. çâ çiçâti, çâna Wetzstein und xa-voc, dagegen ka im sskr. praes. c-vati d. i. ca-vati, lat. că-tu-s scharf (woneben sskr. çâ-ta). - gâ gehen im sskr. gâ, jigâti, agât gr. βα έβην βήσομαι, lat. bê-tere, aber ga im part, sskr, ga-ta = βα-rό-ς, gati = βάσις, gaccha = βάσχε u. s. w. — ghâ klaffen, lassen im sskr. hâ jahâti dass. hâ-ni Mangel, griech. xi-roc, xi-poc, xi-un Gienmuschel; gha im sskr. vi-ha, xa-o1-g, xa-r1-g. - tâ sich dehnen = zerfliessen im zend. tâ-ta wegfliessend, lat. tâ-bum, ksl. ta-ja liqueño, ta-lū flūssig, aber ta delinen im praes. ta-nu part. ta-ta ra-ré-s, ta-ti rá-oi-s u. s. w. - dâ geben im sskr. dâ, dâ-ta, dâ-tar gr. δω, δώ-σομαι, δω-τήρ, lat. dôt-, Mitgift, preuss. part. dât-s gegeben, lit. do-ti, ksl. dati geben; dagegen da im sskr. da-nt gebend, â-tta = â-data genommen, griechisch δο, δυ-τό-ς δό-σι-ς, lat. da datus, dator. - dâ binden, im sskr. dâ dâyati binden, dâ-man Band, griech. διδη-μι, δή-σω, διά-δημα; aber da im sskr. dyati = dayati = δέει er bindet, di-ta (aus da-ta) = δε-τό-ς gebunden. - dâ wissen im zend. dâ wissen, dâo weise, griech. δή-ω werde finden, δή-νος n. Rath, aber da im zend. part da-nta wissend, i-da-nv, di-da-t. — dhâ setzen im sskr. dhâ dadhâti fut, dhâsyati, zend. dâiti (dhâ-ti) Machung, 3η, τίθημι, θήσω, lit. do-ti, ksl. dê-ti, ahd. tâ-ti- That; aber dha im sskr. part. da-dhat, hi-ta, alt dhi-ta (fürdhata) gesetzt, hi-ti das Setzen, griechisch &, re-beig (= re-Sivi) i-Si-rnv, St-ro-c, Si-ot-c u. s. w. - dhâ saugen im sskr. âdhâsam sog = εθησα säugte, dhâ-trî f. Amme, θησθαι saugen, θη-λύ-ς, lat. fê-lâre; dagegen dha im sskr. praes. dha-yati saugt, dhi-noti sättigt, lat. ad-fa-tim zur Sättigung, ksl. do-ja säuge, goth. daddjan (für da-jan) säugen, aber ahd. tâ-jan säugen. - på trinken im sskr. fut. pâ-syati, inf. pâ-tum, äol. πώ-νω, gr. πί-πω-κα, άμ-πω-τις, lat. sup. pô-tum, part. pô-tus, lit. po-ta f. Gelag, preuss. pou-t trinken, aber pa im sskr. pipa-tu, piba-ti, πο-τό-ς, πο-σις, lat. bibi-t, ksl. po-ja tranke = sskr. pâ-yâmi tranke. - på hüten im sskr. på på-ti hüten, på-yu m. Hüter, πί-πα-μαι besitze, πα-υ Heerde, βώ-τωρ neben βο-τήρ Hirt, lat. på-vi, på-bulum, aber pa im sskr. pa-ti Herr, Gatte, βό-σχω, βο-τό-ς u. s. w. - bhâ scheinen im sskr. bhâ

bhâti scheinen, bhâ-na das Scheinen, ga-ro-c Schein, gaho-c licht, aber bha im sskr. bha scheinend, Stern, i-yeάνθην, φά-ος; dagegen ist bhâ sprechen nur auf europaischem Boden nachzuweisen in grauf, få-ri, ksl. ba-ja fabulari, neben sskr. bha-n = bha. - ma messen, ermessen, meinen im sskr. må må-ti messen, abhi-måti Nachstellung. ur-ti-c. untlouge ermesse, lat. mêtior messe, ksl. mêra Maass, aber ma im sskr. praes, mi-ma-te messen, mi-ta (aus ma-ta) gemessen, mi-ti (aus ma-ti) Mass und griechisch uéroov, europ. mad, goth. mat messen. - râ bellen im sskr. rå rå-vati bellen, lit, lo-iu lo-ti bellen, goth, laian, lai-lô schimpfen, aber ra im sskr. ran, ran tonen, ksl. rara sonitus. - va begehren, anseinden im sskr. va-ta geschädigt, lit. vo-ti-s f. Wunde aber va im sskr. va-nu-te, ά-ά-κατο ungeschädigt. - vå wehen im sskr. vå våti wehen, anu wehe, goth. vaian vai-vô wehen, aber va im europ. vanta Wind. - vå weben ist nur im sskr. vå weben und lit. vo-ra-s Spinne nachzuweisen, sonst tritt auf europäischem Boden die jüngere Form vi viere ein. - sshr. så gewähren könnte man in "nut "-ow wiederfinden, falls man dies nicht lieber mit Curtius zu ya zieht; sa im sskr. sa sa-nute, sanati = lat. sinit, si-tum. - stâ verbergen im sskr. stâ-yu, tâ-yu Dieb, τητάω berauben, ksl. ta-je verbergen; sta ist nur im zend. ta-ya heimlich, tavi Dieb nachzuweisen, sowie in den Ableitungen orf-pouas, goth. sti-lan, sta-l. - stå stehen im sskr, ti-shtå-ti steht, inf. sthâ-tum, στη ε-στη-ν, στή-σω, στή-λη, lat. stâ-tor, lit. sto-ti, goth, stô-man- Bestandtheil, aber sta im sskr. part, sthi-ta (= sta-ta-), sthi-ti Stand, στα-τό-ς, lat. sta-re, sta-tus u.s.w. - snâ waschen im sskr. snâ, snâti, gr. νή-χω, lat. nâ-re. aber sna in vo-zo-c, natare. - spa ziehen, eilen im sskr. sphâ sphâyati, sphâ-ta, lit. spè-ti, ksl. spê-ti Erfolg haben, aber spa im sskr. sphi-ra (= spha-ra) ausgedehnt, ono-m υρα-τά-ω, αθά-νω U. S. W.

Der nach Ausweis obiger Zusammenstellung schon vor der Sprachentrennung weit herrschende Brauch, den Wurzelauslaut a zu dehnen, erstreckte sich auch auf die Fälle, wo das auslautende a nicht primär, sondern später angefügt ist, wie in mna aus man mana, doch lässt sich auch hier die ältere Form auf a meist noch nachweisen. So haben wir gya Biaw vie-scere, ohne ein gya daneben nachweisen zu können. - gnå erkennen im sskr. jnå, yvw-, lat. gna-rus. gno-sco, ahd. kna-jan neben gna im sskr. causale jnapava, ini-la erkennend, ovo-ua, lat. no-ta u. s. w. -ghvå rufen im sskr. hvå zend, zbå und ksl. zva-ti, neben ghva im ksl. zvo-nu Klang und lat. ho-nos Ehre. - trå bewahren im sskr. trå und ksl. tra-ja-ti dauern. - drå laufen im sskr. drå drå-ti laufen und Soa-vas neben dra im sskr. dari-dra umlaufen, betteln und im causale adîdra-pat lief. - prâ füllen im sskr. prâ füllen, πλή-σω. lat. plê-vi, plê-tus neben pra in ple-o = ple-jo und ksl. ple-me Same = πλημα Füllung, Same. - bhrâ ferre nur in bhra-tar Bruder. -- mna gedenken im sskr. mna, uváομαι, μι-μνή-σχω neben mna im ionischen μνέ-ομαι. - vâ gehen, fahren im sskr. vå, lit. jo-ti reiten, neben va, welches Curtius in i zu inus erkennt. - dagegen ist va mangeln nur in dieser Form nachweislich, auf welche sowohl eb-ve-s beraubt, für se-ve-s wie eige für sepe = varu, als auch goth, va-na-s mangelnd zurückgehen. - vå flechten, weben, vielleicht aus u (sskr. part. û-ta), wird durch lit. vo-ra-s Spinne reflectirt, neben vå findet sich va im sskr. präsens va-vate. Bloss arisch sind dra schlafen aus ig. dar, bloss europäisch gnâ zeugen aus gan, strâ sternere aus star, neben denen dra (κατέ-δρα-θον ist blosse Umstellung aus dag-9) gna und stra (in στρα-τό-ς?) nicht nachzuweisen sind. Die Formen auf a sind auch in die-



galan singen) durch d. - So bleiben denn nur kås husten und vas gürten, wofür die primaren kas und yas nicht nachzuweisen. Unbedenklich dürfen wir das für einen Zufall halten, und werden uns nicht in dem Urtheile beirren lassen, dass keine Wurzel ursprünglich gedehntes å im Inlaut enthielt, um so mehr, da wenigstens für vå-s sich der Ursprung aus va = sskr. va-m cohibere, part. va-ta nachweisen lässt. Weit verbreitet war schon vor der Völkertrennung die Dehnung des a im Wurzelauslaut, ja es lässt sich behaupten, dass alle auf ursprüngliches a ausgehenden Wurzeln daneben die Form auf a bilden konnten und zum grössten Theile auch gebildet haben. Im Ganzen iedoch haben die arischen Sprachen die Vorliebe für den Auslaut a noch etwas weiter entwickelt, die europäischen Sprachen sind der alten Form treuer geblieben, obgleich auch in ihnen der gedehnte Auslaut massenhaft vertreten ist. Häufig nimmt man noch in Fällen dieser Art, wo europäisches a dem arischen â gegenüber liegt, besonders im Griechischen eine Verkürzung an, wie mir scheint, ohne Grund; die Dehnung war eben willkürlich, die ungedehnten Formen ebenso berechtigt als die gedehnten und umgekehrt. Das geht tief in die Wortbildung hinein: lautete z. B. das Verb gna und gna, so konnte man daraus die Doppelform gna-man und gna-man Name bilden. Auf gnaman gehen arisch naman, lat. nomen, auf gnaman ovoug und deutsch naman, muss man nun in diesem Falle ὅ،ομα und naman Verkürzungen aus gnaman nennen? Oder ist lat. no-ta aus nôta, no-ro-c aus \*nw-ro-c = lat. pô-tu-s verkürzt? Vielmehr wirkte diese Schwankung schen a und a noch tief in die späteren Zeiten nach, und die Verwendung der gleichberechtigten Themen für die einzelnen Wortbildungen fixirte sich erst völlig innerhalb der einzelnen Sprachen, von denen die reicheren noch oft die entsprechenden Doppelformen neben einander bewahrten, wie δοτήρ neben δωτήρ, δόσις neben δώτις, πόσι-ς neben αμ-πωτι-ς u. s. w., die freilich auch Niemand wieder für verschiedene Wörter ausgeben wird.

Die Wurzelformen auf å, welche sich als gemeinsam indogermanisch nachweisen lassen, sind folgende:

Die Dehnung von radicalem i zu î ist, wie es scheint. der indogermanischen Ursprache ganz abzusprechen und zwar sowohl im Anlaut als im In- und Auslaut. die Dehnung von anlautendem i allerdings im Sanskrit beliebt, allein die Vergleichung der parallelen Zendwurzeln, welche dieselbe nicht theilen, zeigt, dass wir hier mit einer jungen, nicht einmal gemeinsam arischen Lautaffection zu thun haben. So lautet sskr. îc zu eigen haben im zend. ic in icâna mâchtig = sskr. îçâna dasselbe; indogermanische Grundform ist ik aus ak (ac-noti sskr.) wie oben dargethan wurde; sskr. ih verlangen lautet zend, iz, indogermanisch igh = agh egere; sskr. fr wird allerdings durch zend. ir reflectirt, ist aber sicher nichts als eine Schwächung aus ar. die wenn sie schon in der Ursprache bestand, nur als ir angesetzt werden kann; ähnlich entspricht sskr. îrma Arm dem zend. arema, ig. arma Arm.

Nicht minder ist das Vorhandensein von inlautendem wurzelhaften i für die Ursprache zu läugnen. Man schreibt zwar, unter dem Einflusse des Sanskrit giv leben, allein sehon altpersisch jira Leben, zend ju aus jyu leben, jund gebend, wo das i sogar ganz geschwunden ist, &co-y- und goth, qiva- zeigen, dass das i ebenso berechtigt, ja sogar, sucht man die möglichst reine Wurzelform zu gewinnen, allein berechtigt ist, da die einfachere Vocalgestalt immer die primäre, alle Vocalsteigerung ihr gegenüber — wenn nicht Lautesetze der Einzelsprachen ein anderes Verhält-

niss herbeiführen - jüngeren Datums ist.

Ebenso ist kein Grund Wurzeln auf i in der Ursprache auslauten zu lassen, und wenn leider im ersten
Theile meiner Arbeit noch Wurzeln wie ki liegen, ki gehen, dhi scheinen u. s. w. aufgeführt sind, so ist dafür
einfach ki, dhi u. s. w. zu setzen, da die Zusammenstellungen der Reflexe dieser Wurzeln in den verwandten Sprachen zeigen, dass alle blidungen aus denselben bei Ansetzung mit kurzem Auslaut sich gemügend erklären. Selbst
wo hier innd da Ableitungen soleher Wurzeln mit i sich
entsprechen, wie im sakr. pl-van = nion, nion- dairt dies
i nicht aus radicalem i, sondern hat sich aus andern Grün
den eingefunden, hier aus einer weiterebreiteten Neigung

die Vocale vor v zu dehnen; das Zend zeigt übrigens pivanh = pivas und so ist demnach das indogermanische Wort anzusetzen.

Ein wenig âlter und fester mag radicales û = u sein. Dasselbe kommt nur im Auslaut als Wechselgestalt von u vor und mag in ein paar Fällen schon der ig. Ursprache als solche eigen gewesen sein. So findet sich in mehreren Sprachen dhû stürmen neben dhu, bih wachsen neben blu, rû = 1h losen neben ru und lu, doch kann man auch hier mit den kurzvocaligen Formen vollig auskommen, wie man denn sicher pu wehen und pu stinken anzusetzen hat, trotz des sskr. pû (lat. pöt-tu-s, pü-tère u. s. w.)

Ueber gunirte Vocale in Wurzelsilben konnen wir uns sehr kurz fassen: ai oder ay kommt in Wurzeln gar nicht vor, au in der Gestalt av und daraus geschwächt ir = yu nur in solchen Fällen, die mit höchster Leichtigkeit auf ursprünglichere Formen mit u zuröcksuführen sind.

Ali (oder ay) anlangend setzen zwar die Inder Wurzehis ver ay = i, may = mi an, aber ohne allen Grund; ebenso willkurlich ist es, wenn z. B. ej beben als Wurzel aufgestellt wird: der Vergleich mit ing beben zeigt, dass eine Wurzel ig beben zu Grunde liegt, die in ing nasalirt, in ej (= aig) gunirt ist. Ebenso ist inlautendes ai in vep zittern einfach verkeht angesetzt: wie das Derivat vipzel vin die Flexion des Verbs zeigt, lautet die Wurzel vip vgl. lat. vib-rare und ist auch so von Böhtlingk-Roth in Petersburger Lexicon aufgestellt; rej zittern ruht auf rij, vgl. l-laht/je u. s. w.

Es bleiben die Fälle zu betrachten, wo gunirtes u als av iv yu im Wurzelauslaut erscheint. In Wahrbeit sind diese Wurzeln auf u auszulauten, wie nachstehende Zusammenstellung zeigt. av avere gütlich thun ist aus u entstanden, wie sskr. û-ti Hülfe, û-man Helfer und and zeigt. — ebenso av induere aus u, das z. B. im griechischen i-µiv Hülle deutlich hervortritt. — dhav vi---v innen, rennen ist nichts anderes als das gesteigerte du stürmen. — Eine eigenthümliche Gruppe bildet eine Zahl Wurzelformen, wo gunirtes u, also au, av wieder zu ir resp. ru geschwächt worden, sodass der Auslaut iv vu resp. ru geschwächt worden, sodass der Auslaut iv vu

entstand. Auch diese lassen sich sämmtlich als entsprungen aus Wurzeln mit u-Auslaut darthun. Es sind giv leben aus gu (sskr. jû) treiben, erregen, beleben, vgl. gi (sskr. jinv) erregen, beleben - div (dyu) leuchten aus du δαίω brennen, vgl. div Glanz, Gluth; Tag, Himmel. Sehr nahe liegt auch di scheinen, wovon di-na Tag, beide, du wie di, sind, wie oben gezeigt, aus da hell sein entstanden. - tiv schwellen ist entstanden aus tu schwellen, stark sein. - div dyu losfahren, jagen entsprang aus du, welches im sskr. dû-ta Bote u. s. w. ahd. zaw-ên von Statten gehen nachweisbar ist s. Wörterbuch I. unter du. - miv wechseln ist = mu movere und steht zu diesem wie austβισθαι (β = F) zu αμινισθαι. - miv μι Fairo ist Nebenform zu mu z. B. im zend. mû-thra Unreinigkeit = sskr. mûtra Urin. - siv nähen ist identisch mit su nähen. bestand aber wie z B. goth. siu-jan zeigt in dieser Form schon vor der Völkertrennung neben su suere. - siv = su glänzen ist unsicher - dagegen dürfen wir skiv, skyu sich regen als indogermanische Nebenform zu sku gleicher Bedeutung ansetzeu. Auch in den jüngern Sprachperioden hat dieser Process der Umformung des alten Wurzelauslauts u durch av zu iv yu noch fortgewirkt; genau so ist die deutsche Wurzel spiv speien (spivan spaiv spivum) aus dem europäischen spu speien entstanden. - Denkt man sich übrigens den lautlichen Vorgang auch anders, als oben angedeutet, mag man z. B. von der Lautgruppe iu ausgehend sich ein i parasitisch vor u entwickeln lassen, sodass i-u dann zu iv yu ward, an der Thatsache, dass die Wurzelformen auf iv yu aus Wurzeln auf u entsprungen sind, wird dadurch nichts geändert, obgleich sonderbarer Weise so junge Formen wie div leuchten und giv leben vielfach für rechte Prototypen von Urwurzeln genommen sind und mit ihnen ungemein gern operirt worden ist. -

Minder bedeutsam als die Modificationen der Wurzeln durch Affection der Vocale (Vocalschwächung und Vocalverstärkung) sind die Aenderungen, welchen der consonantische Theil der Wurzelsilben unterliegt. Es sind hier drei Fälle ins Auge zu fissen, indem die Wurzelconsonanten entweder geschwächt oder verstärkt oder versetzt werden können.

III. Die Consonantenschwächung ist auf Abfall von ursprünglichem Anlaut s vor k t n p beschränkt. Es giebt nämlich schon in der ig. Ursprache eine Anzahl Würzeln, wo der Anlaut s minder fest haftete und hier und da abgeworfen wurde, während er in andern Fällen durchweg bewahrt blieb. So scheint kar machen schon neben skar bestanden zu haben, obgleich die Spuren des volleren Anlauts sich in den arischen Sprachen deutlich genug nachweisen lassen s. Wörterbuch unter skar. - ferner dürfen wir kard springen neben skard dass, ansetzen (von skar άσκαίρω, σκιρ-τῶν durch d abgeleitet). - nicht minder kard neben skard netzen von skar = sskr. kshar strömen kad beissen neben skad, das mit sskr. kshad Speise zertheilen, ebenso aber auch mit skad = skid spalten ozeδάννυμι identisch ist - damit gleichlautend kad, kand candêre, das nur im sskr. Intensiv cani-shkand seinen volleren Anlaut bewahrte, sonst durchgängig als kand erscheint. Der Anlaut st erscheint zu t geschwächt in tan tonare neben stan stöhnen, donnern - in tå neben stå stehlen, wogegen tag neben stag decken nur auf europäischem Boden vorkommt. Schwächung von sn zu n nimmt man an in nau Schiff, indem dies auf sna, snu schwimmen zurückzugehen scheint; dem entsprechend könnte man nig waschen als sna-g deuten, doch bleibt das allerdings unsicher. Endlich finden wir Abfall von s vor p in (pa) pu. put blasen, wehen neben den volleren Formen spa, spa-s, spu, spu-t.

IV. Consonantenverstärkung durch Vorschlag oder Einschub von Consonanten glauben wir der Ursprache nicht zuschreiben zu können. Alle derartige Erscheimungen sind wie es scheint auf engere Kreise beschränkt, nicht der gemeinsamen Muttersprache eigen gewesen. So findet Verstärkung von st durch Vorschlag von k nur im zend. khstå stehen = stå, Einschub von t zwischen s und ru im Deutsch-Slavischen stru = ig. sru fliessen von sar gehen, fliessen statt, nur im Slavischen strag häten = lit sarg-, deutsch Sorg-e; auch das slavischedutsche sysatur



Schwester kann hierher gezogen werden, woneben das Litautsiche und alle andern Spratchen and die Grundform svasar zurückweisen. Ob savya links die arische, oder skavya die europäische Grundform mit s oder sk im Anhaut als die Form des Worts in der Grundsprache anzuseten sei, kann nur die Etymologie des Worts entscheiden. Sichere Beispiele verstärkender Consonanten in der Grundsprache

sind noch nicht beigebracht.

V. Consonantenversetzung findet sich nur bei r und vielleicht auch sporadisch bei n. wie denn r diese Verschiebbarkeit fast in allen Sprachen beibehalten hat. So erwächst radh gerathen aus ardh dass., ragh rennen, springen ist mit argh sich heftig bewegen, zittern eigentlich eins, rag färben erwuchs aus arg glänzen (agy-ng u. s. w.), rap gehen, kriechen ist eigentlich Causalbildung von ar, rabh packen wird wegen sskr. rbhu wohl auf arbh άλφzurückzuführen sein u. s. w. Oft könnte man zweifeln, ob man Grundformen mit ar oder ra anzusetzen hat, im Ganzen gilt hier die Regel, dass die Stellung ar als die ältere anzusehen ist. - Nach Einigen erstreckt sich diese Verschiebbarkeit auch auf n, und hat man so mehrere auf n anlautende Wurzeln zu deuten versucht. So soll nak erreichen aus dem gleichbedeutenden ak (sskr. ac) vermittelst ank (vgl. z. B. sskr. amça Theil', nabh in viquos aus abh ambh schwellen in sskr. ambhas Wasser, σμβ-ρος u. s. w. entstanden sein. Diese Annahme scheint nicht ohne Bedenken. Zugegeben, dass die Ursprache das n hie und da verschieben konnte, wäre es höchst auffallend, einen für die Wurzelbildung so unwesentlichen Laut, wie der inlautende Nasal ist, durch diese Umstellung so sorgfältig conservirt und an die bedeutende Stelle des Wortanfangs gebracht zu sehen. Dem Sprachgefühle älterer Perioden gemäss kann die Wurzel ak erreichen nur ak nicht ank gewesen sein, wie ja auch nicht yung als Wurzel empfunden wurde sondern yug verbinden, nicht ang salben sondern ag. Erst in späteren Zeiten der einzelsprachlichen Entwickelung kommt es vor, dass die nasalirte Form als Wurzel aufgefasst wird, und demgemäss die ganze Flexion durchdringt, wie das z. B. im Lat. mit den angeführten

yug und ag, lat. jungere und ungere geschehen ist. Das angedeutete Bedenken scheint mir gewichtig genug, un die obige Herleitung der Wurzeln nak erreichen, nancisci und nabh in vieço, von abh ambh zweifelhaft zu lassen.

Die bis jetzt betrachteten Wurzelveränderungen hatten das Gemeinsame, dass keine neuen Elemente der alten Wurzelgestalt hinzugefügt, sondern nur die alten Bestände durch Lautschwächung oder Lautverstärkung oder Lautversetzung zu scheinbar neuen Wurzelgebilden umgeformt wurden. Wir gehen ietzt zu der viel bedeutsameren Wurzelmodification durch neue, hinten antretende, Determinative über. Es scheint passend, vorab die Fälle zu behanhandeln, wo der Vocal a und die Nasale n und m die Determinativen sind, weil die so entstehenden Formen in einem engen Verhältniss zu ihren Stammwurzeln bleiben, sodass sie meistens deren Flexion als blosse Nebenformen vervollständigen helfen, während die ächten Determinaten ein völlig gesondertes Leben auf eigne Hand führen, dem Sprachbewusstsein als neue, von den Mutterformen durchaus geschiedene Verba erscheinen.

Wurzeldeterminativ a.

Schon in der ig. Ursprache bestand eine Anzahl Wurzelformen, welche durch ein ableitendes a aus älteren Wurzeln entstanden sind. Das auslautende a konnte dann, dem allgemeinen Gebrauche gemäss, den wir oben betrachtet, zu å gedehnt werden und in dieser Form werden sie denn auch im Sanskrit angesetzt. Als indogermanisch haben wir folgende zu verzeichnen: gva bewältigen, verkommen viescere aus gi gleicher Bedeutung - gna erkennen aus gan dass. - ghva rufen aus ghu rufen - tra bewahren aus tar retten, hinüberführen - dra laufen aus dar, welches noch im sskr. Intensiv dar-i-dra umherlaufen, betteln erscheint - dhya sehen aus dhi sehen - pra füllen aus par dasselbe - bhra ferre nur in bhrâ-tar Bruder, das eigentlich wie sskr. bhar-tar den Erhalter bezeichnet. bhsa, psa essen, kauen aus gleichbedeutendem bhas mna gedenken aus man dasselbe - ya gehen, fahren aus i gehen - va flechten, weben aus u, wenn nicht vielmehr

sskr. û in û-ta part, erst aus va verkürzt ist. Sicher ist va mangeln, nicht û (sskr. ûna) die Grundform, indem das sskr. ana (ans vana) durch goth, va-na-s und griechisch ev-ve-c für se-ve-c wie evov aus seov reflectirt wird. Diese Wurzelerweiterung durch a ist nicht mit der Trennung der Arier und Europäer abgeschnitten, sie ist in die Perioden der getrennten Entwicklung mit hinübergenommen, und so finden wir die arische Form dra schlafen aus dar in δαρ-θάνω, dor-mio, die auf das europäische Gebiet beschränkten Determinaten gna, gnå zeugen aus gan dasselbe, stra und stra sternere. Besonders reich ist diese Bildung im Griechischen entwickelt, man denke nur an Formen wie Jav, Ivn sterben, xau, xun mühen, dau, dun băndigen u. s. w. Auf die Frage nach der Bedeutung des antretenden a ist, wie mir scheint, nur eine Antwort möglich. Sehen wir nämlich, wie die grösste Menge der ig. Verba ihr Präsensthema (in der sog. ersten Conjugationsclasse) durch Antritt von a formirt, so werden wir nur naturlich finden, dass hier und da, wie auch sonst geschieht, dies Präsensthema auf a sich zum allgemeinen Thema entwickelt, wodurch denn z. B. aus par füllen para-, aus man denken mana- u. s. w. entstand. Wird dieses para, mana nun aber zum Generalthema, so fällt es unter das Gesetz der Einsilbigkeit und wird nun gewaltsam zu pra, mna zusammenzogen, woraus dann wieder, da, wie wir oben gesehen, bereits die Ursprache jedes wurzelauslautende a zu dehnen gestattete, prå und mnå hervorgehen konnten. Dass der Vorgang wirklich so zu denken, wird durch das Griechische bestätigt, welches die Mittelformen wie para, mana wirklich zeigt, wofür als Beispiele genügen mögen: θαν-τίν θάνα-το-ς θνη-τό-ς, καμ-τίν κάματο-ς κμη-τός, δαμ δαμά-τως δμη-τός, τις τέρι-τρον τρη-τός. Eine andere Deutung, als seien mna, pra u. s. w. blosse Umstellungen aus man, par wird ausgeschlossen durch die Erweiterungen vocalisch auslautender Wurzeln: gya aus gi, ghva aus ghu, dhya aus dhi, ya aus i; man müsste sonst diese von pra, mna u. s. w. trennen, was seine Bedenken hat.

2. Determinativ n.

Die Erweiterung durch n bildet meistens gar keine eigenen selbstständige Verbalthemen, sondern nur Nebenformen zu den vocalisch auslautenden Mutterstämmen, mit denen sie in der Flexion nach bestimmten Regeln wech-Die Wurzelformen auf n. welche schon in der indogermanischen Ursprache ausgebildet waren, sind folgende: an athmen erweitert aus a, welches in â-tman, à-ruo-O-dem, â-s Mund, â-vu Leben (?) noch deutlich vorliegt; in der Flexion des Verbs ist das alte a nicht mehr nachzuweisen. - kan tönen canere hat noch im Sanskrit ein. freilich unbelegtes ka ka-vati sonum edere neben sich. kan xav-siv ist entstanden aus ka (sskr. ça) stechen, wetzen. - kan ist eine Nebenform zu kam sich mühen, ruhen. und geht mit diesem auf ursprüngliches ka zurück, das auch in ki (sskr. cî) liegen nicht zu verkennen ist. - kin zινάθω schweben ist, wenn richtig angesetzt, auf ki zivvuai zurückzuführen. - kun, besser kvan, stinken wird zu kva schwellen, kva-s schnanfen, athmen gehören, wie pu stinken zu pu hauchen. - kvan schwellen geht mit dem gleichbedeutenden kvi (aus kva) ebenfalls auf kva schwellen zurück, woher auch kva-s schnaufen stammt. - gan zeugen ist Nebenform zu ga, womit es in der Flexion wechselt. - gan erkennen erwuchs aus ga, welches noch im zend. z-dî imper. erkenne für za-dî mit geschwundenem Vocale, wie auch im arischen Präsensthema jana-ti d. i. ja = ja nach der 9. Conjugationsclasse vorliegt. - gan glanzen ist Nebenform zu ga, wie im griech. yar-o; zu γά-νυ-μαι. - ghan schlagen zeigt in den arischen Sprachen im part. ha-ta, ha-ti Schlag u. s. w. noch die reine, nasallose Stammform. - ebenso bildet tan dehnen das part. ta-ta = τα-τό-ς, das Abstract ta-ti = τά-σι-ς u. s. w. dhvan aufhören gehört, wie goth. dau sterben zu dhu rinnen, hauchen, wie dhvan tonen, rauschen zu dhu Auforde. - dhran dröhnen gehört zu dhar den Ton) anhalten vgl sskr. dhîra dumpf, tief. -- bhan tönen im sskr. bhan und deutschen bannen ist Nebenform zu bha in ga-vas, Siaφα-το-ς, lat. fa-têri. - man messen kommt im zend. und im lat. men-su-s als Nebenform zu ma messen vor; man

ermessen, meinen, eigentlich mit dem vorigen identisch hat im sskr. part. ma-ta, in ma-ti f. u. s. w. noch die reine Urform ma neben sich. — min minurire ist, wie wir oben gesehen, aus man (sskr. man-mana Geflister) geschwächt; dieses man ist nichts anderes als eine Nebenform zu ma, sskr. må mimåti tönen, brüllen u. s. w. - van begehren, gewinnen zeigt im sskr. va-nute wie in Reflexen anderer Sprachen noch das Thema va s. Wörterbuch unter van. - san neben sa gewähren anzusetzen ist vielleicht kein Grund, da das ältere sa im sskr. sa-nute, wie im lat, situ-m u. s. f. noch hervortritt. - skan xreivw hat im sskr. part, ksha-ta getödtet n. Schade = goth, skatha- noch ska, - ebenso steht neben skan graben sskr. khâ d. i. ska. stan = stönen, donnern stammt von sta, das sich nachweisen lässt im ig. sta-man Mund, arisch stu preisen, geschwächt aus sta, und sskr. sti sonum edere. - svan tönen hat zwar kein sva neben sich, doch ist auf ein solches zu schliessen aus sva-r tönen, da sich uns späterhin die Wurzeln auf ar mit consonantischem Anlaut sämmtlich als determinirt durch r ergeben werden. Nur für man manere lässt sich keine überzeugende Anlehnung an ein älteres nasalloses ma gewinnen, doch hängt es vielleicht mit ma sich bedenken zusammen, auch kann man auf einstiges ma schliessen aus ma-d, man-d weilen, zögern, hemmen, das von man manere abgeleitet zu sein scheint. Jedenfalls darf auf Grund dieser Musterung gesagt werden. dass keine wahrhafte Wurzel der ig. Ursprache auf n auslautete, vielmehr sämmtliche Themen auf n von älteren unnasalirten derivirt sind.

aī-vu-rai bekommen, bewältigen, nehmen, kan = kam = kā wünschen, Grundform ka, aus der, wie wir oben gesehen, auch ki rivupa heischen, richen entstanden ist, ferner vain beachten, entspringen aus vai-ne einem Präsensthema zu vi, worin sich die Basis zu vi-d nicht verkennen lässt. — Auf europäischem Gebiete gehört hierher bhan tödten, das sich zu seiner Urform bha verhält wie que tiespoor zu qa in qa-rö-; getödtet u. s. w., sowie span spannen, das evident zum ig, sap ziehen gehört.

Die richtige Deutung dieses antretenden n hat schon vor langer Zeit Benfey gegeben, indem er dasselbe als erwachsen aus den in den älteren Zeiten so beliebten Prasensthemen na und nu erkannte. Für mehrere Fälle lassen sich diese Themen sogar noch nachweisen: arisch in erwuchs aus dem Präsensthema sskr. inu und ina. ai-reras, gan erkennen aus arisch i\u00e4-n\u00e4-ti, das ist, da die Dehnung in jå- und nå unwesentlich, ja-na; gan glänzen aus griech, yarv-uas, tan dehnen aus arisch ta-nu, dhvan aus sskr. dhûnoti. dhûnâti, van gewinnen aus sskr. vanu-te, san aus sskr. sanu-te, endlich skan aus sskr. kshanu-, kshanoti, Diese Präsensthemen auf na und nu sind also in unserm Falle zu Generalthemen erweitert worden, fielen damit unter das Gesetz der Einsilbigkeit und wurden demgemäss um den auslautenden Vocal a, u verkürzt, sodass also aus tanu tan, aus gana erkennen gan entstand.

3. Determinativ m.

Den durch n abgeleiteten Themen reihen wie die durch m determinirten hier an, weil auch sie in mehren Fällen keine selbständigen Verben, sondern nur Nebenformen zu den gebliebenen älteren Stämmen ohne m bilden. Gemeinsam indogermanisch sind: kam sich mühen daneben kan deutet mit diesem auf eine Grundform ka. - kram mude werden geht auf kar sskr. car vergehen, verfallen. - gam gehen auf ga, das im part, ga-ta = Baró-c, ga-ti = Bági-c u. s. w. noch hervortritt. - ghram grimmen erinnert an sskr. harman Gähnen und das deutsche grin greinen. - dam bandigen ist im Grunde ganz dasselbe wie da binden, wovon es durch m abgeleitet ist, und wozu es sich in seiner Bedeutung verhält wie bändigen zu binden. - dam tonen geht auf da, erhalten im sskr. dadada, onomatopoetisch vom Rollen des Donners gebraucht. - dram laufen stammt von dra δρά-ναι laufen. - dham blasen hat zwar nicht direct ein gleichbedeutendes dha neben sich. doch lässt sich die Urwurzel dha gewinnen, wenn man sskr. dhan, dha-nv (aus dha-nu) rennen, rinnen, sowie dhu (geschwächt aus dha) stürmen, strömen, fächeln, hauchen damit zusammenstellt. -- nam beugen ist ursprünglich blosse Nebenform zu na, das im part, sskr. na-ta, in na-ti

f. und sonst erhalten blieb. -- ebenso steht yam halten neben sskr. part. ya-ta, praesensthema yaccha d. i. ya-ska - und ram verweilen, lieben neben part, rata ¿paros und ξρα-μαι lieben. Nur tam sticken, stocken und vam vomere weiss ich nicht auf nasallose Grundformen zurückzuführen: möglich dass ersteres ursprünglich stam gelautet (vgl. deutsch stämmern (Goethe) neben dämmern?) und also zu sta stehen gehört, wozu es seiner Bedeutung nach trefflich passt. An Formen auf m, die auf das europäische Gebiet beschränkt sind, mögen noch genannt sein: tram tremo, offenbar aus tar im sskr. tar-ala schwankend, tar-s τρέω u. s. w. entstanden - darm schlafen aus dar in δαρ-θάνω. sskr. dra schlafen weitergebildet - endlich palm πελεμίζω, das zunächst auf πάλλω = pello schwingen zurückgeht. Die Bedeutung des antretenden m soll hier nicht näher untersucht werden; am nächsten liegt es, an die alte Participial- und Infinitivbildung ma zu erinnern, die meist zu man, mana erweitert erscheint, ursprünglich aber gewiss wie im Slavischen ma gelautet hat. Uebrigens kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die älteste Sprache keine consonantisch anlautende Wurzeln auf m gekannt hat, die uns unlösbar gebliebenen vam und tam sind zu vereinzelt, um dieses Resultat irgendwie erschüttern zu können.

Reduplication.

Eine kleine Anzahl scheinbarer Wurzeln ist durch Reduplication entstanden, indem auf dieser beruhende Intensiv- und Präsensthemen zu allgemeinen Themen erhoben und in Folge davon dem Gesetze der Einsilbigkeit verfallend gewaltsam zu einer Silbe verkürst wurden. Die meisten dieser verstümmelten Reduplicationsthemen sind Tonwörter. So: kak lachen aus kn-ka von ka canere tönen — kark tönen, lachen, krächzen aus kar-ku von ka tönen — kuk schreien, klagen aus ku-ku von ku heulen (aus kuk schein kug, falls seine Ansetzung berechtigt ist, durch Lautschwächung entstanden) — kruk schreien, krächen aus kral-k ark und dieses aus kar-kar, kar-k. — daneben ist auf europäischem Boden auch ein kri-k Fapoor gleicher Entstehung nachzuweisen. — gag schreien, lachen aus ga-gs, reduplicit at su ga-gs skr. gå

Nur auf europäischem Boden nachweisbar sind bub baubari aus bu-bu, reduplicirt aus bu in  $\beta \alpha \bar{\nu}$  lat. borare und parp schnarren aus par-par von par, das freilich sonst nicht als Lautbezeichnung nachzuweisen ist.

Andere Stämme dieser Art, die nicht zur Bezeichnung von Tönen dienen, sind: ghagh zappeln, Beine bewegen, schreiten aus gha-gha, Reduplication von gha lassen, klafen vgl. sskr. lå jahå-ti und zend. zå zazä-tit treiben. – garg schlingen in Ableitungen, wie lat, gurg-et aus gargar, dem regelrechten Intensiv von gar schlingen verkürzt. – ghangh nagen aus ghan, pha schlagen vgl. ig. ghann jørs und ghu-s essen (d. i. gha+s). — dad geben aus dem Persensthema dada- von da geben — ebenso dhadh sären aus dhadha- Reduplicationsthema von pa, der ålteren Form von pi schwellen.

Bloss auf europäischem Gebiete nachzuweisen ist blabb beben (μέβομαι, febris, deutsch bibai- beben) vielleicht as bha-bha, der Reduplication des älteren bha = bhi fürchten; das vedische a-bibhy-at part, praes, fürchtlos geht as bhi-bhi zurück; für ursprüngliches bha = bhi fürchem möchte jedoch auch das sskr. Causale bhāpaya sprechen

Vielleicht gehört zu dieser Gruppe verkürzter Reduplicationsthemen auch noch kak, kank eingere, für das sich eine primäre Basis ka möchte nachweisen lassen in kam (woher kamar καμάφα u.s.w.) krümmen, wölben, da Wurzeln auf m immer auf ältere ohne m zurückgehen.

Die bis jetzt behandelten durch a, n und m determinirten Secundärwurzeln, so wie die aus Reduplication erwachsenen Verbalthemen bilden zu einem grossen Theil keine selbständigen Verba, sondern fügen sich vielfach in die Flexion ihrer Mutterstämme als Nebenformen ein; wir wenden uns jetzt zur Betrachtung solcher Determinate, welche ganz vom Mutterstamme abgelöst ein selbständiges Leben gewonnen haben, im Sprachbewusstsein diesen ganz Wir behandeln die derminativen Eleentfremdet sind. mente, welche neue Wurzeln erzeugen, in der üblichen alphabetischen Reihenfolge, sodass antretende k-Laute (k g gh) t-Laute (t d dh) p-Laute (p (b) bh) endlich r (v) s in dieser Ordnung nacheinander abgehandelt werden. Das Ziel, welches diese Untersuchung anstrebt ist: nachzuweisen, dass alle auf diese Laute ausgehenden sog, Wurzeln, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche bloss aus a und einem dieser Consonanten bestehen, wie ak ad ap u. s. w. keine primären oder Urwurzeln sind, sondern erst durch die antretenden Consonanten aus älteren Stämmen, die selbst wieder Determinate sein können, derivirt sind. Der oben angegebenen Ordnung gemäss beginnen wir mit dem

ingt, die auf k auslautenden Wurzeln (ak nach dem Obiigen ausgenommen) auf Wurzeln (ak nach dem Obigen ausgenommen) auf Wurzeln ohne dieses k zurückzuführen. Der Auslaut k (den wir für ein jüngeres determinatives Element erklären) ist schon in der Ursprache
äusserst beliebt, man kann etwa 60 auf k ausgehende
Wurzeln zählen. Es sind dies: ark brüllen, tönen erweitert aus ar (år åqå) preisen, mit Umstellung ra tönen in
rå bellen, sskr. ran, klingen, woraus dann weiter ru
brüllen, rug rugire u. s. w.— das gleichlautende ark strahlen erinnert zunächst an arg glühen, leuchten und scheint
von ar herzuleiten in dem Sinne von sskr. ran, artska, aru-na roth, feurig, urdeutsch alida Feuer im an. eldr =
ags. älet, vgl. auch abd. elo elawer rothbrunn.— ark arcere gehört, wie rak zusammenthun, ordnen zu ar in der

Bedeutung fügen, apapioxa. - uk gewohnt sein entspringt aus u = av avere gern haben mit kaum modificirter Bedeutung, denn auch uk heisst sein Gefallen haben an, gem haben ganz wie sein Stammwort; nahe verwandt ist va (van) begehren, gewinnen. - kak kank umgürten kann auch als reduplicirt gelten, Basis ist jedenfalls ka, das als kam in kamar (χαμάρα) sich wölben auftritt, jedenfalls aber auch in der einfachen Form kam anzusetzen ist vel. vorläufig zend, cima krumm, deutsch hamôn umgeben, hama-Gewand, Hülle, - kak hinreichen, genügen gehört zu der Gruppe von Verben der Bewegung, die auf ka wetzen, antreiben zurückgehen, vgl. citus = catus, χίω und weiterhin ka-t und kad cadere, cedere — ebenso ist kak, kank hangen, schweben zu beziehen auf kin = kan schweben, welches früher schon in Betracht gezogen wurde und durch zend. cin schweben, sowie κιναθίζω schweben zu belegen ist. - krak magern wird auf kar hart sein in kar-kara oder kar zerfallen, verderben im sskr. car zurückgehen. tak laufen, fliessen geht auf tan = ta dehnen, welches in der Bedeutung sich strecken, eilen und sich dehnen = zerfliessen zu belegen ist; für die letztere Bedeutung genügt es an zend, tâ-ta fliessend, lat. tâ-bum, ksl. ta-ja-ti liquefieri, ta-lu liquidus zu erinnern, während die erstere keines Belegs bedarf. — ebenfalls auf ta spannen, dehnen geht tak zurechtmachen. Dies Verb hat keineswegs die ihm oft zugeschriebene specielle Grundbedeutung "behauen", sondern bedeutet ganz allgemein wirken, zurechtmachen, speciell auch anschirren und weben im ksl. tük (vgl. lat. tex-ere). Die Grundbedeutung ist gerademachen, richten, errichten. daher es denn auch in τιτύσχω das Zielen bezeichnet, im Slav. tuk weben, wie auch schon tan im Sanskrit speciell Gewebe aufspannen bedeutet. Wenn tak im Griechischen zeugen heisst, so erinnert das an sskr. tan-as (Ausdehnung des Geschlechts =) Nachkommenschaft, kurz es ist keine Seite von tak, die nicht ihr Urbild schon im alten ta fände, sodass Herkunft von ta zweifellos ausgesprochen werden kann. - kühner scheint der Gedanke auch tak, tank zusammenziehen von ta spannen herleiten zu wollen, doch bedenke man, wie im deutschen "spannen"

auch für eng sein gebraucht wird: das Kleid "spannt" ist zu enge, drückt. Doch könnte man tank zusammenziehen allenfalls auch zu tam, Grundform ta, sticken, stocken ziehen. - tak tacere heisst eigentlich "contentum esse" an sich halten und steht zu tan wie lat, contentus zu tenere - endlich tvak zwagen, waschen stammt von tva, welches wir in tu schwellen als eine Nebenform zu ta dehnen annahmen, vgl. sskr. to-ya Wasser, lit. tva-na-s Fluth. trak ziehen, laufen gehört zu tar hinüberbringen, den Raum durchdringen. - dak zeigen, lehren, woraus durch Vocalschwächung dik zeigen, stammt von da erkennen, wissen; man könnte dik zeigen auch direct von di schauen, scheinen ableiten, was freilich mit dem Ansatze: dik = dak im Grunde auf Eins hinauskäme, denn di scheinen, schauen ist selbst nichts anderes als eine Schwächung von da hell sein (im sskr. ava-dâta hell) = ig. da erkennen, wissen. dak beissen gehört, wie längst erkannt ist, zu da zertheilen, zerreissen, wovon z. B. da-nt Zahn und sskr. dâ-na Mahlzeit, griechisch δαι-τύ-ς Mahl. — dak gewähren schliesst sich an da geben; für die Abweichung in der Bedeutung des hierhergehörigen dixouas lässt sich passend an sskr. â-dâ nehmen erinnern. - dark sehen geht deutlich auf dar sehen zurück, das im sskr. dar berücksichtigen, noch klarer im lit. dir blicken vorliegt, und auf welches auch darp sehen zurückweist. - nak verschwinden heisst wohl eigentlich "zu Grunde gehen, untergehen" und schliesst sich dann ungezwungen an nam sich beugen, dessen Grundform na im sskr. part. na-ta und sonst deutlich zu Tage liegt: das gleichlautende nak nancisci lässt sich schwerlich durch die nasalirte Form ank auf ak (sskr. ac) erreichen zurückführen, sondern ist ebenfalls an na-m, Grundform na, anzulehnen in der Bedeutung vénus, die sich durch die Uebereinstimmung von sskr. upa-nam zutheilen mit viuerv als indogermanisch erweisen lässt. — pak kochen gehört zu pa im sskr. på trocknen, goth. fô-n Feuer, preuss. pano Feuer, welches pa wohl eigentlich eins ist mit pa hauchen, pusten, und sich so an die Sippe pa = spa, pu = spu (vgl. πν Feuer) spa-s, spu-t blasen, pusten anschliesst; pak fangen stammt von pa na-ouat, dessen Grundbedeutung die des Gewinnens, Bekommens ist, und im engsten Zusammenhange mit ap adipisci steht, welches im altlatein. apere ganz wie pak fangen vinculo comprehendere bedeutet: nak sticken, stechen erscheint auch in der geschwächten Nebenform pik und hat höchst wahrscheinlich ein s im Anlaute eingebüsst vgl, lat. spîca und spak σφάττω sticken, drücken; es scheint auf spa spannen zurückzuzehen. - prak fordern, fragen stammt von par fahren mit derselben Bedeutungsübertragung wie im deutschen er-fahren. neiga und lat. periculum. - buk pfauchen gehört zunächst zu bu, welches im lat, bovare = 80av als graecoitalisch, in bub baubari als europäisch nachzuweisen ist, und eine Abschwächung des ig. ba (βαβάζω sskr. bababâ vom Tone des prasselnden Feuers) zu sein scheint. bhark blinken, bedeutungsgleich mit bharg where stammt von bhar hell sein, das im sskr. bhâla, galos hell, lit. bal-ti weiss sein vorliegt und selbst wieder aus bha scheinen erwachsen ist. - mak blöken, quäken ist evident eine Weiterbildung von ma = sskr. må mimå-ti blöken, brüllen u. s. w., wie muk schreien ebenso deutlich von mu schreien, das eine auf europäischem Boden nachzuweisende Nebenform von ma ist. - mak zermalmen uggew geht dentlich auf ma = mi minuere kurz und klein machen zurück. - mak mögen tritt als eine Nebenform, das heisst als völlig gleichbedeutend mit magh begaben, mögen auf und ist mit diesem offenbar gleichen Ursprungs; abzuleiten sind mak wie magh und das europäische mag (in niyag, deutsch mikila, machen u. s. w.) von ma in dem allgemeinen Sinne bereiten, beschaffen, wie dieser z. B. im sskr. måtar Schaffer und lat. må-ter-ies hervortritt. - mark fassen, berühren stammt von mar reiben, das gleichlautende mark versehren ist eigentlich damit identisch und geht auf eine andere Bedeutung desselben mar nämlich "sich aufreiben, verderben, sterben, mori" zurück. - mik mischen kommt von mi = ma wechseln, tauschen, verändern muk loslassen, auswerfen von mu movere schieben, rücken, wegrücken - endlich muk čuvzov brüllen, wie wir oben sahen, vom europ, mu brüllen = ig, ma brüllen, blöken u. s. w. - rak zusammenthun, ordnen ist, wie schon ge-

zeigt, eigentlich = ark arcere und stammt von ra = ar fügen. - rik räumen, lassen ist mit rik strömen, fliessen lassen zusammenzufassen, beide stammen von ri, dessen erste Bedeutung bekanntlich loslassen, fliessen lassen ist, und woher auch rip = europ. lip fliessen lassen über etwas = beschmieren, streichen, was ja auch schon das ein fache ri = li linere bedeutet; ri loslassen selbst steht, wie oben gezeigt, zunächst für ra und schliesst sich au die Sippe ar = lit. ir-ti lösen, trennen an, - Gleichen Ursprungs ist rik reissen, ritzen, welches direct aus ar trennen, lösen hervorgeht, wie durch das arische ric verwunden, verletzen = arc dasselbe erhellt. - Für ruk leuchten ist eine Mittelform ru ausgefallen, auf welche auch rudh roth sein rurückgeht; durch diese Mittelform ru gelangen wir auf ra = ar, und dieses ar glänzen haben wir schon im sskr. aru, aru-na, aru-sha roth, im deutschen albrennen, wie in ar-k leuchten, woneben arg leuchten kennen gelernt. - Dagegen ist für ru-k runk raufen, ausreissen die nächste Grundform ru schön erhalten in ru ruere, eruere, welches im lit. riau-ti, ksl. ry-ti geradezu raufen, reuten, gäten bedeutet, und woher auch ru-p rumpere stammt. - vak wanken möchte sich wohl an va = sskr. vå = vi viere weben anschliessen, dessen Grundbedeutung winden, umwinden sich die Vorstellung einer drehenden, schwankenden Bewegung sich leicht anschliesst, wie im deutschen wabern zu weben u. ä. - vak sprechen, mit dem jüngeren Nebenthema vâk brüllen schliesst sich an n va tonen (α-νοω = αρισω). — vak wollen an van. Grundform va. begehren, welches selbst wieder aus u av avêre gern haben hervorgegangen ist. - Die Ableitung von vark, vrask zerbrechen, zerreissen liegt nicht ganz so deutlich zu Tage; es scheint ein entsprechendes var aufreissen verloren gegangen, auf welches aber sskr. vra-na Riss. Wunde, sskr. var-dh zerschneiden, deutsch vritan reissen (vgl. ksl. vrêdŭ Wunde?) deutlich genug hinweisen. vask wischen, waschen lässt sich ungezwungen auf vas = vis zerfliessen, netzen zurückbringen, vgl. deutsch Wasen neben Wiese, ver-wesen. - vik kommen, gehen, eintreten geht auf vi gehen, führen. - vik umfassen vincire auf vi

viere. - Dagegen bleibt es zweifelhaft, ob sak sask sequi auf eine aus si binden, su nähen zu erschliessende Wurzel sa verbinden zurückweist, oder zu ig, sa (san) sinere lassen gehört; letzteres empfiehlt sich, wenn man die Bedeutung "zurückbleiben" mehr in den Vordergrund stellt, die z. B. in ήσσων, lat. secus u. a. so deutlich hervortritt; jedenfalls ist sik (zend. hishk = sisk) versiegen aus sak sask hervorgegangen, wie z. B. das ved. a-saccant nicht versiegend beweist; mit sak sequi ist sag anhängen (Nebenform sasg) eng verwandt. - sark werfen, schlagen, ist, wenn als ig, anzusetzen, auf sar eilen, gehen zurückzuführen, wie denn die Inder das hierhergehörige srka Pfeil von sar ableiten. - sik netzen scheint auf älteres sak, svak zu deuten, vgl. kslav. soku Saft, lit. svaka-s Harz, lat. sanguis und s. Wörterbuch unter europ. svak. -Von skak bewegen, springen, hervortreten lässt sich die Stammform ska springen bis jetzt noch nicht nachweisen, ihre Ansetzung wird aber durch ska-k springen, ska-d springen (scandere) ska-r springen (wovon skar-d springen) europ. ska-t springen (scatere) sku schüttern, sku-t schüttern, schütten, sku-d vorspringen, schiessen mit gebieterischer Nothwendigkeit gefordert. - skark, skarg kratzen, kreischen ist offenbar von skar kratzen abzuleiten, vergleiche auch lat, scre-are, europ, skrap γρέμπτομαι räuspern. - dass sta-k sich stemmen, stocken von sta stehen komme, liegt auf der Hand: - spak drücken lässt sich auf spa spannen, ziehen zurückführen vgl. tak zwängen aus ta spannen und die oben schon angeführte deutsche Wendung "spannen" für drücken, eng sein. - ob endlich auch spak spähen eigentlich spannen tendere oculis bedeute, bleibt freilich zweifelhaft.

Die Weiterbildung durch k, deren Ausdehnung in des grunden soeben dargestellt worden, findet sich auch in den jüngern Perioden der ig. Sprachentwicklung. Auf arischem Gebiete gehört hierher z. B. gue brennen, eluchten, welches sich offenbar an gu gvi gvit gvid = ig ku kvi kvit kvid) anschliesst. Auf europäischem Boden finden wir ausser einer Anzahl bloss lautlich oder begrifflich aus ig. kBildungen modificiter Wurzeln (wie nak

tragen, bringen = ig. nak nancisci, nik nicere = ig. nak untergehen, mak qualen = ig. mak kneten, rak tonen = ig. ark, luk leuchten = ig. ruk, valk ελκω = ig. vark, varsk) die neuen Determinate grak krächzen aus ig. gar schnattern u. s. w., truk bersten aus tru τρύω, duk führen aus ig. du eilen, spak blasen in σφόγγος Schwamm (= blasig, poros) lat, specus Höhle, ahd, fnehan schnaufen, ksl. pači-ti se inflari von spa blasen, welches wir im sskr. ava-pha laute Blähung, europ. spa-s spirare, wie auch in spu, sput blasen nachgewiesen haben. Selbst in noch jüngern Sprachperioden war die Fähigkeit vorhanden, aus älteren Wurzeln durch antretendes k neue Wurzelformen zu schaffen; für die slavodeutsche Spracheinheit beweist dies z. B. pluk fliegen, im lit. plunk-sna Feder, preuss. plauxdine Federbett und deutschen flug fliegen, aus ig. pru, plu = zend. fru fliegen durch k weitergebildet; endlich besass sogar noch das Griechische nach seiner Abtrennung von den italischen Sprachen die Fähigkeit durch k zu determiniren, wie aus όλέ-κω (Wurzel όλε-), διώκω (Wurzel διε), νή-γω (Wurzel νη = sna), τμή-γω, τέμ-α-γος (Wurzel ταμ τεμ schneiden) u. a. zur Genüge erhellt.

Fragen wir nun nach der Entstehung dieser von den Zeiten der ig. Spracheinheit bis in die jüngsten Perioden herab so lebendigen und fruchtbaren Wurzelerweiterung, so kann die Antwort, wie mir scheint, kaum zweifelhaft sein. Es lässt sich nämlich eine ebenfalls von den ältesten bis in sehr junge Perioden hinein bestehende Präsensbildung durch sk (ska) nachweisen, und mit dieser muss, scheint es, die fragliche k-Bildung identificirt werden. Beweisen lässt sich dies allerdings noch nicht, aber es sprechen dafür gewichtige Gründe. Einmal ist diese Präsensbildung auf sk (auf graecoitalischem Boden nimmt sie die Bedeutung des Inchoativs an) wirklich als der Ursprache angehörig nachzuweisen im sskr. gaccha = βάσκε = ig. gaska. Es liegt auf der Hand, dass diese Bildung unmöglich auf diesen einen Fall beschränkt gewesen sein kann, sondern eine ziemlich breite Verwendung gehabt haben muss, da es undenkbar ist, dass aus einem einzigen Beispiele heraus die Bildung z. B. im Griechischen

und Latein zu einem solchen Umfange herangewachsen wäre Ferner zeigen mehrere der ig. Wurzelerweiterungen auf k Nebenformen auf sk. genau dem Präsensthema auf ska entsprechend, so par-sk posco = park prak fragen, sask sequi neben sak und das daraus erfliessende sisk = sik versiegen, trocknen, das im Zend hishk-u trocken und iorvo-s trocken nachzuweisen ist, und varsk neben vark (vrak) zerreissen, das im sskr. vracc zerreissen und ksl. vraska Riss als ig. vorliegt. Was vielleicht noch weiter für die Entstehung des Determinativs k aus dem Präsensthema sk sprechen möchte, ist die Vertretung des determinativen k bald durch k = c, bald durch c in den arischen Sprachen. Solcher Wechsel von k, c und c deutet in manchen Fällen auf ursprüngliches sk, was hier jedoch nicht weiter verfolgt werden kann. Doch stehe es mit der Erklärung unseres Determinativs, wie es wolle, das Resultat bleibt, dass ausser a-k keine auf k ausgehende Wurzel der ig. Sprachen primär ist, sondern sie alle aus einfacheren Basen durch eben dieses k derivirt sind. In einem engen Verhältnisse zu dem wurzelerweiternden k steht

2. das Determinativ g, welches vielleicht als blosse Schwächung, die jedoch schon als indogermanisch gelten muss, von k, sk aufzufassen ist. Hierfür spricht die Nebenform sg in einigen dieser Bildungen neben g. entspresprechend dem sk neben k, so in masg mergere neben mag, sasg neben sag anhangen (= sask neben sak sequi?); ferner die innige Bedeutungsverwandtschaft mehrerer Bildungen auf g mit parallelen auf k, wie denn neben einander liegen: arg flammen, licht sein neben ark, kug winseln neben kuk (könnte freilich auch auf Reduplication beruhen) bharg gléyw neben bhark mhd. brehen, marg ομόργνυμι neben mark mulcere, vag Götter verehren neben sskr. yac angehen, bitten, rag färben = arg glänzen neben ark flammen, rug brechen neben ruk raufen, vag krumm gehen Nebenform zu vak vacillo, sag und sasg haften zu sak, sask sequi, skag hinken zu skak springen, stag anstossen, stechen zu stak stemmen. Es haben also von den 24 Bildungen auf g, welche bis jetzt für die ig. Ursprache nachweisbar sind, nicht weniger als 10, also fast

die Hälfte. Wurzeldeterminate auf k neben sich, welche ganz oder beinahe gleicher Bedeutung sind, ein Umstand, der allerdings für die Herleitung des Determinativs g, sg aus k, sk schwer ins Gewicht fällt. Es wäre der Process dieses Wandels von k in g ganz derselbe, wie z. B. in τμήγω έ-τμαγον aus τμακ, welches in dem aspirirten τέμαγος (für τεμαχ-ος wie δέχ-ομαι neben δέχομαι) noch deutlich zu erkennen ist. Doch wenden wir uns von unsichern Deutungsversuchen zur Aufnahme des factischen Bestandes. Folgende Wurzeln auf g (ausser a-g, welches unserer Auffassung gemäss primär ist) lassen sich für die ig. Ursprache nachweisen: arg strecken, recken aus ar im Sinne von sskr. r-ta richtig, recht. - arg flammen, licht sein mit dem gleichbedeutenden ark von ar im sskr. aru roth, deutsch al- brennen abzuleiten und gleichen Stammes mit ru-k leuchten, ru-dh roth sein. - ug = vag augere, vigere von u av sich behagen. — kug winseln zunächst zu kuk schreien und mit diesem von ku schreien. - targ erschrecken aus tar im sskr. tar-ala schwankend, welches tar auch in tar-s, tra-s τρέω, europ, tram tremo und sonst deutlich genug vorliegt. - nig waschen, spülen aus nag in nag-na nackt (= "blank"; kann auf sna waschen zurückgeführt werden, wenn nau Schiff wirklich für snau steht, oder auch mit ang (= ag) unguo identificirt werden, wenn man eine solche Umstellung eines nicht wurzelhaften n gelten lässt. - bhag backen geht auf bha scheinen, welches im deutschen ba-jan (= ahd. pâan, mhd. baen) bahen auch ganz und gar die Bedeutung warm machen zeigt, wie denn leuchten, brennen, wärmen der alten Sprache ganz dasselbe ist. — bharg rösten, leuchten vereinigt ebenfalls diese beiden Bedeutungen in sich und ist von bhar hell sein, einem Derivat von bha scheinen abzuleiten; neben bharg steht in gleichem Sinne bhark, gleichen Ursprungs - wie neben marg wischen mark mulcere, welche beiden Verba von mar reiben abzuleiten sind. - masg tauchen hat im Slavischen das kürzere mag neben sich; es geht wie ma-d madere, mu waschen, netzen auf ma (wechseln, tauschen) zurück. - Die Grundbedeutung von bhag ist wenden, was im Sanskrit vollkommen deutlich vorliegt; daraus denn sich wenden zu etwas, sich begeben zu, sich wenden = fliehen (slavisch bêgŭ Flucht), ferner: zuwenden, zutheilen, Speise zutheilen, speisen, essen quyer, endlich sich zuwenden = angehören, sich ergeben. Dieses weitschichtige bhag wenden ist nun von bhag brechen, wie mir scheint, nicht zu trennen, denn biegen und brechen ist nahe verwandt, beruht ja auch auf derselben Thätigkeit, deren Resultat nur durch die verschiedene Beschaffenheit der davon betroffenen Gegenstände verschieden modificirt wird, vgl. κλά-ω brechen und biegen, lat. per-cellere durchbrechen, aber re-cellere zurückbiegen. - bhug geniessen ist offenbar nur das lautlich geschwächte bhag geniessen, gayer, bhug (besser jedoch wohl bhugh) biegen ist nahe mit bhag wenden, bhag brechen verwandt. Wir sehen, dass hier aus einem ursprünglichen bhag biegen, brechen, wenden eine reiche Entwicklung stattgefunden hat. Das Stammverb bha ist mit Sicherheit nicht nachzuweisen, vielleicht ist für bha bhan (griechisch wer, wa) die Grundbedeutung "brechen" anzusetzen vgl. z. B. uvln-qa-ro-c von der Mühle zerbrochen, zermalmt. - vag Götter verehren wurde schon oben neben sskr. vac angehen, bitten gestellt; es stammt mit diesem von va = i gehen, angehen, wie ja auch ai-rew von ai-ro part. von i in eg-airo-c von ai-vv-uai abgeleitet ist. - yug verbinden ist aus dem gleichbedeutenden yu verbinden gebildet. - rag färben, durch Umstellung aus arg hell sein, das wir schon betrachtet, entstanden. - rig hüpfen, beben kommt von ri beben, goth. rei-ran schwanken, sskr. lelavå schwankend. - rug brechen ist aus ru ruere abgeleitet vgl. ruk raufen. - vag krumm gehen, wanken ist Nebenform zu vak vacillo von va winden (?). - varg drängen ist deutliche Weiterbildung von var umringen, in der Bedeutung "wirken" ist nur eine bestimmte Wendung des Sinnes "drängen urgere" zu erkennen vgl. lat. urgere opus ein Werk betreiben. sag und sasg hangen, haften ist mit sak und sask sequi, sei es von einer Wurzel sa verbinden (vgl. si binden, su nähen, arisch sa-p verbinden) sei es von sa aufhören abzuleiten. - skag hinken geht mit skak springen auf ska, welches aus ska-d springen, ska-r springen, sku schüttern,

skut schütten, skud schiessen zu folgern ist. — stag decken geht auf sta verbergen (oder auf sta stehen, so dass es eigentlich "stecken, ver-stecken" hiesse?). — stag anstossen, stechen, stecken auf sta stehen, im Sinne von stemmen, gegenstehen, instare. — endlich sparg platzen (daraus einerseits prasseln, andererseits (platzen =) strotzen) auf spar = sskr. phal platzen.

Vo Bildungen, die nur auf das Arische beschränkt scheinen, gehören hierher: tig, tij wetzen, schärfen eine Umgestaltung des ig. stag stechen. — vij schwingen, neben dem in ἀ-τικ, ἀτοιω ein gleichbedeutendes vik auf enropäischem Boden nachzuweisen ist. — ebenso erinnern sarj loslassen, hinwerfen an das ig. sark schlagen, werfen aus sar eilen — und svaj umfassen an σάττω, lat. sancire festmachen.

Das europäische malg melken ist nur eine Modification des ig, marg streichen, wischen, öuégyrwu, wie den auch das lit. melz sowohl streichen als melken (= den Euter streichen) bedeutet, und so die Brücke zwischen marg streichen und europ. malg melken bildet. — ebenso ist stag stinken eine, wenn auch sonderbare Specialisirung aus ig. stag anstossen, wie aus dem Deutschen (gofth. stiggan anstossen = ahd. stinenol erhellt. Dagegen scheinen neue, in der Periode der europäischen Spracheinheit vollzogene g-Bildungen: bhrag brechen aus bhar ferire, forare. — rag klaffen, ringi aus ra = ar trennen vgl. ig, rug brechen. — rug brüllen, rülpsen aus ig, ru brüllen (ru auch rülpsen im sskr. ro-mantha das Wiederkäuen) — und starg (strag, strig, strug) streichen aus ig, star sternere.

3. Determinativ gh.

Während bei dem wurzelfortbildenden g der Verdacht emtstehen konnte, dieses g sei nicht ganz ursprünglich, sondern eine, wenn auch uralte und der ersten Sprachentrennung unseres Stammes voraufliegende Schwächung von k, liegt durchaus kein Grund vor, die Ursprünglichkeit des gh, wo dasselbe Sceundärwurzeln ableitet, in Zweifel zu ziehen. Dafür sind wir denn freilich um so rathloser, wie dieses gh zu deuten sei. Wenn hier der Einfall ausgesprochen wird, es möge dieses gh Rest eines Verbs, und



zwar des uralten indogermanischen gha lassen sein, so ist dies eben ein Einfall, giebt sich für nicht mehr als das und kann leicht durch andere Einfälle der Art ersetzt werden. Der Umfang uralter Bildungen durch gh (es sind alle auf gh ursprünglich auslautenden Verba der ig. Muttersprache ausser agh und dem daraus, wie oben gezeigt, geschwächten igh) ist ziemlich beträchtlich. 29 Wurzeln, die sich mit ziemlicher Sicherheit auf Stammformen ohne dieses gh zurückführen lassen. So geht ar-gh ooyionas heftig bewegen, erregen, beben sicher auf ar erregen zurück; identisch im Grunde mit argh, nur durch Umstellung des Radicaltheils daraus erwachsen, ist ra-gh rennen, eilen, springen = europäischem lagh, - das gleichlautende ar-gh werth sein stammt ebenfalls von ar im Sinne des sskr. ar-nu = appv-ras gewinnen, erhalten, sskr. ar-tha Gewinn, Nutzen, griechisch apog Gewinn; gleichen Ursprungs ist das arische ari werth sein, vielleicht bloss aus argh abgeschwächt, sicher aber aus demselben ar abzuleiten. tar-gh schmettern, malmen, trahere stellt sich ungezwungen zu tar im Sinne des Ueberhinstreifens, lat, terere -Zu dha-gh brennen vergleicht sich dham hauchen, anfachen, als dessen Grundform wir oben dha fanden, welches dha in der Bedeutung "strömen" von Flüssigkeiten und vom "strömenden" Lufthauch im sskr. dha-nati und dha-nv-ati, dhay-ati rinnt, reunt, dha säugen, saugen = Milch strömen lassen, dhu fächeln, hauchen, stürmen nachzuweisen ist. - Demselben dha (dhi, dhu) gehört an dhi-gh beschmieren, eigentlich überströmen, beströmen mit, wie ja auch ri sowohl strömen lassen, als auch beströmen, bestreichen linere bedeutet. - dhu-gh melken, milchen schliesst sich in der Form nahe an dhu = dhav strömen vgl. sskr. dhau-ti Quell und ist durch "strömen lassen" m übersetzen, wie denn überhaupt alle Glieder der von dis strömen, stürmen stammenden Familie unter sich sehr eng verbunden die Herkunft von einem Stammvater nicht verläugnen können. - dha-gh reichen an dürfen wir wohl zu dha setzen stellen. - sicher stammt dhar-gh festmachen, festhalten von dhar halten, von dem es in der Bedeutung sich wenig unterscheidet. - ebenso sicher ist die Herlei-

tung von dhru-gh trügen, welches durch gh abgeleitet ist vom sskr. dhru fällen, schädigen, trügen, einer Nebenform vom indogermanischen dhyar fällen, die aber als ebenfalls der Grundsprache angehörig sich erweist durch goth. dru-s fallen, welches durch a davon derivirt ist. - na-gh stechen, bohren, nagen scheint mir im Grunde identisch mit na-gh nectere, so dass der volle Sinn desselben ursprünglich gewesen wäre hineinstecken, durch Stechen verknüpfen, oder nähen. Wie oben schon erwähnt, ist es möglich nagh nectere aus angh schnüren durch Umsetzung des n zu deuten: mir scheint der eingeschlagene Weg eher zum Ziele zu führen. Ist nämlich nagh bohren und nagh nectere eins, so stammen beide von einem Verb mit derselben Bedeutung: stechen, zusammenstecken. Das Verb kann nur na heissen, und unser deutsches na-jan nähen, schnüren = nêre spinnen genügt völlig als Stammform, vgl. z. B. na-dra- Natter = Schnürerin. — bar-gh schreien, tönen stammt von bar, einem Tonwort, woher das arische brû sprechen stammt, und welches vielfältig nachzuweisen ist in den reduplicirten Formen bar-bar und bar-b (8aoβαρος, lat. balb-us). - bar-gh reissen, brechen ist, wenn überhaupt richtig angesetzt, vom europäischen bhra-g brechen wohl kaum verschieden; das ableitende Element wäre dann nicht gh sondern g, und das Wort von bhar ferire. forare herzuleiten. — ebenso unsicher ist die Ansetzung von bar-gh oder bhar-gh erheben, fördern, mehren; falls richtig, stammt es von bhar heben vgl. niederdeutsch "bören" nhd. empor für ent-bor u. s. w. - bhu-gh biegen (so ist wohl, auch nach Benfey die Wurzel anzusetzen) gehört zunächst zu bha-g brechen und bha-g wenden, von denen es in der Bedeutung sich kaum unterscheidet vgl. z. B. ksl. bêgŭ Flucht von bhag wenden und lat, fuga Flucht von bhugh biegen. - ma-gh befähigen, mögen ist von ma beschaffen abzuleiten, für welche weitschichtige Bedeutung von ma schon oben Beispiele angeführt wurden : die Nebenform mag ist sicher aus magh abgeschwächt, mit Sicherheit übrigens nur auf europäischem Boden (in uiva-c goth, mikils, deutsch machen) nachzuweisen; dagegen scheint mir ma-k eine selbständige Bildung von der-

selben Wurzel durch k .- mi-gh beträufeln, harnen stammt von einer Wurzel ma, die in diesem Sinne noch nicht nachgewiesen ist: es gehört zu derselben Familie wie ma-d madere, mu netzen, besudeln, wovon z. B. sskr. mû-tra Urin = zend. mû-thra Unreinigkeit, lit. mau-dyti, ksl. my-ti waschen und vieles andere. Uebrigens heisst das Verb ursprünglich beträufeln, und harnen ist erst daraus specialisirt; ware es umgekehrt gewesen, so hatte das decente Sprachgefühl nicht gestattet, daraus Worte wie sskr. mih Nebel, europäisch migh-lâ Nebel, Wolke zu bilden; wie es denn überhaupt mit der alten Hausregel, die Grundbedeutungen der Wurzeln möglichst grobsinnlich anzusetzen. nur sehr windig aussieht; doch mustern wir unsre gh-Bildungen weiter. - mu-gh verwirren, bethören stammt von mu movere streifen, rücken und heisst also eigentlich "berücken, ver-rückt machen", mu selbst ist, wie oben gezeigt eine jüngere Gestalt des alten ma = mi wechseln, tauschen. - ra-gh rennen, springen erkannten wir oben bereits als identisch mit ar-gh erregen und als Ableitung von ar čovvu. - ri-gh züngeln, lecken ist deutlich ein Sprössling von ri im Sinne von lat. linere bestreichen. va-gh vehere stammt mit dem gleichbedeutenden va-dh führen, fahren von va gleicher Bedeutung, das in dieser seiner Grundform noch nicht nachgewiesen, ganz deutlich in dem daraus geschwächten vi treiben, führen, fahren vorliegt. - sa-gh halten, hemmen ist sicher gleichen Ursprungs wie sa-g, sasg haften und sa-k sa-sk sequi; ob jedoch ein aus si binden, su nähen und dem arischen sa-p verbinden zu erschliessendes sa- haften als Basis aller dieser Formen anzusetzen sei, ist zweifelhaft. - dagegen führen wir sti-gh steigen unbedenklich auf sta stehen, in der alten Sprache auch soviel als "betreten, besteigen" wie im ved, sthåtar rathasva Steher des Wagens; ähnlich heisst ags, stâ-pan, das ebenfalls auf sta zurückweist, schreiten, - sni-gh schneien ist ebenso deutlich ein Derivat von sna. snu schwimmen, waschen; das Wort ist identisch mit dem arischen snih beschmieren. - spar-gh streben hat ein arisches spar-dh streben neben sich (wie va-gh fahren neben va-dh führen); es ist wie dieses auf spar sich sperren,

zappeln zurückführen, nicht jedoch mit demselben zu vermengen.

Die Weiterbildung mit gh scheint uralt, wie daraus zu schliessen, dass sie schon vor der ersten Sprachentrenung erloschen zu sein scheint. Wenigstens ist sie in den jüngeren Sprachperioden nicht fortgesetzt, denn speciell arische Determinate auf gh sind gar nicht nachzuweisen, und ob die auf europäischen Boden beschränkten la-gh liegen und var-gh würgen, und was sonst hierher gehören kourte, wirklich erst nach der Abtrennung von den Ariern von den Europäern durch Anfligung des determinativen gh geschaffen, ist zweifelhaft. Dagegen ist die Ableitung durch das

 Determinativ t von den ältesten Zeiten an bis in die Perioden der Einzelsprachen hinein beständig lebendig geblieben und hat zu dem Aufbau des indogermanischen Wurzelsystems einen nicht unbedeutenden Beitrag geliefert. Doch ist die Zahl der t-Bildungen in der Ursprache nicht besonders gross, 24. darunter freilich sehr gebräuchliche und stark entwickelte Verba. Ohne Ausnahme lassen sie sich auf ihre Stammformen zurückführen, wie nachfolgende Musterung zeigt. - ka-t weggehen, fallen, neben ka-d cedere, cadere, ist im Sanskrit als câtaya caus. mit çî und çad gehen, fallen zu einem Flexionssystem vereinigt, wodurch gleiche Bedeutung und auch wohl gleiche Herkunft von ci cad cat verbürgt wird. ka wetzen, erregen and ki wetzen, erregen, gehen, zi-vv-uas und zi-w sind identisch, diesem ursprünglichen ka sind kad und kat beizugesellen, durch d und t aus dem Urverb hervorgebildet. ebenso geht ka-t lärmen auf die Wurzel ka tönen, die im sskr. kå tönen, lat. can-ere deutlich vorliegt. - ka-t ver bergen, verstecken schliesst sich an eine Wurzel kam (= ka) biegen, die im zend, cima krumm, deutsch hama- Hülle, zan-άρα Wölbung und sonst nachzuweisen ist, auch der Wurzel ka-k, kan-k eingere zu Grunde liegt und endlich mit ak biegen eng zusammenhängt. — kan-t κεντ-έω stammt von kan xav-eiv schlagen, tödten, wie man noch aus dem Griechischen ersehen kann. - ebenso sicher ist kar-t hauen, schneiden von kar = skar scheeren, xeiger abzuleiten. -

während kar-t flechten, knüpfen, ballen auf ein gleichbedentendes kar (vgl. sskr. câra Band) znrûckgeht, auf das auch sonst manches hinweist. - kva-t kochen, sieden geht auf kva (ku) brennen, im arischen çu-c brennen, ig. kvi leuchten, kvi-t und kvi-d leuchten und sonst viel bezeugt: es ist also kva-t sieden mit - kvi-t leuchten eigentlich eins, wenn man letzteres auch richtiger von dem, freilich selbst erst aus kva erwachsenen kvi (= sskr. cvi z. B. in cve-nî f. zu cve-ta weiss) abstammen lässt. - na-t niti ist deutlich von nam beugen, Grundform na im sskr. na-ta, na-ti entsprungen, welches na auch zu nu geschwächt im sskr. nu wenden, νεύ-ω, lat. nuo vorliegt. - pa-t potîri ist deutliches Derivat von pa- na-ouat, vielleicht als blosses Denominal vom indogermanischen pa-ti = lat. po-ti-s zu betrachten. - ebenso leicht verräth sich pa-t füllen, anfüllen, speisen als Ableitung von pa pa-scere (vgl. på-bulnm) weiden, füttern. - pa-t ausbreiten von pa = pi schwellen, dessen Grundform wir schon im reduplicirten pa-p schwellen anffanden; dagegen scheint das vierte Verb pa-t petere (fliegen, fallen) für die Herleitung einige Schwierigkeit zu bereiten, die jedoch bei näherem Hinblicken verschwindet, wenn wir die ganze Familie erst erkannt haben, von der pa-t nur ein einzelnes Glied ist. Der Stammvater dieser Familie ist ap oder pa. ap apisci heisst erreichen, erlangen, auch sinnlich gefasst im altlatein, anere vinculo comprehendere, wie in an-rw: von an derivirt. oder Stammverb von ap (die Frage scheint mir noch nicht zu lösen) ist pa, das mit ap wesentlich gleicher Bedeutung, das Erlangthaben, den Besitz, die Macht über etwas, bezeichnet. Dies pa liegt sonnenhell vor im indogermanischen pa-ti Macht habend, Herr, Hausherr (Gatte) f. Hausfrau (Gattin) wie in pa-tar Vater, ursprünglich nicht so eng als "Schützer" gefasst, sondern "der mit der patria potestas Versehene, der im Hause, über die Kinder schaltet ufid waltet", vgl. englisch "my governor" mein Vater. Weiterhin haben wir pa Herr sein, besitzen ganz evident in πά-ουαι, πέ-πα-μαι erwerben, besitzen, wie im lat. patrare erreichen, durchsetzen, im-petrare erlangen. Selbstverständlich ist dieses eben nachgewiesene pa mit dem in-

dogermanischen pa schützen, hüten, weiden identisch, allein nicht schützen, sondern gewinnen, besitzen, Macht haben ist die Grundbedeutung, die demnach mit der von ap fast zusammenfällt. Wie aber geht "schützen" aus "Macht haben" hervor? Der Schutz ist die Bethätigung der Macht über etwas nach Aussen hin, der feindlichen Welt gegenüber, eine Ideenverknüpfung, so natürlich dem alterthümlichen Denken, dass sie sich z. B. im Italischen noch einmal genau so wiederholt. Das ig. tu heisst Macht haben, davon z. B. das europäische tau-tâ die Gemeinde (die "souverane"), dies tu erscheint nun im lat, tuu-s (für tovo-s) z. B. in aedi-tuu-s und heisst hier hütend, schützend; von tuu-s dann tueor, Grundform tove-jo-r schütze, hüte. Wörtlich übersetzt heisst tueor "ich erweise mich machthabend", d. i. diese Erweisung der Macht nach Aussen hin gewendet: ich schütze. Doch dies im Vorbeigehen: wir haben soeben pa erlangen, erlangt haben, πε-πα-σθαι nachgewiesen; auf dies pa nun gehen pa-t petere "finden", pa-d gehen auf, "fassen" und pa-r fahren, alle mit der Grundbedeutung der auf ein Ziel gerichteten Bewegung. Hieraus ergiebt sich denn auch, was früher von mir misskannt worden, weil ich noch dem Wahne verfallen war, es müsste für die Verba der Ursprache immer eine möglichst grob sinnliche Urbedeutung aufgestellt werden, dass der ursprüngliche Sinn von pat der des lat. petere (āhnlich im goth, finth-an, fanth finden) ist, aus dem die Bedeutung fallen und fliegen erst specialisirt sind, jedoch schon innerhalb der Ursprache (cf. ig. pat-ra Feder) wie dies auch von Curtius Grundzüge (unter mer) richtig erkannt ist. Aehnlich ist pru (aus par fahren) ursprünglich allgemeines Verb der Bewegung, jedoch schon in den Zeiten der Ursprache wesentlich auf die Bewegung des Wassers und im Wasser specialisirt; aber als pru, plu heisst dies Verb im sskr. springen und als fru im Zend fliegen. -Mindere Schwierigkeit bereiten die übrigen Bildungen durch t: pra-t ausbreiten stammt deutlich von par füllen, vollmachen = den Umfang mehren. - mit diesem scheint ganz identisch pra-t entfalten, deuten, nur auf das geistige Gebiet übertragen - vielleicht auch pra-t (par-t) nass werden (= sich ausdehnen). - ma-t rühren, quirlen gehört zu ma wechseln, tauschen, von der Bewegung, vgl. ksl. ma-ia-ti schwingen. - noch dentlicher ist die Herkunft von mi-t wechseln, verkehren, sich gesellen, nämlich von mi (= ma) wechseln, tauschen. - ya-t verbinden, zustreben ist, wie längst erkannt, von va-m cohibere abzuleiten, dessen Grundform ya im sskr. ya-ta, ya-cchati und sonst deutlich sich zeigt. - ebenso klar ist, dass va-t, n-t kennen, merken von av in der Bedeutung merken. wahrnehmen herstammt, mit wenig geänderter, nur specialisirter Bedeutung, da der Sinn von av weiter greift, var-t vertere kommt von var umringen, wozu europäisch val volvere, wie sofort einleuchtet. - etwas schwieriger scheint es die Herkunft von vi-t schwanken, zittern, welken darzuthun, allein gerade die sonderbare Doppelbedeutung ermöglicht uns hier den schlagenden Nachweis, dass vi-t aus va gebildet sei, va wehen heisst auch fliegen, in wehender Bewegung sein, dagegen heisst va. sskr. vå våvati (verwehen =) vergehen, welken, trocknen, vâ-na und vâ-ta trocken. Von diesem va trocknen stammt nun vi-t in der Bedeutung trocknen, welken, was wohl niemand weiter in Zweifel ziehen wird. - ski-t scheinen, wahrnehmen hat sein Stammverb ski scheinen, wahrnehmen noch neben sich. auch sskr. khvå d. i. ski-å heisst eigentlich scheinen. schauen, und so denn scheinen machen = kundthun. ebenso hat sku-t, skyu-t schütten, schüttern, schütteln seine Mutterform sku und skyu bewegen (sskr. ccvu, cvu) noch neben sich - wie auch neben spu-t hauchen, pusten (sskr. phu-t) die Stammform spu (sskr. phu) hanchen, pusten wohl erhalten vorliegt.

Die Derivation durch t ist nach der Völkertrennung innerhalb der geschiedenen Gruppen, ja sogar mancher Einzelspruchen fürtgesetzt. Weniger in den arischen Sprachen, wo sich z. B. pru-t schnauben findet; auf europäischen Boden finden wir ma-t wahrnehmen aus ig; ma, ma-n den em – sau-t Richtung nehmen, sentire aus san sinere – spi-t drängen zunächst von ksl. spi conjungere und skatseater mit ska-d scandere, ska-r springen u. s. w. zur Wurzel ska springen, die uns schon wiederholt beschäftigt

hat. Ferner ist nicht zu bezweifeln, dass schon innerhalb der europäischen Spracheinheit die Weiterbildung durch t zur Schaffung von Präsensthemen verwendet wurde, wie denn z. B. lat. plec-te-re ganz genau dem ahd. fleh-ta-n flechten entspricht. Innerhalb der europäischen Einzelsprachen ist dann oft bis in späte Zeiten die Fähigkeit verblieben, nene Wurzelformen mit Hülfe von t zu bilden. So haben wir im Griechischen da-re-ouas, das-gasdas (für das-gasdas) theilen aus δα = ig. da theilen, ἀρύ-τω (neben ἀρύ-ω) άούσ-σασθαι schöpfen und anderes, lat. me-tere mähen aus  $me = \dot{a} - \mu \dot{a} - \omega$  māhen, bê-tere gehen aus bê = βη in  $\ddot{\epsilon} - \beta \eta - \nu$ , άμφισ-βη-τέω, fa-te-or bekenne, part. fas-su-s (für fat-tu-s) von fa sprechen u. s. w. Achnliche Bildungen finden wir vielfach auch im Deutschen: so goth, alth-an ai-alth altern aus al-tha = lat. (ad)-ul-tu-s alt, stand-an stehen aus sta-nt part, praes, oder sta-ta part, praet, stehend, ba-th bitten aus ba-tha = -quro- gesprochen, entspricht ganz dem lat. fa-te-or, fas-su-s u. s. w. Unwillkurlich sind wir mit Anführung der letzten Beispiele schon auf den Weg der Deutung gerathen, der bei dieser Bildung durch t gar nicht zu verschlen ist. Es sind nämlich diese Determinaten durch t von den ältesten bis auf die jüngsten durchaus nichts anders als Denominale von alten durch t-Suffix gebildeten Nomen, vor Allem von den Participien auf -nt und -ta, jedoch auch von Nomen auf ti wie z. B. pat patyatai Denominal von pati scheint. In den europäischen Sprachen ist die Ableitung durch t dann zu einer förmlich kategorischen Präsensstammbildung geworden, und in Fällen dieser Art ist es nicht mehr angemessen, jedesmal eine participiale oder denominale t-Bildung zu Grunde zu legen; ächte t-Bildnngen durchdringen das ganze Verbum und flectiren im Präsens meist noch schwach, als ursprüngliche Denominale: so δα-τέ-ομαι regelrecht von δα-το = ig. da-ta getheilt, aber aor. δάσ-σασθαι (für δατ-σασθαι) lat. fa-te-or regelmässig von fa-to gesprochen = (3ig-)quro-ç, aber part. fas-su-s (fat-tu-s), dem das deutsche bid-ja-n bath bitten genau entspricht, wie man δατέσμαι im deutschen "zetten, ver-zetten" zerstrenen, zertheilen nicht verkennen kann. - Da die Bildung durch t für unsre Zwecke genügend

aufgestellt ist, wenden wir uns zu der noch weiter ausgedehnten durch das

5. Determinativ d.

Die Anzahl der durch d determinirten Verba der Ursprache ist fast funfzig, also doppelt so stark als die der t-Derivate. Es gehören hierher ar-d wallen, zerstieben; netzen, erquicken offenbar von ar abzuleiten vgl. z. B. arisch irâ Labe, und für die Bedeutung zerstieben lit, ir-ti auflösen, trennen, welches urväterlich an der Spitze einer Reihe von Ableitungen steht, die alle den Grundbegriff "trennen" in sich tragen. — ka-d cadere, cedere wurde in seinem Verhältniss zu ka, ki treiben, gehen (sskr. cad bildet Tempora zu ci gehen, fallen) schon besprochen; gleichen Sinnes und Stammes steht neben ihm kat. - kar-d springen, schwingen ist alte geschwächte Nebenform von skar-d springen, sprengen (= ausgiessen) und kommt von skar springen vgl. ά-σκαίρω, ά-σκαρ-ίς Springwurm, σκιρταν springen u. s. w. auch in der Bedeutung sprengen = netzen, ausbrechen ist neben skard ein bereits altes kard anzusetzen. - ku-d lärmen, schreien stellt sich, wenn richtig angesetzt, zu ku schreien, - wie kra-d, kar-d zeladiw zu kar rufen. - ku-d kva-d antreiben, sputen lässt sich zwar allenfalls mit ka, ki, ka-t, ka-d und den übrigen Verben der Bewegung dieser Familie combiniren, doch kann es auch anlautendes s eingebüsst haben, und stellt sich dann zu sku skyu (sskr. cevu, cyu) wozu sein anlautendes c im Sanskrit besser passt, sodass es dann zu sku-t schüttern stände, wie pa-d zu pa-t, ka-d zu ka-t und wie - kvi-d leuchten, hell sein zum gleichbedeutenden kvi-t leuchten, hell sein, beide von kvi (vgl. sskr. çve-nî f. zu çve-ta weiss) hell sein abzuleiten. — ga-d sprechen, rufen stammt deutlich von ga = sskr. gå gå-yati singen, wie auch lit. gei-dmi singe, und goth. qa-th, qithan von ga zu deriviren sind. — gha-d γέζω kann man einigermassen wahrscheinlich zu gha lassen, leeren stellen. - sicher dagegen ghrâ-d, besser ghar-d rauschen, rasseln zu ghar gellen (deutsch z. B. galan gôl singen), - sowie ghrâ-d (ghar-d) strotzen, üppig sein, wenn richtig angesetzt. sich zwanglos zu ghar zuiow begehren stellen würde. - na-d

sich erfreuen, geniessen, mit der slavodeutschen Nebenform nu-d geniessen, gehört zu nam, Stamm na in ua-ta, im Sinne von véness. - für na-d strömen, fliessen gilt es erst die Grundbedeutung festzustellen, an Entstehung aus sna-d von sna ist wohl schwerlich zu denken. - na-d brüllen gehört mit dem sskr. nar-d zu einer Wurzel na, die auch in nu tönen, jauchzen, preisen (ahd. niu-môn) vorliegt, dessen einfache Grundform na aber noch nicht nachgewiesen ist, nach dem sskr. nad zu urtheilen wäre die Grundbedeutung "schwingen, vibriren" und so schwingend tonen, brummen u. s. w.; weiterhin heisst na-d im Zend. (aus "anbrüllen") verachten, schmähen, und hieraus ist das indogermanische nid schmähen entstanden, wie bhi-d findere aus bha-d fodere. - pa-d fallen auf, fassen ist oben schon behandelt. es gehört der Reihe ap erreichen, pa erreicht haben, besitzen, hüten, pa-t petere, pa-r fahren u. s. w. an, in welchen Bildungen allen das alte ap nachklingt. - par-d farzen lässt sich auf par füllen = blasen sehr wohl zurückführen. - pis-d drücken, quetschen, πείζω ist deutlich determinirt aus pis quetschen, stampfen, pinsere und scheint eine relativ junge, wenn auch bereits indogermanische Bildung. - bha-d fodere (oder bha-dh) stammt von bha, bhan ver, das zwar nur auf europäischem Boden nachzuweisen. seinem !Habitus nach unbedenklich für eine indogermanische Urwurzel gelten darf, vgl. μυλή-φα-το-; von der Mühle zermalmt. - aus bha-d ist deutlich bhi-d findere durch blosse Schwächung hervorgegangen. - ma-d wallen, madere, lustig sein mit mu-d munter sein, welches aus ma-d geschwächt, gehört zu mu netzen und andern Verben, die vielleicht auf ma wechseln, ksl. ma-ja-ti vibrare zurückgehen, oder auf ein verlorenes ma mit noch näherliegender Bedeutung. - mit mad madere = mud ist nun offenbar man-d, mun-d mundum esse eigentlich eins: es heisst "triefen, gespült sein" = blank sein; wie ja auch ag ang netzen, salben, blank machen heisst. - ganz deutlich ist der Ursprung von ma-d', man-d zögern, hemmen aufhalten: es stammt von man μένω bleiben, mit dem es sich in der Bedeutung nahe berührt. - ra-d rodere, radere kommt von ra = ar, lit. ir-ti trennen, wie ru = lu, rucre, luciv

und viele andere. - noch klarer ist, dass ru-d brüllen aus ig. ru brüllen abzuleiten ist, - sowie dass va-d sprechen mit va-k, vâ-k von u, va tonen (vgl.  $\alpha - \hat{v} - \sigma \omega = \hat{\alpha} - s - s$ σω) stammt. - Schwieriger ist auf den ersten Blick die Ableitung von vi-d sehen; jedoch glaube ich, auch hier die Stammform aufweisen zu können. Im Arischen heisst vain sehen, das in dieser Form zwar weder Wurzel, noch auch Verbalthema sein kann, dessen reine Urgestalt aber, da auslautendes n durchweg ein jüngeres Element ist, wie gezeigt, und der Gunavocal auf den einfachen zu reduciren ist, nur vi gelautet haben kann. Von diesem vi sehen ist nun vi-d sehen durch d abgeleitet, vi selbst aber stammt von u av beachten. Durch diese Ableitung erklärt sich nun auch das arische, vielleicht auch der Ursprache eigen gewesene vid finden, erlangen. Wir erhalten namlich so die Reihe: u av gern haben, begehren. beachten. va-n verlangen, erlangen, gewinnen, zend, van-d verlangen, arisch vi beachten, sehen, ig. vid sehen, arisch vid erlangen, finden. Man sicht dass alle diese Verben sich genau in demselben Vorstellungskreise halten, und daher unbedenklich in dieser Generationslinie von einander herzuleiten sind. - sa-d sitzen heisst bekanntlich ursprünglich allgemein: einen Ort einnehmen, es stammt von ig. sa, welches in mehren Sprachen diesen Sinn hat. Man vergleiche sskr. ava-sita part, praet, der einen Ort eingenommen hat, befindlich, zend, hi-tha f, hi-thu m. Wohnung = lat, si-tu-s Lage, Ort; lat. si-tu-s, po-si-tu-s gelegen u. s. w. Danach wäre sad sitzen si-tum, po-situm esse, wogegen sich von Seiten des Sinnes und der Form nichts einwenden liesse. - Die drei Verba, welche ska-d lauten, ska-d spalten, brechen, ska-d reissen, ziehen; bekümmern und ska-d beissen, kauen sind ursprünglich eins und dasselbe: Grundbedeutung ist spalten und sie stammen sämmtlich von ska spalten, graben, zerhauen. - aus ska-d spalten σπεδ-άννυμι ist durch Schwächung ski-d σχίζω, scindere entstanden, wie bhi-d findere aus bha-d fodere, nicht etwa erst ans einem ski = ska durch d abgeleitet; mit skad spalten, zertheilen ist auch sskr. kshad Speise zertheilen, vorlegen identisch, und auf skad in diesem Sinne lat, cêna, wie Corssen erkannte, aus sced-na, zunächst zu beziehen, weil cêna Mahl, Mahlzeit, nicht Gekautes bedeutet. -ska-d bedecken, betrügen geht auf ska bedecken, das bis jetzt als Verb noch nicht nachgewiesen in geo-roc, goth, ska-du Schatten und sonst erscheint, und worauf auch ska-n σχέπω, sku bedecken hinweisen. — das Stammwort von ska-d, skand candere ist bis ietzt nur in der Bedeutung sengen, brennen nachzuweisen, nämlich im sskr. kshå (d. i. ska) sengen, ksha-ra = ξηρό-ς. - ska springen, wovon ska-d. skan-d scandere ist verschollen, es gehen darauf zurück ska-k springen, ska-g hinken, ska-d springen, ska-r springen, skar-d springen, das europäische ska-t scatere springen, ferner sku, skyu sich regen, sku-t schüttern. schütteln und sku-d schiessen, wie man sieht, eine ganze Kinderschaar, die ihren Vater verlangt. - skar-d brechen. spalten stammt von skar xiow - das gleichlautende skar-d springen von skar σχιρ-τάν, - mit ihm ist skar-d netzen, vomiren eigentlich wohl identisch, deutlich abgeleitet von skar = sskr. kshar fliessen, eigentlich wohl entspringen, scatere und mit skar springen im Grunde eins. - sku-d vorspringen, schiessen ist aus dem gleichbedeutenden skad. skand scandere entstanden, mit dem es auch die Bedeutung futuere theilt, wenigstens im sskr. khud = skud und skand semen immittere, ska-d aber gehört zu ska springen: doch könnte man sku-d auch in erster Linje von sku, skyu bewegen herleiten, das freilich selbst nur eine Verdunklung des alten ska ist. - ebenso ist stu-d stossen zunächst von stu stehen abzuleiten, dies aber ist aus sta entstanden: die Entwicklung der Bedeutung stossen aus stemmen, gegenstehen scheint uns zufällig schwierig, weil stehen bei uns nicht mehr transitiv gebraucht wird; dem Lateiner. der an sein in-stare gedacht haben würde, wäre sie nicht befremdend gewesen; vergleiche sta-g stechen ebenfalls aus sta instare. - spa-d zucken kommt von spa ziehen und verhält sich dazu wie zucken zu ziehen.

Es bleiben die drei schwierigsten der d-Stämme zu betrachten übrig: smard beissen, svid schwitzen und svad schmecken, gefällen. Für smard ist es uumöglich eine entsprechende Basis zu gewinnen; doch ist zu bedeuken,

dass die Ansetzung smard nur auf dem h im zend. a-hmarc-ta ungebissen beruht. Es ist sehr möglich, ja sogar, da sonst vor m ursprünglich anlautendes s wegfällt und nur nach anderem Vocal als a sich hält (vgl. mar = sskr. smar gedenken, aber praes. 3 sg. hi-smar-aiti) durchaus wahrscheinlich, dass h in a-hmars-ta blosser Schnörkel ist, und als wahre Basis mard beissen, mordêre anzusetzen ist. Dann aber liegt die schönste Ableitung auf der Hand, nämlich von mar zerreiben, aufreiben. Wir müssten dann freilich gueoð-vó-c schrecklich und deutsch smirtan smart schmerzen von mordere abtrennen; aber auch dies hat keine Bedenken, da die Bedeutungen ja stark genug differiren, und wir gewinnen dann für smard schmerzen ebenfalls die trefflichste Herleitung, da bekanntlich ig, smar gedenken auch für Sorge und andere peinliche Gemüthsaffection verwendet wird, vgl. μέριμνα Sorge. Somit glauben wir mar-d beissen und smar-d schmerzen ansetzen zu dürfen und gewinnen für beide völlig genügende Ableitungen. - Auch svid schwitzen glaube ich seinem Stammworte zuweisen zu kön-Zunächst ist zu bemerken, dass die ursprüngliche Bedeutung "triefen, ergiessen" ist. Das erhellt z. B. aus lat, in-sûdu-s wasserlos, aus dem Deutschen "Schweiss" Grundform svaita = sskr. sveda, das in der Jägersprache bis auf den heutigen Tag auch das Blut der Jagdthiere bezeichnet; ferner geht svid auf ein älteres svad triefen. ergiessen zurück, das z. B. im ahd. mer-swaz Meerausguss deutlich vorliegt, und dieses svad ergiessen stellt sich ungezwungen zum indogermanischen su auspressen, das durchaus nicht auf das arische Gebiet beschränkt ist, wenn es auch aus diesen Sprachen, wegen der Somabereitung, besonders stark bezeugt ist. - So bliebe denn nur svad schmecken übrig, das ich unversucht lasse; erinnert werde jedoch daran, dass die Sprache wiederholt den Uebergang von "giessen" zu "schmecken" gefunden hat, vgl. zv ziw giessen, yū-µó-c Saft, Flüssigkeit, in der spätern Sprache "Geschmack", und sskr. rasa, ursprünglich Saft und eins mit lit. rasa, lat. rôs Thau, später "Geschmack". mag von den 50 Bildungen durch d, eine oder die andere sich gegen die Herleitung aus einem Stammworte sträuben.

das ändert, bei der Leichtigkeit, mit der auf den ersten Blick die weitaus überwiegende Mehrzahl sich auf ihr Quellen zurückführen lässt, nichts an dem Resultate, dass alle Stämme auf d mit consonantischem Anlaut durch d aus älteren Basen derivitt sind.

Die Determination mit d war nicht mit der Sprachentrennung abgeschlossen: sie ist als Erbtheil auf die jungern Perioden der Sprachenentwicklung übergegangen und so finden wir denn z. B. auf arischem Gebiete ksu-d zerstossen, stampfen von ksu = ksa-n, nu-d stossen, treiben, und vi-d finden, welche letztre Bildung freilich. wie wir oben sahen, wohl mit vi-d sehen identisch, und vielleicht nur zufällig bis jetzt auf europäischem Boden sich nicht hat nachweisen lassen. Den europäischen Sprachen gemeinsam sind: kna-d und kni-d stechen, stossen, aus kand = skand beissen herzuleiten, welches auch sonst in Europa meist kand, nicht skand lautet; ghla-d und ghli-d glänzen aus ghal = ig. ghar glänzen, glühen, tru-d trudere aus europ, tru τρύ-ω, ma-d messen aus ig, ma messen, la-d lassen aus la im goth. linnan, lann recedere, das vielleicht mit dem arischen rå = sskr, lå geben zu combiniren ist, vgl. deutsch "nach-geben", smal-d schmelzen von smal = smar schmieren vgl. z. B. lit. smala-s Theor. Ferner a-d οζω vom indogerm, an Grundform a hauchen. klu-d spülen Nebenform zu klu, wie im griech. κλύζω neben κέ-κλυxa, ghu-d giessen, deutsch giutan, gut-ans aus ghu xes-w, endlich dhan-d schmettern. Dieses wird als gemeinsam europäisch erwiesen durch lat. fen-dere, de-fendere, of-fendere, fê-nu-m für fed-nu-m Heu (Heu wird "gehauen") verglichen mit dem altnordischen detta datt (d. i. dintan, dant) schmettern, mit Wucht niederstürzen, engl. dint Schlag. Dass dieses europäische dhan-d = lat. fendo aus dhan = Θείνω Stamm Θεν herzuleiten, ist wohl nicht zu verkennen.

Auch mit der gemeinsam europäischen Periode war die Weiterbildung durch d noch nicht abgeschlossen, und so finden wir bis in die Einzelsprachen hinein noch entsprechende Neubildungen. So beruht das deutsche fliessen auf flu-t, einer Weiterbildung von flu = europäischem plu, das auch im deutschen flav-jan spülen vorliegt; im Litaui-



schen hat die Ableitung durch -dy-ti einen weiten Umfang, doch ist hier schwer zu entscheiden, ob das dieser Formation auf d oder dh zurchkegelt. Ebenso schwer ist anzumachen, ob die griechische Verbalbildung auf átja ibreflectirt durch die deutschen Verba auf atjan im Grunde mit der alten Determination durch di beveinstimme.

Für die Deutung dieser weit verbreiteten Bildung stehen zwei Hauptwege offen: entweder fasst man d als Schwächung aus t und identificirt diese Bildung ihrem Ursprung nach mit der Determination durch t. oder man erkennt in dem d ein eignes, sei es verbales (da geben, leisten?', sei es suffixales Element. Die erste Auffassung wird begünstigt durch den Umstand, dass einer Anzahl d-Bildungen sinngleiche oder doch sinnähnliche t-Formen gegenüberlie-So haben wir kat fallen neben kad cadere, cedere, kvit hell sein neben kvid weiss sein, pat petere fallen neben pad fallen, neben skad scandere springen das europäische skat scatere, kart schneiden neben skard brechen. skut schüttern, schütten neben skud schiessen. Diesen könnte man noch anreihen goth, gath sprechen neben ig. gad sprechen, part faulen neben pard farzen (?), vat merken neben vid sehen. Allein ein zwingender Grund, d aus t zu deuten, liegt in diesem Parallelismus von t- und d-Stämmen doch keineswegs. Sind nämlich die sich entsprechenden Bildungen hier durch t, dort durch d, aus einer gemeinsamen Mutterform hervorgebildet, so müssen sie. kraft des Nachwirkens des gemeinsamen Ursprungs, vielfach ähnliche Bedeutungen zeigen, um so mehr, da die Determinanten oft den Sinn der Stammform sehr wenig modificiren. Ferner müssten wir dann für eine ferne Vorperiode unsrer Grundsprache ein Schwanken der Laute annehmen, wozu uns ihr sonstiger Granitbau gar nicht berechtigt. Alle stärkeren Consonantenwechsel und -wandel sind auf die Einzelsprachen beschränkt; erheben wir uns nur eine Stufe höher, zu der Periode der Einheit der Einzelsprache mit der ihr zunächst verwandten, so hört schon fast alle Lautaffection auf. So zeigt das Griechische manche sonderbare Lautvertretung, für die gräcoitalische Periode sind keinerlei Lautwechsel nachzuweisen, ausser bou = ig. gau, vespero

Abend (= lit. vakarus.?) und vielleicht pep kochen (lat. popa, πόπ-πο-ρ.). So also weiter zurückschliessend komen wir zu dem Ergebniss, dass die Ursprache vollig laufest, keinerlei Waudel und Wechsel von harten in weiche oder gebauchte, von Gutturalen in Labiale u. s. f. unterworfen gewesen sei. Doch mag es einem genialen Blicke auch hier, in diesem Gebiete scheinbarer Lautstarrheit vergönnt sein, in feste gesetznässige Normen eingeschlossene Lautswandel, wie auf den jüngern Stufen sich finden, nachzweisen, nur wie die Sache jetzt steht, ist es noch nicht viel mehr als blosse Behauptung, wenn man Vertretung von t durch d für die Periode vor der Sprachentrennung aufstellen will.

Sonach bliebe zu erwägen, ob nicht d ein ursprüngliches, sei es verbales, sei es nominales oder was dasselbe suffixales Element sein könnte. Vergleichen wir die Weiterbildung mit dh, welche erweislich auf Anfügung des indogermanischen dha thun beruht, so könnte man sehr wohl in dem antretenden d einen Verbalstamm, und zwar da geben vermuthen. da geben heisst in der alten Sprache auch "leisten" wie im Latein, wo die scheinbar gleiche Verwendung von dare sogar zu der, wie mir scheint, grundlosen Vermuthung geführt hat, in gewissen Compositis auf dere sei dha thun, nicht da geben zu suchen. Allein da das einfache dare im Latein ebenso in der Bedeutung leisten, thun verwendet wird, wo doch die Lautgesetze verbieten an dha thun zu denken, da z. B. dare saltus Sprünge thun heisst, so ist kein Grund z. B. in con-dere das griechische guridévas zu sehen, sondern man kommt mit dem, im Sinne von dha thun verwendeten da geben aus. Möglich wäre auch die Auffassung des d als eines suffixalen Elements; dem steht jedoch entgegen, dass zwar im Griechischen und Lateinischen sich d-Suffixe nachweisen lassen (-d, do, don), kaum jedoch in den arischen und nordeuropäischen Sprachen, dass also ein der Ursprache eigenes d-Suffix noch nicht sicher genug erwiesen ist, um darauf weitere Schlüsse zu bauen. Lassen wir also die Deutung des determinativen d. weil noch nicht mit Sicherheit zu geben, auf sich beruhen und wenden uns, unsrer Aufgabe

gemäss, nur den Thatbestand der Determination aufzudecken zum

6. determinirenden dh.

An Umfang reichen die dh-Ableitungen der Ursprache (24) beiweitem nicht an die d-Bildungen heran (50), auch widerstreben einige allen Ableitungsversuchen. Es sind folgende: ar-dh erheben, fördern aus ar erheben. - kas-dh stechen, jucken, wenn bereits indogermanisch, aus kas stechen, jucken. - ku-dh bergen, hüten kann nur von sku bedecken abgeleitet werden, so dass man eine Grundform sku-dh annehmen müsste. - ghar-dh ausgreifen, gierig sein stellt sich zu ghar fassen, ghar begehren. - par-dh, prå-dh füllen, fördern zu par füllen, fördern, prå füllen.bha-dh graben, wenn so und nicht bha-d anzusetzen ist, stellt sich zu bha, bhan brechen vgl. uvln-garo-c. - bhu-dh erwachen, wahrnehmen lässt sich vielleicht auf bha scheinen zurückführen, vgl. lit. da-bo-ti wahrnehmen und gaire kund thun. - ma-dh klug sein, lernen, heilen stammt von ma, man denken. - mar-dh weich, schlaff sein, wie mar-d. von mar zerreiben, sich aufreiben. - yu-dh kämpfen von vu verbinden, wehren, vergleiche auch sskr. abhi-vui kampfen, goth. jiuka Kampf von yu-g jungere. — ra-dh ver-lassen gehört zu ra = ar, lit. ir-ti trennen. — râ-dh gerathen ist aus ar-dh erheben, fördern, pflegen entstanden und wie dies auf ar erheben zurückzuführen. - ru-dh steigen, wachsen gehört zu ar erheben, doch ist die Mittelform ru leider noch nicht nachgewiesen, so wenig als für - ru-dh roth sein, wozu man sskr. aru, arn-na, arusha roth vergleichen kann, sowie ar-k und ar-g hell sein, ra-g färben. - va-dh führen, heimführen geht mit va-gh vehere auf (va =) vi führen. - va-dh winden auf ig. va = vi viere zurück. - wie va-dh schlagen auf va-nute anhaben, vgl. va-ta wund. - die Basis von var-dh schneiden, falls dies bereits indogermanisch, liegt im sskr. vra-na Riss, Wunde, - die von var-dh erheben ist bis jetzt nur im Griechischen nachgewiesen, wo sie freilich in a-to, ation deutlich vorliegt. - vi-dh ermangeln lässt sich auf va (sskr. û-na = goth. va-na- mangelnd) beziehen; dagegen lässt sich die Herkunft von gha-dh (gha-d) γανδάνω fassen, von bha-dh

binden, von sri-dh verletzen bis jetzt noch durchaus nicht mit Sicherheit angeben.

An durchsichtigen dh-Derivaten fügen wir noch hinzu: die arischen: mars-dh verzeihen aus mars vergessen, gedudig ertragen, qu-dh reinigen zu qu, çvi, çvi-d, vi-d heil sein, sâ-dh vollenden von så vollenden und spar-dh eifern neben dem ig, spar-gh eifern von spar sich sperren, zap-peln. Bloss auf das europäische Gebiet beschränkt sind bhi-dh fidere (dunkel), ski-dh scheiden neben ski-d seindere aus ski = ska und stra-dh stridere; bloss Umformungen und Specialisirungen indogermanischer Bildungen sind: lu-dh = ig, rudh steigen, wachen, va-dh vadere = ig, vadh führen, ebenso ist va-dh Pfand einlösen das in besonderem Sinne verwendete vadh heimführen; in vardha verbum braucht nicht gerade ein Verb var-dh zu Grunde zu liegen, sondern dha ist wohl suffixal an var = zee sprechen angetreten

Dass das determinirende dh in allen Bildungen durch dh, den ältesten wie den jüngsten, das alte Verb dha thun sei, ist wohl nie verkannt worden. Fast in allen Sprachen spielt dies dha eine wichtige Rolle bei der Flexion wie bei der Neuschaffung von Verbalthema. Es genüge hier an den griechischen Passivaorist auf 3m, das Futur auf θήσομαι, das deutsche Praeteritum auf -da, -dadum, sowie auf Bildungen wie έσ-θω (= ἐδ-θω) esse, εισ-θω, εσ-θω kleide (εισ kleiden), διωχά-θω verfolge und vieles andre der Art zu erinnern. In den alten, der Ursprache eigenen Bildungen hat dha eine bloss tautologische Kraft. indem es die Action, die schon im Verb liegt, noch einmal durch ein besonderes Element hervorhebt; ar-dh heisst eigentlich erheben-thun, ist also streng genommen mit ar dem Sinne nach ganz identisch, durch den Gebrauch jedoch haben manche Ableitungen durch dh denn doch eine ganz besondere, von dem Sinne des Mutterworts scharf geschiedene, wenn auch damit innerlich noch zusammenhängende Bedeutung gewonnen. Wir wenden uns, da unsre Hauptaufgabe nicht die Deutung, sondern die Registrirung der Determinative ist. jetzt zu den ableitenden Labialen.

## 7. Determinativ p.

Sämmtliche mit p schliessende consonantisch anlautende Verben der ig. Ursprache erweisen sich als derivirt durch die Leichtigkeit, mit welcher sich ihre Stammverba ohne dieses p nachweisen lassen. So geht ka-p vibriren auf kam (Grundform ka) krümmen, wölben (vgl. καμ-άρα, lat. cam-uru-s). - durch Vocalschwächung geht aus ka-p kn-p wallen, anf- und niedersteigen hervor. - kar-pi (kalp) verschaffen, helfen ist als Ableitung von kar (= skar) machen nicht zu verkennen. - ki-p bohren, schlagen (Metallbearbeiten) ist eine lautgeschwächte Nebenform zu dem bekannten kap, skap σκάπτω graben, das bekanntlich in den europäischen Sprachen weitverbreitet, sich auch im zend, paiti-ccap-ti Zerschlagung nachweisen lässt und somit für indogermanisch gelten darf. Dieses ska-p geht aber mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit auf das ig. ska graben (= sskr. khâ, khan) = ska hanen (sskr. kshan part ksha-ta) zurück, - kra-p lärmen, jammern stammt von kar tönen (καλ-είν), woher auch sskr. kar-una kläglich in einer dem abgeleiteten kra-p ganz analogen Bedeutung. - kva-p, ka-p hanchen stellt sich, wenn bereits indogermanisch (auf arischem Gebiete bekanntlich nur durch sskr. kapi Weihrauch reflectirt) zu (kva) hauchen in kun stinken, kva-s schnaufen und andern. - gar-p (gal-p) murmeln, kläffen ist deutliches Derivat von gar schnattern, rauschen, tonen, dentsch: quarren, - wie ghra-p sprechen, tonen seine Herkunft von ghar gellen (deutsch galan gol singen) nicht verläugnen kann. - ta-p drücken, brennen lässt sich auf tam (Grundform ta-) stocken, sticken zurückführen. - tar-p sättigen, erfreuen geht auf tar erhalten, erretten u. s. w. zurück, das in zendischen Derivaten geradezu erhalten, nähren heisst. - das ursprünglich gleichlautende tra-p (tar-p) τρέπω schliesst sich an tar im sskr. tar-ala schwaukend, tar-s, tra-s roiw und tra-m tremo an, welches letztere nur auf europäischem Boden heimisch ist. - tru-p zerschlagen, zerbröckeln leitet sich leicht vom europäischem Verb tru τρύω aufreiben, das selbst wieder eine Umgestaltung des alten tar tero ist. - dar-p beleuchten, sehen schliesst sich, wie dar-k sehen an das genügend

bezengte dar sehen, berücksichtigen an, - wie da-p theilen, zertheilen an das gleichbedeutende einfache da theinicht minder deutlich ist die Herkunft des vielleicht nicht ursprachlichen di-p glänzen, scheinen von di scheinen, woher z. B. di-na Tag. - dra-p laufen hat das gleichbedeutende dra und dram, arisch auch dru laufen neben sich, und stammt mit dieser seiner Verwandtschaft von einem ursprünglichen dar laufen, das im sskr. Intensiv dar-i-drå herumlaufen, betteln noch zu Tage liegt. - ra-p gehen, kriechen kommt von ra = ar gehen, sich regen, wie das gleichlautende ra-p tönen, klagen von ra = sskr. râ bellen = ran klingen. - ri-p άλείσω schmieren, hat das ganz gleichbedeutende ri li-nere neben sich. ru-p rumpo fliesst durch ableitendes p von ru ruere, wie denn ja noch im Latein die innige Sinnesverwandtschaft von ruere und rumpere offen genug zu Tage liegt. vi-p sich erregen, zittern ist zunächst eine Schwächung von va-p werfen, und dieses mit Benfey wohl von va wehen herzuleiten, wobei jedoch zu bemerken, dass die alte Wurzel der Bewegung weiteren Sinn gehabt haben muss, wie aus vi treiben, va-gli vehere und va-dh führen erhellt, welche alle dieser Wurzel va entstammen. - sar-p serpere stammt von sar gehen, welches im lit. sel-ti auch kriechen heisst; übrigens heisst bekanntlich auch sar-p (ξρπω serpo, sskr. sarp) überhaupt gehen, sich bewegen, und wird dieser weitere Sinn, der Ableitung des Worts von sar gemäss, der primäre sein. - ska-p hauen, quetschen wurde als Derivat von ska (sskr. khan graben, kshan verletzen u.s.w.) schon oben aufgezeigt. — mit gleicher Sicherheit ist das Stammwort von ska-p σκήπτω niederwerfen, aufstemmen nachzuweisen. Es ist nämlich ska-p mit sammt ska-bh stützen, heften, haften auf ska ruhen, weilen, siedeln zurückzuführen, welches im sskr. ksha-m ruhig sein, ksha Wohnsitz, kshi wohnen, besitzen = kshi herrschen, ksha-tra und den Reflexen dieser Wortsippe in den verwandten Sprachen massenhaft nachzuweisen ist. - von skap σχήπτω ist dann skip σχίμπτω, eine, übrigens schon indogermanische, geschwächte Nebenform. — ska-p σκέπω bedecken, wovon das ig. skap Nacht, geht mit sku bedecken

auf ein verlorenes Urverb ska, das jedoch in σχό-το-ς Dunkel, goth, ska-du Schatten und vielleicht auch sonst nachweisbar ist. - skar-p zerschneiden, trennen leitet sich ungezwungen von skar zerschneiden, das, in einer Fülle von Reflexen nachweisbar, auf europäischem Boden sich in die Formen skar scheeren und skal σκάλλω gespalten hat. sta-p stiften ist selbstverständlich von sta stehen abzuleiten. - sta-p stossen geht ebenfalls auf sta stehen zurück, was uns Deutschen wohl nur desshalb befremdlich dünken möchte, weil wir "stehen" nicht im transitiven Sinne, wie lat, in-stare verwenden; auch in sta-g stechen, stecken finden wir ein Derivat von sta ähnlich verwendet, - von sta-p stossen (ksl. tep-a) ist stu-p τύπτω eigentlich nicht verschieden: wie sta-p von sta stehen, ist stu-p von stu stehen, einer alten Nebenform von sta, abzuleiten. - Schwierigkeiten für die Herleitung bieten ka-p capere, das mir iedoch als indogermanisch noch nicht ganz sicher zu stehen scheint, gusp winden, flechten, binden (sskr. gushp flechten, ags. cosp Fessel), dagegen ist gap klaffen ohne Grund angesetzt, da zend. gaf, zaf auch auf arisches gabh, jabh gehen kann, wie naf- neben sskr. nabh- beweist. So kann denn, selbst einige unlösbare Rückstände zugegeben, ausgesprochen werden, dass die sämmtlichen verbalen p-Bildungen der ig. Ursprache aus einfacheren Wurzelformen durch Anfügung des schliessenden p entsprungen sind. Während an alten, auf das arische Gebiet beschränkten p-Bildungen (die Cansale auf p abgerechnet) sich nur sa-p verbinden nennen lässt, das mit si binden und su nahen gleichen Ursprungs scheint, zählen wir an bloss europäischen Verben auf p etwa 25, die der Reduction zum Theil grosse Schwierigkeit bieten. So schliesst sich zwar kla-p clepere leicht an kal hehlen, ska-p schaben an das ig. ska graben, skra-p sich räuspern an skar im lat. scre-are gleichen Sinnes, dagegen sind andere wie gar-p γράφω kerben, tar-p torpere, la-p lambere, sva-p supare schwer auf ihre Grundformen zurückzuführen. Die Beschränkung unserer Aufgabe auf die Wurzeln der indogermanischen Ursprache gestattet uns, diese europäischen Bildungen hier unberücksichtigt zu lassen und uns der Deutung des determinirenden p zuzuwenden. Diese wird in hohem Grade dadurch erleichtert, dass im Sanskrit die fragliche Bildung durch p kategorisch verwendet wird zur Bildung von Causalen. Da zwischen diesem sanskritischen p-Causale und den ururalten der gemeinsam indogermanischen Periode angehörigen Ableitungen einen virtuellen Unterschied zu machen, gar kein Grund vorliegt, so bezeichnet man auch die alten pDerivate wohl schlechtweg als alte Causale. Jedoch ist diese Benennung eine nicht glücklich verkürzte Bezeichnung des wahren Sachverhalts. Weitaus die Mehrzahl der alten Verba auf p hat nämlich durchaus keinen causalen Sinn z. B. dra-p heisst nicht laufen machen sondern laufen. Richtiger müssen wir sagen: die Ableitung durch p. der indogermanischen Grundsprache bereits eigen, jedoch nicht zum Ausdruck einer besondern Kategorie von Deverbalien verwendet, ist im Sanskrit zur Bildung von Causalen aus dem Stammverb fixirt worden. Wie dies möglich gewesen, erkennen wir bei weiterem Eindringen in die eigentliche Bedeutung des p-Determinativs. Es scheint keinem Zweifel, dass Benfey das Richtige traf, indem er in dem fraglichen p das Verb ap (oder pa) im Sinne von ap-as opus That erkannte. Wird dieses ap thun nun in dem tautologischen Sinne des Verbs dha angefügt so entstehen Verba, die sich in der Bedeutung von ihren Stammformen nicht eben unterscheiden; dra-p laufen von dra laufen heisst also: laufen-thun = laufen, und in diesem Sinne scheint die Sprache vor der Völkerscheidung ihr derivirendes p wesentlich verwendet zu haben; wird dagegen das p = ap als "machen" gefasst, so entsteht das sanskritische Causale: z. B. dâ-pa-ya geben machen, bhâ-pa-ya fürchten machen = erschrecken von bhi fürchten u. s. w.; bildet endlich âpaya, paya wie im spätern Sanskrit Denominative, so heisst apaya thun und regiert das Nomen, dem es angefügt, im Accusativ: lopâpaya Raub thun = rauben (lopa Raub).

8. Ein Determinativ b

stellen wir nnr auf, nm dasselbe sofort zu negiren. Was an Verben auf b hierher zu gehören scheint, erweist sich als Nebenformen von Wurzeln auf bh und vielleicht auch v, oder als Reduplication. So ist ab schwellen (sskr. ambu Wasser, oug-oo-s imb-er) nur Nebenform zu abh im sskr. ambh-as Wasser, und ist ab wohl kaum als indogermanisch anzusetzen. - bab βομβεῖν ist blosses Schallwort und aus ba-ba erwachsen. — ebenso bar-b balbutire, das aus bar-bar (in βάρ-βαρ-ος) entstand. - bhar-b φέρβω ist wohl richtiger als bharv anzusetzen: es spricht dafür das zend. baourva Speise, brav-ara nagend, altpers. gau-baruva nom. propr. Gobryas, das Laut für Laut dem griechischen βου-φορβό-ς Kuhhirt zu entsprechen scheint. Griechisch β in qtoβω, lat. forbea und vielleicht auch herba widersprechen nicht dem Ansatze bharv. Abzuleiten ist bharv selbstverständlich von bhar φέρω erhalten. So bleibt nur rab (lab) labi mit schliessendem b; es scheint unbedenklich rab für rabh zu nehmen, das in jedem Falle auf ig. ra (ram) anhalten, ruhen zurückgeht. Es leitet uns rab = rabh über auf das

9. Determinativ bh.

welches in 12 alten, der ig. Ursprache angehörigen Bildungen vorliegt, die sich alle, bis auf dar-bh drehen (ahd. "zirben"), leicht auf ihre Grundformen reduciren lassen, So geht gha-bh (ga-bh?) klaffen, beissen, tief sein auf gha klaffen zurück. - ghar-bh greifen ist aus ghar fassen, nehmen hervorgegangen. — ya-bh futuere aus ya-m, va zwängen vgl. arisch upa-vatâ fututa, - ra-bh ertonen. schallen aus ra tönen (= sskr. rå bellen, ran tönen), ra-bh fassen, vermuthliche Grundform ar-bh, aus ar angreifen, - ru-bh verwirren, verwirrt begehren mit ru-p rumpere aus ig. ru ruere, - ska-bh stützen, heften, haften, mit ska-p σχήπτω, aus ska ruhen, weilen (das im sskr. kshâ Wohnsitz, kshi weilen, wohnen, besitzen = kshi beherrschen, ksha-m ruhig sein u. s. w. breit entwickelt vorliegt), - va-bh weben, falls so, nicht va-p, anzusetzen von va weben = sskr, va vayati weben, - skar-bh tonen von (skar) tönen, das zwar bis jetzt noch nicht als indogermanisch nachgewiesen ist, aber dem deutschen schreien, schrillen u. s. w. zu Grunde liegt und unbedenklich für alt genommen werden darf vgl. auch lat. scre-are räuspern. sku-bh schieben entspringt deutlich dem ig. sku, skyu bewegen, — noch deutlicher stammt sta-bh stützen, stemmen, starren von sta stehen.

Wenn sich bloss auf arischem Gebiete dabh schädigen, betrügen, bloss auf europäischem Boden dha-bh passen von dha setzen, sar-bh sorbere von sar fliessen nachweisen lässt, so ist das vielleicht Zufall; da sich weiter
keine bh-Bildungen in den jüngern Sprachperioden nachweisen lassen, dürfen wir wohl annehmen, dass diese Determinationsweise mit der ersten Völkertrennung bereit
hren Absehluss gefunden habe. Ueber den Ursprung dieses ableitenden bh lassen sich nur vage Vermuthungen
aufstellen, am nächsten liegt der Gedanke an bha seheinen
oder bhu werden, welche Annahmen sich vielleicht, nimmt
man bhu aus bha entstanden an, vereinigen lassen, doch
wie gesagt, ein Beweis lässt sich hierfür nicht beibringen.

Am wenigsten will es gelingen, die Gruppe der auf rausgehenden Verba der Ursprache auf Stamnformen zurückzuführen. Von den etwa 50 Bildungen dieser Art lässt sich nicht viel mehr als die Hälfte als derivirt nachweisen, doch sind wir darum noch nicht genöthigt, die unauföslich bleibenden für primäre oder Urwurzeln zu nehmen, vielmehr erkennen wir auch in ihnen ein

10. determinirendes r an und schliessen aus der Unauflöslichkeit so vieler r-Verba nur, dass die Ableitung durch r eine uralte, ja wohl die älteste unsrer Grundsprache sei. Es lässt sich mit einiger Sicherheit die Entstehung aus einfacheren Elementen bei folgenden nachweisen: ka-r rufen, nennen weist auf kan, ka canere. - ka-r machen, thun ist zunächst auf seine, in den arischen Sprachen nachzuweisende ursprüngliche Form skar zurückzuführen; dies skar machen fällt dann mit skar schneiden zusammen, und ist mit diesem aus ska spalten, graben u. s. w. herzuleiten. - ka-r verletzen ist mit ka, kan xav-eiv zusammenzustellen. - ga-r schnatten, rufen, loben geht auf ga (arisch gå singen) tönen zurück, woher auch gu tönen, ga-d sprechen und andre Sprösslinge stammen. - ga-r herbeikommen, zusammensein lässt sich auf ga gehen beziehen. - gha-r begehren auf gha klaffen, hiare, das selbst wieder mit agh, igh

egere eng zusammenhängt. - zu gha-r gellen finden wir das stammhafte gha im sskr. gha Geton, ig. gha-gh gagen. ghu, ghva rufen, arisch ghu-s tonen. - ta-r setzen überberührt sich in seiner Grundbedeutung so enge mit ta, tan sich dehnen, reichen über-, bis-, dass es unbedenklich als Derivat von tan gelten darf, das dann freilich im europ. tar terere, ig. tar überkommen, bewältigen, tar (= tal) tollere sich sehr originell entwickelt hat. - da-r zerbersten stellt sich augenscheinlich zu da zertheilen, zerreissen, - wie das gleichlautende da-r sehen auf, berücksichtigen zu da hell sein, da wissen, di scheinen, schauen. dha-r halten lässt sich zu dha setzen, legen, thun stellen, - dha-r und dhva-r Jopeir stürzen, fällen zu dha rennen, rinnen, dhu stürmen, dhvan zerstieben und Sippschaft. pa-r handeln ist zunächst wurzelhaft eins mit par fahren (vgl. έμ-πορο-ς) und dieses ist der Familie ap erreichen, pa gewinnen παομαι = pa hūten, pa-t und pa-d finden, fassen anzuschliessen. — neben bar-bar, barb balbutire lässt sich ein kurzeres ba-ba Boußeiv nachweisen. - bha-r ferire, forare stellt sich zu bha, bhan (φα-, φεν-) schlagen, das zwar nur auf europäischem Gebiete nachweisbar ist. aber seinem ganzen Habitus nach durchaus für eine Urwurzel gelten muss. - ma-r zermalmen, aufreiben ist mit ma-r sich aufreiben, verderben, sterben eins und geht auf ma = mi minuere aufheben, vernichten zurück, das selbst wieder auf das Engste mit am schädigen zusammenhängt. - va-r wählen, wollen stammt offenbar von va (sskr. van, vanute) wünschen, verlangen mit wenig modificirter Bedeutung, nur dass der Sinn von va, van umfassender ist. va-r umringen (umschliessen, wahren, wehren) schliesst sich in seinem Grundsinne eng an va viere, weben an. - sta-r sternere gehört zu sta stehen = gestreckt sein, nur dass mehr die horizontale Richtung hervortritt, - noch deutlicher sta-r (stal) fest stehen, das geradezu denominativ eines alten von sta abgeleiteten Nomen sta-r. sta-ra zu sein scheint. - ska-r springen gehört mit ska-k springen, ska-d springen, europ, ska-t scatere zu einer Wurzel ska springen, deren einstige Existenz durch diese und andere Abkömmlinge gesichert ist. - spa-r sich sperren, zucken

stammt von spa ziehen, wie spa-d zucken von spa ziehen; spa-r stürzen, fallen ist damit wohl ursprünglich eins, doch vergleiche auch sskr. phan (d. i. spa-n) springen; ebenso ist spa-r platzen (= sskr. phal) von spa ziehen herzuleiten, — endlich sva-r tönen aus svan tönen, sonare, — wogegen für sva-r leuchten eine Basis svan leuchten noch nicht sicher nachgewiesen ist.

Von den rückständigen Bildungen auf r lassen sich einige vielleicht als blosse Specialisierungen aus den schon behandelten fassen: so ist kar frieren wohl nichts anderes als kar verletzen. - kir, kur brennen ist falsch angesetzt neben kar brennen. - ga-r altern und ga-r verzehren fallen zusammen, denn wie man aus dem Sanskrit ersieht bedeuten beide ursprünglich: consumere, verzehren. -- blu-r, bhary fervere wallen ist wohl usprunglich eins mit bhar in der Bedeutung des ndd. "bören" heben, vgl. bärme fermentum Gährstoff "hebender"; trotzdem bleiben jedoch mehr r-Formen als bei irgend einer andern Determinationsweise unauflöslich, nämlich kar brennen, kar sskr. car geben, begehen, gar consumere, viescere, gar wachen (zu ga hell sein?) gar (gal) fallen, duellen, woraus jedenfalls lat. ingruere, congruere, lit. griú-ti fallen stammen, gvar, garv glühen, ghar greisen (vielleicht = ghar starren?, ghar brennen, ghar stürzen, ghar nehmen, fassen, dar laufen, dar schlafen, bhar fero (ganz dunkel), var wallen, sar gehen, eilen, strömen, sar hüten, schützen, nähren, skar ausschütten (zu ska scheiden?), smar gedenken, svar qualen. Mögen nun auch manche von diesen noch nicht ganz fest stehen als wirklich der Ursprache angehörig, es bleibt doch ein grösserer unlösbarer Rückstand als bei einer der übrigen Ableitungsweisen. Trotzdem glaube ich keine Primärbildungen auf rannehmen zu dürfen, sondern schliesse nur aus dem grösseren Rückstande, dass wir in den Determinaten auf r uralte Bildungen vor uns haben. Dieser Schluss wird bekräftigt durch den Umstand, dass sich keine r-Themen finden, die bloss auf das arische oder bloss auf das europäische Gebiet beschränkt wären, dass also die Weiterbildung mit r zur Zeit der ersten Völkerscheidung schon abgeschlossen, die Fähigkeit weiter so fortzubilden

schon erloschen war und sich auf die jungern Sprachperioden nicht übertragen konnte. Denn das arische ksar strömen (auch im lit. skalb- waschen?) ist kanm etwas anderes als das ig. skar springen, und was die europäischen Sprachen an r (und l) Derivationen in Alleinbesitz zu haben scheinen, erweist sich bei näherer Betrachtung als Umformung und Specialisirung von alten bereits ursprachlichen r-Determinaten. So ist kar sättigen wie kal hehlen aus dem ig. kar, skar (sskr. kar kirati) beschütten hervorgegangen. - kal rufen ist das ig. kar (sskr. ca-kar-ti) rufen. - par wehen, lodern, sprühen aus par füllen (mit Luft vgl. sskr. cankham par eine Muschel (füllen =) blasen), - mal mahlen molere ist das ig. mar zerreiben, var sprechen ist irgend wie dem weitschichtigen ig. var entsprungen, wie das europäische val wälzen aus var umringen und val wählen, wollen aus ig. var wählen, wollen, - skal σχάλλω spalten ist das ig. skar gleicher Bedeutung; - nur star στερίσκω rauben, dentsch stehlen scheint von den Europäern aus ig. sta stehlen abgeleitet, allein es steht zu vereinzelt, um darauf den Schluss zu gründen, dass die europäische Einheitssprache noch die Fähigkeit besessen habe, durch r neue Verba aus ältern Stämmen zu deriviren.

Ueber die Bedeutung des antretenden r lässt sich nichts Gewisses sagen: ob die r-Determinaten eigentlich Denominale von alten durch das r-Suffix derivirten Nomen sind, oder ob in dem r ein altes Verb steckt, das wohl nur ar erreren sein könnte, ist nicht zu entscheiden

## Determinativ s.

Wahrend die Wurzelableitung durch antretendes r sich uns als eine uralte Bildung ergab, die schon mit der ersten Spracheutrennung wesentlich ihren Abschluss erreicht hat, macht die Determination durch s den Eindruck einer reil späteren Entstehung. Zwar ist der Umfang der hierher gehörigen Secundärwurzeln, die bereits der Ursprache eigen waren, nicht geringer als bei den F-Stämmen, etwa 50, doch erweisen sie sich als jung durch ihre durchgügige Durchsichtigkeit, ihre geringe Abweichung im Sime von ihren Stammwörtern; auch war die Bildung durch s noch im vollen Leben beim Eintreten der Spaltung des Urvolks in Arier und Europäer, wie daraus erhellt, dass beide Sprachäste dieselbe in ihre gesonderten Sprachperioden mit hinübernahmen und selbständig weiter ausbildeten.

Die Ursprache weist etwa folgende Bildungen durch s auf: ar-s fliessen aus ar erregen vgl. arisch irâ Fluth und ar-d netzen. - uk-s, vak-s träufelu, netzen aus vag netzen in vr-00-c feucht, lat. üvere und altnordisch vak-vanass, - uk-s, vak-s wachsen von ug augere, vag vigere stark sein, - ka-s stechen, kratzen aus ka, kan xav-eiv stechen, - ka-s anzeigen, rühmen von ka = kan canere, — kâ-s husten wohl von kâ = ka tönen, — kru-s hören von kru hören, - wie kru-s zerstossen von kru zerstossen, - kva-s schnaufen, hauchen von kva (= sskr. cvan) schwellen. - ga-s ausgehen, leschen von ga gehen, - wie ga-s gerere aus demselben ga gehen, - gu-s Lust haben, kiesen, kosten von gu (sskr. jû) antreiben, begeistern, sodass gu-s eigentlich "Trieb haben zu etwas" bedeuten wird. Diese Ableitung passt zu dem alten Sinne von gus besser, als etwa die Reduction auf das slavodeutsche gu kauen. gra-s oder gar-s verschlingen stammt aus dem gleichbedeutenden gar verschlingen. - ghar-s starren geht auf ein einfacheres ghar gleichen Sinnes zurück, das zum Beispiel im lat, hir-tu-s vorliegt und sich wohl auch sonst noch nachweisen lassen wird, vgl. deutsch Granne, Grundform gra-na. - gha-s, ghan-s schlagen entspringt dem gleichbedeutenden gha = ghan schlagen. — tak-s behauen stammt von tak zurechtmachen, bereiten, - tan-s, ta-s dinsen, ziehen von tan, ta spannen, dehnen. - tar-s dörren ist wohl zweifellos von tar terere abzuleiten und heisst demnach eigentlich "wischen, abwischen" = trocknen; man vergleiche z. B. alua μέλαν τέρσηνε bei Homer "wischte das Blut ab". - tra-s, tar-s zittern schliesst sich an tar im sskr. tar-ala schwankend, tar (= sskr. tul =  $\tau \alpha \lambda$  = tollere) schwenken, aufheben, ferner an das europäische tra-m tremere und anderes. - tvi-s erregt, bestürzt sein, vielleicht bloss arisch, hat im Arischen sein gleichbedeutendes Stammverb tvi noch neben sich. - dak-s im sskr. daksh, ig. daks-ina dexter stammt von dak δέχομαι, decere, - wie da-s lehren von

da erkennen, wissen, - und da-s ausgehen, mangeln vom gleichbedeutenden da (di) das im sskr. dî-na (wohl von dâ wie hî-na von hâ) erschöpft noch deutlich vorliegt. — du-s, (dva-s) schlecht sein, zürnen leitet man besser von du scheuen (sskr. duvas Verchrung, Scheu) als von du quālen, welches eigentlich brennen δαίω bedeutet. — dhar-s Sagoriv geht deutlich auf dhar halten zurück im Sinne vom sskr. dhar = θέλω auf etwas halten = wollen, vgl. sskr. dhr-ta entschlossen. - nicht minder deutlich erweist sich dhi-s, dhya-s einsichtig, andächtig sein als Derivat von dhi. dhya schauen, denken, sinnen. - dhya-s zerstieben geht auf das gleichbedeutende dhyan (= dhya) zurück. - wie nak-s herbei-, herzukommen, wenn indogermanisch, von nak nancisci ganz gleicher Bedeutung abzuleiten ist. - na-s herzugehen, wohnen lässt sich sinnentsprechend aus na = nam im Sinne von véueuv herleiten. - pru-s beträufeln ist deutliches Derivat von pru = plu schwemmen, spülen, wie pru-s brennen von pru = pra πίμπρημι sprühen, brennen. — bha-s malmen, kauen geht auf bha wer in der Bedeutung "malmen" zurück, die z. B. im hom. uvln-garo-ç von der Mühle zermalmt sehr deutlich hervortritt; ganz ähnlich ist gha-s essen von gha, ghan schlagen derivirt, vgl. ghanu virus Kinnlade. - bha-s leuchten stammt von bha leuchten, - mar-s vergessen von mar im Sinne von ig. mara = ved. mara = μωρό-ς thoricht, und άμαρ-τ-άγω. - mu-s rauben, stehlen geht auf mu movere zurück und heisst demnach eigentlich "entrücken, wegschieben". -- va-s ζέω wallen, gähren ziehen wir zu ya = yam cohibere, erheben, zwängen. - das gleichlautende va-s (ya-s) gurten ist ebenso von vam cohibere abzuleiten. - rak-s huten. wahren geht auf ark, rak, das z. B. in agreir, lat. arc-êre ganz entsprechende Bedeutung zeigt. - ra-s tonen stammt von ra tönen (= sskr. râ bellen, ran klingen), - wie ra-s wollen, begehren aus ra (ram) jouwar. - ruk-s leuchten ist eine wohl schon ursprachliche Ableitung von ruk = europ, luk leuchten. - Zu var-s beträufeln ist ein genau sinnentsprechendes var noch nicht nachzuweisen, doch darf man wohl auf var wallen, sskr. ûr-mi (= var-mi) Woge, ig, vara Wasser und Anderes hinweisen; jedenfalls hat die

Meinung, als seien ars und vars ursprünglich identisch, gar keinen Grund -- va-s kleiden stammt von va = vi viere nmwinden, - wie va-s wohnen von va = van, woher das deutsche "wohnen", - va-s netzen, zerfliessen (im deutschen Wasen neben Wiese) hat ein gleichbedeutendes, jüngeres, lautgeschwächtes vi-s netzen neben sich und ist mit diesem zu va = vam netzen (goth, vamma- Fleck) vomere abzuleiten, woher auch vag netzen und anderes stammt. - su-s trocknen ist entweder von dem noch nicht genügend als ig. nachgewiesenen sva brennen, leuchten herzuleiten, oder zu su auspressen zu stellen. Wirkliche Schwierigkeit setzen der Reduction entgegen nur tu-s husten und va-s aufleuchten, tagen = us entbrennen, brennen, welches vielleicht zu va wehen gehört, so dass die Grundbedeutung "entfachen" oder "wehen", von der Flamme gesagt, wäre, vgl. z. B. sskr. anila Feuer, eigentlich "Hauchendes" von an hauchen.

An arischen Bildungen reihen sich hier an: akes sehen in aksi Auge, sskr. iksh sehen vom ig. ak sehen,
ghu-s tönen (sskr. ghosha Getön = zend. gaosha Öhr) vom
ig. ghu tönen, — cakes sehen aus dem arischen kap crscheinen, schauen, — tvakes schaffen, wirken, eifrig sein
aus tvak schaffen, — dvi-s hassen, anfeinden aus dvi scheuen,
sskr. duvas Scheu, — bhakes zutheilen, sskr. essen vom
ig. bhag zutheilen = griechisch dpy-tib essen, — bhû-s in
Bercitschaft setzen von bhû wachsen, bhâvaya fördern, —
rakes beschädigen, verletzen vom arischen arç, raç, riç verletzen, — çakes lernen desiderativ von çak können, also
eigentlich "können wöllen", — endlich çri-s anhängen von
arisch cri = ig. kri angehen.

Auf das europäische Gebiet sind beschränkt: gar-s garrire vom ig gar schnattern u. s.w. — ghu-s haurire von ghu ziw giessen, — bur-s barrire von bar, bar-bar, einem Tonworte, — vid-s schen aus vid sehen, — spa-s spirare von spa im sskr. ava-pha lante Blähung, vergleiche spu und spu-t hauchen.

Selbst in die Einzelsprachen hinein ist die Ableitung durch s lebendig geblieben. So bildet das Sanskrit eine ganze Kategorie jüngerer Verbalbildungen — das DesideUeber die Natur dieses in so weitem Umfange antretenden s lässt sich Bestimmtes noch nicht aussagen; nur das Eine sei bemerkt, dass man, wenn dieses sebles im Sanskrit auch zur Bildung des Desiderativs verwendet wird, darum die ältern ursprachlichen so wenig als die jünger z. B. griechischen verbalen s-Stämme Desiderative benennen darf, wie denn auch für keine dieser Bildungen desiderative Bedeutung nachzuweisen ist; vielmehr gehört die arische Verwendung des -s zur Bezeichnung der Desiderativ-Kategorie erst der Periode nach der Sonderung des Urvolks in die arische, östliche und die europäische oder westliche Gruppe an.

Auf Grund der vorstehenden Betrachtungen versuchen wir, ein Verzeichniss der wahren Verbalwurzeln der ig. Sprachen sammt den von ihnen derivirten Wurzelfamilien aufzustellen.

# I. Blosser Vocal.

a athmen, hauchen.

an athmen, hauchen, davon åss Mund, å-tman Odem. Vielleicht doch besser in der Form an anzusetzen, da der Satz, dass wurzelschliessendes n derivirendes Element sei, ja nur für die consonantisch anlautenden Wurzeln gilt.

i gehen, angehen, drängen.

i gehen. — i i-nu (arisch in) drängen, bewältigen, in seine Gewalt bekommen. — i-s suchen, wünschen, schätzen. — î-s gleiten, eilen.

ya gehen, fahren. — ya, ya-m (sskr. part. ya-ta) halten, heben, zusammenhalten (aus i inu), ya-k angehen mit Worten (sskr. yâc flehen = ahd. jêhan). ya-g (Götter) angehen, verchren. ya-t verbinden, zustreben (aus ya-m).

ya-bh (bewältigen) futuere vgl. arisch upa-ya-tā fututa von upa-yam; auch ibh in sskr. ibha Gesinde.

ya-s streben; wallen, gähren.

ya-s, yâ-s gürten (cf. ya-m cohibere).

yu verbinden, mischen aus ya-m cohibere.

yu-g jungere, aus yu.

yu-dh kämpfen vgl. sskr. abhi-yuj kämpfen, goth. jiuka Kampf.

u, va schreien, tönen.

u, av schreien, tönen.

va in  $\dot{\alpha}$ - $\dot{\nu}$ - $\sigma\omega = \dot{\alpha}$ - $\epsilon$  $\dot{\epsilon}$ - $\sigma\omega$ .

va-k sprechen, daraus vâk vâgire.

va-d rufen sprechen.

u, va winden, weben.
 u, av induere umwinden = u weben (sskr. u-ta, u-ti,

u-mâ von vâ weben). va weben (sskr. vâ vayati) daraus vi viere.

va-k sich winden, krumm gehen.

va-g dasselbe.

va-dh winden, binden, kleiden.

va-bh ὑφαίνω weben.

va-r umringen, umschliessen; wahren, wehren daraus europ, val wälzen.

var-g vergere sich drehen, verdrängen.

var-t vertere. va-s anziehen, sich bekleiden.

vi viere, daraus

vi-k umfassen, vincire.

u, av sich sättigen, sich erfreuen an, gernhaben; beachten, aufmerken; fördern, helfen.
 av sich sättigen, sich erfreuen, gern haben; beachten,

aufmerken; fördern, helfen, vgl. û in sskr. û-ta gefördert, ûti Hülfe u. s. w. va und van (aus va-nu Präsensthema) verlangen, er-

va und van (aus va-nu Prasensthema) verlangen, erlangen, gewinnen.

va bedürfen (= va begehren, vgl. agh begehren und bedürfen) = arisch û bedürfen. va-k wünschen, wollen. u-k gewohnt sein, gern haben aus u = av. va-g. u-g fördern, stark sein.

vak-s, uk-s wachsen.

va-t. ut kennen, merken.

zend. van-d (va-d) begehren vgl. va verlangen. van-sk wünschen, eigentlich Präsensthema von van durch sk.

va-r wählen, wollen.

va-s wohnen, hausen vgl. n-k wohnen und deutsch "wohnen" aus van.

vi lieben aus va begehren.

vi im arischen vain sehen, bewusst sein.

vi-d sehen, wissen.

arisch vi-d (vindati) finden vgl. va erlangen. Die Grundbedentung des Stammworts u, av wiederholt sich fast eintönig durch die ganze Reihe seiner Derivate.

### II. A + Consonant.

Vor der Aufzählung der Wurzeln mit anlantendem a und schliessendem Consonanten ist das Factum zu constatiren, dass neben ihnen sinngleiche oder doch sinnähnliche Wurzeln liegen, die mit den entsprechenden Consonanten anlauten und mit dem a-Vocal schliessen, ausserlich also ganz wie Umstellungen der ersteren aussehen. So steht z. B. neben ap erreichen pa  $\pi \acute{\alpha}o\mu as$  gewinnen, neben ad essen da theilen, Speise zutheilen, wovon da-nt Zahn, da-k beissen, neben ak (søkr. ac) erreichen, durchdringen, in Ableitungen auch scharf sein ka (= søkr. cå) schärfen, wetzen, ki wetzen, erregen u. s. w. Wie dieses Factum zu erklären sei, soll hier nicht untersucht werden, wir begnügen uns neben den vocalanlautenden diejenigen consonantisch anlautenden Wurzeln annhaft zu machen, an welche sich die ersteren anzulehnen scheimen.

1. ak erreichen, durchdringen, scharf sein.

ak erreichen, durchdringen, in Ableitungen auch scharf sein = ank, daraus vielleicht durch Umstellung nak erreichen, erlangen, treffen auf, nancisci = europäisch nak isepxeir tragen, bringen, arisch nakse herbeit, herzukommen. ik erlangen. Herr werden (sskr. îc = zend. ic = goth, aigan) geschwächt aus ak.

An ak schliesst sich ka, kå wetzen, schärfen = ka, kan stechen, schneiden, vernichten. Die weitere Familie von ka siehe unter 1. ka.

2. ak sehen. ak sehen.

arisch ak-s sehen = sskr. iksh sehen.

Vielleicht schliesst sich hier arisch ka-ç erschauen, erscheinen, woher arisch cak-s sehen, an, doch vgl. auch

ska scheinen, schauen. ak sehen ist wohl ohne Zweifel mit 1 ak durchdringen wurzelhaft eins, nur in der Bedeutung daraus verengt.

3. ak biegen, krümmen.

ak, ank biegen, krümmen. Hieran schliesst sich durch (ka)

ka-m. kam-ar biegen, krümmen. ka-k, kan-k cingere, gürten, umbinden.

ka-p, kam-p vibriren, auf und nieder gehen, woraus wieder

ku-p wallen, auf und nieder gehen.

1. ag agere, treiben, führen. ag treiben, führen. Dazu

ga, gâ, gan (erregen =) zeugen, med. entstehen. ga und gå gehen.

ga-m gehen, kommen.

ga-s gehen, kommen, europ. auch causale führen, gerere.

ga-s ausgehen, erlöschen.

gi (sskr. ji-nv) erregen, beleben; leben.

gi (kommen zu) = bekommen, gewinnen, bewältigen.

gyå bewältigen, durch Alter verkommen.

gu treiben, erregen, beleben, daraus giv leben.

gu-s (Trieb haben =) Lust haben, kiesen, kosten. Vergleiche ga.

2. aa blank, hell machen, bestreichen, ungere.

ag, ang unguere, blank, hell machen. Aus ang vielleicht

nag in nag-na nackt, eigentlich "blank", nig waschen, spülen oder zu sna.

ga, gan glänzen, heiter sein =

ga, gan erkennen (vgl. z. B. sskr. vy-ak-ta hell, deutlich). gna, gnå erkennen aus gan.

ga-r wachen, aus ga hell sein, wie bhu-dh aus bha 1. agh begehren, bedürfen.

agh begehren, bedürfen, egere; daraus geschwächt

igh begehren, sich bestreben. Vergleiche:

gha, ghâ verlassen, verlieren, ermangeln, klaffen, hiare. gha-gh die Beine bewegen, zappeln, schreiten, aus gha klaffen. gha-r begehren, gern haben.

ghar-dh ausgreifen, begehren, streben nach. ghi = gha hiare.

europ. ghiây hiâre.

agh angere.

agh, angh angere. Aus angh vielleicht nagh nectere, doch vergleiche na nere.

3. agh sprechen.

agh sprechen. Daran schliesst sich sskr. gha Getön. gha-gh gagen.

gha-r gellen.

ghar-d, ghrå-d rauschen, rasseln, tönen. ghar-p sprechen, tönen.

ghu rufen. ghva rufen.

S. gha.

ad essen.

ad essen, schliesst sich an

da, dâ, di zertheilen, zerreissen; Speise zutheilen, speisen, davon da-nt Zahn.

da-k beissen.

da-p zertheilen, besonders Speise zutheilen.

da-r zerreissen, zerbersten.

δαρδάπτω für δαρ-δράπ-τω, δόρπ-ος, δρίπ-ω.

ap erreichen.

ap erreichen. Daran schliessen sich:

pa πά-ομαν gewinnen, besitzen = pa hüten, schützen, nähren.

pa-k fahen, fangen, binden vgl. lat. ap-ere, vinculo comprehendere.

comprenendere.
pa-t treffen auf, finden; fallen, fliegen, pata Pfad.
pa-t theilhaft werden, sich bemächtigen scheint de-

nom. von pa-ti Herr.

pa-d gerathen in, fassen gehen, kommen; fallen, stürzen.

pa-r hinübergelangen, durchdringen, durchfahren, fahren = pa-r handeln ef. ἔμ-πορος.

pra-k, par-k, par-sk fordern, fragen vgl. "erfahren". pru fahren = zend. fru fliegen = sskr. pru, plu springen = ig. pru, europ plu schwimmen. daraus slavod. plu-d = deutsch flut fliessen. ig. pru-s beträufeln.

Vergleiche pa.

1. abh tonen.

abh, ambh tönen. Daran schliesst sich bha, bhâ, bhan ertönen, schallen, sprechen.

2. abh schwellen.

abh, ambh schwellen in Ableitungen. Aus ambh vielleicht nabh in nabh-as véqoç. Nebenform amb indogermanisch?

An abh schwellen schliesst sich vielleicht bhu, bhû wachsen, werden.

am befallen, schädigen.

am befallen, schädigen. Vielleicht schliesst sich an: ma, mi aufheben, vernichten, minuere. ma-k μάσσω.

ma-r zerreiben; sterben. Vergleiche ma.

 ar gehen, erregen, treiben, erheben; erreichen, erlangen, treffen, schädigen; einstecken, ein-, anfügen.

ar gehen, erregen, treiben, erheben; erreichen, erlangen, treffen, schädigen; einstecken, ein-, anfügen. ar-k (= ra-k) festmachen, schützen, wehren.

rak-s wehren, ἀλέξω.

ar-g = europ. ra-g recken, strecken.

ar-gh (vgl. ra-gh) heftig, bewegen, erregen, beben.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 2. Auf.

ar-gh verdienen, werth sein aus ar, apropas erwerben. ar-d wallen, netzen, erquicken vgl. arisch irâ Labe. ar-dh erheben, fördern, pflegen.

ar-bh = ra-bh fassen, packen von ar erlangen. ar-s strömen, netzen.

ar-sk έργομαι Präsensthema von ar.

i-ar Präsensthema, iallo. - Durch Schwächung des Anlants:

ir = ar bewältigen, schädigen, zürnen, von ar angreifen, schädigen.

ir, fr sich in Bewegung setzen, eilen (indogerm.?). Von ra = ar:

ra-k zusammenthun, ordnen von ar fügen.

ra-gh rennen, eilen, springen vgl. argh erregen, beben.

ra-p gehen, kriechen, repere.

ra-bh = arbh fassen, packen; wüthen, rabere. râ-dh gerathen, gewinnen, aus ardh.

ri schwanken, zittern vgl. argh.

ri-g hüpfen, beben.

ri-gh zucken, züngeln, lecken (oder zu ri linere s. 2 ar). Von ru = ra:

ru-dh aufsteigen, wachsen vgl. ardh.

2. ar trennen, lösen.

ar trennen, lösen im sskr. r-te ohne, ar-ana fremd, år-a Ferne, ar-dha Theil, Seite vgl. lit. ir-ti, ksl. or-iti trennen, lösen. europ. araya pflügen heisst "auflockern" sc. das Erd-

reich. ar-d sich auflösen, zerstieben.

Von ra = ar:

ra-d spalten, radere, rodere.

ra-dh verlassen, lardavo.

ri loslassen, laufen lassen, fliessen lassen = giessen: sich auflösen, fliessen = europ. li linere.

ri-k fliessen, lassen, zend. ric = lat. liqui ausgiessen, spülen =

ri-k freilassen, leeren, räumen, überlassen, preisgeben, hinterlassen =

europ. li-k linquere.

ri-k ritzen.

ri-gh = europ. li-gh lecken, von ri = li linere, oder zu 1 ar w. s.

ri-p schmieren, salben, kleben =

europ. lip άλείσω.

ru zerschmettern, zerschlagen, zerreissen, ruere = lu abtrennen, abschneiden, lösen, lösen, lösen,

ru-g brechen, Schmerz empfinden =

europ. lug brechen, lugere.

ru-k, run-k raufen, ausreissen.

ru-p rumpere brechen, raufen, verwirren.
ru-bh = lu-bh verwirren, verwirrt sein, verwirrten
Affectes begehren.

Zu lu germanisch lu-s verlieren, los werden.

Ursprünglich mit 1 ar identisch?

3. (ar) hell sein, flammen.

(ar) in sskr. aru, aru-na, aru-sha feurig, roth, deutsch ali-da Feuer.

ar-k strahlen, flammen.

ar-g farmen, licht, hell sein vgl. ra-g färben. Von

ra-g färben (sskr. rak-ta roth). Von (ru):

ru-k leuchten = europ. luk leuchten.

ruk-s = europ, luks leuchten.

ru-dh roth sein.

Die Basis ar ist als Verb nicht nachzuweisen; die Mittelform ru fehlt.

4. ar tönen.

ar, år preisen.

ar-k brüllen, tönen, sprechen = europ. rak = graecoital. lak λακεῖν, loqui.

ra (= ar) râ tönen, sskr. ran klingen; râ bellen = europ. lâ bellen.

ra-p tönen, jammern, klagen.

ra-bh, ra-b ertönen, schallen.

ra-s tönen. Von ri = ra: ri-p und ri-bh tönen.

ru brüllen, schreien, daraus u-ru = europ, u-lu ululare, heulen,

ru-d heulen, jammern, schreien.

3 und 4 ar sind vielleicht zu identificiren, vgl. bha scheinen und tönen, sprechen.

as werfen.

as werfen; daraus geschwächt

is werfen. Zu as werfen verhält sich

ûs sitzen wie jacêre zu jacere, vgl. deutsch sich (in in den Stuhl u. s. w.) werfen = sich setzen. Die Form as ist im sskr. as-ta Heimsitz, und E-aro nachzuweisen. Mit as sitzen ist ursprünglich identisch as sich befinden, sein, wie man aus dem Zend ersieht, wo âc-tê sitzt im Sinne von ac-ti ist verwendet wird. Auch sonst wird das verb substant, durch ein Verb der Ruhe ausgedrückt, vgl. deutsch war, wesen = ig. vas weilen, wohnen, französisch être = lat. stare u. s. w. Die Herleitung des verb. subst. as sein von an athmen scheint mir nicht so natürlich, denn im Gebrauche von as ist nicht der geringste Nachhall einer einstigen volleren Bedeutung "athmen, leben" nachzuweisen, wohl aber heisst as sich befinden ganz wie auch as, as sitzen in diesem Sinne gebraucht wird, vgl. z. B. zend. eredhwû-âonhans hoch liegend, in der Höhe befindlich. Auf das spåt bezeugte sskr. asûy murren ist nichts zu geben, arisch asu heisst Dasein, Existenz, Leben u. s. w., durchaus nicht "Hauch, Odem".

An as schliesst sich sa sinere lassen, s. sa.

#### III. Consonant + a.

1. ka erreichen, durchdringen, schärfen, erregen. Vgl. 1 ak erreichen, durchdringen, in Ableitungen auch scharf sein.

ka, ka-n stechen, schneiden, vernichten, zareir.

ka, kâ schärfen, wetzen; treiben.

ka-k hinreichen, genügen, im Stande sein, passen,

arisch çak können, davon arisch çak-s lernen (= können wollen, desid. von çak können).

ka-t weggehen, vergehen, fallen.

ka-d cadere, cedere.

ka-nt, ka-t stossen, stechen xevreiv aus xaveiv.

ka-r gehen, begehen, colere = sskr. car. kra-m schreiten (sskr. -krâ in Compositis).

kri herzugehen, anlehnen = europ, kli.

ka-s stechen, schlagen, jucken.

kas-dh stechen, jucken, κνήθω.

ki ki-nu schärfen, erregen, med. sich erregen, bewegen part. ki-ta eitus = ka-ta catus =

ki xiω gehen, weggehen. ki-n schweben.

Vergleiche 1 ak.

ka biegen, krümmen.

Vgl. 3 ak, ank biegen, krümmen.

ka, ka-m (kam-ar) biegen, krümmen.

ka-k, kan-k cingere, umbinden, umgürten. ka-p, kam-p vibriren, schwingen, auf und abgehen

= ku-p vibriren, auf und abgehen.

Vergleiche 3 ak.

ka tönen.
 ka, ka-n canere, tönen, klingen.

ka-k lachen. ka-t lärmen, schwatzen.

ka-r rufen, nennen.

kar-k, kra-k tönen, lachen, krächzen = kru-k dass.

kar-d, kra-d rauschen, tönen.

kra-p lärmen, jammern, jämmerlich sein vgl. sskr kar-una jämmerlich.

kru hören vgl. arisch kra-tu Einsicht.

(kru-k schreien, krähen, krächzen wohl erst aus kra-k entstanden.)

kru-s hören.

ka-s anzeigen, rühmen, loben.

kås husten.

ku schreien, heulen.

ku-k schreien, heulen.

ku-g winseln, piepen. ku-d lärmen, schmähen.

knu (aus kvan) tönen (indogermanisch?).

Hieran schliesst sich sskr. ac sonum edere, das zwar unbelegt ist, aber durch ὅτ-νο-ς Rohrdommel, ὅγ-χόω brülle = lat. unco, uncare brüllen, brummen (Bār) sich als echte Wurzel zu erweisen scheint.

ka begehren, heischen, rächen; schätzen, ehren.

ka, arisch kâ, kan, kam begehren, lieben, ved. rna-kâti Schuld heischend = rächend.

ki heischen, strafen, rächen; schätzen, ehren, τίνυμαι, τίω. Daraus z. B. lat. quae-so, quaercre.

ka brennen (?).
 ka-k in κάγκ-ανο-ς dürr,

ki dörren, brennen.

ku brennen (aus kva?).

kva-t kochen, sieden. arisch çu-c brennen, kochen.

kvi brennen, leuchten.

kvi-t glänzen, weiss sein. kvi-d glänzen, weiss sein.

ka-r brennen.

ku scheint aus kva erwachsen, also Grundform kva, daneben liegt ska brennen; wir håtten demnach ka, kva und ska brennen, Grundform ska? Vergleiche ska. 1. ga treißen, erregen.

Vgl. ag agere.

ga, gâ, gan zeugen (= erregen) med. entstehen.

europ. gna, gnå zeugen. ga und gå gehen.

ga-m gehen, kommen.

ga-r zusammenkommen, άγείρω (?).

ga-s gehen, kommen, europ. gas gerere.

ga-s ausgehen, erschöpft sein.

gi erregen, beleben.

gi bekommen, gewinnen; bewältigen, speciell durch Alter, aus ga kommen, wie i, inu, airepas nehmen aus i gehen.

gyå bewältigen; durch Alter verkommen, viescere.

gu treiben, erregen, begeistern. giv leben, vgl. auch gi.

gu-s (Trieb haben) = Lust haben zu, an, kiesen, kosten.

Vergleiche 1 ag.

2. ga hell, deutlich sein,

ga gan glänzen, heiter sein =

ga gå erkennen, vgl. da hell sein = da erkennen.

ga-n erkennen.

gna, gnå erkennen. ga-r wachen (= hell sein?).

Schliesst sich an 2 ag hell machen, ungere vgl. sskr. vyak-ta hell, deutlich, aïyln, ayyelo-s u. s. w.

3. ga tönen.

ga = arisch gâ gâ-yati singen, davon z. B. goth. qa-th sprechen und lit. gei-d-mi singe; sskr. gå singen bildet auch aus gî.

ga-g schreien, lachen.

ga-d sprechen.

ga-p = sskr. jap murmeln, herflistern.

ga-rrauschen, schnattern; rufen, anrufen; loben, danken. gar-g schreien, anschreien, drohen.

gar-gh klagen (sskr. garhâ = deutsch: Klage).

gar-p murmeln, reden, klaffen. europ, gar-s garrire.

gu tonen, schreien.

altpersisch gu-b sprechen. 1. aha lassen, klaffen, gähnen, begehren,

Vgl. 1 agh = igh begehren, bedürfen.

gha lassen, verlassen, verlieren, ermangeln, klaffen, hiare. gha-gh zappeln (oder zu gha schlagen?) gehen, vgl. zend. zā zazā-iti treiben. — gha-d χίζω = entleeren (?). gha-r begehren, gern haben, vgl. hiare, in-hiare.

ghar-dh ausgreifen, begehren, streben nach.

ghi = gha vgl. sskr. jihî-te neben jahâ-ti. arisch hi treiben, vgl. zend. za zaza-iti treiben.

europ, ghiây hiare. ghu giessen (= arisch hu opfern)?

europ. ghu-d giessen.

europ, ghu-s haurire.

Die volle Grundbedeutung der Urwurzel gha liegt noch nicht klar vor. Es schliesst sich hier an, jedoch in verengter Bedeutung, agh = igh egere, s. 1 agh. 2. aha tönen.

Vgl. 3 agh sprechen.

sskr. gha Getön. gha-gh gagen.

gha-r gellen, tönen = germanisch galan singen. ghar-d, ghrâ-d rauschen, rasseln, tönen.

ghar-p, ghra-p sprechen, tönen.

ghu rufen.

ghva, ghvâ rufen.

Vergleiche 3 agh sprechen. 3. gha schlagen, treiben.

gha und gha-n schlagen, treiben.

gha-s schlagen =

gha-s zermalmen, fressen, essen vgl. ghanu Kinnbacke und bha-s kauen von bha que- schlagen.

gha-gh, ghan-gh zappeln, schreiten, oder zu 1 gha. ghnâ schlagen, treiben, ghna-gh nagen.

Vielleicht mit 1 gha ursprünglich identisch, vgl. zend. zâ zazâ-iti treiben, das zu 1 gha gehört. ta dehnen, spannen; zerfliessen.

ta = ta-n dehnen, spannen = ta sich ausdehnen, flüssig werden.

ta-k laufen, τιταίνω, fliessen τήχω.

ta-k wirken, fügen, spannen (vgl. ta, tan Gewebe aufspannen, zeugen u. s. w.).

tak-s wirken, behauen.

ta-s, tan-s ziehen, zerren, dinsen. ta-r Grundbedeutung: über etwas setzen, hinüberfahren vgl. tan reichen bis an-, über-. Weiter heisst

 ta-r hinüberfahren über = reiben; überkommen = bewältigen, versehren; durchdringen (mit der Stimme): sprechen s. tara ropóg, kommen zu = lit. turéti haben u. s. w.

tra, trå erhalten (cf. tar hinüberbringen).

tar-k, tra-k ziehen, laufen.

tar-p sättigen, erfreuen vgl. zend. tar erhalten, ernähren.

tar-s trocknen (= abwischen von tar terere).

tar-gh entlang reissen, trahere, zerschmettern von tar terere.

europ, tru aufreiben.

tru-d trudere stossen.

tru-p zerschlagen, zerbröckeln, vgl. lit. tarp-u-s bröcklicht.

 ta-r schwanken, schwenken im sskr. tar-ala schwankend, sskr. tul = ταλ = tollo schwenken, aufheben. wägen.

tar-g erschrecken, drohen.

tar-p sich abwenden, sich schämen.

tar-s, tra-s zagen, zittern. europ. tra-m tremere.

2 tar ist wohl im Grunde mit 1 tar identisch.

tu, tva schwellen, dick werden =

tu stark sein, Geltung haben; vgl. sskr. to-ya Wasser, lit. tau-ka-s Fett, tva-na-s Fluth, sskr. tu-mra schwellend, lat. tu-mêre schwellen, ig. tu-mara Tumult (= Schwall).

tva-k netzen vgl. ta-k τήκω.

arisch tvi und tvi-s aufgeregt sein.

Eine Wurzel tva braucht man wohl neben ta nicht anzunehmen; ta wird tu, daraus tv-a. ta-k, tva-k zusammenziehen lässt sich wohl erklären als "spannen", vgl. das Kleid...spannt" ist zu enze.

1. da zertheilen (Speise zutheilen) zutheilen = geben.

Vgl. ad essen.

da, dâ, dai zertheilen, zerreissen; Speise zutheilen, davon da-nt Zahn.

da-k beissen.

da-p zertheilen (Speise).

da-r zerbersten, zerreissen. Davon

δρέπω, δόρπον, δαρδάπτω (für δαρ-δραπ-τω), δρύπτω. da, dâ (zutheilen =) geben. da-k gewähren, δίχομα vgl. sskr. â-dâ nehmen.

dak-s gewähren in daks-ina dexter.

du geben, Nebenform zu da, schon indogermanisch? Dass da geben mit da theilen ursprünglich identisch, scheint mir evident; in den Ableitungen berühren sich beide Verba; so ist z. B. δά-νος Zins, das gewöhnlich zu da geben gezogen wird (griechisch nur δο δω!) wegen δασμός Abgabe (von δατέσμαι δάσσασθαι) u. a. von da zutheilen abzuleiten. Vergleiche ad essen, das sich hier anschliesst.

2, da scheinen, schauen; hell sein, erkennen.

sskr. dâ in ava-dâta rein, blendend hell, ava-dâna reine Beschäftigung =

da, dâ erkennen, wissen.

da-k zeigen, lehren = dik zeigen, lehren.

da-r blicken auf, berücksichtigen.

dar-k sehen.

dar-p beleuchten, schen,

da-s lehren.

di scheinen, blicken (di-na Tag).

di-k = dak zeigen, lehren, weisen.

di-p, dî-p glänzen, scheinen.

du brennen; qualen =

div leuchten, scheinen (div Gluth, Helle, Tag, Himmel).

du schenen (und dva?) im sskr. duvas Verehrung, Scheu.

dvi fürchten.

dvis (und dvas) hassen.

dus böse sein, adv. dus miss-.

dus liesse sich auch zu du in der Bedeutung quälen (aus brennen) ziehen.

3. da binden.

da binden.

da-ın bändigen = europ. dam (binden =) bauen, δίμω. 4. (da) Wurzel der Bewegung.

Auf ein primäres (da) geht vielleicht δο-νέ-ω schwingen. da-r laufen im sskr. dar-i-drâ Intensiv zu drâ laufen. dra, drâ laufen.

dra-p laufen.

dra-m laufen.

arisch dru laufen.

di sich schwingen, eilen. du gehen, forteilen.

div, dyu losfahren auf, jagen.

europ, du-k duco.

1. dha setzen, stellen, legen, thun.

dha und dhâ setzen, stellen, legen, thun.

dha-gh Hand anlegen, reichen an.

dha-r halten, tragen; worauf halten = wollen.

dhar-g ziehen, streichen.

dhar-gh festhalten, festmachen.

dhar-s muthig sein, wagen, vgl. sskr. dhr-ta entschlossen.

dhra, dhran den Tou anhalten, dröhneu.

Der anschaulichen Grundbedeutung von dha steht vielleicht nach  $\mathcal{H}$ eire streichen (= mit Wucht niedersetzen) lat. fendere = an. detta datt (= dintan, dant) mit Wucht niedersetzen, engl. dint Schlag.

 dha strömen, von Flüssigkeiten und vom "strömenden" Hauche, also: rinnen, rennen, stürmen, hauchen.

dha im sskr. dha-nati und dha-nv-ati (aus dha-nu) rinnen, rennen =

dha, dha saugen, saugen (= strömen, rinnen lassen); sättigen, aufziehen.

dha-dh saugen, aus dha reduplicirt.

dhi nähren, säugen = dha, vgl. sskr. dhe-nâ Goirn. dha-m (aus dha) anfachen. blasen.

dha-gh brennen (= entfachen).

dhi-gh (berinnen =) begiessen, schmieren.

dhu anfachen, facheln, hauchen; heftig bewegen, rütteln, stürmen =

dhav rennen, rinnen (sskr. dhau-ti Quelle) strömen. dhvan verhauchen, erlöschen, aufhören vgl. goth. divan dau sterben.

dhva-s zerstieben, zu Grunde gehen.

dhu-gh melken, milchen (= rinnen lassen vgl. dhu, dhav rinnen).

dhvar hervorstürmen, springen, stürzen; fällen, beugen, brechen; stören, verwirren, betrügen.

dhru im sskr. dhru und goth. driu-san abfallen. dhru-gh beträgen, schädigen aus dhru, dhvar trügen.

Die Grundbedeutung: strömen, stürmen haftet wirklich an primären dha, wie die Vergleichung von dha-na-ti, dha und dha-m (= dha) zeigt, dhu = dhav vereinigt den Sinn: strömen und hauchen, daher an eine weitere Scheidung der hier unter eine Wurzel gestellten Verbalgruppe nicht zu denken ist.

na neigen, beugen; zubiegen = zutheilen

na = na-m sskr. part. na-ta beugen, neigen; zuwenden sskr. upa-nam = νίμω, vgl. auch europ. lak, lank biegen und zutheilen λαγχάνειν.

na-k zu Grunde gehen, verschwinden (= sich neigen) vgl. europ. ni-k nicere, oculos demittere.

na-t sich anlehnen, niti, stützen, Hülfe suchen.

na-d geniessen, aus nam νέμεσθαι.

na-s herzugehen, zusammenkommen, wohnen vgl. νέμεσθαι und lit. namas Haus.

arisch nî führen = beugen, lenken.

ni adv. nieder, ebenfalls aus na-m beugen. nu νεύω wenden, neigen.

slavodeutsch nu-d geniessen vgl. na-d dass.

na stecken, schnüren.

na nere, nähen nur auf europäischem Gebiete nachzuweisen.

na-gh nectere aus na schnüren, oder = angh, agh angere?

na-gh stechen, jucken. sskr. niksh einstecken.

griechisch  $v\dot{\eta}$ - $\vartheta\omega$  spinnen.

Zweifelhaft.

(na) schreien.

Das Stammwort ist nicht nachzuweisen.
na-d brüllen, zend. na-d schmähen =
ni-d schmähen, ὁνειδίζω.
nu schreien, jubeln, preisen.

Vergleiche auch sskr. nar-d brüllen.

Sanskrit nad heisst auch vibriren, Grundbedeutung? vergleiche 1 na?

1. pa erreichen, gewinnen.

Vgl. ap erreichen.

pa gewinnen, besitzen in pa-ti Herr, πά-ομαι erwerbe = pa hüten, wahren, pascere.

pa-k fahen, fangen, binden, vgl. lat. apere vinculo comprehendere.

pa-t treffen auf, finden, petere; fallen, fliegen (pata Pfad).

pat theilhaft werden, denominal von pati Herr.

pa-d gerathen in, fassen; gehen, kommen; stürzen. pa-r durchdringen, hinübergelangen, durchfahren, fah-

ren =

pa-r handeln vgl. ἔμ-πορος.
pru fahren (zend. fru fliegen, sskr. pru, plu springen = plu schwimmen, schwemmen = europ.

plu πλέω). pru-s beträufeln aus pru πλύνω.

slavodeutsch plu-d fliessen. pra-k, par-k fordern, fragen aus par vgl. erfahren, ex-

periri, πειράω.

Schliesst sich an ap adipisci an und scheint daraus hervorzuwachsen; der ganzen Gruppe gemeinsam ist der Sinn

der auf ein Ziel gerichteten Bewegung.

pa antasten, schlagen. pa im sskr. på-pa böse.

pi anfeinden, schädigen, hassen.

europ. pi-k pigere, verdriessen, hassen auch

pi-g in pig-et, germanisch faik-na dolus. pa-s (pasas lit. pisti coire) ==

pi-s pinsere, quetschen, stampfen. pis-d πιίζω quetschen, drücken.

pu pavire schlagen, hauen.

Ob auch pi-k aushauen, schneiden hierher gehört, oder auf spak spik vgl. lat. spica zurückgeht, ist nicht zu entscheiden. Auch 2 pa scheint sich an ap anzuschliessen, vgl. äπ-τω antasten.

 pa schwellen, trinken, voll sein. pa trinken.

pi und pu trinken, Nebenformen zu pa, schon indogermanisch?

pa schwellen im reduplicirten pa-p lit, pamp-ti schwellen. pi strotzen, schwellen.

pa-t anfüllen, beschütten, füttern vgl. 1 pa.

pa-t ausbreiten, weit machen,

pa-r füllen, beschütten, spenden, aufziehen = pa-r (füllen =) blasen, brennen.

pra-t ausbreiten, entfalten, an den Tag legen, deuten. par-d (blasen =) podere. arisch pru-t schnauben.

pru-s brennen vgl. par πίμποημι.

4. pa hauchen, trocknen.

pa trocknen. europ. pâna Feuer.

pa-k kochen.

pn wehen, sichten, reinigen =

pu (wehen) = stinken, faulen. Vergleiche spa. Bei genauer Betrachtung von 3 und 4 pa kann man sich der Einsicht nicht entziehen, dass dieser ganzen Gruppe

der Laischin Inter einzelbert, auss dieser ganzen Vruppe von Verben eine Warzel pa zu Grunde liegt, welche pusten, hauchen, die Luft einziehen und ausstossen bedeutet, daraus ergiebt sieh pa hauchen, pusten = trocknen die Luft einziehen = schlürfen = trinken, aufblasen = schwellen, strotzen machen. Diese hat eine gleichbedeutende spa pusten, blasen neben sich, die mit Familie hier gleich fol-

gen mag. spa blasen.

sskr. spa in ava-pha (d. i. ava-spa) m. laute Blähung. europ. spa-s spirare.

spu blasen vgl. pu wehen, stinken.

spu-t blasen.

Es ist gewiss kein Zufall, dass in der Wurzel pa, spa das Hanchen, wobei die Lippen thätig, durch die stärksten Labiallaute bezeichnet wird. — Auch sskr. pan besingen, ksl. pê-ti singen und pip piepen gehören derselben Urwurzel an. ba Tonwort.

sskr. ba-ba-bâ kar Babamachen.

europ, ba-b, bamb Bouffeir.

bar, bar-bar βαρβαρος.

bar-b balbutire.

bar-gh brüllen. europ. bar-s barrire.

arisch brû sprechen.

graecoitalisch bu Boar.

ig. bu-k pfauchen.

europ, bu-b baubari. Vergleiche pa hauchen, pusten.

1. bha scheinen, offenbar, hell machen.

bha und bhâ leuchten =

bha und bhan offenbaren, sagen, φάναι.

bha-g qwyw backen.

bha-s leuchten.

bhu-dh wach (= hell) sein, merken, vgl, lit, da-bó-ti (bo = bha) merken.

bha-r leuchten, hell sein.

bhar-k leuchten, hell sein

bhar-g leuchten; rösten == bhar-g (entbrannt sein —) verlangen, flagitare.

2. bha schlagen, brechen (biegen).

europ. bha, bha qu, que schlagen, verwunden, tödten, brechen vgl. μυλή-φατος von der Mühle zermalmt.

bha-g brechen =

bha-g biegen, wenden 1. sich wenden, eilen, flichen 2. zuwenden, zutheil erhalten, Speise, gayeir 3. sich zuwenden, ergeben, angehören. In dieser ganzen Bedeutungsentfaltung im Sanskrit nachzuweisen.

bhu-gh biegen, fliehen, fugere vgl. bhag.

bhu-gh (bhug) fungi, vergleiche 2 bhag zutheil erhalten.

bha-dh, bhandh winden, binden von bhan brechen = biegen vgl. bhag biegen = bhag brechen. Damit identisch

bha-dh bedrängen, belästigen.

bha-d fodere =

bhi-d findere. bha-r ferire, forare.

europ, bhra-g brechen,

bha-s zermalmen, kauen vergleiche μυλή-φατος von der Mühle zermalmt.

bhså, pså zermalmen, kauen.

bhi-d findere = bha-d fodere.

bhu-gh, bhu-g s. bhag.

Dieser Gruppirungsversuch scheint kühner als er ist. Sein einziger Mangel ist, dass bla, das Urwort, nur auf europäischem Boden nachzuweisen ist; allein selbstverständlich haben die Europäer nach ihrer Abtrennung von den Aries op primäre Dinge wie bha nicht mehr producirt, es darf daher die Einbusse von bla bei den Ariern für Zufall gelten. Im Uebrigen hängen die sämmtlichen hier zusammengestellten Verba nach Form und Bedeutung auf das Schönste, mit einander zusammen. — Vielleicht heisst bli fürchten eigentlich sich wenden (vgl. bhag und blugh biegen, fliehen) und gehort dann ebenfalls dieser Familie an. 1. ma mindern, vereiteln, auffeben, verfundern.

ma (sskr. må-sît, με-ίων) = mi mindern, vereiteln, auf-

heben, verändern. ma-k μάσσω zermalmen, kneten.

ma-r zerreiben, verderben, sterben.

europ. ma-l mahlen, malmen.

mar-k streichen, berühren, fassen = mar-k verschren, verkümmern vgl. mar mori. mar-g wischen, streichen, streifen =

europ. mal-g streichen, melken. mar-d zerreiben, erweichen.

mar-d zerreiben, erweichen. mar-dh weich, schlaff werden.

mar-un weich, schalt weiden.
mar-s vergessen vgl. sskr. mūra = μωρός, ά-μαρτάνω.

arisch mars-dh verzeihen, sich erbarmen.

Hieran schliesst sich am befallen, schädigen.

2. ma wechseln, tauschen.

ma, sskr. mâ wechseln, tauschen, vgl. ksl. ma-ja-ti vibrare. ma-t, mant rühren, drehen, quirlen = europ. mat mittere, eigentlich torquere. mi wechseln, tauschen.

mi-k mischen.

mi-t sich gesellen, verkehren, mi-tu, mit-as verkehrt = miss.

(mi-r, mi-l verkehren, unsicher.)

mu, miv schieben, streifen, rücken movere, αμείβεσθαι, αμεύεσθαι.

mu-k loslassen, auswerfen (= abstreifen).

mn-gh verwirren, bethören (ver-rücken).

mu-s rauben, stehlen, eigentlich movere entrücken.

3. ma messen, messend bilden, bauen; ermessen, denken, walten.

ma, mâ, man messen, bilden = ma lat. in mina, mon-ti-, pro-mun-torinm, bauen, errichten =

ma, man ermessen, denken, meinen.

mi errichten, bauen = ma.

europ. ma-d messen, ermessen, walten μέδω.

ma-dh klug sein, lernen; heilen.

mna, mnå godenken aus man dass.
1. 2. und 3 ma lassen sich auf eine Urwurzel ma zurückführen: ma messen ging aus ma weckseln, tauschen hervor, messen heisst: zwei Dinge abwechseln lassen; ma verändern und so vernichten, vermindern ist mit ma tauschen, wechseln auß engste verwandt. Grundsinn der Urwurzel ma ist also: verändern, wechseln, davon auch mans Mond, der nebenbei gesagt nicht als der "Messende" sondern als der "Wechselnde" benannt ist. Vgl. "Hier unter dem wechselnden Mond"; mans Monat ist demnach der Mondwechsel.

4. (ma) waschen, quellen.

ma-d madere, wallen, schwellen, üppig sein.

mand = mund blank, mundum esse (gespült sein?). ma-sg tauchen, mergere.

mi-gh beträufeln, harnen.

mu, miv netzen, beflecken, versehren, slavolit. mu waschen.

mu-d = mad frisch, munter sein.
mund = mand mundum esse.

In Zusammenhang mit 1. 2 ma zu setzen?

5. ma manere.

man manere.

ma-d, man-d zögern, still stehen, hemmen.

mu fest machen, binden.

Vielleicht am nächsten mit ma errichten, gründen zusammenhängend.

6. ma brüllen, blöken,

ma (sskr. mâ mi-mâ-ti bildet auch aus mi) brüllen, blöken. ma-k blöken, meckern, quäken.

man im sskr. man-man-a Geflüster = min in sskr. min-min-a und minurio.

europ, mu brüllen.

mu-k brüllen vgl. mak. mu-g mugire vgl. muk.

ra weilen, gern bleiben, sich behagen, lieben.

ra und ram weilen, anhalten, gern bleiben, sich behagen, lieben.

ra-m ruhen.

ra-b, ramb = lamb labi, eigentlich schlaff herabhängen.

ra-s = la-s begehren.

Hier schliesst sich auch das sskr. ru-dh hemmen an. Es scheint, dass sich die Grundbedeutung von ra "hemmen, anhalten" auch für ar nachweisen lässt, ygl. ved. anarva und an-arvan unaufhaltsam, schrankenlos und őges-auf Inschriften őges-g Grenze. Also möglicher Weise als ar anzusetzen.

1. va wehen.

va wehen.

va-p werfen = fliegen machen? oder zu 2 va.

va-s entbrennen = aufleuchten =

u-s brennen? von der wehenden, lodernden Flamme? 2. (va) treiben.

vi treiben, führen, jagen, gehen. Von va: va-gh vehere und

va-dh führen, = europ. vadh vadere.

va-p werfen =

vi-p sich erregen, schwingen, zittern, vibrare. vi-k kommen, gehen, eintreten (sskr. vic).

3. (va) quellen, netzen.

va-m vomere, eigentlich netzen vgl. goth. vamma- Fleck. va-g, u-g feucht sein, netzen, uvere.

vak-s, uk-s besprengen, benetzen.

va-d, u-d quellen, netzen, baden.

va-s und vi-s zerfliessen.

va-sk waschen, wischen.

Es ist nicht unmöglich, dass va wehen, va treiben und va quellen auf eine Wurzel va zurückgehen, die sich frühe nach diesen drei Richtungen hin spaltete.

1. sa werfen, entlassen, lassen.

sa und san werfen, entlassen, lassen, gewähren, sinere, vgl. auch sskr. ava-sita der einen Ort eingenommen, und lat. po-situ-s, situ-s Lage.

aus sa werfen ist europäisch sa säen specialisirt.

sa-d sitzen, vgl. as, as sitzen.

europ. sa-nt Richtung nehmen, vgl. sinere.

su treiben, erregen; zeugen; auspressen. su-d, sva-d ausgiessen =

svi-d schwitzen, eigentlich nass sein, ergiessen. sva-d schmecken? vgl. χυ-μό-ς Geschmack von χίω.

sva-k, sak und sik netzen, ausgiessen.

sa-r gehen, eilen, strömen.

sar-k werfen, schlagen,

arisch sar-g entlassen.

sar-p gehen, kriechen.

sru fliessen. Schliesst sich an as werfen, jacere = as, ås jacêre sitzen an; doch bietet diese Gruppe im Einzelnen noch viele Schwierigkeiten.

2. (sa) verbinden.

Vgl. sa mit, sa-ma ouo-c.

sa-k und sas-k sequi, nachstehen, nachlassen, daraus si-k und si-sk versiegen.

sa-g anhangen, haften.

sa-gh hemmen, halten.

arisch sa-p verbinden.

si binden.

su und siv nähen.

Zweifelhaft.

IV. Doppelconsonanz + a.

1. kva schwellen = hohl sein, schwellen = strotzen, stark sein, stärken, fördern.

sskr. cu in çav-as Kraft u. s. w. kva-n schwellen, wachsen.

kva-p hauchen.

kva-s hauchen, schnaufen. kvi schwellen, stark sein, queo.

2. kva brennen, leuchten, ku = sskr. çu brennen.

arisch çuc brennen.

kva-t kochen, sieden.

kvi brennen, leuchten.

kvi-t glänzen, weiss sein. kvi-d glänzen, weiss sein.

Vergleiche ka und ska brennen.

1. (ska) springen, sich bewegen.

Auf ska springen weisen:

ska-k springen, hervortreten = ska-k bewegen, rühren, quirlen.

ska-g hinken, σκάζω.

europ, ska-t scatere.

ska-d, skand springen, scandere. ska-r springen, wanken drehen = skar fliessen =

sskr. kshar.

skar-d springen = skar-d "sprengen" netzen, vomiren = kard = sskr. klid = lit. sklid netzen.

Aus skar-d auch kar-d xpadaiva.

sku, skyu sich regen, schwanken, schüttern.

sku-t, skyu-t schütteln, schüttern, schütten.

sku-d vorspringen, "schiessen" vgl. Schutz = Vorsprung. 2. (ska) bedecken, dunkel machen.

ska in σxó-roc, goth, ska-du-s Schatten.

ska-d bedecken (betrügen).

ska-p σχέπω, skap Nacht,

sku bedecken.

ku-dh wohl für sku-dh bedecken, hüten.

ska brennen, scheinen.

ska im sskr. kshâ sengen, kshâ-ra = ξη-ρό-ς, ξερός.

ska-d, ka-d, skand candere.

ska-r in σχίλ-λω dörren, calere, cale-facere; σχλη-φό-ç dürr = lat. clâ-ru-s hell vgl. lat. serê-nu-s heiter von serescere dorren.

skar-d glänzen.

ski scheinen, schimmern; sehen, gewahren. ski-t erscheinen, schauen, beachten.

sku schauen, beabsichtigen, scheueu.

Vergleiche ka und kva.

4. ska ruhen, weilen, siedeln, besitzen.

ska ruhen, siedeln, besitzen (sskr. kshâ Erde, ksha-tra Herrschaft, κτά-ομαι besitze).

ski besiedeln, sskr. kshi, xriζω.

skyâ ruhen, sich behagen (altpersisch shiyâti Annehmlichkeit = lat. quiêti- Ruhe).

sskr. ksham (= skam) ruhig sein, ruhig ertragen. ska-p σχήπτω aufstemmen, mit Wucht niedersetzen,

werfen =

ski-p σχίμπτω aufstützen.

ska-bh haften, heften. Dazu kam (= sskr. çam) ruhen und ki (= sskr. çî κείσθαι) liegen? oder zu ak, ka

5. ska zerschneiden, zerhauen, spalten, graben. ska und ska-n schneiden, ritzen, graben.

ska und ska-n seinierden, 11tzen, grabe ska und skan, ×ταν- tödten, verletzen.

ska (= sskr. châ chyati) Haut abziehen.

ska-d σκιδάννυμι spalten, brechen, zerstreuen =

ski-d σχίζω spalten =

ska-d beissen, fressen, essen (dazu auch sskr. kshad Speise zertheilen, und lat cê-na für seed-na Mahl). ska-p hauen, quetschen =

ska-p hauen, quetschen europ. ska-p graben =

ig. kip cudere.

ski verderben aus ska ×ταν.

ski-d spalten = ska-d.

ki-p bohren = ska-p.

ska-r scheeren, schneiden, spalten =

ska-r sichten, cernere =

ska-r, ka-r machen (eigentlich schneiden).

skar-d brechen, spalten.

skar-p zerschneiden, scalpere, sculpere.

Mit geschwächtem Anlaut:

kar-t hauen, schneiden; abfallen.

kru zerstossen, stechen, vgl. europ. skru schroten. kru-s zerstossen, stechen.

Aus europäischem sak secare erwachsen?

1. sta tönen, stöhnen, donnern.

sta (in sta-man στομα) ==

sta-n tönen, stöhnen, donnern, daneben schon ig. tan donnern, tonare.

arisch stu preisen.

sskr. stu-bh preisen. sskr. sti tönen.

2. sta verbergen, stehlen.

sta, stå verbergen, stehlen =

ta, tâ verbergen, stehlen.

sta-g bedecken =

europ. ta-g tegere, neben stag στέγω. sta-r στερίσκω, goth, stilan, stal.

3. sta stehen.

sta und stå stehen.

sta-k stocken, widerstreben.

sta-g anstossen, anfassen, tangere =

sta-g stechen =

sti-g = arisch tig, tij stechen, schärfen.

sta-p stiften, causale. sta-bh stemmen, stützen, hemmen.

sta-r = europ. sta-l feststehen, stellen, wohl aus stara fest.

sta-r sternere, strecken.

europ. star-g, stra-g, stri-g, stru-g streichen, strecken. sti sich stemmen, sich drängen.

sti-gh steigen, wie ags. stapan steigen.

stu stehen.

stu-d stossen vgl. sta-g stossen.

stu-p stossen τύπτω, vgl. ksl. tep- = stap. Vielleicht gehört dieser Reihe auch tam sticken, stocken (für sta-m?) an.

sna waschen, baden, schwimmen,

sna, sna waschen, baden, schwimmen.

snu fliessen, triefen.

sni-gh schneien = arisch sni-h schmieren.

na-g und ni-g waschen aus sna-g, sni-g oder zu aug unguere? na-d netzen aus sna-d? spa ziehen, Raum haben.

spa und spå spannen, ziehen; Raum, Erfolg haben.

spa-k ziehen (= straffen) schnüren, drängen, würgen. spa-d zucken (aus spa ziehen, wie zucken aus ziehen).

spa-r sich sperren, zucken, zappeln.

spa-r reissen, brechen, stürzen =

spa-r reissen = bersten, platzen (sskr. phal). spar-g (platzen) = schwellen, σηριγάω; prasseln.

spargh streben, eifern ("zappeln"). arisch spar-dh dasselbe.

Auch spa-k spahen wird hierher gehören, eigentlich ge spannt sein auf.

(sva) tönen.

sva-n tönen, sonare.

sva-r tönen, schwirren.

Keiner Urwurzel lassen sich zuweisen:

gar und gar-s verschlingen, consumere, eigentlich wohl mit gar aetate consumi, im Sanskrit jedoch auch schlechtweg consumi und consumere, identisch, und vielleicht weiter mit gar, gal abfallen zu vereinigen vgl. sskr. glå (aus gal) schwinden, welken; ferner dar schlafen in  $\delta n_{\theta}$ - $\delta d n_{\theta}$ , sskr. drå und europäisch darm dormio; dhi und dhya scheinen, sehen, bhar ferre u. a.

Wir stehen am Schlusse, doch nicht am Ziele. Um das Ziel wirklich zu erreichen, durchweg zu den wahren verbalen Wurzeln unseres Sprachstamms durchzudringen, sind mit den bis jetzt aufgezählten mehr oder weniger primitten Elementen noch mehrere Operationen vorzunchmen.

 Da sich uns durchweg das Resultat ergeben, dass die Zeit der Wurzelschöpfung der Entstehung von i und u vorausliegt, sind die unter der ersten Gruppe aufgestellten Wurzeln i und u in dieser Gestalt nicht zu dulden; ihre wahre wurzelhafte Form ist ya und va, woraus i und u bloss verkürzt sind. Dies wird unumstösslich bewiesen durch den Umstand, dass in den alten und zahlreichen Weiterbildungen von den fraglichen Wurzeln aus, nicht i und u, sondern va und va als Radicaltheil erscheint. woraus zu schliessen, dass, als diese Determinationen vollzogen wurden, noch va und va gesprochen wurde. Natürlich wird dadurch die Thatsache nicht beeinträchtigt, dass zur Zeit der ersten Völkertrennung die Verba i gehen, av avere, u induere u. s. w. mit Flexionsweisen, die auf diesen Formen basirten, bestanden haben.

2. Wo die Formen gleicher oder engverwandter Bedeutung wie ak und ka durchdringen, ap und pa erreichen, agh und gha begehren u. s. w. neben einander liegen, ist die Entscheidung zu treffen, welche dieser Formen die wurzelhafte, welche die derivirte sei. Wenn auch aus allgemeinen Gründen die Wahrscheinlichkeit für die Ursprünglichkeit der vocalisch anlautenden Themen spricht. so sehen wir doch nicht, wie man dafür einen festen Beweis führen will, und lassen daher beide Formen neben einander zu. Gelingt es die Frage zu entscheiden, so ist damit die Zahl primitiver Verbalbasen um etwa 10 verringert und ein bedentender Schritt zur Gewinnung der ig. Wurzeln vorwärts gethan.

3. ist zu untersuchen, ob nicht mehrere der gleichlautenden aber scheinbar bedeutungsungleichen Elemente sich auf einen gemeinsamen Sinn und damit auf eine Wurzel reduciren lassen. Einige Andeutungen dieser Art sind bei der Aufzählung der Verbalelemente schon zu geben versucht, jedoch ist die Frage im Zusammenhange und nach eingehendem Studium der Art der Bedeutungsübergange, wie sie sich in den altesten Sprachzustanden zeigt, zu behandeln. - Erst nach Vollziehung dieser Operationen darf man annehmen, die wahren Verbalwurzeln der ig. Sprachen, oder was ganz dasselbe ist, den Verbalschatz der urältesten Periode unseres Sprachstamms gewonnen zu haben.

#### Zum Stammbaum der Indogermauen.

Indem ich hier auf eine umfassende Darstellung der auf den Ergebnissen der Sprachvergleichung basirenden Vorgeschichte der Indogermanen von der Periode ihrer sprachlichen Einheit an bis herab auf die Constituirung der Einzelvölker verzichte, beschränke ich mich im Folgenden, um diesen Band nicht über die Gebühr anzuschwellen, auf einige wenige Bemerkungen, die mir geeignet scheinen, die Scheidung des gesammten ig. Sprachstoffs nach den sechs Perioden, wie sie in der vorliegenden Arbeit befolgt ist, vorläufig einigermassen zu rechtfertigen. liegt dieser Theilung folgende Vorstellung von den vorgeschichtlichen Geschicken der Indogermanen zu Grunde: ferner Vorzeit wohnte an den Grenzen Asiens und Europas, muthmasslich in den weiten Gründen von Turan zwischen Ural, Bolor und Hindukoh ein zahlreiches, hochbegabtes Volk weisser Race, welches sprachlich eins, jedoch vielleicht schon dialectisch besondert, die Vorväter aller indogermanischen Völker in sich beschlossen hielt. Im Laufe der Zeit sonderte sich dieses Urvolk in zwei grosse Hälften: die eine zog sich an die Hänge des Bolor, des Hindukoh und Elbrus, die andere häufte sich dichter an den Ost- und Westabhängen des fruchtbaren Uralwaldes. Vergeblich versuchen wir heutzutage die Gründe, den näheren Hergang dieser Trennung zu bestimmen. Entweder brach von Nordosten her ein stammfremdes Volk ein - die Türken, die historischen Bewohner des mittleren Turan bis auf den hentigen Tag - besetzte die weiten Steppen am Aral und Kaspisce und drängte gewaltsam unsre Vorväter theils nach Ost und Süd, theils nach Nordwest an den Saum der Gebirge, wo sie sich wie einer natürlichen Festung gegen die Reiter der Wüste behaupteten; ebensowohl ist es jedoch möglich, dass sich die Sonderung des Urvolks ganz friedlich und allmälig vollzog. Die Mitte von Turan ist nämlich eine von wenigen Oasen unterbro-

chene Sand- und Salzsteppe, während die Randlandschaften, die terrassenförmig am Ural, Bolor und Hindukoh aufsteigen, anmuthige, reiche Hügelländer bilden. Was war nun natürlicher, als dass das ig. Urvolk mehr und mehr diesen reichen Strichen zuwanderte und die Steppen der Wüste mehr und mehr verödeten? In diese verlassenen Steppen mögen dann die Türken eingedrungen sein und den vorher schon gelockerten Zusammenhang zwischen den Stämmen von Bolor und denen am Ural völlig zerrissen haben. Doch mag man sich den Hergang dieser ersten Völkertrennung so oder anders denken, das Factum bleibt bestehen, als erste grosse Thatsache am Eingange zur Geschichte des ig. Stammes. - Die von ihren Brüdern am Ural abgesonderten Stämme an den nördlichen Rändern des Plateaus von Iran stiegen an diesen, sei es von den Steppenvölkern gedrängt, sei es aus eignem Antrieb, empor und breiteten sich von Ragae bis zu den Quellen des Kabul, theils in dichten Massen, theils als dunne Schicht von Eroberern aus. Sie nannten sich in dieser ihrer Heldenzeit Arier d.h. Genossen und schieden sich durch diesen Namen scharf von den Schichten der Urbevölkerung, die sie sich unterwarfen. Ganz missbräuchlich wird noch heutzutage hier und da der Ariername verwendet, um die Gesammtheit der indogermanischen Völker zu bezeichnen; da der Missbrauch den Gebrauch nicht aufhebt, darf man sich hierdurch nicht beirren lassen, der ruhmvollen Ariernamen in seinen richtigen Schranken zu verwenden. Spåt erst sonderte sich das grosse Ariervolk in zwei Hälften, wieder eine östliche und westliche. Es entspricht diese Scheidung der natürlichen Sonderung des arischen Gebiets. Als nämlich ein Zweig der Arier, vermuthlich aus dem Kabulthale hervor, der grossen von der Natur gebahnten Strasse nach Indien, in das Tiefland des Indus eindrang und später an den Ganges, endlich sogar erobernd ins Dekan vordrang, fielen sie den Wirkungen einer Natur anheim, die den schärfsten Gegensatz zu den Hochflächen von Iran bildet. Da nun beide Gebiete, Iran und Indien, noch durch das wüste und wenig zugängliche Solimangebirg scharf von einander geschieden sind - nur

das Kabulthal vermittelt beide — so mussten im Laufe der Zeit die Bewohner des iranischen Plateaus und die Stämme am Indus und Ganges sich von einander in Cult, Cultur, Sprache und politischer Entwicklung sondern. Wilman den Sprach- und Culturstand des noch ungeschiedenen arischen Volks wiedergewinnen, so kann dies nur durch eine eingehende Vergleichung des indischen und iranischen Wesens geschehen, wie dies im zweiten Theile dieser Arbeit für die Herstellung des arischen Wortschatzes versucht ist.

Der grosse Nordwestzweig der Indogermanen, welcher die Väter sämmtlicher europäischen Völker unseres Stammes in sich befasste und daher schlechtweg das europäische Volk heissen mag, scheint frühzeitig den Ural überschritten und in das Herz Europas vorgedrungen zu sein. Nach Norden zu setzte der unwirthliche Waldgürtel des uralisch baltischen Höhenzugs ihnen Schranken, nördlich desselben hausten finnische Völker; nach Süden zu haben sie schwerlich die südrussische Steppenplatte überstiegen, die bis zum Pontus hinab und bis in die Ebenen Ungarns hinein zu allen Zeiten von mongolischen oder türkischen Nomaden eingenommen war. Zwischen beiden Höhenzügen vielmehr wanderten die Europäer vorwärts gen Westen, so dass die schwarze Erde Russlands etwa die Längenaxe ihrer Ausdehnung bezeichnete. Da nach Westen zu in dieser Region die Wärme erheblich steigt, so lockte der Westen hier die Völker wie sonst der Süden, von Osten her mögen türkische Nomaden gedrängt haben, jedenfalls haben die Europäer in sehr früher Zeit die Wolga überschritten und sich tief in das Herz Europas hin ausgebreitet. Erweislich haben sie als einheitliches, gleichsprachiges Volk schon westlich einer Linie von Königsberg auf die Krim zu gewohnt, wie sich sprachlich darthun lässt. Aus der Uebereinstimmung von lat, fägus Buche mit dem germanischen bôka Buche ergiebt sich nämlich, dass die europäische Gesammtnation die Buche gekannt und benannt hat. Nun aber kommt (nach Schouw, Pflanzengeographie) östlich einer von Königsberg auf die Krim gezogenen Linie die Buche wegen der harten Winter Osteuropas nicht mehr fort; da nun aber das europäische Urvolk die Buche kannte, so muss dasselbe bereits vor seiner weitern Scheidung als gleichsprachiges Gesammtvolk westlich der Linie, welche die Ostgrenze der Buche bildet, also tief im Herzen Europas gesessen haben. Nebenbei gesagt erklärt sich ans diesem pflanzengeographischen Faktum nun auch, dass Litauer und Slaven, weil wesentlich östlich der Buchengrenze sesshaft, die alte Benennung der Buche eingebüsst haben und sich mit dem aus dem Deutschen entlehnten lit. bnku-s, slavisch buky Buche behelfen. Die Griechen haben zwar das alte Wort als unjog bewahrt; da aber die Buche südlich vom Pindus, also im eigentlichen Griechenland nicht vorkommt, übertrugen sie den Namen anyoc auf einen ähnlichen Waldbaum mit essbaren Früchten, die quercus esculenta oder Speiseeiche. Der Beweis für die frühzeitige Ausdehnung des europäischen Urvolks westlich über Niemen und Dniepr hinaus, welcher in dem gemeinsam-europäischen Worte bhaga Buche liegt, ist iedoch nur unter der Annahme ein zwingender, dass die klimatischen und die davon abhängigen pflanzengeographischen Verhältnisse Europas in jener fernen Vorzeit wesentlich den jetzigen gleich gewesen; bis jetzt liegt übrigens kein Grund vor, wesshalb man sich den Osten Europas in jener Zeit als wärmer vorzustellen hätte.

Die erste grosse Volkerscheidung innerhalb der eurpäischen Volksmasse erfolgte auf Grund der grossen gegraphischen Scheidung des continentalen Europas in Flachland und Gebirgsland auf der Linie von Amsterdam bis
Odessa. Als die Hänge der Karpathen, des Riesen- und
Erzgebirges, des Fichtelgebirges, des Thüringerwaldes und
der Weserketten überstiegen, und die weiten Hochflächen
und Bergländer zwischen diesen Höhenzügen und den Alpen von Bewohnern unseres Stammes eingenommen waren,
sonderten sich diese Bergvolker unter dem Einflusse einer
auderartigen Natur und Lebensweise mehr und nehr von
den Bewohnern der Tiefebenen im Norden und Nordosten
misseres Continents; es entstand eine inmer schärferes Scheidung zwischen den Nordeuropäern des Flachlandes und
en Südeuropäern der Bergländer. Die Südeuropäer, de-

ren Sitze etwa der Rhein im Westen, die Mainlinie, die Gebirge Nordböhmens und der Karpathenzug im Norden und Osten sowie die Alpenkette im Süden mögen umschlossen haben, spalteten sich weiterhin in eine westliche und östliche Abtheilung. Im Westen, etwa von Passau westlich bis an den Rhein bildete sich die keltische Nation in ihren Anfängen aus, die dann bald weit nach Westen ausgreifend ganz Gallien besetzte; von hier aus drang sie dann später nach Spanien vor, wo sie zwischen die Stämme der Iberer sich einschob, nach Norden zu überschritt sie den Kanal und besetzte die britischen Inseln. Diese letzte Einwanderung erfolgte jedoch erst spät, als schon die Ausbildung der Stämme innerhalb der Nation sich vollzogen hatte, wie wir daraus ersehen, dass diesseits und jenseits des Kanals dieselben Stammnamen der Briganten. Belgen, Atrebaten, Menapier sich wiederholen. Noch später, in historischer Zeit, fluthete der Strom der keltischen Wanderung rückwärts an die Donau, brach seitwärts über die Alpen nach Oberitalien ein und gelangte die Donan entlang bis zu deren Mündung, rechts und links seine Wellen über die Gebirgsdämme der Donaubecken entsendend. Die Osthälfte der Südeuropäer umschloss die Stammväter der italischen und griechischen Nation; sie scheint frühe schon die Alpen (etwa bei Wien) umgangen zu haben und gen Südwesten in das Poland, gen Süden in das Gebiet der Sau und Dran eingerückt zu sein. Hier löste sich dann wohl erst der nationale Zusammenhang; es schieden sich dann auch sprachlich allmälig die Bewohner des einförmigen Pogebiets von den Bergstämmen Bosniens und Serbiens, umsomehr als stammfremde Völker wie die Veneter und Illyrier sich keilförmig zwischen sie einschoben. Die Einwanderung der Italiker in zwei gesonderten Fluthen als West- und Ostitaliker wird in ihren letzten Ausläufern schon vom Lichte der Geschichte erhellt; die Einwanderung der Griechen können wir wenigstens von ihren Sitzen in Macedonien und Thessalien nach Süden zu verfolgen; sie sind dahin offenbar durch das alte Einfallsthor, das Thal der Morawa, das Amselfeld und den Pass von Scupi gelangt und weiter hin dem Axios bis ans Meer

gefolgt. Zwischen Axios und Peneios scheint der Kern des Volks lange gesessen zu haben, um die ragenden Kuppen des Olymp, der desshalb für alle Zeit der Sitz der Hellenengötter wurde.

Die Nordeuropäer, den Bergvölkern des Südens entfremdet, spalteten sich im Laufe der Zeit ebenfalls in ein West- und Ostvolk. Die Bewohner der germanischen Tiefebene, durch eine andere Abdachung und unwirthbare Sümpfe von ihren östlichen Brüdern gesondert, unter sich durch ein eng verschlungenes Flussnetz und gleichförmige Landesart eng verbunden, besonderten sich zu Germanen; durch Lautverschiebung und Ablaut setzten sie sich sprachlich scharf ab von allen anderen Zweigen unseres Stammes, schieden sich später in Scandinavier und Deutsche, aus diesen letzteren traten dann durch eine neue Lautverschiebung die Ober- oder Hochdeutschen hervor. Die Bewohner Osteuropas sonderten sich nach der Natur ihrer Wohnsitze in Litauer und Slaven. Meeresnähe, die Abdachung zur Ostsec, mannigfaltigere Hügel- und Seelandschaften wirkten dahin die baltischen Völker von den binnenländischen Bewohnern Mittelrusslands, den Slaven, zu sondern, mit denen sie jedoch sprachlich Vieles gemein haben, wie z. B. den Verlust der alten, weichen Aspirate, zum Beweis, dass die Spaltung in relativ später Zeit sich vollzogen hat. -

Wenn in dieser flüchtigen Skizze vom Stammbaume der August auch der Versuch gemacht ist, auch die Räume zu bestimmen, welche die Muttervölker muthmasslich eingenommen, so braucht dem kundigen Leser nicht versichert zu werden, dass dies ein blosser Versuch ist, der auf strenge Beweise verzichtet und einer abweichenden Ansicht die gleiche Berechtigung einräumen muss; wesentlich ist in dem Vorstehenden nur die Generationslinie, in welcher nach Ausweis der Sprachvergleichung die Volker unseres Stammes einem Muttervolke entspringen; es möge daher, der Uebersicht halber, dieses Schema noch einmal, alles Beiwerks entkleidet aufgestellt werden:



Auf Grund dieses Schemas ist im vorliegenden Buch der Versuch gemacht worden, den Wortschatz der den Einzelsprachen vorausliegenden ältern Entwicklungsstufen der indogermanischen Sprache wiederherzustellen. Die hierbei angewendete Methode ergiebt sich von selbst. Ist die Spaltung des Urvolks in eine europäsische und eine asiatische oder arische Hälfte die erste und älteste, so ergiebt sich daraus, dass ein jedes Wort von erkennbar ursprünglicher Identität, welches sich sowohl bei den Europäern

als bei den Ariern nachweisen lässt, schon der Sprache des noch nicht gesonderten Urvolks angehört haben muss. Hierbei ist es ganz gleichgültig, ob ein solches Wort sich in vielen oder nur in wenigen Sprachen nachweisen lässt; wenn die Reflexe desselben nur auf beiden Seiten, der europäischen und der arischen, sich finden, so ist es damit als Bestandtheil der Ursprache erwiesen. So ist das Wort uksan Ochs, nur im Sanskrit und im deutschen Ochse nachzuweisen, darum nicht minder sicher ein ursprachliches, als das Wort patar Vater, dessen Reflexe sich bekanntlich in allen ig Sprachen, ausser im Litauischen und Slavischen finden. Weiterhin ergiebt sich aus dem Generationsschema, dass jedes sowohl bei den Iraniern als bei den Indern sich findende Wort schon der gemeinsam arischen Sprache angehört hat; dass der Wortschatz der europäischen Spracheinheit aus den stimmenden Bildungen der nordeuropäischen und südeuropäischen Sprachen zusammenzulesen sei u. s. f. - Allein wer bürgt uns, fragen wir, für die Richtigkeit des eben aufgestellten Stammbaums? Zwar ist die nähere Verwandtschaft der Iranier und Inder, der Italiker und Griechen, der Litauer und Slaven, auch der Lituslaven und Germanen so augenfällig, dass sie wohl nie im Ernste bezweifelt worden, dagegen wird die von uns angenommene Urspaltung des Muttervolks in Europäer und Arier bis jetzt noch keineswegs als erwiesene Thatsache betrachtet. Nun könnte ich mich zwar auf die Resultate meiner auf dieser Voraussetzung basirenden Zusammenstellungen berufen, indem diese in der That lehren, dass die arische und europäische Einheitssprache weit von einander differiren, doch mögen hier wegen der Wichtigkeit der Frage in möglichster Kürze die Hauptmomente dargelegt werden, welche uns zwingen die Scheidung des Urvolks in eine europäische und asiatische Hälfte für die ursprüngliche, letzterreichbare zu erklären. Wir nehmen also an: das Urvolk schied sich in Europäer und Asiaten; jede dieser Hälften bildete ein gleichsprachiges Volk, bis die Arier sich in Iranier und Inder, die Europäer in Nord- und Südeuropäer sonderten. Hiervon ist die nothwendige Folge, dass die arischen und europäischen Sprachen stark von einander differiren, die einzelnen Glieder dieser Gruppen dagegen unter sich übereinstimmen. Die Hauptdifferenzen zwischen dem Arischen und Europäischen sind folgende:

1. Die Arische Grundsprache hatte noch kein 1, wie die Vergleichung der Iranischen Sprachen, welche das 1 gar nicht kennen, mit der Vedensprache, die erst gerünge Anfange des 1 zeigt, erweist. Dagegen besitzt das Europische ein reich ausgebüldetes 1, wodurch das ganze Aussehen der Sprache nicht wenig verändert erscheint. Da nun 1 durchweg sich aus r entwickelt hat, nie aber ungekehrt, so ist anzunehmen, dass die Ursprache noch kein r besass, dass nach der Scheidung des Urvolks in Arier und Europäer da Arier bei dem alten Lautstande verharten, die Europäer aber in der Periode ihrer Spracheinheit, sehon geschieden von den Ariern, das 1 entwickelt haben. Die Fälle des gemeinsameuropäischen 1 kann man sich aus dem dritten Abschnitt dieser Arbeit, Wortschatz der europäischen Spracheinheit, zusammenlesen.

2. Die alten Gutturalen sind im Arischen vielfältig ung und gh intact bestehen, daneben wandelte sich k in ç, k und g in c und j, endlich gh in h. Dieser reichen Entwicklung gegenüber ist das Europäische bei k, g und d durchaus stehen geblieben, hat also in diesem Falle den alten Lautstand unangetastet bewahrt. Dies kann nur so erklärt werden, dass Arier und Europäer zwei geschiedene Völker bildeten, von denen das eine die geschilderten Lautwandel vollzog, während das andere bei der alten Weiss hlieb.

3. Die Grundformen einer Anzahl alter ursprünglich identischer Wörter lauten anders im Arischen, anders im Europäischen. So z. B. arisch usas neben europ, aussa Morgenröthe, arisch aham = europ agam ich, arisch hanu neben europ, gham Kinn, arisch gam, jam neben europ, gham Erde, arisch dvara neben europ. dhvara Thür, arisch hard neben europ, kard Herz u. s. w. In welcher dieser Formen die betreffenden Wörter der Ursprache angehört haben, ist hier gleichgültig; die Uebereinstimmung der ari-

schen und europäischen Sprachen unter sich lässt keine andere Erklärung als die eines einstigen engeren Zusam-

menhanges zu.

4. Hunderte von Wortern, theils hochst originaler Prägung sind hier auf das arische, dort auf das europäische Gebiet beschränkt; man mag dieselben aus dem zweiten und dritten Theile unserer Zusammenstellungen sich zasammensuchen. Dieser Umstand beweist allein schon das einstige gesonderte Nebeneinander der beiden Völker, der Arier und Europäer.

5. Bei der Annahme einer ersten Spaltung der Indogermanen in Arier und Europäer ergiebt sich das culturgeschichtlich sehr bedeutsame Resultat, dass die Indogermanen als ungeschiedenes Urvolk den Ackerban noch nicht gekannt haben. Wir finden kein Wort für ackern, säen, erndten und die sonstigen Thätigkeiten des Landbaus, das den Ariern und Europäern gemeinsam wäre, vielmehr sind alle solche Wörter, sei es auf das arische, sei es auf das europäische Gebiet beschränkt, zum deutlichen Beweise, dass vor der Scheidung in Arier und Europäer kein Ackerbau betrieben wurde. Das einzige Wort, das hiergegen zu sprechen scheint, ist vava Feldfrucht (zend. yava Feldfrucht = sskr. yava Gerste = 50 Spelt = lit. java-s Feldfrucht). Doch mag man in diesem Worte auch den Beweis sehen, dass die eine oder andere Körnerfrucht dem Urvolke bereits bekannt war, von solcher Bekanntschaft bis zum Ackerbau als Grundlage des Volkslebens ist ein weiter Schritt; Ackerbauer in unserm Sinne waren die Indogermanen (der richtigere Name des Urvolks würde Ario-Europäer sein) nicht, vielmehr hat der Uebergang zum Ackerbau erst stattgefunden, als sie sich in Arier und Europäer geschieden hatten. Darauf weist arisch kars pflügen, karsti Ackerbau, dhâna Korn, wie die europäischen Wörter arava ackern, så säen, må erndten, laiså lira Ackerfurche u. s. w.

Dies sind, roh angedeutet, die Hauptgründe für die Annahme einer Urspaltung unsres Sprachstamms in die zwei Völker des Ostens und Westens, Arier und Europäer, deren jedes Jahrhunderte lang als einheitliches, gleichsprachiges Volk bestanden hat. Jeder dieser Gründe würde sehon für sich allein unsre Annahme als richtig erweisen, doch gehört eine weitere Verfolgung der hier gegebenen Gesichtspunkte in eine systematische Darlegung der culturhistorischen und ethnologischen Resultate der Sprachvergleichung, auf welche hier verzichtet wird.

### Bemerkung zu IV. graecoitalische Spracheinheit.

In der Annahme, dass schon in der graecoitalischen Periode die usprünglichen weichen Aspiraten sich erhärtet hatten, bin ich im Wesentlichen den Ansichten Assolits gefolgt; wenn die graecoitalischen Aspiraten mit ch, th und bezeichnet sind, so soll damit nur gesagt sein, dass man sich dieselben als hart zu denken habe, im Uebrigen mögen ch und f ziemlich unglucklich gewählt sein, für dwäre wohl besser kh, für f ph gesetzt. Wer über diese längst verklungenen Laute, die es wohl nie vollig zu reconstruiren gelingen wird, anderer Ansicht ist, mag dieselben nach seiner Theorie beliebig aspiriren, affriciren oder assibiliren.

## Bemerkung zu V. slavodeutsche Spracheinheit.

Die lituslavischen Sprachen haben bekanntlich die alten weichen Aspiraten eingebüsst und in unaspirirte Medien verwandelt. Dieselbe Lauterscheinung zeigt das Deutsche, wo ebenfalls dem alten gh, dh und bh ein g, d und b gegenüberliegt. Da nun aus sonstigen Gründen eine engere Verwandtschaft der Germanen und Lituslaven erhellt, so hat man angenommen, dieser Wandel der Aspirata in die Media habe bereits zu der Zeit stattgefunden, als Germanen und Slaven noch eine gleichsprachige Volkseinheit bildeten, also in der Periode der nordeuropäischen oder slavodeutschen Spracheinheit. Es fiele nach dieser Ansicht ein Theil der germanischen Lautverschiebung schon in die vorgermanische Zeit der sprachlichen Einheit mit den Völkern Osteuropas, und die weitere Lautverschiebung wäre nur die Fortführung eines proethnisch begonnenen Processes. Ein Augenblick Nachdenkens genügt jedoch um diese Ansicht als einfach unmöglich erscheinen zu lassen. War nämlich schon bei der Loslösung der Germanen von den Lituslaven der Unterschied zwischen der weichen Aspirate und der Media verwischt, zeigte also der Lautbestand der eben abgelösten urgermanischen Sprache nur Tenues und Medien, so könnte das lantverschobene Dentsch ja nicht Aspiraten, Tenues und Medien, sondern nur Aspiraten und Tenues zeigen. Denn nach dem Lautverschiebungsgesetz wandelt sich alte Tenuis in Aspirate, Media in Tenuis, alte Aspirate in Media. Ging die specifisch germanische Lautverschiebung also von einem Lautbestande aus, der nur Tenues und Medien enthielt, so könnte das Germanische nur Aspiraten und Tennes besitzen. Oder woran sollte die lautverschiebende Periode wahrgenommen haben, dass das d in dâ thun (so müsste es ja nach der bestrittenen Annahme gelautet haben) und in dus schlecht verschiedenen Ursprungs und desshalb verschieden zu behandeln wären? - Dies mag genügen, um meine Ansetzung von gh, dh, bh im Wortschatze der slavodeutschen Spracheinheit vorläufig zu rechtfertigen.

# Berichtigungen und Zusätze.

### Zu I.

- S. 8. Z. 12 v. o. lies anapta statt anapta; ap ist bloss sanskritische Form; sogar das Zend zeigt ap neben ap.
- S. S. Z. 35 v. o. an. idhri ist vielmehr = innaran- der innere. -Die Composita mit dem negirenden an- sind durchweg mit an- angusetzen.
- S. 12 hinter aru: arus n. Wunde = sskr. arus n. Wunde. + an. orr (d. i. aruss.) n. Narbe, Schramme, orr-ottr schrammicht, mit Narben bedeckt. Von ar.
- S. 14 zu aratnâ: zp. Gl. arethnâo nom. pl. f. die Ellbogen. Zu argas: ἀργεν-νό-ς Hom. d. i. ἀργεσ-νο-ς hell, weiss.
  - 15 zu argh: ὀρχέω erregen, ὥρχησε φρένας erregte den Sinn.
     17 Statt alpa ist arpa anzusetzen, da l kein der Ursprache ange-
- höriger Lant ist.
   S. 20 lies ap statt åp, vgl. arisch ap und åp.
  - Die Artikel ameka, argipys, arbhakas sind as streichen: auf Eigennamen unbekamter Bedeutung lässt sich nichts bauen, auch ist das Verb muk in der Bedeutung löslassen, freigeben im Griechischen nicht nachzuweisen; argipya seheint auf das arische Gebiet beschränkt a. arisch arfipya, das macedonische deyrönore, ist zu vereinzelt and ensicher; endlich säkr. arbhaças giebt es gar nicht und verdankt seine Aufnahme bloss einem Veresben.
    - S. 20 åbhanas und åbhanasya sind als ganz unsicher zu streichen.
  - S. 20 nnter âra lics: lit. ôrâ-n = lett. âra-n hinaus mit der Locativ-partikel -n, s. Schleicher, Glossar zum Donaleitis unter oras.
  - S. 21 Zu itam: sskr. ittham ist vielleicht bloss falsche Schreibung für itham, vergleiche das ganz gleichgebildete sskr. katham (ka+tham) wie; ebenso steht sskr. itthä für ithä vgl. zend. itha so und sskr. kathä (ka+thä) wie.
  - S. 21 Mit sskr. ityå f. Gang vergleiche lat. itiu-m în ex-itiu-m, initin-m.
  - S. 22 Statt ik zu eigen haben ist ik seznsetzen; wie aus dem zend. iç erhellt, ist iç bloss sanskritische Form.
  - Ebenso ist S. 23 igh statt igh begehren zn lesen.
  - 24 Zu 1 nd, vad (Grundform ist vad) an våt-r, ags. vact, engl. wet nass, feucht.

- S. 24 zu udra Wasser: sakr. sam-udra m. Meer, Ocean.
- S. 25 Lies uru henlen, uruka Eule, ururu heulend; uru gehôrt zu ru heulen w. s.
- S. 25 Statt û mangeln ist die richtige Grundform va anzusetzen, denn cu-vi-s = pt-vi-s nnd goth. va-na-s zeigen auf va, woraus arisches û bloss contrahirt ist.
- S. 26 unter aisa ist  $\alpha l\sigma a$  zu streichen; bei einer Grundform aiså hätte sich das  $\sigma$  zwischen Vocalen im Griechischen nicht behaupten können,
- S. 27 Zu augas füge hinzu sekr. aujasa n. Gold, durch secundares a von ojas in der Bedeutung: Glanz.
- S. 27 Für aussa, ausra, sist mas, uera, uera auria atzusetzen. Arische Grundform ist ussa u. s. w., europäische aussa u. s. w. Da man nun wohl durch secundäre Steigerung von ussa zu aussa gelangen konnte, nicht aber von aussa zu ussa, so muss als indogermanische Grundform die arische: mas angesetzt werden.
- S. 28 zu 2 kak: germanisch hangista- Pferd (= nhd. Hengst) gehört zu lit. kink-yti anschirren (Pferd).
- S. 28 5 kak ist zu streichen und als europäisch aufzustellen, da die sekr. Parallelen durchaus unsicher sind.
  - 8. 28 zu kakala: Lies sekr. kakalaka Kehlkonf.
- 28 zu kakud: Grundbedeutung: Wölbung, vgl. sakr. kakud f. Mundhöhle, Gaumen.
- S. 29 kagh ist zu streichen und lat. eingere zu 2 kak zu stellen. Mit s

  kr. kaca m. Narbe vgl. lat. cic

  krix f. Narbe, eigentlich "die vernarbende" so. Wunde, von (cic

  kaca Narbe.
- S. 30 zu kati: sskr. katitha der wievielste = πόστο-ς der wievielste von (ποτε) wie είχοστό-ς von είχοτε.
- S. 80 hinter katvar füge ein: katvars viermal; sekr. catus (aus caturs) viermal = zend. cathrus viermal = lat. quater (für quaters) viermal. Vgl. dvis und tris.
- S. 30 für katvala schreibe katvara, wenn die Gleichung sich überall behaupten lässt.
  - S. 30 unter kadå ist lat. quandô(d) zu streichen.
- S. 31 zu kans gehört such sekr. kans m. Korn, vom Samenkorn, Staubkorn, Sohneeflocke, Feuerfunken, überhaupt etwas Kleines, sobres f. Staub, lat. cini-s Asobe, letzteres unrichtig zu kü brennen gestellt.
  - S. 31 kandhara ist wohl zu streichen.
- S. 82 für kapâla lies: kapara; die Dehnung ist speciell sakr. nnd l kein ursprachlicher Laut.
  - S. 34 karadha ist wohl su streichen; für 1. 2 karava lies karva.
- S. 35 zu karasa: ig. karasan Kopf erhellt aus sakr. cirshan m. Kopf == an. hjarsi, hjassi m. (Thema hirsan-) caput, occiput.
- S. 85 zu karkara hart gehört auch κόρχορο-ς eine hartblätterige Gomüsepflanze. Im Sanskait heisst der corchorus olitorius kakkhata-patraka m. hartblätterig (kakkhata hart, patra Blatt).

- S. 36 unter kart ist die Bemerkung zu lit. kris-la-s zu streichen, denn kris-la-s steht für krit-la-s.
- S. 37 kartara Messer ist zu sreichen; sekr. kartari kommt von kart schneiden, das in den europäischen Sprachen durchwog sein r bewahrt, lat. cul-tro- von cel in per-cellere hanen; auch 2 karta Messer muss wahrscheinlich fallen.
- S. 38 unter karna ist lett. k\u00e9rne Butterfass zu streichen; das Wortstammt aus dem Nielerdeutsoben, es ist das goth, quairun-s, abd. chwirna M\u00fchle, welches im Niederdeutschen die Bedentung Bntterm\u00fchle, Butterfass angenommen hat, vgl. ditmars. karn Butterfass, karnen buttern.

S. 38 für karmasa Brei ist anzusetzen karmas; die Erweiterung im sskr. karmasha ist nach Analogie von divasa ans divas, jarasa aus jaras Alter u. s. w. zu beurtheilen.

- S. 38 zu karmi Warm: altirisch cruim Warm = cambrisch ppf. 8. bebel, Gramm. Celtica S. 66; auch lat. vernis kann sehr wohl für cvermi-s stehen, wie vapor für ovapor; kal. crüvī m. Worm könnte man auch zu krivā krumm = lat. curra- stellen; goth: varmi-s Wurm und zu hur-c, 72µ-c. Warm sind wohl nielst mit karmi identisch); da im Gothi-schen Abfall von h vor v im Anhant nicht bekannt ist, ebemoweng wie im Griechischen z vor z wegfällt.
- S. 38 statt karpas corpus lies karp. Zend. kerefs- ist nom. sg. mit s, im lat. corp-us wird us wohl erst später angetreten sein, wie in jecinoris, Stamm jecin- = ig. yakan, stere-ns Koth vgl. σπαρτ- (σπάρ g. σπαρτ-)ς poe-ns aus pecu = ig. paku u. s. w.
- S. 39 lies für kal, kalaka, kalana, kalaya, kalp, kalya nnd kalva: kar, karaka, karana, karaya, karp, karya nnd karva, da l kein Laut der Ursprache ist.
- S. 39 kalama ist zu streichen; kalma Halm ist auf das europäische Gebiet beschräukt, da sakr. kalama Schreibrohr, Art Reis (Halmreis) zweifellos aus dem griechischen zelzuso-e entlehnt ist.
  - S. 40 kasdh ist wohl zu streichen, ebenso kasvara.
- S. 41 kāda ist zn streichen: lit. sznda-s Mist gehört zu xυθωόθης mistig, υ-σχυθος Schweinemist; lit. szauda-s Halm zn szaudyti schiessen, eigentlich also "Schuss".
- S. 41 für k\u00e1nka kanka. Vocaldehnung vor Doppelconsonanz ist nicht ursprachlich.
  - S. 41 für kåla schwarz lies kåra.
- S. 43 für kir brennen lies kar w.s. Die Lautfolge ir scheint in radicalen Worttheilen nicht ursprachlich, so wenig als ur, dafür ist ar zn setzen.
- S. 43 für 1. 2. 3 ki ist jedenfalls ki anzusetzen; Dehnung von wurzelauslantendem i ist nicht wesentlich und jedenfalls nur facultativ neben dem alten Anslant auf i.
  - S. 45 zu kud: mhd. hiuzen stammt wohl von der Interjection hiu.
    - S. 45 für kurka lies karka, da ur nicht ursprachlich.
    - S. 45 kurpāsa ist zu streichen; ohne Zweifel ist sakr. kūrpāsa Mie-

der aus dem griechischen zunaggis entlehnt, das wohl mit lat. capitium Mieder zusammengehört.

S. 46 ist kur zu streichen und die dort zusammengestellteu Wörter sind unter kar brenneu zu setzen; radicales ur kannte die Ursprachs wohl noch nicht.

S. 46 füge ein: kaita m. Verlangen, Begehr; Aufforderung, Einladung, basir auf: sakr. keta m. Verlangen, Begehren, Abdürderung, Einladung, ketaya aufforderu, einladen. + lat. in-vita-angern, in-vitare einladen; prenss. quikt-s-s, acc. quiktan der Wille, lik kvēczin, kvēs-teinladen. † verlangern, in-vitare einladen. kvēs-vis- Mochesiblitær.

 47 kaurda hinkend ist zu streichen; lat. claudu-s nnd goth. halta-s können in keiner Weise identificirt werden; eher ist mit claudus lit.

klauda f. körperliches Gebrechen zu vergleichen.

S. 47 kyaina ist sehr zweifelhaft.

S. 48 zu kram. κλάμαçο-5 ist wohl κλά-μαçο-5 zu theilen und zu κλε brochen, biegen, κλάω zu stellen; ebenso lat. clê-ment- zu cel biegen in re-cellere zurückbiegen.

S. 50 krusdh ist wohl zu streichen und lat. cr\u00e4du-s mit Corsseu f\u00e4r crovi-dn-s zu nehmen.

S. 51 für klåba ist kråba anzusetzen; für kvak geziemen jedenfalls kak, wie für kvakra Rad: kakra. Zu kak passen kann man lat, caccia, câ-lôu für cacl-ôn- Diener, cic-ur zahm und con-cinuu-s passend für con-cic-un-s stellen vgl. ahd, kehagin passend.

Für den Anlaut ku ist durchweg sk zu setzen: also aksp Nacht, dam kil. kipt n. Verfinsterung für skipsi, oxfa-e bedecken, skapara nächtig, skära brennend, ski weilen, aks besitzen, beherrechen (statt ski) dass kri. sko-të m. pecunia, pecus yil. xripes, xripur; skiti Siedlung, doch wid xrifes-für xrd-ra-fr stehen von xrife Thema xrd-, skura Scheenneser, svaks oder saks sechs, svakskanta 600, svaksta der sechste, svaksdaksa sechstehn.

S. 55 lies gag statt gagg.

S. 56 zu 1 gan. Mit sskr. api-ja nachgeboren vgl. *tnt-yoro-*5 dass. S. 56 hinter ganatar füge ein: ganatu Zeugung, vgl. sskr. janita Zeugung mit lat. genitu-s m. Zengung, Geburt.

S. 57 gandhanli ist zu streichen.

S. 58 gap ist zu streichen; die dort zusammengestellten Formen könuen alle auf gabh zurückgeführt werden; souach ist anch für gapra zu lesen gabhra.

S. 61 zu garta stelle uoch ved. vicva-gûrta allwillkommen; zu garti

ved. abhi-gûrti f. Lobgesaug.

8. 61 füge hinns gurgh klagen c. dat. Jemandem klagen, beint auf sitz, garb garbait und garbate, garbayati pf. jagarba klagen bei Jemand, Jemandem, c. dat, anklagen, beschuldigen, Vorwürfe machen, garbi-ta götzdeldt, verachtet, eshelebti; send, garez gereantik thagen bei Jmd. c. dat. + abd. klage, chlage, nlage, nlagen, mt. beklagen, tr. beklagen,

sich beklagen, intrs. klagen, als Kläger (gerichtlich) auftreten, nhd. klagen.

garghâ f. Klage basirt auf sekr. garhâ f. Tadel, Vorwurf=zend. gereza f. das Weinen. + ahd. klaga, chlaga, claka, mhd. klage st. f. 1, nhd. Klage.

S. 61 für gal lies gar vgl. sskr. gar garati bespritzen, unbelegt, garan n. das Bespritzen, wie es scheint = galana träufelnd, rinnend, n. das Träufeln, Rinnen "Quellen".

S. 62 für 1 gala und galp lies gara und garp; 2. 3 gala und galda sind zu streichen; für gavala lies gavara.

S. 63 für gånn Knie lies gann; die Dehnung im sekr. jånu spiegelt sich nicht einmal im Zend.

S. 63 füge hinzu gâman Schritt, basirt auf ved. vi-gâman n. Schritt und tnπο-βάμων, βήμα Schritt.

S. 68 zu 2 gi gehört wohl auch lat. im-bê-cil-lu-s aus (bê-culo).

5. 64 füge ein gîvata Leben = sskr. jîvatha m. Leben = βιστό-ς, βιστή, lat. vîta für vîvita, lit. gyvatā Leben, ksl. zivotā Leben; für givala lies givara, für gula gura.

8. 65 Der Artikel gait steht auf schwachen F\u00e4ssen und wird en sterlen sein: zend ge\u00e4th scheint eine als Infaintiv erwendete Nominalbildung (dat. von gatit = s\u00e4kr. gati?) und lat. b\u00e4-tere ist eine Erweiterung von b\u00e4 = \u00fc\u00e4n gelen, wie met-erve von mae \u00e4\u00e4n\u00e4en errence, vielleicht von einem Particip (b\u00e4to) herruleiten, das sich auch im griechischen \u00e4\u00fc\u00e4\u00e4u\u00e4u\u00e5\u00e4\u00e4n\u00e4n \u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n\

S. 65 ganla, wenn richtig, ist jedenfalls als gaura anzusetzen.

 8. 66 Zu gnāti stelle auch ahd. ur-chnāt-i f. agnitio von ir-chnāan agnoscere.

S. 67 für glau ist grau anzusetzen, vgl. sskr. gråvan Stein (und &aac?).
S. 68 zu 1 ghar: ein goth. geiran gair existirt gar nicht, und ist

demnach zu streichen. S. 69 füge hinzu ghara Galle (oder ähnlich): zp. Gl. zäraç-ca (nom.

sg. n.) Galle, vgl. curop. ghala.
S. 70 unter 1 ghare ist mhd. grûs und grûsen zu streichen wegen ahd. grûsvisch grausen.

S. 72 ghil ist zu streichen; zu ghu stellt sich auch an geyja gö bellen, scheitend anfahren, gå oder gö f. Spott, Hohn in godh-gå f. Verhöhnung der Götter.

S. 72 ghru ist zu streichen: χραίω steht für σκραυ-jω, lat. ru-ere gehört zu ru w. s. lit. griu-ti stürzen mit lat. in-gruere, con-gruere zu einer europ. Wurzel gru fallen.

S. 78 für ghrap und ghlad lies ghrap und ghrad. Lat. l\u00fcdere, alt loidere nimmt Bngge ansprechend f\u00fcr loig-dere und stellt es zu goth. laikan spielen, sskr. rej zittern s. ig. rig raigati.

S. 75 zu tank, tvank: lit. tvank-u-s schwül, tvanka-s Schwüle, tvenkti drückend heiss sein, schmerzen (Wunden); zu sskr. tanj, einer unbelegten Nebenform zu tanc: ksl. taga f. Beengung, Angst, Druck, tagü fortis, tażą (= tag-ją) tażiti in Bedrängniss seiu, bedrängen (daraus lit. tużiti entlehnt).

- S. 76 lies tatara Väterchen für tatara.
- S. 76 zu 1 tati stellt sich auch: sskr. vi-tati f. Dehnung von vi-tan dehneu.
- S. 77 zu tap drückeu: an thôf u. Gedränge, thoefa, thoefdha walken, thoefast sich drängen, thôfi m. lana depsta, Filz, Satteldecke (daraus lit. tuba f. Filz entlehnt).
- S. 79 hinter tarda füge ein: tarna vgl. sekr. trna m. Gras == ksl. träna m. Dorn, goth. thaurnu-s, ags. thorn m. pl. thornas, ahd. mhd. dorn m. (a-Stamm) nhd. Dorn. You tar stecheu.
  - S. 79 tardula ist wohl zu streichen.
  - 8. 80 für tal lies tar, für tala lies tara.
     8. 81 für tana, tara, tavat lies tana, tara, tavat.
  - S. SI fur tana, tara, tavat nes tana, tara, tava
- S. 82 für tumala lies tumara vgl. sskr. tumra strotzend, schwellend, vou tu schwellen.
- S. 88 zu dark: sor. adarkat = sskr. sor. adarçat = ἐδραπε sah ε M. Müller, Sanskrit Gramm. ed. 2, 187 ὑπό-δρα steht zweifellos für ὑποδραπ wie ἄνα νου. für ἀναπ, γύναι für γυναιπ u. s. w. daher ist ὑπόδρα unter 4 dar zu streichen.
- S. 90 hinter darbh füge ein: darbha Gras, Rasen basirt and sakr. darbha m. Grashüschel, Buschgras. + an. torf n. Torf, torfa f. Torficholle; aga. turf f. gleba, coppes, solum, engl. turf Rasen, abd. zurha und zurf f. Torf (abd. Torf aus dem Niederdeutschen). Von darbh. S. Justi Liter. Centraliblati 1871, S. 436.
- S. 91 to 2 ds, ds: part: pf. pass. data ins skr. dats, dits acreditity, averties (ass ava-dats) algocenhitten; griechisch (derroj ds der-de zertheilen; an tadh n. Mist, tedhja misten, ahd. zatsk, rotsk f. sohr. untato, zoto sehv. m. mhd. zote sehv. m. f. Zotek, ahd. (zatjan) and mhd. zetten verzetteln, streuen, zentreut fallen lassen; daun auch goth. ungs-tassen ungerothet (faster lat-da-).
- S. 92 für daru lies daru. Die Dehnung ist bloss sanskritisch; auch konnte ja aus daru nicht dru werden, wohl aber aus daru.
  - S. 92 für dålaya lies dåraya, von dar; für dåp lies dap.
  - S. 94 lies 1. 2 di und dip für di und dip.
  - S. 98 zu dhaua. Au. dânar g. gehört zu germanisch dau sterben. S. 99 zu dham stelle zend. dâdhmainya athmend nach Justi Liter.
- 99 zu dham stelle zend d\u00e4dhmainya athmend nach Justi Liter.
   Centralhlatt 1671, S. 436.
   S. 100 zu dhars: sskr. dhrshta k\u00fchn, frech (ved. dhrshita muthis) =
- goth. daurst-a-s part. pf. vou daursau wagen. S. 101 zu dhâti: auch dhati vgl. sskr. â-hiti Auflegung, ved. asma-
- S. 101 zu dhau; auch dhau vgi. sskr. a-niu Auflegung, ved. asmahiti f. Auftrag für uns nnd 360-5.
  - S. 102 unter dhigh lies dhigh statt dhiah.
- S. 108 zu dhughatar vgl. ved. dnhitar divas Tochter des Himmels (Göttinnen, Ushas u. s. w.) and θυγατής Διός Hom.

- S. 103 zu 1 dhu gehört auch 3ώ-5 g, 3∞-65 m, Schakal für 3∞r; statt 1. 2 dhú lies dhn.
  - S. 104 statt dhûli Staub lies dhuri.
  - S. 106 statt dhvara, dhvarya lies dhvara, dhvarya.
- S. 110 füge hinzu navama der neunte, basirt auf sekr. navama, altpers. navama, zend. nauma, naoma der neunte und lat. nönn-s der neunte, durch Assimilation an den Anlant der ersten Silbe für nömu-s, novemn-s.
  - S. 111 statt nasi lies nasa: ksl. nosŭ m. ahd, nasa f. Nase.
- S. 111 zu nàbha: zp. Gl. nàfô (nom. sg. n.?) Nabel, zend. nàfanh n. náfan n. Verwandtschaft vgl. sskr. nàbhi f. Nabel, Nabe, Verwandtschaft, Heimath, Verwandtsr, Freund. Beachte zend. f = sskr. bh, wie in gaf, zaf gàhnen = sskr. gabh, jabh.
  - S. 111 statt nåbhala lies nåbhara (nabhara).
- S. 112 zu nās, nāsā. Streiche kel nosu, ahd nasa, so ist statt nāsa zu lesen, fūge hinzu ags nosu f. acc. nose Nase, engl. nose == sskr. nāsā.
- S. 118 zu nisda: lit. lizda-s gehört zu europ. lagh liegen.
- S. 115 füge hinn: patarva, patarvya in. Vatersbruder, hesita af skr. pitrya in. Vatersbruder, räege-e (in enge-au sun enge-e) lat. patrues (aus patroves) in. Vatersbruder; ags. faders, fadrs, sfrion. federja, fedrja, fadrja, fadrja schw. n. Vatersbruder, alt. (fatz)-fatzav die verseelw. in. Vatersbruder; Brudersohn, Vetter, nhd. Vetter. Die germanische Grundform wirft federjiens sein.
- S. 115 hinter patasa füge ein: patvan fliegend = eskr. patvan fliegend n. das Fliegen, Flug vgl. tδυ-πτίων gradeaus fliegend, πτίων = πτιρων vgl. πίτυλο-ς nnd πιτ-νέω falle.
- S. 117 zu 1 pan. sekr. pata feist ist schlecht bezeugt, panasa Brodfruchtbaum nach Justi Lit. Centralblatt 1871, 436 möglicherweise dravidisch.
- S. 117. Zu panta. Zu πάτο-ς vgl. sskr. a-patha weglos n. Nichtweg, Weglosigkeit, ut-patha m. Abweg, upa-patham adv. am Wege, kava-patha m. ein schlechter Weg, vi-patha m. Abweg.
  - S. 117 lies papara statt papala.
- S. 118 zu 2 par: ved. a-pṛṇant nicht spendend, geizig, vgl. πορεῖν spenden.
- S. 120 zu partu stelle anch zp. Gl. peretu-sh (nom. sg. m.) Weg, Kanal.
- S. 121 lies para, parava, parava, paravaka, parita statt pala, palava, palavaka.
  - S. 122 lies parva statt palva.
  - S. 123 lies para Hüter, Hirt statt pâla.
  - S. 124 lies paravi oder parvi für pålavi.
  - S. 125 lies 1. 2 pi, pitu und pitu, pip, piva, pivan, pivara.
     S. 126 lies 1. 2. 3. 4 pu, 1. 2 pnta statt pu, puta.
  - S. 127 lies paikara statt paikala.

S. 130 zu práti: zp. Gl. fráti-sh (uom. sg. f.) Füllung; statt pri, pria, priatva lies pri, pria, priatva; statt plu lies pru.

S. 131 lies pruta, pruti statt pluta, pluti.

S. 132 zu huk blasen: dazu auch goth. pugg-a-s, au. pung-r m. Schlauch, Beutel, ahd. scaz-fung m. Geldbeutel (aufgeblasener).

S. 132 statt buli lies buri, und stelle noch dazu sskr. ka-buli f. After.

S. 134 zu bhaudh binden: neio-rio Tau für nero-rio.

S. 136 zu bharas stelle uoch ved. viçva-bharas allerhaltend, allnährend (Agni).

S. 136 zu bharga Birke: wohl vou bharg leuchteu, wegen der weissen Riude.

S. 136 hinter bhargas stelle: bharta m. n. das Tragen, Tracht, Last, basirt auf sekr. bhrtha Darbringung, zend. baretha u. das Tragen. +  $\phi\phi r \circ \epsilon$  m. Ladung, Last, an. burdh-r m. das Trageu, Tracht, Last; Geburt.

S. 136 statt bharb lies bharv: altpers. Gaubaruva Gobryas  $= \beta ov_{\varphi \circ \rho \beta \delta - \varsigma}$ .

S. 137 statt bhal lies bhar.

S. 138 zu bhághu: an. bóg-r acc. pl. bógu u-Stamm m. s. Heyne, Lautleire 295, ags. bóg, ahd. puog, buog, mhd. buoc pl. búcgo m. i-Stamm Oberarm, Achsel; Oberbein, Schenkel; bei Thieren Bug s. Justi Lit. Centralblatt 1871, 436.

S. 138 2 bhádh bedrängen, qualen ist mit hhandh, bhadh binden eigeutlich eins: belästigen, qualen == binden, hemmen.

S. 138 bhap ist wohl zu streicheu, passeud fasst mau φέβομει und beben als reduplicirt aus hhi (bha) also: bhabh.

S. 138 statt bhåla 1. 2. lies bhåra.

S. 138 lies bhi statt hhi fürchten und füge hinzu ved. a-bibhyat furchtlos (a+bibhyat part. praes. zu bhi).

S. 139 zu bhug ved. a-bhunjant nicht zu Theil werden lassend.

S. 140 bhuga ist zu streichen, das deutsche Bug ist zu bhäghu zu stellen.

S. 140 lies bhu, bhû statt bhû, ebenso bhutí, bhuta neben bhûti uud bhûta.

S. 142 lies bhrak statt bhråk und stelle dazu mhd. bröhen leuchten; ebenso lies 1 und 2 bhrag oder bharg statt bhråg.

S. 142 zu bhråtar: bhråtarva ist zu schliessen aus sskr. bhråtrvya Vatersbrudersohn, zend. bråtbirya m. f. Oheim, Muhme und lat. fratruëli-s Bruderskind, vgl. patru-ëli-s von patruns.

S. 144 statt maghila lies maghra.

S. 145 zu mata: goth. mund-a-s part. pf. pass. veu munan man meinen.

S. 147 zu manas. Aus der zend. Verbindung vanhu und vohr manani, manag-ea vohu die gute, fromme Gesinuung, auch nom. propr. der personificierten guten, frommen Gesinuung, der amshaçpand Vohumané + und dem homerischen µévo; di guter Muth, wackrer Sinn (vgl. auch répers) ist die urpprachliche Phrase van manas guter Sinn zu erschliche Phrase van Ph

- S. 147 Z. 11 von oben unter mani lies: as. meni statt moni, und stelle zu mani zp. Gl. manôthri sg. f. nom. Nacken (Justi: Kopf).
- stelle zu mani zp. Gl. manothri sg. f. nom. Nacken (Justi: Kopf).

  S. 147 zu mantar: sskr. abhi-mantar der da wünscht, verlangt, avamantar Verächter, ann-mantar gutheissend, einwilligend.
  - S. 149 lies marara statt marala.
- S. 149 zu marg: zp. Gl. merezu (nom. sg.) Grenze == neupers. marz == armenisch marz Grenze (Marke).
- S. 150 füge hinzu marta n. Tod = sskr. mrta gestorben, sbst. n. Tod = an. mordh, ask. mord, mhd. mord, mhd. mort g. mordes st. n. nhd. Mord, sbsichtliche Tödtung, dazu auch ggöro-v n. (Mordblnt) Blut.
- S. 150 zu mard. μέλδω ist zu streichen, gehört zu europ. smald schmelzen, dagegen ist lat. mordere zu mard zu stellen.
  - S. 151 statt mal, malana lies mar, marana.
- S. 152 1. und 2 måti sind in eins zusammenzuziehen wegen Identität von ma denken und ma messen (vgl. ermessen) lat. metior metiri messen  $= \mu \eta \tau \iota \omega$  ermessen, von  $\mu \bar{\eta} \tau \iota \omega$ .
  - S. 152 statt mâtra, mâmsa, mâra îst matra, mamsa, mara zu lesen.
  - S. 153 zu 1 mi tauschen, wechseln µì-µo-s nachahmend.
  - S. 154 zu migh: aor. amighsat = sskr. amikshat = ωμιξε.
- S. 155 statt mil, wenn es überhaupt zu halten ist, lies mir, statt miv lies miv.
  S. 156 lies statt mûra: mâra. Sskrt mûra aus mar wie â-pûra sich
- füllend aus par n. s. w. Dazu a-mûra irrthmmlos, untrüglich, vgl. ἀμαφτ-άτω. S. 157 zu mradu: die Gleichsetzung von βραδύς mit sskr. mradu ist
- wohl aufzugeben, wegen des homerischen βάφδιστος, vgl. lat. bardu-s dumm. S. 158 Z. 16 von oben lies yajna m. statt n. unter yagas lies sskr.
- S. 158 Z. 16 von oben lies yājna m. statt n. unter yagas lies sskr. yajas statt yagas.
  S. 160 zu yāra. Zend. yāre bedeutet nach Haug eigentlich (wie ω̄ρα)
- Jahreszeit, Zeit von etwa 2 Monaten, Gahânbâr, deren das Jahr 6 enthält, und an deren Spitze die yäirya ratavô die Herren der yåre stehen.

  8. 160 statt vävat lies vavat (va+vat) Sanskrit und Griechisch deh-
- S. 100 statt yavat nes yavat (ya+vat) Sanskrit und Griechisch dennen gern vor v. S. 162 zu yaugtar: sskr. abhi-yoktar m. Angreifer von abhi-yuj an-
- greifen. S. 163 zu 2 ra füge hinzu: wie lστός von lστα- stellen.
- S. 165 füge hinen: rakana n. das Anordnen, Beschliessen, basirt auf sekr. racana n. das Ordnen, Anordnen, Einrichten, Betreiben, racanā f. dass. + goth. ragina n. Meinung, Bath, Rathschlaes, Beschluss, an. röga nom. pl. ragna gen. pl. die rathschlagenden und beschlussfassenden göttlichen Gewalten, as. im gen. pl. in regnö giscapu n. pl. Paschlüsse der rathenden, göttlichen Gewalten, Göttergewalt, Schicksalsschluss; abd. regin. mbd. nh. rein. in Zuasammensetzung. Von rak.
- S. 163 zu ragta: zp. Gl. räshtem nom. sg. n. rectum, von räshta recht, gerecht.

- S. 167 zu råga: altgallisch in Ambio-rix, Dumno-rix u. a., altirisch ri gen, rig m. König. Fürst.
- S. 169 zu rig: lett. liug-sm-s = lit. link-sma-s heiter, froh, lustig, lit. laigyti umherhüpfen, sich lustig tummeln, uach Bugge auch lat. lüdere, alt loidere für loig-dere.

  S. 178 zu zudhere (zudhen) an zedhen f. (Grundform zudräun) Blot.
- S. 178 zu rudhara (rudhra) au. rodhra f. (Grundform rudrau-) Blut, besouders Blut von geschlachteten Thieren.
  - S. 174 raikā ist zu streichen, da das ahd. Wort riga lautet.
- S. 175 lies rara, ras, rubh, ru, S. 176 rauk und rauka statt lala, las, lubh, lu, lauk und lauka. Zu ru (= lu) gehört auch an, le m. Sichel, Seuse g. acc. dat. ljå nom. pl. ljår, Stamm léan für liran uach Bugge, Zeitschrift XX, 1, 10 vgl. sakr. lavi, lavitra, lavànaka Sichel und Laio-\* (= largeo-) Sichel.
- S. 177 zu vaghtar: sskr. ati-vodhar m. der über etwas hinüberführt (von ati-vah): mit vi-vodhar m. (Heimführeuden (1) Gatte, vgl. uxor (sus voh-tor) f. Gattiu; x in uxor wie iu vex-are von (vexo) part. = vectus.

  S. 180 zu vanas: vod. gir-vanas Anrufung (gir) hebend, der Lieder
- froh.
  - S. 180 vap webez, vapta gewoben sind zu streichen; sakr. vap heiset nicht weben, sondern werfen; zend. ubdaéua soll uach dem Zendpeblri Glossar uicht gewebt, sondern ledern bedeuten, demnach ist arch arisch upta gewebt zu streichen; es ist viclusch ein europäisches vabh weben (w-q-utwo uud deutsch weben) auftrastellen.
  - S. 181 füge hinzu: vamata erbrochen = sskr. vamita = lat. vo-mitu-s.
    - S. 185 lies var 1. 2 varva statt val, valva.
  - S. 186 zu vasara: zp. Gloss. vaniri nom. sg. Frühling, Sommersanfang. S. 186 füge hinzu: vasti, vansti Blase; Wanst = sskr. vasti m. Blase; Unterleib. + lat. vés-ica f. Blase, deutsch Wanst pl. Wänste.
    - S. 186 zu vastra auch lu-torq-to f. Ueberkleid.
  - S. 187. Zu vasua: sskr. vasnaya feilschen vgl. ωντόμαι kaufe, sskr. vasnya werthvoll, vgl. ωντός käuflich, sskr. vasnika preiswerth vgl. ωντός kaufbar, käuflich.
  - 8. 187 füge hinzu vasman n. Bedeckung, Decke; sekr. vasman n. Decke. + τὐ-τίμων wohigekleidet, μέλων-τίμων sehwarzgekleidet, είμω n. Gewand, τμάτι-ω-ν n. Mantel vgl. γίμματα Ιμάτια Acoles und γῆμα Ιμάτιον Dores bei Hesych. Vou vas.
  - 8. 187 våghana ist zu streichen; våhaua ist vom Causale våhaya gebildet, währeud deutsch vag-ua Wagen aus dem primären vigau vag stammt; statt vågha ist wohl vagha als Gruudform auzusetzen; das Sarskrit liebt zu dehnen.
  - S. 187 füge himzi: vå und va, nor. avasat matt, mide werden, ruhen auf Grund des sekr. vå våyati, avrist aväsit matt, mide werden; sich erschöpfen, erliegen, abbli-vå-la part. pf. matt, siech, ad-rå matt werden, hinsterben, erliechen (Fener) uir-vå erlöschen, upa-rå einrocknen, upa-rå tir torcken, vå has niegstrocknet, trocken ut under Frucht.

+ dee schlasen, sorist ἄ-εε-σα, ἄεσα schlief, inf. ἄεσαι, davon ἀεω-90-5, ἄωρο-5 m. Schlas, contrahirt ωρο-5, vom part. (ἀεωτο) = sskr. våta, ἀεωτε-ω, ἀωτεω schlase.

S. 188 statt vana lies vana.

S. 189 statt våstn lies vastn und füge hinzu: sekr. vastu n. Sitz, Ort (Ding, Gegenstand, Sache) von vas wesen.

S. 190 zu vidmanai füge hinzu sskr. vidman n. Aufmerksamkeit, Wis-

sen, Kenntniss.

S. 190 füge ein: vidta erkunnt = sekr. vitta erkannt, bekannt = gend. viçta bekannt. + å-ötor-ç = å-ortor- ongesehen, unbekannt; lat. vinu-s = vidtn-s gesehen. Part, pf. pass. von vid. Ferner: vidyrant f. vidusiā wissend, part, pf. 2 u valida = sekr. vidvafis, f. vidasbi wissend = stősić áros, tötör, tötőe wissend, blotgen negentátezes Homer, blots die Zeegen, vom Thema vidna, fősir é. ien Nervida.

8. 190 zu visavant stelle anch sskr. vishavant giftig.

S. 191 zn vaika: sour in ofra-de nach Hause.

S. 192 vaidtar ist zn streichen.

S. 193 sagta part. pf. pass. von sag = sskr. sakta = lit. segta-s; sata part. von sa sskr. z. B. in ava-sita der einen Ort eingenommen, lat. sitn-s gelegen, po-sitn-s, -ξετό-ç part. von τημε (?).

S. 193 Satu m. Ort = zend hithn m. Wohnung vgl. hitha f. dass. = lat. situ-s m. Ort, Lage.

S. 193 zu sadas: an. setr n. Sitz, Aufenthalt; Untergang in dag-setr, sôl-setr Sonnenuntergang vgl. engl. sun-set.

S. 195 zu samapatar vgl. an. sam-fedhra und sam-fedhri von gemeinsamem Vater abstammend.

S. 195 füge hinzu: Samana verbunden im sekr. samana verbunden geeint, eben, a-samana auseinander strebend, sich trennend, sich zerstrenend, uneben + an. saman adv. zusammen, goth. samana adv. sammt, allesammt, zusammen, zngleich. Von sama.

S. 196 füge hinzu: sarpti f. das Gehen, Kriechen = sekr. apaspti f. Fortgang, Weggang. + ἔρφις (= ἔρπ-τι-ς) f. das Kriechen. Von sarp.

S. 197 statt såra lies sara nnd såra.

S. 200 statt skagala lies skagara.

S. 201 zu 2 skand. Lat. eena für seed-na ist zunächst zum sekr. kshad, kshadate vorschneiden, zerlegen, schlachten; vorlegen, vorsetzen

(Speise) sich vorlegen, zugreifen, verzehren zu stellen.

S. 202 zn 2 skap, skip: mhd. schiben, scheip abl. 5 rollend fortbewegen, rollen, refl. anch sich trollen, ahd. skipa, mhd. schibe schw. f. nhd. Scheibe.

S. 206 füge himzi: skaya m. ruhiges Weilen = ssr. kshaya
m. Wohniti, Wohning, Anfenthat = bel po-bej m. Ruhe, ferrer skifti;
f. Ruhe, Behagen = altpersisch shiyáti f. Ansehmlichkeit, zend. sháti f. Frede, nespers. shád Frende = lat. quidit- f. Ruhe; zend. sháti erfrett = lat. quidit-s-ruhig. Von skiá ans sák veilen, ruhen, sich behagen.

S. 208 füge hinzu: sku niesen im sskr. kshu, kshauti niesen, kshn-ta part. geniest habend, kshu-ta n. kshu-ti f. und kshu-t f. das Niesen. + lit. skian-dan, skiau-dżu, skiaudėti niesen.

S. 208 füge hinzu: skubh, skaubhati basirt auf sskr. kshubh, kshobhate, kshubhyati und kshubuati agitari, schwanken, zittern, in Bewegung, Aufregung geratheu, kshubh f. Ruck, Stoss "Schubs". + goth. skinban, skauf, skubum, akubans schieben, lit. skub-n-s, skub-ru-s flink, eilig, geschwind, fleissig.

S. 212 statt stal und stala lies star und stara.

S. 215 zu spar: ved. apa-sphur, apa-sphura, apa-sphurant wegschnellend, ausschlageud (Kuh),

S. 216 statt spal lies spar. S. 217 füge hinzu: spåti f. Förderung, Erfolg: sekr. sphiti f. Wachsthum, Förderung, Glück = as. spod, and. spuot i-Stamm f. das

## Zu II.

S. 229 zu 1 ap: lies zend, apaiti statt apaiti, und füge hinzu: causale apaya = sskr. apaya erreicheu lasseu = zend. apaya erreichen. S. 229 zu 2 ap: lies ap und ap f. Wasser = sekr. ap und ap f. Was-

ser = zend. ap und ap f. Wasser.

von Statten Gehen, Gelingen, Erfolg.

S. 229 füge hinzn: apta part, pf. pass, von ap; sskr. åpta erreicht. + zend. iu å-y-apta u. Gnadengabe. Auch iu аатто-s für а-jапто-ç unerreichbar, unautastbar scheint ein j eingeschoben zn sein-

S. 231 zn aratni füge hinzu: zp. Gl. arethuâo nom, pl. f. die Ellenbogeu.

S. 232 statt aruna lies: aruna feurig: sskr. aruna röthlich, morgenröthlich, aruni f. rothe Kuh, Morgenröthe n. Röthe, Gold. + zeud. auruna wild von Thieren. Das Sanskrit hat die ursprüngliche Bedeutung bewahrt, wie aus arusha röthlich', feurig erhellt; die Bedeutung "wild" im Zend wohl aus "fourig". Aehnlich γάροπο-ς wild eigentlich funkelnd.

S. 233 zu 1 arta: zend, asha rein = arta = sskr. rta; füge hinzu: artavan richtig = sskr. rtåvan rechtgeartet, gerecht, fromm, heilig = zend. ashavan rein; artavant mit dem Rechten versehen = sskr. rtavant Recht habend, die Wahrheit aussagend = zend. ashavant mit Reinheit versehen.

S. 283 an ardh füge hinzu: ardhant fördernd, gedeihend part. praes. zu ardh = sskr. rdhant part. praes. von ardh, fördernd, mehrend, gedeihend in rdhat-rî (Habe mehrend, ri = rai res) nom. pr. eines Mannes, rdhat-våra adj. Gutes mehrend. + zend. eredat- in eredat-fedhri (von hohem Vater) f. uom, pr. der jungfräulichen Mutter des Messias, des Cociosh.

S. 236 zu 2 asta: asta geworfen part, pf. pass. = sskr. asta geworfen = zend. in hv-acta (hu+acta) gut geschlendert, wohl gezielt-

S. 240 zu isudh: Von (isu) Wunsch vgl. send. ishûy ishûyati begehren. S. 242 füge hinzu: upas Schooss, basirt auf ved. npas nur im locst. upasi im Schoosse, + zend. in upac-puthri f. Schwangerschaft (Znstand einen Sohn (puthra) im Schoosse (upas) zu haben). Nach Justi für upa-puthri.

S. 243 zu nçij: vom sakr. nçij ved. auçija (durch secundares a) begierig, eifrig, verlangend.

S. 244 zu aisa: aitat ntr. adv. = sskr. etad adv. auf diese Weise, so, also = zend. aéta‡ ntr. adv. jetzt, nun, also (aétadha adv. dann, dort, so).

S. 244 füge hinzu: augas n. ältere Form von aujas, basirt auf sskr. ogiyams = ojiyams compar. zu ngra krāftig. + zend. aoganh

n. Hülfe (vgl. lat. augur (Hülfe = Helfer) anxilium Hülfe.

S. 244 augasda, aujasda Kraft verfeihend, sekr. ojoda (= ojas-då) Kraft verleihend, stärkend. + zend. aogazdao hülfreich, aogazdaçtema superl. hülfreichst,

S. 244 aujiyans comp. stärker, sskr. ojiyañs stärker, gewaltiger gilt als Comparativ zu ugra. + zend. aojyao krāftiger, sehr krāftig, Com-

parativ zu sojonhvant kraftig.

S. 244 aujista stärkst, gewaltigst, sskr. ojishtha stärkst, gewaltigst gilt als Superlativ zu ngra. + zend. aojista sehr stark, sehr kräftig, Superlativ zn sojonhvant kraftig.

S. 244 aujasvant kraftvoll, stark (aujas+vant) sskr. ojasvant kraftvoll, stark. + zend. aojónhvant kraftig.

S. 248 füge hinzn: kivant adj. wie gross, wie viel, wie beschaffen (ki+vant) sskr. kivant nur einmal im Rgveda = kiyant wie gross, wie viel, wie beschaffen. + zend. cvant (aus ci = ki und vant) wie gross, wie viel, wie beschaffen. Zend. cvant = sskr. kivant, wie zend. jvant lebend = sskr. jivant lebend).

S. 249 füge hinzu: kausta m. Eingeweide, Unterleib, sskr. koshtha m. n. Eingeweide, Unterleib. + armenisch kust venter, latus.

8. 252 füge hinzu: gati f. das Gehen sekr. gati f. das Gehen, der Gang. + zp. Gl. (fra-gati) f. in raocanham fragatôit das letzte Viertel der Nacht, eigentlich abl. wörtlich "vom Beginnen (fragati f. Anfang) der Lichter, des Tages". Vgl. ig. gati βάσι-ς.

S. 252 füge hinzu: gabhi tief sskr. im ved. gabhi-shak tief unten oder innen. + zend. in jaiwi-vafra tiefen Schnee (vafra Schnee) habend.

S. 253 garj und garja sind zu streichen: dafür garh garhati kla gen sskr. garh garhati und garhate klagen bei Jmd (dat.) anklagen, beschuldigen, tadeln. + zend. garez gerezaiti klagen Jmdem, bei Jmd (dat.), und garha f. Klage sskr. garha f. Tadel, Vorwurf. + zend. gereza f. das Weinen s. ig garghå.

S. 253 füge hinzn: gard brüllen, heulen sskr. gard gardati nnd gardayati einen bestimmten Laut von sich geben, unbelegt, davon gardabha m. Esel (vgl. råsabha Esel von rås brüllen) gardayi-tnu m. Wolke (= donnernde). + zend. gared heulen in geredha henlend, geredi-khiva heulend speiend, geredhô-khada heulend peitschend Justi, heulend sprechend Spiegel.

S. 258 zu garbh: praes. garbhâyati er ergreift ved. garbh garbhâyati ergreifen. + altpers. garb ergreifen impf. 1 sg. agarbâyam. 3 sg. agarbâya, 3 pl. agarbâya, med. impf. 3 sg. agarbâyatâ.

S. 253 zn gâya: zp. Gl. gâim (für gâyam) Maass von drei Fuss. Schritt.

S. 254 zu gudh: zp. Gl. gudh-ra verborgen.

S. 256 füge hinzu: caturs adv. viermal sskr. catus (für caturs) viermal. + zend. cathrus viermal. Vergleiche lat. quater und s. ig. kat-

S. 256 füge himzn: canas n. Befriedigung sekr. canas n. Gefallen, Befriedigung, nur mit dhå befriedigt sein durch, sich erfreuen an. Etwas genehm halten. + zend. cimaéh n. Lieben, Begierde, Aufsuchen. Von can = kan, kam begehren.

S. 256 füge hinzu: carati, caranti f. Mådchen sskr. carati, caranti, ciranti, cirinti f. ein noch im väterlichen Hause weilendes Frauerzumer vgl. cari f. junge Fran. + zend. caráiti f. Mådchen, junge Frau.
Von car.

S. 257 füge hinzn: jana Geschlecht, Volk, Stamm sekr. jaan Geschlecht, Volk, Stamm sekr. jaan Geschlecht, Mensch; Petroon, Lente, sowohl collectiv als im pl. Geschlecht, Stamm, ved. dairyō jana-a und divyō jana-a das Gotterrolk, die Götter. + altpers. in paru-zana aus vielen Stämmen bestehend, vicps-zana aus allen Stämmen bestehend.

S. 258 zu jámátar: zp. Gl. zámáoió (d. i. zámávyó) nom sg. m. Schwiegersohn, mit dem Suffix -vya, das gern an Verwandtschaftswörter tritt.

S. 258 füge hinzu: jis gewinnen, siegen aus ji sekr. in vi-jesha Sieg im ved. vi-jesha-krt Sieg verschaffend. + zend. jish nur im part praes. med. jaéshennő bewältigend s. Justi unter jish. Vgl. lat. vi-resneben vi-s.

S. 259 zu jausa: zp. Gl. zaoshô nom. sg. m. Lust, Vergnügen.

S. 263 füge himm: tyajas n. das Preisgelben, Preisgegebensein sakr. tyaj tyajati Jind verlassen, sich selbst überlassen, verstossen; weichen, einen Ort verlassen; Etwas preisgeben, aufopfern, tyajas n. Verlassenheit, Noth; Entfremdung, Abneigung, Missgunst. + zend. ithyējsāh verpāngich, verderblich n. Verderben, Versānglichkeit.

S. 263 zu trā: kel. traja trajati dauern, azuacer.

S. 269 zu div: zp. Gl. daëvayat 3 sg. impf. vom Cansale, he should look.

S. 270 füge hinzu: dusita aus dus und ita part. perf. pass. von i sskr. durita n. Schwierigkeit, Gefahr, Noth, Schaden; Verfehlung. Böscs, Sünde. + zend. duzhita schwer zugänglich, unnahbar, schlimm.

S. 275 zu dhârâ; zp. Gl. dâra (nom. sg. f.) Scheermesser.

S. 278 füge hinzn: nåbha Nabel, Nabe, Verwandtschaft \*\*\*kr. nåbhi f. nåhha Nabel. Nabe, Verwandtschaft. concret Heimath. Verwand

ter, nabhya n. Nabe. + zp. Gl. náfó (nom. sg. n.) Nabel, zend. náfanh n. nafya n. Verwandtschaft. Das f ist seltner Vertreter von sskr. bh.

S. 269 zn naima zp. Gl. naémām adj. (acc. sg. f.) halb, viçpé-naémām in allen Richtungen, nach allen Sciten adj. acc. sg. f.

S. 280 füge hinzu: pancaçata fünfhundert sekr. pancaçata fünfhundert. + zp. Gl. pancaçata fünfhundert.

S. 281 zu pansu zp. Gl. paçannsh nom, sg. Stanb.

S. 282 zu parçu: zp. Gl. pareçn (nom. sg.) Seite.

S. 283 füge hinzu: 4 på hütend sskr. -på hütend, schirmend, am Ende von Compositis ayush-pa Leben schützend, go-pa Kuh hütend, pranapå Odem, Leben beschützend. + zp. Gl. påm (acc. sg. von på) beschützend.

S. 289 zu bandha: zp. Gl. bañdão nom. pl. m. oder n. Band.

S. 292 zn bháma; zend. anch in vicco-báma und vicco-bámva canz glänzend.

S. 292 füge hinzu: bhid spalten, brechen, -bhid am Ende von Compositis spaltend, brechend sskr. bhid bhinatti spalten, -bhid am Ende von Compositis spaltend, brechend z. B. ın açma-bhid steinspaltend, giri-bhid bergdurchbrechend, pura-bhid Burgen brechend. + zend. in actô-bid den Knochen zerbrechend. S. ig. bhid findere.

S. 294 füge hinzu: mantu m. Bedenker, Berather sskr. mantu m. Berather, Walter, Lenker, arbiter; Rathschlag, Rath, das Walten. + zend. mantu m. Bedenker (in der Bedeutung Maass an Fntter von man == må messen). Von man.

S. 296 zu måta: zp. Gl. åmåta (nom. sg. f.) erprobt.

S. 299 zu yaksti: zp. Gl. yakhshtiç-ca nom. sg. mit ca, und ein Zweig. S. 300 zu vahn; zp. Gl. vazu-sh nom, sg. erhaben,

S. 305 zu raucas: zp. Gl. raocanham fragatôit das letzte Viertel der Nacht, eigentlich abl. vom Beginnen (fragati f. Beginn) der Lichter, rao-

canham g. pl. von raocanh n. Licht, Tageslicht. S. 306 füge hinzu vadhar n. Waffe, Geschoss ved. vadhar n. Geschoss, namentlich Indras. + zend, vadare n. Waffe zum Schlagen. Von vadh schlagen, vgl. hadbi vadhar.

S. 306 zu vam: vanta part. pf. pass. von vam vomere sskr. vanta part. pf. pass, von vam. + zend. vanta bespieen. Vgl. lit. vemta-s

gespieen.

S. 306 füge hinzu: vantar m. der gewinnt von van sekr. vantar m. Inhaber, Besitzer, vgl. ved. vanitar m. dass. + zend. vantar mim nom, vanta Sieger. Von van. Ferner: vanti von van sekr. vanti f. nom. act. von van. + zend. in ham-vainti adj. siegreich; nnd: vanu von van; sskr. vann m. Nachsteller (anch Anhänger, Ergebner?) vgl. vanus eifrig == anhänglich; eifrig in feindlichem Sinne, Angreifer, Nachsteller. + zend. vanu in åtare-vann m. nom. propr. eines Sohnes des Viçtácpa.

S. 308 füge hinzn: vastravant Gewandversehen sskr. vastravant ein schönes Gewand habend, schön gekleidet. + zend. vactravant mit Kleidern versehen. Von vastra.

- 8. 310 flige hinzn: vitara weiter, acc. vitaram adv. sskr. vitaram acc. adv. weiter, ferner von Raum und Zeit. + zend. vitara weiter acc. adv. vitarem weiter, pl. dat. Vitarebyò. Comparativ von vi, vgl. germanisch vida weit.
- S. 310 fåge hinns: I vitta bekannt søkr, vitta bekannt, vittarha (vitta-haknn). Sachkenner. + zend. viçta (nivi-viçta, 4-viçta) bekannt, viçtā-francrit im einer der den Glauben kennt. 2 vitta erhalten, erworben n. Habe, font. + zend. viçta erhalten, erworben. Part. pf. pass. von 2 vid. vitti f. das Wissen von 1 vid. søkr. vitti f. Bewusstsein. + zend. viçti f. in é-viçti f. Unkenntaiss.
- S. 310 füge hinzu: viçada hell sekr. viçada klar, hell, blank, heiter, rein; deutlich. + zend. viçadha m. nom. pr. S. Justi s. v.
  - S. 311 za viçwa: viçvapaiçışa allgeschmückt, ved viçva-yesallen Schmuck enthatend, mit allem Schmuck angevatatet. + zend, viçpipaiçanih und viçpipaiça allgestaltig, aller Art; ganz geschmückt viçvapati von viçva und pati Illerr sakr, viçvapati Herr de alla ötetbelevent; Name cines Feuers. + zend, viçvapatid in, non, p. cines Wassers, ap. viçvavidvatus allwissend sakr, viçvavidvahs allwissend + zend, viçvidridabva allwissend, viçvaçardıhas von viçva und qardhas sakr, viçvaçardıhas in ganzer Schaar, voltahlig. + zend, viçpicaredah von allen Gattungen, urvara Pflanzen.
  - S. 811 füge binzu: visavant giftig von visa Gift sekr. vishavant giftig. + zend. vishavant giftig.
    S. 816 zu gruta: zp. Gi. gruta berühmt.
  - S. 318 zu sakti: zp. Gl. hakhta Geschlechtstheile vgl. sakt. sakthan n. Schenkel.
    - S. 318 zu sakha: zp. Gl. hakha nom. sg. m. Freund.
  - S. 322 zu 2 su: sunvant (Soma) auspressend, part. praes.
    von su sskr. sunvant Somabereitend, a-sunvant kennen Soma bereitend
    unfromm. + zend, haomô-hunvant Somaauspressend.
    - S. 328 zn hata: zp. Gl. zatô nom. sg. m. geschlagen.
  - S. 328 zu had: zp. Gl. dhadhariha the backside, nach Haug instr. sg. n. und mit zend. zadarih podex identisch.
  - S. 328 zu han: zp. Gl. gnat 3 sg. impf. he killed, ghnat 3 sg. conj. may he destroy.
    - S. 330 zu hastavant: zp. Gl. zactavat (nom. sg. n.) mächtig.
- S. 380 füge hinzu: haiman Antrieb sskr. heman z. B. in açıheman zu raschem Lause angespornt, rasch hineilend; die Renner (açu) antreibend. + zend. zaeman n. Wachsamkeit, Eifer. Von hi.

## Zu III.

S. 335 füge hinzu: ak- Suffix nicht bestimmbar, Egge ößen Egge, lat. occa Egge. + ahd. egidâ mhd. egede schw. f. Egge, shd egian, eckan, mhd. egen, nhd. eggen; lit. eketi eggen, ekecsos f. pl. von (eketja-) Egge. Zu ak scharf sein.

S. 337 zu ak ank tonen: sskr. ac, anc Dhp. murmeln, undeutlich reden, ist unbelegt, wird jedoch durch die europäischen Reflexe vielleicht als echte Wurzel erwiesen.

S. 340 zu apîna: zu ap apisci wie z. B. an. get n. Vermuthung von geta = goth. gitan = engl. get erlangen.

S. 342 zu al alere: an. ala ôl alinn nahren, füttern, beköstigen; hervorbringen, zeugen, ganz wie lat, alere,

S. 344 füge hinzu: âsta, âstya Mündung von ig. âs Mund, lat, östiu-m n. Mündung. + lit. osta-s m. osta f. Mündung eines Flusses in das Haff oder die See, lett. osta f. Hafen; an. oss m. g. oss n. pl. osar (aus ôsa ôssa ôsta) Mündung eines Flusses, von ôss dialektisch norwegisch oese, Grundform os-ja Oeffnung, Mündung; der oberste Theil einer Mühlenrinne. S. Bugge, Zeitschrift XIX, 6, 405.

S. 345 füge hinzu: aukala Bekleidung von av lat. sub-ucula. ind-ûcula f. + lett. aukla f cf. lit. aukle = aukl-ja f. Fussbinde. S. Bugge Zeitschrift XX, 2, S. 137.

S. 346 füge hinzu: ausas, ausra, ausria vgl. ig. usas, usra, neria (nnter ausas, we man sehe). S. 346 füge hinzu: kak schaden s. ig. kak schaden, ist auf das eu-

ropäische Gebiet beschränkt.

S. 347 unter kapra lies: an. hafr, pl. hafr-ar statt hafr-as.

S. 348 füge hinzu: karman Gewächs lat. germen n. germanu-s. preuss. K. kermen-s nom. kermen-an acc. Leib, Korper, kermen-iska-n acc. leiblich, fleischlich. Lat. ger- = cer in germen ist die Basis von crê-scere, crê-vi wachsen.

S 348 füge hinzu: karmusa Zwiebel, Lauch xgónvo-v n. (für προμυσο-) Zwiehel, προμυό-εις zwiehelreich, Κρομυσίσσα (νήσος) die Zwiebelinsel (bei Spanien) Koopvor eros m. Ort bei Korinth. + lit. kermuszi-s io m. und kermusze f (Stamm kermuszja-) wilder Knoblauch, kermuszvna-s m. Ort, wo wilder Knoblauch wächst, daher Name mehrerer Dörfer s. Pictet orig. Indo-Europ. I, 207. Bugge, Zeitschrift XIX, 6, S. 419 vergleicht dan. schwed. norweg. rams m. allium ursinum, bairisch ramsel, ramsen-wurz, ramschen-wurz (für hrams-) irisch creamh Knoblauch.

8. 849 füge hinzu: kal schlagen, brechen, biegen. zlá-w I-xlaσ-σα brechen, biegen, aor. 2 part. xlaς, xla-μαρο-ς gebrochen, schwach Hesveh, κλή-μα n. κλών m. (= κλα-ον) Spross; lat. per-cello, per-culi durchhauen, durchbrechen, re-cellere zurückbiegen, cul-tro- m. Messer, cla-va f. Keule, cle-mens (gebrochen = mild). + lit. kalu, kal-ti schmieden, hammern, kal-vi-s m. Schmied, kalatoti hammern, prügeln, kuliu. kul-ti dreschen, kal-ta-s Meissel; ksl. kolja kla-ti pungere, nsl. kalati findere, ksl. koli-tva f. mactatio, lit. pa-kla-na s = ksl. po-klonu m. Verbeugung: germ. hil-di f. Kampf, hul-tha-s geneigt, hold, hal-da-s geneigt, abhängig.

S. 349 füge hinzu: kalta geschlagen part. pf. pass. von kal.

lat. per-culsu-s. + lit. kalta-s gehaueu, gehämmert, kul-ta-s gedroschen. S. 350 zu kasa: lit. kaszu-s m. ein grosser Korb, kaszika-s m. Korb,

Handkorb, kaszelé f. Kober, Futterkorb.
S. 851 füge himu: kåvakå ein schreiender Vogel, von ig. ku πήθξ (d. i. πηεσπ.) m. Eisvogel. + ćavūka f. mouedula Saatkrāhe vgl. lit. kora-s, kora m. f. Dohle.

S. 352 kaira Zeit ist wohl zu streichen.

302 Kaira Zeit ist won zu streichen.
 303 füge hinzu: kardâya schwanken, schwenken s. ig.
 kard xondâu schwinge Hom. xondatrus schwinge, schüttle, med. schüttre.
 + au. hrata adha schwanken, neigen, sinken, vorn überfallen.

S. 355 statt kvåla lies kaulå; κήλη, κάλη ist = κακλη.

S. 355 füge binzu: kvåsa Gegohrenes lat. cås-eu-s m. Kåse. + kal. kvasa m. Gest, gegohrener Trank, kvašą kvasi-ti säuern, uetzen. 8. ig. skus.

8. 356 fige hinzu: garga Kehle, Schlund lat gurg-et-m Schlund + na. kverk, shd, queron K. Kehle, Schlund S. ig, gagara; former gargalâ f. Gurgel = lat. guryula f. = ahd. querechela f. Gurgel; endlich galâ f. Kehle = lat. gula f. Kehle = age. coole, ahd. kelâ, chela schw. f. Kehle. Die ig. Groundform ist gara.

S. 356 füge hinzu: gal kalt sein lat. gele-facio, geläre, gelu u. geli-dn-s; au. kala köl kalt sein, goth. kal-da-s kalt, ahd. chuoli, mbd.

küele, uhd. kühl.

S. 357 garu ist zu streichen; das lit. Wort heisst gyriu-s.

S. 358 zu gnāva gehört auch an knā-r (d. i. knā-va-s) tüchtig, tapfer. S. 358 flige hizu: gru stūrzen, fallen lat. in-gru-ere, cou-gru-ere. + lit. griuvi, grid-ti stūrzen intra. griau-ju, griaut i unstūrzen, unwerfen, umreisseu; douern, preuss. krū-t iuf. fallen. Von ig. gar (gal)

S. 358 zu ghad: yelsonas für yerd-sonas.

S. 359 zu ghalâ Galle: vgl. zp. Gl. zâraç-ca (nom. sg. n.) Galle.

8. 360 füge hinzu: ghfisla, ghaisla Faden, Schnur lat. hilu-m. filn-m Faden. + lit. gysla Ader, preuss. gysla Sehne; ahd. geisila, keisila, mhd. geisel f. Geissel, Peitsche (?).

36. 362 füge hinzu: tag tagati neben stag stagati decken s. stag.

S. 865 füge hinzu: tranka truncus lat. truncu-s, alt troncus. +

lit. triuka f. Klotz, Block (trenkti stossen).
S. 367 füge hinzu: dam bauen δεμω baue. + goth. in tim-r-jan bauen, vom german. tim-ra Bau, Bauholz, Zimmer. Wurzelhaft eins mit

dam zwängen. S. 367 zu dar schinden:  $\delta a \varrho r \delta - \varepsilon$ ,  $\delta \varrho e r \delta - \varepsilon$  geschunden = lit. dirta-s, u6-dirta-s geschunden.

S. 367 zu duk: dukâya ziehen lat. ê-ducâre. + au. toga, togadha,

and zogón, zocón, mhd. zogen ziehen, reisson.

S. 368 füge hinzu: dhand ati schlagen lat. fend in de-feudere, of-fendere, fê-nu-m für fed-nu-m Heu (Heu wird "gehauen", vgl. auch

lit. piau-ti schlagen, mähen, an. slå heyinn schlagen = ahmähen, an. slätte m. (= slah-ta das Måben). + an. detta datt duttum dottinu (d. i. dintan daut) schwer und hart niederfalben, datta ada schlagen (llera) aga dynt m. ictus, engl. dint Schlag. Von dhan = 3er, 3ettru schlagen durch de witergebüllen.

S. 369 dhalyà ist zu streichen, wegen der Vocaldehnung in tuolla
 (= tôlia).

S. 360 zu dhaila, richtiger dhàlia: lit. pirm-dely-s io m. Erstgeburt von Thieren, pirm-delè f. Kuh, die zum ersten Male gekalbt hat, gleichsam (primi-filia).

S. 370 füge hinzu: nabhala Nabel ŏµqalo-s, lat. umbil-icu-s. + germanisch ushlan- m. Nabel.

8. 872 füge hinsu: pana Nahrung lat. peuu-m n. peuu n. penuia m. und penus oris n. Speisevorrath. + lit. peua-s m. Frass. Speise der Thiere, Matuug, peuis peneit sunharen, futtern, misten, penei-toji-s m. Ernishrer, poncka-s m. alamnus. Pflegling, penukszla-s m. la f. Speise. Nahrung, Mat. Vgl. ig. pia pacere.

8. 374 füge hinzu: palma, palman Haut πέλμα n. Sohle, Fussohle, Schuhsohle, μονό-πέλμο-5 mit einer Sandale. + ags. film m. cutis, engl. film, ags. filmen membrana, afries. filmene f. cutis.

engl. film. sags. filmen membrans, arries. nilmene i. censs.

S. 375 figge hinzu: pid Schwellen aus ig. pi schwellen durch
d weitergebildet nidat Quelle, nidat quellen. + sn. feit-r. shd veiz

d weitergebildet πίδας Quelle, πίδιου quelien. + sii. reisel, and total
germanisch faita- feist, fett.
S 375 zu pisana: auch wohl im altpreuss. V. som-pisnu-s grohes

Brod :so ist demnach zu lesen, nicht som-pismi-s). S. 378 zu haitä: funisch paita f. Hemd ist nach W. Thomsen "Leber den Einfluss der Germanischen Sprachen auf die Finnisch-Lappischen" S. 169 aus dem Deutschen eutlehnt, und nicht umgekehrt.

S. 379 zu bhandhars vgl. ved. a-bandhra bandlos, auseinander fallend (Gefass).

S. 375 füge hinn: bhabh beben q480µm; q650; q40; lat. febri-s. + an. bif g. bif n. Bewgung, Beben, abd. biba, piba, mah. hibe st. schw. f. 6as Beben, Zittern, an. bifs adab bewgen, erschüttern = as. bibbön, hifön beben. Hierher auch lat. fibru und fimbrin verglichen mit an. björr m. akgeschnittener Streifen, Fetzen (für bifr wie an. björr Biber = bifr, nad an. björr Bis - ass mittellat. bibere Trank). Vgl. ig. bbi

8. 379 füge hiuzu: bharāka ferax lat. ferax ācis fruchtbar. + ahd. hirig, pirig, mhd. biric fruchthar, ahd. pirigi f. Fruchtbarkeit, ahd. birigen fruchthar machen, befruchten. Von hhar ferre.

S. 379 zu bharaya: an. borr g. bor-s m. Bohrer.

8. 380 Wenn q έρομα, φόρος richtig nnter bhahh gestellt ist, so muss
 bhága gestrichen werden.

S. 881 bhrat sieden, wallen pecosus, poison Stamm peer sieden. bransen: auswerfen, peco-µo-; Erschütterung: lat. fret-um. + alıd. bratan, prâtan, mhd. brâten, nhd. hraten, hriet, gebraten, an. brâdh n. das Schmelzen.

- S. 385 zu málya : oder lat. malleu-s = manuleu-s "Fäustel"?
- 8. 886 fäge binzu: mald zerreiben, erweichen aus ig. mard. d-μαλδ-ύνω erweichen, schwächen. + age. meltan schmelzen, an. malt-faul = ahd. malz hinsehwindend, goth. malt-jan auflösen.
- S. 885 statt måd ist mad, madati zu lesen, die Dehnung in μήθομει ist auf das Griechische beschränkt.
- S. 387 füge hinzu: yakas Heil, Heilung axos n. Heil, Heilung davon dat-opau (= dateo-jopau) date-opau (= dateo-jopau) date-opau (= dateo-jopau) dateo-pau heilung, icc-the salvatus, sanatus, cambr. hod. jach paujechyt sauutas, aremor, jachet sanatus. S. Ebel, Gramm. Celtica 49.
- S. 387 zu yuvanka: britisch ioueno, irisch de juvenis. S. Ebel, Gramm. Celtica 48.
- 389 zu rudh: an. sôlar-rodh n. Morgenrôthe (eigentlich Sonnen-rôthe).
- S. 890 füge hinzu: raumā f. ἐρευνα f. + an. raum f. Versuch, Probe, Untersuchung, Prüfuug, Erfahrung, reyna (= raunja) prüfen, erfahren. Nach Bugge, Zeitschrift XX, 1, 9.
- S. 391 zu laghu: altirisch laigiu, lugu compar. minor (Grundform lagiu = t-lagsor, tlagsor).
- S. 391 zu langha: comp. langhians = lat. longior, longius = an. comp. lengr longius, mhd. (langer und) leuger, nhd. länger. '
- S. 392 zu laska: die Zusammenstellung wird bedanklich durch anelska f. Liebe, das sich mit kal. laska zu decken scheint.
- 8. 398 statt lågha lies lagha = λόχο-ς = kel. (logŭ) in są-logŭ κλοχος = ahd. (lag, lac) in sū-lag, sū-lao m. Saustall.
  - 8. 393 lăpa ist zu streichen; ksl. lěpă stammt von lip.
- 8. 894 fige hinau: lig laigzāi hinfren, schwingen, vibriren, spielen = ig. rig Ł-kide Stamm falley erattern, beben machen, med. vibriren, ettern, beben; nach Bugge such lat. Iddere alt loigdere für loigdere spielen. Hi ki laigrii umberhinfen, nich lustig tommeln; lett. lingame = lit linksmae beiter, froh, lustig, gobh. laitan, lailaik spnigen, hinfen, saffaipfen, laika-s m. Tan; sa. leika besonders vom Spiel der Flamme und so weiter s. ig. rig.
- S. 394 füge hinzu: lip begehren ¼π-τομω begehre, ¼ψ Begier. + preuss. K. pa-laip-sitvei (palleipsitwei) begehren.
- 8. 394 füge hinzu: luk- Suffix nicht bestimmbar, Luchs. Łóyź, Łeyz-ó- m. Lechs. + lit luszi-s io m. shd. luhs st. m. 2, schwed. lò m. f. n. (usch Bugge Zeitschrift XX, 1, 10 für luh, loh) preuss. V. luysi-s Luobs. Wohl von luk leuchten = schen Łeoss.
- S. 394 zu luks: Wenn losma auf einem in Präneste gefundenen Spiegel corp. insc. lat. nro. 55 als Name der Göttin des Mondes bewährt, so ist es mit preuse. lauxuos pl. f. Gestirne gleichzusetzen.
- Zu lu lösen; an. lýja lůdha stossen, zerstossen; ermatten, lůi m. Ermattung, lůinn gebrochen, ermattet vgl. λύειν γυζα.
- S. 395 füge hinzu: lima, laima limus lat. limu-e m. + an. lim m. Bindemittel, besonders Kalk, ags. lim m. Bindemittel, Leim, engl.

lime, nhd. Leim m. und ags. lâm (d. i. laima-) m. ahd. leim m. nhd. Lehm (niederdeutsche Form) argilla. lutum, limus. An Entlehuuug aus dem Latein ist nicht zu denken. Von li linere.

S. 395 zu lauka: lautlich stimmt ags. lèg = ahd. loug, lauc, mhd. louc g. louges st. m. Flamme. Lohe.

S. 395 zu laukmau: Statt ags. leóhma lies leóma und füge hinzu au. ljómi m. Strahlenglanz.

S. 396 füge hinau: Yag feucht sein i/y-coi-reacht; lat. ug in urder (ugwier) vivi-dus = 0-dus, uv-or, 6-mor, -h -n. völer Stamm vökva-(aus vakva) feucht, vökvi m. und vökva g. vöku f. Nässe, Feuchtigkeit. vökva adha naas sein, duere. Basis zu ig. vaks, uks netsen, das durch s daraus weitergebildet.

S. 896 füge hinzu: vag wachen, vagra, vagla wach, vagrâya, vaglâya wachen lat. vigil wach, vigiläre wachen. + germanisch vakan wachen, ahd. wachar wacher, wach = ahd. wachai wach sein, wachen.

8. 896 vagaya vigere = lat. vigere, vegere. + au. vaka vakta, as. wacon, ags. vacian, engl. wake; ahd. wahhen, wachen, und wachen, mhd. wacheu munter, frisch, wach sein, wacheu.

S. 396 füge hiuzu: vabh (oder vap?) weben εψ-ος n. εψ-ή f. Gewebe, εψ-εω, εψ-ε

S. 396 zu vara: varâ f. custodia = roçu z. B. iu qçouçu = πçoroçu f. Wache, Hut. + ags. varu f. custodia, protectio, as. wara f. ahd. wara, mhd. ware, war f. Acht, Aufmerksamkeit, Obhut.

S. 897 zu varp werfen: göb, gör-dg, n. f. Flochtwerk für rage vg. bl. t verpin, verp-ti spinnen, verp-alse Gespinsta dan. avar pl. vörp n. (ce varpe) Werfen, Wurf; Einschlag des Gewebes, ags. vesrp, abd. mhd. warf u. Einschlag, Aufrag des Gewebes, Zettel. Das Nordische zeigt, dass varp weben, spinnen mit varp werfen ursprünglich eins ist; zu varp werfen ütcht görze umschlagen, kippen und lit. virpin, virpéti beben, sittern, wanken wis z. B. ig, vip virbriren zu vap werten.

8. 387 YAIS VATSAŬ VETFOR İAL VETFOR, å VETF-18-04-3; hond-forper iss, raffe fort, sefçewe, fogers such packen, fortunchen 1, des vitche, vrtê-li direschen, vrtechů m. das Dreschen; an vörr (d. i. varsu) acc. pl. vörru n. Raderschleg vgl. lat. vetrere acquer, as. werran, dwerran, mbd. werran verwirren, in und durcheinander treiben s. german. vivan.

S. 897 zu varas: ¿cór n. Auhöhe für ¿coro-r, ¿coro-r; jerner eskr. varaha m. Höhe, da Öberste; Öberfähe, da A coueserte, Spite, varah-lyafis comp. der höhere, obere; läugere, grössere, varah-lahţha superl. der höchste, oberste; läugate, grösser, varahı lang? s. P. L. Hieraus erhelit, dass eine Wurrel vara erheben letteit der l'erparche zuzuschreiben ist; zu derselben Familie gehört defqu erhebe, Grundform detq und ig. varüh erheben, woron vardhva boch.

8. 897 zu val praes, valyati = βοέλομαι = βολίομαι will = goth. viljan wollen; valyā Wille = βοέλη = βολίη f. Rath = kel. volja f. Wille. Zu der Bedentungs-lifferenz vgl. preuss. prāt-s Rath = lett. prāt-s Wille.

S. 897 füge hinzu: val nehmen Al, tilor, täter nehmen; lat. valtur? + goth. vilvan valv vulvam valvans rauben; dazn auch an. völva
g. völn pl. völnr f. Wahrsagerin (= Ergriffene). goth. valv steht zu Al
wie lat. volvo wälze zu val wälzen.

S. 899 zn 1 vik: ἄ-Τζ g. ἄικος m. nnd ἀ-Γκή f. "der Wig" vgl. πολεάιξ πόλεμος.

 8. 899 zn vidaya: ahd. gi-wizzen achtgeben, achtsam sein. aufpassen, irwizzen achtgeben auf, Wache halten c. gen.

S. 400 zu vai: vgl. zend. voya krank, elend shet. n. Elend "Wehe", â-vôya f. Wehe.

S. 401 zu sati: anch in tq-161-5 f. Trieb, Lust, Verlangen von tφίμω. S. 401 füge hinzu: sad γα caus. setzen tξομεν = tδ-jομαν setze mich = goth satjan, ahd. (sazjan) sezzan nhd. setzen; mit Kω sitze vgl. das schwache germanische Praesensthems sitjan sitzen.

S. 402 füge hinzn: samlagha αλοχος = ἄλοχος consors tori = ksl. salogu adj. consors tori.

8. 403 zu sama: samaganya von demselben Geschlechte, verwandt = δμόγγον-ο dass. = goth. samakunj-is., vorans an. sam-kynje dass. erweitert: samapatarya von demselben Vater = όμο-πέγον-ο dass. = an. samfedht (such erweitert samfedhr, samafatarya von derselben Mutter = όμο-μέγον-ο dass. = sa. samoedht (weitert sammoedhr) dass. S. Bagge Zeitschrift XX, 1, 51.

S. 403 zu sagya: ist znm ig. sag anhängen zn stellen.
S. 404 zu si, syâ stellt sich anch an. sâld Sieb, nach Bugge = sâdhl, vgl. ahd. nâlda für nnd neben nâdla Nadel.

S. 405 súi San kann wegen σῦ-ς, ὖ-ς schwerlich als europäisches Thema gelten; der Uebertritt in die i-Declination mag im Latein und Deutschen selbständig geschehen sein.

S. 407 zn skar: part. pf. pass. skarta geschoren, zerhauen xαρτό-ς geschoren, geschnitten, xαρτό-ν (χρόμιον) Schnittlanch. + an. skardh-r beschnitten, as. skard, abd. scart in lida-scart (lidu Glied) mbd. schart zerhauen, verletzt, verstümmelt.

S. 407 zn skal: an. skilja, skilda trennen, scheiden.

S. 409 füge hinzu: skravå f. Haut χοον gen. χοον-ός, χοοός und χοωνός (aus χοονει-ος wie δουραι nas δορνει, Γρων ans Ιοο-αι, Ιδρων ass Ιδρο-αι n. s. w.) m. χοοιό, χοοί d. i. χοονα f. Haut, Leib, Farbe. + an. skrá (aus skrava) f. Haut, pellis, membrana, Leder. Von skru.

S. 409 füge himzu: skru schroten zonés (für zogen-jes) versehre, zoger z. zoge-de und zenerén "zoné und zoné (= zozon) f. Haut. Leib. Farbe, yogi-ng f. Trödelwaare, zoni-térine Tröder, serül-téri, per-serüléri durchsiden, serül-ten. In. Hodensek, serül-téri, per-serüléri durchsiden, serül-ten. Bedensek, serül-til-u-Magensickehen, serül-ten.

n. Ledersack, Ranzen, eru-né-na f. Geldsäckchen... + an. skrüdt n. Schmuck, Putz; res mobiles cujusque generis, aga. serüd n. vestitus, vertimentum, abd. serötan, serecit (Grundform skrandan, skaisirsud) nhd. schroten, part. zersehroten, hauen, schneiden, rauchneiden (Kleid) mhd. auch sich schröten = eindringen, sich stemmen, of sehröten, sutädaen Fasser) daber mhd. schröter Schneider, Küfer, nhd. Eigennamen: Schröder, Schröter, Schröter, Schröter, Schröter, Schröter, Schröter, Schröter, schröder, Schröter, schröten serotis, serufus, serofön und serutifolis serutasir, abd. seröt, mhd. schröt m. Hieb, Schnitt; Kleiderschnitt, gehauenes oder geschnittenes Stück.

S. 409 skrúta n. scruth, lat scrúta n. Gerämpel, Tand, Trödel pefnr, f. dass. + an. skráth n. schmack, Patt; res mobiles eujusque generia, age. scrád n. vestitus, vestimentam. An Entlehnung ist nicht medenken; such stammt das dentehes erstden anech Ausweis des Voolsa nicht von germanischen Verb skraudan skaiskraud skraudans, sondern wie lat. scrét-a von der Basia skru-, die im griechiehenen penf-jus gezeit-w vorligst. Za skratta gehört wahrscheinlich anch χεισό-ς für χεισ-ju-ς, σειστ-jo, ei-gentlich, "Tand".

S. 410 füge hinzu: stagta und tagta gedeckt, dicht part. pf. pass. von stag, tag decken. ĕ-στεπο-ς ungedeckt, undicht; lat. tectu-s gedeckt. + an, thétt-r (= thēh-ta-s) dicht = nhd. dicht (sigent-

lich gedeckt). S. 410 füge hinzu: stagas und tagas n. Dach, στέγος und τέγος n. Dach. + altirisch teg n. as- Stamm nach Ebel, Haus-

S. 410 ffige hinzu: stâla Gerüst, Gestell von stâ stehen.
στήλη f. Säule. + lit. stola-s, pl. stola-i m. Gerüst, goth. stôl-a-s m. nhd.

Stnhl.
S. 411 zn staibya: von stib στείβω = stip. Zn strå streuen auch: mhd. stræejen, strå-te spritzen, stieben, lodern.

S. 413 füge hinzu: spak ψε; ω. ψέγω tadle. + lit. spikin, spik-ti, pri-spik-ti ermahnen.

S. 413 füge hinzu: spaka Tropfen, lit. spaka-s m. Tropfen, Pünktchen, spak-eli-s m. demin. + ψεκάδ- f. Tropfen, ψεκάζω (= ψεκαδ-jω) tröpfeln.

S. 413 zu 1 spag: σπίω = σπιγγ-jω pispen, σπίω = σπιγγ-jω und σπίγγο-τ. Fi the = german, finks m. Fink. Zu 2 spag: lit. panag-ins-blinzelnd, schielend, spang-y-s Blinzler, Schieler, spin-tri-s (für sping-tri-s) io m. kurzsichtig, schwachsichtig. Lettisch spög steht regelrecht für spang.

S. 415 füge hinzu: spar winden. σπέρα = σπέρα f. Windang, améper-o- n. Seil, Tan, σπέρα-f. dias. σπέρα-o- m. f. Spart, Pflanze zum Tanstechten, σπέρα-βο-ς m. f. Ziegen-, Schassorbeer, lat. spor-ta f. Korb. + lit. spar-ta-s m. Band, spira f. Kügelchen, Pille; Schassorbeer (ans Kügelchen bestebend).

S. 415 füge hinzn: spi conjungere. φ-μό-ς m. Verschluss, Maulkorb, φ--τφό-ς m. Klotz, φο--το-ς m. das Umherschweifen, Oftkommen, φοτ--άω oft kommen; lat. spit- in spis-sn-a dicht s. spit. + lit. spit, spis-ti drangen s. spit, ksl. spi, spoja spoi-ti conjungere, spoje-nije n. conjunctio. Basis von spit.

- S. 416 füge hinns: smar zerfliessen, schmieren, néper n. Sabahete = negen, péopue fliessen, serfliessen, vérienn + goth, marien, n. Fett, smar-na f. Mist, an. mijor n. Butter = spa. uncorre g. smearven n. Fett, sha miror, mbd. unter g. unferves n. Fett, Schmere, n. seusumer n. Butter; lit. smar-na- Fett, smar stammt von sma opsi-s wiselen.
- S. 416 füge hinzu: smard schmerzen σμερό-νό-ς, σμερό-αλεό-ς sohrecklich. + germanisch smirtan smart sohmerzen. Dagogen lat. mordére zu ig. mard. smar-d stammt von smar meminisse vgl. μέρ-ιμνε Sorge.
- S. 417 füge hinsu: svåria ernst lat. seriu-s. + ahd. swåri ernst bedentend, würdig (?). Zu svar = lit. sver-ti wägen: svir-ti-s tes f. Wagschale, Wagebalken pl. Wagschalen. + lat. sors, sor-ti-um f. Loos (Dargewogenes?).

## Zu IV.

- S. 423 zu ankalo: sskr. ud-sn´c schöpfen, Wasser schöpfen, nd-anka nı. Schöpfgefäss, ud-an´cana m. Schöpfgefäss, Eimer.
- S. 424 füge hinzu: at, atat Interjection. drrarai, drrarai-nê (bei Schnerz, Ygl. roroi, droroi (Schnerz, Trauer). + lat. atat, attat (bei Schnerz, Freude, Verwanderung und sonst).
- S. 425 zu ap: mit συν-άπτω anknüpfen, anfangen vgl. co-epere (aus co-ipere) coepi anfangen.
- 425 zu apapo: gleichen Stammes ist op-un-cul-ôn- m. ein l\u00e4rmeeder Vogel. Wurzel ist ap, dn-\u00fc-\u00e4s.
   428 f\u00e4go hinzu: argeto weisslich sbst. Silber = sskr. rajata
- S. 428 tugo ninau: argeto Weisslich SOST. Sidver = sskr. rajata weisslich sbst. Silber. deyefs- und deyejs- weisslich schimmernd = sskr. rajata weisslich schimmernd. + lat. argentu-m, oskisch arageto-m n. Silber == sskr. rajata, rend. erczata n. Silber.
- S. 430 zu itay: εξ-ίτη-λος ausgehend, vergänglich, μει-ίτη-λοι pl. f. die Wagenrungen.
  - S. 430 statt ûthar lies outhar und vgl. sskr. odhas = ûdhas Enter.
- 431 zu ekvo: Ιππότα Hom. Ιππότη-ς m. der Reisige, Reiter, Ritter == lat. equet- m. Reiter, Ritter.
- S. 432 füge hinzu: eni-serti f. das Einfügen. \*\*\*reggi-s f. das Einfügen, Hineinstecken. + mserti-m adv. acc. Von eniser s. ser.
- S. 436 füge hinzu: kani Körnchen: κόνι-ς f. Stanb, κόνις αtδαείσsa- II. 18, 23 heisst v. 25 μελαινα τέφεη. + lat. cinis eris und cini-s Ascho.
- 436 zn katvar: lat. quadrant- part. praes. von quadràre = τετράττdor. part. von (τετράω).
- S. 486 füge binzu: kapatio Mieder, Brustleibchen der Frauen.
  zυπασσ-tδ f. aus (κυπασσο = πυπατιο) Mieder, Brustleibchen der Frauen.

lat. capitiu m Mieder. Von kap capere. Sskr. kurpāsa, kūrpāsa gl. Bdtg. ist wohl aus dem Griechischen entlehnt, wie kramela aus κάμηλος.

S. 437 zu karno: lit. kirna-s m. Weidenruthe, prenss. V. kirno f. Strauch.

S. 440 füge hinzu: kubito n. Ellbogen, xúβιτο-ν n. E. + lat. cubitu-u n. E.

S. 441 füge hinzu: kok mischen, rühren. xvx-zw Mischtrank, soc-leare Löffel, cm-nu-s

(für cic-nn-s) m. Art Mischtrank. S. ig. skak.

S. 442 füge hinzu: krumejā Behālter, Sack. γουμέα Diphil. ἀγγεῖον, οπιοθήπη, ἐν ἡ ἡ γοίτη, ἦθη παὶ τὰ ἐκπτὰ σκτυάμα, ἄ καὶ γοίτην ἐγορωεν Hespeh. + lat. στυπι÷na f. Geldsäckchen, das am Halse hängt. Gleichen Stammes mit skrůto.

S. 443 ra 2 kin: klaved schliessen, klavestro n. Verschluss = κλείστορ-γ = dor. κλείστορ-γ, Grundform κλειστορ-γ Verschluss = lat. clanstrum (= claud-trum) dass. klavisto verschlossen, κλειστό-ς attattisch κλριστό-ς, ion. κλείστό-ς Grundform κλειστό verschlossen = lat. clausu-ε (= claud-tu-ε).

S. 448 zn gnáto: διό-γνητο-ς von Zens abstammend, rhodisch I-γνητeingeboren.

S. 449 zu glakt. dem comp. νεό-γαλαπτ, νεο-γλαγής neugeboren entspricht goth. nin-klah-a-s neugeboren, klein: Kind.

S. 450 füge hinzn: gvan gvanie gehen, kommen. βαίνω für βαν-ω gehe. + lat. venio vêni ven-tum venire. S. ig. gam.

S. 457 deikto ist zu streichen, weil die Kürze des i in lat. dictus ausdrücklich überliefert ist, s. Corssen Vocalismus S. 380.

S. 462 füge hinzn: patrovo Oheim = πάτρω-ς aus πατρον, gekürzt aus πατρονο. + lat. patron-s für patrovo-s Oheim. S. ig. patarva.

S. 468 füge hinzu: pos hinten, posno der hintere. πό-ματο-ε anperl. πύν-πο-ς (= πυσ-πο-ς): πρωκτός Hesych. davon πυνν-ιάζω, πουνιαίζω. + lat. pos, pos-t, pô-ne (= pos-ne) hinten, pos-teru-s. Vgl. ig. pos-ka.

S. 469 su plė fullen: plėto part. pf. pass. gefullt. απληστοςcibt zu fullen, unersättlich. + lat. com-plėtu-s, ex-plėtu-s, im-plėtu-s; in-ex-pletus nicht suszufullen, unersättlich (πληστο für älteres πλητο wie γνωστο neben γνωτο, notn-s).

S. 474 zu formo: ebenso μορμοί zu formido, wie μύρμης zn formica. S. 476 füge hinzu: bratro Schallwort. βάτρα-χο-ς nach Roscher in Curtins Studien IV, 200 für βρατρα-χο-ς Frosch, vgl. βΜτυρι kling! +

lat. hlat-ire, hlater-âre.

S. 481 füge hinzu: mêti f. das Messen, Ermessen, mêtije mersen, ermessen, mir-f. das Krmessen, Rath, Sina, μητίσμα, μητίσ-ασδου εποιεθεση, com Prasenthema μητίς stammt μητίσ-ασδου εποιεθεση, του Prasenthema μητίς stammt μητίσμα (Ζείς) Hom. + mêti- erhalten im oskischem met-dik-s Magistratsmene, Grundform nach Corssen Zeitschrift XX, 2, 113 mêti-deik-s, Rathsprecher', lat. mêti-or, mêt-iri messen. S. ig: mâti das Messen, Ermessen.

S. 488 füge hinzu: yug schreien. l-j $\nu_j$  in t $\nu_j\gamma_j$  f. Wendehals. l $\hat{\nu}_i$  $\hat{\nu}_j$  jauche, l $\nu_j$ - $\mu$ d- $\epsilon$  Gejauchz. + lat. jug-ere milvus dicitur.

S. 485 zu 3 lak: lakê in fut. λαχή-σομαι nnd lat. loquê-la (wie suā-dê-la von suādê-re).

S. 488 zu lû lôseu: luti, lûti f. Lösung. λύσι-ς f. Lösung, λύσιμελής. + lat. iu sô-lûti-m adv. acc. freilich spät bezeugt.

S. 489 füge hinzu: lovestro n. = λόετοο-ν n. von λοέσ-σασθει + lat. lüstru-m n. Von 1 lu. Vielleicht auch in il-lüstri-s, col-lustr-are vgl. lat. lau-tu-s blauk.

S. 491 zu vio: lat. viola demiu. von vio, wie sci-olu-s von sciu-s.

S. 492 zu vesti: ἀμφ1-εσι-ς f. Ansug, Kleidung; zu vesuā: "ἐr-to-r n. Genick vgl. sskr. ushņ-ihā f. pl. Genick (für vasn-ihā).

S. 495 füge hinzu: Sekions "jogor". "foger, ion. &gger. + lat. secus (ans secuius, secius wie minus ans minius).

S. 496 zu sed: enised nachstellen. tv-tôça f. Hiuterhalt. + lat. in-sidia-e f.

S. 496 füge hinzu: senta, sentiko sons, sonticus. αὐθ-έντη-ε. αὐθ-έντη-ε. αὐθ-έντη-ε.

S. 496 füge hiuzu: sen einer. είς, εν einer. + lat. in sin-gulu-s, sin-ciuiu-m Einzelgesang u. s. w.

 497 zu skalpo: scloppu-s und stloppus m. Ohrfeige (für sclöpu-s aus scolpu-s = xόλαγος).

S. 497 füge hinn: skart n. Unrath.  $\sigma$ zwię g.  $\sigma$ zwr-6: n. (Grund-form  $\sigma$ zwer) Koth, Stuhlgaug,  $\sigma$ zwe-6: f. Schlacka,  $\sigma$ zwe- $\rho$ zwiß Nachtatahl ( $\dot{q}$ zw̃ Eimer, Gefäss). + lat. sterc-cus n. (für scert-m) mit neuem Suffix wie in jecin-or-is ans (jecin) = ig. yakan Leber. Ygl. slavodeutsch skarna.

S. 502 zu smer: maron- umbr. Magistratauame "curator", umbr. maron- um- Bezeichnung dieses Amtes, daher Marōu-, Marul-lu-s, Marull-iu-s Familiennamen. S. Corsson, Zeitschrift XX, 2, S. 89 fl. μαφ auch in μες-μαίρω.

S. 504 zu der Gleichsetzung von összó-s Pfeil mit lat. arista f. Halm liesse sich noch sakr. asishtha am besten schiessend superl. zu as schiessen anführen.

## Zu V.

S. 507 füge hiuxu: ata- wieder- zurück. lit. ata-, at-, ksl. otüdass. + goth. id- zurück-, wieder- s. germauisch id. Vielleicht Grundform ati uud = ig. ati.

508 zu aughya: anghla Band, Fessel, kal. azić m. Band, Fessel, să-veelo n. Fessel, u-veelo n. Diadem zu vezati binden. + an. âl g. âlar pl. âlar f. Band, Riemen.

5. 512 zu kauka: gleichen Stammes ist goth, hiuh-man- m. Haufe.
 Menge (die Schreibung hiuman- ist wohl uurichtig).

S. 513 zu kardhâ: preuss. kêrda- Zeit, vices in: en kêrdan zur Zeit, en stan kêrdan zu der Zeit, prei swaian kêrdan zu seiner Zeit.

5. 519 zu gnát: gnáti f. das Erkennen = ig. gnáti, ksl. poznati f. Erkenntniss. + abd. ur-chnát f. 2 agnitio, von ir-chnáan agnoscere.

S. 519 zu glab: dazu auch germanisch klapå klappen, klap abschneiden (= zusammenschlagen).

S. 527 zu dhā: part. pf. pass. dhâna gesetzt, gethan. ksl. dènú gelegt, gesetzt, gethan. + ahd. mhd. ge-tán, nhd. ge-than. Vgl. ig. dhàna.

S. 527 zu dhamp: vgl. sskr. dhmāpaya, sor. a-di-dhmap-at causale zu dham, dhmā blasen.
S. 529 zu nasa: lies nasa Nase ksl. nosā m. Nase. + an. nōs (=

S. 529 zu nasa: lies nasa. Nase ksl. nosū m. Nase. + an. nos (= nasu = nasa) f. ahd. nasa, mhd. nase st. schw. f. nhd. Nase.

8. 580 füge hinau: pank schwellen kel. paça paçi-ti se inflari, paç-ina f. πόντος eigentlich cavum, pešt f. (= pek-tja) Höhle. Ofen, pešt-era f. Höhle. + ahd. finšhan fnah blasen. Grundform spak vgl. lat. spec-us nnd quóγγ-os Schwamm.

S. 531 füge hinzu: parma m. Fähre ksl. prama, russ. poroma m. Fähre, woraus lit. parama-s Fähre entlehnt. + an. farma-r g. farm-s pl. ar m. Schiffsladnug, ags. fearm m. Schiffsladnug, ahd. farm, mhd. varm m. Nachen, Fähre. Vgl. πορ-δ-μό-ς. Von par fahren.

S. 552 füge hinzn: pluk fliegen lit. plnuk-sna f. Feder, preuss. Y. plauxdine Federbett = lit. plauxdine f. Bett. + germanisch fliegan, flang, flugum, flugana. Weiterbildung von plu = zend. fru fliegen.

S. 532 zn plud: lit. plnda-s vandu fliessendes Wasser.

S. 533 füge hinzu: bhuta Wohnung lit. bùta-s m. Haus, Hausfinr, preuss. bntta-n acc. Hans. + an. būdh f. Wohnung, Aufenthalt; Bnde, Zelt, engl. booth; mhd. buode, md. būde, nhd. Bude f. Zu ig. bhu.

S. 534 föge hinn: bhrünä f. (Braue) Rand, Kante lit brauns f. der Rücken des Messers, der Sense, der Plugschaar, der Rand eines Kessels, Topfes; der Kiel des Schiffes. + an. brün g. brünar pl. brinn f. Angerbraue; Rand, Kante; mbd. brüne f. cunnus (= Leisten, Rand, Lante); mbd. brüne f. cunnus (= Leisten, Rand, Lante); an brüne f. sein; plante pl. brüne f. sein; brüne f. sein

f. livor. S. 535 füge hinzu: månan m. Mond lit. menå m. Mond (nach sonstiger Analogie å = an?) bildet die Casus aus menes-, + german.

manan- m. = goth. menan- = ahd. mano m. Mond.

S. 687 füge hinzu: mu waschen, schwemmen lit. man-dau, msudyti nntertauchen, baden, schwemmen, mandyti-sich baden, prensa m waschen in au-mö-snan acc. die Abwaschung; kel. myja my-ti waschen, schwemmen, po-myje f. pl. eluvies. + an. må (marya) mådha abschwen, schwemmen, po-myje f. pl. eluvies. + an. må (marya) mådha abschwen kelle man mådha abschwen kelle man mådha abschwen kelle måd marya.

wischen, abwaschen, mödha f. grosser Fluss, Strom; Erddampf, Dunst, mör g. mö-s pl. möar m. Sumpf, Moor.

S. 538 2 rag ist zu streichen; an reka rak ist das goth. vrikan vrak. 8. 538 füge himu: rudhya Rost lit. radi-s ës f. Rost; kel. rūžda. g-rūdja) f. Rost. + an. rydhr m. rydh n. (Grundform rudja-) mhd. rot st. n. Rost. Von ig. rudh röthen.

S. 598 füge hinzn: rudhra roth sbst. Blut, an rodhra f. Blut, besonders Blut von geschlachteten Thieren, würde goth. (rudrön-) lanten und basirt auf einem adj. (rudra) roth. + ksl. rüdrü roth. S. ig. rudhra und vgl. sekr. rudhira roth n. Blut.

540 zu lam: an. lemja lamda schlagen, zerschlagen.
 541 zu lngh: kel. ob-lygaja, ob-lygati verlänmden.

S. 548 zu vardha: statt goth. vaurta lies vaurda.

S. 543 füge hinzu: valu cylinderförmig, rund. lit. valn-s meist

sp-valin-t, spiralin-kugle-dore "gilinderrind, valyase dasa, valyase medis Stück Kandhols yel, sp-vals f. sine Kugel; ksl. in oblā für ol-vils rand. + german, valin isa, vol'op, kvilir m. Stück Randhols, Stab, goth valis- m. Stab, Ruths, ags. valu vibes, vyrt-valin Wurselstock, afris, in walu-bre Stabriger, Pilger. You val volvers.

S. 544 zn valdh: lit. vilstu, vild-an, vils-ti erlangen, pa-vilsti erlangen, ererben: preuss. wald-ûn-s Erbe, weld-isna-n acc. das Erbe.

S. 546 füge hinzu: såda Russ, lit. sodi-s džio m. Russ, sodina-s russig; kel. sažda = sadja f. Russ. + an. söt g. söts m. Russ, sötigr russig. Zu sad, was sich ansetzt? oder vgl. kel. sadu grau?

S. 562 füge hinan: smulk kriechen, gleiten, lit: munsku smuk: spieleien, abgleiten, is-mukt hingleien, hinshickriechen; izla munk spielein, abgelein, spielein, smulkt ingeleien, hinshickriechen; izla munk spielein, smykati up kriechen, muyka m. Seite (über die der Bogen "gleitet") myödit trabere + an. smjöga smagg manggam smuk kriechen, mhd. smisgen smög gesmogen hinsindräteken, rett sich schmisegen, hiegen, ducken, nåde schmisgen. Se errory, mark.

## Zu VI.

 557 statt aupya lies ûpya; aukan ist zu streichen, da ksl. y wohl nicht als Guna von u (also == au) anftritt.

S. 557 zu ansi: ksl. ucho folgt im Dual der Analogie der i Stämme uši, nšiju, nšima s. Leskien, Altbulgar. Handbuch S. 43.

S. 558 zu aki: ksl. oko folgt im Dual der Analogie der i-Stämme oči, očiju, očima s. Leskien, Handbuch S. 43.

S. 562 unter as lies esi es statt eris.

S. 565 zu kala: vgl. sskr. kila m. zngespitztes Holz, Pfahl, Pflock, Keil, kilita mit Pfählen, Pflöcken besetzt, verrammelt.

S. 566 zu kās: kāsulya m. Husten lit. kosuly-s io m. Husten. + kašīlī (= kas-j-ulja) m. Husten.

S. 570 füge hinzu: garba m. Rücken, preuss. V. grabi-s Berg, in Ortsnamen garb-s. + ksl. grübü m. Rücken, Buckel; Krampf, Sarg = lit graba-s Sarg. Grundbedeutuug: Krümmung, Wölbung vgl. ahd. crimphan zusammenziehen, s. slavodeutsch glab.

- S. 577 tarsk priessen, quefschen lit tresskin, treksa-ti quetschen, auspress en, treszké f. Presse, traszkau, traszkyti quetschen, serschlagen. + kal. tisk m. Presse, tiska f. compressio. tišta (= tiskja) tiskati drücken, pressen. Vgl. germanisch thriskau thrask dresschen.
- S. 579 zu då: lies dadmi statt dåmi; dåna part. pf. pass. gegeben lit. in pa-doua-s l'utergebner, Unterthan, Leibeigner vgl. pasidùti sich ergeben, uterwerfen. + ksl. dauü part. pf. pass. gegeben. Vgl. iz. däna n. Gabe. doum.
- S. 581 zu de: dêti f. That = ksl. dêti f. That = germanisch dådi f. That.
- S. 589 füge hiuzu: prâya rectus lit. provà f. das Rechte, Richtige; das Recht, Gericht, Process. + ksl. pravū recht, gerade, richtig.
- S. 589 füge binzu: plask in die Hände klatschen, strepere lit. plaskoti in die Hände klatschen, pleszk-éti prasseln, sieden, sprudeln; plaudern, schwatzen. + pleštą := plesk-ją) plesk-ati in die Hände klat-
- schen, strepere, auch tanzen, ples-uü m. plausus, ploskü m. strepitus. S. 591 zu bud: lit. bundu, budeti wachen, budiuu, budinti wecken; budru wach lit. budru-s wachsam = ksl. büdrü wach, büzdri (= budri
- ja-) wach. S. 596 zu malg: die Bemerkuug zu miluks ist zu streichen; in goth. miluk-is ist u eiugeschoben, wie z. B. auch i in filigri Begräbniss von
- filhan; dagegen ist ksl. mlűko aus dem Deutscheu eutlehnt. S. 606 uuter vaz lies vezam statt vazam; statt vaza lies voza.
- S. 607 füge hinzu: vâbiyam locke, lit. vobiju, vobiti locken, vexi-ren, betrüg ilch locken, vobika-s m. Lockvogel, pri-vobiti aulocken, an sich locken. + ksl. prj-vaba f. illecebra, vablją vabiti locken, reizen, sę betrogen werden.
  - S. 608 zu varsa: ksl. vrüchüuï der oberste, höchste.
- S. 621 statt szila lies szaila: dazu preuss. seiliu acc. sg. Ernst, Fleiss. seili-ns acc. pl. die Sinne, seil-isku Audacht, no-seili-s uom. no-seilien und nu-seilin acc. Geist.

Vituperetis, modo corrigatis.

Druck der Universitäts-Buehdruckerei von E. A. Hath in Göttingen.

Reb'd J+D 2/1987





